

# Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer ...

August Petermann

class. 18992

135-12 11

"3 mg 12 1. +



# MITTHEILUNGEN

AUS

JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT

Com

# WICHTIGE NEUE ERFORSCHUNGEN

DEM GESAMMTGEBIETE DER GEOGRAPHIE

DR. A. PETERMANN.

1855.



GOTHA: JUSTUS PERTHES.



## INHALTS-VERZEICHNISS

#### NACH DEN ERDTHEILEN GEORDNET.

### I. EUROPA.

| Die Bevölkerung Russland's im Jahre 1851. Nach P. v. Köp-                         | icat, distorical and nationi                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Prof. James D. Forbes, Norway and its glaciers visited in 1851,                                         |
| pen. Von Dr. Petermann Die Gletseher und Schneefelder Norwegen's. Von Prof. James | etc. (Englische Ausgabe.)                                                                               |
| D. Forbes. 62                                                                     | Die im Jahre 1853 von der Britischen Admiralität herausgege-                                            |
| Die Orkney- und Shetland Inseln. Von Dr. Petermann. 79                            | benen Seekarten der Britischen Küsten                                                                   |
|                                                                                   | Desgl. von der Ostsee                                                                                   |
| Physikalisch-Geographische Skizze vom Herzogthum Coburg.                          | Desgl. vom Mittelländischen Meere                                                                       |
| Von Major A. W. Fils                                                              | Desgl, vom Schwarzen Meere                                                                              |
| Beschreibung des Mer-de-Glace bei Chamonni. Von Prof.                             | Dosgl. vom Atlantischen Ucean                                                                           |
| James D. Forbes                                                                   | Prof. James D. Forbes, Norwegen und seine Gletscher, (Deut-                                             |
| 2. Geographische Notizen.                                                         | selie Ausgabe. 92                                                                                       |
|                                                                                   | Cortambert, Carte générale des celebrités de la France 92                                               |
| Das Telegraphen-Netz von Europa zu Anfang des Jahres 1855 27                      | F. v. Stülpnagel's Schulwandkarte von Doutschland, nach poli-                                           |
| Die nördliche Brod-Linie in Gross-Britannien und der Boden-                       | tischer Eintheilung coloriet                                                                            |
| Ertrag Schottland's                                                               | Dr. L. Goldhann, Asthetische Wanderungen in Sieilien                                                    |
| Die Europäischen Eismeere: das Weisse Meer, die Ostsee und                        | Major A. W. Fils, Höhenmessungen im Herzogthum Coburg , 148                                             |
| das Asowische Meer                                                                | Prof. D. Völter, das Kaiserthum Russland in Europa, Asien                                               |
| Die geographische Verbreitung des Irischen Riesen-Hirsches 89                     |                                                                                                         |
| Russland's Maluchit-Lager                                                         | und Amerika                                                                                             |
| Statistisches von Griechenland                                                    | von Reden, die Türkei und Griechenland in ihrer Entwicke-                                               |
| Untersuchungen über das jüngste grosse Erdbeben in Central-                       | lungsfishigkeit                                                                                         |
| Europa                                                                            | Colonel Blondel, Carte de la Presqu'île de Gallipoli 234                                                |
| Nene Englische Aufnahme vom Schwarzen und Asowischen Meere 232                    | A. M. l'errot, Itinéraire de la Turquie d'Europe et des pro-                                            |
| Zur geographischen Verbreitung von Kultur-Pflanzen: Ananas                        | vinces Dangblennes                                                                                      |
| in Berlin, Kresse in Paris                                                        | Viquesnel, Carte de la Thrace, d'une partie de la Macedoine                                             |
| Die geographische Verbreitung der Schlangen im Grossherzog-                       | et de la Moesie                                                                                         |
| thum Baden                                                                        | Dr. M. Willkomm, die Halbinsel der Pyrensen, eine geogra-                                               |
| Geographisches aus dem Hospiz des Grosson St. Bernhard . 302                      | statist, Monographie                                                                                    |
| Zunahme und Abnahme der Bevölkerung Frankreich's 302                              | Freibert von Minutoli, Portugal und seine Colonien Im J. 1854 285                                       |
| Die numerischen Werthe der Religionen Frankreich's . 3/2                          | Prof. Dr. J. Kutzen, das Deutsche Land                                                                  |
| Die Wasserstrassen Frankreich's                                                   | Bernhard Cotta, Deutschlands Boden, sein goologischer Bau etc. 235                                      |
| Ersteigung des Mont-Perdu im Sommer 1866                                          | Notizblatt des Vereins für Erdkunde and verwandte Wissen-                                               |
| Projektirte Tunnel - Eisenbahn von Calais nach Dover . 323                        | schaften zu Parmstadt                                                                                   |
| Der Berghau Preussens                                                             | August Bürck, die Reisen des Veneziauers Marco Polo im drei-                                            |
| Bevölkerung des Österrelchischen Kaiserstaates zu Ende des                        | zehnten Jahrhundert                                                                                     |
| Jahres 1801                                                                       | v. Stülpnagel, Bär-u. Petermann, Karte von Europa in 4 Blättern 236                                     |
| Die Osterreichische Haudels-Marine am Schlusse des Jahres 1854 323                | Hermann Berghaus, Schulatlas der Osterreichischen Monarchie 236                                         |
| Die Universitäten der Osterreichischen Monarchie 323                              | E, von Sydow, Wandkarte von Europa in 9 Sectionen 236                                                   |
| Religions-Statistik von Ungurn und Nebenlanden 324                                | M. A. Becker, Osterreichische Vaterlandskunde 271                                                       |
| Die Schulen Engarn's und die Unterrichts-Sprachen . 324                           | Dr. H. Girard, die norddeutsche Ebene, insbesondere zwischen                                            |
| Die Kohlenlager des Nördlichen England's 324                                      | Elbe und Weichsel                                                                                       |
| Eisenbahn-Verkehr in Frankreich im Jahre 1856 325                                 | Kummer von Kummersberg, Administrativ-Karte von den König-                                              |
| Resultat der Trockenlegung des Haarlemer Meeres 325                               | reichen Galizien n. s. w                                                                                |
| Der neueste Census in Dänemark, 1855                                              | Vogel, Wenzig und Körner, das Vaterlandshuch                                                            |
| Statistik Griechenland's                                                          | Jahrbücher und Abhandhugen der k. k. geologischen Reichs-                                               |
| Die Streitkräfte des Königreichs beider Sleillen 326                              | anstalt zu Wien                                                                                         |
| Die Amerikanische Agave in Europa                                                 | Heinrich Kiepert, Generalkarte des Türkischen Reiches in Europa                                         |
| Gründung einer Geographischen Gesellschaft in Wien 375                            | und Asica u. s. w                                                                                       |
| Zur Ornithologie von Thüringen                                                    |                                                                                                         |
| Neuester Census von Toscana                                                       | 4. Karten.                                                                                              |
| Kultur in den Abruzzen                                                            | Tafel                                                                                                   |
| Die Cochenille-Zucht la Spanien                                                   | Die Orkney- und Shetland - Inseln. Gez. von Dr. Petermann 6                                             |
| 3. Geographische Literatur.                                                       | Illustrationen zur Physikalischen Geographie des Herzogthums                                            |
|                                                                                   | Coburg. Von Major A. W. Fils                                                                            |
| Wilhelm Stricker, M. D., Deutsch-Russische Wechselwirkungen 28                    | Forbes' Karte vom Mer-de-Glace bei Chamouni und dem an-<br>grenzenden Gebiet. Gez. von Dr. Petermann 17 |
| C. F. Warm, vier Briefe über die freie Donan-Schifffahrt . 28                     | grenzenden Gebiet. Gez. von Dr. Petermann 17                                                            |

## II. ASIEN.

| l. Grössere bufsätze,                                                                                                      | mette :    | 3. Sengraphische Literatur.                                                                                      | 10  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ber die Geologie von Vorder-Indien. Von G. B. Greenough, Esq.                                                              | 23         | Alexander Ziegler, Meine Reise Im Orient 2                                                                       | 8   |
| Geographische Beschreibung des Pandschab oder Fünt-Strom-                                                                  |            | Dr. J. D. Hocker, Himalayan Journals, or notes of a nam-                                                         |     |
| landes. Von Hermann Berghaus jun.                                                                                          | 259        | ralist in Rengal etc                                                                                             | В   |
| l'ber die Beschaffenheit und Völker des Gebiets von Kohat.<br>Von Lieutenam J. Sykes                                       | 126        | benen Seekarten vom Chinesischen Meer                                                                            | 6   |
| Die Erforschung des Himalaya durch die Gebrüder Schlagintweit                                                              | 142        | 11. Zollinger, Besteigung des Vulkanes Tambora auf der Insel                                                     |     |
| Die Chinesen, ihre Sitten und Gebräuche. Von Sir John Bowring                                                              | 318        | Sumbawu                                                                                                          | 5   |
| Reise des Prinzen Waldemar von Preussen nach Indien, in den<br>Jahren 1841-1846, und das im Jahre 1855 erschienene Praehi- |            | Emillio Dandolo, Viaggio in Egitto, nel Sudan, la Sirio ed in<br>Palestina, 1850-1851                            | 1   |
| werk zur Erinnerung an dieselbe. Von E. v. Sydow                                                                           | 335        | August Bürck, die Reisen des Venezianers Marco Polo im drei-                                                     | •   |
| Die hypsometrischen Forschungen in Palastina. Von Dr. Peterns.                                                             |            | zehnten Jahrhundert                                                                                              | 6   |
|                                                                                                                            |            | Hue und Gabet, Wanderungen durch die Mongolei nach Thibet<br>zur Hauptstadt des Tale Lama                        |     |
| 2. Grographische Vollgen.                                                                                                  |            | Carl Ritter, Vergleichende Erdkunde der Sinat-Halbinsel, von                                                     | -   |
| Die Japanischen Freibäsen Simoda und Hakodadi                                                                              | 27         | Palästina and Syrien                                                                                             | 4   |
| Das Telegraphen Netz in Asien zu Anfang des Jahres 1855 .<br>Der Vulcan Tambera auf der Insel Sumbaws                      | 117        | Ludwig Volter, das Heilige Land und das Land der Israeli-                                                        |     |
| Zar Betauischen Geographie und Orographie von Central-Asien                                                                |            | Van de Velde, Reise durch syrien und Palästina in den Jahren                                                     | *   |
| Dus Kuspische Meer, Beschaffenheit seines Wassers und Zustand                                                              |            | 1851 and 1852                                                                                                    | 8   |
|                                                                                                                            | 167        | Prof. Dr. F. Kruse, Sectzen's Reisen durch Syrien, Palastina,                                                    |     |
| Die Parfümirung des Thee's in China                                                                                        | 232        | Unter-Agypten u. s. w                                                                                            | 8   |
| Die Englischen Erfolge in Siam                                                                                             | 232        | 1. Karten.                                                                                                       |     |
| Die Santals in Indien, ihre Sitten und einige ihrer besonders                                                              |            | Geologische Karte von Vorder-Indien. Nach G. B. Greenongh, Tate                                                  | al  |
| merkwürdigen Gebräuche                                                                                                     | 269<br>303 | Von Dr. Petermann<br>Skizze vom Pandschab oder dem Fünf-Stromlande. Von Her-                                     | 3   |
| Elektrischer Telegraph in Hinter-Indien                                                                                    | 303        | man Berghaus jun.                                                                                                | 4   |
| Handel von Schanghai                                                                                                       | 304        | Skizze des Distrikts von Kohat. Von Lieutenant J. Sykes !                                                        | 9   |
| Entdeckungen im Japanischen Meere                                                                                          | 326        | Das Thal von Katmandu, nach Oriolla's Anfuabne, gez. von                                                         |     |
|                                                                                                                            | 333        | E. von Sydow 2  Sklzze vom lethinus von Sues nebst Palästina. Von Dr. Petermann. 2                               | ă   |
| I, bresser tubates.<br>Dr. H. Barth's Reise von Kuka nach Timbuktu., Novbr. 1852                                           | Melse.     | Dr. v. Henglin's Forschungen in den Nil-Ländern und neuer                                                        | W   |
| lds September 1853. Von Dr. Petermann                                                                                      | 3          | Beiseplan nach Central-Afrika                                                                                    |     |
| Die neuesten Forschungen in Süd-Afrika, - der Ngami-See                                                                    |            | None projektirte Dampfloot-Expedition mach Central-Afrika . 23<br>Ukerewe, das grosse Biunenmeer in Inner-Afrika |     |
| und der Liambey-Fluss. Von Dr. Petermann<br>Dr. H. Barth's Bückreise von Timbuktu nach Kano, S. Juli                       | 41         | Afrikanische Zoulogie, Aufforderung au Naturforscher in Deutsch-                                                 |     |
| bis 17. Oktober 1854. Von Dr. Petermann                                                                                    | 45         | land and anderwarts                                                                                              |     |
| Dr. II. Barth's Forschungen in Libtako und den östlich davon                                                               |            | Dr. Bleck's Ankunft in Natal                                                                                     |     |
| gelegenen Ländern .<br>Chronologische Tabelle, excerpirt aus dem "Tarikh el Sudan"                                         | 103        | Die grosse Afrikanische Völker-Versammlung in Sierra Leone 32                                                    | 6   |
| des Ahmed Balm. Von Dr. H. Barth                                                                                           | 97         | Das Hochland von Abessinien                                                                                      | 7   |
| Die Hinue (oder Tschadda-) Expedition im Jahre 1854. Nach                                                                  |            | Seltsame Art von Telegraphen in Inner Afrika                                                                     |     |
| den Berichten von Dr. Baikie und S. Crowther. Von Dr. Peter-                                                               |            | Gold and Silber in Algerieu                                                                                      |     |
| mann<br>Dr. Eduard Vogel's Reise von Tripoli bis zum Tsad-See, März                                                        | 205        | Dr. L. Vogel's Vordringen bis sum Binne                                                                          | ñ   |
| 1853 bis Januar 1854. Von Dr. Petermann.                                                                                   | 237        | Ausdehnung der Süd-Afrikanischen Freistauten etc 37                                                              | 7   |
| Die Colonie Natal und die Süd-Afrikanischen Freistaaten. Von                                                               |            | 3. Geographische Literatur.                                                                                      |     |
| Hermann Berghans jun.<br>Dr. II. Barth's Reisen und Entdeckungen in Nord- und Central-                                     | 273        | II. Brugsch, Reischerichte aus Ägypten                                                                           | 8   |
| Afrika, in den Jahren 1850-1855. Von Dr. II. Barth .                                                                       | 307        | Emilio Dandolo, Viaggio in Egitto, nel Sudan etc. 1850-1851 17                                                   |     |
| Dr. Livingston's Reise vom Fluss Liambey nach Loanda, 1853                                                                 |            | G. H. Mason, Life with the Zulus of Natal 17<br>E v. Sydow, Wandkurte von Afrika                                 |     |
|                                                                                                                            | 311        | d'Escayrac de Lauture, die Afrikanische Wüste                                                                    | -   |
| Dr. Dicek unter den Kanern                                                                                                 | 361        | Dr. L. Buvry, Algerien und selne Zukunft unter franzosischer                                                     |     |
| 2. Geographische Notigen.                                                                                                  |            | Herrschaft                                                                                                       | 4   |
| Die Tschadda Expedition                                                                                                    | 27         | Prof. Dr. F. Kruse, Sectzen's Reisen durch Syrien, Palastina,<br>Unter-Agypten u. s. w                           | 8   |
| None Untersuchungs - Reise nach Ost - Africa                                                                               | 56         |                                                                                                                  |     |
| Neue Forschungen im Lande der Myrrhe und des Weibrauchs<br>Neue Gold-Läuder, Süd-Afrika                                    | 119        | 4. Karten etc. vas<br>Dr. H. Barth's Skizze der Umgebungen von Sékoto und Wurno.;                                | nd. |
| Dr. Bleck's Reise nach Ost-Afrika                                                                                          | 145        |                                                                                                                  |     |
| Regenmenge in Sierra Leone                                                                                                 | 145        | Dr. H. Barth's Karte der Provingen Kebbi und Zanfara, Gez.                                                       | 1   |
| Der verlorne Solm in Fellantschi. Von Dr. Barth                                                                            | 146<br>146 | von Dr. Petermann                                                                                                |     |
|                                                                                                                            | 169        | Dr. H. Barth's Route von Sökoto nach Thibuktu. Gez. von<br>Dr. Petermann                                         |     |
| Der sogenannte Tschadda-Fluss und sein eigentlicher Name .                                                                 | 169        | Dr. H. Barth's Route von Saraijamo nach Timbuktu. Gez. von                                                       | 2   |
| Zur Physikalischen Geographie Abessiniens                                                                                  | 169        | Dr. Petermann                                                                                                    |     |

### Inhalts - Verzeichniss.

| Tunatie- 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12CICILIFE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Karte zur Übereicht der wichtigten Endeckungen im Innern sass söld-Affikis in den Jahren Sles»—ISSA Vom Pietermann 5 karte von den Strömen Kowara und Binne (oder Tschadda). Vom Dr. Petermann 18 karte vom Nordheben Affika — Tripolitanien und Fesson. 19 Vom Dr. Petermann 19 Profil von Dr. E. Vogels Beisewegen v. Tripoli z. Tand Seer Seite 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asial and die Sül-Afrikanischen Preistanten. Von Hermann van<br>Berghaus jurier eine Besteuten Dr. H. Bardis in<br>Kartensklize zur Bersicht der Belsenuten Dr. H. Bardis in<br>Nord- und Crusta-Afrika, und des Geblets senter Forschan-<br>gen überlaupt. Von Dr. Petermann Scheit 2018 beite 307<br>Kartensklize des belinme von Sost zur Verauschallichung des<br>perijektitten Kanals. Von Br. Petermann 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IV. AUSTRALIEN I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND POLYNESIEN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I, Grinnere Lufnitze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3. Grugraphische Literatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zur Politischen und Statistischen Geographie von Australien, 8-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die im Jahre 1853 von der Britischen Admiralität berausge- *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Von Dr. Petermann Zur Physikheben Geographie der Australischen Provinz Vs- toria. Von Dr. Petermann 2. Geographiech Voller. Statistisches u. s. w. aus Amtralien. 2. Statistisches u. s. w. aus Amtralien | gebenen Seekarten von Australien und Neu-Seedand 76<br>Samuel Siduey, Geschichte der dir Australieben Kolonlen:<br>Neu-Süd-Wales, Victoria und Sid-Australien 171<br>Dr. C. Hüchek, Australien in der Gegenwart, nach seiner bisto-<br>rischen Eutwickelung u. s. w. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zur Phyto-Geographie von Tasmania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. Karten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zur Ornithologie der Schiffer-Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Proving Victoria; politische Eintheilung, Goldfelder 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Die Chinesen in Australien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Provinz Victoria: politische Eintheilung, Goldfelder 263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| V. AMERIKA, NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ORD- UND SÜD-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zur Thier-Geographie von Texas, Neu-Mexiko, Californien sess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Amerikanische Jaguar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u. s. w. Von J. R. Bartlett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die Eisenbahnen Nord-Amerika's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Haust Resultate des neuesten Consus der Vereinigten Staa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. Geographische Literatur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ten von Nord-Amerika, 1879. Von Dr. Petermann 129<br>Die Geologie der Vernighten Staaten und der Englischen Pro-<br>vinren von Nord-Amerika. Von Jules Marcou , 149<br>Geographische Beschriebung vom Territorium Kansas. Nach<br>amerikanischen Quellen , 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fectterle, Golpe de Vista Geologico do Brazil etc. Die im Jahre ISGI von der Brütischen Admiralität kerausgege-<br>benet Steckarten von Nord-Amerikanischen Küsten 77 Legel, von Gentral- und 80d-Amerikanischen Küsten E. v. Sydow, Wundkarten von Nord- und Süld-Amerika . 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. bengraphische Antigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plano de la Ciudad y Puerto de Valparaiso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dus grosse Erdbeben von San Salvador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bilchele, Land und Volk der Verelnigten Staaten von Nord-<br>Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ein Californischer Baum 89<br>Neue Gold - Länder, Brasilien 119<br>Die Vegetation und Blütbezeit am Amazonen Strom 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Amerika 236 Olshausen, der Staat Iowa, geographisch und statistisch beschrieben. 272 Wagner und Scherzer, die Republik Costa Rica 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Uraguay, als Feld für Deutsche Auswanderung nach der Neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der name Stant Ponema 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | f. harlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gregory, as rean for treatment Answammering man new several processing of the proces | Graphische barstellungen der Berüberungs Verlahtnise in den Vereinigten Staten. Von Dr. Petermann ay Volka-Biehtigkeit der Weissen und Freien Farbign im Jahre 1850 10 b Volka-Biehtigkeit der Skeinen im J. 1850 11 de Jahre 1850 12 de Jahre 1850 12 de Jahre 1850 12 de Jahre 1850 13 de Jahre 1850 14 de Jahre 1850 14 de Jahre 1850 15 de Jahre 1850 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VI. PÖLAR-LÄNDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND INSELWELT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Grössere Aufsätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5. Die gegenhald aben Herret Possibate des Vertiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| pie Vegeration von Nord-Grädund. Von II. Rick.  Bit lend Tribind de Cauda in Weid-Mantischen Geson. Haupt- sätchlich nach Kapitin Benham  Die Entlerkungen im Arksteden Archipel der Parry-Inseln bis zun Jahre 1855. Von Dr. Petermann.  1 Ser E. Belcher's Faller von Bercherst. Lin Nortunaberhaul.  1 Ser Z. Belcher's Faller von Bercherst. Lin Nortunaberhaul.  2 Min 2 – 22. Juni 1883.  3 Comm. Richards und Lieutenant Geborn's Erforschung der  1 Comm. Richards und Lieutenant Geborn's Erforschung der  2 Lin Lin Ser Gemanilae Innet u. w., 10 April bis  1 Lin Lin Ser Gemanilae Innet u. w., 10 April bis  3 Lin Lin Lin St. Juli 1883.  4 Lieut. Geborn's Richards von Melville-Innet u. s., w. 17.  Mai his 15 Juli 1884.  105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ol> <li>Die geographischen Haugt-Reubies, der Endekkungen 107.</li> <li>Richard's und Obberra.</li> <li>Michael auf Der Frünz Fartiek-Insel, II. April 198.</li> <li>Lieux, Mechanis Reke bis zur Prinz Partiek-Insel, 4. April 198.</li> <li>Lieux, Mechanis Reke bis zur Prinz Partiek-Insel, 4. April 198.</li> <li>Lieux, Mechanis Reke bis zur Prinz Partiek-Insel, 4. April 198.</li> <li>Lieux, Mechanis Reke bis zur Prinz Partiek-Insel, 4. April 198.</li> <li>Lieux, Mechanis Rekendedungen der zu Fauna des Wellgigten Senale.</li> <li>Lieux, Mechanis Lieux, 27. April 21. Jun 198.</li> <li>Lieux, Mechanis Lieux, 28. April 21.</li> <li>Lieux, Mechanis Lieux, 29. April 22.</li> <li>Lieux, Mechanis Lieux, 29. April 22.</li> <li>Lieux, Mechanis Lieux, 20. April 22.</li> <li>Lieux, Mechanis Lieux, 20. April 22.</li> <li>Lieux, Mechanis Lieux, 20. April 22.</li> <li>Lieux, 20. April 22.</li></ol>                                                                                                                                                                                                |

| 2. Geographische Antigen.                                                             | Artin | 3. Grugraphische Literatur.                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | . 28  | Dr. Karl Itraudes, Sir John Franklin, die Unternehmungen für                          |
|                                                                                       | . 55  | seine Rettung u. s. w                                                                 |
| Die endliche Entwirrung der Geographie von Neu-Amsterdan                              |       | Die im Jahr 1853 von der Britischen Admiralität herausge.                             |
| und St. Paul                                                                          | . 56  | gebenen Seekarten des Arktischen Moeres                                               |
|                                                                                       | . 90  | Dr. E. K. Kane, The U. S. Grinnell Expedition in search of<br>Sir John Franklin . 92  |
|                                                                                       | . 303 | Sir John Franklin                                                                     |
| Warmes Wetter in Grönland während der grossen Kälte 1854 %                            | 103   | 4. Karten. Tafel                                                                      |
| Der Nordpol und die Seefahrer, die demselben am nächsten ge-                          |       | Die Insel Tristan da Cunha u. s. w. Nach Kapit, Denham                                |
|                                                                                       | . 303 | von Dr. Petermann . 7 Der Arktische Archipel der Parry-luseln nach den bis zum        |
|                                                                                       | . 332 | Jahre 1865 gewonnenen Resultaten Englischer Aufnahmen.                                |
| Neue Exploration im Arktischen Meere                                                  | . 332 | Von Dr. Petermann                                                                     |
|                                                                                       | . 375 | Von Dr. Petermann 8<br>8kizze der ungeführen Lage und Ausdebnung der Entdeckun- Seine |
| Das Schicksal der Franklin'schen Expedition                                           | . 377 | gen von Dr. Kaue's Expedition. Von Dr. Petermann , 291                                |
| VII                                                                                   | MIC   | SEMEINES.                                                                             |
|                                                                                       | ALLE  | IDAIDINIS.                                                                            |
| I. Grüssere Anfsätze.                                                                 |       | E. v. Sydow, Orographischer Atlas über alle Theile der Erde 56                        |
| Die Hydrographischen Arbeiten der Britischen Admiralität                              |       | Die von der Britischen Admiralität im Jahre 1850 berausgege-                          |
| Von Dr. Petermann<br>Die grössten Mecrestiefen. Von Dr. Petermann                     | 84    | beneu Scemanus Wegweiser                                                              |
| Der Gletscher und die Gletscher-Landschaft. Von Professor                             |       | Die von der Britischen Admiralität im Jahre 1853 herausvege-                          |
| J. D. Forbes                                                                          | . 173 | benen Kataloge der Leuchtthürme                                                       |
| Skizze zur Übersicht der Geographischen Verbreitung der Glet                          |       | Dr. C. Vogel, Kleiner Schul-Atlas der Elementar-Geographie . 92                       |
| scher. Von Dr. Petermann                                                              | . 199 | Th. v. Liechtenstern und H. Lange, Ergänzungs-Heft sum                                |
| 2. Geographische Notizen.                                                             |       | Schul-Atlas . 92<br>Répertoire de cartes, publié par l'institut royal des lugénieurs  |
| Die Steinkohlenlager der Welt                                                         | . 91  | Repertoire de cartes, publié par l'institut royal des ingénieurs                      |
| Das Alter unseres Planeten                                                            | . 91  | Nécrlandais 148 Wappāns' Ausgabe von Stein's & Hörschelmann's Handbuch                |
| Das Projekt eines Telegraphen Gürtels um die ganze Erde                               | . 91  | der Geographie und Statistik                                                          |
| Die Menge fester Stoffe, die jährlich ins Meer geführt werden                         | 304   | Francis Galton, the act of Travel: or shifts and contrivences                         |
| Ein neues Mond-Modell .<br>Verlust berühmter Geographen und Reisenden Im Jahre 1854 % |       | available in wild countries                                                           |
| Der Christliche Reisende in Mahemmedanischen Ländern                                  | 332   | Dr. K. v. Spruner's Historisch-Geographischer Hand-Atlas. Zweite                      |
| Motall Produktion der ganzen Welt im Jahre 1854.                                      | 333   | Ausgabe                                                                               |
| Das glutflüssige Innere der Erde                                                      | . 333 | Roon, Grundzüge der Erd-, Völker- und Staatenkunde 272                                |
|                                                                                       | . 376 | Stieler's Hand-Atlas. Nene Bearbeitungen aus dem Jahre 1855 272                       |
| Ein Komet                                                                             | . 010 | F. Heinzelmann, die Weltkunde in einer planmässig geordne-                            |
| 3. Geographische Literatur.                                                           |       | ten Rundschau der wichtigsten neueren Land- und Socreisen 305                         |
| Stieler's Hand-Atlas. Neue Bearbeitungen aus dem Jahre 185-                           | 28    | E. v. Sydow, Hydrotopischer Atlas über alle Theile der Erde 305                       |
| Landgrebe, Naturgeschichte der Vulkane und der damit in Ver                           |       | Dr. K. v. Spruner's Atlas antiques                                                    |
| bindung stehenden Erscheinungen                                                       | . 56  | Dr. K. v. Spruner's Historisch-Geographischer Schul-Atlas , 306                       |
|                                                                                       |       | 1                                                                                     |
|                                                                                       |       |                                                                                       |

#### DRUCKFEHLER.

```
Seite 8, Cal. 1, Zeile 24 v. o. Hes: Mayo start Maya.
n t3
        or I. n. 5 v. o. n. Kalaua n. Kalaua.
    27
         ., 2, ,,
                       7 v. u. .,
                                       You .. om.
    57 ,, 2, ., 12 v. o. ., Erhvervskilder statt Erhveroskilder.
                  13 v. o. , ... odry' zwischen "ontdeckt" und "gensu".

30 & 3t v. o. lies: "Diesen abgeschlossene" und "crstreckenden"
für "Dieser abgeschlossene" und "crstreckende".
 1 99 1
 , 99 , 1,
                   27 33 v. o. lies: uns statt uns,
        +1 1,
 , 119 , 1,
                   20 v. o. .. "diesem Augenblick die" statt "diesem die".
28 v. o. .. Eis-Strassen statt Eis-Strasse.
 , 119 , 1,
                   , 14 v. o. " Baffin-Bai statt Buffin.
 , 119 , 2,
 . 129 11
              2,
                       18 v. o. ., 39 statt 36.
10 & 15 v. o. lies. Khatmendu statt Kathmandu.
                   **
 ., 143 ., 2,
                   22
 , 161 , 2,
                       11 v. o. lies der statt den,
 , 171 ..
              t,
                       32 v. o. n G. A. statt K. F.
 , 231 ,
              9,
                        8 v. o. , Loanda , Loando.
                   77
 , 262 , 1,
                   , 12 v. o. ,, einer ,, eine.
 , 263 , 2,
                    13 v. u., Murray, Murr y.

2 & 3 v. u. lies: "selner in England über die Colonie gemachten
 ,, 271 ,, 1,
                                             Bemerkungen gereizten" statt "seiner Freunde in
England über die Colonic etwas zerrissenen".
 , 298 , 1, , 17 & 19 v. o. lies: "blieben" und "würden" statt "bliebe" und "würde".
 ,, 298 ., 2, ., to v. u. lies: Hakluyt statt Hakluyl.
```

#### VORWORT.

Ein tiefer Drang, ein maufhaltsames Streben nach Erkenntniss erfüllt des Menschen Brust. Sein Blick dringt weiter und weiter durch die endlose Welt am Firmament, und sein Intellekt belauscht mehr und mehr die unerschöpflichen Geheinmisse der Natur. — aber das unvollkommene menschliche Wissen bleibt offenbar in der geringen Kenntniss seiner eigenen nächsten Welt, der Scholle, auf der er geboren, des Planeten, den er bewohnt. Im Lichte seines christlichen Glaubens und seiner christlichen Kraft strebt er jedoch auch hier rastlos vorwärts: Tausende von Jahren auf einen kleinen Raum seiner irdischen Welt beschrünkt, brach er endlich die Fesseln des engen Horizontes, und von der relativen Vorstellung der Erde, die sein erleuchteter Geist ihm gegeben, suchte er das positive Bild durch eigene Anschauung zu erkennen. Da kam Columbus und 300 Jahre später ein zweiter Columbus, der die sogenannte "Neue Welt" von Neuem entdeckte, um dadurch ein helles, frisches, geistvolles Licht zu werfen auf den ganzen Erdball. Seinen Spuren folgend arbeiteten seitdem zahllose Jünger für eine tiefere Erkenntniss unsers Planeten. Rastlos nach dem unerforschten Innern längstgekannter Continente wandert der Mensch, trotz Senche und Gefahr; furehtlos ob der starren Natur durchbricht er die Geheimnisse der ewig eis-umgürteten Angel-enden des Erdballs; die höchsten Gipfel der himmelanstrebenden Gebirge muss er ermessen, und mit seinem meilenlangen Senkblei den Grund des Meeres, wo es am tiefsten, erfassen. Die Phänomene der Luft, der Fluth, des Innern seiner Erde muss er ergründen und auf ihre einfachen Naturgesetze reduciren; des gelben welt-regierenden Metalles verborgene Schlupfwinkel prophetisch verkünden, und die natur-gerechten Stätten der ihm unentbehrlichen Pflanzen und Thiere in Gürtel-Linien um die Erde legen.

Das ist das Reich der heutigen Geographischen Wissenschaft, eine wunderbare grosse Welt menschlichen Wissens, von der es unseren Vätern kann geahnet.

Um die Fortschritte der Geographie zu befördern und zu verkünden, sind überall in der civilisirten Welt die Fach-Männer zum gemeinsanen Streben zusammengetreten, oder einzelne haben es sich zur Lebensaufgabe gemacht, demselben Ziel nachzustreben. Auch wir fühlen uns angeregt, in die Reihen dieser unserer Vorbilder einzutreten, — nicht ohne Schiichternheit, ob wir auch dazu berufen sind. In unsern "Geographischen Mittheilungen", die sich, ihrem Wesen nach, dem "Geographischen Jahrbuch" unsers innig verehrten Lehrers, Professor Berghaus, anschliessen, wollen wir versuchen, ein geringes Scherflein beizutragen zur allgemeinen Kunde neuer oder überhaupt wichtiger Forschungen auf dem Gesammtgebiete tellurischer Wissenschaft.

Unsere "Mittheilungen" sollen sich dadurch von allen ihnlichen Schriften unterscheiden, dass sie auf sorgfältig bearbeiteten und sauber ausgeführten Karten das Endresultat neuer geographischen Forschungen zusammenfassen und graphisch veranschaulichen. Nie wird deshalb eine Nummer unserer Schrift ausgegeben werden, ohne eine oder mehrere Karten-Beilagen, und diese werden mit besonderer Rücksicht darauf entworfen werden, dass sie allen Besitzern von Stieler's Hand-Atlas, Berghaus' Physikalischem Atlas, und anderen aus der Anstalt hervorgegangenen Kartenwenen in fortlaufendes leicht zugängliches Supplement in handlicher Form gewähren. Wir werden es uns angelegen sein lassen, besonders wichtige neue Entdeckungen immer sofort, oder möglichst schnell unsern Lesern vorzulegen.

Was den Text anbelangt, so soll in demselben Weitschweifigkeit vermieden, auf der andern Seite aber durch möglichst zahlreiche zusammengedrängte Notizen und kurzgefasste Miscellen die Vollständigkeit einer geographischen Zeitung erzielt werden.

Und damit seien die "Geographischen Mittheilungen" einer gütigen Nachsicht empfohlen. Gotha, 15. Februar 1855.

A. Petermann.

#### DIE EXPEDITION NACH CENTRAL-AFRIKA.

#### I. D<sup>R</sup>. H. BARTH'S REISE VON KUKA NACH TIMBUKTU.

(Hierzu vier Original-Kärtchen, s. Tafel 1 und 2.)

Als die Nachricht von Dr. Barth's Entschluss, nach Timbuktu zu reisen, in Europa bekannt wurde, wurden seine Freunde und die wissenschaftliche Welt mit grosser Besorgniss erfüllt über dieses so ungemein gefahrvolle Unternehmen. Timbuktu, die berühmteste aller Städte Inner-Afrika's, zu erreichen, war die Lebensaufgabe schon vieler tüchtigen - und erfahrenen Reisenden gewesen, - Männer, die, wie Major Laing, abgehärtet und an afrikanisches Klima gewöhnt, von starkem Körperbau und grosser Thatkraft, mit allen zu einer grossen Reise nöthigen Mitteln ausgerüstet waren. Aber kein einziger hatte die Aufgabe bisher im vollen Maasse lösen können. Zwar haben einige wenige Europäer die Stadt erreicht, aber mit Ausnahme eines einzigen, des Franzosen Réné Callié, ist keiner wiedergekehrt. Réné Callié aber war gezwungen, in gänzlicher Verkappung zu reisen, unter dem Charakter eines armen Muselmannes, ohne Instrumente, ohne wissenschaftliche Ausrüstung. Sein Aufenthalt in Timbuktu beschränkte sich auf 14 Tage, und da er während dieser kurzen Zeit in steter Gefahr schwebte, entdeckt zu werden, so konnte er sich weder frei herumbewegen, noch alles, was er wünschte, aufzeichnen. Elend, krank, ein zerlumpter Bettler, dem Tode nahe, erreichte er nach einer höchst gefahrvollen und austrengenden Reise die Küste, and von da sein Vaterland.

Unter diesen Umständen könnte man Dr. Barth's Reise nach Timbuktu als ein etwas tolktühnes und unbesonnenes Unternehmen ansehen, zumal, wenn man bedenkt, dass dieselbe nieht im Bereich der ursprünglich vorgesteckten Operations-Linie der Expedition lag. Wenn man indess auf der andern Seite die Umstände erwägt, unter denne der kühne Reisende seine Wanderung nach jener Stadt antrat, se wird man zu der Ueberzeugung gelangen, dass er zu der Annahme berechtigt gewesen sei, das Gelingen seines Unternehmens für mehr als wahrscheinlich zu halten. Denn was seine Körperliche Befähigung zu einer selchen Reise anlangt, so war sie durch mehrjährige Erfah-Petermanis geor, Mithelingen. Februar 1869.

rung binlänglich erprobt; was die Kenntniss der Sprachen der zu durchreisenden Länder, das Talent und die Umsicht, mit den Eingebornen umzugehen und sich mit ihnen zu befreiunden, betrifft, so steht Barth darin wohl keinem frühern Afrikanischen Reisenden nach.

Was ihn aber hauptsächlich wohl zu der Reise nach Timbuktu veranlasst hat, war, so dünkt uns, der Umstand, dass die Erreichung des gressen Zieles, welches sich die Reisenden zur Hauptaufgabe gemacht hatten, nämlich quer durch den Kontinent von Afrika bis zum Indischen Ocean vorzudringen, bei den geringen Mitteln, die ihm zu Gebote standen, misslich, ja unausführbar schien. Dreimal hatten Barth und Overweg, theils einzeln, theils vereint, ernstliche Versuche angestellt, ihr Verdringen in südlicher Richtung anzubahnen, aber stets waren die Hindernisse und Schwierigkeiten an einem gewissen Punkt, nämlich in dem Grenzgebiet der muhamedanischen und heidnischen Bevölkerung, in unüberwindlicher Weise aufgetreten. "Ihr solltet nech zehn Genossen haben, um Eure grosse Reise nach dem Indischen Ocean zu unternehmen". so hatte der erleuchtete und den Reisenden so freundschaftlich gesinnte Herrscher Bornu's zu Barth schen bei seiner Rückkehr von Adamaua im Jahre 1851 gesprochen.

Als nun Barth durch Deposchen von der Englischen Regierung und durch Privat-Mittheilungen aus Europa neue Beweise erhielt von dem hohen Interesse, welches die wissenschaftliche Welt den frühern Resultaten der Expedition geschenkt, und von der regen Theilnahme, mit welchem ihre Freunde dieselbe überwache, und ihren Fortgang gesichert, da wurde sein Enthusiasmus gesteigert, seine Thatkraft verdeppelt, und er brannte ver Eifer, ehe er sich zur Reickehr nach der Heimath entschliessen konnte, nach andern Richtungen solche Forschungen zu unternehmen, die ihm weniger gewagt erschienen als die Reise zum Indischen Ocean. Daher der Plan zur Reise nach Timbuktu, dessen er zuerst in einem Schreiben an

Ritter Bunsen, datirt "Máseña") den 13. Juli 1852", in folgenden Worten Erwähnung thut:

Es war am Morgen des 6. Juli, als ein durch Overweg's Bemühungen unverzüglich nach Ankunft des Kouriers in Kuka abresandter Bote des Schech Omar (der zugleich eine wieh betreffende Botschaft dem biesigen Landesfürsten überbrachte), mir zu freudiger Ueberraschung, zwei starke Briefpackete einhändigte. Hier fand ich denn zu allererst von Ihnen drei hocherfreuliche Sehreiben, vom 19. November 1851, und vom 5. Januar und 7. Februar 1852, und lernte aus ihnen, wie unermüdlich Sie für ausere Expedition gewirkt und mit welchem Erfolge Sie das kühnste Vordringen derselben gesichert. Deun dass die zur Disposition der Expedition gestellten Mittel ohne grosses Missgeschiek materiell genügen würden, um selbst zwanzig schwarze Prinzen zu beschenken und alle Reisekosten his ans Indische Moor zu bestreiten, ist keine Frace. Es fract sich nur, ob dieses riesenhafte Unternehmen, das ich stets als mein höchstes Ziel hingestellt und vom Anfang an erstrebt, aber auch stets nur als überaus problematisch betrachtet habe, faktisch sich auch als möglich erweisen wird. Bis jetzt sind die beiden Versuche, die ich gemacht, weiter in's Innere vorzudringen, gescheitert, obgleich ich bei andern Mitteln (die mir erlaubt haben würden, tüchtige Leute in meinen Dienst zu nehmen, anstatt auf zwei ehrliehe aber höchst unbedeutende Fezzaner mich heschränken zu müssen) ungleich günstigere Resultate in diesem Lande erzielt haben würde. Auch gebe ich weder dieses Land noch Adamaus zum weitern Vordringen in's Innere auf, und wie ich mir dort die Rückkehr mit Brief von Sokoto 2) ganz bestimmt freigehalten habe, so habe ich hier bei Begrüssung des Landesherrn, im Falle er mir ein geschriebenes Sicherheitsgeleite zustellte, meine Rückkehr mit mehr Mitteln, um mich nach Osten zu wenden, in Aussicht gestellt; ohne eine solche Garantie iedoch finde ieh starken Grund, in dieses Land nicht wieder zurückzukehren.

Jedoch mag uns nun das Schicksal bestimmt haben, was es will, jedenfalls wird unsererseits geschehen, was irgendwie möglich ist: wir mögen nun noch ein bedentendes Stilek weiter nach Silden vordringen, oder durch Waday das Nil Bassin erreichen . - oder aber nach Westen in der Richtung nach Timbuktu vordringen Das Letztere, soweit ich aus den Depeschen ersehe. scheint der Wunsch der Regierung zu sein 1), obgleich sie mir ganz freie Wahl lässt, und vollkommen mit meiner schon von Gummel 2) aus in einem Briefe an Lensius ausgesprochenen Ansicht übereinstimmt, mieh nach Westen zu wenden, im Falle nach Ost oder Südost durchzudringen nicht möglich ist. In dieser Ucherzeugung, und indem ich nach meinen gegenwärtigen Erfahrungen ein gänzliches Durchdringen bis an das Gestade des Indischen Oceans für uns beide allein für unmöglich halte, bin ich hocherfreut über Eurer Exeellenz Entschluss, die von den Georgaphischen Gesellschaften zu Berlin und Königsberg (denen ich hiermit zugleich meinen verhindlichsten Dank für ihre grossmüthige Freigebigkeit abstatte) zur Besehleunigung der Aufhellung des Innern Afrika's bewilligten Gelder direkt in Zanzibar zu deponiren, und meine Freude würde noch grösser sein, wenn Eure Excellenz mit dem nächsten Kourier mir meldeten, dass ein oder zwei wissenschaftlich gebildete tüchtige Deutsche nach Zanzibar abreisen, um entweder von Kilwa aus oder von Mozambique an den See Nyassi vorzudringen. Keine Nachricht in der That würde mir grössere Freude machen, und noch höher würde mein Herz schlagen bei der Nachricht, dass die Franzosen oder sonst Jemand von Pablo de Loanda aus in's Innere einzudringen versuchten.

Denn was sind zweier Menschen Arbeiten für diese weite und beschwerliche, unbekannte Weit. Möge der Wetteifer aller Nationen sieh in diesem Jahrzehnd an diesem Mysterium aller Zeiten messen! Ich für nieinen Theil, da die Mittel vorhanden sind, und da das lebhafte Interesse des Heimathlandes auf unserm mühsamen und gefahrvollen Wegen uns begleitet, werden noch die folgenden zwei oder drei Jahre, so Gott meine Gesundheit bei der nöthigen Kraft erbält, diesem grossen Unternehmen widmen und versuehen, welcher Arbeit mir zufallen wird.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Máseña, die Hauptstadt Bagirmi'a, in welcher sich Dr. Barth in der Zeit zwischen März und August 1852 aufbielt. Siehe A. Petermann: An account of the progress of the Expedition to Central Africa. London und Gotha 1854. p. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Schreibart von Eigennamen in diesen und den nachfelgenden Mittheilungen Barth's, so wie Vogel's, über die Expedition ist durchweg unverändert beliehalten worden, wenn sie auch von derjenigen abweich, die wir als die richtigere erachten, und deren wir uns desphab in unserne Commentar bedienen. A. P.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dass die Englische Regierung Erforsebungen in der Richtung nach Timbuktu gewünsch habe, ist bieht möglich, aber sehwerlich hat nan eine Recise bis zu diesem Orte gedacht, da ich selbst Gelegenheit hatte, im auswärigen Amt in London zu hören, dass mas chieges Befrenden, grosses Bedazen und ernstliche Befürchungen über Barth's Schieksal ausdrückte, als die Aberhricht von seinem Plane der beaugten Rieie einlief. A. P.

<sup>7)</sup> Eine Stadt, 14 d. Meilen nordöstlich von Kano. \_ A. P.

Aber ohne Mitheilungen muss man uns nicht lassen; ein solcher Zustand, wie das letzte Jahr, wo Mittheilungen bei energischem Verfahren der Regierung entschieden möglich gewesen wäre, ist schrecklich und zehrt die letzte Kraft anf. Alles für um irgend wichtige wissenschaftliche Ergebniss bitte ich driugend, mitzutheilen ¹), die Musse zum Studiren auf diesem sehritzweisen Vordringen ist ungeheuer, und könnte böchst nützlich verwandt werden. Für Ausgaben irgend einer Art, bitte ich, sich an meinen Vater zu halten.

Ich übersende mit dieser Gelegenheit dem Foreign Office, das mich mit solchem Vertrauen beehrt, das Resultat meiner hiesigen Forschungen, eine physikaische, edmographische und historische Darstellung Bagirmis und Waday's, die natürlich in der Folge der Jahre viele Vervollstäudigung erleiden wird, aber wenigstens, so Gott will, ein anderes Bild aufstellen soll, als das fleisch- und sufflose, was Freanel un den eigentlichen Kern seiner Untersuchungen, die Geschichte der Karavanernote zwischen Waday und Ben Ghazi umber gerahnt hat, voll von Irrthümeru und Unsine. Es folgt zugleich das Routenverzeichniss und die Karte, und wird, so die Zeit ausreicht, auch die lange versprechene Karte von Adamaus mütgelien, nebst dem ansserordentlich vervollständigten Routenetz." —

Wir haben im Obigen mehr von dem Briefe mitgeheitl, als sich direkt auf das Projekt der Timluktu-Reise bezieht, weil nicht blos die geringste Mittheilung eines Mannes wie Dr. H. Barth von Interesse und Werth ist, sondern weil die vorstehenden Auszüge auch Aufschluss geben über Umstände, welche in Bezug auf den nachberigen Verhaf jener Reise von Bedeutung sind.

Dr. Barth wäre gern schon von Bagirmi aufgebrochen, als er ohige Zeiten schrieb, um seinem Ge-fährten Dr. Overweg zuzueilen, und mit ihm vereint, nit neuen Mitteln und frischen Kräften ihre weitern Porschungen zu beginnen. Aber es war anders beschlossen im Rath einer höhrern Macht, — Barth kann gerade noch zeitig genug nach Bornu zurtück, nim seinen einzigen Gefährten in das Grab zu legen. Von den drei europäischen Reissenden war nun er allein noch übrig geblieben, allein in der Mitto des Afrikanischen Continents. Aber selbst dieser harte Schlag, dieser grosse Verlinst, — der grösste, der ihn treffen konnto, waren ansser Stande, die Kiesenkraft, die edle anfopfernde Hingebung eines Mannes wie Barth's zu brechen.

"So bin ich denn allein noch da, werthester Freund", so schrieb er an Ritter Bunsen, "allein da, den Erwartungen, die das gelehrte Europa von nus hegt, zu genügen. Und ich will ihnen genügen. Anstatt mich durch den Tod meines Reisegefährten niedergebengt zu fühlen, fühle ich meine ganze Kraft verdoppelt; in dem Bewusstsein, dass nun fernerhin nichts hier geschicht, was ich nicht thue, fühle ich eine Riesenkraft in mir, allen Ansprüchen selbst zu genügen. Mein Schlachtfeld aber wird der Westen nud, so Gott will, der Südwesten werden. Vielleicht gelingt es mir, da jetzt Friede mit den Fellan, wenigstens vorläufig, wieder hergestellt ist, in Zeit von einem Monat 1) einem Marsch nach Westen angutreten. Mein erstes Ziel hierbei wird die Erreichung Timbuktu's sein, mein zweites Jakoba und die nach Süden angrenzenden Länder, mit dem untern Lauf des Benne."

Von diesem Zeitpunkt an wollen wir aus den uns vorliegenden Briefen Barth's alles das in extenso mittheilen, was uicht von blossem persönlichen oder Privat-Interesse ist.

Schreiben Dr. H. Barth's an A. Petermann.

Kuka, den 9. October 1852.
"Liebster Freund.— Wie werden Sie still in sich jammern bei der Nachricht von Overweg's plotzlichen, unerwartetem Tod; ein sechstägiges Erschlaffungsfieber hat ihn an Sonntag, den 27. September, früh Morgens gegen 4 Uhr, hingeraft. So ist das zweite Opfer gefallen und ich bin allein noch da, aber ich bin Gott sei Dank wieder bei Kraft, und fühle mich frischer und wohler als je, obgleich alles um mich her krank ist. Einheimische und Frende.

So Gott will, setze ich in einem Monat von hier aus nach Westen über Sokoto in die biaher so gut wie nuhekannten Fellata-Reiche am und jenseits des Kauara ?); dann, so es Gottes Wille ist, dass ich glücklicher bin als meine Genossen, nach den Ländern am und südlich vom untern Benue. Gott gebe mir Kraft und gebe meinen Entwärfen Erfolg.

Sie frenen Sich, mein Lieber, so sehmerzlich auch das gefallene Opfer Ihnen ist, über unsere Leistungen, wenn Sie meine Karte <sup>3</sup>) ansehen, was für Fortschritte da sind, und Overweg's mir so gut wie unbekannte Arbeiten sind darauf ganz weggelassen. Leider lahe

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Für Sendungen dieser Art von London aus ist stets Sorge getragen, aber es ist zu befürchten und in mehreren Fällen schon erwiesen, dass diese Sendungen Dr. Barth nicht erreichten. A. P.

<sup>1)</sup> Dieser Brief war vom 7. October 1852 datirt.

<sup>3)</sup> Gewöhnlich, aber Irrthfinlich, Niger genannt. A. P.

<sup>3)</sup> Sie diente der Karte von Central-Afrika zur Basis, die ich auf Befehl der Englischen Regierung im grossen Maassstabe entwarf, und in dem oben eitirten Werke publicirte. A. P.

ich keine Zeit gehabt, die Karte erst in Kladde anzulegen, sondern habe sie bei munterbrochenen Forschungen aus Mangel an Zeit auf diesem halben Bogen ausarbeiten müssen, so dass Manches in der Folge, wenigstens bei dem westlichen Theile, wo mir lebendige und berichtigende Mittheilungen erst un letzten Augenblick zukamen, hat geändert und radirt werden müssen. Die Umgebung Yakoba's war so sehwierig durch die fürchterliche Verwirrung, die hier Lander angestiftet hat, der da meinte, Yakoba sei nur ein paar Stunden von Dunrora (Darroro), während es 8 Tagemärsche von dort auf dem praktikablen und 3 lange Schnellmärsche auf dem unpraktikablen Kirdi-Gebirgswege ist. Sie werden sich alle mögliche Mühe bei Lesung der Namen geben und durch Vergleichung der Buchstaben sie alle leidlich richtig lesen, habe leider keine Zeit gehabt, die Menge nenerer Itinerarien für Adamaua mitzutheilen. Genug, Sie werden dafür sorgen, dass diese Karte, von der ich grosses Interesse daheim hoffe, recht sehnell bekannt werde, and hübsch und nett; der Maassstab war zu klein, um die Bergzeichnung auf meiner Route nach Adamana anzubringen, und die Beschäftigung gar zu vielseitig.

Nach Berlin hatte ich schon vor langer Zeit geschrieben mit der dringenden Bitte, noch einen andern Naturforscher nachzuschicken; jetzt ist Overweg todt und die ganze Natur bleibt ohne Ausbente. Niehts in diesen Ländern kommt zu spät; was Monate zu dauern scheint, danert Jahre.

12. Oktober.

Den letzten Tag noch habe ich über das mir bisher nur noch im Allgemeinen bekannte Korórrofa, das altberühmte Wangara, wovon ein Theil einst unter Bornu's Oberhoheit kain, ganz Specielles erfahren, kann es aber nicht mehr eintragen, will Alles von Kano schicken. Wukari ist so gross wie das ungeheure Alori 1), welches grösser ist als Kano und Raba. Der Sultan Anju Zénki ist sehr reich und mächtig und völlig unabhängig. Zur Topographie jetzt nur, dass Wukāri nur vier Tage westsildwestlich von Bumanda, und dass Juggum oder vielmehr Gonkoy nur einen Tag östlich von Wukari ist, wo man auf jenem Wege die erste Nacht schläft. Vielleicht führt mich mein Schicksal noch selbst nach Korórrofa. Dieses Land kommt mir nicht aus den Gedanken 2). Verschiedene Staaten desselben sind: Agany, Jinmölo, Baschikkari, Jemsali, Bakawelino, Kewe, Indaw, Binderi, Janfeni und andere. Wukari liegt nicht dieht am Benne, sondern etwa 8 bis 9 Englische Meilen von diesem Fluss entfernt."-

Obgleich der Reisende mit vollem Vertrauen und Zuversicht auf das Gelingen seiner Reise nach Timbuktu hinsah und auf glückliche Rückkehr rechnete, so schlug er doch keineswegs die Schwierigkeiten und Gefahren, denen er entgegenzugehen im Begriff stand. gering an, und in jener nobelu Hingebung und umsichtigen Ausführung aller seiner Handlungen, die den Charakter dieses Mannes auszeichnen, wünschte er so zu sagen - seine Rechnung mit dem Himmel abzuschliessen - ehe er Kukn verliess, und sich in gänzlich unbekannte aber desto verrufenere Gegenden und unter gefährliche berüchtigte Banditen-Völker warte. Mit rastlosem Eifer und angestrengter Thätigkeit machte er sich sofort daran, seine Tagebücher und Papiere zu ordnen, zu vervollständigen und sie durch Uebersendung an das Britische Consulat in Sicherheit zu bringen, damit dieselben nicht verloren wären, sollte er selbst auf der ihm bevorstehenden Reise einem Tode entgegen gehen. Diese Arbeiten hielten ihn einige Wochen länger auf, so dass er erst Ende November (wahrscheinlich am 25.) Kuka verlassen konnte, Kurz vor seiner Abreise schrieb er zahlreiche Briefe an seine Freunde, unter denen der folgende unpublicirt ist.

Schreiben Dr. H. Bartli's an Ritter Bunsen.

Kuka, 20, November 1852.

"Nahe vor meinem Aufbruch nach Westen sende ' ich Ihnen noch von dieser Stadt aus, die so lange mein Rückhalt und mein Rückzug bei meinen Excursionen gewesen, meinen letzten Gruss zu, und die Versicherung meines ungeschwächten Wohlseins und meines ungeschmälerten hoffnungsvollsten Vertrauens. In der That gebe ich mit der grössteu Ruhe an dieses Unternehmen, auf dem sich wieder neue Bahnen, neue Gesichtspunkte eröffnen werden. Ich habe vom hiesigen Laudesherrn gestern Abschied genommen und ieh hoffe, dass meine Reise zu den Fellan keinen schwarzen Fleck zwischen mir und ihm gelassen hat. Ich habe ihm meinen Standpunkt klar entwickelt. Er bat mich. als Konsul in Bornu zu bleiben, wenn ich von

<sup>1)</sup> Alöri ist besser bekannt unter dem Namen Jauri. A. P. 1) In vielen altern Karten von Afrika nimmt dieses interessante

und wichtige Land Korörrofa eine bervorragende Stelle ein, während dasselbe auf fast allen Karten dieses Jahrhunderts gänzlich ausge-

lassen ist. Jetzt, nach einem langen interregnum kartographisch-gefabelten Nicht-Existenz, erscheint dasselbe zuerst wieder in der von mir publicirten Karte von Central-Africa (s. An account etc.). Es ist kaum zu zweifeln, dass die Tschadda Expedition nähere Kunde über diese Gegenden bringen und somit verhindern wird, dass Geographen sie fernerhin als eine "dissolving view" behandeln. A. P.

Timbuktu zurückkäme, aber ich zeigte ihm, dass das nicht anginge, und dass mein Thun ganz in der Wissensehaft beruhe, zu deren ansschliesslicher Pflege ich heimkehren müsse, abgesehen von der Rücksicht auf meinen Vater. Ich habe ihm aber bestimmt versprochen, dass binnen Jahresfrist ein Konsul zu ihm kommen und bei ihnen bleiben würde, und ich bitte Sie dringend, darauf zu beharren, wenn noch nicht dafür gesorgt sein sollte. Lassen Sie das Angefangene nicht fruehtlos zu Grunde gehen; denn es hat sich wahrlich ein Thor hier geöffnet, das, wenn es mit Energie und Darbringung einiger Opfer verfolgt wird, grosse Früchte für Aufhellung dieses Welttheils in jeder Bezichung gewähren kann. Anch an den Reverend Venn habe ich geschrieben in Bezug auf eine in diesen Ländern zn begrundende Mission, and auf die mir versprochenen vom Wezir so sehr gewünschten, aber leider bisher noch nicht eingetroffenen arabischen Lehrbücher, besonders auch einen arabischen Atlas.

Ich übersende mit dieser noch ungewissen Gelegenheit niehts Wissenschaftliches, da die Briefe wohl
wahrscheinlich zwei Monato liegen bleiben werden.
Der Wesir aber und auch der Schech selbst haben
mit versprochen, "das Buch des Edris Aldoma" mit
diesen Briefen zugleich nach England zu schieken.
Dieses Buch, nach dem Namen des grössten Herrschers benannt, den jemals dieses Land besessen, und
um dessen Copie ich länget angehalten, wird ein ganz
neues Licht über die Geschichte und Geographie von
Central-Afrika verbreiten, und hoffentlich dazu beitzagen, das Interesse für diese Gegenden zu vermehren,
und sie nicht nnter die verwüstenden Hände der Türken ¹), die jetzt Intrigue über Intrigue gegen Bornu
machen, fallen zu lassen.

Meine funf grössern Wörterbücher habe ich vollendet und behalte sie nur zurück, um wo möglich eine
Einleitung dazu zu schreiben; Tebu habe ich bis jeztz
fortgelassen, da ich keine Musse gehalt habe, es ganz
zu vervollständigen. Ich habe diese letzte Zeit auch
versucht, die Lücken in meinem Tagebuche auszufüllen, um so viel wie möglich in Sicherheit zu bringen. Vier Tagebücher habe ich selon früher allmälig nach Tripoli geschickt, wo sie hoffentlich im
Consulate sicher deponirt sind. Die drei folgenden,
die noch einige Lücken entlalaten (so ist die Expe-

dition nach Kanem noch nicht ausgeführt), hoffe ich von Zinder aus zu schicken. Somit werde ich alles Materielle, so weit es mir hier möglich ist, ausgeführt habem,— auf objektive Darstellung kann ich natürlich erst denken nach meiner Rückkehr nach Europa, die mir Gut der Barmherzige, wie ich fest vertraue, verleihen wird. Nur bei niemem eteuigen Tode dürfen meine Tagebücker in ihrer jetzigen Gestalt publicit vereden; und in diesem Falle, habe ich bestimmt, soll der Konsul in Tripoli sie Eurer Excellena übersenden.

Ich lege ein Päckchen einzelner Blätter bei, die ich noch nachträglich unter Overweg's Sachen gefunden habe. Auch gehen unit dieser selben Gelegenheit die auf seiner letzten Reise (nach Gudscheha) gesammelten Steine, die er, ich weiss nicht aus welchem Grunde, nicht mit der dannlas alsgebenden Kafla befördert hat. Vielleicht wollte er noch einen Aufsgatz dass osherüben.—

So eben sehickt mir der Scheela zwei sehr sehüne Kameele als Absehieds-Geschenk, und bin ich nun fertig, übernorgen, Donnerstag, abzureisen. Da ich länge in der Stadt gesessen, werde ich in den ersten Tagen nur wenig marschiren. Es ist die beste Aussicht vorhanden, dass ich mich von Zinder aus über Kano nach Sokoto wenden kann, was in sofern wichtig sein wirde, da Kano den reichsten Markt darbietet, und da dort der lebhafteste Verkehr herrseht, wodurch ich in den Stand gesetzt werde, viele geographische Nachrichten an sammeln. Der Weg über Katsena soll viel unsicherer sein." —

Endlich war IF. Barth zur Abreise bereit. Seine Mittel bestanden in einer leidlichen Menge grosser und kleiner Geschenke, in 200 Dollars, und in 4 Pferden und 4 Kameelen. "Mit diesen Mitteln", so schreibt er, "und mit fünf seit längerer Zeit erprobten Leuten, reichlich Waffen und reichlich Pulver, und reichlich weite, nicht ganz unbeschwerliche Reise am. "Sein Weg ging zuerst auf Sinder 9, der Grenzstadt Bormis in seiner nordwestlichsten Provinz Damagran, und etwa 70 deutsche Meilen von Kuka entfernt. Von hier sind die nächsten uns vorliegenden Briefe datirt. Schrieben Irr. B. Barth; an 4. Personn.

Zinder, am ersten Tage des Jahres 1853. "Dienstfertigster Freund. — Es ist in der That ein freudiges Gefühl für einen Reisenden in diesem

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dr. Barth bezieht sich hier auf das von einem türkischen Pascha regierte, aber von verschiedenen afrikanischen Völkern bewöhnte Tripolis, dessen Provinsen keifförmig nach Söden in der Richtung des Tsad-Sec's sich erstrecken, welchen Keil man, wie escheful, fü dieser Richtung weiter zu treiben bemühl ist. A. P.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) So ist die deutsche Sebreibart dieses Ortes — Zinder die englische. Dr. Barth's Sebreibweise der Eigennamen ist fast ausschliesslich englisch. A. P.

Welttheil, das Neuiahr des nächsten Jahres zu begrissen. Gott der Allmächtige hat mich min schon das vierte Jahr diesen Tag in Afrika feiern lassen: den ersten 1850, an der Nordafrikanischen Küste zwischen Tunis und Susa, wo mein unelücklicher Geführte Overweg und ich uns die Sylvesternacht zu Maulthier einritten; den zweiten 1851, wo wir unter einem starken, kalten Nordostwinde von der nakten. kahlen südlichen Hamada binab in die grünen Gefilde Sudans einzogen; den dritten 1852, unter den Masa, Musco, Stämmen: und den vierten bier. Möre ich noch den fünften ellieklich in diesen Ländern bestehen und dann das Jahr 1855 daheim in Rube begrüssen. Alle die irrend Theilughme für die Expedition genommen haben, werden ihre Segenswünsche ietzt für mich vereinen und ich habe unerschüttertes Vertrauen.

Den 22, Januar 1853.

Endlich sind vorcestern die mir bestimmten 1000 Dollars, ein Theil der von der Englischen Regierung bewilligten Unterstützung glücklich hier angekommen. und denke ich nun in wenigen Tagen meine Reise in die Länder des mittleren Niger, oder richtiger Isa und Maya genannt, angutreten. Leider hat mir weder diese Kafla, noch die kurz vor meiner Abreise in Kuka angekommene Tebu-Kafla, einen einzigen Brief aus Europa gebracht! Wenigstens hätte ich doch die noch fehlenden 40 Druckseiten meines Raports erwartet. da es mir überans wichtig und erfreulich gewesen wäre, meine Routen, im klaren Druck zusaigmengestellt, vor mir zu haben. Ich kann mir fast nur denken, dass wieder Briefe irgendo liegen geblieben oder auch in Kisten verpackt sind, wie das mit einem Packet von Briefen aus Deutschland der Fall rewesen ist, die diverse Monate in Bilma geschlummert haben, und mir chenso wenig als die schönen nützlichen Englischen Stahlwaaren zugekommen siud.

Den 29, Januar 1853,

Noch meinen letzten Abschiedegrass lieber Freund. Der Brief bringt Ihnen sonst Nichts, da meine ganze Zeit hier mit Abschliessung meines Journals und mit sprachlichen Arbeiten dahin gegangen ist. Wieder vier Hefte meines Journals habe ich bereits von hier über Ahir nach Tripoli geschickt. Sehon die dritte Kafla ohne Brief! Aber zögern kann ich nicht länger und morgen reise ich ab von hier nach Westen. Wo werde ich wohl jetzt Briefe bekommen!? Gott der Allmächtier beschütze mich." —

Da Dr. Barth erfahren hatte, dass die Gegend um Kano sehr gefährlich zu bereisen sei, so sah er sich genöthigt, diese wichtige Stadt unberührt zu lassen, und austatt dessen nach Katsena <sup>1</sup>), südwestlich von Sinder, zu gehen. Von dort aus adressirte er den folgenden Brief an Ritter Bunsen, datirt vom 6. März 1853:

Nicht nach Tagen, kaum unch Monaton, ja selbst Jahren, lässt sich in diesen Ländern irgend ein Unternehmen berechnen. Darum ist auch nichts hier zu spät. Schon bricht die Regeuzeit wieder au, dickes Gewölk am Horizont der von hier stidlich gelegenen Provinzen von Zegzeg und Nyffi steigen auf, und auch hier fielen eitige Tropfen schon am 26. vorigen Monats. Ich aber muss mich in Ruhe fassen, bis es mir beschieden ist, wieder vorwärts zu kommen.

Bis jetzt hat mein Beschützer der galadilian von Sokoto noch nicht den Muth gehabt auszurücken, und es kommt nan darauf au, oh der serkli n yaki, der gepriesene Kriegshauptnaam Kaura Wort halten wird, uns in S Tagen mit 200 'Pferden zu escortiren; der Sultan oder Gouverneur selbst hat sein mir gegebenes Wort rechroelten.

Das Traurigste bei der Sache ist, dass ich nicht wenigstens in dieser Zeit die endlich in Zinder angekommene Kiste mit den unschätzbaren Englischen Stahlwaaren und die 400 Dollars habe an mich ziehen können, was möglich gewesen wäre, hätte ich diesen laugen Aufenthalt vorher gewusst. Denn die mir bevorstehende Reise ist gross und kann sich sehr in die Länge ziehen, besonders wenn der Grossherr von Sokots mich, was ich zu befürchten habe, nicht so sehnell ziehen lässt. Vor mir werde ich kaum neue Mittel finden.

Ich habe mich die Zeit her mit wissenschaftlichen Foredrungen beschäftigen können, die sich besonders auf das Fellantschi bezogen haben, und die Ausarbeitung meines Journals, wovon ich mit dieser Gelegenbeit wieder ein Heft, No. 9, nach Tripoli sende. Demnichst ist meine Zeit auch durch bedeutende Ankänfe beausprucht worden, meist Mannfakturen von Kano und Nyffi, die in Timbhakta selbst sowold, wie in den Ländern des mittleren Niger überhaupt die gesuchtesten Gegenstände sind. So habe ich bis jetzt angekauft:

2 seidene gestreifte Toben (tob harir) . . . 48,000 Kurdi \*), 1 toth- und weissgestreifte Tobe (jellaba) . . 19,000 "

Ilie Schreibart dieses Namens ist verschieden: Katsena, Katshna, Kaschna, Katschua u, a.
 A. P.

<sup>7)</sup> Kurdi oder Kerdi sind die kleinen Muscheln, gewöhnlich Kauri genannt, die als kleinste Geldmünzen in jenen Ländern circuliren, und von denen ungefähr 2500 auf einen Maria-Theresia-Thaler gerechnet werden. Die österreichischen Maria-Theresia-

 12 klein carpirte Toben (shaharie)
 185,000 Knrdi.

 1
 (Tsania)
 8,500

 23 schwarze Nyffi - Toben (Kore Nyffi)
 149,500

 7
 Kano- Toben (Kore Kano)
 30,000

 82
 (Túrkèdi)
 180,000

 10 schwarze Gesichsbirden (manni bako)
 128,000

Ausserdem labe ich noch 3 feine Tuch-Bernusse und andere Sachen zu niehnen frühren Vorrath hinzugelegt, so dass ich loffe, für die Menge grösserer mid kleinerer Fürsten nehstihren Dienern, die ich auf meinem Wege antreffen werde, hinreichend verschen zu sein. Aber meine Kasse baaren Geldes ist dadurch sehr vermindert worden, und zwar bis auf 350 spanische Thaler und 110 tutkische Machbuben, die man mir sonderharer Weise geschickt hat, obgleich man doch wissen sollte, dass kein Mensch diese letztere Münzehier kennt; und die mir zu nichts dieuen kann.

Das Geschenk, welches ich für den Grossherrn von Sókoto bestimmt habe, besteht aus: 1 rothen Atlas-Bernus, 1 blauen Tuch-Bernus, 1 rothen Tuch-Benisch oder Kaftan, 1 Paar rothen Tuchhosen, 1 Stambul-Teppich, 1 Paar arabischen Pistolen, reich versilbert, und einer Menge kleimerer Sachen, als: 1 rothe Mütze oder schaschia, 2 weisse Kopfshawls, 3 Hut Zucker, Nelken, Jani, Spiegel, Rasirmesser etc., im Ganzen im Werth von 200 Dollars. Wenn es die Umstände erheischen. bin ich selbst bereit, das Geschenk noch zu vergrössern, aber ausser dem Emir el Mumenin selbst sind noch eine Menge Personen in Sókoto, die anschuliche Geschenke erwarten werden. Leider fehlen pur ganz die schönen englischen Stahlwaaren, die eine vortreffliche Beilage bilden wirden, und nur mittelmässige deutsche Rasirmesser babe ich noch. Glücklicherweise besitze ich auch noch eine Spieldose, und im Nothfall mass ich selbst den stattlichen englischen Chronometer preisgeben, wenn jener wichtige und mächtige Fürst grosso Ausprüche machen sollte.

Traurig ist es, nuendlich traurig, dass alle die Kaffen, die in den letzten Monaten in Bornu oder in Sudan angekommen sind, nicht eine einzige Zeile aus der Heimath mir gebracht haben; der Sinn steht mir in der That nur halb so hoch und jeder lebendige Trieb zur Correspondenz fehlt. Da kann vongestern eine gewaltige, aus 400 bis 500 Kameeten bestehende Kafla von Ghadames und Rat y) hier an, aber für mich musste lire Ankunf fast gleielgaltig belören.

Thaler gelten als Hauptmünze in Nord-Afrika, und ganz besonders in den Nil-Läudern und Abessinien; um ihren vollen Werth zu haben, dürfen die sieben Perlen im Diadem und der Münzort-Stempel S. F., wohlausgedrückt, nicht fehlen. A. P.

1) Gewöhnlich Ghat geschrieben. A. P.

Petermann's geogr. Mittheilungen. Februar 1855.

denn sie brachte mir nichts, auch nicht einmal eine Zeile vom Agenten in Ghadames.

Dieser Brief geht mit einer Kleinen Kafla befreundeter Tenytkum, die gestern aus Kano hier angekommen uml auf ihrem Ritckwege nach Fezzan begriffen sind. Der Courier von Tripoli, um den ich gebeten hatte, um mir noch einige Geldmittel, verschiedene Handelsartikel und eine Art von Regierungspass zu bringen, hat sich noch nicht sehren lassen. Ich habe in Zinder, wo er sehon Ende Februar spätestens eintreffen musste, die Weisung zurückgelassen, diesem Courier, falls er ein zuverlässiger Mensch schiene, die am mich adressirte Kiste und das Geld mitzugeben, dmuit illese Sachen mich auf dem Hauptwege über Kano, welches mir selbat verschlossen bleiben musste, erreichen können. Kann er zur bestimmten Zeit an, so würde er nich hier nech treffen.

Ueber das Betragen meiner Lente kann ich nur entzückt sein; denn sie hängen mit musterhafter Trene an mir, and das ist fast die Hauptsache zu leidlich glücklichen Erfolgen auf diesen Reisen. Auch mit meinem bisherigen Begleiter, dem Mejebrik - Kaufmann Ali Laggeren, der Jahre lang in dieser Gegend bis Sókoto und Gouja gereis't hat, habe ich feste Bedingungen geschlossen, die sich auf meine ganze Reise nach Timbuktu und Rückkehr von da beziehen. Einen erst jüngst von dort hergekommenen Mekinaser Scherif. den ich in Zinder als Führer bis Timbuktu genommen hatte, ist hier an Dyssenterie gestorben. Der Lohn für meine Begleiter und Diener, der auf mir lastet, ist allerdings nicht gering, bleibt jedoch, mit Ausnahme desjenigen des erwähnten Mäklers, bis zur glücklichen Rückkehr nach Zinder. Hier werden in der Zwischenzeit die der Expedition zu Gebote gestellten Hülfsmittel in der Imana eines sehr achtungswerthen Scherifen aus Fas deponirt. So ist mir der Rücken einigermassen gesichert 1).

Hoffentlich haben Sie schon bei Empfang dieser Zeilen das über Kuka gesandte Packet meiner 6 grös-

<sup>9)</sup> Leider ist das eventuelle Schicksol dieser Hülfanlitel, unf derem Stiehreits sich Barth mis soleher French hier züftet, in etnem Briefe Dr. Vogel's, desirt Kirka, 20. Februar 1854, in falgenden Worten angedentet: "Die Waren und das Geld, die Im lettem Frühjahr unde Zinder geschickt wurden, sind ebenfulls niebt in seine Hände gelangt, sondern sie sind während der Urreben im Norenber und in Folge der Todes der Schreffer aus Fras, an den sie adressirt, wahrscheinlich in die Klauen des jetzigen Ställans gerattleen, von dem ich sie auftreite nicht werde herzunbekommen können, da er behauptet, undere Leute hätten sie gestablen, und er könne den Frechern nicht auf die Spurt konnen." A. P.

sern Vocabularien Central-Afrikanischer Spruchen erbalten." ----

Die nichten Briefe schrich Barth in Wurne einer pordöstlich von Sókoto () redorenen erst in neuerer Zeit erstandenen Stadt, ierzt vorzugsweise Residenz des Herrschers von Sökoto. Der Krieg, der zwischen diesen Orten und Katsena wüthete, hatte Barth gezwingen, noch bis zum 21. März in dieser Stadt zu verweilen, und alsdann eine stidliebere Route einzuschlagen, um den feindlichen Horden aus dem Weze zu gehen. Diese Route trifft mit mehreren Punkten zusammen, die Clapperton auf seiner Reise nach Sékete berührt hatte, ist aber im Ganzen genommen etwas sildlicher. Von Katsena an haben wir dieselbe graphisch veranschanlicht (s. Tafel 1 und 2) auf den hier beigegebenen Karten, die sich der im vergangenen Jahre von uns nublicirten Karte von Central-Afrika · anschliessen 2).

Dr. Barth's Beschreibung seiner Reise von Katsena bis Sókoto ist in den beiden folgenden Briefen enthalten.

Schreiben Dr. H. Barth's an Dr. Ch. T. Beke 15.

Wurno, den 4. April 1853.

"Gestern Abend war ich so glücklich, in dieser Stadt, die gegenwärtige Residenz des Emir el Munusuh, in bester Gesundbeit und Stümmung einzuziehen, und eile ich Ihnen anzuzeigen, dass ich von diesen mächtigen Herrscher der Fellan aufs Herzlichste empfangen wurde.

Es war zu Gañasu, einem Dorfe, oder vielmehr einer Gruppe von Dörfern 11 eugl. Meilen östlich von hier gelegen, wo ich mit Aliju, dem Sohn Bellos, zu-sammentraf. Gañasu liegt am Eingang oder, wie man anch sagen köunte, am westlichen Ende der so sehr gefürehteten Wildniss von Gindmui, die ich nach einem munterbrocheuen Marseh von 26 Stunden glücklich hinter mir sah. Hier hatte Aliju sein Lager aufgeschlagen, mu seine Truppen an sich zu ziehen und dann nach Zunfara zu eilen, welche Provinz die Herrscher von Gober und Maradi mit einem Angriff im grossartigsten Maasse bedrohten; dieser Umstand war es, der meinen verzögerten Anfenthalt in Kaschena ver-ursacht und meine Reise von da ans so gefahrvoll gemeelt hatte.

A. P.

Ich schlue mein Zelt in einiger Entfernme des Dorfes and, and kaum hatte Aliin Kunde von meiner Ankunft so schickte er mir sorleich als Goschark einen innorm Ochsen, vier Schnafe und eine grosse Masse Reis, and Ind mich eleichzeitie zu einer Privat-Andieuz für denselben Abend nach Sonnen-Untergang ein. Als ich, dieser Einladung folgend, vor ihm erschien, empfing or mich aufs Fremulschaftlichste, drückte mir die Hand und war canz chicklich darüber, dass ich endlich ein kommen sei, da er mein Schreiben, dus ich ihm vor länger als zwei Jahren von Akades nus geschickt. richtie empfancen habe in dieser canzen Zeit mis in unsern Wandernneen gefolgt sei mid sich nach miserm Besuche in Sókoto reschut hube. Er erfüllte sofort meine zwei hamtsächlichsten Bitten, nämlich: 1) englischen Kauflenten in seinem Reiche Sieherheit. 2) mir selbst auf der Rose nach Timbuktu Schutz zu gewähren. Am folgenden Mörgen erschien ich wieder bei Alin, and zwar zu einer formellen Audienz, bei welcher Gelegenheit ich meine Geschenke überreichte. Ich war nicht wenig erfrent, dass dieselben mit Dank angenommen wurden: besonders schienen ihm ein naar reich mit Silber verzierte Pistolen einiges Verguitgen zu machen.

Gestern Morgen huite er auch schon ein mit seinem kaiserlichen Sierel versehenes Schreiben an die Königin von England verfasst, in welchem er die Versicherung seines den englischen Kaufleuten verheissenen Schutzes schriftlich wiederholte; da aber dieses Schreiben die Art und Weise des Schutzes nicht näher specificirte, so sah ich mich genöthigt, es zurückzugeben und darnm zu bitten, ein anderes genügenderes auszufertigen. Obgleich nun Aliin eben im Begriff stand. mit seiner Armee unfzubrechen, so erfüllte er dennoch meine Bitte und liess ein underes Schreiben aufsetzen. in welchem Alles speciell, wie ich es gewünscht, angegeben war, mid von welchem ich hoffen darf, dass es der Englischen Regierung und dem Publicum vollkommen genügen wird, wenn es auch in derjenigen diplomatischen Form, wie die Regierung es vorschreibt, abgefasst ist. Wenn von Anfang an weniger Wichtigkeit auf die blosse Form gelegt, und Dinge der Unmöglichkeit vermieden wären, so hätte viel mehr geleistet werden können. Denn es kostete mir allein 15 Monate, che ich es dahin bringen konnte, die diplomatischen Verhandlungen in Kuka in die vorgeschriebene Form hincinzubringen.

Aliju brach gestern Nachmittag um 2 Uhr mit seinem Heere auf, und schickte mir vorher eine Smanne von 100.000 Kanris, um meine Auslagen während seiner

S. A. Petermann, Account of the progress of the Expedition to Central Africa.

<sup>3)</sup> Der Griginal-Brief ist in englischer Sprache.

Abwesenheit, die seiner Versieherung nach nicht lange währen sollte, zu bestreiten. Auch ich verliess Gafasu und erreichte diesen Ort, wo ich meine Wohnung im Hause des galadima außgeschlagen habe.

Warno, den 25, April 1853.

leh bin gestern von einer fluffägigen Excursion nach Sökoto zurückgekehrt, wo ich verschiedene Sachen gekauft, die ich vergedicht auf dem Markte dieser Stadt gesucht haben würde. Denn bis jetzt ist es dem zeitigen Grossfürsten, Aliju, noch nicht gelungen, seinen Wunsch befriedigt und den Markt ganz von Sökoto nach Wurno verlegt zu sehen, in welcher letztern Stadt seine Anwesenlich; wie er sagt, erforderlich ist, um die grosses Anzahl der Fellani-Ansiedlungen 9), die in neuerer Zeit in dieser Gegend entstanden sind, besser schützen zu können. Unter all diesen Ansiedlungen ist Daggel (a. beiößgende Karte, Tafel 1) die älteste; hier starb Foße, der Vater von Othuma el Dechehäd.

Die grossen wöchentlichen Märkte in Sókoto sowohl als in Wurno werden am Freitag abgehalten. Korn, Reis und Fleisch ist billiger in diesem Orte als in Sékoto, wegen der verhältnissmässig grössern Sicherheit der umliegenden Ortschaften; aber in vielen andern Dingen steht der Markt, wie gesagt, bedeutend dem andern nach und ist im Ganzen viel kleiner. Denn Sökoto bildet immer noch einen der am besten verschenen Markiplätze von ganz Central-Afrika, obgleich diese Stadt durch ihre Nebenbuhlerin Wurna beinahe den vierten Theil ihrer Einwohner, und gerade die wohlhabendsien, verloren hat, so dass ihre Anzahl gegenwärtig kanm 25,000 übersteigt 2), und es viele leere, unbewohnte Stadttheile giebt. Dazu kommt, dass die Wege zwischen Sókoto und Kátsena oder Kano so unsicher geworden sind, dass die Handels-Verbindungen zwischen diesen Orten, wie sie früher von den Arabern betrieben wurden, fast ganz aufgehört und letztere aus dieser Gegend in dem Grade verschwunden sind, dass nicht ein einziger Araber in Sókoto oder Wurno ausässig ist. Der Handel mit den Ländern des Mittelländischen Meeres liegt jetzt gänzlich in den Hünden der Emkedesie und R'atie 3), die alljährig mit den grossen Salz-Karavanen der Itésan und Kelgerés in

diese Gegenden kommen. Mohammed Boro der vormalige Serki n turana von Akades war der erste unter diesen Kanflenten.

Während meines Aufenthaltes in Sókoto war der grössere Theil der Einwohner mit dem Kriegsheere nach Zanfara gezogen, und die interessanteste Persönlichkeit, die ich dort fand, war Meilbe 'Aly, der Sohn Aly's, welcher Fodic's ältseter Sohn und Bruder des Orlman el Dschehádi ist. Meilbo 'Aly ist ein Mann von 75 Jahren, von sehr liebenswärdigen Benehmen mal äusserst freundschaftlich gegen Europäer und besonders gegen Engländer gesinnt. Diese Gesinnung hatte er, unter Anderm, dadurch zu erkennen gegeben, dass or mir, sobald er von meiner Ankunft in Wurne hörte, was doch gegen 4 deutsche Meilen entfernt ist, einen fetten Hanmen lab Geschenkt übersander.

Was die natürliche Beschaffenheit dieser Gegend anlangt, so besteht dieselbe aus einer Hochebene der Sandstein-Fornation, die zur Cultivation von Durra sehr geeignet ist, während die alljährlich zum grössten Theil überschemmten Thälter oder faddanas für den Aubau von Reis und Baumwolle ausserordentlich günsig sind; ausser diesen wird auch viel eyop, eine grosse essbare Wurzel, gewonnen. Die Gegend um Wurzuentbehrt sehr der Bäume, und nur die sogenannte köka findet man hie und da, selbst und dem febigsten Boden, während im Innern der Stadt viele Dun-Palauen, Kurua, Tamarind und Gonda wachsen. Aber sehon bei Dankéun bemerkt man reichlichen Baumwuchs.

Noch muss ich bemerken, dass Wurno schon zum Territorium von Gober gehört, wahrend Sökto in der Provinz Kebbi ') liegt, und dass die Grenze zwischen beiden durch das Flüssehen gehildet wird. Wurno ist dieht bewohnt und entbält wahrscheinlich gegen 19900 Einwohner.

Wurno, 3. Mai 1853.

Es gereicht mir zur grossen Freude, Ihnen sagen zu künnen, dass ich hoffe, übermorgen von hier abzureisen, versehen mit Empfehlungs-Briefen von Aliju. Wir alle, meine Begleiter und ich, befinden ums im besten Wohlsein und Stimmung, und auch meine finanziellen Mittel sind bernhigend, — besonders wenn ich darauf rechnen darf, einige Hulfe in Timbinktu bei meiner Ankunft daselbst vorzufinden. Wir treten ohne Zweifel eine nasse Reise an; denn die Regeneziet steht uns bevor, aber wir maehen uns nichts daraus, ob wir

<sup>7)</sup> Jeh habe nich stets dieser Haussa-Form für den Namen dieses so weit ausgedehuten interessanten Volkes bedient, obgleich sie sich selbst in ihrer eigenen Sprache Filibe nennen, Plural von Polito,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In seiner Karie hat Harth blos 20—22,000 angegeben.

Nämlich die Bewohner von Agades und Ghat, alle zu den Tuarick-Horden gehörend.
 A. P.

<sup>1)</sup> Die auf Barth's Karte augegebene Grenze (s. Tafel 1) giebt, wie es scheint, die Russerste Grenze des Reiches Sökoto sn. A. P.

den Fluss 1) in seinem niedrigsten Stande passiren werden. Das Land aber wird in der Regenzeit einen um so interessanteren Anblick gewähren. Die Vorarbeiten auf dem Felde lanben sehon begonnen, und die Accker sind bereit, dass befruchtende Element von oben anfzumehmen. Das Wetter ist sehr heiss, um 2 Uhr Nachmittags 10% bis 1119 Fahrenheit (= 34 bis 35% 1Kaum.), Abenda sogar noch 95%—98% F. (= 25%—25% Réaum.), and deushalb werden wir auf maserer langen Reise, wo es nur irgend thunlich, in der Mitte des Tages ruhen. Wir sind alle nut Strobhütchen verseihen, die vortreffliche Dienste leisten, aber nur wenn sie über schusschie und einem dicken Turban getragen werden.

Meine Gesundhoti ist ausgezeichnet und ganz vorzüglich in diesem Höhenpunkte erhalten durch Kaffee, der mir, Gott sei Dank, immer noch der grösste Genuss ist, während Tamarinden-Wasser ein ausgezeichnetes Getränk zum Kuhlen ist, tansendnaß besser als Limonade oder irgend etwas Anderes. Wenn ich mich nicht ganz wold fähle, so thue ich zu dem Tamarinden-Wasser eine Zwiebel, eine tüchtige Dosis selwarzen Pfeffers und, wo ich's haben kann, etwas Honig hinzu, und dies ist das allerzuträglichste Getränk, das sich in diesen Ländern denken lässt, und kann Reisenden für diesen Theil der Welt nicht genug empfohlen werden.

ten werden.

Mein Weg wird mich hei dem wiehtigen Marktplatz B
ünsa vorbei und nicht über Debe f
ühren; denn die Gegend um diese letztere Stadt ist in den H
äuden der Rebellen. Desshalb g
h
ube ich auch, dass ich den Fluss bei Gaya und nicht bei Sup passiren werde."

Schreiben Dr. H. Barth's an Ritter Bunsen,

Wurno, den 4, Mai 1853.

"Verehrte Excellenz, — Mit antrichtiger Theilnahme und Freude werden Sie die Nachrieht von meiner wohlwollenden Aufnahme an diesem Hofe empfangen, der so einflussreich in diesem ganzen Theile des
Continents ist. Dem materiellen Winnebe der Regierung ist durch die Eröffnung sicheren Handelsverkehrs Genüge gedhan und für die Wissenschaft seheint
durch die Gestatung meiner Weiterreise nach Westen
ein neues Feld eröffnet. Mögen die Verhältnisse sich
leddich günstig gestalten, der Zustand der Provinzen
vor mir ist keineswegs der erwünschte, da ganz Kebbi
noch im Aufstand gegen die Felan ist, und der Weg
selbst zwischen Debe und Taukala (s. Karte) durch

das aufsätzige Laud führt, so dass ich gezwungen bin, den südlichern Weg über Bunsa zu nehmen. Aber mit Gottes Hülfe hoffe ich durchzukommen.

Meine erste Station ist Gando, wie es von den Fellan, oder Gondu, wie es von den Haussa-Leuten genannt wird, der Sitz Khalilu's, des Sohnes 'Abd Allahi's, Bruders Othman dan Fodie, einer, wie es scheint, höchst eigenthümlichen Persönlichkeit, die allen weltlichen Glanz verachtet, aber auch nicht eben grosse Energie zu besitzen scheint. Wenigstens befindet sieh sein ausgedehutes - Nyffi, Alóri, Gurma und den grössten Theil Kebbi's, auch selbst dem Worte nach Zaberma umfassendes - Reich nicht eben im Zustande vollkommner Einheit und Ruhe. Ich nehme Briefe und Botschafter für ihn mit, ein anderer Botschafter soll mich his zum Fluss begleiten, und wo es nötlig ist, werde ich wohl Escorten bekommen. So geht es allerdings in die Regenzeit hinein, aber es lässt sich nicht anders machen; mein Aufenthalt in Katsena hat meine Reise so verzögert. Auch fürchte ich mich gar nieht, da ich sowohl in Adamana, wie in Bagirmi in der Regenzeit gereis't bin. Wer diese Länder in ihrer wahren Natur kennen lernen will, muss sogar in der Regenzeit reisen; denn dann erst entfaltet das sonst trockne und wüste Land seinen ganzen Reichtlum. Ich hoffe Erfahrungen genng gemacht zu haben, um mit kleinen Fieberanfällen fertig zu werden.

Kätsena konnten wir erst am 21. März verlassen, da das feindliche Heer der Goberaner erst am 18. nach Süden passirt war. Dieses Heer marschirte in der Richtung von der von ihnen früher zerstörten Stadt Rúma nach Kotórkoshé, einem District, der vom Emir von Sókoto abgefallen war. Unser Weg ging erst fast ganz südlich, und erst an der wegen des nahen Feindes gefährlichsten Stelle westlich, in ermüdenden 19stündigen Märsehen hindurch nach Bunka, einer unabhängigen Herrschaft ganz hart an Zyrmi, von wo aus wir bis Sansanne Aysa in kurzen Tagemärschen zogen. Von letzterm Orte ging's aber wieder im 26stündigen Marsch durch das verödete und verwilderte Gober hindurch bis Gauasn. Hier fanden wir Alfn, den Herrn der Gläubigen, im Begriff, auf dem Wege, auf dem wir gekommen, dem Feinde entgegenzuziehen, der mich auf die freundschaftlichste Weise empfing.

Nach vorläufiger Berechnung werde ich zu Anfung nüchten Jahres wiederun in diesen Gegenden sein, wo ich dann mit unendlichster Schnsucht Briefen entgegen sehe, nach denon ich so lange vergeblich gelechzt. Ueber Zinder wird mir Alles sicher zugehen.

Ich habe hier viele Materialien gesammelt, von

deuen ieh einen Theil an Cooley, als den um diese Gegend verdientesten Gelehrten, übersende. Sein kleines Buch I) kann ich in der That nicht geung preisen, obgleich nebeuher einige unnütze Conjocturen gehen, wie z. B. Al Kalana, die frithere Hauptstadt Gobers, mit deu Keluis in Verbindung zu bringen; Surami, die einstigt Residenz Kantás, des miehtigsten Fürsten Keblirs, mit Zyrmi zu identificiren; den Nanen der Kelgeres des Berber-Tribus, mit den Haussa-Nunen Klüngiwa, einem Sultan von Katsena, zu combiniren, und viele andere dergleichen unbedrutende Belamptungen. Aber Cooley's Hauptsätze bewährleiten sich auf wunderbare Weise, und diese Wahrheit muss auch in England zur Geltung kommen.

Ich benutze hier manche gelehrte Schriften Bello's, eines wahrludt gensattigen Flurten, der immer sogleich zu seinen Büchern eilte, wenn er von der Rhazzia zurückkehrte. Von seinem Hauptwerke hoffe ich eine Copie nach Europa mitzubringen. Ein anderes bedeutendes geschichtliches Buch werde ich weiter im Westen finden."

Wie aus dem Obigen hervorgeht, gedachte Barth am 5. Mai 1853 von Wurno abzureisen. Die nächsten Nachrichten, die von ihm in Europa einliefen, waren vom 7. September desselben Jahres datirt, an welchem Tage er in Timbuktu einzog. Von zwei der Haupt-Stationen auf diesem langen Wege, nämlich von Say und Libtako, schickte er ausführliche Beriehte ab, aber leider haben keine von beiden bisher Europa erreicht, und es ist zu befürchten, dass sie verloren gegangen sind. Dies ist ein um so grösserer Verlust, da Barth in seinen späteren Mittheilungen von Timbuktu ans weder auf seine Reise durch diese nie zuvor von einem Europäer besuchten Länder, noch auf seine Erlebnisse während der fünf Munate zurückkommt. Und wenn die inzwischen erfolgte traurige Nachricht seines Todes sich hestätigen sollte, so wäre leider kaum zu hoffen, dass seine auf diese höchst interessante Reise bezüglichen Tagebücher und Papiere zu retten sind. Unter diesen Umständen ist eine Kartenskizze seines Reiseweges von Sókoto nach Timbuktu, die er seinen Briefen vom letzteren Orte beilegte, von höchstem Werth. Wir haben sie auf Tafel 2 nebst einer vergrösserten Darstellung der letzten Strecke und einem Plänehen von Timbuktu reproducirt und fügen folgende, auf diese und auf die übrigen auf Tafel 1 und 2 enthaltenden Karten bezügliche Bemerkungen hinzu.

Die Orientirung der Karten and die Position der

Orte ist genau beibehalten, wie auf den Original-Skizzen Dr. Barth's, obgleich wir nach den neuern Beobachtungen Dr. Vogel's und der Tschadda-Expedition guten Grund haben zu glauben, dass die Länge wenigstens um einen vollen Grad des Aequators westlicher gerückt werden müsse; denn so viel uns bekannt ist, beruhen alle von Barth gegebenen Positionen lediglich auf Computationen einer dead reckoning und nicht auf astronomischen Beobachtungen. Ja wir nehmen keinen Austand, mit Bezug auf Timbuktu, die Position dieses Ortes, wie sie der berühmte französische Geograph Jonard auf Grond der Callie schen Reise 1) (die zwar anch der astronomischen Beobachtungen gänzlich entbehrte, aber den Vortheil zweier an den Küsten festliegenden Endpunkte hesuss) und einer umfassenden critischen Discussion anderer Reisen und Untersuchungen folgerte, als diejenige anzusehen, die immer noch das meiste Vertranen beausprucht und selbst vor der von Dr. Barth angegebenen den Vorzug verdient. Die Länge der Jomard'schen Position ist sogar gegen 2 Grade weiter westlich, eine bedeutende Differenz, die aber in befriedigender Weise unt der Correction in der Länge der östlichen Sudan-Länder parallel geht. Wir stellen die beiden Positionen Timbuktu's ver-

gleichsweise hier zusammen:

Auch Macqueen und andere Geographen, die diesem Gegenstand ihre Anfinerksankeit geschenkt, geben die Länge westlicher an.

Dr. Barth's Route, wie die Karte zeigt, läuft in einem stark uach Süden gekrümmten Unwege über die Hauptstadt des Reiches Gaudo meh Say, einer wichtigen, am Kowara oder vielmehr Ischa (auch Say, Majo oder Gimbala genannt) gelegenen Stadt, wo Barth über diesen müchtigen Flinss setzte. Von da aus ging die Reise in verhältnissmässig gerader Richtung durch verschiedene ausgedehnte Felhata-Länder, wie Gurma, Läbtako etce, nach Sarajiamo, einer bedentendeu, an einem Zuffuns des Kowara gelogenen Stadt. Hier schiffte sich Barth am 1. September ein, und den Flüss in seinen vielen mäanddrischen Krümmungen folgend, erreichte er bei der Insel Korá den Hauptstrom, Balléo geuannt, und auf diesem Kabara, den Häßen Timbuktu's, und auf diesem Kabara, den Häßen Timbuktu's, und

Réné Callié, Travele through Central Africa to Timbuetoo and across the great desert to Morocco; performed in the years 1824 fill 1828. (Englische Ausgabe) London 1830, in 2 Bänden.

zog am 7. September feierlichst und mit einem grossartigen Gefolge der Einwohner in diese altberühmte Stadt ein, dem Volke ansgegeben als Gesandter des Sultans von Constantinopel.

Anf Barth's Aufenthalt in Timbuktu und fernere Schicksale werden wir bei einer andern Gelegenheit zurückkommen.

Ansser der allgemeinen Uebersicht von Barth's Reiseweg von Sókoto bis Timbuktu sind die von ihm durchreisten Streeken zwischen Ganasu und Sókoto (s. Tafel 1) and zwischen Saraijamo und Timbaktu (s. Tafel 2) in verhältnissmässig grossem Maassstab gegeben, so wie auch eine Karte der Provinzen Kebbi und Zanfara (s. Tafel 1), die der unermüdlich thätige Reisende während seines kurzen Aufenthaltes in Wurno meist nach Augaben der Eingebornen entwarf. Eine Vergleichung dieser Karte mit seiner auf eigene Auschaunng gestützten und niedergelegten Reiseronte zwischen Sókoto und Say wird zeigen, in welcher bewunderungswürdigen Weise Dr. Barth es verstand, von den Eingebornen werthvolle geographische Augaben einzuziehen, mit welcher Vollständigkeit dieselben zu sammely and mit welcher Klarheit and Sicherheit sie zu einem Ganzen zu vereinigen. Die vorliegende so entworfene Karte füllt eine bisher völlige terra incoquita ans.

Die Provinz Zanfara, so wie auch Gober, gehören noch zum Reiche Sókoro, während der grössere Theil von Kebbi nebst Mauri, Zaberma, Jauri (gewöhnlich Alyori genannt), Nufi, Gurma und Dendina das Reich Gando bilden. Zanfara hat durch wiederholte Kriege sehr gelitten und ist im Vergleich zu Kebbi von nur geringem Umfange; denn die letztere Provinz, von der noch ein Theil zum Reiche Sökoto gehört, fängt gleich westlich von dieser Stadt an und erstreckt sich bis an den Kowara, da Dendina gewissermassen noch zu ihr gerechnet wird. Kebbi bildet ein grosses, schönes; fruchtbares Land, bewässert durch den Fluss gleichen Namens und seine Zuffüsse. Das schon erwähnte Dendina erstreckt sich zu beiden Seiten des Kowara und wird von einem sehr betriebsamen Volke, den Dendi, bewohnt. Unter den grössern zu Demlina gehörigen Städten sind Bunsa, Jehr und Gavu besonders anzuführen, aber das Merkwürdigste bei diesem Lande ist, dass seine Einwohner zu dem im westlichen Theile dominirenden Stamm der Tuaricks gehören, und hier am Kowara ihre südlichste Greuze erreichen.

#### DIE BEVÖLKERUNG RUSSLANDS

#### ZUR ZEIT DER NEUNTEN VOLKSZÄHLUNG IM JAHRE 1851.

Nach Peter von Köppen, vom Herausgeber.

Russlands Bevölkerung hat sieh in den letzten 130 Jahren beinahe ma das Fünffische vermehrt; denn im Jahre 1722 wurde dieselbe uur zu 14 Millionen geschitzt, während sie nach den neuesten Berechnungen über 66 Millionen beträgt.

Im Jahre 1729 ordnete Peter der Grosse die erste Volkszählung oder sogenannte Revision an, und seitelen sind bis zum letzten Census im Jahre 1851 sieben Zählungen erfolgt, welche die folgenden Resultate der Gesammt-Bevölkerung des russischen Reiches zu verschieden Zeiten erzeben 19:

| 1722 |  |  |  |  |   | 14,000,000 |
|------|--|--|--|--|---|------------|
| 1742 |  |  |  |  | , | 16,000,000 |
| 1762 |  |  |  |  |   | 19,000,000 |
| 1782 |  |  |  |  |   | 28,000,000 |
| 1796 |  |  |  |  |   | 36,000,000 |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Erman's Archiv für wissenschaftliche Kunde von Russland. 4. Bd. 8, 28 f.

Durch kaiserliches Manifest v. 23. Januar a. St. 1850 wurde eine neue Zühlung angeordnet, deren Haupt-Ergebnisse der Russische wirkliche Staatstalt, Akadesuker etc. Peter von Köppen zussammengestellt und mas freundlichst mügetheitt hat. Wir geben zunätebst die Bevülkerung des Reieles, ansschliesslich der regulären Truppen, nach den

Convernements nebst ihren Kreisen,

|    | Convernements.                 |    |   | Kr        | 2100 |     | ıd l | Bez | like |   |   | Gesammi-1        | Bevölkerung |
|----|--------------------------------|----|---|-----------|------|-----|------|-----|------|---|---|------------------|-------------|
| 1. | Åbo-Björneborg.<br>(Fineland.) |    |   |           |      |     |      |     | ٠    |   | • | -                | 2200        |
| 2. | Archängel'sk .                 | I. |   |           |      |     |      |     |      |   |   | 35,341           |             |
|    | (Gross-Russland.)              |    |   | hol<br>em |      | gex | У.   | :   | :    | : | : | 31,322<br>21,162 |             |
|    |                                |    |   | óla       |      |     |      |     |      | 4 |   | 8,548            |             |
|    |                                |    |   | ese       |      |     |      |     |      |   |   | 33,138           |             |
|    |                                | 6. | O | tiés      | TR.  |     |      |     |      |   |   | 28.080           |             |

| Gouvernements.          | Kreise and Bezirke.                             | Geramust-Bevölkerung |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|                         | 7. Pinega                                       | 20,363               |
|                         | 8. Schenkursk                                   | 56,110 234,064       |
| 3. Astrachan'           | 1. Astrachan'                                   | 56,773               |
| (Astrachau.)            | 2. Jenotájewsk                                  | 17,766               |
|                         | 3. Krassnoj-Jár                                 | 18,634               |
|                         | 4. Tehernoj-Jár                                 | 32,037               |
|                         | Die Astrachan schen Ko-                         | 80,705               |
|                         | saken nebst der reiten-                         | 1                    |
|                         | den Artillerie (n. das Ssa-                     |                      |
|                         | ratowische Gouv.)                               | 11.132               |
|                         | Kirgisen ')                                     | 82,000               |
|                         | Kalmyken                                        | 87,656 386,763       |
| 4. Awgustowo            | I. Awgustowo (Stadt                             |                      |
| (Polen.)                | Ssawatki)                                       | 126,384              |
|                         | 2. Kalwaria                                     | 109,194              |
|                         | 3. Lomska                                       | 160,384<br>148,096   |
|                         | 5. Ssciny                                       | 82,536               |
|                         |                                                 | 626,594              |
| . Gebiet Bessam-        | 1. Akkermán (mit Ismail)                        | (6)(69               |
| bien                    | 2. Bendéry                                      | 65,130<br>135,448    |
|                         | 4. Jássy (Stadt Bjelry)                         | 87,474               |
| (584-Kumland.)          | 5. Kagnil                                       | 142.800              |
|                         | 6. Kischinew                                    | 139,963              |
|                         | 7. Orgejew                                      | 98,885               |
|                         | S. Ssoroki                                      | 93,559               |
|                         | Die Kosaken an der Donau                        | 874,044              |
| S. Chárkow              | 1. Achtýrka                                     | 93,416               |
| (Kiein-Russland,)       | 2. Begodnehow                                   | 903,4001             |
|                         | 8. Chárkow 4. Isiúm                             | 128,033              |
|                         | b. Kúpjansk                                     | 131,096<br>86,044    |
|                         | 6. Lebedin                                      | 105,910              |
|                         | 7. Smljéw                                       | 78,275               |
| •                       | S. Saunty                                       | 121.891              |
|                         | 2. Sterobjelsk                                  | 164,042              |
|                         | 10. Wálki                                       | 81,813<br>82,097     |
|                         | In den Ukrajnischen Mili-                       | 02,074               |
|                         | tär-Ansiedelungen                               | 197,171              |
| . Cherssón              |                                                 | 1,366,188            |
| it dem Stadt - Gouvern. | 1. Alexandrija                                  | 80,157<br>75,867     |
| (Süd-ftustan-L)         | 3. Bobrinez                                     | 116.074              |
| (See transcent)         | 4. Chersson                                     | 140,087              |
|                         | 5. Odessa                                       | 137.009              |
|                         | 6. Tiraspol'                                    | 83,701               |
|                         | In den Neurussischen Mi-<br>litär-Ansiedelungen | 256,310              |
|                         | June 14 miles and 1 miles                       | 889,205              |
| Derbent                 | Derbent                                         | Y.                   |
| (Trans-Kaukasien.)      | Kubá                                            | 1                    |
|                         | Dărgo                                           | Lucian               |
|                         | Chanate: Kasykumich .                           | 453,284              |
|                         | Kura                                            | ,                    |
|                         | Gemeinde Ssjurgjá (oder                         | 1                    |
|                         | Sefirgia)                                       | 1                    |
| Land der Doni-          | 1. Tscherkássk (Stadt                           | A.                   |
| schen Kosaken .         | Nowotscherkássk)                                | 52,757               |
| (Stid Russland.)        | 2. Erster Don. Bezirk (Sta-                     |                      |
| (GREET RECEIVEDON)      | niza Wedernikówskaja)                           | 81.627               |

Kirg'sen der Kleinen oder sograansteu inneru Bukejew'schen Horfe (eigentlich Kajesa ken).
 Alie Anzaben für die Trunskaukasischen Gouvernements sind einer Muthelung der dasigen Oberverwähung an des Finnus-Ministerium entnommen.

| Gonvernements,                               | Kreiss und Bezirke.                                                            | Gesamust           | Bevölkerung |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
|                                              | Zweiter Don, Bez, (Sta-<br>niza Nishnetschirskaja)     Ust' - Medwjediza'scher | 129,267            |             |
|                                              | Bezirk (Staniza Ust'-                                                          |                    |             |
|                                              | Medwjedizkaja)<br>5. Donez scher Bez (Staniza                                  | .163.236           |             |
|                                              | Kamenskaja)                                                                    | 135,308            |             |
|                                              | 6. Chopér'scher Bez. (Sta-<br>biza Alrxéjewskaja)                              | 113,836            |             |
|                                              | 7. Mius scher (Kirchdorf<br>Nowopawlewka)                                      | 97,732             |             |
|                                              | Nomadisirende Kalmyken                                                         | 20,195             | 793,758     |
| O. Eriwan'                                   | 1. Alexandrapol'                                                               | 1                  | 139,635     |
| (Trans Kaukasten.)                           | 2. Eriwan                                                                      | /                  |             |
|                                              | 3. Nachitschewan'                                                              | 294,322            |             |
|                                              | 4. Nowyj Bajaset                                                               | 1                  |             |
|                                              | 5. Ordubát                                                                     | (                  |             |
| 1. Estland                                   | 1. Harrien (Rewal) .                                                           | 95,032             |             |
| (Ostsec Prov.)                               | 2. Jeruen (Weissenstein)                                                       | 45,763             |             |
|                                              | 3. Die Wick (Hapral)<br>4. Wierland (Wesenberg)                                | 69,193             |             |
|                                              |                                                                                | 79,812             | 289,800     |
| 2. Gródno                                    | 1. Bjelostúk                                                                   | 71,755<br>87,379   | and pro-    |
| (West Russland)                              | 2. Bjelsk                                                                      | 87,379             |             |
|                                              |                                                                                | 100,948            |             |
|                                              | a. Kobrin                                                                      | 105,775            |             |
|                                              | G. Prushány                                                                    | 73,004             |             |
|                                              | 7. Sslonim                                                                     | 113 605            |             |
|                                              | 8. Saokeiku                                                                    | 68,308             |             |
|                                              | 9. Wolkowysk                                                                   | 75,266             | 795,604     |
| 3. Irkutsk                                   | 1. Irkútsk                                                                     | 216,227            | 470,001     |
| u Junt 1851 errarliteien                     | 2. Kirensk                                                                     | 28,516             |             |
| 3. Irkutsk                                   | 3. Nishne Udinsk<br>Das Irkútskische Cavale-                                   | 41.203<br>8.508    |             |
|                                              |                                                                                |                    | 294,514     |
| 4. Gebiet Jakütsk.<br>Lant Berleht des Ja    | I. Jakútsk<br>2. Kolýmsk (Ssrédne-Ko-<br>lymsk)<br>3. (rohotsk                 | 123,833            |             |
| Verneurs (Qr 1858.)                          | 3. Ochotsk                                                                     | 5,946<br>4,712     |             |
| (Sibisten.)                                  | 4. Olekminsk                                                                   | 11.281             |             |
|                                              | b. Wereholstock                                                                | 13,704             |             |
|                                              | 6. Wiljusk                                                                     | 47,548             |             |
| 5. Jarosslaw                                 | 1. Danilow                                                                     | 69,678             | 207,030     |
| (Gross-Hussland,)                            | 2. Jaronsláw                                                                   | 110,522            |             |
|                                              | 3. Ljubim                                                                      | 60.344             |             |
|                                              | 4. Mologa                                                                      | 94.718<br>85,407   |             |
|                                              | 5. Mýschkin 6. Poschcekonje                                                    | 96,011             |             |
|                                              | 7. Reminow - Borisso-                                                          |                    |             |
|                                              | elebak                                                                         | 87,058             |             |
|                                              | 8. Rosstów                                                                     | 133,101            |             |
|                                              | 9. Rybinsk                                                                     | 74,570<br>102,014  |             |
|                                              |                                                                                |                    | 943,126     |
| 6. Jokaterinnsslúw<br>nit dem stadt-Gouvern, | 1. Alexandrowsk                                                                | 179,061<br>119,612 |             |
|                                              | 3. Jekaterinossláw .                                                           | 90,403             |             |
| (Süd Russland.)                              | 3 Nown Mod dwel                                                                | 120.124            |             |
|                                              | 5. Pawlográd                                                                   | 111,025            |             |
|                                              | b. Einstow,                                                                    | 104.785            |             |
|                                              | 7. Sslawenossérbsk S. Werchne-Dujeprówsk .                                     | 76,078<br>78,597   |             |
|                                              | Zu den Neurussischen Mi-                                                       | 40,000             |             |
|                                              | litär - Ausiedelungen ge-                                                      |                    |             |
|                                              | horen                                                                          | 13.279             |             |
|                                              | Die Asow'schen Kosaken                                                         | 9,105              | 902,369     |

| Gouvernements.           | Kreise und Besirke.                                               | Genammt Bevölkerung. | Gouvernements,     | Kreise und Bezirke.                                 | Gesammt-Berblker     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| . Jenisséjsk             | 1. Atschinsk                                                      | 45,280               | 23. Kówno          | 1. Kówne                                            | 98.131               |
|                          | 2. Jenissejsk                                                     | 40.104               | (West-Russland.)   | 2. Nowo-Alexándrowsk                                |                      |
| (Sibtrien.)              | 3. Kansk                                                          | 46,461               | (West-Russiand.)   | 3. Ponewesh                                         | 139.501              |
|                          | J. Kansk                                                          | 52,748               |                    | 4. Rossijeny                                        | 138,979              |
|                          | 4. Krassnojársk                                                   | 32,140               |                    | 5. Scháwli                                          | 139,765              |
|                          | 5. Minussinsk                                                     | 59,671               | 1                  | D. Schawit                                          | . 133,750            |
|                          | Gehorend zum Jenissef-                                            |                      |                    | 6. Tel'achi                                         | . 118,815            |
|                          | schen Cavalerie - Regi-                                           |                      | i                  | 7. Wil'komir                                        | . 131,079            |
|                          | ment                                                              | 7,514 251,778        |                    |                                                     | 875,1                |
|                          |                                                                   |                      | 24. Kuepio         |                                                     | 196,1                |
| S. Kalúga                | 1. Borowsk                                                        | 59.539               | (Finnland.)        | 10                                                  |                      |
| (Gross-Russland.)        | 2. Kalúga                                                         | 80,809               | 95 Kurland         | 1. Goldingen                                        | 97.119               |
| (Cirope-Russiand.)       | 3. Kosél'sk                                                       | 99.253               | (Ostees-Prov.)     | 2. Hasenpot                                         |                      |
|                          | 4. Lichwin                                                        | 64.185               | (Olitect-Line')    | 3. Mitau                                            |                      |
|                          | 4. Lichwin                                                        | 46,751               |                    | 4. Selburg (Jakobstadt)                             | 98,766               |
|                          | 5. Malojarossláwez                                                | 46,634               |                    | 5. Tukkum                                           | 100,1100             |
|                          | G. Massál'sk                                                      | 127,950              |                    | D. Tukkum                                           | 98,526 539,2         |
|                          | 7. Medyn'                                                         | 102,932              | 1                  |                                                     |                      |
|                          | 8. Meschtschowsk                                                  | 94.517               | 26. Kursk          | 1. Bjelgorod                                        | . 115,081            |
|                          | 9. Pereniyschl'                                                   | 52,996               | (Gross-Rup-land.)  | 2. Dmitrijew                                        | , 99,907             |
|                          | 10. Shisdra                                                       | 157,345              |                    | 3. Fatesh                                           | . 105,790            |
|                          | 11. Tarússa                                                       | 55 1:87              |                    | 4. Grájworon                                        | . 114.048            |
| ). Gebiet Kam-           |                                                                   | 141,402              | 1                  | 5. Korótscha                                        | 110.850              |
|                          | 1. Petropáwlowsk (Halb-                                           | 1                    |                    | C Kurak                                             | 151 779              |
| tschátka                 | 1. Petropawawsk (Hall)                                            | 7331 9               |                    | 6. Kursk<br>7. L'gow                                | 99.901               |
| (81blrlep.)              | insel Kamtschatka)                                                | (1991 )              |                    | 1. Ligow                                            | 119 490              |
| aut Bericht des Gebiets- | 2. Gishiga oder Isbiginsk                                         | 1                    | B                  | S. Auwrj Osskol                                     | . 113,832            |
| heft für d. J. 1858.)    | 3. Die Anadyr sche Abthei-                                        |                      | h .                | 9. Obojan'                                          | . 128,655            |
|                          | lung oder das Land der                                            |                      | b .                | 10. Putiwl'                                         | . 99,804             |
|                          | Tschuktschen                                                      | unbe-                | l                  | 11. Ryfsk                                           | . 101,793            |
|                          |                                                                   | kaput                | i .                | 12. Schtschigter                                    | . 117,313            |
| Kasán*                   | 1. Jádrin                                                         |                      |                    | 12. Schtschigry<br>13. Saidsha<br>14. Stäryj Osskól | 106,375              |
|                          | D. F (e)                                                          | Terr ters            | 1                  | 14 String Onel (1                                   | 108,794              |
| (Kasán,)                 | 2. Kasán'                                                         | 70 998               | P.                 | at many constant                                    | 103,293              |
|                          |                                                                   |                      |                    | 15. Tim                                             | 1,665,2              |
|                          | 4. Laischew                                                       | 120,541              |                    |                                                     |                      |
|                          | 5. Mamadysch                                                      | 123,974              | 27. Kutaïss        | 1. Achalzych                                        | . )                  |
|                          | 6. Sspassk                                                        | 109,815              | (Trans-Kankasien.) | 2. Kutaiss                                          | . /                  |
|                          | 7. Swijashsk                                                      | 84,891               |                    | 3. Osurgety                                         | . /                  |
|                          | 8. Tetjúschi                                                      | 113,173              |                    | 4. Ratscha                                          | . 205,702            |
|                          | 9. Tschebokssáry                                                  | 83.801               | 1                  | 4. Ratscha<br>5. Schorepán'<br>Bezirk Ssamursakán   | . \                  |
|                          | 10. Tschistopol'                                                  | 175,585              | 1                  | Bezirk Ssamursakán                                  | . 1                  |
|                          | 11. Zarcwokokschájsk                                              | 74.057               | 1                  | Gebiet Mingrelien                                   |                      |
|                          | 12. Zywil'sk                                                      | 96,365               |                    | debiet bringrenen                                   |                      |
|                          | 12. AVWILLER                                                      | 1,347,352            | 28. Livland        | 1. Arensburg                                        | 50.004               |
|                          |                                                                   |                      |                    | 1. Alessandig                                       | 100 000              |
| l. Kíjew                 | 1. Berditschew                                                    |                      | (Oster-Prov.)      | 2. Dorpat                                           | . 135,333<br>ann con |
| (Kiein-Russland-)        | 2. Kanew                                                          | 142,231              | 1                  | 3. Pernan                                           | 159,637              |
|                          | 3. Kijew                                                          | 147,133              | B                  | 4. Riga                                             | . (228,725)          |
|                          | 4. Limwez                                                         | 117,405              | 1                  | 5. Wenden                                           | . 187,656            |
|                          | 5. Radomyssl'                                                     | 139,063              | ii .               |                                                     | 821,4                |
|                          | 6 Stwire                                                          | 126,272              | 29. Ljubliu        | 1. Bjala                                            | 79.078               |
|                          | 6. Skwira                                                         | 135.017              | (Polen 1           | 2. Hrubjeschow                                      | . 113.0xm            |
|                          | 8. Taráschtscha                                                   | 105 991              | (r oven )          | 3. Krassnostaw                                      | 111.980              |
|                          | 9. Tscherkassy                                                    | 138.811              | 1                  | 4. Ljublin                                          | 179.470              |
|                          | to the thirty                                                     | 115.280              | II.                | b. Lukow                                            | 107 971              |
|                          | 10. Tschigirin                                                    |                      | B .                | C N. L.C.                                           | 200,000              |
|                          | II. Cmmi                                                          | 102,849              | T .                | 6. Radsin                                           | · 120,000            |
|                          | 12. Wassilkow                                                     | 160.370              |                    | 7. Samuse                                           | . 195,111            |
|                          | In den Ktiew'schen Mili-                                          |                      | 1                  | 8. Ssjedlee                                         | . 119,742 1.028.8    |
|                          | tar-Ansiedelungen                                                 | 41,612               | 1                  |                                                     | 1,025,5              |
|                          |                                                                   | 1,636,839            | 30. Minsk          | 1. Bobrújsk                                         | . 83,819             |
| . Kostromá               | 1. Buj                                                            | 5×.574               |                    | 2. Borissow                                         | 100.812              |
|                          | 2. Gälitsch                                                       | 90.630               | (West Sinssland.)  | 3. Igámen                                           | 95.990               |
| (Gross Russland.)        | 2 too Comme                                                       |                      | P                  | a. Igumen                                           | 440,000              |
|                          | 3. Jurjewer                                                       | 108,776              | E .                | 4. Minsk                                            | . 1123.5BFS          |
|                          | 4. Kinesehma                                                      | 104,079              | 1                  | 5. Mosýr                                            | . 77,440             |
|                          | 5. Kologriw                                                       | 69,039               | 1                  | 6. Nowogrúdok                                       | . 184.195            |
|                          | 5. Kologriw                                                       | 120 307              | 5                  | 7. Pinsk                                            | 106,899              |
|                          | 7. Makariew                                                       | 107.837              | 9                  | 8. Rjetschiza                                       | 98.405               |
|                          | 8. Nercelita                                                      | 135,385              | §                  | 9. Saluzk                                           | 121.277              |
|                          | 9. Ssof-Galitsch                                                  | 49,582               | fi .               |                                                     | 935,3                |
|                          | 10. Tschüchloma                                                   | 48,892               |                    |                                                     |                      |
|                          | 11 Warming                                                        | 70.000               | 31. Mohiléw        | 1. Bychow                                           | 61,494               |
|                          | 11. Warnawin                                                      | 63,908               | (West-Russland.)   | 2. Homel                                            | . 100.S77            |
|                          | 12. Wetliga                                                       | 63.619               | 1                  | 3. Klimowitschi                                     | .   66:547           |
|                          |                                                                   |                      |                    |                                                     |                      |
|                          |                                                                   |                      |                    |                                                     | - BSF 19543          |
| 7 Wobel 1530 vom         | Militar-Stande b, G, and 4865 Ni<br>orden dem Finanz-Ministerium, | ohr-Museum - Wor don | 1                  | 4. Kópysa                                           | - 62,096<br>- 83,431 |

| Gouvernements                  | Kreise und Bezirke.          | Gesammt-Bevölkerun |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
|                                | 7. Orscha                    | 106,619            |
|                                | K Rogatschéw                 | 105,302            |
|                                | 9. Ssennó                    | 63.155             |
|                                | 10. Tscháussy                | 47,114             |
|                                | 11. Tscherikow               | 73,627             |
|                                | In den Bezirken der acker-   |                    |
|                                | bauenden Soldaten            | 9,931 837,537      |
| 32. Moskau                     | 1. Bogoródsk                 | 132.123            |
| (Gross-Russland.)              | 2. Bronsitzy                 | 121,805            |
|                                | 3. Daulrow                   | 111.422            |
|                                | 4. Klin                      | 96,835             |
|                                | 5. Kolómus                   | 103,351            |
|                                | 6. Moshajsk                  | 57,881             |
|                                | 7. Moskau (Moskwá) 1)        | 263,880            |
| •                              | 8. Podoľsk                   | 88,059             |
|                                | 9. Rúsa                      | 66,253<br>93,689   |
|                                | 10. Sserpuchow               | 40,502             |
|                                |                              | 52,455             |
|                                | 13. Wolokolámsk              | 79,393             |
|                                |                              | 1 210 041          |
| 33. Nishegored                 | 1. Ardátow                   |                    |
| (Gross-Russland.)              | 2. Arsamas                   | 114,396            |
|                                | 3. Balachua                  | 142,341            |
|                                | 4. Gorbátow                  | 108.467            |
|                                | 5. Knjaginin                 | 92,760<br>145,673  |
|                                | 7. Makarjew                  | 77,100             |
|                                | 8. Nishnij-Nawgorod          | 122,305            |
|                                | 9. Ssemenow                  | 75,780             |
|                                | 10. Ssergátsch               | 117,843            |
|                                | 11. Wassil' (Wassil'-Ssursk) | 44 110             |
| 04 200 . 3                     | 4 101 1 1 1                  | 51,829             |
| 34. Nówgorod (Gross-Russland.) | 1. Bjelosersk                | 104.664            |
| (Oliver state sente)           | 11 15 1/ 1                   | 74,421             |
| •                              | 4. Kirilow                   | 76,847             |
|                                | 5 Krosten                    | 64.405             |
|                                | 6. Nów gorod                 | 101,408            |
|                                | 7. Tichwin                   | 66,346             |
|                                | S. Tscherepowez              | 91,151             |
|                                | 9. Ustjushna                 | 61,372             |
|                                | 10, Waldaj                   | 66,717             |
|                                | In den Bezirken der acker-   | 170 170            |
|                                | bauenden Soldaten            | 178,470 934,638    |
| 35. Nyland                     |                              | - 160,252          |
| (Finnland.)<br>36, Olónez      | 1. Kargopól'                 | 55,860             |
| (Gross-Russland.)              | 2. Lodejnoje Pole            | 30.769             |
|                                | 3. Olonez                    | 31,436             |
|                                | 4. Petrosawodsk              | 61,361             |
|                                | 5. Powjenez                  | 22.214             |
|                                | 6. Púdosh                    | 25,550             |
|                                | 7. Wytegra                   | 35,779 263,409     |
| 37. Orél                       | 1. Bolchow                   | 101,517            |
| (Gross-Russland.)              | 2. Brjánsk                   | 93,175             |
|                                | 3. Dmitrowsk                 | 81.201             |
|                                | 4. Julia                     | 183,121            |
|                                | 5. Karatsehéw                | 92.242             |
|                                | 6. Krómy                     | 91.818             |
|                                | 7. Liwny                     | 197,515            |
|                                | 8. Malearchángel'sk          | 142,077            |
|                                | 9. Mzensk                    | 89,432             |
|                                | 10. Drel                     | 136.233            |
|                                | 11. Ssjewsk                  | 107,354<br>87,386  |
|                                |                              |                    |

j) Die Bewohnerzeht der Kreise von Moskau und St. Peiersburg (mit den Stellten) ist hier ungelich geeinger als die der Hauptstätle nithut, Dien Ammindaher, well hier nur nochte finiskischer betricksieltigt werden k\u00fcnnen, die f\u00fcrenlichten angeschrieben sind; alle \u00e4tielgen sind alle \u00e4tielgen sind bei ihren respectiven Kreisen angegeben.

Petermann's geogr. Mitthellungen. Februar 1855.

|      | Gouvernements.   | Kreiss und Bezirke.       | Gesammt Bevölkerung |
|------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 38.  | Orenburg         | I. Belehéj                | 178,726             |
|      | (Astrachun.)     | 2. Birsk                  | 225,891             |
|      |                  | 3. Menschinsk             | 203,099             |
|      |                  | 4. Orenburg               | 186,230             |
|      |                  | 5. Sterlitanuik           | 148,175             |
|      |                  | 6. Trilisk                | 77,729              |
|      |                  | 7. Tscheljabá             | 161.813             |
|      |                  | S. Ufá                    | 200,556             |
|      |                  | 9. Werehne-Urál'sk        | 87,838              |
|      |                  | Das Orenburg'sche Kosa-   | 01/300              |
|      |                  | ken-Heer                  | 175,659             |
|      |                  | Das Fral'sche Kosaken-    | a topiant           |
|      |                  |                           | CT (NO              |
|      |                  | Heer                      | 67,002 1,712,718    |
| 24   | Pénsa            | 1. Gerodischtsche         | 116,151             |
| **** | (Kasán.)         | 2. Inssir                 | 136,157             |
|      |                  |                           | 83,246              |
|      |                  |                           | 117.861             |
|      |                  |                           | 86,072              |
|      |                  |                           | 87,558              |
|      |                  | 7. Nishnij-Lómow          | 112.282             |
|      |                  |                           | 93,371              |
|      |                  | 8. Pénsa                  | 112,620             |
|      |                  | 10. Tschembár             | 112,620             |
|      |                  | 10. I schembar            | 113,136 1,058,444   |
| 40   | Perm'            | 1. Irbit                  | 108,580             |
|      | (Kaséu.)         | 2. Jekaterinburg          | 236,645             |
|      |                  | 3. Kamyseldow             | 172,760             |
|      |                  | 4. Krasmoufimsk           | 125,775             |
|      |                  | 5. Kungúr                 | 88,974              |
|      |                  |                           | 174,3/3             |
|      |                  | 6. Ochansk                | 134,317             |
|      |                  | 7. Ossa<br>8. Perm'       |                     |
|      |                  |                           | 145,147             |
|      |                  |                           | 198,172             |
|      |                  |                           | 148,204             |
|      |                  | 11. Tscherdyn             | 66,219              |
|      |                  | 12. Werehotúr je          | 147,350 1,741,746   |
| 41.  | Plozk            | 1. 1.ipno                 | 98,054              |
|      | (Polen.)         | 2. Mlawa                  | 84,130              |
|      |                  | 3. Ostrolenka             | 87,419              |
|      |                  | 4. Plozk                  | 98,319              |
|      |                  | 5. Prshasnysch (Prasnyss) | 83,547              |
|      |                  | 6. Pultusk                | 96,937              |
|      |                  |                           | 548,406             |
| 12.  | Podólien         | 1. Balta                  | 142,657             |
|      | (West Russland.) | 2. Brazláw                | 131,447             |
|      |                  | 3. Gajssin                | 111,571             |
|      |                  | 4. Jampol'                | 138,534             |
|      |                  | 5. Kamenez (Stadt Ka-     |                     |
|      |                  | menéz-Podoľsk)            | 143,324             |
|      |                  | 6 Létitachew              | 81,221              |
|      |                  | 7. Litin                  | 124,057             |
|      |                  | 8. Mohiléw                | 121,615             |
|      |                  | 9, Olgopul'               | 138,598             |
|      |                  | 10. Prosskurow            | 131,920             |
|      |                  | 11. Uschiza               | 130,620             |
|      |                  | 12. Winniza               | 118,999             |
|      |                  | In den Podolischen Mili-  | *********           |
|      |                  | tär-Ansiedelungen         | 63,403              |
|      |                  |                           | - 1,577,966         |

<sup>7)</sup> Mit Einschluss des in diesem Genvertnausst befundlichen 526.000 Individuen b. G., weiche zu dem 650.000 festent austrachtenden Ras-Nhire-Muschiterheight. Auf Wilska zu Bauer sind. — Von eine Bewehrter, kommen einer Affinen eine Wilska zu Bauer sind. — Von eine Bewehrter, kommen einer Affinen eine den Tinne-Uralsschen Theilt, die öbrigen 1,40,000 aber auf der Enrydeliche Rasinand.

Rossiand.
9. Dabel gegen 10,000 Baschkiren b. G., die som Baschkire-Meschtscherjak's sehen Horre gehören (a. Grentenry). — Auf den Europäischen Theil des Gouvernements Perin kommen eiwa 962,000, auf den Trans-Ura'schen aber gegen 280,000 Einwohnz.

|     | Gouvernements.     | Kreise und Bezirke,                     | Gesammt-Bevölkerun           |
|-----|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 49  | Poltáwa            | 1. Chorél'                              | 102.455                      |
| 40. | (Klein-Russland.)  | 2. Gádjatseh                            | 92,776                       |
|     | (141110)           |                                         | 120,136                      |
|     |                    | 4. Kenstantinográd                      | 109.126                      |
|     |                    | 5. Krementschug                         | 1-22-241                     |
|     |                    | 6 Liebwira                              | 122,241 103,798              |
|     |                    | 7. Lúbny                                | 81,377<br>104,560<br>113,574 |
|     |                    | 8. Mirgorod                             | 104,560                      |
|     |                    | 9. Perciasalane                         | 113.574                      |
|     |                    |                                         | 102.281                      |
|     |                    | 11. Poltáwa<br>12. Prilúki<br>13. Romny | 129,429                      |
|     |                    | 12. Priliiki                            | 124,374                      |
|     |                    | 13. Romey                               | 125,550                      |
|     |                    | 14. Sen'kow                             | 94,964                       |
|     |                    | 15. Solotonoscha                        | 138 613                      |
|     |                    |                                         | 1.668,694                    |
| 44. | Pskow              | 1. Cholm                                | 53,776                       |
|     | (Klein-Russland.)  | 2. Noworshiw                            | 66,107                       |
|     |                    | 3. Opótschka                            | 76.089                       |
|     |                    | 4. Ostrow                               | 86,814                       |
|     |                    | 5. Pérchow                              | 117,980                      |
|     |                    | 6. Pskow                                | 127,051                      |
|     |                    | 7. Torópez                              | 541.423                      |
|     |                    | 8. Welikije Luki                        | 76 043                       |
|     |                    |                                         | 657,283                      |
| 45. | Radom              | 1. Kjelce                               | 97,783                       |
|     | (Polen.)           | 2. Micchow                              | 112,028                      |
|     |                    | J. Olkusch                              | 157,836                      |
|     |                    | 4. Opatow                               | 94,319                       |
|     |                    | 5. Opotschno                            | 163,077                      |
|     |                    | 6. Radom                                | 132.052                      |
|     |                    | 7. Sandomir                             | 84,825                       |
|     |                    | 8. Stopniza                             | 97,424                       |
|     |                    |                                         | 939,344                      |
| 46. | Rjasán'            | 1. Danków                               | 88,515                       |
|     | (Gross-Russland.)  | 2. Jegórjewsk                           | 103,329                      |
|     |                    | 3. Kassimow                             | 122,652                      |
|     |                    | 4. Michájlow ,                          | 106,208                      |
|     |                    | 5. Pronsk                               | 87,088                       |
|     |                    | 6. Rancuburg                            | 113,480                      |
|     |                    | f. Rjaván                               | 135,729                      |
|     |                    | 8. Rjashsk                              | 108,226                      |
|     |                    | 9. Sarájsk                              | 112.490                      |
|     |                    | 10. 8kopin                              | 112,637                      |
|     |                    | 11. Ssaposhók                           | 110,303                      |
|     |                    | 12. Sspask                              | 117,816 1,308,472            |
| 47  | St. Michel         |                                         |                              |
| **. | (Finaland)         |                                         | - 148,039                    |
| 48. | St. Petersburg .   | 1. Gdow                                 | 90,766                       |
|     | (Ostsoe-Prov.)     | 9 Jumburg mit Narra                     | 46,847                       |
|     |                    | 3. Lúga                                 | 82.391                       |
|     |                    | 3. Lúga                                 | 82.391<br>67,766             |
|     |                    |                                         | 43,403                       |
|     |                    | 6. St. Petersburg mit                   |                              |
|     |                    | Kronstadt 1)                            | 143,951                      |
|     |                    | 7. Schlüsselburg                        | 29,360                       |
|     |                    | 8. Zárskoe Sselo                        | 61,925                       |
|     |                    |                                         | 566,409                      |
| 49. | Schemachá          | 1. Bakú                                 |                              |
|     | (Trans-Kaukasien.) | 2. Lenkorán                             | 1                            |
|     |                    | 2. Lenkorán'                            | 603,006                      |
|     |                    | 4. Schemachá                            | 1                            |
|     |                    | 5. Schuscha                             | (                            |
|     | Samára             | 1 Down Port                             | 1 40 0000                    |
|     | Samara             | 1. Bugul'má                             | 146,880                      |
|     | (.geografied.)     | 2. Bugurusshin                          | 221,322                      |
|     |                    | 3. Busultik                             | 257.510                      |

7) Vergt, die Anmerk, zum Murkau'schen Kreier.
7) Dabel lefinden sich 2009 Individiern h. G., welche im 9t. Petersburger Kreize die Militär-Analedelung der Ochta schen Palver Fabrik ausmachen.

| Gouvernements.                          | Kreise and Bezirke.                               | Gesamnt-Bevölkerung |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|                                         | 5. Nówyj Usén'                                    | 133.984             |
|                                         | 6. Ssamára                                        | 146,200             |
|                                         | 7. Stáwropoľ                                      | 163,534             |
| 1. Ssaratow                             | 1. Atkársk                                        | 180,149 1,320,108 1 |
| (Astrachan)                             | 2. Balaschów                                      | 185,258             |
|                                         | 3. Chwalynsk                                      | 125,105             |
|                                         | 4. Kamvschin                                      | 152,166             |
|                                         | 5. Kusnézk                                        | 117,255             |
|                                         | 6. Petrówsk                                       | 157,287             |
|                                         | 7. Ssarátow                                       | 204,339             |
|                                         | 8. Sserdilsk                                      | 141,893             |
|                                         | 9. Wol'sk                                         | 122.047             |
|                                         | Ein Theil der Astrachan'-                         | 763,688             |
|                                         | schen Kosaken                                     | 5,314               |
| 2. Gebiet Ssemipo-                      | SCHOOL AUSGREEN                                   | 1,444,496           |
| latinsk                                 | I. Ajagus, äusserer Bezirk                        |                     |
| (Sthirten.)                             | 2. Kokbekty, Busserer Be-                         | 1                   |
|                                         | zirk<br>3. Kopál, Militär-Bezirk .                | 1                   |
|                                         | 3. Kopal, Militär-Bezirk .                        | 1                   |
|                                         | 4. Ssemipolatiusk, in-<br>nerer Bezirk der Ssibi- | 1                   |
| 3. Gebiet der Ssi-                      | rischen Kirgisen                                  | 450,000 to          |
| irischen Kirgisen.                      | 1. Akmolia                                        | ( discipline -)     |
| (Sibirien )                             | 2. Baján-Aúl                                      | 1                   |
|                                         | 3. Karkagalý                                      | 1                   |
|                                         | 4. Koktscheau                                     | 1                   |
|                                         | 5. Kusch-Murun                                    |                     |
|                                         | Ssibirische Linien-Kosa-                          | (31,529.1)          |
|                                         | Re clis-Bauern, die in den                        | 81,829(3)           |
|                                         | Bezirken von Ajagus und                           |                     |
|                                         | Kokbekty angesiedelt                              |                     |
|                                         | sind                                              | 2,823               |
| 4. Ssimbírsk                            | 1. Alatýr                                         | 111,260 484,652 4   |
| (Kasin.)                                |                                                   | 142,680             |
| (************************************** | 3. Britisk                                        | 108,100             |
|                                         | 4. Karsmin                                        | 162,368             |
|                                         | 5. Kurmysch                                       | 105,7317            |
|                                         | 6. Ssengiléj                                      | 111,566             |
|                                         | 7. Ssimbirsk                                      | 143,248             |
|                                         | S. Ssysran                                        | 1,024,286           |
| o. Ssmolénsk                            | 1. Bjéloj                                         | 108,586             |
| (Gross-Russland.)                       | 2. Dorocobiish                                    | 71.501              |
|                                         | 3. Duchowschischina .                             | 83.673              |
|                                         | 4. Gshatsk                                        | 116,535             |
|                                         | 5. Jel'nja                                        | 98,801              |
|                                         | 6. Juchnow                                        | 101,164             |
|                                         | 7. Krássnoj                                       | 62,573<br>81,326    |
|                                         | S. Porjetschije                                   | 986,366             |
|                                         | 10. Samolénsk                                     | 73,606              |
|                                         | II. Savischewka                                   | 98,535              |
|                                         | 12. Wjás'ma                                       | 78,984              |
| d 0.7 N                                 |                                                   | 62,47) 1,069,650    |
| 6. Stáwropol'                           | 1. Kisljár                                        | 91,824              |
|                                         | 3. Stáwropoľ                                      | 126,787             |
|                                         | Das Kaukasische Linien-                           |                     |
|                                         | Heer                                              | 254.415             |

<sup>9)</sup> Inskel eres 14,000 Restbillen D. G., die zum Baschkire-Merchierdung-ter Bierr, gelösse, der berichten D. G., die zum Baschkire-Merchierdung-7) Ibe des Journal vom Ministerium des Inneres (August 1984); anderen Nach-chen 1988 Dembelse vom 1934 Igh de Journal des Inneres (August 1984); mehrer Nach-el yfür Bernelbung vom 1934 Igh de Journal er Tobel at weil Trainst leichede, watelet nich zum Tunk auch in den Generenweiset Tobel at weil Trainst leichede, her nach zum Bernelbungsbellen bei dem Gestere zu Br. (21). Min 1984 gerüchtigenen der State Bernelbung vom 1984 bei der State der Bernelbung vom 1984 gerüchtigenen der State Bernelbung vom 1984 bei Beite b. G., die im Lande der Bergrüßer au-gestehnt auch dem 1984 gerüchtig vom 1984 gerüchtigen vom 1984 gerüchtig vom 1984 ge

| 7. Tambów 1. Borissoglebsk 159,248<br>(Gross Insuland.) 2. Jelfalim. 107457<br>3. Kirszánow 173,172<br>4. Koshów 290,259<br>6. Lebedján 190,370<br>6. Lipenk 100,274<br>7. Morschánek 179,446 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (Gross Bussian). 2 . J. J. Liki'ms                                                                                                                                                            |     |
| 3. Kirssánow 173,772<br>4. Koslów 200,259<br>5. Lebedján 100,370<br>6. Liperk 100,274<br>7. Morschánek 179,446                                                                                |     |
| 4. Koslów 200,259 5. Lebedján 100,370 6. Lipezk 100,274 7. Morschánek 179,946                                                                                                                 |     |
| 5. Lebedján                                                                                                                                                                                   |     |
| 6. Liperk 100,274<br>7. Morschánsk 179,946                                                                                                                                                    |     |
| 7. Morschánsk 179,946                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
| 9. Sspask                                                                                                                                                                                     |     |
| 10. Tambów 232,670                                                                                                                                                                            |     |
| 11. Temnikow 99,934                                                                                                                                                                           |     |
| 12. Ussman 122,269 1,666,5                                                                                                                                                                    | :05 |
| 8. Taurien 1. Berdjansk                                                                                                                                                                       | -,- |
|                                                                                                                                                                                               |     |
| Kertsch-Jenthaie. 12 to 11 to 1                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
| 7. Perekop                                                                                                                                                                                    |     |
| 8. Salmferopol' 92,097 608,83                                                                                                                                                                 | 2 1 |
| 9. Tawastehus                                                                                                                                                                                 |     |
| 0. Tiflis 1. Góri                                                                                                                                                                             |     |
| (Trans-Kaukasien.) 2. Jelissawetpol'                                                                                                                                                          |     |
| 3. Ssignach                                                                                                                                                                                   |     |
| 4. Telaw                                                                                                                                                                                      |     |
| 5. Tiflia                                                                                                                                                                                     |     |
| C To D 11 -1 1                                                                                                                                                                                |     |
| 7. Der Dsharo Belokan'-                                                                                                                                                                       |     |
| sche Militär-Bezirk                                                                                                                                                                           |     |
| 8. Der Osset'sche Bezirk                                                                                                                                                                      |     |
| 9. Der Tuschino-Pschawo-                                                                                                                                                                      |     |
| Chewssúr'sche Bezirk                                                                                                                                                                          |     |
| 1 m 1 m)                                                                                                                                                                                      |     |
| 1. Tobóľsk 1. Berésow 21,568<br>(Sibinten.) 2. Ischim                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
| 3. Jalútorowsk 136,003                                                                                                                                                                        |     |
| 4. Kurgan 147,960                                                                                                                                                                             |     |
| 5. Omsk 86,337                                                                                                                                                                                |     |
| 6. Tara 69,292                                                                                                                                                                                |     |
| 7. Tjumén 83,708                                                                                                                                                                              |     |
| 8. Tobel'sk 88,712                                                                                                                                                                            |     |
| 9. Turinek 49,129                                                                                                                                                                             |     |
| Das Tobol'skische Infan-                                                                                                                                                                      |     |
| terie-Bataillon 3,623                                                                                                                                                                         |     |
| Das Tobol'skische Caval-                                                                                                                                                                      |     |
| lerie-Regiment 2,461                                                                                                                                                                          |     |
| Ssibirische Linien-Kosa-                                                                                                                                                                      |     |
| ken nebst reitender Ar-                                                                                                                                                                       |     |
| tillerie 2)                                                                                                                                                                                   |     |
| 872,2                                                                                                                                                                                         | 68  |
| 2. Tomsk 1. Barnaúl                                                                                                                                                                           |     |
| (Sibiries) 2. Bijsk 1) 104,702                                                                                                                                                                |     |
| 3. Káinsk 56.098                                                                                                                                                                              |     |
| 4. Kolywan'                                                                                                                                                                                   |     |
| 5. Kusnézk                                                                                                                                                                                    |     |
| 6. Tomsk                                                                                                                                                                                      |     |
| Vom Heere der Ssibiri-                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                               |     |
| schen Linien-Kosaken *) 6,877                                                                                                                                                                 | 155 |

17. Table in der frem jehre der Beichter viere fürer. Interner Beichter Stelle in der Des Stell fin all der Heilberich od Wilzia der Preitung. 1 Mit Annahme des mar 3. Ingemens-Beicht gebörenden Tablet. 1 Mit Annahme des mar 3. Ingemens-Beicht gebörenden Tablet. 1 Mit Annahme des mar 1 Ingemens-geris, auf der Feiners Beichterinsk, 1 Stelle vier sind Beichterinsk mit Ingelen der Feiners Beichterinsk, 1 Stelle vier sind feiner in Heilberichterinsk bei Stelle vier sind, 1 des Table v. 10. dit 1 Mai 1 des, nammte der Feiners Beichterinsk mit Verlag von der Feiner Stelle von der Feiners der Stelle von Georgementen kan zerrüglicht im Zugenstalle der Beichterinsk mit Verlag von der Stelle vo

| Gouvernements,              | Kreise und Bezirke.                                   | Gesammt-Berblkerung |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 63. Trans Bajkál'-          | Tachitá, Gebiets-Stadt                                | 707                 |
| sches Gebiet .              | 1. Bez. Nertschinsk                                   | 144,130             |
| (Sibiries.)                 | 2 Werchneudinsk .                                     | 183.071             |
|                             | a recommendation                                      | 327,908             |
| 64. Tschernigow .           | 1. Borsna                                             | 91,688              |
| (Klein-Ressiand.)           | 2. Glúchow                                            | 84,639              |
|                             | 3. Gorodnjá                                           | 84,417              |
|                             | 4. Konotop                                            | 88,773              |
|                             | 5. Kosélez                                            | 81,251              |
|                             | 6. Krolewéa                                           | 82,445<br>88,586    |
|                             | 7. Mglin                                              | 88,586              |
|                             | 8. Njeshin                                            | 99,097              |
|                             | 9. Nowgorod-Ssjéwersk .<br>10. Nowosybkow             | 88,598              |
|                             | 10. Nowosybkow                                        | 110,723             |
|                             | 11. Oster                                             | 77,162              |
|                             | 12. Sadsaniza                                         | 95,682              |
|                             | 13. Ssurash                                           | 102,890             |
|                             | 14. Starodub                                          | 106,756             |
|                             | 15. Tschernigow                                       | 92,039 1 974 740    |
|                             |                                                       | 1,374,746           |
| 65. Land der Tscher         | 1. Jeja                                               | 52.728              |
| nomor schen Kosa            | 2. Jekaterinodár                                      | 51,164              |
| ken 1).                     | 3. Tamán'                                             | 52,853 156,745      |
| (Std-Rossland.)             |                                                       | 1.00,140            |
| 66. Die Tscherno            | Individuen, die zur Zeit der<br>9. Volkszählung nicht | -                   |
| mor sche Kusten-Li          | it. Volkszantung nient                                |                     |
| nie 3).<br>(864-Russland.)  | zum Militär-Ressort ge-                               | 0.072               |
|                             | norien                                                | 9,376               |
| 67. Tála                    | 1. Aléxin                                             | 69.473              |
| (Green-Russland.)           | 2. Bjelew                                             | 62,143              |
|                             | 3. Bogorodizk                                         | 122,210             |
|                             | 4. Jefremow                                           | 130.021             |
|                             | 5. Jepifán                                            | 92,567              |
|                             | 6. Kaschira                                           | 70,202              |
|                             | 7. Krapiwna                                           | 78,574              |
|                             | 8. Nowossil'                                          | 107,879             |
|                             | 9. Odójew                                             | 71,988<br>113,860   |
|                             | 10. Tála                                              | 113,360             |
|                             | 11. Tsebern'                                          | 85,813              |
|                             | 12. Wenéw                                             | 88,243 1,092,473    |
| au m                        | 4 1000 1 1                                            |                     |
| 68. Twer' (Gross-Russland.) | 1. Bjeshezk                                           | 177,637             |
| (Gross-Russland.)           | 2. Kaljásin                                           | 102,277             |
|                             | 3. Kaselan                                            | 113,877             |
|                             | 4. Kortschéwa                                         | 96,330              |
|                             |                                                       | 91,732<br>102,681   |
|                             |                                                       | 112,467             |
|                             |                                                       | 86,884              |
|                             |                                                       | 120,573             |
|                             | 10. Twer'.                                            | 115,942             |
|                             | 11 Woor'idmonek                                       | 116,483             |
|                             | 11. Wess'jégonsk<br>12. Wyschnij Wolotschók           | 192 027             |
|                             | ,                                                     | 1,359,920           |
| 69. Ulcaborg                |                                                       | 157,010             |
| 70, Warschau,               | Stadt Warschan                                        | 164,115             |
| (Polen.)                    | 1. Gostynin (St. Kutno)                               | 94,383              |
|                             | 2. Kalisch                                            | 148,139             |
|                             | 3. Konin                                              | 137,128             |
|                             | 4. Lentsch za                                         | 145,654             |
|                             | 5. Lowitsch                                           | 106,695             |
|                             | 6. Pietrkow                                           | 173.432             |
|                             | 7. Rawa                                               | 121,786             |
|                             | 8. Ssjerads                                           | 122,432             |
|                             | 9. Stanisslawow (Stadt                                |                     |
|                             | Minsk)                                                | 91,514              |

9 Mit Einschluss siler zu 3 Cavallerfe- und 3 Infanterie-Briguden gehörenden Bawohner, deren Zahl sich im Jahre 1851 auf 190,839 Individ, b. G. beitef, 9 der Konaken am Sehwarzen Meere.
9 die Künten-Bisfenigungen aus Schwarzen Meere.

3\*

| Gouvernements.            | Kreise und Besirke         | Gesammt-Bertikerung. | Gouvernements,  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
|                           | 10. Warschau               | 146,471              | 77. Wélogda .   |
|                           | 11. Wieliun                | 139,104              | (Gross-Bussland |
|                           | 12. Wiozlawek              | 118,042              |                 |
|                           | 12. William Car I I I      | 1,708,895            |                 |
| 71. Wasa                  |                            | - 257,824            |                 |
| (Finnland.)<br>72. Wiborg |                            | - 273,011            |                 |
| (Fineland.)               | 1. Dissua                  | 107,145              |                 |
| (West-Russland.)          | 2. Lída                    | 109,541              |                 |
| ( as eat. Transtruct)     | 3. Oschmjány               | 121,490              |                 |
|                           | 4. Swjenzjány · · · ·      | 56,866               | 78. Wolvnieu .  |
|                           | 5. Troki                   | 96,251               | (West-Russland  |
|                           | 6. Wilejka                 | 104,226              |                 |
|                           | 7. Wilna                   | 159 101              |                 |
|                           |                            | 181,009              |                 |
| 74. Wítebsk               | 1. Drisa                   | 57,513<br>89,960     |                 |
| (West-Rossland.)          | 2. Dûnaburg                | 46,440               | ()              |
|                           | 3. Gorudko                 | 82,914               |                 |
|                           | 4. Lépel                   | 60.582               |                 |
|                           | 5. Ljúzin                  | 64,375               |                 |
|                           | 6. Newel'                  | 65,743               |                 |
|                           | 7. Pélozk                  | 74,194               | l .             |
|                           |                            | 58,816               |                 |
|                           | 9. Sachésh                 | 36,512               | 79. Worónesh .  |
|                           | 10. Sanrásh                | 44,698               | (Gross-Rossiano |
|                           | 12. Witebsk                | 51,959               |                 |
|                           | In den Bezirken der acker- | OI, See              | B               |
|                           | bauenden Soldaten          | 14,115 742,811       |                 |
|                           |                            |                      |                 |
| 75. Wjátka                | 1. Glásow                  | 196,996              |                 |
| (Kasán.)                  | 2. Jaransk                 | 203,308              | A               |
|                           | 3. Jelábuga                | 112,370              | ii.             |
|                           | 4. Kotel'nitsch            | 170,133              | E .             |
|                           | 5. Malmysh                 | 151,000              | E .             |
|                           | 6. Nolinsk                 | 166,865              |                 |
|                           | 7. Orlów                   | 172,176              | 80. Besitzungen |
|                           | 8. Ssarápul                | 183,677              | Russisch-Amerik |
|                           | 9. Sslobodskój             | 139,003              | schen Compagn   |
|                           | 10. Urshúm · · · · ·       | 172,944              | 9               |
|                           | 11. Wjátka                 | 1,818,752            |                 |
|                           |                            | 1,010,102            |                 |
| 76. Władimir              | 1. Alexándrow              | 84,441               | II.             |
| (Gross-Russland.)         | 2. Goróchowez              | 87,187               |                 |
|                           | 3. Jnrjew                  | 82,821               | 1               |
|                           | 4. Kowrów                  |                      |                 |
|                           | 5. Mélenki                 | 96,525               | 9               |
|                           | 6. Múrom                   | 100,241              | 1               |
|                           | 7. Peressláwl'             |                      |                 |
|                           | 8. Pokrów                  |                      |                 |
|                           | 9. Sehája                  | 96,020               | 8               |
|                           | 10. 8sudögda               | 72,819               | 1               |
|                           | 11. Ssüsdal                | 85,114               |                 |
|                           | 12. Wjasniki               | 82,103               | E .             |
|                           | 13. Wladimir               | 114,607              | 1               |
|                           |                            | 1,168,303            |                 |
|                           |                            |                      |                 |

|    |       | manna |       |            |    |        |            |  |
|----|-------|-------|-------|------------|----|--------|------------|--|
| ') | Dabel | Cher  | \$000 | Baschkiren | b. | G. (4. | Orenburg). |  |

|                    | Kreise und Bezirke.         | Gesammt-Berölkerung |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 7. Wélogda         | 1. Grjasóweg                | 80,562              |
| (Gross-Bussland.)  | 2. Jarensk                  | 30,650              |
|                    | 3. Kádnikow                 | 116,153             |
|                    | 4. Nikoľsk                  | 103,233             |
|                    | 5. Ssol'wytschegodsk .      | 78,094              |
|                    | 6. Tot'ma                   | 96,249              |
|                    | 7. Ustjug                   | 92,623              |
|                    | S. Unt'neyssul'sk           | 59,754              |
|                    | 9. Wel'sk                   | 84,345              |
|                    | 10. Wologda                 | 122,605 864,268     |
| 78. Wolvnieu       | 1. Dábno                    | 99,080              |
| (West-Russland.)   | 2. Kowel'                   | 115.411             |
|                    | 3. Kremeucz                 | 130,530             |
|                    | 4. Laizk                    | 105.583             |
|                    | 5. Nowgrad-Wolynsk .        | 149.626             |
|                    | 6. Ostrog                   | 97,782              |
|                    | 7. Owrutsch                 | 93,988              |
|                    | 8. Rowno                    | 120,961             |
|                    | 9. Sasslawl'                | 128,147             |
|                    | 10. Shitomir                | .166,026            |
|                    | 11. Staro-Konstantinow      | 121.475             |
|                    | 12. Wladimir                | 145.833             |
|                    |                             | 1,469,442           |
| 79. Worópesh       | 1. Birjútsch                | 160,314             |
| (Gross-Rossland.)  | 2. Bobrów                   | 165,022             |
|                    | 3. Bogutschar               | 194,467             |
|                    | 4. Korotoják                | 100,448             |
|                    | 5. Nishnedjewizk            | 109,589             |
|                    | 6. Nowochopersk             | 108,808             |
|                    | 7. Ostrogóshsk              | 179,518             |
|                    | 8. Páwlowsk                 | 102,805             |
|                    | 9. Sadopsk                  | 89,180              |
|                    | 10. Semljánsk               | 136,075             |
|                    | II. Waluiki                 | 130,435             |
|                    | 12. Woronesh                | 144,080             |
|                    | Bezirae.                    | 1,629,741           |
| 80 Besitennean de  | L von Sitcha (Faktorei No-  |                     |
| Russisch-Amerikani |                             | 1,003               |
| schen Compagnie.   | 2. von Atcha (die Andre-    | -1111               |
| action compagnics  | janow-, Ratten-, Nahen-     |                     |
|                    | und Commodore-Inseln)       | 844                 |
|                    | 3. von Kadják               | 5,828               |
|                    | 4. der Kurilen 1)           | 212                 |
|                    | 5. der nördliche fam Kwick- |                     |
|                    | pack und nördlich von       |                     |
|                    | diesem Flusse)              | 343                 |
|                    | 6. von Unalsschka (die      | 1                   |
|                    | Fuchs - und Pribylow-       |                     |
|                    | Inscin)                     | 1.222               |
|                    | Dienstpersonal (Beamte      | .,                  |
|                    | und Miethlinge)             | 698                 |
|                    | Verschiedene Völkerschaf-   | 0.4                 |
|                    | ten im Bereiche der Rus-    |                     |
|                    |                             |                     |
|                    | sisch - Amerikanischen      |                     |

 i) In administrativer Beziehung atchen die Kuriten Inseln unter dem Kriege Gouverneur von Kamtschatka.

ÜBERSICHT
DES FLÄCHENINHALTS UND DER BEVÖLKERUNG DES RUSSISCHEN REICHES.

|                           | Gouvernements.                                        | Fischenin-<br>halt in geogr.<br>Quadrat-<br>Mellen ') | Bevölkerung.         | Dichtig-<br>keit der<br>Berölke-<br>rung auf<br>1 _M. | Fischeninhalt<br>in geogr.<br>Quadrat - Mellen. | Bevölkerung. | Dichtig-<br>keit der<br>Bevolke<br>rung au<br>1 M. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Gross-Russland            | 1. Archingel'sk (Incl. Nowaja Semiya)<br>2. Jarosslaw | 16,377 <sub>m3</sub><br>661 <sub>m1</sub>             | 234,064<br>943,426   | 17                                                    |                                                 |              |                                                    |
|                           | 3. Kalúga                                             | 575.00                                                | 941,402              | 1,636                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 4. Kostromá                                           | 1,482,43                                              | 1,020,628            | 655                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 5. Kursk                                              | 820,as                                                | 1,665,215            | 2,029                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 6. Moskau                                             | 501,00                                                | 1,348,041            | 2.279                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 7. Nishegorod                                         | 879 <sub>en</sub>                                     | 1,126,493            | 1,283                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 8. Nowgorod                                           | 2,219,00                                              | 934,633<br>263,409   | 421                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 10. Ord                                               | 2,792 <sub>190</sub><br>861 <sub>40</sub>             | 1,406,571            | 1.633                                                 | 41,901,73                                       | 20,700,497   | 494                                                |
|                           | 11. Pakow                                             | 811,71                                                | 657,283              | 810                                                   | 41,301,53                                       | 20,100,901   | 9379                                               |
|                           | 12. Rjasán                                            | 764,74                                                | 1.308.472            | 1.702                                                 |                                                 |              | 1                                                  |
|                           | 13. Ssmolensk                                         | 1,022,01                                              | 1.069.650            | 1.046                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 14. Tambow                                            | 1,205                                                 | 1,666,505            | 1,382                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 15. Túla                                              | IN Wints                                              | 1,002,473            | 1,963                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 16. Twer'                                             | 1.227                                                 | 1,359,920            | 1,108                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 17. Władimir                                          | 864 <sub>res</sub>                                    | 1,168,303            | 1,351                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 18. Wolegda                                           | 6,969,00                                              | 864,268              | 124                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 19. Woronesh                                          | 1,213,05                                              | 1,629,741            | 1,344                                                 |                                                 |              |                                                    |
| lein-Russland             | 1. Chárkow                                            | 9047,00                                               | 1,366,188            | 1,382                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 2. Kijew                                              | 916,00                                                | 1,636,839            | 1,786                                                 | 3,806,89                                        | 6.046.467    | 1,588                                              |
|                           | 3. Poltáwa                                            | 8991,34                                               | 1,663,694            | 1,855                                                 | 13,0430,03                                      | 0,040,401    | 1,200                                              |
|                           | 4. Tschernigow                                        | 1,002 <sub>ma</sub>                                   | 1,374,746            | 1,371                                                 |                                                 |              | 1                                                  |
| üd-Russland               | 1. Ressarabien                                        | 860,01                                                | 874,044              | 1,016                                                 |                                                 |              | 1 .                                                |
|                           | 2. Cherssón                                           | 1,336.02                                              | 889,205              | 666                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 3. Land der Den sehen Kosaken                         | 2,951.92                                              | 793,758              | 269                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 4. Jekaterinossláw                                    | 1,200,00                                              | 902,369<br>608,832   | 746                                                   | 8,265,36                                        | 4,234,329    | 513                                                |
|                           |                                                       | 1,211,00                                              | 150 745              | 226                                                   |                                                 |              | 1                                                  |
|                           | 6. Tschernomórien )                                   | 695,10                                                | 9,376                | 13                                                    |                                                 |              |                                                    |
| Vest-Russland             | 1. Gródno                                             | 694.13                                                | 795,604              | 1,146                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 2. Kówno                                              | 760,50                                                | 875,196              | 1,151                                                 |                                                 |              | £ 1                                                |
|                           | 3. Minsk                                              | 1,627,20                                              | 935,345              | 574                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 4. Mohiléw                                            | 887.34                                                | 837,537<br>1,577,966 | 944                                                   | 7,629,02                                        | 8.021.510    | 1.051                                              |
|                           | 6. Wilna                                              | 776 <sub>014</sub>                                    | 787,609              | 1.022                                                 |                                                 | -,,          | .,                                                 |
|                           | 7. Witebsk                                            | 812.43                                                | 742.811              | 914                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 8. Wolynien                                           | 1,300,0                                               | 1,469,442            | 1,130                                                 |                                                 |              |                                                    |
| ostsce-Provinzen          | 1. Estland                                            | 377.02                                                | 289,500              | 768                                                   |                                                 |              | ľ                                                  |
|                           | 2. Kurland                                            | 497.34                                                | 539,270              | 1.085                                                 | 3.00                                            |              | and a                                              |
|                           | 3. Livland                                            | 856 <sub>00</sub>                                     | 821,457              | 5990                                                  | 2,709,43                                        | 2,216,936    | 818                                                |
|                           | 4. St. Petersburg                                     | 979,04                                                | 566,409              | 579                                                   |                                                 |              | 1                                                  |
| iross - Fürstenthum Finn- | 1. Åbo-Björneborg                                     | 482.41                                                | 292,098              | GUG                                                   |                                                 |              | 1                                                  |
| mid                       | 2. Kuopio                                             | 815-28                                                | 196,155              | 241                                                   |                                                 |              | 1                                                  |
|                           | 3. Nyland                                             | 208.00                                                | 160,252              | 767                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 4. St. Michel                                         | 430 <sub>.70</sub>                                    | 148,039              | 343                                                   |                                                 |              | 1                                                  |
|                           | 5. Tawastehus                                         | 358.7                                                 | 152,526              | 425                                                   | 6,883,32                                        | 1,636,915    | 238                                                |
|                           | 6. Ulcaborg                                           | 3,040,                                                | 157,010              | 503                                                   |                                                 |              |                                                    |
|                           | 7. Wasa                                               | 740,43                                                | 257,824              | 332                                                   |                                                 |              | 1                                                  |
|                           | 8. Wilhorg                                            | 771,14                                                | 273,011              | 354                                                   |                                                 |              | 1                                                  |
| zarthum Kasan             | 1. Kasán                                              | 1,131,14                                              | 1,347,352            | 1,190                                                 |                                                 |              | 1                                                  |
|                           | 2. Pensa                                              | 6:12.04                                               | 1,058,444            | 1,529                                                 |                                                 |              |                                                    |
|                           | 3. l'erm'                                             | 6.091.00                                              | 1 741.746            | 286                                                   | 11,264,22                                       | 6,990,580    | 621                                                |
|                           | 4. Ssimbirsk                                          | 841.94                                                | 1,024,286            | 1,217                                                 | 11,401,31                                       | OF ALCOHOLD  | 021                                                |
|                           | b. Wjatka                                             | 2,007,00                                              | 1,818,752            | 725                                                   |                                                 |              |                                                    |

<sup>7)</sup> Der Flicheninhalt jet mech den im J. 1832 publiciten Berechnungen von F. B. Engelingti ausgegeben. Die Geeen sind mit einbegriffen, sie betropen im Busspalaeben Russland 1880 J. Mclien.

3. Auf das Land der Konsken um Schwarzen Meere oder das Land der Trichernomfrischen Konaken kommen 186.745, auf die Tuchernomfriede Konsten Linie 1976 Bewohner.

|                                                                       | Genevorhenienia                                                                                                                                       | Fitchientn-<br>halt in geogra-<br>Quadrat-<br>Meilen,                                                           | Bevölkorung                                                                        | Dichtig-<br>keit der<br>Bevötke-<br>rung auf<br>1 (10). | Flacheninhalt<br>in geogr.<br>Quadrat - Mellen.                           | Hevőlkerung,                      | helt der<br>Berölke<br>rung au<br>1 DM, |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Czarthum Astrachau                                                    | 1. Astrachan' 2. Orenburg 3. Ssamára 4. Ssarátow 5. Stáwropoľ 1)                                                                                      | 2.868 <sub>50</sub><br>5.782 <sub>50</sub><br>2.438 <sub>50</sub><br>2.585 <sub>60</sub><br>1,962 <sub>60</sub> | 386,763<br>1,712,718<br>1,820,108<br>1,444,496<br>535,447                          | 105<br>296<br>541<br>569<br>278                         | 15,637 <sub>44</sub>                                                      | 5,016,582                         | 345                                     |
| Königreich Polen                                                      | 1. Awgustowo                                                                                                                                          | 341 <sub>co</sub><br>548 <sub>c1</sub><br>318 <sub>c2</sub><br>454 <sub>c0</sub><br>668 <sub>c0</sub>           | 626,594<br>1,028,816<br>548,406<br>939,344<br>1,708,895                            | 1,834<br>1,875<br>1,728<br>2,067<br>2,567               | 2,331 qs                                                                  | 4,852,055                         | 2.081                                   |
| Trans - Kaukasien ,                                                   | Derbént     Eriwán     Gebiet des Schamchál <sup>2</sup> )     Kutaïss     Sehemachá     Titts     Titts                                              | =                                                                                                               | 453,284<br>294,322<br>25,785<br>305,702<br>608,006<br>491,485                      | =                                                       | 3,807,46                                                                  | 2,178,584                         | 671                                     |
| Saibirien                                                             | Irkútak     Jakútak     Janiszíjak     Kamtschátka     Ssemipolatinak     Gebiet der Szibirischen Kirgisen     Tobol'sk     Tomsk     Tomsk     Tomsk |                                                                                                                 | 294,514<br>207,030<br>251,778<br>7,331<br>450,000<br>872,268<br>476,355<br>327,908 |                                                         | 243,928,12                                                                | 2,867,184                         | 12                                      |
| Europäisches Russland<br>Asiatisches Russland .<br>Russisch - Amerika |                                                                                                                                                       | ::                                                                                                              |                                                                                    | : :                                                     | 100.429 <sub>-46</sub><br>247,736 <sub>-46</sub><br>27,247 <sub>-33</sub> | 60,098,821<br>5,060,768<br>54,000 | 569<br>20<br>2                          |

Herr von Köppen rechnet zu der Bevölkerung von Russland noch "die innerhalb des Russischen Reiches wohnenden Bergrößker des Kaukasus, etwa 1,503/300", welches die Total-Summe auf 66,713,594 Seelen bringen würde, ohne das reguläre Militär und ohne die Grosse Kirgisen-Horde nebst etwa 40,000 Zelten der Schwarzen Kirrisen deren Anzahl unbekannt ist.

Was die Städte-Bevölkerung anlangt, so giebt es nach den neuesteu Zählungen im Russischen Reiche 34 Städte, deren Einwolmerzahl mehr als 20,000 beträgt. Wir geben die Liste dieser Städte nach den von L. Almann auf Grund des St. Petersburger Kalenders für 18-54 zusammengestellten Tahellen:

|               |     |      |     |        |   |   |   | Zahl der<br>Einwohner. | Jahr der<br>Zahlung. |                 | ahr der<br>Ablong. |
|---------------|-----|------|-----|--------|---|---|---|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| St. Petersbur | ar. |      |     |        |   |   |   | 532,241                | 1852                 | Jarossláwi      | 1842               |
| Moskan        |     |      |     |        |   |   |   | 373,800                | 1850                 | Titlis          | 1848               |
| Warsehau      |     |      |     |        |   |   |   | 167,000                | 1847                 |                 | 1549               |
| Odéssa        |     |      |     |        |   |   |   | 71,392                 | 1850                 | Kursk . 30,469  | 1849               |
| Riga .        |     |      | i   |        |   |   |   | 57,106                 | 1849                 | Witebsk 29.832  | 1851               |
| Tula .        |     |      | :   |        |   |   |   | 54.626                 | 1860                 | Kabica          | 1850               |
| Wilns .       |     |      |     |        |   |   |   | 52.286                 | 1849                 | Charkow         | 1842               |
| Kijew .       |     |      |     |        |   |   |   | 47.424                 | 1842                 |                 | 1549               |
| Astrachan'    |     |      |     |        |   |   |   | 44.75%                 | 1849                 | Ord             | 1851               |
| Woronesh      |     |      | :   |        | - |   |   | 43,800                 | 1842                 | Kronstadt       | 1849               |
| Kischinéw     | 1   |      | :   |        |   |   |   | 42.613                 | 1849                 |                 | 1851               |
| Segratow      |     |      |     |        |   |   |   | 42.237                 | 1842                 | Cherssón 24,338 | 1850               |
| Kassin' .     |     |      |     |        |   | - |   | 41,304                 | 1842                 |                 | 1812               |
| Ssewastopol'  |     |      |     |        |   |   | - | 41,155                 | 1842                 |                 | 1842               |
| Nikolaicw     |     |      | :   | :      |   |   |   | 39,338                 | 1850                 |                 | 1842               |
| Berditschew   | Gim | Gony | Kii | 1.55.) | 1 |   |   | 35,592                 | 1842                 |                 | 1851               |
| Ssimbársk     |     |      |     |        | ÷ |   |   | 35,474                 | 1851                 |                 | 1841               |

<sup>9</sup> Fröher Proving Kaukasien, auch Cis-Kaukasien genannt.
9 Von Köppen beseichnet: "Am Kaspischen Meere, zwischen den Gonv. Stawropel und Derbent".

#### ÜBER DIE GEOLOGIE VON VORDER-INDIEN.

Von G. B. Greenough, Esq., F. R. S., F. G. S.

(Mit Karte, s. Tafel 3.)

An der nordwestlichen Seite des Regent's Park in London steht in abgeschlossener Ecke und von herrlichen Baumgruppen und Aulagen fast verborgen eine Villa, deren Bau-Styl etwas Ernstes, Classisches an sich trägt. Hier wohnt, in stiller Abgeschiedenheit von der geräuschvollen Metropolis ringslerum, im Besitz einer selömen Bildinkoh und einer der vollständigsten Privat-Kartenssumlungen Europa's, G. B. Greenough, der Veteran englischer Geographen und Geologen, der ein Leben unmterbrochener Thätigkeit dem Interesse seiner Wissenschaft ausschliesslich gewidmet hat.

G. B. Greenough ist der Stifter der geologischen Gesellschaft zu London und einer der Hanptträger der Königlichen Geographischen Gesellschaft ebendaselbst, die ihn zweimal, zu verschiedenen Zeiten, zu ihrem Präsidenten erwählte. Von seinen zahlreichen frühern Schriften und Werken sei es uns bei dieser Gelegenheit vergönnt, nur eines einzigen Erwähnung zu thun. seines geologischen Werkes von England und Wales, nämlich der grossen Karte in 6 Blättern, betitelt: "A Physical and Geological man of England and Wales, by G. B. Greenough, Esq., F. R. S., President of the Geological Society of London," Diese Karte, von der die erste Auflage im Jahre 1819 und die zweite im Jahre 1839 erschien, ist eine der schönsten und werthvollsten ihrer Art, die jemals aus England, oder überhaupt ans irgend einem Lande hervorgegangen sind, Denn es ist darauf nicht bloss die geologische Beschaffenheit Englands mit sernpulöser Gewissenhaftigkeit und in meisterhafter Ausführung der Farben dargestellt, sondern auch ein plastisches coup d'oeil seiner Oberflächen-Gestaltung gegeben, in einer Weise, wie es noch von keiner andern, das Ganze Englands umfassenden Karte bis zum hentigen Tage übertroffen worden ist. Als eng anschliessend an dieses Werk ist zu betrachten die grosse geologische Karte von Vorder-Indien in 9 Blättern, die des Verfassers Thätigkeit während der letzten Jahre hanptsächlich in Anspruch genommen hat, und die unlängst unter dem Titel: General sketch of the Physical and Geological features of British India, by G. B. Greenough, Esq. etc." (Preis 35 Thlr.) erschienen ist. Die Güte des Verfassers. den wir unsern befreundeten Ganner nennen dürfen, hat es uns nicht bloss gestattet, eine Reduktion dieser werthvollen Karte nebst Memoir in unsern "Mittheilungen" aufzunehmen, sondern er hat dieses Memoir, welches er im vergangenen Herbst vor der Versammhing der British Association in Liverpool vortrag, mit specieller Bezugnahme auf unsere Schrift so abgefasst, dass es dem Charakter und Umfang derselben annassend sein möge. Es gereicht uns desshalb zu um so grösserm Vergnügen, dasselbe in folgender Uebersetzung unsern Lesern mitzutheilen, und bemerken wir nur noch in Bezug auf die beigegebene Reduktion der Karte selbst, dass einerseits der kleine Maassstab selbstverständlich uns gezwungen hat, die eben so detaillirte als effective Bergzeichnung des Originals anszulassen, um der Deutlichkeit des geologischen Bildes keinen Abbruch zu thun, dass wir uns aber andererseits bestrebt haben, eine mögliehst vollständige und genaue Copie des letztern im verkleinerten Maassstabe zu bieten.

"Das Studium organischer Ueberreste ist der Eckstein der neuern Geologie. So befremdend es auch erseheinen mag, so verbreitet doch eine nähere Bekanntschaft mit der Natur und den Eigenthümlichkeiten der festen Erde sehr wenig Licht über ihre Geschichte. Mineralogie und Krystallographie kann uns fast gar nicht dabei dienen. Die Geschichte der Erde kann, gleichsam bloss beiläufig, schon durch Aufmerksamkeit auf Gegenstände erlernt werden, welche nicht wesentlich dazu gehören. Wie diese zunächst nur Beiwerk zu sein scheinen, erweisen sie sich zuletzt doch als zuverlässige Kennzeichen. Alles, was einmal gelebt hat, gewährt uns nach seinem Tode eine Belehrung, wie sie die rohe Erde nie wurde gewähren können. Den Ueberbleibseln gestorbener animalischer und vegetabilischer Gebilde verdanken wir fast alle unsere geologischen Keuntnisse; sie sind unsere grossen Lehrer, die Erde erzählt uns nur wenig. Es ist lange Zeit verumthet und bis auf eine verhältnissmässig neue Zeit laut ausgesprochen und arglos geglaubt worden, dass iede, primitive wie secundare, Formation ihre bestimmt bezeichnete Stelle in der Reihe der Erdschichten habe und dass die Ordnung, in welcher dieselbe den ihr zunächstliegenden vorangebe oder folge, eine constant feststehende sei, nie eine magekehrte. Diese Ansicht ist jetzt, hoffe ich, eben so allgemein aufgegeben, als sie sieh, so weit mir erinnerlich, allgemein

erhalten hatte. Man nimmt jetzt an, dass der mineralische Charakter unorganischer Schichten eine so ähnliche Aufeinanderfolge von Sandstein, Thonerde und Kalkstein, nicht bloss in verschiedenen Formationen. soudern oft in derselben Formation (z. B. in einem Kohlenlager) regelmässig und unregelmässig vorkommend, darbiete, dass Gleichheit oder Achulichkeit des mineralischen Stoffes ein sehr unvollkommenes und unsicheres Zeichen gleichzeitiger Entstehnug ist. Die blane Thonerde, worant ein grosser Theil Londons steht, vertritt, wie hinlänglich bekannt, die Stelle der dicken Kreideschicht von Paris, und man könnte ähnliehe Beispiele der mineralogischen Verschiedenheiten. welche die Schichten gleicher Zeitepoche in verschiedenen Gegenden charakterisiren, leicht in beliebiger Ansdehnung vervielfachen, und ich kann binzufügen, dass in derselben Gegend, bisweilen in demselben Steinlager, Veränderungen beobachtet worden sind, die Niemand vorherselien konnte und die genügend erklären zu können nur Wenige hoffen dürfen. So wissen wir, dass die Berührung eines fenerigen oder platonischen Felsens mit einem darch Auflagerung entstandenen den letztern so verändern kann, dass er gar nicht mehr zu erkennen ist. Der verborgene Einfinss von Basalt- oder Granit-Adern auf eine secundäre Schicht, mit welcher dieselben etwa einmal in Berthrung kommen, die Verwandlung von Lias in Kieselschiefer, von Jura-Kalkstein in Dolomit, von Kreide in Marmor, von Sandstein oder Thonerde in Jaspis; das sind zu bekannte Beispiele, um sich noch daranf zu berufen, aber sie beweisen, wie unsicher es ist, auf mineralogische Erscheinungen unbedingtes Vertranen zu setzen.

Der Zweck dieser Bemerkungen ist, zu zeigen, dass, ungeachtet man in Indien für die Geologie Alles gethan hat (und es macht nusern dortigen Landsleuten grosse Ehre, dass so viel dafür gethan worden ist), doch noch viele bis jetzt mentdeckte und nicht vermuthete seemdäre Schichten in jenem Lande existiren können. Gegenwärtig ist das Verzeichniss derselben nicht zahlreich. Wenn wir die erstaunliche Menge Urfelsens in Betracht zichen, welche den nördlichen wie den südlichen Theil jenes angeheuren Reiches einnimmt, nicht das Erzeugniss von etwa einer Epoche, sondern vielmehr aller der Entstehung des Menschengeschlechtes vorhergegangenen Epochen, und wenn wir ferner erwägen, dass in der Breite Indiens ähnliche und gleichzeitige Umwälzungen und Umbildungen durch die ganze östliche Hemisphäre verfolgt werden können oder sichtbar sind; wenn wir nus die körperlichen wie geistigen Austrengungen vergegenwärtigen, welche einige unserer geschicktesten Forscher und erfahrensten Naturkmidigen dem Versuche zugewendet haben, von den verschiedenen Felsenformationen der Alpen, der Apenninen, der Pyrenäen u. s. w. die Structur zu erörtern und die Aufeinanderfolge zu bestimmen, so wird man es sieherlich nicht einem Mangel an Streben. Thätigkeit oder Einsicht seitens unserer Indischen Landsleute zuschreiben, dass einige Theile der Himalavakette zum Beispiel nur noch myollkommen erforscht sind. In Bezug auf diesen Theil Indiens haben wir tus durchans nur zu rühmen, nichts zu bedauern. Viele haben vielleicht mit Spannung der Erzählnug von der Besteigung des Mont Blanc zugehört, dessen Fuss am Chamonni 3238 und dessen höchster Gipfel 14,776 1) Pariser Fuss über der Meeresfläche ist. Von der Reise Sanssnre's auf jenen Berg hat man zu jeuer Zeit oft wie von einer fast übermenschlichen Leistung gesprochen. Aber man vergleiche damit die erfolgreichen Expeditionen der Gerrards, Moorcroft, Herbert, Hooker, Thompson und der Stracheys, welche bis zur Höhe von 18 bis 20,000 Fuss emporstiegen und weder krank noch verkümmert wieder herabkamen! Von diesen Reisenden haben wir nichts gehört von Todesgefahren oder mendlichen Schwierigkeiten, nichts von Ohnmachten aus Ermüdung, nichts von Processionen mit Seilen und Leitern, nichts von Verlnst der Sehkraft zufolge der Reflexion des blendenden Schnees, nichts von Verzuckungen in Folge ansserster Raubheit der Atmosphäre; von ihnen sehen wir bloss, wie sie, weit oberhalb der Region des ewigen Schnees. ihre wissenschaftlichen Experimente und Forschungen mit jenem seltenen Gleichmuth verfolgen, alle ihre funf Sinne beleinander behaltend, ruhig alles Bemerkenswerthe beachtend und Alles, was sie beobachteten, getren im Gedächtnisse bewahrend. Dies ist aber nur die eine Seite ihres Verdienstes; die Liberalität, mit welcher sie die Vorräthe ihres Wissens an ihre Landsleute daheim austheilen, ist nicht weniger bemerkenswerth als der Muth, die Ansdauer und die Einsicht, durch welche sie sich dieselben zu verschaffen im Stande waren.

Blicken wir auf den nördlichen Theil des Ganges, so sind die auf der Karte weiss gelassenen, mit andern Worten die unerforschten Rüme Releiner und weniger zahlreich, als man es erwarten sollte. Von allen denen, die colorit sind, haben wir wenigstens einigermassen Kenntniss, obschon man nicht anneh.

men darf, dass unsere Kenntniss etwa als eine sehr genaue oder sehr vollständige anzusehen sei. Kaschmir und Nipal sind vielleicht die uns am wenigsten bekannten Theile. Im Ganzen genommen kommt jedoch unsere Bekanntschaft mit dem geologischen Bau der Himalavakette derjenigen mehr als gleich, deren wir uns bis jetzt in Betreff des peninsularischen Indiens zu rühmen habeu. Hier kann man längs der Westküste von Gudscherat eine weisse Stelle bemerken, von welcher ich einige oberflächliche Kenntniss habe, die jedoch nicht hinreichend gründlich und genau ist, um die Eintragung des geologischen Colorits gerechtfertigt erscheinen zu lassen. Die andere Stelle ist ansgedelanter und begreift eine sehr grosse Fläche in Orissa und den angrenzenden Ländern. Der grössere Theil dieser wilden Gegend ist, wie mir gesagt wurde, nur selten, wenn überhaupt jemals, von einem europäischen Fusse betreten worden. Vieles davon soll von Dickicht, dem Aufenthalt wilder Thiere, eingenommen sein; vieles davon ist schwer heimgesucht von der Malariascuche und unter den einzigen menschlichen Bewohnern ist ein Urstimm zu verstehen, der natürlich auf einer sehr niedrigen Stufe der Bildung steht. Der Boden wird für Granit gehalten und ist culturanfähig; wir können ihn daher, als einen hiatus valde defensus, immerliin darniederliegen lassen.

Postertiüre Fornation. Regur oder Baunwollen-Boden, eine Art von Basaltuuff, lihnlich den
Nilschlamme oder der sehwarzen Erde Russlands, verbreitet sich über das flache Land der abgetretenen
Provinzen und Mysore und bedeckt die Seiten der Nilgerris und der Hügel Saleuns, fast die ganze Hoehehene von Dekan einnehmend, ist aber in Konkan
nicht bemerkt worden. Er enthält keine Versteinerungen. Kunker, eine feste Substauz, analog dem Truvertino Italiens, die Syalten und Höhlungen der nuter
ihm gelegenen Schichten ausfüllend. Man latt in ihm
Kunker des Mischen und die neuern Schichten enthalten Fragmente von Töpfererde. Er wird als
roher Banstein benutzt und sehr viel auch zur Erzeugung von Kalk.

Gutin, Tschuman, ein örtlicher Name für einen thonigen Kalkstein, der in Bengalen, Behar, Benares n. s. v. zum Bauen gebraucht wird, kommt in Klumpen im Allavium vor, welches bei Calentta 500 bis 600 Fins dick ist. In der Nähe von Benares enthält er Fragmente von Süswassermusehcht. Südich von Madraa findet sich viel durkler Thom in Seemusehelu, die zum Kalkbrennen gebraucht und den Strandmuschehr vorgezogen werden, weil sie salzfriere sind.

Petermann's geogr. Mittheilungen. Februar 1855.

Laterit, oder Ziegelerde von Buchanan, ähnelt dem Trapp des Rheines mul dem Piperino und Puzzolana in Italien. Er verbreitet sich über Malucca, Siam, Sumatra, Singapore u. s. w., bedeckt die höchsten Giptel der östlichen und westlichen Ghats und hat eine durchschnittliche Dicke von 100 Fuss, sanfte Hugel und breite Ternassen bildeud. Mitunter breitet er sich zu Flächen aus von einer Dicke von wenigen Zoll an bis zu 250 Fuss, in eine mauerartige Böschung auslaufend und von Thälern zerschnitten, welche sich wie Flüsegebiete verbreitern und flächen Grund haben. Hollen sind in dieser Felsart nieht ungewöhnlich. In Travancore sind in den Laterit-Ausgängen 50 bis 60 Fuss dicke Schichten von sehwarzem Thon und Lignit.

Pétoceue und Meioceue. In der Salzkette des Pundechale untfält die oberste Schieht Knochen vom Elephanten, vom Pferde, vom Ochsen, von der grøssen Antilope, vom der Hyline u. s. w. und kann als eine Fortsetzung der Formation der Sewalik-Kette angesehen werden. Auf der Ebene zwischen dem Brittischen Gebiet mm Tibet ist ein Kresellager, welches Knochen des Hippotherium, des Rhinoceros, des Elephanten und verschiedener Wiederkäuer euthält. Knochen des Mastodon und anderer Säugethiere wurden auf der Insel Perim, im Meerbusen von Cambay und im Gebiete des Nisam gefunden.

Eocene. Den Thon des Caribari-Riffes, nordöstlich von Bengalen, beschrieb Herr Colebrook als dem Londoner Thon ähnlich und Muscheln, Fischrachen and Vertheidieungsstacheln (Rückflossen?), ähnlich denen der Insel Sheppey, enthaltend, Major Fulliames beschreibt einen Thon mit Septarien, der beim Graben eines Brunnens nördlich von Gogo augetroffen wurde und dem Londoner Thon ähnlich ist. Man stiess anf ihn bei 33 Pariser Fuss und war bei 334 Fuss noch nicht hindurchgelangt. Thou mit Muschelschalen, der Gottung nach wie die des Londoner Beckens, wurden an den Ufern des Irawady in Birma gefunden. Verkieselte Muscheln fand Voysey in Dekan zwischen zwei Trapplagern. Bruchstücke von Kiesel und Thonerde, Sand und Süsswassermuscheln enthaltend (von den Gattnigen Bulimus, Succinea, Unio, Melania, Limnaea, Physa, Paludina und Ueberbleibsel von Cypris und Chara), wurden, im Trapp eingesprengt oder über seine Oberfläche zerstreut, in den Sichel-Hügeln (?) gefanden.

Numulit - Schichten umgeben den Persischen Meerbusen, folgen der Kette des Elbrus und den Niederungen von Iman, erreichen die Gebirge von Kahul und den westlichen Himalaya, gehen die Soliman-Ketto hinab, folgen der des Hala bis zur Mündung des Indus und gehen wieder östlich der Seite des Hinnalaya entlang bis zum Zusammenftuss des Ganges und Burramputer. Man hat sie verfolgt in einer Ausdelnung von 25 und 26 Längengraden, von Beludschistau bis östlich vom Meridian von Caleutta, und über 12 Preitengrade, von dem Runn in Cutsch, bis zum Norden von Kaschnije.

Kreide-Formation. Es ist wahrscheinlich, dass ein Arm von dem Haupt-Kreidelager sich vom Tanrus bis zur Spitze des Persischen Meerbusens ansdelmt. Die kreidehaltigen Schichten von Dekan sind zuerst von Newbold im Jahre 1840 beschrieben worden. Die Versteinerungen von Ponditscherry wurden von Professor Forbes für Neocomien, die von Verdatschellum and Tritschinopoli für gleichgeltend mit dem obern Grünsand and Gault erklärt. Herr d'Orbigny hielt das Ganze für senonisch oder vom Alter der Kreideformation. Die Sammlungen fassten viele Genera in sich, welche vorläufig als den Tertiärformationen angehörend augesehen wurden: Cypraea, Oliva, Triton, Pyrula, Nerita und zahlreiche Arten von Voluta; Professor Forbes stellte auf, dass diese Genera sich am frühesten in den östlichen Meeren gezeigt hätten. Gebirgsarten, ähnlich dem Grünsand und insbesondere dem Kentischen Schiefer, beobachtete Dr. Sack auf Sumatra und weiche weisse Kreide mit Echinen bei Bankulen (auf Smnatra). Auch auf Borneo kommen kreidehaltige Schichten vor.

System des Jurakalks oder Ooltdies, Kellowy-Felsen (Callovien). Vertreter dieser Formation wurden vom Capitin Grant in Cutsch gefunden, bestehend aus schieferigem Thom und kreidigem Schiefer in horizontalen Schiedten, welche mit Sandstein bedrekte und Varietäten von Trigonia costata, Ammonites Herveyi u. s. w. enthalende Hügel bilden.

Oolithurige Kohle. Die relative Lage der indischen Kohle hat bis jetzt der Nachforschung gespottet, sie mag aber wohl in die Classe der Broraer Kohle gehören. In Cutsch liegt sie mter dem Calovischen Sandstein und ist uberall von Deichen, Rissen und andern Ortsstörungen durchschuitten.

Oxforder Thon; Walkererde, In dem vom Capitan Strachcy untersuchten Theile des Himalaya waren die mit der silmischen Kette parallelen secundären Kalksteine und Thonschiefer mehrere tausend Fuss dick, indem der obere Theil an einigen Stellen fast ganz mit Fragmenten von Muscheln bedeckt war, von der den Gebilden im Rogenstein und der Walkererde älneholden Species. Urber diesen ist weicher

dunkler Thouschiefer mit harten Knoten, welche Ammoniten und Belemniten vom Alter des Oxforder Thones enthalten. Die mmonitische Gebirgsart dehnt sich muthmasslich nach dem östlichen Theile von Nepal aus. Sie kommen übrigens bei einer Höhe von 18,000 bis 19,000 Fuss vor und werden von den Eingebornen in abergläubischer Verehrung gehalten. Die Oolith-Reihe macht ein wichtiges Element in den Gebirgsarten des östlichen Afghanistan und des nördlichen Indien aus. Sie dehnt sieh, wie man weiss, von Cutsch im Süden längs der ganzen Linie von Bergen hin, die dem Indus zur Seite gehen, und bildet die Böschung der Niederung von Afghanistan so weit wie die Salzlagerung im obern Pundschab. Oolith-Felsen sind längs der Richtung nach Kabul und bis nördlich von dieser Stadt bemerkt worden. Nördlich von den grossen Schneegipfeln des Himalava folgen sie der südlichen Grenze des flachen Landes von Tihet. In Radschuttana kommt eine Anzahl eigenthümlicher Marmorarten vor, von denen der Tadsch-Mahal und die Paläste von Dschalpnr gebaut sind. Es befindet sich darunter ein Lumachelli oder opalartiger Muschelmarmor, wahrscheinlich aus der Juraperiode. Weisse körnige Marmorarten werden in Dekun gefunden und sind chenfalls der Veränderung unterworfen und von vereinzeltem Vorkommen. Zahlreiche Gipsschiehten kommen in der Präsidentschaft Madras vor. aber ihre Verwandtschaft ist ungewiss. Der Diamant-Sandstein von Golconda ist ein mehr oder weniger fester Bruchstein. roth und weiss, ohne Fossilien. Sein genaues Alter ist unbekannt. Aus dem Sandstein oder seiner Umgebung springen gelegentlich Salzquellen hervor. Mit dem darunter liegenden Kalkstein bedeckt er weite Flächen in meist horizontalen Lagern, aber am Rande der Ebene von Cuddapah erhebt er sich hoch in geneigten Schichten mmittelbar auf Granit, Kohlengänge sollen in dem Diamant-Sandsteine nordwestlich von Nagpur und in reichlicher Menge längs des Nerbudda-Thales existiren.

Burdwanische Kohle. In Burdwan ist der Charakter der Kohle sehiefericht. Die Pflauzeugatungen sind theilweise englisch, einige australisch, einige dem Lande eigenthunlich. Von den englischen kommen einige in den Kohleulagen vor, näudich: Sphenophyllum, Poacites, Calamites und Peconteris.

Jurakulk von Diekun. Die Herren Histop und Hunter haben ermittelt, dass die grosse Trapp-Lagerung der westlichen Glats auf einer Sandsteinart mit vegetabilischen Ueberresten, hauptsächlich von Farnkräutern, Pecopteris, Cyclopteris, Sphenopteris, Equisettes, vielen Arten von Glossopteris und der Festebraria Indice rubt, welche letztere auch den Flötzen von Burdwan charakteristisch ist. Bei Godnvery wurde Lepidotss Deceauensis gefunden, welche Sir P. Egerton zu dem untern Oolith oder Lias rechnet.

Trias, Bunter Sandstein; rother Mergel. Der Sandstein des Bandagebirges und von Sagor wird zu dieser Formation gerechnet. Nach Herrn James Hardie kann Todtliegendes mit Salz Baralpur bindarch nordwärts durch Delhi verfolgt werden, und zwar da in Verbindung mit den salz - und gypshaltigen Gebirgsarten von Lahore, Multan u. s. w., südwärts gegen Cutsch, vielleicht bis Persien, einen Gürtel rings der grossen hohen Formation von Central-Indien bildend und dieselbe von der primären absondernd. Muschelkalk wurde vom Capitan Strachev nördlich vom Thale des Niti, am Himalaya, bemerkt. Die Fossilien gleichen deuen von St. Cassian, die Arten sind jedoch alle verschieden. Es wurden 25 Arten gesammelt, den Geschlechtern Ceratites, Goniatites, Ammonites, Spirifera, Terebratula, Chonetes, (?) Pecten, Pholadomya angehörend.

Kohlenhaltiger Kalkstein. Unter organischen Ueberresten, die von Dr. Fleming im Kalkstein in der Nähe des Grundes der Abflachung der Salzkette am Himalaya gesammelt wurden, waten auch Producta Cora und Athyris Roysii,

Devonische Formation. Kala oder Salzlager. Der Hauptvorrath von Salz kommt von der Gebirgskette zwischen dem Dschelam und dem Indus. Nach Dr. Andreas Fleming liegt der gypsartige rothe Mergel, mit Steinsalz, auf der unmittelbaren Basis des Durchschnittes unterhalb des erdharzigen Thonschiefers, mit Liguiten und kohlenhaltigem Kalkstein. Er weist ihm eine Stelle in der devonischen Gebirgsart an. Indessen kommen weniger reines Steinsalz und Salzquellen in den äussern Himalayaketten vor, in welchen, wie man glaubt, Eocen-Schichten sind. Die erdharzigen Thonschiefer-Lager sind reich an Eisenkies, ans welchem Alaun genau wie bei Whitby hereitet wird. Die Fabrik ist von den Vorfahren derer, welche jetzt darin angestellt sind, durch acht Generationen hindurch fortgeführt worden. Fossilien sind in den salzhaltigen Schiehten des Pundschab nicht gefunden worden.

Silurische Fornation. Die höhern Regionen des Halays liefern viele Fornate von Trilobiten, Mollusken und Zoophyten, welche der silurischen Periode angehören und den europäischen sehr ähnlich sind; vielleicht aber nicht eine gleicht deuselben specifisch genau."

#### GEOGRAPHISCHE NOTIZEN.

"Dus Telgraphen Netz in Europa zu dyfung die Juliere 1855. — Keine der wichtigene Erfindungen der Neuzeit hat sich mit solcher Bittessechnelle entfaltet und in kurzer Zeit so grossratige Resulatue erlangt als der elektrische Telegraph. Seine gegenwartige Austehunng in Europa lässt sich durch folgende Linien andesten: Madrid in Sudwesten bis Peterslung und Moskan im Nordoten; Belfast, Galtway und Cork in Frland bis Lemberg, Techernowitz, Budarest, Growen und Belgrad in Südwesten; Upsala und Stockholm im Nordosen is Spalsto (Dulmatien), Friest, Siena, Toolon und Perpignam im Suden.

Die Japanischen Freihöfen Simoda und Hokodudi, -Nach einem am 31. März 1854 zwischen den Vereinigten Staaten Nord - Amerika's und dem Japanischen Reiche abgeschlossenen Vertrage sind die Hafen von Simoda und Hakodadi den Amerikanischen Schiffen geoffnet. Die genaue Lage derselben ist durch Lient. Maury, Chef des Hydrographischen Amts in Washington, nach den Beobachtungen des Amerikanischen Gesehwaders folgendermassen bestimmt. Der llafen Simoda liegt am südöstlichen Egde des Vorgebirges Idzu, welches die Sudspitze der an der Westseite des Eingangs zur Bai von Yedo gelegenen Halbinsel gleichen Namens bildet, Cap Idzu liegt in 34° 36' 3" nordl. Breite und 138° 52' 32" ostl. Lange von Greenwich. Hakodadi liegt an der Sudseite der Insel Jeso und wird als einer der prächtigsten Hafen in der Welt beschrieben. Kamida Creek (an der Nordöstlichen Seite des Hafens) liegt in 41° 49' 22" nordl. Breite and 140° 17' 45" ostl. Lauge von Greenwich.

Das Telegraphen. Netz in Asien zu Anfang des Jahres 1855. — Beinade 3000 englieche Meilen Drahltange else, trischer Telegraphen. Verbindung sind in olmgefahr 12 Monaten in Vorter-Imdien angelegt worden. Sie erstrecken sich von Bombay nach Madras einerseits und von Bombay nach Calcutta und von da nach Agra und Labove anderestiet. Weitere Linien, um Calcutta mit der Kuste von Arraen und Pegu in Verbindung zu bringen, sind im Gange. Die Anlage dieser ersten 3000 Meilen kostete 42 Pfund Sterling pro Meile (englisch).

Die Tschadda - Expedition. - Die Tschadda - Expedition verliess England Ende Mai 1854 und erreichte die Insel Fernando Po am 28. Juni. Nachdem hier die letzten Vorbereitungen und Ausrustungen getroffen wuren, setzte sich die Plesjade - so heisst das Explorations - Dampfschiff - wieder in Bewegung und dampfte Anfangs Juli den Nun-Arm des Niger-Delta hinauf. Ohne Unfall gelangte dieselbe an den Zusammenfluss des Tschadda mit dem Kowara und begann ibre Fahrt auf jenem Fluss aufwarts am 7. August. Der ausserste Punkt, den die Expedition erreichte, war Gurowa, oberhalb Bonnanda, der Hafen am Hamarrua oder Hamaruwa, in 90 30' nordl. Breite und 11° 30' astl Lauge von Greenwich (90 10' östl. Länge von Paris). Leider war der Vorrath an Brennholz für die Dampfmaschine ausgegängen und die Umgegend sehr holzarm, so dass man den Flass nicht weiter verfolgen konnte, sondern die Ruskreise antreten musste. Man schatzte die Entfernung zwischen Gurowa und dem Zusammenfluss des Benne und Faro and 50 bis 100 englische Meilen; wahrecheinlich ist das Letzter richtiger, da dies mit Barthi Naret ubereinstimust. Man wird eine besoere Vornteilung von der Ausschehung dieser wichtigen besoere Vornteilung von der Ausschehung dieser wichtigen erzigt, dass von der Mandung des Nom bis an den Zonammenhinst des Terbahol mit den Kowarz obugefahr 55 destache Meilen sind, von da bis Garovas in 50 Meilen; oder von der Mundung des Nunh is Garovas in gerader Linie 117 deutsche Meilen, welches beispieltweite ohngefahr so weit ist als von der Donan-Mundung ist Konorra, oder von Hamburg bis Triest, oder vom Asouwaches Meers his beinsten mach Mosten.

Lieber Sir John Franklin's Schicksol. -- Ein Paragraph angeblich noncret Nachricht über das traurige Laus der Franklin'schon Expedition but die Runde durch deutsche und andere Zeitungen gemucht, ohne bisher in gleichem Maasse wie weiland die famuse Sebastonolitanische Tartaren-Nachricht berichtigt oder widerlegt zu werden. Diese Nachricht, die einem sogenanuten Eskimo, Namens Mastitukwin, zugeschrieben wird und wie es scheint, von einer Missions Station au der Hudsons-Bai ausgeht, erklart positiv, dass "Sir John Franklin und seine Gefährten todt seien, dass aber (mirabile dietn!) vielleicht noch einer oder zwei, unter Eskimo-Stammen vercetirend, am Leben augetroffen werden möchten. Die Leiche Sir John's selbst habe man gefanden, mit einer wollenen Bettdecke mucdeckt und seine Buchse neben ihr liegend". Dieser Unsing reducirt sich auf die einfache Thutsache, dass genannter Mastitukwin, ein Krih-Indianer und nicht ein Esking and dessen wirklicher Name Thomas Misteren ist den Dr. Rae auf seiner letzten Reise berleitete : - was das Resultat dieser Expedition ist, hat der erfahrene Reisende selbst lanest berichtet.

#### AN DIE REDACTION ZUR BESPRECHUNG EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

Dr. Karl Brauler, Sir John Franklin, die Internehmungen für seine Bettung und die nordvestliche Durchklint. Nebet einer Tabelle der arktischen Temperaturen som Prof. Dr. II. W. Dore und einer Karte von II. Lange, Berlin, Nicolai, 1854. — die bette Especialien Franklinz und die Erlebnisse und Tainer der "Franklin-estite" tausen franklinz und die Erlebnisse und Tainer der "Franklin-estite" tausen Schalter und "In plann, deren Schliebeng und Erlebnisse betragt betragte bei der Schliebeng und Erlebnisse betragte bei der Schliebeng und Erlebnisse betragte bei der Schliebeng und Schlieben und Schliebeng und Schlieben und Schliebeng und Schlieben und Schliebeng und Schlieben und Schlieben und Schlieben und der Schliebeng und der Schliebeng und Schlieben und der Schlie

Withelm Stricker, M. D., Deutsch-Russische Wechselwirkungen, oder die Deutschen in Russland und die Russen in Deutschland. Ein geschichtlicher Versuch. Leipzig, Mayer. 1849.

C. F. Warm. Vier Briefe über die freie Donau-Schifffahrt. Leipzig, Mayer. 1855. — (Die helden vorstehenden Schiffen haben seibelreidend ein beweiders laterense für die grossen Fragen der Gegenwart und dies elber Konnisienahme und liethötigung da, we immer die deutsche Zunge klügf, emofiblien eine

#### NEUE VERLAGSWERKE VON JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

Science I Iland. Adda., New Bernbeltungen aus dem Jahre 1854.
Abet coloriet Karren in Kuppersiche Preis 19, Teller, auflätten i der Schriften bestehtend abet ausem Tauf der Ableiten die Schriften in der Schriften bestehten der Schriften in der Schriften der Leiber auf der Ableiten der Leiber auf Schriften Schriften in der Schriften auf der Schriften Schriften in der Schriften auf der Schriften auf Schriften aus der Aben aus der Schriften auch der Schriften auch der Schriften auch der Schriften auch der Schriften au

Cellifornición Koltez.)

Dis far den Bast-Altas distrib políticos Verdadorreugen ober dende de Erte per la Bast-Alta destreb políticos Verdadorreugen ober dende de Erte per a litere Kanton verden neled gan a sea ser-briender Bast-pela dela

esc. de felher in des his lido de verdanero AVI Supinomentos. In Deletenques

sem Weye Aum der Hand-Altas mit geningem Kosten Admission desse pre
sem Weye Aum der Hand-Altas mit geningem Kosten Admission desse

verdadore de deletadore de Nomand's tellespesa an dia Abandonia dises in

verdadore de del deletadore de Nomand's tellespesa an dia Abandonia dises

Credner, H., Geognostische Karte des Thüringer Waldes, 4 Karten in Faabendruck und 514 Bogen Erläuterungen, Preis 215 Thir, (Maassitis) zahra- Machenuig; (Mohassitis) zahra- Machenuig; (Mohassitis) zahra- Machenuig; (Mohassitis) un O.; Anzehl der celeditan Profile; 25. Die geologisches Formationen durch 25 Fatten bereichet;)

Petermann, Dr. A., Karte des Europäischen Raudaude und der aussen und Andere. Mit gernaum Bezeichnung der Strassen und Andere State und der Strassen und Andere State und State und der Strassen und Andere State und der Strassen und State und der Strassen und State und der State und

Petermann, Jir. A., Special Karte des auderatilehen Theilig for Krim bis Exporteri und Simpropol, Manasatah 1 170000, Nebat Plan zar Uebersicht der Belagerung von Schastopol, Nach Franzäsischen und Englischen Antinchum, Manasatah 1 1:90000, Ein Blatt in Farbendruck und coloriet, Preis 15 Sgr. (MI serrifikter tosourabskehen Zeichnen)

Ergimungen zu Stieler's Hand-Atlas, Der Preussische Staat In 10 coloriren Karten in Kupferstich, Maassstab: 1:1900000, Erste Lieferung: Nr. I. Brandenburg, Nr. II. Pommern, Nr. VIII. 0st-Preussen, Nr. X. Posen, Preis I Thir.

Spruors, Ir. K. von, Hutariols, gropophicher Hund, Adas zuse Grachfold ut Stanta. Beregois von adapta de Mittellande this authenticate de Stanta. Beregois von adapta de Mittellande his unit metr al 100 Melenkaren natu ettalantenden. Ordener kungen Lawite Auflage. 10. und 11. Lideformig, 1955. Proist 4 This. O Katten no Goedischte 6560- 1850-285. Neuralises a. w. 5 Kiten professional for the Carbon Stantander. As violational for the Stantander. As violational for the Carbon Stantander. As violational for the Carbon Stantander. As violational for the Carbon Stantander.

Atlante scolastico per la ticografia politica e fisica. Edizione completa in 48 Tavolo Inclue, in rame e miniate, eseguito sulla trigesiana quinta edizione originale dell'Allante scolastico di Ad. Stieler, Enrico Berghaus, ed Erm. Berghaus, Preis 2½ Thir. (Entalisted 2 streomather, 29 politiche unit 4 Deppelbitatem) und 18

physikalische Karten.)
.: Seelta di 24 Tayole. Preis 1% Thir.

Menke, Th., Atlante del Mondu Antico publicato ad uso delle seude. Seconda edizione. Preis 1% Thir.

#### GEOGRAPHISCHE

#### BESCHREIBUNG DES PANDSCHAB ODER FÜNFSTROMLANDES.

Nach dem officiellen Bericht der Ostindischen Compagnie 1) von Hermann Berghaus.

(Mit Karle, s. Tafel 4.)

Kaum sind sechs Jahre verflossen, seit durch die Proclamation des General - Gouverneurs von Indien vom März 1849 das Land der fünf Ströme dem Indo-Britischen Reiche einverleibt ward, und schon beweisen die während der Verwaltung der drei ersten Jahre gesammelten Resultate, die in einem auf Befehl der Directoren der Ostindischen Compagnie gedruckten amtlichen Berichte, niedergelegt sind, den wohlthätigen Einfluss der jetzigen Herrschaft über ein Land. das, während der Moguldynastie in blühendem Zustande, später aber unter der Missregierung der Sikhs fast in eine Wüstenei verwandelt, kaum noch der Eroberung werth schien, jetzt aber schon eine der besten Provinzen des Anglo-Indischen Reichs zu werden verspricht. wenn die Administration in dem Sinne fortschreiten wird, wie sie unter dem Triumvirate der Herren H. Lawrence, J. Lawrence, Mansell und seinem Nachfolger Montgomery begonnen. Der erwähnte Bericht, welcher die Lage der Provinz im Jahre 1851 schildert, zerfällt seinem Hauptinhalte nach in zwei Theile: eine gedrängte Beschreibung der natürlichen Verhältnisse des Landes, wie der socialen Zustände seiner Bewohner, und einen detaillirteren Nachweis über die Thätigkeit der jetzigen Verwaltung. Da jenes blaue Buch, wie die meisten seiner Verwandten, nicht zu den verbreitetsten zählen dürfte, so halten wir es für nicht mangemessen, demselben einen Theil seiner geographischen Umrisse als Commentar zu unserer Kartenskizze des Fünfstromlandes zu entlehnen, über deren Entstehung eine kurze Bemerkung hier Platz finden möge. Materialien von sehr ungleichem Werthe gestatteten nur eine skizzenhafte Ausführung der Zeichnung, deren Hanptgrundlage John Walker's Map of the Punjab, Western Himalana and adjoining parts of Tiber') (London 1854), theilweise auf trigonometrische Mesungen gegründet, sowie dessen Karte von Indien (Lond. 1853) bilden; zur Vervollständigung dieuten Zimmermann's Karten zu Ritter's Erdkunde und Arrowenith's Map of West Nari (Journ of the roy, geogr. Societ. V. 23. 1853). Politische Eintheilung und Strassennetz wurden den im General Report entlathenen beiden Skizzen des Lient-Col. Napier entnommen. In Betreff des Letteren ist hinzuzufügen, dass nach jenem Berichte im Jahre 1851 1349 Meilen (69=19) gebuter Strassen von verschiedener Gattnug vollendet, 853 M. im Bau begriffen und 2487 M. abgesteckt, ausserdem aber noch 5272 Meilen Strassenlaim auf genommen waren.

#### DAS EIGENTLICHE PANDSCHAB.

Lage und Grösse. - Der Bericht handelt von der militairischen, politischen und Civil-Verwaltung jenes Theils von Randschit-Singh's Königreiche, welcher im März 1849 dem Britischen Reiche im Osten einverleibt ward. Das Land führte seit der Einverleibung den Territorial-Namen des eigentlichen Pandschab (Puniab proper) zum Unterschiede von jenen Provinzen des Königreiches, welche die Sikh-Nation sehon früher verloren hatte. Eine dieser Provinzen, das Dschallandar Doab, oder die Trans-Setledsch-Staaten, bildete, zusammen mit dem Alpen-Gebiete von Kangra, ehedem einen besonderen Theil des alten Pandschab. Die andere Provinz, die Cis-Setledsch-Staaten, umfasste die äusseren Theile des Königreichs, die Grenzniederlassungen, wohin kriegerische Colonien berittener Sikhs, die natürliche Gränze des Setledsch überschreitend, zu Raub und Plünderung sieh vorgeschoben hatten. Aus beiden Provinzen wurde, zusammen mit dem eigentlichen Pandschab, Ein Gebiet gebildet; allein rück-

5

<sup>9)</sup> Ein Exemplar dieses Berichts (General Report on the administration of the Paujab, for the years 1840-50 and 1850-51, printed for court of Directors of the East-India Company, 1854.) is una durch die Citie des Lieut-Colonel W. H. Sykes, einer der Directoren der Vestidischen Companie, nagegangen.
A. P.

You dem Herrn Verfasser uns gütigst mitgetheilt. Petermann's geogr. Mittheilungen. März 1855.

sichtlich der verschiedenen Zeit der Erwerbung wurde ihre Verwaltung in maneker Bezielung von der des spätre einverlichten Gebietes unterschieden. Ihre Einkluffe und Finanzen wurden besonders verwaltet, auch geschieht ihrer in dem vorliegenden Beriehte keine Erwähnung.

Das ganze Pandschab ist also in dem gegenwärtig in Rede stehenden Gebieten nicht mit inbegriffen, dem der schönste Theil desselben, die am dichtesten hevölkerte seiner Ebenen und sein fruchtbarstes Thal ist davon abgesondert worden. Indess wind ausser den fluf Doabs die Darstellung von vier Thälern folgen, und das neue Pandschab enthilt gegenwärtig alf die aufrührerisehsten und angesehensten Bestandtheile des alten Königreiehs, alf jene Striche, welche so Russerst sehvierig zu vertheidigen und in Rube zu erbalten, der materiellen, moralisehen und socialen Veredelung aber so höchst bedürftig sind.

Der Oberflächengehalt dieses Gebietes heträgt etwa 50,400 Engl. Quadratmeilen. In seiner grössten Breite reicht dasselbe vom 70, bis zum 75. Grade östlieher Länge von Greenwich, eine Ausdelmung von 293 Meilen 1), und in seiner grössten Längenerstreckung vom 29, bis zum 34. Grade nördlicher Breite, was einer Ausdehnung von 344 Meilen gleichkommt. Seine Gestalt ähnelt einem gewaltigen Dreieck, dessen seitwärts geriehtete Spitze durch den Ort gebildet wird, wo die fünf Ströme ihre Wusser vereinigen und von wo aus sie, zu einem grossen Strome verbunden, zur See herniederfluthen. Von hier gegen Norden ist die östliche Seite durch den Setledsch und seinen Zufluss, den Bias, bezeiehnet; die Westseite wird durch die Suleiman-Kette und jene Gebirge gebildet, welche sich nordwärts zu dem Thale des Kabulflusses hinzichen. Gegen den nordwestlichen Winkel zu stützt die Basis sich auf die Hügel, welche das Thal von Pischawar und Hasara überschauen; von dort nach Osten fortlaufend, berührt dieselbe die untere Greuze des penerlich gegründeten Königreichs von Dschann oder Kaselmir.

Die vier Doabs sind noch jetzt unter jenen Namen bekannt, welche sie in den Tagen der Mogul-Herrschaft erhielten. Das Bari-Doab liegt zwischen dem Bins und Rawi; das Ritschna-Doab ist zwischen dem Rawi und Techinab gelegen, und das Dschetesch-Doab zwischen dem Tschinab und dem Dschelam. Das vierte, eingesehlossen vom Dschelam und den Indus, hat von dem letzteren seinen Nauen entlehnt und wird Sinde Sagara Doab, der "Ocean des Indus", geuannt. Dass Bari-Doab verdient unter ihnen den Vorrang, da es die Central-Mandscha oder Heimath der Sikha euthält, so wie die drei grössten Städte, Lahor, Amrisar und Multan.

Physikalische Beschaffenheit. — Die Physiognomie des Laudes bietet die grösste Abweelselung dar, von der reichsten Bebaumg bis zur sandigsten Wüste und zur wildesten, von Gräsern und Buschwerk bedeckten Prairie.

Ein Reisender, welcher auf den die nördl. Striche durchziekenden Strassen dakinzöge, würde das Pandschab für den Garten von Indien halten; kehrte er indess auf der Strasse zurück, welche die centralen Gegenden durchschneidet, so würde er wähnen, das Land sei der Einverleibung in das Indo-Britische Reich gar nicht werth. Die Culturfäligkeit beruht offenbar auf zwei Ursaehen - der unteren Himalava-Kette und den Flüssen. Südwärts von dem Fusse der Hügel dehnt sich ein Landstrich von funfzig bis achtzig Meilen Breite aus, bewässert von kleinen Gebirgsflüssen und hinsichtlich seiner Fruchtbarkeit und seines Ackerbanes unübertroffen im nördlichen Iudien. Auf ihrem Lanfe nach Süden verbreiten die Ströme Reichthau und Fruehtbarkeit zu beiden Seiten, ihre Ufer sind reich an Alluvialboden und bekränzt von dem schönsten Anban. Diese Striche sind, obschon sie den Schmuck der Bäume entbehren und von malerischen Gebilden nicht gehoben werden, doch geziert mit wohlhevölkerten Dörferg, tragen in jedem Jahre zwei wogende Ernten und sind die Heimath eines kräftigen, betriebsamen und geschickten Landvolkes. Innerhalb dieses Spriehes sind die schwesterlichen Hauptstädte Lahor und Augitsar und die meisten der bedeutenderen Städte gelegen, wie Didanagar, Battala, Sialkot, Wasirabad, Guseranwalla, Rammagar und Gudscherad.

Weit davon verschieden ist die traurige mid seltsame Scene, welche dem Auge im Innern der Doabs sich darbietet. Es sind unabsehbare Steppen, bewachsen mit Gräsern und Buschwerk und spärlich durchzogen von Schafspuren und Viehführten. Die hauptsächlichen Bewohner dieser Strecken sind homadisirende Hirtenstämme, welche, weder Gesetz noch Eigenthum kennend, aus den Ackerbas-Distrieten geraubte Viehherden sammeln. Hie und da liegt ein einsames Dörfehen, bewohnt von hallbarbarischen Volk, den wahren Urbewohnern des Laudes.

Um diese Wohnstätten herum finden sich einzelne wohlbehaute Ländercien, denn der Boden ist reich und lohnt die Bewässerung, öbschon Wasser erst tief unter

<sup>1/</sup> Englische Meilen, 69 = 12

der Oberfläche sich findet. Aber stets wiederkehrende Zeichen beweisen, dass einstmals diese Gegend nicht hinter den begünstigtsten Districten zurückstand, deun überall sieht man Ruinen von Städten, Tempeln, Dörfern, Wasserbehältern, Brunnen und Wasserleitungen; solchen Wechseln unterlag dies Land! Aber es wäre ein Irrthum, anzunehmen, dass diese Gegend nur ein Gegenstand wissenschaftlichen und geschichtlichen Interesses sei. Es besitzt eine praktische und staatswirthschaftliche Wichtigkeit. Es ist die einzige Quelle, durch welche die Capitale, die Hauptstädte und Orte und die grossen Britischen Militair-Cantonnements mit Brennholz versehen werden können. Es bietet einen reichen Vorrath von Gras für alle Reiterei-Etablissements. Es unterhält mit seiner unerschöpflichen Weide eine anschnliche Zucht ') von Büffeln, Schafen und Ziegen. Seine unbegrenzten Grasgründe ernähren die Zucht der Kameele, welche hauptsächlich den Verkehr mit Kabul vermitteln. Theilweise werden dieselben der Schauplatz grossartiger Unternehmungen sein, welche, wenn sie auch die Kräfte und Hälfsquellen des Staates bedeutend in Anspruch nehmen, doch schliesslich das Auslagecapital mit reichlichen Zinsen zurückerstatten werden. In der That könnte das Pandschab seiner Steppen schwerlich entbehren; sie sind nicht minder wichtig als die angebauten Striche.

Solchergestalt ist das Innere des Bari-, Ritschnaund Dachetachi-Doab. Im Sinde-Sagara-Doab ist die Steppe viel weniger begraset und fruchtar und wenig besser als eine Sandwüste, innerhalb welcher das berühnte Fort Mankhera fast das einzige Zeichen menschlicher Wohnung bildet.

Es ist indess noch einer eigenthündlichen Bildung des Sinde-Sagara-Doab zu erwähnen. Dasselbe ist in zwei Theile getheilt durch die Salzkette, welche in der Richtung von Osten nach Westen vom Dechelam bis zum Indos sich hinzicht, auf dessen andern Ufer wieder erscheint und sich bis gegen die Suleiman-Kette hin erstreckt. Die Wichtigkeit dieser Kette im staatswirthschaftlicher und commercieller Hinsicht, mit ühren unerschüpflichen Steinsalzlagern, wird Gelegenheit geben, ihrer später noch zu erwähnen. Unterhalb derselben eheht sich zernisen, stell und felsig, eine Hochobene, stellenweise wellenartig von augebauten Thälern und Schluchten unterbrochen. Im Uebrigen

berseht Unfrachtbarkeit durchaus sowohl in dem obern als in dem untern Theile des Doab. Dessemmgeschtet kann es sich dreier bedeutenden Städte rühmen, Rawal-Pindi, Tschakawal und Pindi-Dadan-Chan, die letztere berühunt durch ihre Salzbergwerke.

Soweit die Skizze des physikalischen Charakters des eigentlichen Pandschab, wovon wir das Grenzgebiet jenseit des Indus in der äussersten Ecke des Sindo-Sagara-Doab aussehauen wollen. Dieses Gebirgeland unterscheidet sich in Bezag auf seine politischen und natürlichen Verhältnisse wesentlich von den übrigen Gegenden des Pandschab und verdient deshalb eine besondere Schilderung. Doch bevor wir dies versuchen, dürften einige Worte über die Bevölkerung, die Producte, Maunfacturen und den Handelsverkehr des Landes zwischen dem Bias und Indus am Platze sein.

Bevölkerung. - Die Blüthe der Bevölkerung sind die Dschut; sie bilden die Mehrzahl der Anhänger der Nanak-Religion und sind als das Mark und der Kern des Gemeinwesens und der Armeen der Sikhs zu betrachten. Gleich gross im Frieden wie im Kriege, haben sie Agricultur und Wohlstand vom Dschuwna bis zum Dschelam verbreitet und ein politisches Uebergewicht begründet von Bhurtpur und Delhi bis nach Pischawar. Von Hause aus und ihren Gewohnheiten nach wesentlich Edelleute, können sie sich sogar zweier Königsfamilien, zu Bhurtpur und Delhi, rühmen, welche ihrer Zeit in der ersten Reihe Indischer Machthaber standen. Im Pandschab entwickeln sie all' ihre gewohnte Fäligkeit für Empörungskrieg, wie für friedlichen Ackerbau, und die feudale Regierung der Chalsa hat ihnen das Auschen der Ritterschaft und des Adels zuertheilt. Ihr Hauptsitz ist in der Mandscha oder dem centralen Theile des Bari-Doab und ihre Hauptstadt Amritsar, aber sie haben auch ausgedehnte Colonien zu Gudscheranwalla, im Ritschna-Doab, Gudscherat, in dem Dschetsch und in der Gegend von Rawal-Pindi im Sinde-Sagara-Doab. Seit Jahrhunderten haben sie den südlichen Pandschab bevölkert, dessen Hauptstadt Multan ist, allein dort geniessen sie nur unbedeutenden Ansehens und ihre Bedeutung beschränkt sich auf den Ackerbau. In einigen Gegenden bekennen sich die Dschats zum Mohammedanismus, wozu sie hauptsächlich während der Regierungszeit des Kaisers Aurengzeb bekehrt wurden. Im Süden gehören sie der Mehrzahl nach diesem Glauben an.

Ein zahlreicher Stamm sind die Gadschers und wahrscheinlich von uralter Abstammung. Zwar haben sie die Gewohnheit des Hirtenlebens ihres Geschlechts

<sup>1)</sup> Das Rindvich macht eine Ausnahme. Obschon besser als das gewöhnliche Vich des Pandschab, gilt es weniger als die Hindustanische Zuch) von Hansi und Hissar.

...

nicht verlassen, wenden aber dem Ackerbau mehr Fleiss zu und sind betriebsamer und weniger räuberisch als ihre Stammernossen im Hindustan.

Einige der nördlichen Landstriche werden von Radschputen bewohnt, die von ihren Bergen herniedergestiegen und in die Ebenen ausgewandert sind. Sie haben die kriegerischen Eigensehaften ihres Stammes bewahrt; sind indess sehlechte Ackerbauer. Viele derselben gingen während der Kaiserzeit zum Islam über.

Untgr den rein Muschmännischen Seeten haben nur die Pathans sociale Beleutung erlangt. Sie sind über das ganze Land ausgebreitet, ihre Hauptstize aber sind Multan und Kassur im Bari-Doab. In erstgenamter Stadt haben sie sogar für sich historische Bedeutung gewonnen. Ursprüuglich hatten sie ein Grundlehen vom Kaiser Schal-Dsehelau inne und verwuchsen mit diesem Besitz gänzlich, gruben Canille, verbesserten den Zustand des Ackerbaues und erhoben die Provinz vom der Unfruchtbarkeit zum Wohlstande. Mit der äussersten Tapferkeit vertheidigten sie ihr Er-be gegen die Angriffe Randschid-Singhs und im letzen Kriege bildeten sie den besten Theil von Major Edwardes 'zeworbenen Truposten.

Dann ist hier ein Stannu unfielter Musulmauen, die Rains, welche, in politischer Beziehung zwar unbedeutend, sich in der Nachbarzelaft aller grossen Städte finden. Uubertroffen als Marktgärtner, sind sic es, welche die künstliche, vollkommere Cultur betreiben, der der Beobachter in all' unseren grösseren Vorstäßten beosemet.

Ferner ist hier der Stamm der Dogras zu erwähnen (nicht zu verwechseln mit den Dogras, einem bedeutenden Volksstamme an den Ufern des Setledschly, es sind Radschputen-Mischlinge von den Dachannut-Bergen (ähnlich deu Konait der Siulah-Berge) und stammen von einem Radschputen-Vater und einer Mutter niederer Abstammung. Maharadscha-Gulab-Singh sit ein Dogras und neunt sich selbst mit seinem Staume einen Rehten Radschput einer besonderen Linie des Landes.

Das sind die Stümme, welche zwei Kasten des ursprünglichen Reiches bliden, den Soldatenstand und den der Ackerbauer. Die dritte Kaste, die der Kaufleute und der Leute von der Feder, besteht aus einem Stumme, die Clustris genaamt; ihre Beschäftigung wird zwar in Indien als weibisch angesehen, aber diese Schreiber und Handelsdeute stehen an Mannhaftigkeit und Festigkeit den roheren Stämmen durchaus niebt nach, während sie dieselben an Civilisation, feineren Sitten und Fähigkeit für das Geschäftsleben übertreffen. Einige von Randschid-Singh's beaten Gouverneuren und Ministern waren Chatris. Die Brahminen sind nicht zahlreieh, allein sie haben sieh mancher politischen Functionen bemächtigt und sind die Vertreter der Gelehramkeit und der Wissenschaft

Vom Rice his vom Tachinah herracht der Hindustamm vor doch finden sieh in allen Theilen dieser Gegend Mohammedaner zahlreich eingestreut, und im Süden bilden dieselben wirklich die Mehrzahl; ein grosser Theil der Mohammedaner ist judess von Hinduiachem Hranrung. Von Tschinab bis zum Indus besteht die Bevölkerung grösstentheils aus Hindus. wolche zum Islam bekehrt sind Jenseits des Indus überwiegen die reinen Mohammedaner. Zwei Dritttheile der Bevölkerung sind Musulmanen (sowohl unachte wie reine), das übrige Dritttheil besteht hauptsächlich aus Hindus, und wiederum die Hälfte derselben sind Sikhs. Merkwürdig ist dabei, dass, mit alleiniger Ausnahme der Sikhe, die Hindustämme, mögen sie zu einem fremden Bekenntniss bekehrt, oder Anhänger des angestammten Glaubens sein, sich als Unterthanen von Natur und als zum Gehorsam geboren betrachten und gewohnt sind, iede folgende Dynastie mit derselben Gunat oder derselben Gleichetiltickeit aufzunehmen, wogegen die rein Musulmanischen Stänme, als Abkömnlinge der arabischen Eroberer von Asien, viel von der Wildheit, Bigotterie und Unabhängigkeit der alten Zeiten bewahrt haben. Herrschaft halten sie für ihr Erbtheil und betrachten sich als Fremde, welche in dem Laude sich festgesetzt haben, um es zu regieren.

Sie hassen jegliche Herrschaft ausser ihrer eigenen und hassen die Briten als die sehlmmsten, weil die mächtigsten Usurpatoren. Dann nach dem Indus zu sind die grosse Mehrzahl der Bevölkerung unsere natürlichen Uuterthanen, jenseits dieses Stromes sind sie unsere natürlichen Gegner.

In dieser Skizze ist keineswegs ethnologisches Detail versucht worden. Die vornehmsten Stämme wurden erwähnt, einige indess ausgelassen, die ihrer Bedeutung uach keiner Erwähnung verdienen.

Ackerbau. — Von Ackerbau Erzeugnissen gedeiht Zuckerrohr alleuthalben, Indigo in den stüdlichen Gegenden; beides wird nach Sinde und Kabul ausgeführt. Auch Bannwolle wird erzeugt, allein die Veränderlichkeit der Jahreszeiten, welche in dem Paudachab herrseht, wird wahrscheinlich hindern, dass dasselbe ein Bannwollenland werde. Weizen und Mais sind zwei bedeutende Handelsartikel und von vorztiglicher Qualität. Sie reichen nicht allein für den eigenen Bedarf vollkommen hin, sondern werden auch noch häufig auf fremde Märkte geführt. Die Bebauung und Bestellung der Aecker ist im Allgemeinen gut, die Anwendung des Düngers üblich und Wechselwirthschaft bekannt. Canale sind ziemlich häufig und die Brunnen-Bewässerung, welche vermittelst Persischer Räder bewerkstelligt wird, ist allenthalben vortrefflich. Unglücklicherweise ist das Land sehr holzarm; Bauholz ist gar nicht zu erlangen, ebenso auch Brennholz ziemlich rar und in grösseren Quantitäten nur aus den eentralen Wüsten zu erhalten; die Provinz Multan macht allein in dieser Beziehung eine schöne Ausnahme. Hier wachsen Datteln und andere Palmen in dichten Hainen beisammen oder erstrecken sich auf Meilenweite in stattlieben Alleen.

Geseerbe und Handel. — Die Hauptsitze der Gewerbe und des Handels sind Amritsar im Norden und Multan im Süden. Die einheimischen Manufacturen sind hauptsächlich Seide, Teppiehe und Wolle. Anch giebt es hier ütchige Zinnerleute, Eissenarbeiter und Zeugschniede. Artikel all' dieser Arten werden mehr oder minder ausgeführt. Die Einfuhr besteht vorzugsweise in Englischen Baunwollen- und kurzen Waaren, Shawls und Wollenstoffen von Kaschmir und den gedörtren Früchten und Fellen aus dem Afghanistan.

Bedeutend ist die Anzahl der Handelsleute, welche, von Westen kommend, den Pandechab durchziehen. Sie reisen in grossen Karawanen und mit langen Zügen von Kameelen, und hahen sie Engpässe,
welche von den verwegensten und wildesten Stämmen
besetzt gehalten werden, zu passiren, so sind sie, ebenso
gute Krieger wie Handelsleute, welche die Merkmale
von manehem Gefecht an sich tragen, bis an die Zülme
bewaffnet. Mit erstaunflicher Beharrlichseit durchziehen sie halb Asien der Länge nach, um die Erzeugnisse der Tatarci, von Kabu und Tibet gegen die Bequemlichkeiten Europa's und die Waaren von Calcutta
einzutauschen.

# AUSFÜHRLICHE SCHILDERUNG DES GRENZGEBIETES.

Husura. — Hasara und das Grenzgebiet jeuseist des Indus erfordern in Rücksicht auf die Aufruhrs-Seemen, deren Schauplatz sie waren, eine umstäudichere Besehreibung ihrer Topographie, Bevölkerung und politischen Verhältnisse.

Der District von Hasara ist in dem nordwestlichen Winkel des Sinde-Sagara-Doab, zwischen den Strömen Uschelam und Indus gelegen, und besteht aus einer Reihe von Thälern, unkränzt von Hügeln, unter denen die beuerkenswerthesten der Dond und der Satti-Berg (auf dessen Kamm die Heilanstalt von Marri erbaut ist), so wie auch der Bangri-Berg gegenüber dem erlabenen Mahaban, welcher, obwohl er auf dem andern Ufer des Indus sich erhebt, alle nahlegenden Gebirge überragt. Der gauze Landstrich ist durch Bergrücken wellenförnig unterbrochen, und auf eine horizontale Ansdehung von 2500 Engl. Quadratmeilen kommt wenig mehr als ein Zehntheil Ebene. Die einzige Ebene von einiger Ansdehung ist die von Hasara selbst, in der das Cantonnement von Baru-Koto und die Hauptstadt Harripur gelegen; auch ist noch das Thal von Pakli und das kleinere von Chanpur zu erwähnen, so wie der Strich zwischen dem Indus und dem weitberthhaten Gandgarl-Berg

Dieser Berg war vor der Zeit der Britischen Herrschaft eine Feste für Banditen, welche die grosse, durch Hassan Abdal nach Pischawar führende Strasse unsicher machten. Am Fasse seines nördlichen Abhauges, gegenüber von Harripur, liegt das hefestigte Dorf Narri, wo die Sikhs zu verschiedenen Malen von den Bergbewohnern zurückgeschlagen wurden und woselbst Major Abbot während der letzten Insurrection eine Zufluchssätte faud.

Die Thalschlucht von Chagan, die oft nur das felsige Bett des Nynauch-Flusses bildet, begreuzt auf beiden Seiten von steil abstürzeuden Bergen, verdient eigentlich kaum den Namen eines Thales und wird hier nur erwälnt wegen der Stärke seiner Position und des gefährlichen Charakters seines kleinen Oberhauptes. Die Synda von Chagan waren vornan unter den Mannen Syud-Achmedis, welcher zu Balakate am Ausgange der Schlucht seinen Tod fand, indem er sich mit seinen hundert rohen Bergbewohern den Ba-jonetten von tausend Sikh-Soldaten unter Maharadscha- (nachmals Kour.) Schiri-Singh entgegenstellte. Die Schlucht läuft in nordöstlicher Richtung gegen die Grenzen von Hasara und Tschilas aus, von woher der Lauf des Nynauch-Flusses kommt.

Die Gackirs, Gaggers und die anderen Ureinwohner von Hasara wurden meistenn überwähigt durch von jenseit des Indus eingedrungene Pathans. Diese Gewältlaber hatten, sieher in ihrem festen Sitz und verbunden durch Baude der Blutverewandzeshaft und Sympathie mit noch wilderen Stämmen als sie, sieh gewöhnt, nicht allein der bestehenden Gewalt Trotz zu bieten, sondern sogar von den Herrsehern des Pandschalb Räubersold zu erpressen.

Die Moguls und nachher die Duranis unterliessen es, sie zu unterwerfen und den Sikhs gelang, nachdem sie häufig aufs Haupt geschlagen wurden waren, endlich mit der Zeit ühre Unterjoehung dem Namen nach durch Anfstachelung innerer Partheiungen
und Verübung zahlboser Gransankeiten und Verrättereien. Alfein die Eroberer beaassen inleit viel mehr
als den Grund und Boden, welchen ihre Garnisonen
inne hatten, und die Bergbewohner, die nur durch eine
beständig im Felde stehende nubble Colonen eindergehalten wurden, benutzten den Sikh-Feldzug, mu sich
in Massez un zeichen und alle Forts wieder zu erobleren.

Bei Vertheilung des Sikh-Gebietes fiel Hasara zu dem Antheile Gulab-Singh's; da es sieh aber zeigte, dass der Maharadscha weder für sieh noch für das Volk mit Vortheil es würde behaupten können, und da die Pacifierung desselben Gelegenheit hot, dem unrubigsten Theile der Sikh-Armee Beschäftigung zu geben, so ward auf des Residenten Rath gegen Hinzufügung eines Gebietstheils zu der Dzelammu-Grenze ein Tanach bewerkstelliet.

Major Abbot, welcher gerade die Regulirung der Greuze zwischen dem Königreitele Kaschnir und den Besitzungen Dhulip-Singh's beendet hatte, ward zum Commissair für Hasara ernanut, welches Ant er's either inne gehabt hat. Er hat die Volksatämme durch Humanität und versölnende Mittel überwältigt und sie durch moralische, nicht durch physische Gewalt beherrscht.

Die ackerbauenden Klassen wurden in der That beruhigt durch eine leichte Steuer, welche Major Abbot im Anfange anfruerlegen beauftragt war. Allein es sind hier immer noch unrahige Elemente in einer müssigen, von fanatischen Priestern beherrschten Kriegerkaste, und die ranhe Gegend bietet leichte Gelegenheit zu einem Angriff, Einfall oder Widerstand. Der Gandgarli-Berg ist zwar von Räubern gesäubert, alleiu es ist noch immer Gefaltr vorhanden, in den Bangri- und Chaghan-Delleen angegriffen zu werden, oder in den wilden Felsen der Donds und Satties, welche mit ihren reissenden Strömen und stellen Felsen einigen kriegerisch gesimten Priestern mit einer Handvoll Anhänger es möglich unsehen würden, sich ergen eine grosse Anzahl Gerner zu halten.

Ein District wie dieser ist nicht durch eine Brigade oder eine Arnec zu behanpten, sondern durch eine zwar strenge, nicht aber qutbleude und inquisitorische Polizeigewalt, durch Gewährleistung der Privilegien der einflussreichen Kasten, durch starke Besetzung des Harripur-Forts und durch Anfstellung einer kleinen, aber jeden Augenblick bereiten Truppenmacht.

Pischawar. — Nordwestlich von Hasara, auf dem rechten Ufer des Indus liegt die Provinz Pischawar, bestehend aus den bekannten Districten Jusufsai, Haschtnagar. Doaba und dem eigentlichen Pischawar.

Dieses berühntte und selbine Thal, welches die ämserate Ecke des Reiches bildet, ist auf drei Seiten von den Cheibar-, Mohmand-, Swat- und Chattack-Bergen eingesehlossen, auf der vierten Seite gegen den Indus zu offen. Es wird hewässert von den Kabulstrome und dessen Zuffüssen, von denen der Swat-Fluss und der Bara die bedentuedsten sind. Der gesammte Flächeninhalt beträgt etwa 2400 Engl. Quadratuneilen. Es wird durchselmitten von der grossen Heerstrasse, auf welcher stets die Eroberer Indirns eindrauren.

Jusufsai wird begrenzt im Süden vom Indus, im Osten und Norden von den Swat-Bergen, im Westen vom Kabulstrome und der Mehra oder dem Wiisten-Plateau zwischen diesem District und Haschtnagar. Der Landstrich wird im Osten von Ausläufern der Swat-Berge durchzogen, bildet aber im Uebrigen eine vollkommene Ebene. Die Bewohner sind Pathans, stolz, kriegerisch und äusserst reizbar in Allem, was das Familienleben angelit. Sie enmörten sich gegen Synd, Achmed ein priesterliches Oberhamt nur weil seine Handlungsweise gegen ihre ererbte Denkungsart und Vorurtheile stritt. Umstände der Art verlangen von den Gouverneuren eine vorsichtige Handhahung der Regiermur. In der That charakterisirt diese reizbare Gemuthsart alle Bergbewohner. Die Sikhs konnten nie Einkünfte von ihnen erlangen, ausser mit der Gewalt der Waffen. Die Häuptlinge im Lande suchten sich in ihren befestigten Dörfern zu behaupten, bis Kanonen gegen sie geriehtet wurden; dann zogen sie sich in die Berge zurück und überliessen es den Feinden, von ihrer in Aehren stehenden Ernte so viel abzuschneiden, ale sie nur wollten, und dann ihr Dorf in Brand zu stecken. Nachdem die Sikhs wenie gesaumelt, viel mehr aber verwüstet, zogen sie sich zurück, um im folgenden Jahr oder nach zwei Jahren die Stener-Rückstände mit derselben Barbarei einzutreiben.

Unter der Verwaltung des Col. Lawrence ist dieses Volk, welches man der Leitung seiner eigenen Hüptlinge oder Chans überliess, dahin gekommen, gänzlich von allen bewaffneten Widerstande abzastehen und eine leichte Abgabe zu entrichten. Sie betreiben den Anbau nicht fleissiger als vorher, gehen bewaffnet bis an die Zähne einher, mit dem Schwert und der Luntenflinte an der Seite, folgen aber ihren kriegerischen Neigungen dadurch, dass sie in die Britischen Regimeuter sich einreihen lassen und sich im Dienste als die bestem Soldaten in Judien ausseichnen.

Zwischen Justfasi und Haschtnagar liegt die "Mehra", eine nackte, öde Ebene, lie und da unterbroehen von Schluchten, welche Hinterhalte für Banditen darbieten. Auf Meilenweite ist kein Dorf zu erblicken und die Eintönigkeit der Seene wird nur manchmal durch riesige Tumuli und Ziegelöfen unterbroehen, die Ueberbleibese einer entschwundenen Civilisation. Der Boden ist von Natur gut und würde productive gemacht werden können, als er jetzt ist, wenn man aus dem Swar-Plause einen Canal ableitete.

Haschtnagar, ein schmuler, aber fruchtbarer Laudstrich, war mehrere Jahre lang eine Lehn-Domaine von Dost-Mohammed's Bruder, Sultan Mohammed. Er führt seinen Namen von acht am Swat-Plusse liegenden grossen Ortschaften, von denen die bedeutendate, Tundschi, in der Nähe der Stelle gelegen ist, wo der Pluss aus dem Gebrige heraustrit. Von diesem Orte aus floh Ardschun Chan im vergangenen Jahre in die Berge, von wo er aberhals herunterstieg, um den Britischen Tehsildar zu ermorden. Es steht zu hoffen, dass der Bau einer Brücke über den Swat-Pluss und die Errichtung einer von der Polizei bewachten Communicationalinie die Wiederholung solcher Grenel verhüten werden.

Doaba ist umschlossen von dem Swat- und dem Kabul-Flusse. Das Land ist vorzugsweise feucht und fruchtbar und die Bewohner friedlich gestint. Bis zur Gründung von Militairposten zu Schabkadder und Dub war dieser Landstrich thöllweise der Gnade der Banditen aus dem Mohnand-Bergen überlassen.

Das eigentliche Pischawar zerfällt in zwei Theile; der eine liegt auf dem rechten Ufer des Kabul-Stromes und schliesst sieh an die Chattack - und Afridi-Berge, welche bis in die Nähe von Attok herabziehen; der andere bildet die Form eines Dreiecks, dessen zwei Seiten durch den Kabul-Strom und einen seiner Zuflüsse, den Bara, und dessen Basis durch die Cheiber-Berge bezeichnet wird. Dies ist die am höchsten cultivirte Gegend des ganzen Thales. Inmitten derselben liegt die Stadt Pischawar, gerade achtzehn Meilen von dem grossen Cheiber-Passe. Sein Verkehr litt unter dem Drucke der strengen Herrschaft, welche die Sikhs für die Behauptung dieser Provinz für nothwendig hielten; jetzt aber, wo diese Einschränkungen hinweggeränmt sind, gewinnt derselbe schnell an Ausdehnung. Auch der Zustand der Vorstädte und der Umgegend hat sich gehoben.

Die Bewohner von Pischawar sind Mischlingsstämme von keiner grossen politischen Bedeutung. Sie sind betriebsam und friedfertig und zu gut gewöhnt, um sich gegen die Unterdrückung strenger Gewalthaber und ungestümer Nachbaru aufzulehnen.

Die Sikh-Herrschaft in dieser Proving war ausgezeichnet durch die strenge Verwaltung des Generals Avitabile. Er war gänzlich verwachsen mit der Nation, unter der er sich eingebürgert hatte. Keine Spur Europäischer Civilisation war in seinen amtlichen Handlangen zu erkennen. Er trieb die Einkünfte in der Weise der Sikhs ein; sein Criminalgesetz heischte Blut für Blut, besonders wenn der Ermordete ein Sikh war, allein die Opferung des Schuldigen war ihm weit mehr Hauptsache, als die Sühne des Verbrechens. In dieser Beziehung ging er über die Rechtsgrundsätze der Sikhs hinaus, welche peinlicher Bestrafung entgegen waren. In strenger Weise führte er locale Verbesscrungen ans. Anch hielt er seine Truppen in guter Ordnung, und einst, als eine Brigade um einer Schenkung willen eine Meuterei angestiftet hatte, bewilligte er die Geschenke und rief alsdann die Bergbewohner herbei, um die schätzebeladenen Menterer auszuplündern.

Der letzte Gouverneur war Radschalt-Schiri-Singh, welcher aber wegen Unterdrückungen vom Residenten entfernt wurde und zum Nachfolger Sirdar Gulab-Singh Puwinden, unter der Leitung des Colonel G. Lawrence, erhielt. Durch ihre vereinten Bemillungen wurde den Raubzügen Einhalt gethan, die Bestenerung erleichtert, Oeconomie eingeführt in den militairischen und alministrativen Einrichtungen, und die bewäffnete Macht war sechs Monate nach dem Ausbruch der Empörung zu Multan der Regierung tern geblieben

Seit der Einverleibung wurde in der Provinz eine regulaire Macht von 10,500 Mann gehalten, worunter zwei Regimenter Europäischer Infanterie und 700 M. Europäischer Artillerie. Zu Dschamrud wird ein vorgeschobener Posten errichtet werden, um den Eingang des Cheiber-Passes zu bewachen. Die bewaffnete Macht ist unter gewöhnlichen Umständen stark genug, den Besitz der Provinz zu behaupten, und kann in einem Tagemarsch die Berge erreichen. Die gegenwärtigen Militair-Einrichtungen dürften vielleicht jetzt mit einer bedeutenden Ersparniss für den Staat abgeändert werden können. Die Polizei, welche unter dem noch im Fortschreiten begriffenen System gut organisirt und brauchbar eingerichtet und von guten Irregulairen unterstützt ist, dürfte im Stande sein-mit Hülfe einer verhältnissmässig regelmässigen Macht das Thal zu behaupten. Die Gattung der Truppen könnte geändert werden, nicht aber ihre Anzahl. Die im Bau begriffenen Brücken über den Swat- und Kabul-Strom werden zwar die Communication zwischen Pischawar und seinen Vorposten sichern, allein, so lange nicht eine stehende Brücke über den Indus gebaut ist, wird das Pischawar-Thal stets Gegenstand der Besorgniss sein.

Kohat. - Südlich von Pischawar liegt Kohat, ein 35 Meilen langes und ungeführ 4 Meilen breites von Hilgeln umschlossenes Thal. In Silden desselben liegt Bannu, im Westen das Gebiet der Wasiri und Bangasch, im Osten die Bergreihen, welche sich zum Indue herabsenken. Es hildet für das Britische Gonvernement eine grosse, aber unungängliche Beschwerde, da es die Verbindung von Pischawar mit den übrigen Besitzungen ienseits des Indus vermittelt. Kohat ist nur durch zwei Pässe von Pischawar aus zugänglich, welche beide durch die Afridi-Berge führen; der kürzeste und bequemste ist ein gefährliches Defilee von 14 Meilen Länge: der andere ist ein noch sehwierigerer, noch mehr gewundener Pass, der von den Dachachel Afridis behanntet wird und von diesen seinen Namen führt. Vom Indus aus ist Kohat gleichfalls nur durch zwei Pässe zugänglich, den von Kuschalgarh und den von Kalabarh, welche beide durch die Chattack-Berge fithren. Eine gleiche Anzahl vermittelt die Verbindung mit Bannu: der sieben Meilen lance Surdack, Pass der kürzeste Weg zwischen Bahadur-Cheil und Luttummer, und der Kunk-i-gao, ein gewundener, aber sieherer Weg zwischen Narri und Charrack. - Die Abgaben sind auf eine geringe Rate festgesetzt, da die Landbewohner widerspenstig sind, und wenn iene erpresst werden sollen, sich in die Berge verfügen. Demungeachtet sind diese Gegenden, welche von dem Berestamme der Chattaks bewohnt werden, gewöhnlich rubig. In der That sind die Chattaks, trotz dieser Nachbarschaft, durchweg treu und gehorsam, und ihr Hämptling Chewaia-Mahomed-Chan, welcher die südliche Bergegend zu Lehn besitzt, hat sich der Regierung durch verschiedene Beweise der Treue und gnte Dienste verdient gemacht.

Das Thal ist berühmt durch seine Salzminen, von denen die bedeutendste, die zu Bolndur-Cheil, von einem Fort vertheidigt wird. Auch zu Kohat selbst ist eine Besatzung mit einem Cantonnement und Fort.

Als eine Fortsetzung des Kolnt-Tlinles dehnt sieh das Thal von Haugu in einer Länge von 20 Meilen und einer Breite von zwei bis drei Meilen aus und öffnet sieh in die Ebenen von Miransai. Diese ungeführ 9 Quadratmeilen grosse Ebene, die anf der Südwestseite von dem Churum-Flusse begrenzt wird, kaum 20 M. von dem Punkte, wo er in die Bannu-Ebene heraustitt, wird von sieben befestigten Dörfern beherrsekt, welche auf Befehl des General-Gouverneurs hnter Britischen Schutz gestellt worden sind. Jede dieser Ortschaften bildet eine kleine unabhäugige Republik, indess sind leider die Gemeinden in zwei entgegengesetzte Parteien zerspalten. Diese innere Spaltung wird von den Wassirs und auderen Stämmen unterhalten, welche durch Einsprüche und Anmassung es dahin gebracht laben, einige der schönsten Theile des Thales sich anzueiernen.

Früher war Kohat zu Pischawar geschlagen, neuerlich aber wurde es abgesondert und unter die Verwal-

tung des Capitains Coke gestellt.

Grenzländer südlich von Kohat. - Südlich vom Kohat liegt das Bannu-Thal, zugänglich durch die beiden eben erwähnten gefahrvollen Pässe, den Surdakund den Kunk-i-gao-Pass. Dieses Thal ist bereits von Major Edwardes so trefflich und vollstäudig geschildert worden, dass hier einige kurze Bemerkungen hinreichen werden. Der Grund find Boden ist besonders ergiebig und fruchthar und wird durchströmt von dem Churum und durch Gräben bewässert. Der einzige unbebaute Theil ist das "Thul" oder der Weidegrund am Fusse der Berge. Während der Wintermonate weiden die Wasiris hier 'ihre Heerden und errichten natriarchalische Hütten von Fellen mit hölzernem Sparrwerk. In den Sommermouaten ziehen sie sich dagegen auf die kühleren Berghöhen zurück, wohin sie ihr Vieh mitnehmen und sich niederlassen. Dieser Volksstamm entriss vordem den Bannutschis einen Theil ihres angebauten Landes und hat sich im Besitze desselben behauptet. Die Dörfer sind gut gebaut und waren früher mit Wällen versehen, indess sind nunmehr alle Befestigungen abgetragen worden. Es existirt nur ein bedeutendes Fort noch hier zu Dalip-Gash, dem Hauptorte, wohin eine Militairstrasse führt. Neuerdings ward noch ein Cantonnement hinzugefügt. Ungeachtet der Anstrengungen, die zu seiner Besserung gemacht wurden, ist die Bevölkerung übel gesinnt und sanfteren Sitten unzugänglich, obschon einige Besserung in ihren Gewohnheiten doch schon sicher zu erkennen ist. Jedoch trägt die unkluge Verbindung von Schwäche und Härte, mit der sie von den Sikhs behandelt zu werden pflegten, die Hauptschuld ihrer Demoralisation. Ein Beispiel dieser Art von Regime wurde hei der Schilderung von Jusufsai gegeben. Im Jahre 1847 wurde vom Residenten eine starke Truppenabtheilung unter Lieutenant Edwardes hicher entsendet; allein obschon ihnen ihre gewohnte Taktik des Raubens und Plünderns untersagt worden war, erwiesen sich doch die Sikh-Soldaten als ziemlich ungeeignet zum Eintreiben von Abgahen. Im darauf folgenden Jahre ward unter dem Befehl desselben Officiers ein auderes Detacheunent dortlin beordert uit der Instruction, friedlich und human zu verfahren; und in vier Monaten hatten die Wasiris sowohl, wie die Bannutschis gelerut, Abgaben zu zahlen, die Befestigungen wurden geschieft und der Grund für die Jahustyervaltums zeleert.

Das benachbarte Murwat-Thal bildet mit seinem durren Boden und seinem gesiteten Völkchen den geraden Gegensatz zu Bannu mit seinen reichen Hulfsquellen und seinen demoralisirten Bewohnern. Zwar existiren hier zwei Flüsse, der Churum und der Gumal, aber weder Quellen noch Bäche. Trotzdeen zeigt sieh der Boden durch vergleichsweise Ergiebigkeit stets dankbar für die Gunst eines Regenschaners. Raub und Mord sind den Bewohnern unbekannt, aber sie sind ansserst lebhaft und würden, wenn sie gereitz werlen, ihre Widersacher umbringen und zerreissen. Im Jahre 1846 erhoben sie sich in Masse und belagerten mehrere Tare lang das Fort von Lacki.

An Murwat schliest sich das Thal von Eas-Chair mit 45 Ortschaften, ein schmaler, länglicher Landstrich zwischen dem Indas und einem langen Zweige der Chattak-Kette, welcher sich südwärts zur Ebene hinzieht. Enige dieser Ortschaften zahlten nur wenig Abgabe, weil sie zeitweise von den Berg. Chattaks beraubt wurden; gegenwärtig hahen sie keine derartige Ausrede mehr, sondern sind im Stande, im Verhältniss wie ihre Nachbarn zu steuen.

Südlich von Bannu liegt das Tank-Thal, mit Mnrwat durch den Peisu-Pass und mit Bannu durch ienen von Malisai in Verbindung stehend. An Ergiebigkeit, Schönheit und in seinen politischen Zuständen gleicht es Bannu. Ucber demselhen erheben sich die Wasiriund Battani-Berge, und da verschiedene Pässe derselben einen sehnellen Zugang gestatten, so sind die Bewohner deu Augriffen und Anmassungen des übermüthigsten von allen Bergvölkern ausgesetzt. Dass seit der Einverleibung keine Plünderungen vorgekommen sind, giebt ein sehr günstiges Zeugniss für Schali-Nawas-Chan, ein dortiger Hanptling, der die Einkünfte des Gouvernements in Pacht hat. Er gehört zu einer alten, beim Volke beliebten Familie, Von den Sikh-Beamteten wurde er verbannt, Major Edwardes hob iedoch die Verbannung auf und er ward nach der Einverleibung in seiner früheren Stellung bestätigt, zum Vortheil sowohl für das Volk, als auch für das Gonvernement.

Von Tank bis herunter nach Sinde bilden die wichtigste Erscheinung in der Suleiman-Kette die drei Petermann's geogr. Mittheilungen. März 1865.

"Tokes". Diese Tokes sind schmale, steile Defileen welche die äussere Kette von der junern trennen. Stellenweise ist ihr Schlund so oner dass sie blossen Felsenspalten gleichen. Die Passage ist hier höchet schwie. rig, da sie häufig von gerade oner durch die Schlucht laufenden Felsen nuterbrochen wird. Unpassirbar für Francie, wie diese Schluchten sind können sie iedoch von den Berghewohnern mit ihren Pferden ohne Schwierigkeit begaugen werden. Sie dienen Räuberbanden als Obdach und Zuflucht, welche hier unbemerkt abund zureben können, um sich zu einem Einfall in die Ebenen zu vereinigen. Hier kommt das Raubgesindel von feruher zusammen und bricht an Punkten. weit von der eignen Heimath entfernt, in die Ebenen hervor. In Bezue auf Wasser sind sie lediglich auf die erdige Bodenschicht augewiesen, ans der sie, wenn sie den Boden aufscharren, einige Troufen brakischer Flüssigkeit erhalten können. Aus diesen Thälern, welche parallel mit der äusseren Gebirgskette laufen, öffnen sich zahlreiche Ausgänge in die Ehene. Am Fuss des Gebirges bildet eine "Mehra" oder offene, unbebante Ebene einen Samt von zehn bis zu zwanzie Meilen Breite, an deren beiden Rändern sieh iedoch wenige einzelne Ortschaften finden; gegen Süden zu, in der Nähe von Dera - Ghasi - Chan, wird dieselbe schmaler, Hier ist sie mit Buschwerk bewachsen, anderswo aber durchweg eine nackte Wüstenei ohne alle Spuren von Leben oder Vegetation.

Die Ortschaften am Saume dieses öden Landstrichs liegen weit voneinander und sind mehr oder minder befestiet. Ihr Anban ist zerstreut und die Bewässerung geschieht nieht durch Brunnen, sondern beschränkt sich auf Cisternen und die Bergwasser, welche durch robe Vorrichtungen allmälig und stufenweis herabgeleitet werden. Allein das nicht vollstäudig beherrschte Element richtet oftmals, anstatt zu berieseln. Ueberfluthungen an. und die enttäuschten Bewohner werden inne, dass sie einen verheerenden Feind in ihr Gebiet eingeführt haben. Einer geschickten Regulirung und Bewirthschaftung seiuer Wasser ist dieser ganze Landstrich dringend bedürftig: werden keine Austalten dazu getroffen, so dörrt das Land aus: werden nur uuzureichende Anordnungen gemacht, so wird dasselbe von einer Ueberfluthung fortgeschwemmt. Die kunstmässige Regelung dieser unrnhigen Gewässer soll weiter unten angedeutet werden.

Das Alluvial-Gebiet des Indns ist wenig verschieden von dem der anderen Ströme, nur dass die Ueberschwemmungen hier ausgedehnter nnd ungestümer sind. Auf dem rechten Ufer sind die "Deradschat" oder Lager-Gründe von Ismail-, Fattih- und Ghasi-Chan, drei Anführern bei der grossen Afghanischen Invasion im vorigen Jahrhundert. Dera-Glinsi-Chan ist ein lieblicher Ort, umgeben von prächtigen Dattel-Hainen. Ausserdem ist hier Kalabagh am Fusse der Chattak-Berge und Mithan-Kote am Zusammenfluss der fünf Ströme "anzuführen. Ihre commercielle Bedeutung hat sich seit der Einverleibung gelnoben und wird sich sicher noch mehr heben, wenn erst die Schifffährt auf dem Indus effikklich eröffict sein wird.

Beeülkerung. — Bei der vorstehenden Schilderung des Grenzgebiets von Hasara und Jenseits des Indus sind einige der bezeichendsten Eigenthumfelkeiter der Bewohner angeführt worden. Allein in Rücksieht anf die politische Bedeutung, welche einige dieser Bergstämme erlaugt haben und auf die bedeutenden Militairkräfte, die gegen sie aufgeboten wurden, wird es nicht manggemessen sein, die verseliedenen Völkerschaften unter Einem Gesichtspunkte zu gruppiren und ihre Schilderung zu versolbstünlieren.

Die beiden Hauptabtheilungen sind zuerst die der Mischlingsstämme, meisteus von Afghauischer oder Türkischer Abstammung, dann die Belutschen-Stämme.

Die Mischlingsstittune bewöhnen die Bergregion von Hasara und Fischawar an bis nach Dera-Fattih-Chan hin und bestehen ans folgeuden Unterabtheilungen: — den Turnulis, Molmands, Afridis, Chattaks, Patlanas, Bangasch, Orakasi, Wasaris, Schiranis und Bhattanis. Die Belutschen, welche die Hügelketten von Dera-Fattih-Chan bis zur Grenze von Sinde Ende des Deradschat und bis zur Grenze von Sinde innehaben, theilen sich in die Uschteranis, Bosdars, Lielanis, Buztis, Marris und Ghurtschanis.

Mischlingsstümme (meistens von Afglunischer oder Thrkieher Abstammung). — Die Turnulis beschräisken sich haupbächlich auf Hasara, aber sie haben auch einzelne Laudstriche zu beiden Seiten des Indos inne. Verbündet mit den Dschaduns des Mäjaber und mit den Tschaggersis, Hassansis und anderen Pathaustämmen im Norden haben sie sich als die füreltharsten Gegner der Sikhs gezeigt. Neuerlich noch wurde in ihren Gebiere ein Zolleinnehmer Naueus Carme ermordet.

Im Westen und Südwesten von Pischawar bilden die Afridis den beleutendsten Stamm, die den Cheiberund Kohat-Pass innehaben. Die zahlreichen Abtheilungen dieses Volkes (Chais), jede einen eigenen Häuptling an der Spitze, sind meistens durch Partheimgen entzweit und nur einig darin, sich den Gewalthabern des Pandschab und von Kabul zu widersetzen und von Reisenden und Handelsleuten Räubersold zu erpressen. Alle die grossen Ernberre und obersten Machthaber haben nacheinander diese Afridis in ihrem Solde gehalt - so Ghengis, Timur, Babur, Nadir-Schah, Achmed - Schah, die Baraksis, die Sikhs und schliesslich die Briten: gegen alle haben diese unlenkaamen Berghewohner sich treulos bewiesen. Wenn auch in iedem Chail Einige von ihnen Sold vom Gouvernement erhalten, so lassen sie es doch geschellen dass die Liebrigen die Convoys derselben anhalten, die Bagage plündern und Vereinzelte umbringen. Ihre Berge in der Nähe des Cheiber-Passes sind für militiarische Bewegungen sehr schwierig, während dagegen die Hochlandschaft von Tari, welche ienseits derselben im Innern sich ansdehnt und wo die Afridis zneemmen mit den Oraksie und anderen Stämmen ihre Sommerwohnsitze aufschlagen, von Kohat aus zugänglich ist und ein dem Europäischen ähnliches Klima besitzt. In ihren Ansiedelnneen in der Ebene sind sie nur Squatter, die ihren Grund und Boden mit dem Schwerte erheutet haben und mit der grössten Widerwillickeit und Unregehnässigkeit ihre Abgaben entrichten. Es mangelt ihnen iedoch nicht an Geschicklichkeit für die Landwirthschaft. Leute, die von demselhen Geschlechte. wie sie, abstammen, bewohnen einige der am besten cultivirten Gartenlandschaften in Farrackabad.

Sie sind tapfer und verwegen, gute Soblaten und besonders gute Schützen. Die besten Schützen in Corps der Guiden sind Afridis. Vielleicht gegen 200 derselben mögen in den Pandschab-Reginnentern vertiellt sein. Geleit oder Transport von Wertlaschen ist ihnen nicht anzuvertrauen, aber im Gefecht sind sie ihrer Falnet teu, selbat wenn sie gegen ihre eigenen Brüder fechten müssten. Mit dieser Treue stehen sie indess nicht vereinzelt da. Fanatische Mohammeduner würden allenthalben gegen ihre eigenen Glaubensgenossen zu Gunsten der Ungläubigen, wie der Hindus, Sikhs oder Briten. Kämfest.

Die Mohmands haben in neuerer Zeit durch ihre wiederholten Scharmützel mit den Britischen Truppen eine Bertluntheit erlangt. Sie bewohnen die Berge nördlich vom Cheiber-Pass und haben beide Ufer des Kabulstroms inne. Ihr Hauptort, Lahpur, ist gerade jenseits des nordwestlichen Endes des Cheiber-Passes gelegen. Sie haben Eingriffe auf die Ebene gemacht und befinden sich noch im Besitze einiger der reichsten Landereien in der Doabs von Mistehni, wo der Kabul-Strom aus den Bergen heraustritt, bis nach Matta au Swat-Flusse; auch haben sie ausgedehnte Ansiedelungen im Stden des Kabul. In vielen Seiten ihres Charakters gleichen sie den Afridis, sind aber weniger zut als Söldaten.

Die Jusufsai-Pathans, ihre kriegerischen Eigenschaften und ihre sociale Reformation, sind bereits schon erwähnt worden. In der Schlacht von Tari, durch welche die Herrschaft von Pischawar in die Hände der Sikhs fiel, bildeten die Jusufsais den Kern des Mohammedanischen Heeres, das 30,000 Manu an der Zahl einer Macht der Sikhe von derselben Stärke aber unterstfitzt von Kanonen und unter Rundschit Singha nersöulicher Auführung, gegenüberstand. Bei einer auderen Gelegenheit umzingelten sie ein 8000 Mann starkes Corns irregulärer Sikh-Reiterei und griffen desselbe an: der Maharadscha war nicht zugegen aber Harri · Singh · Nullua und vierzig audere Sirdars, die Blüthe der Sikh-Ritterschaft, waren dabei. Als diese Hänntlinge ihre verzweifelte Lage übersahen, griffen sie mit der äussersten Kühnheit an und schlugen sieh einen Weg durch ihre Gegner - eine unverhältnissmässige Masse undisciplinirter Fanatiker.

Die Chattaks wohnen in den Bergen stidlich von Pischawar und in der zwischen dem Fusse des Gebirges und den Kabul-Strom gelegenen Ebene. Auch im Kohat-Thale bilden sie den überwiegenden Volksstatum. Sie sind im Besitz des Kuschalgur-Passes, der vom Indus nach Kohat fübrt und den leichtesten Zugaug zu diesem Thale bildet. Ihr friedliches Verhalten ist bereits gerühmt worden.

Von diesen vier grossen Stämmen sind die Afridis und Molmands seit der Einverleibung wiederhofentlich mit den Waffen in der Hand gegen uns aufgetreten, während die Jusufsais nud Chattaks nie wieder einen Schmsa ausser auf umserer Seite abgefenert haben, obschen keiner der heiden letzteren Stämme den ersteren am Mannhaftigkeit und Mith nachsteht. Gerade während Avitabile's Schreckensberrschaft hörten sie nicht auf, sich der Gewalt der Sikhs zu widerestzen, und jener rücksichtslose Herrselner wagte sieh nie in das Chattak-That oder in die Ebenen der Jusufsais.

Die Oraksais haben ihre Wohnsitze im Nordwesten von Kohat, in der Nähe des Hangu-Thales.

Der Stamm der Bangasch bewohnt die eingeschlossenen Ebenen von Miransai, so wie das Churum-Thal innerhalb der Greuzen von Kahul.

Die Wasiris haben ihre Sitze sudwestlich von Kohat, in den Bergen, welche das Bunua-Thal überragen. Die innere Geschichte dieses merkwürdigen Stammes ist bereits ausführlich dargestellt worden in den Werken von Elphinstone und Major Edwardes. Sie haben viele der in das Tank- und Bannu-Thal führenden Plässe inne und halten den Berg, welcher die Westseite des Surdak- Defliese überragt, stets besetzt. Dem Brüssehen Gouvernement ist besonders an der Bewachung dieses Paases gelegen, da derselbe die directe Verbindunglinie zwischen Bahadur-Chail und Bannu bildet. Die nonadische Lebensweise dieses Stammes ist bereits früher berührt worden; aber sie sind nicht allein Hirten, sondern auch Räuher. Sie beherrschen den Hauptverkehrsweg von Kabul und Ghasni zum Pandsehah und Hiudustau und auchen (mit mehr oder weniger Erfolg) Contributionen von den Powindiahs zu erpressen, jenen kriegerischen Handelsleuten, die mit Kühnheit und Behartlichkeit sich einen Weg von Ghasni nach Deradsehat zu erzwinzen wissen.

Der Ghabber-Berg, eine gewahige in die Ebeue hervortretende Gebirgsinasse zwischen Tänk mid Banun, wird durch einen räuberischen Stamm, die Mithauis, unsicher geunacht, welche stets mit den Wasiris im Streit liegen.

An der gebirgigen Grenze von Dera-Ismail-Chan sind die Schiranis der gefürchtetste Stamm, der zu Raub and Mord oftmals von seinen Bergen berniedergestiegen. Einmal überrumpelten sie einen schwachen Britischen Vorposten und hieben ihn nieder: bei einer anderen Gelegenheit tödtete ein tanferer Polizei Officier. der mit einer Handvoll Leute eine fliehende Bande verfolgte, den Auführer derselben und zwei seiner Söhne, verlor aber sein Lehen in dem Gefecht. Der dritte, tibrig gebliebene Sohn suchte neuerlich Dienste in der Militair-Polizei zu nehmen. Die Beamteten hielteu es für gerathen, seinem Gesuch zu willfahren, allein mit der Unbeständigkeit eines Wilden nahm er seinen Antrag zurück. Es ist indess nicht nomöglich, dass er einen abermaligen Versuch machen werde, das Blut seines Vaters und seiner Brüder zu rächen.

Vor der Einverleibung hatten die Schiranis sich zum Schrecken des Grenzgebiets gemacht. Sie raubten nicht allein Viehherden, sondern sehleppten auch Männer und Weiber mit fort, von denen sie nie ohne holes Lösegeld Eins wieder freigaben. Einst stürnten sie die Stadt Draband, obwohl sie von einer kleinen Sikh-Garnison, mit einem Kardar an der Spitze, vertheidigt war. Im Jahre 1848 überzeugte sich Major Edwardes, dass das Grenzgebiet auf Meilenweite durch ihre Rüsbereien in eine Wüstenei verwandelt oder aus Furcht vor ihren Ueberfällen verlassen worden war.

Belutachen Stümme. — Die Uschterauis werden für einen der kriegerischsten Stümme in der Suleinnan-Kette gehalten. Innerhalb der letzten Jahre haben sie sich am Finss des Gebirges augesiedelt, wo sie gegen 20,000 Acker urbaren Landes inne haben. Sie waren heständig in Streit verwickelt mit den Kusranis. einem minder streitbaren, aber hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihres Unternehmungsgeistes nicht zu verachtenden Volksstemme Nicht allein waren an der Grenze Phinderungen an der Tagesordnung, sondern es wurden auch befestigte Ortschaften belagert und hartnäckiec Gefechte waren von bedeutendem Verhat an Menschenleben begleitet. Das Gebiet der Uschteranis stand nuter der Jurisdiction des Kardars von Dera-Fattili-Chau. derselbe erhielt aber an Einkünften nur das, was er mit Gewält und Ueberrumpelung ihnen abnahm. Die Kusrauis haben sich neuerdings durch einen verwegenen Streich hervorgethan. Ein flüchtiges Ortsoberhaupt führte ihrer sechshundert Mann in einem Nachtmarsch von den Bergen nach Dera-Fattih-Chan, eine Entfernung von 20 Meilen - und plünderte die Stadt theilweise aus. Eine Abtheilung Pandschab - Cavallerie, fünfundvierzig Säbel an der Zahl, und ein alter tapferer Polizei-Officier, der früher im Gefecht einen Arm verloren, gefolgt von zwanzig Begleitern, machten Jagd auf die Freibeuter, welche endlich eine feste Stellung hinter einer Anhöhe einnahmen. Die Cavallerie eriff tanfer an, wurde aber schliesslich mit Verlust mehrerer Leute zurück geschlagen.

Gesetzlose Relutschen Stämme hausen in Mence in den Bergen gegenüber von Dera Ghasi Chan. In Sangar, einem Theile dieses Districtes, erscheinen wicderum die Kusranis, allein die Bosdars bilden hier den mächtigsten Stamm. Unter der Sikh - Herrschaft wurde das Fort Mangrotah erbaut, um ihren Ränbereien Einhalt zu thun. Sawan-Mall und General Veutura waren genöthigt, Frieden von ihnen zu erkaufen. Harrand wird von den Ghurschanis beunruhigt: als einst einer derselben von einem Hindu-Kardar von Sawan-Mall beleidigt worden war, belagerte der ganze Haufen des Beamten Hans und ermordete ihn. Hernach errichtete das Gouvernement ein Fort hier. Südlich von Dera-Ghasi-Chan kamen die Bugtis und Marris in bewaffneten Haufen bis dicht unter die Mauern von Radsehan. Der öde Zustaud der Umgegend ist hauptsächlich ihren Ranbzügen zuzuschreiben. Seit der Einverleibung jedoch sind sie durch die Britische Militairmacht theilweise in Furcht gehalten, theils durch Cortland, Commissair von Dera-Ghasi-Chan, beruhigt worden; allein als Diebe sind sie noch immer keck und erfahren. Sie sind nicht allein durch die Bergpässe, sondern auch durch das Land am Fusse des Gebirgs begünstigt, welches wir bereits als sumpfig und mit Ried und Buschwerk bewachsen beschrieben. Es steht indess zu erwarten, dass durch Organisation einer Polizei, durch Bestallung eines Europäischen Beamten in Mithan - Kote und durch deren Zusammenwirken mit den Sikh - Beamten Ordnung herbeigeführt werden werde

Die von diesen Belutschen-Stämmen bewohnte Gegend gleicht völlig der von Sir C. Napier in seinem Trakki-Feldage beschriebenen. In der That kam die Localität nicht weiter als fünfzig Meilen von Radschan entfernt sein, und die Stämme, welche die Sinde-Reiterei in Schach halten, sind Verwandte jener, die das Grenzgebiet von Dera-Ghasi-Chan in Besitz

Um die Stärke der Feinde der Brütschen Obergewalt berechnen zu können, lassen wir eine oberflächliche Schätzung der Anzahl waftenfähiger Männer folgen, welche diese Bergvölker in ihrer Ansdehnung von Sinde bis nach Hasara anfbrüngen können:

 Turnulis
 6000
 Wasiris
 15000

 Afridis
 15000
 Kusrania
 5000

 Mohmands
 12000
 Belutschen-Stämme 30000

 Chattaks
 15000
 Schiranis
 10000

 Jusufsais
 30000
 Bhattanis
 5000

Das sind zusammen mehr als 100,000 Mann, welche sich der Britischen Macht gegenüberstellen könnten, in einer für militairische Operationen höchst schwierigen Gerend. Es sind den Priestern ergebene und bigotte Anhänger des Propheten. Sie sind zwar ohne Disciplin und haben keine Kanonen, aber sie sind wohlbewaffnet und oftmals ent beritten. Viele von der Gesammtzahl sind zwar ietzt Britische Unterthanen, aber gerade sie haben vor ihrer Einverleibung keinen Herrn auerkannt und wenig oder gar keine Abgaben entrichtet. Das beweist zur Genüge, was sie wieder werden könnten, wenn die Versuehung sich darböte oder die Umstände günstig wären. Aus der Geschichte ihrer Vergangenheit können Winke für die Zukunft gelesen werden. Es ist gezeigt worden, wie sie zu verschiedenen Zeiten den Verkehr unterbrochen, den Ackerbau gelähmt, Gouverneure ermordet. Städte überfallen und nach Vollbringung solcher Thaten sich vollkommener Straflosigkeit in ihren festen Sitzen erfrent haben. Viele haben hartnäckige Kämpfe verursacht und oftmals haben sie es gewagt, Britische Vorposten anzugreifen. Welche Meinung die Vorgänger der Britischen Herrschaft von ibrer Kühnbeit hegten, beweisen die noch bestehenden Forts und die in kurzen Zwischenfäumen das Deradsehat bedeckenden Tumuli, in welchen wahrscheinlich 1500 Jahre zuvor militairische Posten lagen, um ihnen Widerstand zu leisten. Combinirter Operationen sind sie nicht fähig, dagegen im Stande, in maufhörlicher Folge kurze, abspringende Augriffe zu machen. Es ist offenbar, Jass, wenn sie keinen Widerstauf fäufen, sie das flache Land bis zum Indus hinab verwüsten und die Districte diesseits dieses Stromes bedrohen wirden. Es ist daher zur Bewachung der Indushinie eine grössere Truppenstärke erforderlich, als die bis-

Die natürlichen Verhältnisse des Grenzgebiets und der Charakter der Bergvölkerstämme wurde etwas ausführlicher beschrieben, um die Grande der neuerlich vom Gouvernement getroffenen ausgedehnteren militairischen Maassregeln darzuthen. Die amtliche Correspondenz der drei letzten Jahre wird bewiesen haben, dass die gegen die Bergvölker befolgte Politik eine friedliche war. Man war bestreht die ienseits des Britischen Gebiets wohnenden zu berubigen und zum Gehorsam zu bringen und iene innerhalb dieses Gebiets sesshaften mit Schonnng zu regieren. Demungeachtet sind zu verschiedenen Malen auf beiden Seiten Auflehnungen gegen die Britische Obergewalt vorgekommen. Doch steht zu erwarten, dass bei der Vervollkommnung der Vertheidigungsmaassregeln und bei Vollziehung schneller Bestrafung solche Ausschreitungen in Zukunft aufhören werden.

Soweit der amtliche Bericht: Die neuesten Ereignisse haben freilich diesen Erwartungen nicht entsprochen; denn seit einiger Zeit bringt fast iede neue Indische Post Nachricht von Uurnhen an der Grenze von Kabul, so dass das Britische Gonvernement sieh genöthigt geschen, eine neue Militair-Expedition nach dem Miransai-Thal vorzubereiten, und dass sogar Gerüchte auftauchen, die Regierung habe die Provinz Pischawar, diesen Gegenstand ihrer steten Besorgniss. sei es vor den Uebergriffen der Bergvölker oder wegen des allmäligen Vordringens Russischen Einflusses in Vorderasien, der die Behanptung jener Provinz immer schwieriger machen würde, ganz aufzugeben und an Dost Mohammed abzutreten beschlossen. Das wäre seit zwei Jahren das zweite Mal, dass die Briten wegen der Unmöglichkeit, denselben zu behaupten, freiwillier einen Gebietstheil anfgäben. Vielleicht, dass vorstehende Skizzen als Beitrag zur Orientirung dem Leser nicht unwillkommen erscheinen, wenn die nächsten Ueberlandposten bestimmtere Nachrichten aus ienen Grenzdistricten bringen werden.

# DIE NEUESTEN FORSCHUNGEN IN SÜD-AFRIKA, -

DER NGAMI-SEE UND DER LIAMBEY-FLUSS.

Vorzüglich nach Anderson und Livingston vom Herausgeber.
(Hierza Tafel 5.)

Zwei Objecte sind es, die im Innern Afrika's, stidlich vom Acquator, während der letzten zehn Jahre besonders Epoche gemacht, die Aufmerksankeit vieler Reisenden und Geographen auf sich gezogen und, so zu sagen, zwei Centralpnukte gebildet haben, um die sich alle übrigen Entdeckungen und Untersuchungen herumlagerten. Wir meinen den grossen See Nyassa oder Nyassi, der so lang sein soll, als das ganze Adriatische Meer oder die Ostsee zwischen Stettin und den Aland - Inseln . - und den See Ngami, von bescheidenern Dimensionen. Den gewaltigen Nyassa-See hat noch nie ein Europäer geschen, sondern man hat seine Existenz, Lage und Grösse von den Aussagen der Eingebornen hergeleitet, und wenn man seine lang gestreckte, etwas wellige Form so anf den Karten heraustreten sieht, könnte er Reminiscenzen an das grosse musterium des Occaus - die Seeschlange - erwecken. Unsere Kenntniss von diesem See ist in der That eine noch gänzlich unvollkommene und unsichere.

Dahingegen ist der Ngami-See bereits von vielen Europäern gesehen und untersucht worden, leider aber ist seine genante geographische Lage bis zu diesen Augenblick auch noch unbestimmt geblieben. Schon zu Anfang dieses Jahrhunderts erhielt man in der Cap-Colonie positive Kunde von der Existenz und ungefähren Lage dieses See's, ja sehon auf einer Karte vom Jahre 1508 soll ein See in dieser Gegend angegeben sein,— doch darf man nicht vergessen, dass viele der frühern Afrikanischen Geographen mit einer so reichen Phantasie begabt waren, dass man anch die unbekanntesten und entferntesten Regionen mit einer wollstündigen Netz von inaeriären Pfüssen und Seen ausfüllte.

Aber bis zu dem Jahre 1840 hatte kein Europhischer Reiseuder die vom See Ngami südlich sich erstreekende Wüste Kaliliari zu durchdringen vermocht. Eswar im Sommer dieses Jahres, als es dem Missionär David Livingston von der Londoner Missions-Gesellschaft, begleitet von den Herren Oswell und Murray. gluckte, von Kolobeug (der ferusten Missions-Station) aus die Winte zu durchehrviten; dem an 4. Juli dieses Jahres sahen diese drei Reisenden einen müchtigen Strom vor sich, der von Westen nach Osten floss. Sie folgten diesen Strom aufwärts und kannen bald an den See selbst, gelegen in 20½° stüd. Breite. Im folgenden Jahre, 1850, unternahm Livingston eine zweite Reise nach dem See und entdeckte, dass der Zuga, der Phus, der im vergangenen Jahre als ein so müchtiges Gewisser ersebien, nach kurzem Lauf im Saud und in Saltz-Laurunen versehwinden.

Im Jahre 1851 draug Livingston, begleitet von Oawell, zum driteunale gegen Norden vor. Diesmal hielten sieh die Reisenden östlich vom See und erreichten die Stadt Soscheke, gelegen in 17½° 84dl. Breite. Auf dieser Reise wurden eine Menge tiefer und permanenter Flüsse entdeckt, welche, nach der Auslicht der Reisenden. in den Zambesi fliessen.

Zmu viertennale verliess der unermiddiche, wackere Reisende im Mai 1829 die Capstadt, erreichte
in 8 Monaten Sescheke, ging den Fluss aufwärs
bis zu einer sädlichen Breite von 11° 30°, wandte
sich dann westlich und war so glücklich, am 31.
Mai 1854 die Küste bei der Portugiesischen Stadt
Loanda zu erreichen. David Livingston Reisen sind,
wie wohl kann bemerkt zu werden braucht, die
wichtigsten und ansgedelmtesten, die jennals im Innern Afrika's, südlich vom Aequator, ausgeführt worden sind.

Im Lauf dieser Entdeckungen wurden andere Reisende nach jeuen Gegenden hingezogen, und so erforschien im Jahre 1851 Galton und Anderson das zwischen dem See und der Westkliste gelegene Land der Owaherero oder Damaras; Gassiott draug in demselben Jahr von Natal bis zum Fluss Limpopo vor, aber keinem gelang es, den See selbst zu erreichen. Galton schiffte sich im Jahre 1852 nach England ein. und Anderson, der einen zweiten Versuch machen wollte, ging nach der Capstadt zurnek, um sich von Neuem auszurüsten. Es gelang ihm auch, im nächstfolgenden Jahre den See zu erreichen und seine Umgebungen genau zu erforschen. Von andern Reisenden, die den See vor ihm näher untersuchten als Livingston, und die Resultate ihrer Explorationen bekannt gemacht haben, ist vorzüglich D. Campbell zu erwähnen, der ihn aus Handels-Speculation in Begleitung mehrerer Anderer im Jahre 1852 besnehte, ihn ganz umreiste und seine Länge zu 60, seine Breite zu 14 Englischen Meilen angab. Auch folgte er dem an der nordwestlichen Seite des See's einmundenden Fluss Teoge oder Tinge ohngefähr 150 Englische Meilen aufwärts. 1).

Der Ngami-See. — Die ausführlichste Beschreibung, die wir bis jetzt vom See Ngami und seiner Umgebung besitzen, ist die von Charles J. Anderson, das Resultat seiner besagten Reise im Jahre 1853. Sie ist im "S. A. C. Adesetiser and Cope Toen Mail" in einem Briefe des Reisenden, datirt vom 22. Mai 1854, enthalten und in der wissenschaftlichen Welt noch wenig bekannt, wesshalb wir das Wesentlichste daraus im Folgenden entnehmen. Da Herr Anderson von der Walfisch-Bai aus zum See reiste, durch Regionen, welche durch seine frühere Reise in Gesellschaft Galton's selom bekannt sind, so beginnen wir da, wo der Reisende des See's zuerst muischig wird.

"Ich gelangte auf eine Anhöhe, von wo ieb eine prächtige Ansieht des See's oder doch seines westlichen Endes hatte. Als ich ihn zuerst erblickte, fühlte ich mein Herz von Freude überfliessen und empfand ungeheuchette Daukbaksekit für die grensenbose Gütte und den gnädigen Beistand der Vorsehung, die mich während dieser ganzen endlosen und beschwerlichen Reise so sichtbar beschützt hatte. Zeh batte mit vielen Gefahren zu käunpfen gehaht, aber in diesem Augenblick war Alles vergessen; viermal war ich auf dieser Reise nur wie durch ein Winder dem Tode'entgangen, und gewiss, sehon das allein war hinreichender Grund für die wfirmste Daukbarkeit.

Ob ich nun aber meine Erwartungen zu hoch gesteigert hatte, oder ob die Grossartigkeit des See's und die Uppigkeit der Vegetation in seiner nächsten Nähe etwas idealisirt worden waren, ich muss gestehen, dass ich mich bei näherer Betrachtung ein wenig enttänscht fublte. Ich besuchte ihn freilich in einer Jahreszeit. die sehr ungünstig war, um ein Urtheil über seine Reize zu begründen, aber, irre ich nicht, so sah ihn auch Herr Livingston bei der ersten Entdeckung nicht unter günstigern Umständen. Was die Schönheit angeht, so übertrifft sicherlich die Ostseite des See's die Westseite, die ich zuerst sah, bedentend, und auch von dieser Seite aus gesehen, bildet er ohne Zweifel eine schöne Wasserfläche, aber seine Ausdehnung ist sehr überschätzt worden, was auch leicht erklärlich ist. Denn erstens ist noch niemals Jemand ganz um ihn herum gegangen; zweitens sind die Ufer mit Ausnahme der südlichen und westlichen Seite niedrig und sandig und bei nebligem Wetter nicht gut zu erkennen, und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>j S. Fullarton's Gazetteer of the World, vol. V. pp. 564, 565.
— Blackie's Imperial Gazetteer, vol. II. pp. 482, 483.

endlieh bin ich auch geneigt auszunehmen, dass die Entdecker die Länge des See's mit seiner Breite verwechselt haben; denn nach Cooley's Worten "salten die Reisenden voll Entzücken den schönen Fluss und den See, der sich nach Norden und Westen unabsehbar weit ausdelnte". Der ganze Unfang beträgt wahrscheinlich ca. 60—70, die durchschnittliche Breite 7, und auch wo sie am grössen ist, nicht über 9 geographische Mellen 7).

Der See hat mehrere Namen, unter denen der gebräuchlichste Ngami ist. Nahe an seinem nordwestlichen Ende wird er durch den Tinge gespeist, einen schmalen, aber tiefen Flass von grosser Wassermasse, wenn er voll ist. Nach Dr. Livingston ist seine Höhe im Juni, Juli und August am bedentendsten, doch war dies voriges Jahr noch später der Fall. Die Quelle des Tiuge ist bis jetzt nubekannt, man nimmt aber an, dass sie sehr entfernt sei. Sollte er nicht vielleicht auf dem hohen Tafellande entspringen, von dem der Quanza und andere Ströme von Bedeutung herunterkommen? Die Hauptrichtung des Tjuge ist nordwestlich, aber er windet und schlängelt sich so vielfach, dass ich in dreizehn Tugen, während welcher ich aufwärts seinem Laufe folgte, nur ungefähr einen Breitengrad genau nördlich von dem See aus zurücklegte, und doch reiste ich in dieser Zeit durchschnittlich täglich 5 Stunden und machte die Stunde 21/4 Meilen-Soweit ieh jedoch kam, war er für kleinere Fahrzeuge schiffbar, denn nur an drei Stellen erinnere ich mich weniger als 5 Fnss Wasser gefunden zu haben, und im Allgemeinen war die Tiefe beträchtlich. Man darf indessen nicht vergessen, dass er damals seine grösste Höhe erreicht hatte. Wie sehon bemerkt, ist er sehr sehmal, vielleicht nie über 40 Ellen (Yards) breit, aber man sagte mir, dass er nach der Quelle zu um Vieles breiter wird. Das Land an beiden Ufern wird oft in beträchtlichem Umfange überschwennnt und bietet dann das Ausehn eines endlosen See's, der mit Schilf und Binsen dicht überwachsen ist und Inseln voll schöner Banme und Stauden in sich schliesst.

In zienlicher Eatfernung gegen Norden wohnt an den Ufern des Tünge eine Völkerschaft mit Numen Bayere nebst einigen zerstreuten Busehmännern, die Alle Letscholetebe als ihren Häuptling anerkennen. Weiter hin treffen wir die Matsanyana; ob aber diese ein besonderes Volk ausmachen oder eine Mischung der Bayere und Matsanyans sind, bin ich ausser Stande gewesen, mit Sieherheit festanstellen. Nördlich von den Matsanyana wiederum soll, wie man erzählt, das

Libebe scheint der Mittelpunkt eines grossen Binnenhandels zu sein. Die Mambari, ein Stamm, der wahrscheinlich in der Nähe der nenen Portugiesischen Ausiedelung, der kleinen Fischbay, ausässig ist, kommen regelmässig bieher, um Sklaven. Elfenbein oder dgl. cinzutanschen. Ein Beweis für diese Verumthnng oder doch dafür, dass sie in der Nachbarschaft des Meeres wohnen, ist, dass sie häufig zu Handelszwecken von zwei verschiedenen weissen Völkern besucht werden. Diese Thatsache erzählten sie den Griquas, die eine Anzahl von ihnen in Libebe trafen, und setzten hinzn, das eine dieser weissen Völker - wahrscheinlich die Portugiesen - komme hauptsächlich, um Sklaven von ihnen einzutauschen, das andere dagegen - wahrscheinlich die Engländer oder Amerikaner - nehme gegen seine Fabrikate nur Elfenbein und andre werthvolle Producte des Landes. Die Mambari selbst bringen als Tanschartikel blaues und gestreiftes Banmwollenzeng, Boy (ein wollenes Zeng), Perlen und Vich. Das letztere kanfen die Bawicko nur zum angenblicklichen Gebrauch (zum Schlachten, nicht zur Zucht), und der von ihnen angegebene Grund ist ein äusserst einfacher und verständiger; "denn", sagen sie, wenn wir Vieh in unserm Besitz behalten, so ist es sicher, dass unsre habgierigen Nachbarn es uns ranben; haben wir aber nichts zu verlieren, so haben wir nichts zu fürchten."

Wir finden ferner die Owapangari und Owapanyama, die auch des Handels wegen Libebe besuchen. Diese Völker bewohnen das Land nördlich von den Owanbo (oder Owanpo), zwischen dem 17. und 18. Grad sullicher Breite. Bei unserm Besuche bei diesen

Land der Bawicko (oder Wawicko) liegen, dessen Hauptstadt Libebe genannt wird, woher auch der Häuptling seinen Namen hat. In Dr. Livingston's Bericht finden wir das Land um Libebe als eine Reihe von Morästen und Sümpfen bezeichnet und er setzt hinzu, der Boden sei ganz mit Wasser unterminirt, so dass die Menschen nicht selten durch die darüberliegende Kruste durchbrächen und mis Leben kämen. Eine Abtheilung Griquas aber, denen es kürzlich gelang, diesen Ort zu erreichen, und mit denen ich sprach, um sie über diesen Punkt auszufragen, widersprechen dieser Angabe und sagen ans, dass im Gegentheil das Land flach und dicht mit Gebüsch bewachsen sei, das hie und da mit grossen, einsam stehenden Bänmen abwechsele. Der Tiuge ist nach der Beschreihung der Griquas bei Libebe ein prächtiger Strom von grosser Breite, der schöne Inseln umschliesst, auf denen die Eingebornen hanptsächlich wohnen.

<sup>1) 60 = 1°.</sup> 

Letzteren im Jahre 1851, auf der Expedition Galton's, famden wir sie, die Owapanyama und Owapangari, auch mit diesem Stamme im Handelsverkehr. Die Bawicko stehen amsordem mit Sebitoane, Letscholetebe und Anderu in Verkehr.

Die Bawicko werden als ein betriebsames und ehrliches Volk geschildert, das Ackerbau treibt. Ihre Tracht kommt der der Mowiza so nahe, dass einer meiner Bedienten, der die Lettzeren in ihrer äusseren Erscheinung sehr gut kennt und dem man jene genau beschrieb, sie Aufangs mit diesen Stamme verwechselte. Sie haben auch einige unbedeutende Kenntnisse von der Metallurgie. Eisen verschaffen sie sich leicht und im Ucherfunss von ihren Grenznachbarn, aber nach Allem, was mir vorliegt, scheint es nicht, als ob es in ihrem Lande einheimisch wäre.

Eine Strasse von dem See nach Libebe und den benachbarten Ländern ist jetzt gebahnt, aber eine Landreise nach jeuem Puukte ist dennoch mit beträchtlichen Sehwierigkeiten und Gefahren verbunden. withet dort zu gewissen Jahreszeiten eine verheerende Epidemie. Von einer Zahl von 20 Griquas, denen es gelaug, Libebe zu erreichen, blieb, als sie dort von dieser fürchterlichen Kraukheit überfallen wurden, nur die Hälfte am Leben. Aber da die Zeit, wo das Ficber zu erscheinen pflegt, jetzt ziemlich genau bekannt ist, so kann man ihr ausweichen. Ein zweites ernstes Hinderniss für erfolgreiches Reisen in diesen Gegenden ist die Tsetse, eine Fliege, deren Stachel für Rindvieh, Hunde und Pferde sehr verderblich ist. Die oben erwähnten Griquas reisten mit drei Lastwagen und hatten folglieh eine grosse Zahl Zugochsen, von denen der letzte den Angriffen dieses scheinbar unbedentenden Insectes zum Opfer fiel, als sie eben an den See zurückgekehrt waren. Eine Anzahl von Pferden, die sie für die Elephantenjagd mitnahmen, theilte dasselbe Schicksal '). Eine Gesellsehaft Engländer versuchte in deutselben Jahre, Libebe zu erreichen, aber sie waren erst bis etwa 7 oder 8 Tagereisen nördlich vom See vorgedrungen, als sowohl Pferde wie Rindvich von der Fliege gestochen und sie gezwungen wurden, eilig den Rückzug anzutreten. Einige von der Gesellschaft, erzählt man mir, verloren bis zu 36 Pferden, vortreffliche Jagdpferde, und Alle erlitten einen bittern Verhat an Rindrich. Es ist indess nicht unwahrscheinlich, dass sich ein Weg finden lüsst, der frei von diesem Insect ist; denn seltsamer Weise verloren die Griquas auf ihrer Reise nach Libebe nicht Einen Oelssen und nicht Ein Pferd, und es ist mehr als wahrscheinlich, dass sie all ihr Rindvieh u. s. w. gerettet hätteu, wenn sie auf derselhen Strasse zurückgekehrt wären. Die Fliege fiudet sich hauptsächlich in Gebüssehen und im Schilf, aber selten oder nie im offnen Lands. Wer Niheres über die Tastes, ihre Eigenthimlichkeiten u. s. w. zu wissen wünseht, den verweise ich auf Dr. Livingston's Berieht über seine Expedition an den See Ngami.

Neunzelm Tage wirkliehen Reisens brauchten die Griquas, um vom See aus Libebe zu erreiehen. Ihre Route scheint mit dem Lauf des Tiuge parallel gewesen zu sein, so dass sie sich 2 Tagereisen westlich von ihm hielten. Sie trafen unterwegs auf zwei Flüsse, von denen der eine, ein kleiner Arm des Tiuge, in westlicher Richtung floss, nach ihrer Annahme aber sieh bald . im Sande verlor. Der andre war damals und an dem Orte, wo sie auf ihn trafen, nichts weiter als ein sandiges, trocknes Strombett; sollten sieh aber die Berichte, die sowohl Buschmäuner als intelligeute Schwarze von diesem Flusse gahen, als wahr erweisen, so kann der Werth der Entdeckung nicht hoch genug angeschlagen werden. Die Buschmänner erzählten den Griquas, dass er nahe bei der Quelle nur periodisch fliesse, dass er aber auf seinem Laufe von Quellen gespeist werde - eine in der Geographie Afrika's keineswegs ungewöhnliche Erscheinung -, bald darauf zu einem beständig fliessenden Strome anwachse und nach einiger Zeit zu einem mächtigen Flusse werde, der, nachdem er langsam darch das Gebiet mehrerer schwarzer Völkersehaften geflossen, sich schliesslich in's Meer ergiesse. Ich würde vielleicht Bedenken getragen haben, ihrem Berichte Glauben zu schenken, wäre er nicht bei mehr als Einer früheren Gelegenheit bestätigt worden. Vor etwa zwei Jahren, als wir auf einem Besuche bei den Owambo waren, erkundigten wir uns, ob sie nichts von einem beständig fliessenden Flusse in ihrer Nähe wüssten. Sie antworteten sogleich und ohne Bedenken bejahend. Der Cunene, sagten sie, fliesse nur 4-5 Tugereisen von ihuen; sie fügten aber hinzu, er sei mit einem andern Flusse, der aus dem Lande Matia oder Owationa (offenbar das Land der Betschuaua) komme und von dem der Cunene nur ein Arm sei. gar nicht zu vergleichen. Auf ihren Handelstouren übersehreiten sie diesen Fluss häufig. Diese werthvolle und interessante Mittheilung ward von den Gu

<sup>5)</sup> Abgreeben von der Tectse, sind die Pferde noch zu gewissen Zeiten des Jahres der gewöhnlichen Pferdekrankheit unterschen fich, dies, soweit meine Forsebungen reichen, in allen bis Jetat er-foresten Ländern nörflicht von Grangefuns berreicht. Die Monte in demen diese Krankheit ersebnint, sind December, Januar, Februar, Marr, April.

Damop (meist unter dem Namen "Berg" oder "Hügel" Damaras bekannt), die zerstreut auf den Hügeln in Damara und Namaqualand wohnen, besiktiet.

Als ferner Hr. Galton and ich in einer Entformner von nur etwa 8-10 Tagereisen vom See wegen der ausserordeutlichen Dürre umwenden mussten, erzählten uns die Buschmänner von einem grossen Flusse gegen Norden, der aus dem Betschuanslande komme und westlich fliesse. Sie flieten hinzu, es komme noch ein andrer kleiner Fluss aus derselben Himmelsgegend ber. der aber verliere sich hald im Sande oder ende in einem Sumpfe. Abgesehen davon nun dass der letztere statt. wie sie behaunteten, gemeinschaftlich mit dem grossen Flusse seine Quelle in dem See zu haben ein Arm des Tiuge ist, kann man sagen, hat ihr Bericht sich bewährt. Nach diesen Angaben ist die Existenz eines Flusses, der aller Wahrscheinlichkeit nach von bedeutender Grösse und vielleicht his zu seiner Quelle oder doch beinahe his zu ihr hinauf schiffbar ist, soweit festerstellt, dass ich wenig Bedenken tragen werde, ihn anf der Karte zu verzeichnen. Die Owambo gaben ihm den Namen Mukuru Mukovandacha, und auf der Cooley's Buche "Inner Africa laid open" beigelegten Karte fiudet man einen mit dem Cuuene sich verbindendeu grossen Fluss, Namens Atschitanda, Diese beiden halte ich für identisch, und nimmt man an. dass der Tiuge und der Mukurn Mukovandscha, wenn auch in entgegengesetzten Richtungen und in einer Entfernung von 2-3 Tagereisen von einander parallel laufen, wie die Griouas mir erzählten, so existirt eine beinahe ununterbrochene Flussschifffahrt von mehreren hundert Meilen, die den Transport der Producte eines reichen und fruchtharen Binnenlandes nach dem Meere sehr leicht macht. Ein verhältnissmässig kurzer und bequemer Weg in das Innere dieses ungeheuren Continents ist damit aufgefunden 1), und ohne Zweifel wird derselbe sich segensreich erweisen, nicht nur für den Reisenden, den Naturforscher, den Missionär - diesen Vorläufer der Civilisation -, sondern auch für den Kaufmann, die Alle hier ein weites Feld für ihren Genuss, ihre Forschung, ihre menschenfreundlichen Bestrebungen und ihre Handelsunternehmungen finden werden. Wir dürfen auch hoffen, dass durch die Ausdehnung des Britischen Handels und Einflusses nach diesen Gegenden der Sklavenhandel an seiner Wurzel angegriffen und den letzten Stoss erhalten wird.

Aber kehren wir zu dem See zurück. Das nördliche Gestade des Ngami ist niedrig, sandig und ohne

A. P.

Vegetation ohne dass in ciner Entfernung von einer halben oder noch gewähnlicher einer ganzen Meile ein Baum oder ein Busch zu sehen wäre. Der See muss im Laufe des letzten Jahrhunderts eine bedeutende Verändermur erlitten haben. Die alten Bavere haben mir häufig Stellen gezeigt, an denen sie früher den Hippopotanius zu harnuuiren pflecten und die ietzt bewachsen sind. Dass er in einer andern Periode. aller Wahrscheinlichkeit nach ehe die gegenwärtige Veräuderung Statt fand, von kleineren Dimensionen gewesen ist, dafür giebt es nicht zu verkennende Beweise: denn man trifft heständig auf unter Wasser gesetzte Baumstümpfe. Die Erscheinung ist. glaube ich, nicht der Erhebung oder Senkung des Bodens zuzuschreiben, sondern einfach folgender Ursache, Der See war wahrscheinlich ursprünglich ganz oder doch beinahe von seiner gegenwärtigen Grösse: da ergosa sich aus dem Innern eine plötzliche und ungewöhnlich starke Fluth in ihn, die wegen der Flachheit des Landes nicht so schnell abfliessen konnte, wie sie einströmte. sondern ihn über seine gewöhnliche Röhe steigen machte und, da dieser Zustand eine Zeitlang andauerte, die Vegetation zerstörte. Die südliche Seite des See's andrerseits ist beträchtlich erhaben und das Wasser ist weithin von einem Gürtel von Schilf und Binsen eingefasst, dergestalt, dass es nur an einigen wenigen Punkten zugänglich ist. Das Westende, das einen Reichthum an Wasservögeln bietet und deshalb viel besucht wird, ist auch etwas gehoben, obgleich das Wasser sehr flach ist: nach dem östlichen Ende zu vertieft es sich aber bedeutend und findet dort in dem schönen und stattlichen Dsuga (oder Zuga) seinen Abfluss. Eine kurze Streeke von dem Pankt, wo der Dauga aus dem See austritt, ist er etwa 200 Yurds (1 Y. = 3 Engl. Fuss) breit und scheint wegen seines langsamen, dem Auge unbemerkbaren Stromes still zu stehen. In der That wird von Einigen behauptet - und falls es sich als richtig herausstellte, ware das eine ganz ausserordentliche Erscheinung -, dass das Wasser des Dauga zu einer gewissen Zeit des Jahres wieder in den See zurückgetrieben werde, und zwar durch einen Nebenfluss des Tinge 1), der so nicht nur vom nordwestlichen Ende her den See speist, wie schon angegeben worden ist, sondern ebenso auch von Osten her, was ich wegen der sehr unvollkommnen Entwicklung der Flusssysteme in diesen Gegenden nicht für unmöglich halte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf Dr. Livingston's Skizze einer Karte beisst dieser Nebenfluss Tso und steht mit dem Fluss Mababé, einem Arm des Tschube, In Verbindung. Möglicher Weise hängt der letztere Umstand mit der Annahme eines Rückflusses in den See zusammen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Das ist noch sehr fraglich. Petermann's geogr. Mittheilungen. März 1855.

Der Dauga flieset ungefähr 30 Tagereisen weit in Sauhr- Richtung fort, dann verschwindet er in einem Sumpf- oder Sandfachlande und besteht in der trockenen Jahreazeit aus "einer Reihe von Püttzen, die durch trockenen Stellen unterbrechen sind". Die Vegetation soll sehr reich sein, indem die Ufer des Flusses oft mit majestätischen Bäumen von sehönen, diehten Laubwerk bedeckt sind, das auf den Stand des Wassers herabreicht. Sie werden hauptsächlich von Buschmännern und Bayeye bewohnt, von deuen sehr Viele Letzeholetsbe als Überbautz ausrkenung.

Die Menschen, die an den Ufern des Sec's wohnen, bilden einen kleinen Betschuans-Stamm, Batoana etc. genannt, dessen Oberhaupt jetzt Letscholetele ist. Sie sollen einst von Schitoane besiegt worden sein, flohen aber unter der Andhrung des Vaters des jetzigen Hämptlings, der ein grosser Krieger war, aus seinem Gebiete und begaben sieh an die Ufer des Sgami. Hier trieben sie die Einwohner aus ihren Besitz, machten sie zu Sklaven und gaben ihnen einen ihrer Lage entsprechenden Namch, nämlich: Ba- oder Makoba, d. h. "Leibeigene". Sie selbst nennen sich in ihrer Sprache Ba- oder Wayeye, d. h. "Renschen". Ich werde diesen Stamm, wo ich von ihm spreche, bei seinem ursprünglichen und einen Namen nennen.

Die Batoana gleichen den andern Betschuana so genau, dass ich iede Beschreibung von ihnen für überflüssig halte. Die Jagd ist ihre einzige wirkliche Besehäftigung; der Rest ibrer Zeit wird mit Tanzen. Essen, Trinken und Schlafen verbracht. Einige Worte über ihren Hänptling Letscholetebe dürften jedoch am Orte sein. Wie die Meisten seines Volkes ist er von hinterlistigem und argwöhnischem Character, habstiehtig bis zum Acussersten und wegen grosser Schlauheit und Umsieht ausgezeichnet, wofür ich nur einige Beweise aus meinen eignen Erlebnissen anführen will. Als ich ihn eines Tages bat, er möge mir einige Auskunft über das Land geben, sagte er rasch: "Ich weiss durchaus Nichts." "Giebt es denn", entgegnete ich, unter Ihren Leuten Niemand, der mir darüber berichten kann?" "Auch nicht", war seine augenblickliche Erwiderung.

Wenn ihm irgend etwas gefällt, es sei, was es wolle, — vielleicht das Hemd, das man eben trägt —, so hat er kein Bedenken, Einen gleich darun sa bitten. Schlägt man es ihm ab, so lässt er Einen vielleicht eine Zeitlaug stehn, kommt aber sicher hald wieder, um seine Bitte mit der grössten Hartnäckigkeit zu erneuern, und kört nicht eher auf zu bitten, bis es ihm durels seine lästige Zudrünglichkeit geligtet, den Ge-

genstand seiner Begierde zu erlangen — eine Politik, deren Wirksamkeit er vollständig zu würdigen selteint. Die Kauffette wissen jelotch diese Schwäche in seinem Character auszubeuten, und lassen ihn oft die Artikel, die etwa seine Begierde reizen, theuer bezahlen. So habe ich z. B. einem Mann gekannt, der einem tüchtigen Fangzahn von einem colossalen Elephanten für drei kunferne Trinkschalen bekum.

Begierig, Libebe zu besuchen, bat ich ihn, mich mit Führers und Booten zu versehen, da ieh die Wasserstrasse wegen der grossen Verluste an Rindvich vorzog, die, wie schon erwähnt, verschiedene Reiseude bei ihrem Versuch, Libebe zu Lande zu erreichen, erlitten hatten. Schon bei frijheren Anlässen hatten ihm mehrere Personen werthvolle Geschenke geboten. wonn er sie dahin schaffen wollte, aber unter verschiedenen Vorwänden hatte or es immer abgelehnt. Ich war daher etwas überrascht, als er ohno die geringste Einwendung oder Bedingung auf meinen Vorschlag cinging und ich argwähnte, es müsse da wold etwas Besonderes zu Grunde liegen. Der Ausgang zeiete. dass meine Vermuthung mieh nicht betrogen hatte. Da ich keine für den Markt von Libebe passenden Perlen hatte, so schickte ich zu einem Händler, der damals gerade an dem Sco war, um ein Paar Pfund zu kaufen. Einige Betschuanas, die das bemerkten, meldeten es sogleich dem Häuptling, der augenblieklich erschien und ziemlich rauh fragte, wozu die Perlen bestimmt seien. Nachdem ich ihm Auskunft gegeben, schien er befriedigt, aber am andern Morgen, gerade als ich aufbrechen wollte, sandte er zwei Ziegenböcke mit der Bitte, ich möchte ihm die Perlen, die ich Tags zuvor von dem Händler gekanft, verkaufen, Man nimmt an, dass er sich einen Theil seines Elfenbeinvorraths von Libebe verschafft; der Zweck dieser Botschaft war daher offenbar der, mich der eben gekauften Perlen zu berauben, damit ieh mich nicht in den Handel mischen könnte; denn dass die andern, die ich schon vorher besass, unverkaufbar waren, wusste er sehr gut. Ich sehlug den Tansch entschieden ab, und da er mich entschlossen sah, so gab er nach - die Sache ward auf befriedigende Weise beigelegt und ich reiste ab.

Nachdem wir den Tinge mehrere Tage, hinantigefahren waren, nibareta wir uns endlich einen grossen Bayeye Werft, wo ich mit frischen Leuten und andern Booten versehen werden sollte. Um Zeit zu sparen, hatte ich meineu Föhrer den Tag vor unsere Ankunft vorausgesehickt, um den Häupfling des Dorfes von meinen Konnueu zu benachrichtigen und ihm zu bitten,

Alles fertig zu halten. Als ich es aber am folgenden Tag erreichte, fand ich zu meinem änssersten Erstannen, dass er gerade an dem Morgen mit all seinen Leuten auf die Hippopotanus-Jagd aufgebrochen war. and Niemand kounte oder vielmehr wollte mir sacon wann er wiederkommen wilrde. Jek durchschante sogleich den Auschlag, und da ich einsalt, dass Vorstelhonore vergeblich waren, so blieb mir nichts übrig. als so schnell als möglich nmzukehren. Obgleich höchst aufgebracht über ein so miedles Betragen, das die Fortsetzung meiner Reise unmöglich machte, war ich doch froh, dass ich im Stande gewesen war, wenigstens so weit zu kommen. Ich hatte in dieser kurzen Zeit Vieles gelernt, was ich nicht gekonnt hütte, wenn ich am Sec geblieben wäre, und dazu kam noch die schöne. mannigfaltige ganz eigenthumliche Landschaft die sich täglich meinen Blicken bot und die allein schon eine hinreichende Belohnung für meine Mühe war. Der Punkt, von dem ich meine Rückreise autrat, war besonders reizend und der Art, dass der geschiekteste Künstler Mühe haben würde, ihn genügend darzustellen. Es war eine kleine Insel von etwa 200 Fusa Länge und 100 Fuss Breite. Das Dorf. das aus etwas über 100 Häusern bestand, nahm fast den ganzen Ranm ein und lag mitten in einer schönen Gruppe schlanker Palmen und einiger gigantischer wilder Obsthäume. An seinem Filsse wand der klare, durchsichtige Tinge in einem Halbkreise seinen amnuthigen Schlangenlauf, Auf ieder Seite, soweit das Auge reichen konnte, lag ein Meer klaren Wassers ausgebreitet, das dem Auge an vielen Stellen durch eine Decke von Schilf und Binsen von jeder Schattirung uml Färbung entzogen wurde, während die über die Oberfläche zerstreuten zahlreichen Inseln, die mit einer reichen Vegetation geschmückt waren, dem Ganzen einen unbeschreiblich schönen Character verliehen. Dies war besonders bei Sonnen-Auf- und Untergang der Fall, wo die glänzenden, aber milden Strahlen der tropischen Sonne der üppigen Vegetation neue Reize verliehen.

Letscholetele hesitzt grossen Einfluss und grosse Macht über sein Volk, aber ich bin überzengt, dass die Ursache davon eher in einem abergläubischen Gefühl der Verehrung und der Macht der Gewolunheit, als in wirklicher Achtung vor seiner Person zu suchen ist. Im Allgemeinen gesprochen, ist sein Character nicht graussmi; dass er aber ein Menschenleben sehr nichtig ansehlägt, zeigt folgender Vorfall, der zu meiner unmittelbaren Kenntniss kann. Er hatte kürzlich einige Pferde gekanft, und zwei Buschmäuner erbielten den Auftrag, für sie Sorge zu tragen, aber un-

ellicklicher Weise fiel eins von den Thieren in ein Smunfloch und erstiekte, judent es sieh herausznarheiten suchte. Nicht wagend, den wahren Hergang der Sache zu gestehen, meldete Einer der Buschmäuner dem Häuptling, dass das Pferd au den Folgen eines Sehlangenbisses gestorben sei. Er bernbigte sich jedoch dabei nicht, sondern befragte den Hirten über den Theil des Körners, den die Schlange gebissen habe, und de ilun gesagt ward, es sei der Konf, so befahl er dem Manne, ihn an Ort und Stelle zu bringen, damit er sellist nachsehen könne. Als er hinkam, sah er sogleich, wie die Saehe stand, und sagte dem Buschmann, das Pferd sei nicht an einem Schlangenbiss gestorben, sondern offenbar im Schlamm erstickt, was sie denn auch eingestanden, da keine Aussicht mehr war, die Wahrheit zu verbergen. Ohne weitere Frage oder Bemerkung liess der Hämptling die Halfter des todten Pferdes lösen und damit den Buschmännern Hände und Füsse binden. Nachdem das geschehen. wurden sie neben dem todten Pferde in den Morast geworfen, wo sie natürlich bald nurkamen. Letscholetebe sah zu und rief kaltblütig aus: "So, jetzt habt Acht auf das Pferd!" Ein anderes Beispiel, wie nichtig ein Menschen- oder richtiger Buschmannsleben in seinen Augen ist, habe ich aus guter Quelle, Ein junger Buschmann, der lange mit Erfolg den Schafdiebstahl getrieben butte, ward endlich entdeckt und zur Strafe für sein Verbrechen an einen Baum gebunden, wo man dann aus der weiten Entfernung von 200 Yards mit Büchsen auf ihn schoss.

Als Europkier zuerst den See besuelten, wurden sie, wie man mir erzählte, von Letascholetobe gastfreundlich aufgenonmen; aber welche Freundseinat er auch in friheren Jahren Freunden erwiesen haben mag, jetzt ist er keineswegg austreundlich. Während meines gauzen Aufeuthalts am See erhielt ich nie auch nur einn Handvoll Korn oder eine Tasse Mileh von ihm; im Gegentheil: er pflegte täglich Essen von mir zu erbitten. Die gleichzeitige Ankunft mehrerer Lastwagen am See versetzt ihn in die höchste Freude, und er unterlässt dann nie, die Runde zu machen und sich von dem Einen Brot, von dem Andern Zueker, von einem Dritten Kaffee, einem Vierten Fleisch schenken zu lassen, und ao weiter. Soviel von dem Häuptling Letscholetebe.

Die Betsehnamas, welche die Ufer des Ngami bewohnen, sind reich an Schafen und Ziegen, besitzen aber verhältuissmüssig wenig Hornvielt. Wie andre Stämne dieser Völkerschaft, halten sie ihre Oehsen ausserordentlielt werth, noch höher aber ihre Kulte; von diesen sich zu trennen, lassen sie sieh, glaube ich, durch Nichts bewegen und bereitwillig geben sie Elfanhein, wenn es reichlich vorhanden ist. für Külle hin.

Die Bayeve, die nach Herrn Cooley's Annahme preprinclich von der Westküste kamen, sind offenbar schon eine beträchtliche Zeit wenn nicht seit unverdenklichen Zeiten, am Sec ansässig geweseu. Da sie den Enropäern nur wenig bekannt sind, so dürften ein Paur Worte über ihre Lebeusweise ihre Sitten und Gewolnheiten nicht ganz ohne Interesse sein. Die Bayeve sind gross and robust, you russiger Farbe und sehr hässlichen Gesichtszügen. Sie haben, die Männer nämlich die Tracht ihrer Sieger angenommen, die einfach aus einem Stück Fell besteht, das vorne breit ist, um die Taille gebunden wird und an dessen beiden Seiten ein Quast befestigt ist, der über die Hüften herunterfällt. Ausserden tracen sie noch ein Fell. das sie ie nach Beschaffenheit der Witterung dem Körner aulegen. Die Franen ihrerseits kleiden sich ziemlich wie die der Owaherero (Damaras), nämlich mit einem kurzen Fellschurz

Die einzige bei ihnen übliche Waffe ist ein leichter Wurfspiess, der manchunal zwei bis drei Widerbaken hat. Die älteren Bayeye haben ausserdem nocheinen Schild, der aus einer nur ein Mal zusamunengelegten Ochsenhaut besteht, sind aber mit dieser Vertheidigungswaffe erst seit ihrer Unterjochung durch die Betschuanas bekannt geworden und schreiben dem Manzel des Schildes ganz allein übre Niederlage zu.

Das von den Baveye vor ihrer Unterwerfung bewohnte Land muss von grosser Ausdelmung gewesen sein und ist noch immer von bedeutender Grösse; es besteht, wie ich glaube, aus einer ununterbrochenen. von Flüssen durchschnittenen Fläche mit weiten Sümpfen. Die Flussufer sind in der Regel sehr niedrig. wo sie sich aber ein Paar Fuss über das Niveau des Wassers erheben, sind sie von einer üppigen und wilden Vegetation beschattet: man sieht dann hänfig Bänne von riesiger Grösse, deren Stämme und Aeste incinander geflochten und mit parasitischen und Schling-Pflanzen durchwoben sind. Der Boden ist frachtbar und bietet bei wenig Arbeit die Lebensbedürfnisse im Ueberfluss. Ein oder zwei Monate vor der Regenzeit wird der zum Anban bestimmte Boden ansgesucht. gereinigt und mittelst einer kurzen Hacke, des einzigen Werkzeuges, das ich die Baveve beim Ackern habe brauchen sehen, bearbeitet. Nach den ersten starken Regencüssen fangen sie an zu säen. Es giebt zwei im Lande einheimische Getreidearten, nämlich den gewöhnlichen "Caffer", der dem ägyptischen Durra sehr ähnlich sieht und eine zweite sehr kleinkörnige. die dem Kanariensamen nicht nuähnlich und nach meinem Dafürhalten mit dem "Badschera" Indien's verwandt ist. Diese letztere ist nahrhafter als die andre und gieht, wenn sie out gemahlen wird, ausgezeichnetes Mehl. Tabak Flaschenkürbisse, Wassermelouen. Pfebenkürbisse, grüne Erbsen werden auch gebant. sowie verschiedene Sorten essbarer Feldfrüchte, unter welchen die Oiengora (wohl das Motu-o-hatsi der Betschuana) besonders erwähnt werden mac. Dies ist eine Robnensorte deren Hülsen miter der Erde bleihen. Sie ist in Mozambique sehr bekannt, indem sie von der schwarzen Bevölkerung in Mauritius in ausgedelintem Masse gezogen wird, und wird, wie ich höre, häufig auf dem Cap importirt. Die ungeheure, sich weitverbreitende Sycamore (wilde Feige), die anmuthier Palme, der gigantische Baobab, die Dattel, der schlanke Moschoma u. s. w. sind reichlich vorhanden und dienen ebenso sehr dazu, die Landschaft zu verschönern, als den Bewohnern gute und heilssme Nahrung zu bieten. Der Moschoma ist ein ausserordeutlich schöner Baum mit diehtem, dunkelertinen Laubwerk. Wegen der grossen Höhe, der Geradheit des Stammes und der erst sehr hoch beginnenden Astbildung wird die der Feige an Gestalt und Grösse nicht nuähnliche Frucht vom Boden anfrelesen, eine Zeitlang der Sonne ansgesetzt und, wenn sie gehörig getrocknet ist, in ein ausgehöhltes Stück Holz (eine Art Mörser) gelegt, dann pulverisirt und ist so iederzeit durch blosse Mischane mit Wasser zum Gebrauche geeignet. Sie ist dann dem Anschungelt dem Honig nicht unähnlich und hat einen süssen, angenehmen Geschmack, muss aber von Freinden anfänglich mit Vorsicht genossen werden; denn wenn man viel davon ist, kann sie leicht den Magen in Unordnung bringen. Der Moschoma wächst ausschliesslich an Flussufern oder in deren unmittelbarer Nähe und lässt sich mit der grössten Leichtigkeit den Tiuge hinunter nach dem See schaffen. Die Baveve bedienen sich des Holzes vielfach zu Kanoes und zur Verfertigung von Geräthschaften. Ich traf den Moschoma im Lande der Owambo (zwischen dem 17. und 18. Grad südlicher Breite), and man versichert mir, dass er auch in den westlich von den Portugiesischen Ausiedelungen, auf der Ostküste gelegenen Landstrichen sehr gewöhnlich sei.

Die Bayeye bewahren ihr Getreide und die andern Bodeuproducte in grossen Körben auf, die sie aus Palmblättern und andern faserigen und zähen Stoffen bereiten. Die Arbeit des Ackerns, das Schneiden, Aushülsen und Mahlen des Korns fällt ausschliesslich den France zu. Die Männer führen in der Regel ein müssiges Leben im Hause, zeigen aber grosse Thätigkeit beim Jagen und Fischen. Die meisten Flüsse sind reich an dem Hippopotamus (vulgar die Seekuh genaunt). bei dessen Tödtung die Bayeye eine gewisse Erfindungsgabe zeigen. Sie erreichen das Thier vermittelst eines ungeheuren Assegai, das aber passender eine Harpune hiesse. Die Spitze dieser Waffe ist schmal und kurz. hat aber einen sehr starken Widerhaken, während der Schaft im Gegentheil eine Stange ist, die 4-5 Zoll im Durchmesser und etwa 10-12 Fuss Länge hat. Der Schaft hat oben eine Höhlung, in der das Eisen ruht, das ausserdem noch durch eine grosse Zahl straff angezogener Taue (ungefähr zwei Drittel von der Spitze) an den Griff festgebunden ist. Wegen ihrer grossen Schwere wird die Harpune selten geworfen, sondern man schlägt die Seekuh gewöhnlich in verticaler oder schiefer Richtung, und kaum ist das Eisen in dus Fleisch des Thieres eingedrungen, so wird es ans der Höhlung losgelöst (zum Theil durch die Spannung der oben erwähnten Tane) und so dem Brechen vorgebengt, das sonst leicht eintreten könnte. Ein sehr starkes und derhes Seil ist an die Spitze der Stange augebunden, und dasselbe hat an seinem audern Ende ein in der Mitte befestigtes Stück Holz, das als Boye zu dienen bestimmt ist, falls die Lente genötligt sein sollten, das Seil fahren zu lassen. Sobald die Seekuh getroffen ist, fahren die Harpnnire nach dem Ufer zu. wo sie hemüht sind, das Seil an einen festen Gegenstand anzubinden; misslingt ihnen das, so raffen sie eine Anzahl Binsen und Schilf zusammen, die wegen ihrer Zähigkeit fast ebenso zweckdienlich sind, und binden das Thier daran fest. Diese Art, den Hippopotamus im Wasser zu töllten, ist dem Schiessen vorzuziehen, da das Wild fast nie verloren geht; wegen der Dicke seiner Hant kommt es selten oder nie vor, dass das Assegai heransgerissen wird.

Die Seckubjagd ist sehr interessant und aufregend, aber immer mit mehr oder weniger Gefahr verbunden. Als ich den Tiuge hinaufführ, hatte ich nur sehr selten Gelegenheit, die Hippopotami zu beobachten, und ich pflegte die Bayeve wegen ihrer grossen Angstlichkeit fast zu verlachen, aber auf der Rückfahrt begegneté ich linen häufig, enkan uur mit genauer Noth ihren Angriffen und sah ein, dass die Bayeve guten Grund hätten, den Kampf mit diesem wirklich fürehtbaren Feinde zu fürchten. Eines Abends, ungefähr eine Stunde vor Sonnen-Untergang, sehickte ich ein Canoe mit mehreren Leuten voraus, um sich nach

einem Bivonac für die Nacht umzusehen und Feurung zu sammeln. Sie waren kann aus unserm Gesichtskreis, als eine ungeheure Seekuh mit ihrem Kalb plötzlich mitten aus dem Rohr, wo sie versteckt gelegen hatte, hervorbrach, unter unserm Floss 1) durchging und beinahe mmittelbar darauf auf der Oberfläche des Wassers erschien. Sowie ich das sah, verlor ich keine Zeit und schoss, aber, ohwohl auf den Tod verwundet, kum sie uns aus dem Gesichte. Einige Minuten später gelangten wir an eine Stelle, wo der Fluss eine Kritmmung machte, und trafen auf das voransgeschickte Canoe, das umgestürzt auf dem Wasser lag. Zu unserer grossen Bestürzung erführen wir. dass der verwindete Hippopotamus, als er den Fluss hinnnterging, das Canoe erblickt, es sogleich angegriffen und es mit einem Stosse des Kopfes umgeworfen hatte. Die Leute retteten sich durch Schwimmen, aber alle nicht befestigten Gegenstände waren entweder verloren, oder durch das Wasser verdorben. Zum Glück für mich hatte ich jedoch den Rath der Baveye befolgt und alles Werthvolle unter meinen Sachen, wie Bücher, Instrumente u. dgl., ebe ich das Canoc absandte, auf das Floss geschafft. Zwei Tage später trafen wir auf eine Gesellschaft Sceknhjäger, die ein ähnliches Abentener bestanden hatten, das jedoch unglücklicher Weise mit dem Verlust eines Menschenlebens geendigt hatte. Unfälle dieser Art ereignen sich fast täglich auf dem Tinge. Das gebrechliche Canoe gewährt vor diesen Ungeheuern keinen Schutz: doch sind nicht alle derartigen Unglücksfälle den böswilligen Angriffen des Thieres zuzuschreiben. Vielmehr bringt es die geringe Breite vieler der Flüsse mit sich, dass es, wenn es, um Luft zu schöpfen, an die Oberfläche kommt, zufällig auf das Schiff stösst, wo es dasselbe dann aus Schreek oder ans Mnthwillen umwirft.

Der Sen und seine Finsse enthalten viele Arten esabarer Fische, von denen einige sehr schmackhaft sind. Die Bayeye fangen sie mit Netzen, die aus den faserigen Stengeln einer Cactusart genacht sind, welche in ganz Gross-Namaqua, Damara und im Laude der Owambo, sowie in den östlich davon gelegenen Ländern augetroffen wird, aber nur hier sich ganz entwickelt.

<sup>9)</sup> Im Missversändnissen vorrübergen, mus fei bemerken, dass die hir beseichneter Flöse nicht die gewähnlichen, aus Bammstämmen oder die erstellen sich sie der den der die einer grossen honge arfeinacher gehalten binne und Schilf bestehen, das wegen seiner grossen Elastjeitt und Schwinnikerät beinabe ehene getür Diesstel eisette. Sie werden bei Sexhiligheiten gewähnlich gebraucht, da sie bei einem Angriff nicht ungestürzt oder sonst beschäußer werden können.

Die Fasern sind von grosser Zähigkeit, offenbar stärker und biegsamer als Hanf, erfordern auch weniger Arbeit und Aufmerksamkeit beim Bauen und Verarbeiten, so dass die Stande, wenn sie naturalisitt werden könnte, ohne Zweifel sich als eine werthvolle Acquisition für die Colonie erweisen wirtel.

Von dem Character der Bayeye lässt sich nur wenig und nichts Günstiges sagen. Sie sind sehr geneigt zu Diebereien und zum Lügen, ebenso argwöhnisch als hinterlistig und, wie die meisten schwarzen Stämme, grosse Freunde von berauschenden Getränken und vom Tanzen. Der Tanz ist gewöhnlich eine minische Darstellung der Spiele und des Buhlens der verschiedenen wilden Thiere. Sie verstehen die Kunst, ans Malz Bier zu bereiten, in dem sie sich dann häufig berauschen. Die Männer sind eingefleischte Schunpfer und die Frauen "Dakka"- Raucher. Sie leben in grossen, runden Hütten, die mit aus Binsen gemachten Matten bedeckt und nach demselben Plan erbaut sind wie die Hütten der Namaquas. Polygamie herrscht in schrecklicher Ansdehnung unter ihnen. Wie nicht anders zu vermuthen, haben sie sehr abergläubische Vorstellungen; was aber diese, sowie ihre religiösen Ansiehten, ihren Ritus u. s. w. angeht, so ist es ausserordentlich schwierig, darüber irgend etwas zu erfahren. Denn es erfordert sowohl Zeit, als eine ziemliche Kenntniss der Sprache, um im Stande zu sein, etwas Wescutliches herauszubringen. Das Wenige, was ich über diese Punkte von ihnen in Erfahrung brachte, wurde nicht hinreichen, dem Leser ein Interesse ubzugewinnen.

Frither besassen die Bayeye zahlteiche Rindvichheerden, die aber in die Haude der Retschunnas Bhergingen, als diese sich die Herrschaft über das Land aueigneten. Man erlaubt ihnen jedoch, einige Ziegen aufzuziehen, was sie auch thun, weniger wegen der Mich und des Fleisches, als wegen der Felle, die sie zu Kleidungsstücken verarbeiten. Sie halten auch Geflügel, aber dieses scheint von sehr gewöhnlicher Art zu sein.

Die Bayeye scheinen ein gesunder Menscheuschlag zu sein; weil aber das Land von Natur sehr dunstig und feucht ist, so sind Rheumatismen und andre derartige Übel herrschend. Sie leiden auch stark an der Ophthalmie und Viele von ihmen tragen die Spuren und Narben jener schrecklichen Krankheit, der Blattern. Der Seelistriet sammt dem umliegenden Lande wird von einem gefährlichen Fieber heimgesucht, das Viele der Eingebornen wegrafft, und da es für die Europier nicht weniger gefährlich ist, so sollte man ihn während der heissen Jahreszeit, d. h. vom November bis zum April, meiden.

Wild findet sieh in grosser Manuigfaltigkeit und Menge in der Ungebung des Sees, und zwei Species der Antilope, die der Wissensehnst noch unbekannt waren, sind dort entdeckt. Von der Flora kann ich nicht sprechen, da mein Besuch für Untersachungen über dieses Capitel in eine ungünstige Zeit fiel. Ich zweiste aber nicht, dass sich Neues und Interessantes zeigen wird, da die Vegetation augenscheinlich ebenso selben ab manuigfaltig ich.

Die einzigen Handelsartikel, die sich bis ietzt am See ergeben haben, sind Straussfedern, Felle mannigfaltiger Art, Rhinoceroshörner und Elfenbein (vom Elephanten und von der Seekuh). Da eine gehörige Kenntniss der passenden oder richtiger absolut nothwendigen Güter zum Zweck des Eintausches von Lebensbedürfnissen oder zu sonstigem kaufmännischen Verkehr mit den Eingebornen für zukünftige Reisende u. s. w. von Nutzen sein kann: so füge ich eine kurze Angabe über sie bei. Perlen und Munition sind die einzigen Tauschartikel, die einen Absatz finden. Nach Kleidangsstücken ist bis jetzt noch sehr wenig Nachfrage, da das Volk noch nicht genng in der Civilisation vorgerückt ist, nm sich ans diesem Luxus viel zu machen. Selbst Perlen werden nicht mehr mit der Gier gesucht. wie wohl früher, da seit Kurzem solche Massen derselben in den Seedistrict importirt sind, dass, um mich eines gemeinen, aber sehr ausdrucksvollen Ausspruchs Letscholetebe's zu bedienen, "die Frauen", die hauptsächlich Perlen tragen, "wie Schweine unter ihrer Last grunzen". Kein Besucher sollte jedoch ganz ohne Perlen kommen. Alle grossen Perlen sind nnnütz. Kleine Perlen von folgenden Farben; blassroth, weiss (aber cin mattes Weiss), hellgrün, ziegelroth, hellund dunkelblan, gelb, sind fast die einzigen, nach denen Nachfrage ist. Munition ist aber jetzt der Hauptgegenstand ihrer Begierde und würde sich als die vortheilhafteste Geldanlage answeisen.

Obgleich nach der neuern Pulververordnung von 1852 Munition aller Art ein verbotener Tauschartikel ist, so findet sie nichtsdestoweniger in keinewege unbedeutenden Quantitäten ihren Weg in die Länder nördlich vom Orangefluss. Wie und woher man sie sich verschaft, bin ich ausser Stande zu sagen; aber Eins steht fest, dass die Verglinstigung, die man Jägern gewährt, indem man ihnen zu ihrem eigem Gebruach und Schutz ein gewisses Quantum Pulver gestattet, in vielen Fällen missbraucht wird, indem diese nun ohne Skrupel den Eingebornen davon verkaufen." Der Fluss Liembeg. — Dieser Fluss wurde zuerst im Jahre 1851 von Lävingston und Oswell entdeckt, und 1853 von dem erstern der Reisenden nühre erforseht. Wir geben die weseutlichsten Resultate dieser letzten Reise Lävingston's, besonders so weit sie sich anf den Liambev bezieht!

Dr. Livingston verliess die Canstadt im Mai 1852. und indem er sich östlich vom See Neami hielt, erreichte er nach einer höchst beschwerlichen Reise die am Tschohe-Fluss gelegene stidliche Hauptstadt des Landes Makololo, welche usch dem Namen des Landesherra Sekeleta genannt wird. Hier wurde er höchst freundschaftlich empfangen und acht Monate lang aufs Beste bewirthet, während welcher Zeit er die Einwohner in der Lehre Jesu Christi unterrichtete und sich mit der Natur des Landes mid den Meuschen genan bekannt machte. Zur Weiterreise erhielt er von Sekeletu, dem Landesherrn, 33 Boote und eine Begleitung von 160 Manu: mit diesen setzte er sich im Sommer 1853 auf dem Fluss Liambey bei dem Dorfe Sekhosi in Bewegung and erreichte nach einer sehr interessanten und glücklichen Fahrt stromanfwärts im August den Punkt, wo der Fluss Londa, Lonta oder Liba (Lila?) sich mit dem Liambey vereiniet, in 140 11' südl. Breite. Von hier aus verfolgte er den Liambev bis 11° 30' südl. Breite, in das Land Balonda, dessen Fürst, Namens Matiamwo, als der mächtigste in dieser Region Afrika's betrachtet wird, wandte sich von da westlich und erreichte am 31. Mai glücklich die Portugiesische Stadt Loanda an der Westküste Afrika's.

Der Fluss von Sescheke aufwärts leisst überall Liambey (d. h. der Fluss) uud ist oft mehr als eine Englische Meile breit. Von Katima Molelo bis zum Barotse-Thal sind seine Ufer mit Waldungen besetzt, deren Bäume durch Luftwurzeln ausgezeichnet sind, die sich von den Zweigen herab ins Wasser erstrecken. Zahlreiche Inseln von 3 bis 5 Meilen Länge folgen im Flusse aufeinauder und bieten einen prächtigen Anblick dar, indem sie uit der uppigsten Vegetation bedeckt sind. Unter den Bäumen kommen die Dattel und verschiedene andere Palmenarten vor. Der Flusse enthält mehrere Wasserfälle von vier bis fünf Fusse

Hölio welche nebst verschiedenen reissenden Strömungen, die Schifffahrt gefährlich machen. Der grösste der Wasserfälle ist der von Gouie, der sich theilweise in einen Abgrund, theilweise auf einen an seinem Ensa befindlichen Felsen stürzt und eine Wolke von Dampfen emporsendet. Die zwischen Kutima Molelo und dem Barotse - Thal sich erstreckende Wald - Region ist von den Bauveti bewohnt, einem armen, aber arbeitsamen Volke. Sie sind geschickte Jäger, erlegen Hippopotami und audere Thiere, und bauen Korn in umfangreichem Maasse. Leider ist ihr Land der gränlichen Place des Tsetse-Insektes ausgesetzt (s. oben S. 44). In 16° sildl, Breite entfernen sich die hohen, mit Holz bewachsenen Ufer vom Fluss gegen Nordnordost und Nordnordwest, und erscheinen wie zwei Reihen von Hügeln, die in einer Eutfernung von 4 bis 10 Deutschen Meilen vom Fluss und mehr oder wenierer narallel mit deniselben sich nordwärts erstrecken. Sie begrenzen ein Thal von ohngefähr 20 D. Meilen Breite, welches den Namen Barotse-Land tract, und welches wie Acenten alliährlichen Überschwemnungen ansgesetzt ist, die durch Übertreten des Flusses, nicht durch Regen im Lande sellist, verursneht werden. Wenn der Fluss sich zehn Fuss über seinen niedrigen Stand erhebt, ist das ganze Thal unter Wasser, mit Ausnahme der kleinen Anschwellungen, auf denen die Stiidte und Dörfer angelegt sind, und weim das Wasser noch zwei Fuss höher steiet, sind auch diese überschwemmt. Der Boden, auf dem diese Ortschaften stehen, ist bei einigen, wie z. B. der Hauptstadt Nariele, künstlich erhöht worden. Der Platz, wo die grösste Stadt gestanden. die in diesen Gegenden erbaut worden, ist gegenwärtig ein Theil des Flussbettes, und Santurn, der Hämptling von Barotse, verwandte alle seine Leute mehrere Jahre hindurch, um diesen Platz wieder zu erhöhen. Das Thal besteht ans vortrefflichen Weiden, die von sehr hohen Gräsern gebildet werden, zuweilen von einer Hähe von 12 Fuss und 1 Zoll dick, Diese Weiden ernähren zahlreiche Heerden aller Arten Vich, von starkem Wuchs. Dörfer sind zahlreich, aber durchschnittlich klein, weil die Einwohner wegen ihrer grossen Viehheerden nicht sehr zusammengedrängt wohnen können. Nariele, die Hanntstadt, hat nicht einmal 1000 Einwohner. Östlich von dieser Stadt liegt Katongo, die fernste Portugiesische Handels-Station im Innern Südafrika's, die von Westen, von Benguela aus gegründet wurde. Der Besitzer war abwesend, aber von seinen Dienern wurde Dr. Livingston aufs Beste empfangen und bewirthet. Auch traf derselbe mit Arabischen Handelsleuten, Unterthauen des Imam

Von den bisher erschienenen Berichten über diese letste Reise Dr. Livingston's, in den Jahren 1852—54, haben wir folgende benutzt in:

Morning Chronicle, 25. September 1854. Nautical Magazine, 1854, pp. 4:5-497. Athenaeum, 1854, pp. 1233, 1245 und 1247. Bulletin de la Société de Céographie, 1854, pp. 364-372. Athenaeum, 1855, pp. 385.

von Museat, zusammen, die von Osten, von Zauzibar dabin gelangt waren, und den Continent von Osten nach Westen bereits durchschnitten hatten. Dieses Zusammentreffen des ersten christlichen Missionärs mit inem Portugiesischen Kaufmann (reps. Sklaven-Jäger oder Häudler) und unohamedanischen Reisenden desselben métier, welche letztern den Missionär gegenüber keck behanpteten, "Mahonned sei der grösste aller Propheten", — ist ein nicht uninteressamter Moment in Dr. Livingstonis Reise. Das Barotse-Thal enthält keine Wälder, sondern nur einige Banugruppen, die Samtruaundanzen liess, um sich Schutten zu verschaffen.

Die Abhänge, die das Thal zu beiden Seiten einschliessen, bilden die Grenze von Plateaux, die sich 2 bis 300 Fuss über dem Niveau der Übersehvenmung erheben, und die sich durch ihren Reichthum an Bäumen, sowie Aupflanzungen von Zuckerrolt, von süssen Kartoffeln, Yanus, Manioe, Hirse, Mais u. A. auszeichnen. Man baut grosse Mengen von Korn und Mais. Diese Producte, nebst den reichen Heerden, den Fischen, wovön der Fluss wimmelt, gewähren den Einwohnern des Landes Überfluss von Lebensmittel.

Die Höhen sind die einzigsten Punkte, die dem Reisenden einen bewohnbaren Anfeuthalt darzubieten schienen. Doch sind auch diese wahrscheinlich nicht frei von dem Fieber, das in diesen den Überschwemmungen so stark ausgesetzten Gezenden zrassirt.

Was den Character der Eingebornen betrifft, so spright sich Dr. Livingston folgendermassen darüber aus: Meine Reise am Liambey hat sechs Wochen gedauert. Ich war nie so lange in beständiger Berührung mit den Heiden geblieben. Sie sind alle so wohlwollend und zuvorkommend als nur möglich gegen mich gewesen. Aber ihr Geschrei, ihre Gesünge, ihre Tänze, ihre Gewohnheit, die cannahis satira zu ranchen, ihre Streitigkeiten, ihre plumpen Ancedoten, ihre Flüche. - alles dies sechs Wochen auszuhalten. hat mich erkennen lassen, dass diese Kinder der Natur sich in einem Zustande der moralischen Erniedrigung befinden, dass sie selbst tief unter der Hefe der Londoner Bevölkerung stehen. Glücklicher Weise vermag ich meine Aufmerksamkeit von dem Geräusche, das mieh umringt, abzuziehen; aber ein Mensch, der ohne Buch unter diese Eingebornen geworfen würde, würde nach Verlanf eines Jahres entweder Misanthrop oder toll sein."

Dr. Livingston machte eine Reihe der folgenden sehr werthvollen astrononischen Beobachtungen, die von Thomas Maclear, dem Königl. Britischen Astronomen des Cap-Observatoriums, berechnet und von diesem als sehr sorgfältige und zuverlässige Bestim-

| mangen seasonate season cons                | 80dl. Breite.     | Oestl. Länge<br>von Paris. |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1. Manakaluwe oder Einhorns-Pass            | 22°55' 52"        |                            |
| 2. Station Lettotsche                       | 22 38 0           |                            |
| 3 Kauné                                     | 22 26 56          |                            |
| 4. Lotlakane, wo die ersten Palmyra-        |                   |                            |
| Baume verkommen, - ebugefähr 25             |                   | 1                          |
| an der Zahl                                 | 21 27 47          |                            |
| 5. Statlon Kohé                             | 20 53 14          | 22°32° 0°                  |
| 6. Kamakama                                 | 19 52 31          |                            |
| 7. Fever Ponds (Fieber-Teiche), - "Hier     | 15 52 51          |                            |
| erlagen alle meine Leute dem Fieber."       | 19 15 53          | 22 35 0                    |
| 8. Station, 10 Englische Meilen audlich     | 15 10 10          | 22 30                      |
| vom Hügel Ngwa                              | 18 38 0           | 22 6 0                     |
| 9. Ngwa-Hügel, 300 Fuss hoeb. Hier          |                   | 20 0                       |
| wurde eine Occultation beobachtet           | 18 27 50          | 21 53 36                   |
| 10. Ngwa Thal - eine reizende Land-         | 10 21 .0          | 21 00 00                   |
| schaft* ,                                   | 18 27 20          |                            |
| 11. Station östlich davon und im Parallel   | 10 21 20          |                            |
| des Wagen-Standes von 1851                  | 18 20 0           |                            |
| 12. Sekeletu's Stadt. Hier wurden 2 Oc-     | 10 20 0           |                            |
| cultationen beobachtet                      | 18 17 20          | 21 30 9                    |
| 13. Station am Ufer des Sanschurtsch-       | 10 11 20          | 21 00 5                    |
| Flusses (ein Arm des Tschobe)               | 18 4 27           | 21 46 20                   |
| 14. Insel Mahonta im Tschobe-Finsa          | 17 58 0           | 21 46 20                   |
| 15. Stadt Sescheke. Hier verbinderten       | 11 00 0           |                            |
| Wolken das Beobschien von Mond-             |                   |                            |
| Distanzen.                                  | 17 31 25          |                            |
| 16. Sckhosi's Stadt                         | 17 29 13          |                            |
| 17. Calaract von Nambwe                     | 17 17 16          | 21 39 0*                   |
| 18. Cataract von Bombwe                     | 16 56 33          | 21 32 0                    |
| 19. Wasserfall von Gonje                    | 16 38 50          | 21 10 0*                   |
| 20. Seuri sa Mei, "Insel des Wassers" .     | 16 0 32           | 21 10 0                    |
| 21. Litofe-Insel, "Stadt"                   | 15 55 2           |                            |
| 22. Lojela, Südende der Insel, eine Stalt   | 10 00 2           |                            |
| der Mamotschisane                           | 15 27 30          | 20 42 0*                   |
| 23. Nariele, Hauptstadt von Barotse. Hier   | 15 24 30          | 20 42 0                    |
| wurde eine Occultation beobachtet.          | 15 24 17          | 20 45 54                   |
| 24. Linangelo, alte Stadt Santuri. Die Spu- | 15 24 11          | 20 40 04                   |
| ren sind fast ganz verschwunden             | 15 18 40          |                            |
| 25. Katongo, die Stockade des Portugiesi-   | 1.5 10 40         |                            |
| schen Sklaven-Händlers                      | 15 16 33          | 20 52 04                   |
| 26. Vereinigung des Mariele-Arms mit dem    | 10 10 00          | 20 32 0                    |
| Hauptstrom                                  | 15 15 43          |                            |
|                                             |                   |                            |
| 26. Derf Quando                             | 15 6 8<br>14 59 0 | 20 44 0*                   |
| 20. Insel Tongano                           | 14 38 6           | 20 99 0                    |
|                                             |                   |                            |
| 30. Caurie-Insel                            | 14 20 5           |                            |
| strom                                       | 14 10 0           |                            |
| 32. Zusummenfluss des Londs mit dem         | 14 19 0           |                            |
| Liambey                                     | 11 10 50          | 04 15 10                   |
| manney                                      | 14 10 32          | 21 10 40                   |

Zur Erklärung der Karte (Tafel 5). — Auf unserer Karte sind zum ersten Male die Routen und Ent-

<sup>\*)</sup> Die mit Sternchen bezeichneten Längen stützen sich auf Azimuthal-Beobachtungen.

deckungen Dr. Livingston's und seiner Begleiter aunährerungsweise richtig niedergelegt, deun alle darüber
bisher (seit 1859) veröffentlichten Karten sind um ein
Bedeutendes nurichtig, indem die voranstehenden geographischen Ortbestimmungen die ersten zuverlüssigen
Beobachtungen sind, die einer Karte jener Gegenden
zu Grunde gelegt werden können. Livingston's autonomische Beobachtungen haben sich nicht bis an den
See Ngami erstreckt, und da auch weder Anderson
noch irgend ein anderer Reisender seine Lage genau
bestimmt hat, so bleibt sie vorläufig ein geographisches
desideratum. Ich habe die Lage des See's, nach Livingston's und Anderson's lümerarien, folgendermassen
amshernd bestimmt, welche von der genauen Position
nur wenig abweichen kaun

Ngami-See, swisehen 20° 15' und 20° 25' stidl. Breite

20° 23' und 21° 0' östl. Länge von Paris. Alle Entdeckungen Livingston's, wie er sie vor seiner letzten Reise niedergelegt hatte, sind viel weiter nach Westen gerückt worden, manche Punkte um beinahe 3 Aquator-Grade, so dass das Flussgebiet des Ngami-Sec's und des Liambey-Flusses der Westküste näher zu liegen kommt als der Ostküste: Nariele, die Hauptstadt des Barotse-Landes, liegt, beispielsweise, 156 Deutsche Meilen von der Kl. Fischbai und 260 D. M. von der Stadt Mozambique, beide in etwa demselben Parallel als Nariele. Die Länder westlich vom Ngami-See sind nach Galton, Anderson und den Arbeiten der Rheinischen Missions-Gesellschaft niedergelegt, und auf letztere 1) vornehmlich stützt sich die ethnographische Übersicht der Verbreitung der Hottentotten, Kaffern und Betschuan-Stämme.

Wenn man das von Livingston u. A. entdeckte grosse Fluss-System vor sich sieht, so entsteht die erste und ungemein wiehtige Frage: was wird aus diesen Flüssen, von denen nur kurze Strecken bekannt sind? Wir wissen zwar, dass is nach Osten zu fliesen, aber erreichen sie die Küste des Indischen Oceans, die ein Paar 100 D. M. entfernt ist? und we? oder verlieren sie sich in sandigen Wüsten oder Salz-Lagunen? Ich habe die Wasserscheide zwischen den Atlantischen und Indischen Ocean zur bessern Übersicht der hydrographischen Verhältnisse Süd-Afrika's, die vom blechsten Interesse sind, angedeutet. Im

Capland und in der Region um den Nyassa-See läuft dieselbe nahe am Indischen Ocean entlang, stellenweise nur 25 D. M. davon entfernt; zwischen beiden Punkten aber entferut sie sich in einem ungeheuren Bogen weiter und weiter davon nach der entgegengesetzten Seite und reicht in dem Hochlande der Owaherero bis auf 35 D. M. an das Ufer des Atlantischen Oceans. Von diesem Hochlande, 6000 Fuss hoch, fliesst alles Land ostwärts zum Indischen Ocean ab. Von der Ausdehnung dieses zum Indischen Ocean gehörigen Flussgebietes kann man sich einen Begriff machen, wenn man erwägt, dass derienige Theil, der zwischen dem Zambesi und der Delagoa Bai (beide inbegriffen) belegen ist, nach meinen Berechnungen allein ein Areal von mindestens 50,000 Deutschen Geviertmeilen hat. Hierzu gehört der Limpopo, der Ngami, der Liambey, der Zambesi und andere Gewässer. Der Linpopo fliesst wahrscheinlich in die Bucht von Inhambana und nicht in die Delagoa-Bai; der Zuga, der Abfluss des Ngami, verschwindet in der Wüste, ehe er die See erreichen kann. Was endlich den Liambey und Zambesi betrifft, so werden beide Flüsse von Livingston für einen und denselben angesehen. Auch wir sind derselben Ansicht, im Gegensatz der von dem bekaunten Geographen W. D. Cooley ausgesprochenen Behauptungen; aber da die zwiselien Zumbo und Sescheke - den fernsten uns bekannten Punkten an beiden Flüssen — gelegene Strecke von mehr als 100 Deutschen Meilen Ausdehnung noch vollkommen unerforscht und unbekannt ist, so lässt sich etwas Positives nicht behaupten. Es ist deshalb um so erfreulicher, zu erfahren, dass der wackere Forscher Dr. Livingston bereits am 20. September vergangenen Jahres Loanda wieder verliess, um nach dem Innern zurückzukehren, bis Sekeletn, von wo aus er den Fluss abwärts bis zum Meere zu verfolgen gedenkt. Ein Gelingen dieses Planes würde seinen bisherigen wichtigen Forschungen die Krone aufsetzen. Möchte es sich nicht blos herausstellen, dass beide besagte Flüsse identisch sind, sondern dass ihre Strom-Entwickelung anch der Art sei, dass sie einen praktikablen Weg anbalmen in jene an Naturproducten reiche und interessante Länder; denn ohne einen solchen würden sie wahrscheinlich des Europäischen Einflusses und der christlichen Civilisation noch lange entbehren müssen. und für Europäer selbst wenig nutzbringend sein.

<sup>1)</sup> Atlas der Rheinischen Missions-Gesellschaft. Barmen.

#### GEOGRAPHISCHE NOTIZEN.

\*)

Die mirdliche Brad - Linie in Grass - Britannian and ster Boden-Ertrag Schottlands. — Wenn der Danische Phyto-Geograph J. F. Schouw die Gross - Britannischen Inseln noch ganz innerhalb seiner Brod - Linie setzt. so versteht er unter dem Begriff Brod zweifelsohne alle und iede Art naserer taglichen Nahrung; denn schon im mittlern Schottland eicht sich der Reisende tagelang auf iene runden, diinuen Hafermehl - Kuchen (Out-menl-enlet) has scheinkt, die beinahe so aussehen, als wären sie aus Sarespinon and Wasser zusammengebacken, and die iedenfalls einen grossen Contrast bieten zu dem feinen Weizen - Brod Englands In der That wird auch der nordlichste Anhau des Weirens in Schottland durch eine Linie herreuzt, die au der Westkuste mit der Jusel Jalay in 56° nordl. Breite beginet sich von de nord-nord-outlich am Caledonischen Canal entlang nach Inverness right die von dem Dornoch, Cromerty und Moray Firth umgrenzten fruchtbaren Halbinseln von Easter Ross and Black Island umfasst, and bei Tain in einer nordt. Breite von 57° 50' ihre Polargrenze erreicht 1). Nordlich von dieser Linie wird nur an einzelnen Punkten etwas Hafer and Gerste gewonnen.

Cher die Anabehnung und Zahlenverhaltuisse des Ackerban's in Schottland, sowie im Britischen Reich überhannt lagen hisher gar keine verlässlichen Data vor : erst neuerdings but man begonnen für die Statistik genaue Untersuchungen anzustellen, und der erste amtliche Bericht über die Agricultur - Statistik von Schottland ist in diesen Tagen dem Britischen Parlament vorgelegt. Aus ihm sind folgende Haupt-Resultate entnommen.

Von der Gesammt-Oberfläche Schottlands, die in den neues sten Census, Akten zu 20.047,462 Statute acres 2) augenommen ist stehen 12.613.3461 acres nuter Kultur. Davon kommen auf den Anban von

|            |      |    |         |       | Ertrag.    |         |  |  |
|------------|------|----|---------|-------|------------|---------|--|--|
| Weizen     |      |    | 168,216 | acres | 4,848,499  | bushels |  |  |
| Gerste .   |      |    | 207,507 | **    | 7,639,601  | 94      |  |  |
| Hafer .    |      |    | 932,994 | 19    | 33,854,319 | **      |  |  |
| Roggen     |      |    | 3,809   | 92    | -          |         |  |  |
| bere other | higg | 4) | 13,118  | 31    | 537,250    | **      |  |  |
| Bohnen     |      |    | 37,702  | **    | 1,080,921  | 11      |  |  |
| Erbsen .   |      |    | 6,169   | ,,    |            |         |  |  |
| Ruben .    |      |    | 433,915 | 1 10  | 6,372,189  | tons 6) |  |  |
| Kartoffelr | ١.   |    | 143,032 | 1 22  | 523,383    | 19      |  |  |
| Flachs .   |      |    | 6,670   | 2 12  | -          |         |  |  |
|            |      |    |         |       |            |         |  |  |

Das beste Weizen-Land ist in den Grafschaften: Bute. Banff. Caithness, Clackmannan, Edinburgh, Haddington, Kincardine, Kinross, Lauark, Liulithgow, Renfrew, Selkirk, Grasland und Wiesen betrugen 2,704,148 acres,

Schafweiden . . . . . 6,530,843 ,, Walder . . . . . . . . 413,391 .. Der Vielstand betrug: 156,595 Pferde, 292.365 Milehkuhe. 438,334 anderes Rindvich.

905 179 Kalber 3 350 289 Schafe u. s. w., 1 426 946 Hammel u. s. w., 169 689 Schweine

Man hat herechnet, dass der Weizen-Ertrag Schottland's für enur Gross-Britannien und Irland nur für 12 Tage Brod liefern wards

Die Europäischen Eismeere, - Auf physikalischen Karten sight man eine Eisereuze angegeben, die weit um Europa berum geht, und aus der man schliessen könnte. dass die Europsischen Kusten von den einigen Elementen der Polar - Zone ganz verschont seien. In der That hat auch noch nie ein Arktischer Eisberg oder nur eine Eisscholle das Nord-Cup erreicht, wahrend unsere Nachbarn im Westen. die Amerikaner, einen alliahrlichen nawillkommenen Gast an ihren Kusten erscheinen sehen, der in der Gestalt unsbachbaper Eisfelder his in eine Breite nach Suden sieh erstreckt, die mit Lissahon correspondirt, und der schon manches stattliche Schiff surtrummert hat

Abor such Foreste but in kleinerm Manustalie zwar als die Polar-Regionen, seine Eismeere, und zwar sind alle ausschliesslich russischen Binnen-Meere dudurch vor den ubrigen Europaischen Gewassern ausgezeichnet. So ist das Heisse Meer durchschnittlich nur die Hälfte des Jahres von Eis frei. Der Bothnische und Finnische Meerbusen, ja die ganze Ostsee ist icden Winter theilweise zugefreren. Gewöhnlich sind - nach Catteau - Calleville , von Qualen und Zahrtmann die Hufen, kleinen Meerengen und Buchten vom December an bis in den Anzil mit Eis bedeckt. In dem Einnischen und Rothnischen Meerbusen fangt dasselbe früher au. und erhält sich oft bis gegen Ende des Mai's. In der innersten Vertiefung dieser Meerlmsen, besonders des Bothnischen, gefriert das Wasser zuerst, und es entstehen grosse Eisschoften langs der Kusten und zwischen den Klippen. Diese werden durch die Sturme losgerissen, stossen an einander, und treiben sich gegenseitig so lange fort, bis sic endlich durch einen sehr hohen Grad von Kalte mit einander vereinigt und fest verbunden werden. Aladana bildan sie sine unermessliche Eisflache in deren unrecelmassiger Form man noch deutlich die Bewegung der Wellen in dem Augenblicke, wo die erstarrende Kälte sie ergriffen hat, erkennen kann. Oft erstrecken sich diese Eisflachen weit über die Meerbusen hinans, und zwar westwarts bis nach Stockholm, ostwarts aber bis an die Inseln Dago und Osel. Das grosse Alandische Meer ist mehrere Monate hindurch von Schweden bis nach Finnland fest zugefroren, so dass man mit Schlitten über diese ganze Strecke, die über 20 Deutache Meilen betragt, fahren kann. Der Weg fuhrt an Eisblocken vorbei, die oft 16 Fuss und darüber hoch sind und buld Bergen abalich seben, die ein Erdbeben umgesturzt hat, bald Hausern und Schlössern, die durch den Zalm der Zeit oder durch die Wuth der Feinde zerstört worden sind, Die Elemento zeigen dabei ihre ganze furchtbare Gewalt, and sturgen oft die kuhnen Reisenden, die es wagen, ihnen Trotz zu bieten, in die grössten Gefahren. Wirbelwinde walzen ungeheure Schneemassen in der Luft berum, und wenn diese endlich niederfallen, so überdecken sie die Strasse und verschütten die Stangen, womit der Weg abgesteckt ist. Dabei henlen anaufhörlich die furchtbar tobenden Winde; in der Ferne hort man von Zeit zu Zeit ein donnerähnliches Krachen,

<sup>7)</sup> Siehe die von mit entworfene Kurte No. 8 in "Mops übustralire of the physical, positical and historical prography of the British Engine". London, National Society in Westminatet.
7) 571 acres = 508 Preuss. Morgen (610 acres = 1 Engl., Quadratmelle; 6638)

Fig. (M. 2001 Press M. Morger 1010 acres = 1 Engl. Quantamente; esse Engl. (M. 2001 Press M.M.).

1 1 bushel = 10 Meizes 112 Kubikzoll Preuss. Manss

5 Eine Art Gerzie (Herdeum tetratichen oder H. hazusirhon, vierzeilige uder regulige Gentle).

and bald kommt man an breite Spalten und Abgründe, denen man nicht anders entgehen kann, als dass man einen ganz andern Weg einschlägt.

Auch der Rigaisehe Busen ist oft mit Eis bedeckt, und noch im Jahre 1849/50 war der grösste Theil Völlig zugefroren. Die eigentliche Ostsee indess, südlich von der Isine zwischen Stockholm ond Übel, friert nie ganz zu, seuben nur die kleinern, zu ihr gehörigen Meeresarus, wie der Sund, der Kleine Belt, des Meer zwischen der lugel Öland und

dem Festlande Schwedens u. a.

Aber bis an die ausseraten Greuzen des Kattegal erstreckt sieh das Baltische Treibeis. Es gelongt dahn meist durch den Grossen Belt, und erscheint gewöhnlich nielst vor Neujahr, hielest sellen vor Weihnachten. Gewöhnlich verschwindet es im Februar oder ninnst wenigstens in solchen Grade ab, dass nach dieser Zeit die Schifflatt dudurch niels besintziehtigt wird; aber selbst im Marz wird es noch angetroffen, und nicht sellen sit es am Skagendorn, der nördlichsten Spitze Danemark's, aufgeblürst, wenn weit und berit keine Spur ron. Eis oder Scheen mehr zu sehen ist. Wahrend der Treibeis-Zeit sind Fahrzeuge oft in der Gefahr beschäußet, und songar zerstött zu werelen.

Auch das Aussecke Meer ist gewöhnlich jeden Winter fast günzlich sugefroren und nur selten frei genug von Eis für die Schifflicht vor April. In der Regel beginnt es im December sich mit Eis zu belegen. Nach einem Bericht von Julius von Hagemeister<sup>1</sup>) frieren die tiefen Stellen frieher zu als die flachen. Im Hafen von Tagaurog begann und endete die Schifflahrt während der 10 Jahre 1824/35 in den folgenden Zeitpankten;

| 1824  |  |  |  | 11. | Marz;  | 1. | Novem |
|-------|--|--|--|-----|--------|----|-------|
| 1825  |  |  |  | 11. |        | 1. |       |
| 1826  |  |  |  | 8.  | April; | 1. |       |
| 1897  |  |  |  | 15. | Marz;  | 1. |       |
| 1828  |  |  |  | 1.  | April; | 1. |       |
| 1829  |  |  |  | 9.  |        | 8. |       |
| 1830  |  |  |  |     |        | 1. |       |
| 1 631 |  |  |  | 18. | Marz;  | ı. |       |
| 1832  |  |  |  | 17. | April; | 1. |       |
| 1833  |  |  |  | 10. |        | 2. |       |

Neue Untersuchungsreise nach Ost - Afrika. - Dr. Wilhelm Bleck aus Bonn, bekaunt durch seine ethnologischen Schriften, besonders über Afrikanische Sprachen, hatte die Tschadda-Expedition begleitet, um für seine Sprachstudien in jenen Gegenden neue Resultate zu gewinnen; leider aber wirkte das Klima des tropischen Afrika's schon an der Kuste so nachtheilig auf ihn, dass er sich gezwangen sab, nach Europa zurückzukehren, ohne sein Vorhaben ausführen zu können. Der tiefe Drang jedoch, der diesen Gelehrten beseelt, nach Inner-Afrika sich zu begeben, um dasellet seine Forschungen, die bereits zu einigen interestanten Resultaten geführt, fortsetzen zu können, bat es vermocht, dass er sich zu einer andern Reise entschlossen hat, nach Gegenden, wo er hoffen darf, dass die klimatischen Verhaltnisse weniger storend sein werden. Er geht zunächst nach Natul, um fur den Bischof dieser Colonie eine Zulu-Grammatik anzafertigen, und wenn dieses geschehen ist, so gedenkt er sieh von da nach Norden zu wenden, durch die von den Matebele, einem Kaffer-Stamme, bewohnten Regionen, um in dieser Richtung möglichst sich dem Aquator zu nahern. Wir werden ant das Nahere dieses interessanten und wichtigen Reise-Projektes zurückkommen.

Das grosse Erdbeben von San Salvador. - Die Hauptstadt San Salvador in Central-Amerika, die nach einigen Angaben im J. 1528, nach andern 1536 von Spanischen Emigranten gegrundet sein soll, wurde in der Osternacht 1854 von einem Erdbeben ganzlich zerstört, nachdem sie fruher schon einigemal sehr von Erdbeben gelitten und theilweise verheert war. Ein Augenzeuge, Dr. Moritz Wugner, schildert in ergreifender Weise diese furchtbare Kutastrophe. Der erste Stoss erfolgte gleich nach 9 Uhr Abends am Ostersonntag. aber derjenige, der die arme Studt in einen Schutthaufen verwandelte, um 10 Uhr 30 Minuten. Er hegann mit einem heftigen Getöse und Rutteln, die Erde schwankte wie gehoben von einem usterirdischen Meere. Das Krachen und Sturzen der Mauern und Dacher übertäuhte den Donner, der die Erschutterung begleitete. Es erhob sieh eine ungeheure Staubwolke. Das Angst- und Jammergeschrei der sich Flüchtenden war unbeschreiblich. Es folgte ihm ein allgemeines lautes Beten, ein jammernder Anruf der "Maria Santissima", endlich ein tausendstimmiger Klage- und Bittgesang an allen Platzen, wohin die Menge sich geflüchtet hatte. Die Erdstosse dauerten hald schwächer, bald mit furchtbarer Stärke in den kurzesten Pausen fort. Man zählte bis zum Abend des Ostermontags gegen 120 Erdstösse! Der dumpfe Donner, der sie begleitete, glich den schweren Geschützsalven einer unterirdischen Schlacht. Auch nicht ein Haus hatte den furchtbaren Stössen widerstanden, und was von den Gebäuden nicht in Trümmern lag, hatte so viele Risse and Beschädigungen bekommen, dass an ein ferneres Wohnen darig nicht zu denken war. Viele Menschenleben gingen verloren, aber die Gesamustzahl der Getodteten war dem Berichterstatter nicht bekannt. Bei Tagesanbruch am Montag hatte man schon gegen hundert Leichen aus dem Schutt hervorgezogen. Ohne den vorausgegangenen starken Warnungsstoss, der den Bewohnern Vorsicht empfohlen hatte, waren Tausende verschüttet worden.

State emplotien natte, waren Lausenne versenutes worten. Die Stall hatty, ord ihrer Zerviörung, nabe an 18,000 Elinwohner. Die Republik San Salvador, deren Regierung hive thren Sit hatte, ist unter allen Staatten Central-Amerivolkerung ist arbeitaumer, friedfertiger, angenehmer als in den Naehbartanten. Der Boeln der Landes ist gröstentheils kultivirt. Hamptproblekt und Exportartikel der Landes eit der Indigo, der von bester Qualitat ist und in gutten Jahren den Import der Englischen Manufakturwaaren vollkommen deckt.

Die neuesten Entilecksmoon in den Arktischen Regionen, -Die Ergebnisse neuester Arktischen Reisenden haben die Entdeckung des Capitains Penny bestatigt, dass der berühmt gewordene Wellington-Canal unter der nördl, Breite von 77° sich in ein grosses Arktisches Meer einmande. Unter dieser Breite erstreckt sich das Meer von 97° westl. Länge von Greenwich beinahe 20 Grade westlich, bis es an der neu entdeckten grossen Insel Prinz Patrick seine Greuze findet. Diese Insel liegt am nordwestlichen Ende der bekannten, von Parry im Jahre 1819 entdeckten Melville - Insel, und erstreckt sieh von 750 45' bis 770 36' nordl. Breite und 1150 30' bis 1240 10' westl. Länge von Greenwich. Diese fernste Insel des grossen Arktischen Archipels wurde von zwei ausgezeichneten Irischen Officieren, Maclintock und Mecham, entdeckt und genau vermessen. An ihrer nordlichen Spitze erstreckt sich noch eine Gruppe kleiner Iuseln, Polynia-Inseln genanut, in das Polarmeer hinein, wovon die nordlichste ihren Namen, "Irland's Auge", dem Patriotismus ihrer wackern Entdecker

<sup>9</sup> Neutroit M-parine vol. XXIII. p. 292.

zu danken hat. Dieses Inselchen, das höchste Land, das zwischen der Baffins-Bai und der Berings-Strasse entdeckt worden ist, \*liegt in 77° 49′ nordl. Breite und 115° 35′ westl. Länge von Greenwich.

Die endliche Entwirrung der Geographie von Neu-Amsterdom und St. Paul. - Auf dem Wege zwischen dem Cap der guten Hoffnung und Sudaustralien, und ziemlich halb Weges zwischen beiden, liegen zwei einsame Inseln, in den -Karten als St. Paul und Amsterdam angegeben, jene gewöhnlich als die nordlichere, diese als die sudlichere bezeichnet, aber seit Hunderten von Jahren haben ihre Platze immer und immer wieder gewechselt, ohne dass die Geographen einig darüber werden kounten, was das Richtige sei. Der Schiffbruch des Britischen Schiffes Meridian, im August 1853, gab zunächst die Veranlassung, die Confusion der Benennungen dieser Inselu ins Licht zu ziehen und es recht wunschenswerth erscheinen zu lassen, dieselbe zu entwirren. Aber umsonst wurden die reichen Archive der Britischen Admiralität durchaucht, vergeblich die Schätze der National - Bibliothek befragt, - es blieb ein Mysterium, wer diese Inseln entdeckt, und wer sie benannt habe. Da wandte sich die Britische Admiralität an die Hollandische Admiralität, aber trotz des fleissigsten Suchens und Spürens in den bestaubtesten und verfetztesten aller alten Documente konnte der vermisste Entdecker nicht ergrübelt werden. Endlich nach verschiedenen Monaten war der Bibliothekar der Archive der Ost- und West-Indischen Compagnie in Amsterdam, L. C. D. van Dyck, der glückliche Finder des verlorenen Schatzes. Er fand das veritable Log-Buch des berühmten Antonio van Diemen, geführt auf seiner Reise von Texel nach Batavia, 10, Dez. 1632 bis 21. Juli 1633, aus welchem hervorgeht, dass van Diemen am 17. Juni 1633 zwischen beiden Inseln durchfuhr und der nordlichen den Namen Neu-Amsterdam, der südlichen den von St. Paul gab.

Nach den Messungen des Capitains Denham, den neuesten und zuverlässigsten, liegt St. Paul 38° 42' 45" südl. Breite und 77° 34' 9" östl. Lange von Greenwich, (Nautical Magazine.)

#### AN DIE REDACTION ZUR BESPRECHUNG EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

Joseph Dallow Heoler, M. D., R. N., F. R. S., Himslayen Journals; or notice of a naturalist in Bengal, the Skikim and Negal Himslayers, the Khasia Moontains &c. London, Marray, 1854. — secretary at the Moontain &c. London, Marray, 1854. — secretary and was inconsulative to Mariner Bertin vortice, and for the vision of the secretary and was inconsulative to Mariner Bertin vortice, and for the vision properties of the secretary and the secretary and the secretary and the secretary and the secretary of the secretary and the secretary of the secre

Rear - Ideniral W. H. Smyth, K. S. P., Dr. C. L., &c., The Mediterranean, a Memoir physical, historical and natural. London, Parker, 1854.— (Eme., hypitheticals, historical and natural. London, Parker, 1854.— (Eme., hypitheticals, historical and naturals that will be deal mission of the state of the sta

Rabins haben wir names Raijens, neuen Kinits and names Cather, adminishen haben habe

Professor James B. Forbes, D. C. L., F. R. S., &c., Norway and its glacies visited in 1801; Inflowed by journals of extension in the high Alps of Damphine, Berne and Savoy. Edinburgh, Black. 1853. — (these refittless Wer, is due to Benefits with return feittless due, where the contract of the Chiefman of the Benefit with a solid section of Professor and Chiefman of the Chiefman of the Chiefman physicalter. Geographic disease Landes vor. The solid historities Benk establiphical devices of the Chiefman of the Chiefman of the Chiefman of the physical contract of the Chiefman of the Chiefman of the Chiefman of the physical contract of the Chiefman of the Chiefman of the Chiefman of the physical contract of the Chiefman of the Chiefman of the Chiefman of the physical contract of the Chiefman of the Chiefman of the Chiefman of the Chiefman of the particular of the Chiefman of the Chief

J. D. Sourz, Golpa de Vista Geologico do Brazil e de algumas omiras partes centrase de Asseries da 68 pl promptidado no Lastitudo Geologico Imperial-Real Austriaco fundado e diagido polo Professor Geologico Imperial-Real Austriaco fundado e diagido polo Professor Geologico Imperial-Real Austriaco fundado e diagido polo Professor Internativa de Computado de Computa

#### NEUE VERLAGSWERKE VON JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

Lendgrebe, Dr. G., Nebrayondnicht der Vulenne und der damit in Ferkindung eitstehne Erzeichungen, 2 Ble. 8. Prol. 4 This. 20 Sgr. — (these Werk in nicht en wir für des eisentliches Freignichtunge, d. 20 sgr. — (these Werk in nicht en wir für des eisentliches Freignischnere, die zu der Schaffen eine Schaffen e

Erginaungen zu Süder's Hand Adha. Der Überreichliche Keinertandt. I. Der zun Beusten Bunde gehörenten Kreuilmate. Se colorite Karlen in Kupferstich, Manaschab. 1: 155000. Erste Salburgs (N. S. & Steyermark (N. A. & Kattellen, Krain und Küssenland; Nr. 6. Bibluern, ward, Theil; Nr. 7. Biblumen, wall. Theil; Nr. 8. Biblumen, von 1. Theil; Nr. 8. Biblumen, wall. Wall

Spilow, E. ron, Orogrophischer altina. 28 Budenkarten über alle Theile der Erde. Preiz 29 Sgr. — (fig. menhissand as des Verfessers Gerdeit-Alta und Hydrergublicher Alta, sind die Bütter dieses werden beimann, dem Eduler die ganz issanders ergerenden Edikanische das der Verles berinten, dem Eduler die ganz issanders ergerenden Edikanische das eine Karte die blemdiger Bild der Länder neithalbaren, welches seleme Gefehrbaren unterhalten, mehren der dem Verfesse der der Verfesse der verbes der Gefehrbaren unterhalten der der der Verfes erfesse verbes der Gefehrbaren verbes der verbes der der Verfesse der Verfesse der verbes der der Verfesse der Verfesse der verbes der der Verfesse der

Kringskorten, Nr. 6. — Petermann, Dr. d., Karts van sied, stretichen Bushada, shedt dem gisteren Trakie van Persauen, Uberreich und der Europäischen Türkei, des Schwarzen Meeres wol der Ontere ihn Vertradig und Christiania inn Norten, Treist im Westen, Darlandlen im Süden, Kertsch und Meskas im Osten. Mansstall: 13 (2000). Cohrist, Pries 18 Sept. Des Shreiche Benens in den paramerbeit Bushada gelegant. Linderse, und Der Shreiche Benens in den Parkke sind dert Gefall tempaka bealethen weiseln, 3000.

## DIE VEGETATION VON NORD-GRÖNLAND.

MIT BESONDERER RÜCKSICHT AUF DIE PFLANZEN, DIE FÜR DIE EINWOHNER VON NUTZEN SIND.

Von H. Bink.

Gröuland ist fast das einzige Polar-Land par excellence, welches eine Europäische Colonie bildet nud von Enropäern permanent bewohnt wird, denn die nördlichsten Besitzungen der Engländer in Nord-Amerika und diejenigen der Russen im fernsten Sibirien bilden nicht wie Grönland ein abgeschlossenes, vom Eismeer rings umgebenes eigentliches Polar-Land. Der von Europäern und zwar Dänen im Besitz gehaltene und bewohnte Theil Grönlands beschränkt sich auf einen schmalen, zwischen dem 60° und 73° nördl. Breite längs der Westküste sieh erstreckenden Litoral-Streifen Landes, also in derselben Polhöhe belegen wie die Länder zwischen Christiania und Petersburg im Süden und dem Nordeap im Norden, u. a. In diesen Breiten finden wir noch die ausgedehntesten und üppigsteu Wälder, wir finden Hafer-, Gersten- und Roggenbau, ja sogar Weizenfelder, - mit einem Worte, wir finden jenseits des 60. Parallel-Kreises in gewissen Gegenden noch die reichhaltigste und üppigste Vegetation. Aber Grönland gehört nicht zu diesen Gegenden, sondern es ist, im Vergleich zu seiner Polhöbe, eins der kältesten Länder der Erde; denn die seine Küsten umspülenden Meere bilden das grosse Eisbecken der nördlichen Hemisphäre, welches nie ganz frei wird vou diesem Element, die grosse Eis-Strasse, vermöge welcher ein alljährliches Quantum des veritablen Polar-Eises in südliche Breiten, in die warmen Fluthen des Golf-Stromes geführt wird, um durch dessen Wirkung auf seine flüssige Ur Beschaffenheit zurückgeführt zu werden und so die Balance des starrigen und flüssigen Elements am nördlichen Angelende der Welt aufrecht zu erhalten. Das uuch Süden keilförmig auslaufende Grönland bleibt nie, weder zu seiner Rechten noch zu seiner Linken, von dem unwillkommenen eisigen Gast verschont. Kein Wuuder daher, dass die Wirkung der wärmenden Strahlen der Sonue so unter dem eisigen Hauch des starrigen Elementes beeinträchtigt wird, dass ihre Wärme nicht das diminutivste Kartöffelehen zu erzeugen im Stande ist, während in Christiania, in der Petermann's geogr. Mittheilungen. April 1850.

Breite des südlichen Endes vou Grönland, noch Äpfel und Kirschen, ja selbat Biraen und Aprikosen gedeihen. Und dennoch sind die Pflanzen, die künmerlich am Boden kriechen, dem Grönländer von grossem Nutzen und Wiedtigkeit. Über diese Verhältnisse, und zwar besonders so weit sie sich auf das zwischen 68° und 73° nördl. Breite gelegene Nord-Grünland bezeiehen, hat ein aufnerksamer dänischer Besunte, H. Rink, fleissige Beobachtungen angestellt, die in einem trefflichen Werke, 2De danske Handelsdistrikter i Nord-grünland; deres geographiske Beskaffenhed og produktive Erlivenskilder 1-S22, publiert hat. Wir geben dieselben in folgender Übersetzung von Herrn von Friederichsen.

"Iu Nord-Grönland kann nicht eine einzige Culturpflanze in der Weise gebaut werden, dass sie der Bevölkerung zur Nahrung dienen könnte. Die däuischen Beamten haben an den meisten Orten einen kleinen Garten vor dem Hause augelegt und darin versucht, wie weit mehrere nusrer Gartengewächse getrieben werden kounten, indem sie allen möglichen Fleiss anwendeten, den kurzen Sommer zu benutzen. Bei Jacobshavn und Godhavn (690 15' uördl, Breite) hat man auf diese Weise vorzüglich gute weisse Rüben und Radieschen erhalten; ebenfalls wachsen der grüne Kohl, Spinat, Salat, Kerbel sehr rasch und üppig, aber sowohl dem Kohl wie anch besonders dem Kerbel fehlt so gut wie gauz der würzige Geschmack. Gelbe Wurzeln hat man kaum zu einer Grösse bringen können, dass sie als solche zu erkennen waren, und die Kartoffeln konnten nicht einmal so gross werden wie diejenigen, die ohne Erde aus den alten Kartoffeln herauswachsen, welche an Bord der Schiffe auf der Heimreise verwahrt werden. Bei Omeuak (70° 40' nördl. Breite) kann man anch Salat, grimen Kohl und Radieschen mitten im August haben, aber weisse Rüben kaum von nennenswerther Grösse. Dieses sind die Küchengewächse, von denen nur die Wurzel und die Blätter benutzt werden; an solche, welche Frucht oder Saamen ceben sollen, ist natürlich gar nicht zu deuken. Und doch orfordert diese ganze Gartencultur die grösste Sorefalt: man muss Erde au gröuländischen Häusern umber susammenscharren wo diingende Substanzen längere Zeit hindurch gelegen haben, da sie mehrerer Jahre hedurfen, um in diesem kalten Klima in die nothwandige Gäbenne überzugehen, und endlich muss man rum Theil im Verans säen und die Stubenwärme benutzen, um die nöthigen Pflanzen zu bekommen, welche ansvesetzt werden sollen, sobald der gefrorue Bodeu bis an ein Paar Zoll Tiefe aufgethant ist. Die Gartencultur kann deshalb nie etwas Anderes werden als eine hübsche und angenehme Zerstreungg, zur Erinnerung an die Gentisse in der Heimath. In ökonomischer Beziehung kann nur die Rede von gewissen wildwachsenden Pflanzen sein, welche theils als Feurungsmaterial. theils als Nahrungs- und Arzueimittel dienen.

Feurungsmaterial, - Hierzu wird vorzüglich die Weide und die Zwergbirke verwendet, aber auch die ganz niedrigen Strauebrewächse: Empetrum, Vaccinium, Ledum groenlandicum, Andromeda tetragona, welches letzte sehr reich an Harz zu sein scheint, da es rasch auflodert. Die Birke und die Weide, welche die grössten und wiehtigsten sind, fehlen nirgends, doeh ist bald die eine, bald die andere vorherrschend in verschiedenen Gegenden. Gewöhnlich sitzen sie mit den Wurzeln in den Felsenspalten befestiet mid kriechen dicht längs dem Boden hin, bis zu elner Länge von 3 bis 4 Ellen: gerade an der Wurzel mögen sie 2 bis 3 Zoll stark werden, aber im Übrigen erreichen sie nicht 1 Zoll im Durchmesser and sind sehr astig and krammgebogen. Nur an einzelnen Stellen sieht man eine grössere Menge dieser Sträncher auf einem Fleck vereint, wo sie sich gegenseitig so stützen, dass sie sich höchstens 1 1/2 Ellen erheben können und Etwas bilden, das mit Gebüsch vereliehen werden könnte. Solches Weidengesträuch findet man an einigen Stellen bei Godhavn, aber doch am grössten in der Disko-Bucht, besonders in deren nordwestlicher und nordöstlicher Abzweigung: Koëvsak und Ovannersoit: es bedeckt doch hier nur zerstreut liegende Strecken von einigen Hundert Ellen Länge, da wo der Boden aus Gerölle besteht; der grösste Theil des niedrigen Vorlandes ist aber sehr schwammig, feucht und bedeckt mit Hügeln von Halbgräsern und Liehenen. An der Ostseite der Disko-Bucht scheint die Birke mehr vorherrsehend zu sein. aber man sieht selten Stellen, wo sie gesammelt stände; die Grönländer nehmen davon, was im Gebirge zerstrent steht, besonders im Winter, wenn die Zweige spröde sind; sie können selbst bei Jacobshavn, wo sie nun doch schon mehrere Jahre lang eine Anzahl von Öfen damit versehen haben, sich in ein Paar Stunden eine gute Tracht oder eine Schlittenladung auf den niichsten Hügeln halen. Von der Siidest-Bucht geht gegen Osten ein kleiner, schmaler Arm ab, welcher den Namen Orniksoit, ...der grosse Wald", führt, und in dem District Upernivik spricht man viel von einem solchen Wald (Orpik), welcher sich im Innern der Lax-Bucht (72° 25' nördl, Breite) finden, und worin sich ein Rennthier vor seinen Verfolgern verborgen haben soll: cs wird indess sehr bezweifelt, dass einer dieser Wälder viel über 1 Elle boeh sei, oder dass man den Wald sonderlich gewahr werde, den man unter sich hat, wenn man im Winter an diesen Stellen tiber den Schnee Auf den äusseren und niedrigeren Insch sind die Strauchgewächse, gleiehwie die Beeren, sparsamer als auf den östlichen Landstrecken, um das Innere der Buchten herum, im Ganzen kaup aber diese Art Fenrungsmaterial nur als von wesentlichem Nutzen an. geschen werden während des umherstreifenden Lebens. das die Bewohner im Sommer führen, und als eine kleine Hülfe für den Winter, besonders in den gelinderen Monaten desselben.

Von grösserer Wiehtigkeit ist die Rinde von Pflanzenüberbleibseln, welche so sehr gewöhnlich theils den blossen Felsenhoden, theils die mit Gruns ausgeehneten kleinen Vertiefungen zwischen den Hügeln bedeckt. und welche man in Grönland Torf nennt, wenn gleich er um ein bedeutendes von dem Torfe bei uns verschieden ist und namentlich der jetzieren Veretation. welche ihn bedeckt, näher steht. Das kalte Klima. das nur eine sehr langsame Verwesung oder Verwandlung in Mullerde gestattet, ist gewiss der Grund zur Erhaltung und Aufhäufung der Überreste von den abgestorbenen Pflanzengenerationen unter den ictzigen. Sogar an den poel wachsenden Pflanzenstengeln, z. B. besonders der Andromeda, bleiben die abgestorbenen Blätter von mehreren Jahren sitzen, und die genannten Strauchgewächse, welche dicke Kissen auf dem Felsenoder Gruusboden bilden, wachsen unmittelbar nicht so sehr in eigentlicher Erde, als vielmehr in einem dichten Gewebe von abgesterbenen Pflanzen, die freilich wohl zum Theil in Mull verwandelt und nukenntlich gemacht sind, aber doch bei Weitem nicht den Verwandlungsprocess dureligemacht haben, wie die Pflanzen in unsern Torfmooren. Man trifft diese Art Torfbildung sogar weniger an sumpfigen und feuchten Stellen, als auf den niedrigeren Hügeln, je flachere Flecke sieh auf diesen finden: die grösseren Strecken des flachen Landes, die in den Vertiefungen in Sümpfe

und Binnenseen übergehen, sind in der Regel unfruchtbarer und nur bewachsen mit Lichenen und Halbgräsern, welche Hügel mit dazwischen belegenen feuchten Vertiefungen bilden. Dergleichen niedrigere Hügel finden sich besonders in dem südlichsten Theile, an den änsseren Küsten und Inseln ganz hinauf um die Disko-Bucht hernm bis Disko und zur Mündung des Waigat (701/20 nördl. Breite); hier wird die Torfbildung spärlicher, aber zu gleicher Zeit thut sich ein neues Fenrungsmaterial in den Kohlen auf, welche von hier nordwärts an der Küste zerstreut gefunden werden; doch fehlt der Torf nirgends ganz, und selbst im Nördlichsten könnte man sicherlich Nutzen daraus ziehen. Es giebt zwei Arten, die doch keineswegs streng unterschieden sind. Die Eine besteht zum grössten Theil aus Moos und findet sich meistens auf den niedrigen Ausseninseln; sie ist sehr leicht und voluminos, weshalb sie einen geringeren Brennwerth hat, sie bildet aber gewöhnlich die dicksten Schichten. Auf der kleinen Torfinsel bei Egedesminde (68° 44' nördl. Breite) ward sie anf Felsengrund ruhend und 21/2 Fuss dick gefinden; davon war Alles, was mehr denn 1 Fuss tief lag, von dem beständigen Frost durchdrungen. Diese starke Anhänfung von Pflanzenstoffen auf niedrigen Felseninseln kann kaum von etwas Anderem herrühren, als von dem Kothe der Vögel, welche sie zu ihren Brutplätzen benutzen; so sieht man häufig anf einer Ausseninsel ganz isolirte grasreiche Flächen auf dem Gipfel der Hügel, streng unterschieden von dem übrigen Erdboden und durch üppige Vegetation abstechend, und an den steilen Vogelhöhen sind das vorzüglich saftige grüne Gras und der Sauerampfer (Syre), welche Wurzel geschlagen haben in den Felsenspalten nnter den Brutplätzen, in weiter Entfernung erkennbar. Besser ist die andere Art Torf, welche viele Zweige und Wnrzeln von den niedrigen Strauchgewächsen, besonders von Empetrum, in ihre Masse vermischt enthält, und welche vorzugsweise ans solchen mehr holzartigen Uberresten besteht. Diese findet sich am meisten längs der Ostküste der Disko-Bucht, in den Districten Christianshaab und Jacobshavn. Von vorzüglichster Qualität habe ich den von den Inseln bei der Colonie Christianshaab gesehen, wo er am compactesten war und wohl anzunehmeu war, dass er demjenigen von unsern Heide- und Hochmooren ziemlich nahe stand. Im Ganzen genommen, ist dieser grönländische Torf gewiss leichter, poröser und von geringerem Brennwerth, im Verhältniss zu dessen Cubikinbalt, als der Torf von den eigentlichen Mooren in gemässigten Klimuta's, aber er kann doch als einiger-

maassen hinreichend zu aller Art Küchengebrauch angenommen werden, - und um einen gewöhnlichen Ofen dannt zu erwärmen, kann er ausreichend sein, ausgenommen in den vier kältesten Monaten, in denen er zwar als Beihülfe zu Steinkohlen oder Holz dienen kann, aber doch kanm allein genügen wird, nm ein Haus zu erwärmen, es müsste denn der Ofen darnach eingerichtet und sehr geräumig sein. Die geriuge Wärmekraft am Torf wird doch auf der andern Seite durch dessen grosse Verbreitung und Menge aufgewogen und durch die Leichtigkeit, mit der er zu Wege gebracht werden kann. Er wird in ziemlich grosse Stücke geschnitten, etwa 1/6 bis 1/5, Cubikfuss, ungeführ 4 Zoll tief und verbuuden mit den Rasen; bei Claushavn und Jacobshavn hat man sich so mit diesem Feurungsmaterial während mehr als 50 Jahre verschen. theils unmittelbar an den Häusern umber, theils in weniger als tausend Ellen Entfernung, und wohl 20-30,000 Stücke jährlich genommen, freilich aber jetzt weit mehr, da mehr Ofen in die gröuläudischen Hänser gekommen sind. Dennoch ist es noch bei Weitem nicht verbraucht, und man entsinnt sich dessen, dass diese Plätze nicht zum Anbau gewählt sind wegen des Antreffens dieses Feurungsmaterials, sondern dass man es in dieser Weise an der ganzen Küste verbreitet findet, so dass man rechnen kann, dass der Vorrath unerschöpflich ist, wenn man sich nicht auf die nächste Umgebung der Häuser beschränkt, sondern den Torfstich je nach Umständen in einer Entfernung von 1 bis 2 Meilen sucht. An Torfstücken, wie die erwähnten, pflegten bei Clanshavn (69° S' nördl. Breite) von einem dazu gemietheten Grönländer täglich 500) aufgegraben zu werden; die ausgegrabenen Stücke branchen dann nur gekehrt, getrocknet und in Diemen gesetzt zu werden, doch am liebsten unter Dach. Das Trocknen ist in den meisten Jahren mit keinen Schwierigkeiten verbunden. Für die grönländischen und sogenannten dänischen Häuser, - welche von den verheiratheten Handwerkern oder Dienstboten des Handels bewohnt werden, hat die Handelsdirection bereits lange Zeit Ofen von passender Construction, zum Kochen eingerichtet, für einen schr geringen Preis ausznsenden gepflegt. Man kann auf einen solchen Ofen oder auf den Bedarf einer Familie 8-10,000 Torfstilcke rechnen, und dass, wenn zugleich eine grönländische Steinlampe gebraneht wird, welche doch kamu zu entbehren ist, dieses Feurungsmaterial zur Noth wird ausreichen können, selbst ohne Zuschuss an Kohlen oder Holz. Rücksichtlich der Verwendung des Torfes, so wie auch der Sträncher oder Heidekräuter, komnt es, wie sehon erwähnt, sehr auf die Geräumigkeit des Ofens an. Wenn man üfen von einer gewissen Grösse hätte, dürfte man annehmen, dass diese Arten von Feurungsmaterial in grönländischen Häusern für das ganze Jahr ausreichen könnten. Es sind auch in dieser Beziehung Versuche angestellt und Öfeu ausgesendet, welche besondere für diesen Gebrauch construirt waren.

So wie das Meer in jeder anderen Beziehung die Bewohner dieser Küsten mit den Bedürfnissen zum Lebensunterhalt versieht, so ersetzt es auch zum Theil Gröulands Mangel an Wäldern, indem es von selbst Holz ans fernen und unbekannten Gegenden zuführt. Das Treibholz wird, wie es scheint, durch denselben Strom in die Davis-Strasse binaufgeführt, wie das Treibeis von Spitzbergen um Cap Farvel. Woher es eigentlich stammt, ist, soweit bekannt, noch nicht mit Sicherheit erwiesen; mir kommt es indess am wahrscheinlichsten vor, diese Analogie mit dem Treibeise fortzusetzen und anzunehmen, dass es, ursprünglich von den russischen oder sibirischen Flüssen ins Meer hinaus geführt, nördlich nm Island und dann denselben Weg wie das Eis gegangen ist. In grösster Menge wird es an den Küsten von Südgrönland aufgeworfen, uud darauf abnehmeud bis Upernivik, wo es noch ganz spärlich vorkommt. Die Eskimos im Inneren der Baffins-Bai sollen es so gut wie gar nicht kennen. Die einzigste andere mögliche Quelle könnten die nordamerikanischen Flüsse sein, aber Nichts deutet darauf, dass ein Strom von dort unter die Küste von Grönland führen sollte; im Gegentheil schieben sich die Eismassen aus der Baffins-Bai und vom Lande von Nordgrönland gegen Westen und werden nach den Küsten von Newfoundland hinnutergeführt. In Übereinstimmung mit dem Letzterwähnten kömmt das Treibholz am meisten an dem südlichsten Theile von Nordgrönlands Küsten vor; damit es ans Land geworfen werden kann, ist es wichtig, dass sich so viele Berührungspunkte zwischen Meer und Land finden wie möglich; deshalb ist das Labyrinth von Inseln, welches um diesen Theil der Küste herum liegt, und wohindurch der Strom gleichsam gesiebt wird, vorzüglich geeignet, Treibholz aufznnehmen. Es geht von dort herum nach der Südostbucht und nach Grönne-Eiland, fehlt aber jetzt an der Ostseite der Disko-Bucht bis zum Waigat. Ein geringer Theil trifft die Südseite von Disko; aber der Theil von der Küste der Insel, welcher das Waigat begrenzt, soll ziemlich reich daran sein; hier fängt es auch wieder auf dem gérade gegenüberliegenden Festlande an, besonders an der nördlichen Mündnig des Sundes, und eine bedeutende Menge soll endlich an der Haseuinsel (70° 28' nördl. Breite) aufgeworfen werden. In der Omenaks-Bucht weiss man nicht, dass es vorkommt, und nur wenig erreicht noch Upernivik. Das Flössholz wird so gut wie allein in dem District Egedesminde gesammelt und benntzt; es wird dort besonders um den Handelsplatz Aito herum gefunden, auf den äussersten Inseln Simiutalik und Simiutarsoak, und ist von allen möglichen Dimensionen. - die grössteu wie ganze Föhrenstämme von ohngefähr 20 Ellen Länge. Die Grönländer an den dortigen Plätzen versehen sich hiervon mit dem nöthigen Bauholz und zum Theil mit Fenrung zu Ofen. Sie pflegen es immer auf Reisen, wo es geschen wird, über das Hochwasserzeichen hinaufzuschleppen, welches als Zeichen dieut, dass es in Besitz genommen ist, und später holen sie es gelegentlich. Man kann wohl annehmen, dass alles, was das Meer jährlich aufwirft, benutzt wird. Es kann indess im ganzeu District sieher hei Weitem nicht 20 Kluftern betragen. An den Küsten des Waigats wird es weniger benutzt, und dies ist wohl der Grund, dass es sich dort angesammelt hat und besonders auf Disko und der Haseninsel in grosser Menge gefunden werden Noch in dem südlichsten Theile von Uperniviks-District, in der Umgegend der Anlage Proven, sagt man, dass jährlich so viel gesammelt wird, wie ungefähr ein Faden beträgt.

Die Beeren sind die einzige vegetabilische Nahrung, welche die Grönländer in bedentender Menge einsammelu und geniessen, und namentlich verwenden sie nur die eine der vorkommenden Arten, die Rauschbeeren (Empetrum nigrum). Rücksichtlich der Anfbewalrung dieser Früchte im Laufe des Jahres kommt die Natur ihnen in einer für dieses kalte Klima besonderen Weise zu Hülfe. Es ist nämlich leicht einzuselien, dass nicht viel fibrig sein kann von der Sommerwärme, welche Früchte entwickeln soll, die nahrhafte Substanzen so gut wie Säuren und Zuckerstoff enthalten, und dass nicht viel Zeit zwischen dem Reifen derselben und dem Frost des folgenden Winters liegen kann. Als eine ganz seltene Ausnahme kann es erwähnt werden, dass man in dem warmen Sommer 1850 reife Rauschbeeren mitten im Juli am Waigat fand. In Menge reifen sie erst im Anfang August, aber schon nach dem 20. August tritt durchschnittlich der Nachtfrost ein, welcher jedes weitere Reifen bemmt und zur selben Zeit jede Gährung oder Verwesung hindert; im folgenden Monate legt sich darauf auch die beschützende Schneedecke über sie und verhindert ihr Eintrocknen, und sie können sich jetzt unverändert halten, bis die Wärme des folgenden Sommers den Schnee wieder im Mai-Monat schmilzt. Wenn deshalb in gewissen Wintern eine geringe Menge Schnee fällt, können die Grönländer in solehen Gegenden, die reich an Beeren sind, sich den ganzen Winter hindnrch damit versehen; dies sah ich z. B. bei Jacobshavn 1850-51, we die Frauen und Kinder, selbst im December und Januar, beständig auf Beerensammeln ausgingen und mit Säcken und Körben voll nach Hause kamen; sie haben dann ein besonderes Geräth dazu, um zu gleicher Zeit die Beeren ans dem Schnee aufzukratzen und sie abzusondern. Am meisten werden sie doch im Herbst und im Mai-Monat gesammelt, and in ansserordentlicher Menge überall an den mehr östlich belegenen Küsten gefunden werden, aber die Wärme und Beständigkeit des Sommers haben nicht so grossen Einfluss anf diese Art Beeren, wie auf die anderen, und es giebt kamm ein Jahr, in welchem sic nicht in reichlicher Menge gesammelt werden könnten. Der Rauschbeerenbusch kann als die am meisten verbreitete Pflanze in Nordgrönland hingestellt werden mid als dicienige, welche die grösste Masse der Vegetationsdecke ausmacht. Rücksichtlich der Menge von reifen Früchten, welche er trägt, ist aber, wie erwähnt, ein grosser Unterschied zwischen dem östlichen und westlichen Theile des Küstlandgürtels, zwischen dem Innern der Buchten und den äusseren Inseln oder Küsten. Man sagt, dass sie am reichlichsten in dem Innern der Neksotonk -. Aulcitsivik - und Atanarme-Buchten vorkommen; die Ostküste der Disko-Bucht ist in dieser Beziehung schon erwähnt; in der Omenaks-Bucht fehlen sie auch nicht, werden aber besonders in grosser Menge auf dem östlichen Theile der Stor-Insel (70° 43' nördl. Breite) gefunden, welche darnach benannt ist (Panrnät); in dem nördlichsten District sollen sie spärlicher sein, doch müssen sie sicher auch da in den südöstlichen Gegenden gesucht werden, welche die Grönländer weniger bereisen. Die Ranschbeeren können rücksichtlich der Süssigkeit oder des Geschmacks nicht mit irgend einer unsrer Gartenfrüchte verglichen werden; aber ihre Menge und die lange Zeit des Jahres, in der sie eingesammelt werden können, machen sie doch zu einem wohlthuenden Beitrage zu der ausschliesslich animalischen Nahrung, von der die Bevölkerung im Übrigen lebt, und man kann diese Gabe der Natur auf einem übrigens so dürftig ausgerüsteten Boden nicht genugsam bewundern. Die Grönländer essen sie auch regelmässig im Herbst als eine Art zweiten Geriehts oder Desserts, nach der eigentlichen Mahlzeit: dem Seehundsfleische; sie werden dann, gleichwie dieses, in einem grossen Fass mitten nuf den Fussboden gesetzt und mit kleinen Stücken Speck vermischt. Sie brauchen natürlich auch nicht eingemacht zu werden, um für den Winter aufgehoben werden zu können, da sie in gefrornem Zustande keine Veränderung erleiden können, md nuan sie nur in einen Erüschenber oder eine kalte Stube zu stellen braueht.

Die Heidelbeeren (Blaahär, Vaccinium uliginosum) kommen etwas weniger reichlich vor als die vorigen und tragen nur reife Früchte in Menere in den östlichen Gegenden, und auch da mit Unterschied je nach der Beschaffenheit des Sommers. Auch sie werden recht gut unter dem Schnee bis zum Frühighre bewahrt; so habe ich sie im Mai-Monat in Menge, sehr stiss und wohlschmeckend, im Innern der Eisbucht von Jacobshavn angetroffen, eben als sie durch das Schmelzen des Schnees in der Sonnenwärme zum Vorschein kamen; nachdem sie aber so entblösst sind, verheren sie sich freilich in wenig Tagen. Die grönländischen Heidelbeeren sind etwas kleiner, aber feiner und süsser als die, welche in unsern europäischen Wäldern wachsen; dennoch werden sie gar nicht von den Grönländern gesammelt, welche eine Art Vorurtheil dagegen haben und sie für schädlich ansehen. Endlich hat man noch eine dritte Art: die Preiselbeeren (Vaccinium vitis idnea); diese wachsen nur in dem südlichsten Theile, auf ganz bestimmten Strecken, besonders in der Umgebung der Südostbucht, und reifen nur in gewissen Sommern. Weiter gegen Norden habe ich wohl gehört, dass der Strauch gefunden wird, aber nie, dass er reife Früchte getragen hätte. Die Beeren werden gar nicht von den Eingebornen gegessen und können bekanntlich nur zum Einmachen mit Zucker verwendet werden.

Endlich findet man dort nieht wenige Pflanzen, von denen die Blume oder der Blumenkelch, Blätter und Wurzeln in rohem oder gekochtent Zustande gegesen werden, nämlicht: Sedum rodiola, welche nur sädlich von Egelesninde und auf der Insel Tosak in der Südostbucht vorkommt; Pediculoxis kicanta, welche sehr verbreitet ist, und wovon die Blumenkelche wie eine Art Kohl gekocht werden; Epilobium, wovon ebenfalls die Blumenkelche gegessen werden. Eine Art Sauerampfer ist sehr verbreitet. Au üppigsen wächst es in der Umgebung alter Hänserplätze, auf den Vogelhöben und auf denselben Saudsteinhügeln, welche die Steinkohlenschichten enthalten; es kann da dicke Stränche von 1–2 Fuss Höho bilden; das Löffelkratt ist ebenfalls am tippigsten an älten Bauplätzen

und anf den uiedrigen Ausseninseln, die von den Vügeln gedingt werden; aber, so viel man weiss, werden
diese beiden Pflanzen nicht von den Eingebornen gegessen. Dagegen lieben sie sehr die Engeborne, gogessen. Dagegen lieben sie sehr die Engeborne, wevon der Steugel roh gegessen wird; diese Pflanze hat
aber nur eine sehr geringe Verbreitung; ausser in den
stülleisten Beulten komunt sin ufmilleh nur auf der
Insel Disko vor, was man in Verbindung mit der
Suge hei deu Grönfländern zu bringen pflegt, dass
Disko von einem stüllicheren Lande loogerissen und
von einem Zauberer nach ihrem jetzigen Platze hinanfbuxirt sei. — Isländisches Moos findet man überall,
doch in grösster Menge auf den Ausseninsch des stüdlichsten Districts, welche sich, im Gauzeng genommen,

durch vorherrschiende Moosarten und Lichenen auszeichnen, vernuthlich wegen der grösseren Feuchtigkeit mid des Nebels, diemen sie ausgesetzt sind. Man sagt, dass dieses Moos iu Grönland von geringerer Qualität sein soll, als das auf Island wachsende, obrleich es grang dieselbe Planze ist.

Emillich mins auch hier das Meer seine Hulfe beister von den Seigrasarten, werden 3-4 von den Grönländern gegessen. Diese könnte man vielleicht als diejenige Pflauzemahrung bezeichnen, zu welcher sie zmächst aus Noth ihre Zuflucht nehmen, was besonders von der Art gilt, die "Aukpadlartok" oder "die rothe" genanut wird."

### DIE GLETSCHER UND SCHNEEFELDER NORWEGENS.

Von Professor James D. Forbes, D. C. L., F. R. S., etc. 1).

Versuch einer Aufzählung der hauptsächlichen Schneefelder und Gletscher Norwegens. - Ewiger Schnee ist für sich allein nicht ausreichend, Gletscher hervorzubringen. Es müssen andere Bedingungen hinzutreten, unter denen die klimatischen von besonderer Wichtigkeit sind. So sind z. B. die Extreme der Dürre und Kälte der Gletscherbildung nicht günstig. Pallas bestätigt, dass Sibirien keine Gletscher aufzuweisen hat. In der Tropenregion Süd-America's sind die Gletscher, wenn sie überhaupt existiren, sicherlich klein, während sie dagegen auf den nebligen und ungastliehen Küsten am Cap Horn im Überfluss vorhanden sind. Das Klima Norwegens ist in dieser Beziehung den Gletschern günstig, es fehlt dort aber häufig wieder eine andere Bedingung, nämlich hinreichend grosse, ohne Unterbrechung sich ausdehnende Schneemassen und die Vertheilung des Schnees in Bassins. Diese Bassins müssen so beschaffen sein, dass sie eine grosse Fläche nevés, d. h. festen Schnees, gewähren, aus welcher der Gletscher, der sich unn an dem natürlichen Abfluss eines solchen Thales bildet, seinen Urspring nehmen und gespeist werden kann. Eine calotte, d. h. eine convexe Schnee- oder Eisfläche, ist der Gletscherbildung nieht günstig, und isolirte Spitzen, sowie flachkuppige Hügel von geringer Ausdehnung hindern sie vollständig.

Die Norwegischen Gletscher haben bis jetzt nur geringe Beachtung gefunden. Ihre Erwähnung in dem Werke Pontoppidan's (obgleich dieser seiner Versieherung nach die hauptsächlichen Merkwürdigkeiten der Gebirge des Stifts Bergen beschrieben hat) ist äusserst ullgemein und oberflächlich. "An einigen sehr nördlichen Punkten", sagt er, "verwandeln sich die untersten Schneelagen durch langes Liegen in bläuliches Eis, das in unsrer Sprache Iisbrede heisst; das so entstandene Eis gleitet dann zuweilen zum grossen Schaden der Bauern auf beträchtliche Strecken in die tiefer gelegenen Gegenden hinab 1)." Und dann erinnert er an das damals kurz vorher erfolgte Herabgleiten der Gletscher von Justedal. Der Ausdruck liebrede bedeutet wörtlich eine Verbreitung des Eises, was characteristisch genug ist; und Iisbraeer, der gewöhnlichere Ausdruck, ist vielleicht nur eine Corruption von lisbrede. Fond oder Sneefond bedeutet, glaube ich, jede Masse ewigen Schnees. Skael ist eine convexe Schneemasse von geringerer Ausdehnung und Skaeker ein herabgleitender Gletscher 2). In Lapland heisst der letztere Geikna oder Jeana und in vielen Theilen Norwegens Jökel oder Jökull und Falljökul, was, glaube ich, isländisch ist.

Die Ersten, die den Gletschern Scandinaviens einige Aufnerksankeit scheukten, waren Wahlenberg und von Buch. Diese Beiden sind die wahren de Saussure des Nordens. Wahlenberg insbesondere machte drei ausgedehnte und höchst beschwerliche Reisen durch die wildesten Theile Laplands, über die er in

Aus dessen Werk: Norway and its Glaciers visited in 1851.
 Edinburgh, Black, 1853.

Vgl. seine Naturgoschichte Norwegens p. 28, 1755.
 Vgl. Munch in seiner Gaea p. 515, Anmerk.

seiner bewundernswürdigen Einleitung zu der Flora Lapponica und in seinen "Höhen- und Temperaturmessungen unter dem 67° n. Br." einen leider uur zu kurzen Bericht hinterlassen hat 1). Ihm verdanken wir eine in's Einzelne gehende Untersuchung und Schilderung der wilden Gruppe von Sulitelma, nach Art der Reisen de Saussure's in den Alpen. Wahlenberg und von Buch trafen auf einer ihrer Reisen zusammen und erweiterten ohne Zweifel ihre Kenntniss durch gegenseitigen Austausch. Dem Letzteren (in Gemeinschaft mit seinem Freunde und Reisegefährten Christian Smith, dem Botaniker, der in Africa umkam) verdanken wir viele Andeutungen über die Schneefelder des Westens, die der Schwedische Naturforscher nicht besucht hatte. Die in von Buch's Reisen veröffentlichten Notizen sind leider dürftig und mafassen das Stift Bergen nicht, obgleich er auch dieses erforscht hatte; wahrscheinlich hat er in den Norwegischen periodischen Blättern einige zerstreute Bemerkungen darüber erscheinen lassen, auf die sieh denn auch spätere Schriftsteller beziehen, über die ich aber uicht im Stande gewesen bin, irgend zufriedenstellende Auskunft zu erlangen, obgleich ein Freund von mir in Christiania sich deshalb ernstlich bemüht hat. Aber es erhellt aus gelegentlichen Notizen, dass er die Schneefelder sowohl von Justedal als von Folgefond erforselt hatte, da er an einer Stelle die Höhe der Schneelinie angegeben und an einer andern auf das genau fixirte Niveau Bezug genommen hat, das der Gletseher von Bondhuus erreicht 2).

Hausmann, Clarke mod die meisten spitteren Schriftstammen und Durocher haben schitzenswerthe und direct auf den Gegenstand selbst gerichtete Mittheilungen über die Gitscher gemacht, und dasselbe lässt sich unter den eingebornen Gelehrten von Keilhau und Munch sagen.

Ich mache keinen Anspruch darauf, bei diesem ersten Versuche die einzelnen Gletscher Seaudinaviens aufzuzählen, noch auch auf der diesem Werke beigefügten Karte, auf der ihre Lage nur roh augedeutet ist, sie alle zu bestimmen oder ihnen Namen zu geben. Von einer grossen Zahl bin ich nur im Stande gewe-

59° 5′ n. Br. Consta-Fjell in Tellemarken, den Reisenden, die Kougsberg und den Bjakan Foss besauchen, woldbekannt, erhelt sich zu etwa 6200 Englischen Fluss (5817 Par. Fuss), so dass mau erwarten sollte, es liege beinalte 1000 Fuss über der wahrscheinlichen Schueellnie. Gleichwohl steht es fest, dass der Schnee theils wegen der nuch allen Seitur freien Lage, theils wegen der zerrissenen Spitze des Gousta-Fjelds keine feststehende, tiefer herearbeichende Linie hat, und gelegentlich versehwindet er sogar ganz, wie es im Jahre 1552 geschalt.

50% 5′ n. Br. Oestlich von Suledal, nicht weit von der Westklate Norwegens, ist eine Gebirgsunase, welche dem Anachein nach mehr als 5000 Pinss (4601 Par. F.) ansteigt und von der man daher annehmen darf. dass sie in der Nähe der Küste die Grenze ewigen Schnees erreicht. Naumann durchschuitt einen Theil dieses Feldes von Vatendal nach Suledal, aber es ist sonst wenig bekannt und hat sieher keine Gletscher von Bedeutung. Etwas weiter nach Norden zu ist der Breifund, eine calotte, d. h. ein Käppelen ewigen Schnees.

60° n. Br. Der Folgefund, auf den sehen oft Bezeigenommen werden ist, ist das hedentendste gletscherhildende Schneefeld in diesem Theile Norwegens. Er besteht ans einem sehmalen Gebirgszuge mit abgeplatten Kuppen, der sich in einem ungeheuren Vorgebirge in dass Hardanger Fjörd hinein erstreckt. Näch den genau zusammentreflenden Angaben Hertsbergs, Smith's und Naumann's ist die höchste Parthie des "Fond", d. h. der Schneefläche, nicht ganz 5300 Rheinische oder 5469 Englische Fuss (5123 Par. F.) hoch, was mit der oben auf die Autorität Hertsberg's und von Buch's angegebenne Bestimmung der Schneefnise

sen, einige Spuren ihrer Existenz festzustellen, und bei vielen unter diesen sind mir die Andeutungen auf Prof. Munch's sehr werthvoller Karte von Norwegen und seine Privatmittheilungen massgebend gewesen. Ich beabsichtige auch nieht, alle blossen Schneefelder dieses weiten Landes aufzuzählen, nater denen viele von sehr zweifelhaftem Character sind, indem der Schnee wohl das ganze Jahr hindurch in grossen Vertiefungen oder auf Plateaux liegen bleibt, die Spitzen sich aber schwarz und beinahe kahl über sie erheben. Es ist so wenig einladend, in diese ungeheuren Wilduisse von Tafelländern einzudringen und festzustellen, wo der Schnee im Sommer verschwindet und wo er liegen bleibt, dass es die ganze Energie eingeborner Naturforscher während vieler Jahre erfordern wird, um diese Grenzen zu bestimmen.

<sup>&#</sup>x27;) Ich übersehe die interessanten Tagebücher von Linnú in seiner "Lachesis Lapponica" keineswegs, aber diese sind mehr exclusiv botanisch.

<sup>2)</sup> Ich habe jedoch Grund zu glauben, dass sein "Memoire über die Schneelinie in Norwegen" in den Annales de chimic seine hauptsächliche, wenn nicht seine einzige Schrift über diesen Gegenstand ist.

unvereinbar scheint; denn nach dieser sollte die Schneelinie nur 220 Fuss niedriger beginnen. Die Dimensionen der Schnee- und Eisfläche sind mit der Annahme einer so geringen Höhe, die zu ihrer Unterhaltung nicht ausreichen würde, unvereinbar. Das Ganze läuft in nördlicher und südlicher Richtung, indem der Schnee und das Eis eine Art Klaft längs der Spitze ausfüllen. Es finden sich verschiedene kleine Eisabzüge, die als wirkliche Gletscher gelten müssen, auf der östlichen Seite. Der beträchtlichste unter ihnen ist der Gletscher von Buer, der nach Capitain Biddulph bis 1000 Fuss herabreicht. Ein zweiter, kleinerer ist in der Nähe des kleinen Dorfes Moge am Sör-Fjörd. Aber der bei Weitem majestätischste Eisabfluss findet sich auf der stidwestlichen Seite, wo er den schönen Gletscher von Bondhuus bildet, der bis 1120 Fuss (1051 Par. F.) über dem Niveau des Meeres herabreicht. Wittich schildert in seinem Bericht über das westliche Norwegen den Matre-Fjörd hinter Rosendal, westlich vom Hardanger, als eine fürchterliche Schlucht, die oben an der Spitze von einem Gletscher geschlossen wird, und obgleich dies nur auf Hörensagen beruht, so scheint es doch durch eine Erwähnung in von Buch's Schrift über die Selmeelinie bestätigt zu sein.

60°-61° n. Br. Das Hardanger Fjeld nordöstlich vom Folgefond, der als eine Art Ausläufer desselben zu betrachten ist, ist ein abgeplatteter Rücken von ungeheurer Breite, der fast überall eine Höbe von 4000 Fuss (3753 P. F.) über dem Meere erreicht. Es ist daher ein mühsames und sogar gefährliches Unternehmen, dieses Fjeld zu überschreiten, da die Reise in Einem Tage nicht zurückgelegt werden kann. Der Eindruck, den ich mit hinwegnahm, als ich von einem der höchsten Punkte des Folgefond die Westseite des Hardanger Field überblickt hatte, war, dass von dort aus keine zusammenhängenden Schneemassen, die ein wirkliches Schneefeld bildeten, zu sehen seien. Nach den Erkundigungen jedoch, die ich seitdem bei den competentesten Antoritäten Norwegens eingezogen habe, hege ich keinen Zweifel, dass allerdings ein weiter Strich des Bergzugs, den man in Anwendung der allgemeinen Ausdrücke "Storfond" nennen kann, mit Schnee bedeckt ist. Derselbe hat eine dem Folgefond, dem er auch an Gestalt nicht unühnlich ist, ziemlich parallele Richtung und ist von diesem theils durch den Einschnitt, den der Sür-Fjörd bildet, theils durch ein Thal, das als die südliche Fortsetzung dieses letzteren anzusehen ist, getrennt. Dieser grosse "Fond", der verschiedene kleinere "Fonds" einschliesst - die letzteren sind auf Munch's Karte mit besonderen Namen aufge-

führt - ist, wie mir Prof. Munch selbst versiehert hat, wenigstens den grössten Theil des Jahres hindurch eine ohne Unterbrechung sieh ausdehnende Schneemasse, und ich habe ihn auf der Karte in diesem Werke so dargestellt. Gletscher kommen aber nicht vor. Die östlich und südöstlich von diesem Fond gelegenen weiten und oft schneebedeckten Einöden des Hardanger Fields erheben sich im Ganzen nirgends über die Schneclinie, die dort wahrscheinlich über 5000 Fuss (4691 Par. F.) binaufreicht. Doeh trifft man oft auf grosse Strecken ungeschmolzenen Schnees, der den ganzen Sommer liegen bleibt und manchmal sogar unter die Greuze der Birkenregion hinuntersteigt 1). Da Niemand diese Wildniss bewohnt und die Masse des fallenden Schnees in verschiedenen Jahren mit der Jahreszeit bedeutend variirt, so dürfen wir uns nicht wundern, in den Angaben über den fraglichen Gegenstand Abweichungen und Widersprüche zu finden. In manchen Jahren kann die Reise über das Hardanger Fjeld vielleicht ohne bedeutenden Aufenthalt durch den Schnee zurückgelegt werden; in andern dagegen kommt es dem Reisenden vor, als liege das ganze "Fjeld" über der Schneelinie.

In den Hallings "Jökalen, nicht weit von dem äusseren nordwestlichen Thiele des Hardanger Fjeld (in
der Nähe des Vöring Foss) finden sieh drei oder vier
Gletscher, wahrscheinlich der (de Saussure'schen) zweiten Klasse angehärig, die von einem 6400 Fuss (600.5
Par. F.) holen Gipfel entspringen ?). Die östlich von
hier gelegenen Hallings-Karven sind mit Schnee bedeckt, haben aber, soviel ich weiss, keine Gletscher.

In der wilden Gegend zwischen Eid-Fjörd am Hardanger und Urland am Segne-Fjörd ist ein Schnecfeld Namens Vosse Skavlen (6750 Fuss = 6333 Par. F.) mit Gletschern der zweiten Klasse, von welchen einige in Seen auslanfen, in deuen unm Bruchstücke von ihnen hernuschwinnen sieht, wie in dem Aletsch-See in der Schweiz.

Das Fille-Fjeld unter demselben Breitengrade hat Schneefelder, die aber nicht sehr ansgedelnt sind und keine Gletscher bilden.

61° 5 'n. Br. Die Justedal-Bracen sind die bedeu-

Christian Smith, Vergl. Biddulph in Forrester's Norwegen
 188—189. Biddulph nimmt an, dass die Schneelinie 4500 Fuss
 (4222 Par. F.) ist.

<sup>3)</sup> Die auf Munch's Karte am södlichen Abhange der Jökulen angegebenen Gletscher sind auf die Autorität eines competenten Kenners, der in der Näbe wohnt, eingefügt. "In warmen Sommern", sehreibt (apitain Vibe. "errecheint der Jökul dem Auge als Eine grosse, von Spatten durchzogene Eismasse.

tendsten Schneefelder Norwegens, wenn nicht vielleicht die von Fondal noch bedeutender sind. Der schneebedeckte Bergrücken, zu dem sie gehören, erstreckt sich wahrscheinlich wenigstens 50 Englische Meilen in nordöstlicher und stidwestlicher Richtung hin und der Lodals Kaabe oder Mantel von Lodal ist der höchste Theil dieser Berge. Auf dem südlichen Abhang haben wir die beiden grossen Gletscher von Fjaerland 1) und einen oder mehrere an der Spitze der Veitestrands Vand nahe bei Sogndal 2); dann die Gletscher von Kron und Berset und die eigentlichen Justedalschen Gletscher, nämlich Nygaard, Faabergstol oder Biörnesteg, Trangedal und Lodal. Alle diese sind Gletscher der ersten Klasse, die in's Thal herabreichen. Unter diesen ist nach Durocher der Gletseher von Lodal der grösste, und zwar nicht nur in Justedal, sondern in ganz Norwegen. Seine Grösse wird auf 9 Kilometer, d. h. 51/2 Engl. Meilen geschätzt, und seine grösste Breite beträgt 700-800 Meter, d. h. über 800 Yards. Ich neige mieh jedoch zu der Ausicht, dass diese Zahlen blosse Schätzungen sind. Der Gletscher von Nygaard, der eine Länge von nicht ganz vier Meilen hat. ist nach demselben Gewährsmann 1000 oder 1100 Yards breit. Das untere Niveau dieser Gletscher ist: Berset 1317 Fuss (1236 P. F.), nach von Buch 1590 (1491 P. F.); Nygaard 1815 (1703 P. F.); Faabergstol 1360 (1276 P. F.) nach Bohr, 1570 (1473 P. F.) nach Naumann; Lodal und Trangedal 1770 (1661 P. F.) nach Bohr, 1890 (1773 P. F.) nach Naumann 3). Die nordwestliche, d. h. der Seeküste zugekehrte, Seite der Justedalschen Bergkette ist schwer zugänglich und wird wenig besueht; nber man darf annehmen, dass die dortigen Gletseher sehr ausgedehnt sind, da die Schneelinie an dieser-Seite anseserordeutlich niedrig ist. Anf Munich's Karte sind zwei deutlich auggegeben, der eine in der Verlangerungslinie der Bredheims-Vaud, die Sogndal zienlich genau gegenüberliegt, auf der entgegengesetzten Seite, der audere bei Brigsdal nahe bei Indviken an dem Indvik-Fjörd, also zienlich genau Kroudal gegenüber. Dieser letztere nühert sich, wie mir Prof. Munch erzählt hat, bis auf 2000 Fuss den eutliviten Feldern. Aber weder er, noch vielleicht irgend ein Naturforseher Norwegens hat dieses Gegend je besucht.

Beinahe auf derselben Parallele mit Justedal ist das umfangreiche Sogne-Field sammt dem Ymes-Field. Es crhebt sich bis auf S450 Fuss (7929 P. F.): da aber die Erhebung sehroff ist und nicht so formirt. dass sich in den Spalten Schnee ansammeln könnte, so sind die Gletscher, wenn auch zahlreich, doch von keiner grossen Ausdehnung. Ein mit dieser Gegend wohlbekunnter Mann hat mir mitgetheilt, dass die hauptsächlichsten Gletscher die Smörstab-Bracen westlich von dem Ymes-Fjeld, und andererseits die in Laerdal sind, welche von Galdhöppigen herunterkommen, Es dürfte vielleicht für Touristen erspriesslich sein, zu wissen, dass es möglich ist, von Lom nach den saeters, d. h. Sennhütten (châlets), in Vissdal zu kommen und von da über Leer-Vand nach Utledal und Aardal am Sogne-Fjörd. Ich bin durch die Artigkeit des Herrn Prof. Munch in den Stand gesetzt, eine in ziemlich bedeutendem Massstab ansgeführte Karte der Gletscher dieses interessanten Districts anzuhängen. Sie ist nach einer Originalzeichnung von dem Ingenieur, der sie aufnahm, reducirt und mir zur Verfügung gestellt worden.

Beinale in directem Zusammenhange mit dem Junes-Fjeld sind die S100 Fnss (7600 P. F.) hohen Glitterfinderne und die hohen Berge von Lom, weleie in dem Panorama von Snechättan dem Ange die bei Weiten hervorragendsten Schneefelder zeigen. Es unterliegt keinem Zweifel, dass sie Gletscher der zweiten, wahrschemlich and der ersten Klasse einschliessen, und nach einer Angabe des Capitains Vibe (in einer Privatmitheilung) sind einige derselben von anschnichen Moränen begeitet; doch stehen diese letztern oft in ungekehrten Verhältniss zu der Anadehnung des Gletschers. Auch Esmark hat sie beschrieben.

Die Gruppe der Trolltinder in der Nähe von Romsdal, bedeutend weiter nach Norden, umfasst nach Wittich wenigstens Einen Gletscher von grossem Umfang ').

<sup>1)</sup> Kraft giebt fiber diese beiden Gletscher in seinen "Beskrivelte over Nerge" folgende Anskunft; "Der Gletscher, von dem gesagt ist, dass er ide söpzie des Suphelle-Thales einnimmt), und der der Vesle oder "Kleine" Gletscher beiset, wird auf eine halbe Norwegische Meile Linge und 1500 –2000 Schrift Reelte geschlicht, der Sophelle-Hene auf G000 Schrift L\u00e4nge und 1800 Breite. Beinus Breit nij \u00e5, Norwegische Meile lang. Es gielt auch ausehnliche Gletscher an der Spitze des Veste-Fjörd (eines Armes des Fjezefands), die sich gleichfalt von ihren Mordane nurückgerogen habeta." Man vergleiche ausserdem das Werk von Forbes, aus dem diese Mittelleuige entonomen lat, 8. 150.

<sup>7)</sup> Dieser Gletscher soll das Niveau des Sees erreichen. Er und ein anderer, Namens Tunsberge-Brae, auf der nach dem Lyster-Fjörd gelegenen Seite, kommen von dem Theile des Schneefeldes herunter, den man Hesten (das Pferd) nehnt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) "Nachdem man den Hüged überschritten hat, der Justedal von den mit Gulbrandsdal und Lom züsammenhängenden Thäleru scheidel, trifft man zuerst auf dem Musubytte-Brae in dem Brendendal und zwei Gletscher im Randal, Randals- und Tverbötte-Brae genanut". – Kraft.

Petermann's geogr. Mittheilungen. April 1855.

Visit to the Western Coast of Norway, p. 146.

62º 3' n. Br. Der 7520 Fuss (7056 P. F.) hobe Snechättan hat einen unbedeutenden Gletscher, der in einen kleinen See ansläuft. Er liegt auf dem Boden einer Schlucht, die sich vom Snechättan nach dem Skrenhög zu erstreckt. Soviel mir bekannt ist, ist kein anderer Gletscher in dem weiten Raum des Dovre-Field beschrieben worden; doch ist dasselbe nach Westen zu eingestandenermassen bis jetzt noch nicht erforscht und es ist sogar zweifelhaft, ob nicht vielleicht der Skreahög und selbst andere Gipfel die Höhe des Sneehättan erreichen oder noch übertreffen '). Die auffallende Gruppe der Rundane, welche zum südwestlichen Theile des Fjehls gehört, beherbergt, obgleich sie sehr hoch ist, doch nur wenig Schnee und enthält, wie mir ans guter Quelle versichert wurde, keine Gletscher. Schon zu Anfang Juli, wo ich den Sneehattan bestieg und wo der Winterschnee sich noch lange nicht in seine eigentlichen Grenzen zurückgezogen hatte, war er doch schon ganz und gar oberhalb des allgemeinen Niveau's des "Fjelds", das bereits vollkommen kalil war, und ebenso sah man auch auf den andern Erhebungen von mässiger Höhe keinen Schnee mehr. Die Schneelinie ist hier so hoch, wie nur irgendwo sonst in Norwegen; sie liegt wahrscheinlich über 5300 Fuss (4973 P. F.) hoch und der Theil der Oberfläche, der über diese Höhe hinausreicht, ist von keiner irgend erheblichen Ausdehnung. Schneefelder giebt es jedoch, und zwar nicht nur zwischen dem Sneehättan und dem Meere, sondern auch zwischen den Flüssen Driva und Orkla am nördlichen Abhance. Diese sind auf der Karte nach keiner ganz sichern Quelle und theilweise nach blosser Muthmassung angegeben 2). Nach der Schwedischen Grenze zu, östlich von Dovre, erreichen die Bergketten zwar hie and da eine Höhe von mehr als 5000 Fuss, sind aber von keiner grossen Ausdehnung, und mit Ausnahme des Syl-Fjeld erreicht vielleicht keine einzige die Höhe von 6000 Fuss. Man darf daher hier keine grossen Schneefelder erwarten.

659 3' n. Br. Das Börge-Fjeld, ungefähr 40 Meilen landeinwärts und nicht weit von der Schwedischen Grenze gelegen, ist nach den Beschreibungen, die man davon hört, weidnin mit ewigem Schnee bedeckt und soll auch Gletscher enthalten. Die den Liebhahern des Fischens wohlbekannten Flüsse Namsen und Versen, von denen der erstere nach Südwesten, der letztere nach Nordwesteu flieset, entspringen auf entgegengesetzten Seiten dieser Gebirgsmasser, deren höchster Punkt, Vouenjaloki genannt, wahrscheinlich über 4800 Piss hoch ist; ein bedeutender Theil des Fjelds erreicht wenigstens sicher diese Höhe.

66° 3′ n. Br. Junkaren-Sompts (Sompts bedeutet in der Sprache der Umeä-Lappländer einen Gletscher) ist ein Schneefeld und Gletscher von beschränkter Amdehung. Der Gletscher reicht an den kleinen See Viljunt hinnuter, dessen Wasser in den Botnischen Busen flesses. Er wird nur von Wahlenberg erwähnt.

60%—67° n. Br. Die Fondalen, ein Zug gletseberlidender Berge, den ich nach dem Eindruck, den er nucht, wenn man ihn vom Meere aus sieht, Seite 52 dieses Werkes beschrieben labe !). Sie scheinen die bedeutendsten Gletscher zu sein, die sich nördlich von Justelal finden, vielleicht mit Ausnahme des Sulitelma. Nach Prof. Munch's Beschreibung? erstrecken sie sich von Bejern nach Rauen oder durch 50° n. Br., bei einer Breite von 14—28 Engl. Mellen, und senden Gletscher in's Meer kinein bei Holands-Fjörd (nahe bei Fondal) und in den Mel-Fjörd, der einige Mellen weiter südlich liegt. Dass die Gletscher bis an die Küste hinnter reichen, wird sowohl von Wahlenberg ?), als von von Buch § bezeugt, obgleich man nicht klär

<sup>9</sup> Gasa Norvegica, p. 614. Folgende Höhen sind mir genannt worden als solche, die sich fiber die Schneelinie erheben; Nandalstinderne, Styggrau, Storchi, Midho, Svarthö und Brationden. Aber dies ist im strengsten Sinne des Wortes "der am wenigsten bekannte Thell Norvegene".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sie sind ausgedehnter, als man gewühnlich meint. — Nach Prof. Keilhan, von dem sie allein besucht worden sind, enthalten der Kamban und Troldhätta, die 6000-7000 Fuss hoch sind, keine Gletscher.

<sup>1)</sup> Der Verfasser schildert diese Gletseher folgendermassen: Ich konnte vom Schiffe aus genau erkennen, wie die Gletscher sich in den Vertiefungen der Berge nach dem Spiegel des Meeres zu hinuntersenkten; doch sah man nicht, ob sie denselben wirklich erreichten; das Gewirre der Küstenformation verbarg ihre unteren Ausläufer in dem Skars-Fjörd gegenüber Rödő, Selbst aus der Entfernung konnte ich mit Hülfe eines guten Teleskops sehr gut unterscheiden, dass sie in allen wesentlichen Einzelheiten den Schweizer Gletschern vollkommen glieben und nur ihre Höbe ungeführ 3500 Fuss hinter der der letzteren zurückblieb. Es waren wirkliche Gletscher, nicht neres, mit andern Worten: der Schnee verschwindet regelmässig alle Sommer von ihrer Oberfläche, die durch transverse Spalten durchfurcht ist, und die ganze Masse steigt flussähnlich in Schluchten berunter. Gespeist werden sie durch grosse Schneebassins, die den "Fond" ausmachen, wie man in Norwegen sagt, d. h. die Anhäufung des Schnees in der Höhe.

Guea Norvegica, p. 512.
 Glacies ad littera maris descendit". Wahl, Flora, Introd. XLI.

<sup>&#</sup>x27;) "Ungeführ vier oder fünf Englische Meilen südlich vom Vorgebirge, gegenüber der Haudelsstation Haasvär, steigt ein Gletscher von der Höhe herunter und das Eis kommt in unmittelbare Berührung mit dem Meere, eine Thatsache, die vielleicht diesem Glet-

durchsieht, ob diese berühmten Naturforscher den Ort seelbat besucht haben. Diese beiden Autoritäten nennen die Eisberge Kunnen, was eigentlich der Name des Vorgebirges ist, das ich S. 33 dieses Werkes beschrieben habe. Iu derselben Breite mit Cap Kunnen, aber im innern Lande, liegt ein isolirtes Schneefeld Namens Saulojiek, das jedock keine Gletscher erzeugt 1.

70º 1' n. Br. Sulitelma, der höchste Berg im nördlichen Polarkreise, ungefähr 50 Meilen landeinwärts an der Grenze zwischen Norwegen und dem Lulea genannten Theile Lapplands gelegen, steht mit ausgedebnten schneebedeckten Bergketten und grossen Gletschern in Verbindung. Er verdient Beachtung selion aus dem einzigen Grunde, weil der philosophische Wahlenberg auf die Erforschung desselben grosse Mühe verwandt hat. Es ist ietzt bald ein halbes Jahrhundert, seit dieser grosse Forscher auf dem Gebiete der physischen Geographie die Gletscher des Sulitehna auf eine Weise untersuchte, wie es noch an keinem andern Ort, ausgenommen die Umgebung des Mont-Blanc, geschehen war und wie es bei den viel zugänglicheren und nicht weniger interessanten Schneefeldern und Gletschern des südlichen Norwegens noch nicht geschehen ist. Die hervorragenden Naturforscher dieses interessanten Landes werden es hoffentlich nicht

seber eigenthünlich in. Gerade danals hatte die Wärme des Sommers ihn einige Schritze wett von der Küste aufgebötst, aber en hatte wahrpekelalleh in kurzer Zeit seine frühere Ausdehung wiedergewonnen. Nach Bisch's Engl. Übersetung. Der letzte Satz gewonnen. Nach Bisch's Engl. Übersetung. Der letzte Satz weiser aber die Mirche, es ist wahrzeheinlichen, dass er diese Angabe von den Leuten hatte, bei denne er in Swinvar oder Vilgill web under die Som der die Steine Som der die Steine Steine Tageboth, noch der Wag, den er nach seiner Karte verfolgte, seheiner übe Ansahme zu gestatten, dass er mach Fosdal selbst einen Ausfüg machte.

1) Seit das Obige geschrieben ward, sind mir über die Gletscher von Fondal von Prof. Munch noch ungedruckte, wichtige Mittheilungen zugegangen. Die Umrisse des Schucefeldes sind auf der Karle so correct angegeben, wie der Massstab es zulässt. An der Seeseite haben wir einen Gletscher der ersten Klasse, der nach dem Nord-Fjörd, einem kleinen Arme des Mel-Fjörd, herabreicht; drei andere steigen nach dem Holands-Fjörd herab, der den innersten Theil des Skars-Fjörds ausmacht. Das Schnoefeld erstreckt sich bis ganz in die Nähe von Bejern, unter dem 67. Parallelkreise. Auf der landeinwärts gelegenen Seite haben wir (wahrscheinlich) einen Gletscher Namens Hatvisvagge-Jackna unter 66" 47' n. Br. Die östliche Grenze des Schneefeldes reicht bis an die Storm-Vand und Eiter-Vand, und weiter stidlich erstreckt sich ein Gletseber bis an den Svartiis-See berunter, den er zum Theil füllt. Das ist in der Gegend des Kanen-Fjörds. Jeder, der beabsiehtigt, diese Gletseher zu erforschen, sollte sich mit Prof. Munch's kürzlich berausgegebener Karte des nordlichen Norwegens versehen, auf der man alle diese Namen findet.

länger verschieben, alle Einzelheiten, die mit diesen Phänomenen zusammenhängen und über die der nur kurz verweilende Fremde bloss Vermathungen aufzustellen wagt, zu erforschen. Wahlenberg brachte im Jahre 1807 mehrere Wochen unter einem Zelte an dem grossen See Virilijaur zu, der dicht unter dem östlichen Abhange der Bergkette des Sulitelma und 1900 Englische Fuss (1783 P. F.) über dem Meercsspiegel liegt. Diesen See bezeichnet er als das Centrum der Lappländischen Alpen und von ihm aus machte er zahlreiche Excursionen, erforschte die Bergkette des Sulitelma, erstieg den 15. Juli den höchsten Punkt derselben, für den sich ihm eine Höhe von 5796 Frauzösischen oder beinahe 6200 Englischen Fuss ergab, und untersuchte seine Gletscher bis in's Einzelne. Die Resultate veröffentlichte er in einem dünnen Quarthande, der im Jahre 1808 zu Stockholm erschienen ist und dessen genauen Titel ich in einer Anmerkung beiftige 1). Ich bin ausser Stande gewesen, ein Exemplar der Deutschen Übersetzung von Hausmann in die Hände zu bekommen. Ich habe jedoch Gelegenheit gehabt, den allgemeinen Charakter des Buches, das einen sorgfültigen Stich des Gletschers von Salajegna und eine ganz ausgezeichnete Karte enthält, kennen zu lernen. Es ist augenscheinlich, dass Wahlenberg mit de Saussure's Classification der Gletscher in den Alpen wohlbekannt war 2). Die Bergkette des Sulitelma hat eine Höhe von 4600 Französischen Fuss und ist von bedeutendem Umfang. Die Höhe des nördlichsten oder höchsten Gipfels habe ich so eben angegeben; die südliche Spitze ist 5173 Französische Fuss hoch, und zwischen diesen beiden nimmt der in Frage stehende Gletscher seinen Ursprung und steigt dann nach dem See Pieskijaur im Süden hinunter. Er ist von grosser Breite. scheint aber keine bedeutende Ausdehnung nach unten zu haben. Nach Durocher's Angabe liegt das untere Nivean des Gletschers (natürlich folgt aber Durocher der Autorität Wahlenberg's, der der Einzige ist, der diesen Gletscher besucht hat) 780 Meter oder 2550

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> G. Wahlenberg, Berättelse om Mätningar Og Observationer för att bestämma Lappska Fjällens Höjd och Temperatur vid 67 Graders Polhöjd, Stockholm 1808. 4th 58 Seiten, Karte und drei Stiche. Die Deutsche Übersetzung ward 1812 gedrückt.

<sup>7)</sup> In ein Paur Fällen stösst er jedoch, ohne en selbst zu merken, die ihm wohlbekannte Definition der Glesseher erster und zweiter Klasse um; so z. B., wenn er den Salajegna als einen Gletseher der zweiten Klasse bezeichnet und ihn dennoch bei Angabe der Einselheiten augenscheinlich als einen der ersten Klasse bezeiteib, nämlich als einen, der weit unter die Schneelinic hinabreicht. Flore Jame, Introd. n. XXXVI.

Fuss hoch, also beinahe 1000 Fuss unter der Schnee-

linie, auf der Lappländischen Seite.

Zu der Gruppe des Sulitehna gehört der Gipfel Alnajalos, der 1829 Französische Fiss hoch ist und wenigstens zwei Gletscher nunfasst, den Ålmajalos-Jegna und den Lina-Jegna, jeuer auf der nördlichen, dieser auf der stüllichen Seite gelegen. Die Verlängerung dieses Berggipfels auf der Norwegischen Seite heisst Blaanands Field.

Etwas weiter mach Norden unter dem 67° 3' n.Br. ister plattkuppige Tulpa Jegna, der sich nur zu 4000 Englischen Fusse erhebt. Er besitzt nur kleine Gletscher, die sehon auf einem hohen Niveau endigen ').

65° n. Br. Unter diesem Breitegrade finden sich vier von einander getrennte Gipfel der Hauptkette, die mit ewigem Schnee bedeckt sind, aber, so viel wir wissen, keine Gletzeher haben. Sie tragen die Namen: Getseigek, Pernigke, Midaligate mid Altekaisse und sind auf Wahlenberg's Autorität hin auf der Karte autgerechen.

68° 2′ n. Br. Die Inselkette der Lofablen erreicht die Schneelnie wenigstens an drei Pankten, in Vest-Vangen, Ost-Vangen und Hindb. Die wilden Bergspitzen von Ost-Vangen (die man auf der diesem Werke beigegebenen Ansicht von Svart-Fjörd, Stich III, dargestellt sicht) sind schnechedeckt, aber es ist offenbar, dass der Schnee sich in solehen Gegenden nicht anbläufen kann. In Hindb reicht ein von von Buch erwähnter Gletscher von dem Fisketind hernnter.

68° 9' n. B. Andorgö am Nordende, ein kleiner, gut ausgeprägter Gletscher der zweiten Klasse.

69° 4′ n. Br. Bensjordstind, ein bedeutender Gletscher, obgleich er wahrscheinlich die Schneelinie nicht überschreitet. Seine Höhe beträgt 4900 Fuss nach der Messung des Herrn Everest 3.

63º 7' n. Br. Das Vorgebinge Lyngeu, das höchste Land des fernen Nordens, hat ein anschnliches Schneefeld, das auf beiden Seiten zwei ächte Gletscher der ersten Klasse himmterschickt. Nach Westen, d. h. uach Ulfs-Fjörd zu, haben wir den Jägersvand-Gletscher, nach Osten, d.h. nach Lyngen-Fjörd zu, sind die Gletscher von Pippertind, Reendal und wahrscheinlich noch ein dritter.

699 9' n. Br. Auf der Insel Ringvadsö ist ein kleiner Gletscher, der in betrüchtlicher Höhe die Vertiefung eines Berges einninmt. Er ist früher viel grösser gewesen und hat seine Moränen an den Rand des Wassers vorgeschoben <sup>1</sup>).

70° 0′ n. Br. Auf der Ostseite der Insel Kaagen ist ein sehr schöner Gletscher, der ganz in die Nähe

des Meeres hinunterreicht.

Die Qvenanger-Tinderen senden wahrscheinlich einen Gletscher nach dem gleichnamigen Fjörd hin-

unter 2).

70° 2' n. Br. Das Jökuls-Fjeld, ein schneebedecktes Vorgebirge von sehr bedeutendem Umfang, sendet auf wenigstens drei Seiten Gletscher aus und alle nähern sich bis auf eine kurze Strecke dem Meeresspiegel. Der Gletscher des kleinen Jökuls-Fjörds wird wirklich vom Meere bespält und ragt, wie die Gletscher Spitzbergens, über dasselbe hinaus. Der Bergs-Fjörd im Norden hat mindestens Einen schönen Gletseher. Die Gletscher des Nus-Fjörds (die auf dem 5. Stiebe in diesem Werke dargestellt sind) liegen auf der Ostseite; dies sind die nördlichsten Gletscher auf dem Continent Enropa's, die unter die Schneelinie herabreichen 3). Nur ein oder zwei Gipfel in der Nähe von Alten erreichen die Schneelinie, und da die Höhen im Innern von Finnmarken niedriger sind als an der Küste, während gleichzeitig die Schneelinie höher liegt: so wird man annehmen dürfen, dass ewiger Schnee dort so gut wie am Nordeap, in Finland und in dem Europäischen Russlaud gänzlich unbekannt ist.

Tergleich der Gletscher Norwegens mit denen der Schoeiz.— Wittich hat die Formation der Norwegischen Gebirge im Gegenaat zu den Alpen schr passend in der Weise ausehaulich gemacht, dass er die ersteren mit den Vertiefungen einer Brustwehr \_\_\_\_\_\_\_\_, die letzteren mit einem Giebeldach vergleicht \_\_\_\_\_\_\_, wo dann die Einschnitte dort die tiefen Klüfte darstellen, die die felsigen Plateaux durchschneiden, hier dagegen die gewöluliche Aufeimanderfolge von Berg und Thal. Weim so verselüeden gestaltete Berge mit Schnec bedeckt sind, so muss natürfeich auch die Wirkung eine

Vergl. Chambers Traeings of the North of Europe, und das Werk des Verf. S. 74. Von dem Gletscher auf der Insel Kaagen findet sich ein Stich und elne Schilderung ebendas. S. 77.
 Die Bezeichnung auf der Karte ist nicht zuverl\u00e4ssig und

gicht vielleicht nicht die wahre Loealität an. Der Gletseher wurde nir vom Consul Crowe in Christiania beschrieben; dansch sollte er auf der Nonbeite des Logaund, einer Abzweigung des Qvenanger-Fjörds, heruntersteigen. Man findet diesen leitztern auf Seckarten, aber auf keiter der Lambkarten, die ein zu sugenblektlich zu Gebou stehen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Unter dem 70° 4′ n. B. ist, glaube ich, ein kleiner Gletseher, der mit dem ewigen Schnee der Insel Seiland zusammenhängt und von Everest erwähnt wird.

i) Er wird auf derselben Seite von Wahlenberg's Flora Irrthömlich ein Gletscher der ersten Klasse getannt. Die Gletscher des Ätmajales daggen gehören offenbar in die erste Klasse.

Journey through Norway, p. 84. Vergl. das Werk des Verf. 8.66 u. 67.

sehr verschiedene sein. In den Norwegischen Gebirgen verbreitet er sich über weite Tafelländer mit ziemlicher Einförmigkeit, oder schmilzt in den tiefen Einschnitten; in den Alpen treibt und gleitet er in Thäler von grosser Erhebung binein und bildet Gletscher, indem er sich in grossen Massen ansammelt. Die Gletscher Norwegens sind daher nicht so gross, wie man erwarten sollte, oder es giebt wenigstens nur zwei oder drei grosse in dem ganzen Laude, und aneh diese sind von weit geringerer Bedeutung als Gletscher wie die der Asr, der Aletsch und des Mer de Glace in Chamouni, Der grösste Gletscher in Norwegen, der Lodal-Gletseher, hat nach ungefährer Schätzung mir ein Siebentel der Fläche, die der Aletsch-Gletscher bedeckt, wobei ich die Verzweigungen beider Gletscher nicht mit in Rechnung gezogen habe; aber das zu dem Lodal-Gletscher gehörige Schneefeld mag wenigstens 400 Englische Meilen einnekmen, eine Ausdehnung, der die Alpen wahrscheinlich Nichts an die Seite zu stellen haben. Der ewige Schnee der Fondalen bedeckt einen noch viel grösseren Raum und der des Sulitehna steht diesem nicht nach.

Alle Beobachtungen, die ich Gelegenheit hatte in Norwegen zu machen - und es liegt in der Physiognomic der Gletscher ein Etwas, das uns in den Stand setzt, auch über solche ein richtiges Urtheil zu gewinnen, die wir nicht wirklich selbst betreten haben - haben mich zu dem Resultat geführt, dass die Bedingungen und die Structur der Norwegischen Gletscher mit denen der Schweiz beinahe identisch sind, mit der einzigen Ausnahme jedoch, die schon erwähnt ist, dass die tafelähnliche Form der Schneefelder, mit denen sie im Zusammenhang stehen, in der Schweiz fehlt 1). Sogar die klimatischen Einflüsse haben viel Gemeinsames. Die Erhebung der Alpenthäler bringt Wirkungen hervor, die denen der höheren Breite Norwegens in mancher Beziehung analog sind. Die intensive Hitze der Sommertage in beiden Lagen ist notorisch; sie wird in dem einen Falle (Norwegen) durch den fast beständigen Sonnenschein, im andern (der Schweiz) durch den Einfluss der Höhe erzengt, die die Intensität der Sonnenstrahlen steigert 2). Auf ähnliche Weise wird in beiden Lagen die Kälte des Winters gesteigert. Die Masse fallenden Regens ist in Norwegen wegen

der Nähe des Atlantischen Oceans allerdings sehr gross, aber die enormen Massen der Alpen begünstigen die Wolkenbildung his zu einem Grade, der dieses Missverhältniss so ziemlich wieder ausgleicht. Während die Ebenen der Schweiz und Piemonts jährlich uur 30-35 Zoll Regen hahen, beträgt der Regenfall auf dem Grossen St. Bernhard (8000 Fiss), natürlich vorzugsweise in Form von Schnee, beinahe 60 Zoll, und in den südöstlichen Alpen kommt die Regenmasse der in Bergen völlig gleich. Die Meisten werden sich wundern, wenn sie hören, dass in Tohnezzo, nur 1000 Fuss über dem Meeresspiegel, 90 Zoll Regen fallen 1). Aus diesen Thatsachen kann man die grosse Analogie, die zwischen Norwegen und den Alpen besteht, entnebmen. Der Hauptunterschied ist ohne Zweifel einerseits in der Kürze, andererseits in der grösseren verhältnissmässigen Intensität der Sommerhitze im Norden zu suchen.

Alles, was ich in Norwegen sah, dient dazu, sowohl die Theorie der Ursache der Bewegung der Gletscher, die ich vor einigen Jahren auseinandersetzte, als auch die Thatsuchen, auf welche jene Theorie hanptsächlich begründet war, zu bestätigen. Die wesentlichen Thatsachen, die ich in meinem früheren Werke über diesen Gegenstand 2) als Resultate der Beobachtung festzustellen suchte, sind die folgenden: - 1) dass die abwärts gehende Bewegung des Eises von den Bergen nach den Thälern zu eine continuirliche und regehnässige Bewegung ist, die Tag und Nacht fortgeht und weder ruekweise geht, noch stille stcht; - 2) dass sie im Winter so gut vor sich geht, wie im Sommer, wenn auch der Fortschritt im Winter nicht so gross ist: - 3) dass sie zu allen Zeiten mit der Temperatur wechselt und bei kaltem Wetter weniger fortschreitet, als bei heissem; - 4) dass Regen und Schneeschmelzen dazu dienen, die Bewegung zu beschleunigen; - 5) dass der Mittelpunkt eines Gletschers sich sehneller bewegt wie seine Seiten, wie es auch bei einem Flusse der Fall ist; - 6) dass die Oberfläche eines Gletschers sich schneller bewegt, als

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) So sind z. B. Gletscher wie der Folgefond in der Schweiz unbekannt.

<sup>7)</sup> Dies ist kein blosses theoretisches Resultat. Es ergiebt sieh aus den Experimenten, die ich im Jahre 1832 unter Behälfe des Herrn Kämiz anstellte, dass die Sonnenhitze auf den Niveau der Schneelinie weit intensiver ist, als in den Thälern. Der unmit-

teblaar Einfluss der Sonenhitze, der von dem Sednece, den sie schmillz, absechijt wird, ist soegfällig zu unterscheiden von der verhällnissandssig sehwechen Wirkung, die sie auf die Erwännung der Laft übt. Die lettere findet hampstachlich statt dareh die Berthrung mit erhitzten Boden und ist also unwirksam, wenn die Luft auf Sebnec rulb bei 32°.

Durchschnitt von 25 Jahren. Im Jahre 1806 fielen 151 Zoll. Vergl. Schouw's ausgerrichnetes Werk über das Klima Italiens. Suppl. S. 216.

<sup>2)</sup> Travels in the Alps of Savoy, etc., besonders Capitel 21.

der Boden, auch wie bei Plassen; — 7) wenn alles Andere gleich ist, bewegt sich der Gletscher am schnellsten auf steilen Senkungsflächen; — 8) die Bewegung eines Gletschers wird nicht verhindert, noch seine Continuität unterbroehen durch Verengerungen des felsigen Bettes, in dem er sich bewegt, oder durch Ungleichheiten des Bodens desselben; — 9) die Spalten bilden sich jährlich grösstentheils neu; die alten verselwinden nämlich durch das Einsinken des Eises während und nach der beissen Jahrenseit.

Diese vollkommen festgestellten Thatsachen rufen gewisse Eigenthümlichkeiten in der Gestalt mud ämsern Erscheinung der Gletscher hervor, die der Kenner, der an solche Beobachtungen gewohnt ist, leicht erkennt, bei denen wir blier aber jetzt nicht verweilen können. Alle diese habe ich auf dem einen oder andern der Nowereischen Gletscher besoheltet.

Leh schliesse daher, dass die Unterschiede zwischen don Gletschern Central-Europa's und deuen Seandinaviens unerheblich und unwescutlich siml. Die Theorie ihrer Bewegung, die ich aus den oben aufgestellten oder viehnehr nur erwähnten Thatsachen abstrahirt habe, ist folgende: 1) Ein Gletscher ist eine, nach dem Gesetze der Schwerkraft vorwärts retriebene, plastische Masse, die hinreichende Cohäsion besitzt um sich nach den Hindernissen, die sich ihr entgegenstellen, umzuformen und einem Theile zu gestatten, ohne zu brechen. über den andern binauszugleiten, ausgenommen, wenn die wirkenden Kräfte so gewaltsam sind, dass sie die Continuität aufheben und eine Spalte erzeugen, oder, allgemeiner gesprochen, die Masse, auf welche so gewirkt wird, in einen Zustand der Quetschung versetzen, - 2) Die Bewegung einer solchen Masse ferner gleicht folglich in hohem Grade der eines Flusses, wenn man von der beinahe unvergleichlich grösseren Zähigkeit derselben absieht, woraus sich dann das Zurückbleiben der Seiten und des Bodens erklärt. - 3) Die Verminderung der Temperatur, die auch eine Verminderung der Plasticität des Eises nach sich zieht und chenso des hydrostatischen Druckes von dem Wasser, das im Sommer jede Pore fallt, bewirkt, dass die Bewegung des Gletschers langsamer vor sich geht, während Wärme und Nässe die entregrugesetzte Wirkung erzeugen. Das sind die Ausichten, die ich im Jahre 1842 aufstellte und in denen mich eine zehniährige Erfahrung und Überlegung nur bestärkt haben.

Nur in Einem Falle bin ich im Stande gewesen, einen Sehluss auf den wahrscheinlichen Fortschritt, den das Eis eines Norwegischen Gletschers in einem Jahre zurücklegt, zu machen. Dies war bei dem KrondalGletscher der Fall, dessen jährlichen Fortschritt ich vermittelst der Zwischenrämme der "Schmutzringe" auf 168 First schätzte. Diese Forthewegung war meinem Dafürhalten nach ziemlich genau so gross, wie ich sie in Shulicher Luce in der Schweiz erwartet haben würde. Im Albremeinen bin ich zu dem Schlusse erelangt, dass die Plasticität der Norwegischen Gletscher während des Sommers größer ist als bei denen der Alben, sowie auch, dass die Jahreszeit ihrer rasehen Bewegung wahrscheinlich kürzer ist, was dann im Ganzen und Grossen ihre grössere Schnelligkeit wohl wieder aufwieden wird. Diese letztere könnte auch ans der Thatsache gefolgert werden, dass in der Zeit. we die Sonne nieht untergeht oder doch kaum untergeht, die lange tägliche Panse in dem Fortschritt des Flüssigwerdens, die auf die Schweizer Gletscher 9 gegen Sonnenmtergang eine so ausgeprägte und auffallende Wirkung fibt, hier kaum vorkommt; das Thauen ist oder ist duch wahrscheinlich ein unausresutztes, so dass das Eis während ganzer Wochen ohne Unterbreehnner in Auflösung begriffen ist. Dies bringt denn auch während der 24 Stunden ein ungemein grosses Quantum schmelzenden Schnees zu Wege, von dem ein Theil den Gletscher geschneidig zu machen und zu sättigen dient. Es ist leicht einzusehen, wieviel wirksamer für die Geschmeidigmachung des Eises eine solche beständige Einwirkung sein muss, als eine inmer wieder aussetzende. Andererseits ist die Kürze iles Nordpol-Sommers bekannt genug: 6 Wochen schönes Wetter ist dort schon viel. Es folgt also, dass die Jahreszeit grösster Plasticität der Gletscher dort eben so kurz wie intensiv ist: das Anwachsen der Gletscher kann mit dem Wachsthum des fipnigen Laubes verglichen werden. Folglich füllt ein langer Winter relativer Unbeweglichkeit den grössten Theil des Jahres aus.

Wenn nun dies sehon a priori hätte geschlossen werden können, so fuhren meine Beobachtungen, so weit sie reichen, zu denselhen Schlüssen. Ich will als einen schlagenden, wenn nuch nur beläßigen, Beleg den schönen kleinen Gletscher von Kaagen unter dem 70° n. Br. anführen 3), in dem die Form einer kerabrinnenden Thröme so schön ausgrupfägt ist, dass er auf schlagende Weiss ein "collectiers Reispiet") der plastischen Theorie abgeben kann und durch seinen blossen Anblick für die Dehnharkeit und Zähigkeit des schwangeren Tropfens zeugt. Ich könnte in der That her

Yergl, die oben citirten Travels in the Alps, p. 21.
 Man findet denselben in diesem Werke S. 77 abgebildet.

<sup>3)</sup> Bacon. Vergl. Herschel, Discourse on nature. Phil. Art. 194.

haupten, dass ein Blick auf dieses Eine Phänomen vom Verdeck der Dampfboots aus mich, wenn es au anderen Beweisen gefehlt hätte, überzengt haben würde, dass die Consistenz und Art der Fortbewegung eines Gletschers unter dem 70. Berütengrade dieselbe ist wie unter dem 45. Der nerkwürdige Fall des Einsinkens und der neuen Consolidation der Spalten, den ich an dem ganz besonders krystallinischen und festen Eise des Gletschers von Nygaard im Anfang des Monats August beobachtete, ist ein anderes Beispiel.

# DIE HYDROGRAPHISCHEN ARBEITEN DER BRITISCHEN ADMIRALITÄT IM JAHRE 1853.

Vom Herausgeber.

(Nebst zwei Karten, s. Tafel 6 und 7.)

VON NAUTISCHEN AUFNAHMEN ÜBERHAUPT.

Was dem Architekten der Grundriss seines Bauwerkes, dem Maler die Contour seines Gemäldes, das sind dem Geographen der neuern Zeit die Aufnahmen der Gestade des Weltmeeres, - der Rahmen seines Bildes von der Erde, die Basis seiner Forschungen, Untersuchungen und Deductionen. Denn von vielen und grossen Theilen der festen Erdoberfliiche sind es nur die Küsten, die genau vermessen und bestimmt worden sind, während das, was wir von ihrem Innern kennen, nur unvollkommen und unsieher ist. Von dem ganzen Continente von Afrika, beispielsweise, sind ausser der Küstenlinie nur ganz geringe Theile einigermassen vollständig vermessen und verhältnissmässig nur wenige Punkte genag bestimmt. Oft beschränkt sich unsere Kenntniss eines Landes auf einzelne und weit auseinanderliegende Reiserouten, die nach der Richtung des Compasses und nach Absehätzungen des Weges je nach der Zahl der Tagereisen angegeben wurden. Wie wichtig ist daher eine genaue Aufnahme der Küsten, der Peripherie des Landes, die für alle geographischen Thatsachen und Vorstellungen des Innern eine feste Basis bildet, abgeschen davon, dass richtige Seekarten für den Weltverkehr von der allergrössten Wichtigkeit sind! Ein Reisender auf terra firma mag ein paar Meilen irre gehen, ohne sein Leben zu riskiren, aber auch das mächtigste Schiff kann zu Grunde gehen und mit ihm Hunderte von Menschenleben, wenn eine Küste, oder eine Insel, oder eine Klippe um weniger als eine Meile unrichtig angegeben ist, während der Seemann auch in den dunkelsten Nächten mit Ruhe und Sieherheit seinen Weg verfolgen kann, wenn er im Besitz einer guten Seekarte ist.

Die nautischen Aufinalmen beschränken sich aber nicht allein auf die Küsten-Linie und die über dem Meeres-Nivcau erhabenen, sichtbaren Gegenstände, sondern auch auf die unterseeischen Klippen, Sandbänke und Gefahren, ja auf dem Meeresboden selbst; denn oft sind die Tiefen des Meeres für den Schifffahrer die einzigen Führer, nach denen er seinen Curs zu steuern hat. Die Tiefen müssen in vielen Fällen bei der Ebbe und bei der Fluth hestimut und die Beschaffenheit des Meerenbedens, oh felsig, sanlig, sehalmmig, von welcher Farbe und dergleichen, erforscht werden. Denn von ungleich grüsserer Bedeutung ist die genaue Kenntniss unterseeischer Boden-Plastik gewisser Theile des Wehnecers, als es die topographische Zeichnung des Terrains der sielhbaren Erdoberfälche ist. Ein paar falsch augegebene Lothtiefen, und das Schiff ist dahin mit Maus und Mann.

Desshalb sind, vorzugsweise für nautische Aufnahmen, nicht bloss Männer von den nöthigen Kenntnissen erforderlich, sondern auch von festem Charakter und grosser Gewissenhaftigkeit. Der nautical surveyor darf keinen Augenblick nachlassen in der Präcision seiner Arbeit; jeder einzelne Winkel, jede Peilung, jede Lothtiefe trägt eine schwere Verantwortlichkeit. Daher sind auch Vermessungen der Art ungewöhnlich anstrengend, abgesehen von den Gefahren, die die Schifffahrt, das Klima, die Bevölkerung fremder Länder mit sieh bringen. Cook wurde von den Eingebornen ermordet. Der berühmte Admiral Beaufort, lange Zeit Chef des Hydrographischen Amts und noch jetzt ein rüstiger, ungemein thätiger Greis, erhielt im Jahre 1812 bei Gelegenheit der Vermessung der Karamanischen Küste in Kleinasien eine gefährliche und fast tödtliche Schusswunde von der Hand eines fanatischen Türken. Der Untergang der Franklin-Expedition, aus 138 Mann bestehend, die zur Erforschung und Anfnahme eines Wasserweges ausgesaudt wurden, gehört in diese Rubrik, wie viele andere Beispiele.

Ein anderes selwieriges Element, das in nautisehen Forsehmigen hervortritt, ist die ununterbrechene Veränderung, die die Küsten und ganz vornämlich das unterseeisehe, für die Schifffahrt so wichtige Relief durch Wind und Wetter, Strömungen. Orkane. Welleuschag und Eis erheiden. So ist es thatsächlich, dass inch dur Mündung des Bristol-Canals der Meeresboden sich in dem Grade veräudert, dass Sandhänke bei der Ebbe da sichtlaur werden, wo kurze Zeit vorher noch eine Tiefe von 40 Fuss estsitre; und die bekannten, gefährlichen Bänke der Goodwin Sands an der Ost-klate Englands haben liter Lage in ihrer gesammten Anselehunng so viel als eine halbe Englische Meile in wenig Jahren veräudert 1). Denzufolge müssen gewisse Kinsten und Meerestliche wiederholt vermessen werden, und in der That ist seit Bänger als 25 Jahren ein Vermesamg-Schiff fortwihrend bloss damit beschäftigt, die grosse Ansantundung der Themse und ihre Ungelaungen zu mutersehen und aufzunehunen?)

### DIE NAUTISCHEN AUFNAHMEN DER BRITISCHEN ADMIRALITÄT BIS ZUM JAHRE 1853.

Wenn einmal die Küsten-Aufnahmen beendigt, die Grenzen zwischen dem Festen und Flüssigen auf der Erde bestimmt sind, und somit eine sichere Grundlinie für das geographische Wissen gewonnen ist, dann nuss man es ganz vorzüglich England Dank wissen, - der Englischen Admiralität, - dass ein solches Werk bewerkstelligt worden ist. Denn wenn auch Frankreich, die Verein-Staaten Nordamerika's, Russland und andere seefahrenden Nationen ähnliche Arbeiten unternahmen, so beträgt doch das, was England geleistet hat, mehr als alle jene zusammen genommen. Besonders sind in den letzten 40 Jahren erstannliche Resultate gewonnen. In dieser Zeit haben Englische Schiffe ihre mühsamen und nicht selten sehr schwierigen Kreuz - und Querfahrten behufs dieser Arbeiten in allen Theilen der Erde, unter dem Aquator wie im ewigen Eise, unter Cannibalen und Piraten, im Ost und West, Jahr aus Jahr ein fortgeführt. Es gub Jahre, in denen 20 bis 28 Schiffe mit 1400 bis 1900 Officieren und Seelenten so beschäftigt waren, die einen jährlichen Kostenanfwand von 130,000 bis gegen 210,000 Pfund Sterling verursachten, - die Original-Ausgaben für den Bau der Vermessungs-Schiffe gar nicht mitgerechnet.

Die erste grüssere Vermessungs-Expedition, die diese Periole eröffnete, war die Aufminne des Mittelländischen Meeres durch Admiral W. H. Smyth, die von 1817 bis 1824 Statt fand, nuchdem gewisse Vorbereitungen sehon im Jahre 1810 begonnen hatten. Abgesehen von dem directen Resultat dieser Expedition, gingen aus dersebben eine Anzald tichtiger, durch den ausgezeichneten Befehlshaber herangebildeter Männer hervor, die in den späteren hydrographischen Arbeiten Englands Bedentendes geleistet haben.

Der Standpunkt der hydrographischen Aufnahmen in J. 1848 stellte sieh nach einem von dem Hydrographen der Admiralität, Admiral Sir Francis Branfort, dem Parlument vorgelegten Berieht!) folgendermassen heraus. In demselben sind vorzugsweise diejenigen Küsten aufgeführt, deren Aufnahme "England besonders obliege":

Europa, - Eine detaillirtere Aufnahme des grössern Theils der Südküste Englands und eine vollständige Untersuchung der Fluth-Ströme im Englischen Canal blieben ein Desideratum. Die ganze Westküste Schottlands, vom Mull of Cantire bis zum Can Wrath, war noch zu vermessen, indem die existirenden Karten stellenweise um mehrere Englische Meilen falsch waren. Ein grosser Theil der Westküste Irlands, sowie der Südostküste zwischen Waterford und Cork, waren noch nie aufgenommen, sondern nur skizzenhaft nach dem Augenmaass niedergelegt worden. Die östlichen Inseln des Mittelländischen Meeres, die Küsten von Syrien und Ägypten und ein Theil der nördlichen Küste Afrika's zum Ausehluss an die Französische Aufnahme der Küste von Marokko und Algier waren noch zu vermessen.

Afrika. - Die ganze Westküste Afrika's, von der Strasse von Gibraltar bis zum Cap der Guten Hoffnnug, war im Allgemeinen hinreichend genau vermessen, aber wegen des lebhaften Handels nach der Bai von Benin möchte dieser Theil, sowie einige andere Strecken nördlich vom Cap der Guten Hoffnung, einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen sein. Die Seekurten von der ganzen Can-Colonie waren ausserst mungelhaft, wie die daselbst zahlreich vorkommenden Schiffbrüche gezeigt hatten, und von da bis zur Delagoa-Bai war von der Beschaffenheit der Küste eigentlich gar nichts bekannt. Von der Delagoa-Bai bis zum Rothen Meere, Madagasear mit einbegriffen, waren die Küsten für die gewöhnlichen Zwecke der Schifffahrt hinreichend genau vermessen. Ebenso diejenigen des Rothen Meeres, welche von Officieren der Ostindischen Compagnic aufgenommen wurden.

Asien. — Der Persische Meerbusen war durch die Ostindische Compagnie vermessen, aber ein Theil der Küsten von Arabien, Vorder-Indien, Mulabar, Coromaudel und Hinter-Indien waren noch nicht vollstün-

<sup>1)</sup> Nautical magazine, 1852, p. 239.

<sup>3)</sup> Postulates and data, No. 39, p. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Return of the amount expended for, and the surveys under-taken by, the Hydrographic Department, Admirally, to an order of the Honourable The House of Commons (moved by Mr. Hume), dated 10. February 1848.

die mitersucht worden. Von der Kfiste von China, besonders dem Theil zwischen Canton und dem Fluss Jang-tse-kinng, lagen treffliche Karten vor, aber vom Chinesischen Meere selbst, mit seinen vielen Klippen und Untiefen, und noch mehr vom Gelben Meere, Janan, der Ostasiatischen Küste bis zu den Greuzen des Russischen Reiches war die hydrographische Kenntniss noch unvollkommen. Ebenso blieb in dem Ostindischen Archinel noch Mancherlei zu thun fibrie.

Australien und Polynesien, - Die ganze Peripherie Australiens war für alleemeine Zwecke genau cenilizend, für Colonisations-Zwecke aber nicht detailliet genng erforscht. Die Torres-Strasse war vollständig aufgenommen, aber die naheliegenden südlichen Küsten von Neu-Guinea und ein Theil des Arafora-Meeres waren noch unvollkommen bekannt, ebenso wie die Küsten von Tasmania (gewöhnlich Vandiemensland genannt). Dahingegen war von Nen-Seeland eine vollständige Aufualune angefangen worden. Die Inseln des Stillen Oceans waren noch nicht durchweg genan erforscht und niedergelegt.

Amerika. - Die westliche Kliste Nordamerika's war noch stellenweise myolikonnuen bekannt, ebenso die von Central- und von Südamerika bis zum Ägnator: aber von da hatte sich die prachtvolle Aufnahme des Capitains Fitzroy bis zum Cap Horn und um dasselbe herum die Ostküste hinauf bis zum La Plata-Strom erstreckt. Ein Theil der Brasilianischen Kusten war von Roussin und andern Französischen Officieren vermessen worden, aber der grössere Theil der ganzen Ostküste Südamerika's noch unbestimmt geblichen, Westindien, die Ostküste Centralamerika's und die zwischen ihnen liegenden beiden Binnenmeere waren von der Britischen Admiralität ziemlich vollständig aufgenommen worden, während die Vereins-Staaten Nordamerika's mit einer sehr ausführlichen Vermessung ihrer eigenen Küsten vorrückten. Die Gestade des Britischen Nordamerika's waren stellenweise noch unzureichend außgenommen.

Von diesen zu 1848 noch unvermessen gebliebenen Küsten sind in den sechs darauf folgenden Jahren, bis 1853, bedeutende Strecken aufgenommen worden, von denen die hauptsächlichsten folgende sind 1). Die Grossbritannischen Küsten und Meere sind alljährlich in mehreren Schiffen untersucht, besouders die Südküsten Englands in ganz besonderer Ausführlichkeit von den See-Officieren Sheringham, Bullock und Williams vermessen worden; der Bristol-Canal vom Cpt. Beechey

Petermann's geogr. Mittheilungen. April 1856.

and Lieut, Alldridge; die Insel Man vom Comm Williams: die Mündungen der Flüsse Humber und Tees von E. K. Calver; die Westküste Schottlands und der Archinel der Hebriden von den Officieren Robinson. Otter, Wood, Bedford and Thomas, welcher Letztere anch eine Aufnahme vom Firth of Forth ausführte: die südlichen und westlichen Klisten Irlands von den Officieren Frazer, Wolf Bedford, Beechey und Church. endlich die Fluthströmungen der Nordsee durch Cot. Beechev und Dillon.

Eine Anfughme der Insel Candia im Mittelländi. schen Meere wurde durch Comm. Spratt bewerkstelligt.

Die Südküste Afrika's wurde durch Lieut, Dayman untersucht, während Coum, Bate ausgedehnte Messungen im Chinesischen Meer ausführte.

Eine ausgezeichnete Aufgahme der Südküste von Nen-Guinea und dem Archinel der Louisiade wurde durch Capitain Owen Stanley (der. wie es scheint in Folge derselben, leider sein Leben einbüsste, wie er schon auf der Rückreise nach Europa begriffen war) bewerkstelliet, während Stokes und Drury an den Küsten Neu-Seelands beschäftigt waren. Neuere Untersnehmegen im Stillen und auch im Südatlantischen Ocean wurden durch Canitain Denham geleitet.

Der grosse Golf des St. Lawrence-Stromes und die anliegenden Küsten des Britischen Nordamerika's wurden durch Capitain Bayfield und Comm. Shortland vermessen, während Lawrence und Parsons an der Ostküste Centralamerika's und unter den Inseln Westindiens thätie waren.

Das ist ein ganz allgemeiner Abriss der Ansdehnung der Britischen bydrographischen Aufnahmen bis zum Jahre 1853. Sie bilden entschieden die grossartigsten und wichtigsten von allen continentalen und oceanischen Vermessungen, die hisher ausgeführt worden sind. Die verschiedenen Sectionen der Britischen Admiralitäts-Karten (theilweise in der Grösse eines Double Elephant-Blattes, was dem Gross-Adler-Format gleich kommt) zählen bereits mehrere 1000, und nahe an 100 neue Blätter werden oft in einem einzelnen Jahre publicirt. Sie sind alle eben so zweekmässig und klar, als schön und geschmackvoll (ohue zwecklosen Luxus) unter der Leitung der wohlbekannten Gebrüder Walker in Kupfer gestochen. Das Verdienst und der Nutzen dieses grossen Werkes wird dadurch noch erhöht, dass die Karten nicht bloss zu verhältnissmässig sehr billigen Preisen verkäuflich gemacht, sondern dass dieselben mit einer beispiellosen Liberalität versehenkt oder zu Nutzen und Förderung der geographischen Wissenschaft in möglichst grossem Kreise zugänglich gemacht

<sup>3</sup> S. Journal of the Royal Geographical Society, London, -President's address, vols. 19-24.

worden. Es ist bekannt, dass man zn allen Zeiten und bei allen Nationen Vermessungen und Aufnahmen, Karten und Pläne mit Cerberus-Blick den Augen Fremder zu verbergen suchte : ia in der Glanz-Periode gewisser bedeutender Europäischen Seemächte ist man aus pnren egoistischen Rücksichten so weit gegangen, dass Karten in absichtlich verfälschter oder irrthumlicher Form verbreitet wurden. Noch in unserm aufgeklärten (!) Zeitalter werden Generalstabs-Aufnahmen eines gewissen central-europäischen Landes so streng geheim gehalten, dass Niemandem ausser der Regierung des Landes davon etwas bekannt wird, - ein Verfahren, das im Vergleich zu der Liberalität Englands ein Barbarismus und ein Schandfleck prätendirter Europäischer Gesittung ist. Das Hydrographische Amt der Britischen Admiralität in London besucht kein Fachmann, kein Gelchrter und überhaupt Niemand, dem nicht alle Belehrung, die er wünschte, zu Theil würde, und es ist sogar wiederholt vorgekommen, dass selbst Ausländern unpublicirte Dokumente zur Einsicht oder Benutzung mitgetheilt wurden.

Die Britischen Vermessungs - und oeganischen Entdeckungs-Expeditionen siud von jeher eine Pflanzschule gewesen, aus der die ersten Mäuner der Wissenschaft hervorgegangen sind, wie aus der neuern Zeit Beaufort, Beechey, Belcher, Bethune, Blackwood, Darwin, Denman, Fitzroy, Forbes (Edward), Graves, Hooker, Jukes, King, Mac Gillivray, Owen, Richardson (John), Ross, Sabine, Smyth, Stokes, Washington, alle die Arktischen Seefahrer und viele andere; die Reisebeschreibuugen und die naturwissenschaftliehen Werke. die ausser den Seekarten aus jenen Unternehmungen hervorgegangen sind, bilden eine der Haupt-Zierden Englischer Literatur und eine unerschöpfliche Fundgrube positiven Wissens. Aber es konnten bei weitem nicht alle Resultate der Arbeiten der Admiralität verarbeitet nud publicirt werden; zahlreiche werthvolle Abhandlungen und Memoiren warden der Geographischen und anderen Gelehrten Gesellschaften abgegeben, in deren Transactionen sie eine wichtige Stelle einnehmen, aber ungeheure Schätze von Beobachtungen aller Art blieben trotzdem in den Archiven der Admiralität unverarbeitet. Es ist desshalb sehr erfreulich, dass kürzlich beschlossen worden ist, einen neuen Zweig des Hydrographischen Amtes zu schaffen, an dessen Spitze der berühmte Capitain Fitzroy stehen wird, dessen Aufgabe es sein wird, alle in Bezug auf die physikalische Geographie des Oceans gemachten und noch zu machenden Beobachtungen und Untersuchungen zu vereinigen und zu verarbeiten.

Unmöglich wäre es, diese flüchtige Skizze zu

schliessen, ohne des Mannes Erwähnung zu thuu, dessen Verdieust ganz besonders es ist, dass jene levdrographischen Arbeiten das geworden, was sie gegenwärtig sind. Wir meinen Admiral Sir Francis Beaufort, lange Zeit der Chef des Hydrographischen Departemeuts. Dieser als Mann der Wissenschaft und als Mensch gleich ausgezeichnete Veteran, bereits seit dem Jahre 1787 im Dienst der Britischen Marine stehend. wurde im Jahre 1810 beauftragt, die Küste von Karamanien zu vermessen, welche Aufnahme zu vollenden er durch einen geführlichen Schuss verhindert wurde, den er, wie schon oben bemerkt, im Jahre 1812 erhielt. Seit iener Zeit war er meist im Hydrographischen Departement thätig, und im Jakre 1832 wurde er zum Chef desselben erhoben. Was er in dieser Stellung hinsichtlich der Leitung und Ausführung der Expeditionen, der Verarbeitung ihrer Resultate, der Verbreitung derselben zum allgemeinen Guten für hohe Verdienste sich erworben, das werden alle diejenigen zu würdigen wissen, die von dem grossen hydrographischen Werke wissen und die Persöulichkeit des ehrwürdigen Admirals kennen zu lernen Gelegenheit hatten. In Folge seines helien Alters und seiner zunehmenden Schwächlichkeit hat sich Sir Francis Beanfort nach langem Zögern endlich entschliessen müssen, von einer mit seiner Stellung verbundenen zu angestrengten Thätigkeit abzustehen, und demzufolge ist ein jüngerer Nachfolger, der ihm lange zur Seite gestanden. im Anfang dieses Jahres officiell als Hydrograph der Admiralität eingetreten. Es ist dies der in der geographisch-wissenschaftlichen Welt so wohlbekannte und hochgeschätzte Capitain John Washington, der besonders als Secretair der Geographischen Gesellschaft in London in den Jahren 1835 bis 1840 für die geographische Wissenschaft unendlich viel Gutes stiftete.

### DIE VON DER BRITISCHEN ADMIRALITÄT ÍM JAHRE 1853 PUBLICIRTEN KARTEN UND SCHRIFTEN.

In der nachfolgenden Aufzählung bedeutet die vorstehende Zahl die Nunmer, mit der die Karte bezeichnet ist. Der Maassstab, die Grösse, der Preis eines jeden Blattes folgt unch dem Titel, und zwar ist der Maassstab sowold im natürlichen Verhältusis als in dem Verhältniss Englischer Meilen (60 = 1°) auf 1 Euglischen Zoll augegeben. Bei der Grösse ist das Double Elephant Bedontet, DE<sup>3</sup> ½, D. E. u. s. w. Der Preis ist in Euglischen Shillings und Peuce augegeben (3 Sh. = 1 Thir.). Die in Parenthese gesetzten Benrerkungen beziehen sich hauptsächlich auf das allgemein geographische Interesse der Karten.

| ** . | 3 | Britischen | 77 |
|------|---|------------|----|
|      |   |            |    |

| Number | e .                                                                                     | Moneuptals            | Grösse ' Preis   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| 2182   | The North Sea, sheet 2. Ostkiiste Englands, von Orfordness bis Flamborough Head,        |                       |                  |
|        | östlich his Texel und Amsterdam.                                                        | 1:370.000 (5 = 1)     | DE . 3. 0.       |
| 2175   | Poole Harbour, Südküste Englands                                                        | 1: 18,600 (0,26 == 1) | DE 2. 0,         |
| 2219   | Needles North and South Channels, Südküste Englands                                     | 1: 15,000 (0.2 = 1)   | DE1 1. 6.        |
| 2213   | Teignmouth. Südküste Englands                                                           | 1: 4.800 (0.er == 1)  | DE2 1. 0.        |
| 1178   | Padstore to the Bristol Channel. Westküste Englands (1. Ausgabe 1839).                  | 1:151,000 (2 = 1)     | DE1 2. 0.        |
|        | (Die Sectionen 2175, 2219 und 2213 haben ein mehr locales Interease, während die beiden | andern in allcomein   | kartographischer |

(Die Sectionen 2175, 2219 und 2213 haben ein mehr locales Interesse, während die beiden andern in allgemein kartographischer Beziehung wichtig sind; besonders ist das Blatt vom Deutschen Meere (2182), welches auf Aufnahmen des Capitains Washington beruht und die Configuration des Meeresbookens eines bedeutenden Theils der Nordese, mit dem Labyrintib seiner Samibänke, angielst, von sehr

|      | Interesse.)                                               |              |              |           |     |                       |             |
|------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------------------|-------------|
|      | Kyles of Bute, with Lochs Strivan and Ridun. Westki       |              |              |           | - 1 | 1: 37,000 (0.5 = 1)   | DE1   1. 6. |
| 2167 | The Firth of Cromarty. Nordostküste Schottlands           |              |              |           | - } | 1: 33,000 (0,46 == 1) | DE 2. 6.    |
| 2170 | The Firth of Dornock. Nordostküste Schottlands            |              |              |           |     | 1: 37,000 (0.5 = 1)   | DE 2. 6.    |
| 2180 | Orkney Islands, Nord-Schottland                           |              |              |           | .   | 1:153,000 (2 == 1)    | DE1 2. 0.   |
| 2181 | Urd of Caithness to Thurso Buy, incl. the Pentland Firth. | Ostküste Sel | hottlands, 1 | Section 5 |     | 1:147,000 (2 = 1)     | DE1 2. 0.   |

| 1753 | Belfast Ray.      | Ostkiiste Irland | a            |          |         |       |  |  | - 1 | 1: 33,000 (0,45 == 1)  | DE              | 2. 6. |
|------|-------------------|------------------|--------------|----------|---------|-------|--|--|-----|------------------------|-----------------|-------|
| 2184 | Crookharen etc.   | Südwestküste     | Irlands.     |          |         |       |  |  | - 1 | 1: $25,000 (0,24 = 1)$ | DE              | 2. 6. |
| 2173 | Slyne Head to     | Liscanor Bay.    | Westküste    | Irlands, | Bection | n 10. |  |  |     | 1:155,000 (2 = 1)      | DE <sup>2</sup> | 2. 0. |
| (    | Das Ictatere Blat | t ist topograph  | isch von all | gemeiner | n Wert  | h.)   |  |  |     |                        |                 |       |

Karten von der Ostsee.

| 2200 | Bornholm to Cland. Ostsce, Section 2         |       |        |     |    |      |       |   |     |        | . 1 | $1:376,000\ (5,16 == 1)$ | DE1             | 1. 6. |
|------|----------------------------------------------|-------|--------|-----|----|------|-------|---|-----|--------|-----|--------------------------|-----------------|-------|
| 2189 | Claud to Norrköping and Gottland. Ontsee, 8  | Secti | on 3.  |     |    |      | ,     |   |     |        |     | $1:358,000 \ (4.0 = 1)$  | DE <sup>2</sup> | 1. 6. |
| _    | (Ostsee, Sectionen 4, 5. Von Nyköping bis 6  | iefle | , Nyst | ad, | Ha | ngö, | Dago. | _ | Die | se Bli | Lt- |                          |                 |       |
|      | ter liegen uns im Angenblick nicht vor.)     |       |        |     |    |      |       |   |     |        | - 1 |                          | - 1             | _     |
| 2193 | Hango to Highand, Ostsee, Section 6          |       |        |     |    |      |       |   |     |        | - 1 | 1:372,000 (5.1 = 1)      | DE3             | 1. 6. |
| 2192 | Hogland to St. Petersburg. Ostsee, Section 7 |       |        |     |    |      |       |   |     |        | - 1 | 1:376,000 (5,15 == 1)    | DE <sup>2</sup> | 1. 6. |
| 2194 | Gulf of Riga. Ostsre, Section 8              |       |        |     |    |      |       |   |     |        | - 1 | 1:372,000 (5,1 = 1)      | DE2             | 1. 6. |
| 2165 | Gottland to Dago. Ostsee, Section 9          |       |        |     |    |      |       |   |     |        | . 1 | 1:365,000 (5,0 = 1)      | DE1             | 1. 6. |
| 2196 | Memel to Lyserort. Ostsee, Section 10, .     |       |        |     |    |      |       |   |     |        |     | 1:372,000 (5,1 == 1)     | DE2             | 1. 0. |
| 2197 | Rixhoft to Memel. Ostsee, Section 11         |       |        |     |    |      |       |   |     |        | .   | 1:376,000 (5,15 = 1)     | DE              | 1, 6, |
| 2198 | Bornholm to Rixhoft, Ostsee, Section 12      |       |        |     |    |      |       |   |     |        | .   | 1:380,000 (5,2 == 1)     | DE <sup>3</sup> | 1. 6. |
| 2215 | Kronstot, Meerbusen von Finnland             |       |        |     |    |      |       |   |     |        |     | 1: 40,000 (0,55 == 1)    | DE2             | 1. 6. |
| 2217 | Port Baltic or Roghervik Bay. Mcerbusen v.   | on l  | innla  | nd. |    |      |       |   |     |        |     | 1: 37,000 (0,51 == 1)    | DE3             | 1. 6. |
| 2223 | Carlskrown Harbour, Ostsee                   |       |        |     |    |      |       |   |     |        |     | 1: 50,000 (0,7 == 1)     | DE2             | 1. 0. |
| 2226 | Aland Joles, Ostsoc                          |       |        |     |    |      |       |   |     |        |     | 1:100,000 (1,4 = 1)      | DE              | 2. 6. |
| 2227 | Revel Road. Meerbusen von Finnland           |       |        |     |    |      |       |   |     |        | -1  | 1: 70,000 (0,0 == 1)     | DE:             | 1. 6. |
| 9999 | Entennes to the Count and Little Belts Outs  | -00   |        |     |    |      |       |   |     |        | - 1 | 1 - 190 000 (1 1)        | DEL             | 1 6   |

(Die verstebuden, auf die Ostese eich beziehenden Karten und Pläne, bervorgsgaugen aus den gegenstätigen kriegerischen Ezeigissene Europa's, herrben zwar nicht auf Englischen Original-Aufnahnen, gebei gelech, nach den verschiedenen Russischen, Sekwedischen, Preussischen und Dinischen Vermesungen susammengestellt, eine treffliche, nach Einem Plane und in Einer Spache besarbeite Reihe Karten, die - wen vellendet - ein zusammerhäugenden und vollständigen, leicht augstaglieben Wert dieses Binnen-Meeren hilden werden. Eine Riche von 12 Blützern gleichen Massastabe giebt eine recht zwecklienliche Übernichtskarte der Ostew, die sich von Secland, Lasternerk, der der Massastab duch in ine Durchekolitätabl von 1. 350.000 aussendichts werden kannt.

### Karfen vom Mittelländischen Meer.

| 177  | Strait of Messina. Erst                                                         | e Auflage 1823, corrigin | rt 1853            |               | 1:               | $29,000 \ (0.4 = 1)$ | DE1   2. 0.           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------------|----------------------|-----------------------|
|      | Strait of Messina. Exst.<br>Keith Reef and Skerki .<br>Talbot Shoal; Pantellari | Patches                  |                    |               | 1:               | 80,000 (1,t = 1)     |                       |
| 2127 | Talbot Shoal; Pantellari                                                        | a Patch. Dies sind Bit   | nke, Klippen tme   | Untiefen, die | zwischen         | 5                    | DE <sup>1</sup> 1. 6. |
|      | der westlichen Spits                                                            | e Siciliens and dem Go   | olf von Tunis lies | ren           | 1:               | 13,000 (0.17 = 1)    |                       |
|      | 1                                                                               | Port Koupho              |                    |               | 1:               | 12,000 (0,te = 1)    |                       |
| 1679 | Griechischer Archipel                                                           | Strait between Thaso     | Id and the Mai     | u; Deuthero C | ore; Port ) .    |                      | DE2 2. 0.             |
|      |                                                                                 | Sikia; the Mouth         | of the Kara-sou of | r Strymon; Er | issus Bay. \ 1:  | 73,000 (1 =1)        | )                     |
| 1650 | Archipelago, Index sheet                                                        | Griechischer Archipe     | 1                  |               | 1:               | (.240,000 (17 = 1))  | DE2 1. 0.             |
|      | (Das letzte dieser Blätter                                                      | ist das Übersichtsblatt  | der ausgezeicht    | eten Vermessu | ing des Griechis | chen Archipels, die  | während der           |

Jahre 1832 bis 1860 vornelmlich von den Officieren Graves, Copeland, Brock und Spratt vorgenommen wurde. Diese Aufnahme ist in

198 Bilktern ungemein sanber und sorgfältig in Kupfer gestochen und gehört zu den verdienstvollsten und ausgedehntesten Arbeiten der Britischen Admiralität.)

|           | Karten vom Schv                                                                                                                 | varzen  | Meer.  |            |       |                        |                   |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|-------|------------------------|-------------------|---------|
| Nummer    |                                                                                                                                 |         |        |            | 1     | Managerati             | ' Great           | Prels   |
| 228       |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | $43,000 \ (0,a=1)$     | DE3               | 1, 0,   |
| 2201      | Odessa to Kherson Bay. Russische Küste                                                                                          |         |        |            | 1:    | $110,000 \ (1,5) = 1)$ | DE3               | 1. 0.   |
| 2202      |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | 180,000 (2.4 = 1)      | - DE <sup>2</sup> | 1. 0.   |
| 2204      |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | 50,000 (0.r = 1)       | DE*               | 0. 6.   |
| 2205      |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | 200,000 (2.6 == 1)     | DE*               | 0. 6.   |
| 2206      | Farma Bay, Türkinche Küste.                                                                                                     |         |        |            | 1:    | 50,000 (0.7 = 1)       | DE*               | 0. 6.   |
|           | C Killin Brough                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | $47,000 \ (0.65 = 1)$  | l DEI             | 1. 0.   |
| 2207      | Donau-Mündungen   Soulina Branch, and Fidomisi,                                                                                 |         |        |            | 1:    | $24,000 \ (0.34 = 1)$  | DE.               | 1. 0.   |
| 2208      |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | 73,000 (1 = 1)         | DE2               | 1. 0.   |
| 2200      |                                                                                                                                 |         |        |            | 11:   | 73,000 (1 == 1)        | DE*               | 0. 6.   |
| 2910      |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | 220,000 (8 = 1)        | DE1               | 1. 0.   |
| 2211      |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    | 75,000 (1 = 1)         | DE*               | 0, 6,   |
| 2216      |                                                                                                                                 |         |        | inoub (Si- |       |                        |                   |         |
|           | nope); Gherzelı (Carusa); Amastra (Amastris); Bender - Er                                                                       |         |        |            |       |                        |                   |         |
|           | (Amisus); Ounich (Ocnoc).                                                                                                       |         |        |            |       | $29,000 (0_A = 1)$     | DE:               | 1. 6.   |
| 2220      |                                                                                                                                 |         |        |            |       |                        | 1                 |         |
| 0         | tana; Trebizond.                                                                                                                |         |        |            | 1 .   | $29,000 (0_4 = 1)$     | DE2               | 1, 6,   |
| 2221      |                                                                                                                                 |         |        |            |       | a. 1 / /               | 1                 |         |
|           | Bay: Ghelenjik; St. Douka; Soukhoum Bay                                                                                         |         |        |            |       | 60,000 (0.s == 1)      | DE2               | 1. 6.   |
| 2225      |                                                                                                                                 |         |        |            | 1:    |                        |                   | 1. 0.   |
| 2214      |                                                                                                                                 |         |        |            |       | 1,390,000 (19 = 1)     | DE                | 2. 6.   |
|           | (Analog den Karten von der Ostsee sind die verstebenden Blätter                                                                 |         |        |            |       |                        |                   |         |
| standen ( | (Analog den Karten von der Ostsee sind die vorstenenden niatter<br>n. Sie bestehen vorzugsweise aus Plänen von Hafen und andern | wiehtie | en Küs | ten-Punkte | n und | simi fast ausschlies   | slich mac         | th Rus- |

annog are Karten von der Orste Sild uit Orstender und andern wiehligen Kristen-Punkten und sind fast ausschliesslich nach Russischen Aufnahmen bearbeitet. Das Übernichtsblatt, No. 224, lst von allegemein kartographischem Interesse.)

Versten vom Allegemein Kartographischem Interesse.)

| 2203 | South Atlantic Ocean. Von 0 bis 62° stidl. Breite und 811/2" westl. Länge bis 4 | Ю° östl. |                         |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
|      | Länge von Greenwich                                                             |          | 1:11,800,000 (160 == 1) | DE 2. 6.   |
| 9228 | Tristan da Cunha Group, mit Ansichten. Südatlantischer Ocean                    |          | 1: 113,000 (1,5 == 1)   | DE1 1. 6.  |
| 2165 | The entrance to the River Tagus (Rio Tejo). Portugiesische Küste                |          |                         |            |
| 2126 | Bird Islands and the Doddington Rock. Südküste von Afrika, in der Algoa-Bai.    |          | 1: 36,000 (0,5 = 1)     | DE16 0. 6. |

(Das Blatt vom Südatlantischen Ocean, Nr. 2203, das belläufig die Küsten Südamerika's südlich vom Äquator vollständig unfasst und an den Ostküsten Afrika's bis üher die Mündungen des Zambesi reicht, ist eine sehr wertfrolle Arbeit, die daubreh noch ein höberes Interesse gewinnt, dass sie nebet den Tefen-Augsben die Curven magnetiebert Variation von Graft zu Graft zu Graft angelen.

|      | Karten vom Chniesischen Meer.                                                                            |                 |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 1270 | The China Sea. Übersichtsblatt, von 34, ° südl. Breite bis 23° nördl. Breite, 991, ° his                 |                 |       |
|      | 121° 5st. Länge von Greenwich                                                                            | DE <sup>3</sup> | 2. 0. |
| _    | China Sea, sheet 1. Entrance to Canton River. (Dieses Blatt liegt uns im Augenblick                      |                 |       |
|      | nicht vor.)                                                                                              |                 | 1. 6. |
| 2169 | Tambelan Islands and St. Esprit Group. Zwischen der Strusse von Singapore und Borneo. 1: 220,000 (3 = 1) | DE              | 1. 0. |

(Una Phericiaballatt von Chinesischen Merer unfasst ganz Berneo im Söden, gleb bis Gaston in Norden, Strasse von Maleces im Westen aud Manila im Osten, und ist, wie die kluichen sebena augeführten General-Häuter vom Heutschen Merer, dem Griechischen Archieß, Süd-Almnischen Uvran, dem Kartograben und Geographen unembehrlich. Die erste Arläge des vorliegenden Blattes gesehal im Auftrage des vorliegenden Blattes gesehal im Verbescutungen des entsgenichenen, im 5 Blatten publicities Aufsähnen Vorlevetschung des entsgenichenen, im 5 Blatten publicities Aufsähnen Vorlevetschung des Kattes von Berner, und außerte.

|     | Karten von Australien und Neu-Seeland,                                                |      |                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| 106 | Terra Australis, South Coast, sheet III. Südküste Australiens (erste Ausgabe 1814).   | . 1  | 1:980,000 (13 == 1)   DE   3. 0.     |
| 216 | Broken Eay. Ostküste Australiens, Breite 33° 35' sitdl                                |      |                                      |
| 217 | Jereis Bay   Osthüste Australiens   Breite 35° 7' südl                                |      | 1: 49,000 (0,r =1) ( DE1 1.0         |
|     | ( Butenian Bny ) ( - 35" 41'                                                          |      | 1: 37,000 (0,s = 1)                  |
|     | Botany Bay and Port Hacking, Ostküste Australiens,                                    |      |                                      |
|     | Banks Peninsula, Neu-Seeland, Süd-Insel                                               |      |                                      |
| 218 | Nelson Auchorages. Nou-Sceland, Mittel-Insel                                          | .    | 1: 7,500 (0,1 = 1) DE* 1. 6.         |
|     | (Die vorstehenden Blätter bestehen meist aus detaillirten Plänen von Buchten, von den | en e | die Nummern 2166, 2176 und 2179 sich |

auf die Köter von Nou-Sid-Wales und swar auf den die Haupstadt enthältenden Theil beziehen. No. 2178 erhöhlt eine interessante Darstellung der unterskeftelig gestalten Haltinsel Halten mit ihren beiden tile einenheidenden Hurbent Cooper Bay und konst lage. Die lettere, in Bere Gestaltung an die Bai von Balaklawa erinnernd, bildet einen prächtigen, über 2 Deutsche Meilen Inagen Hafen, auch einem in J. 1890 eine kleine Französische Ansiedlung gegründet wurde, die unter Englischer Gestatunssiegkeit dasselbat beit. Der Culmi-

nationspunkt dieser Haßbinsel ist Castle Hill nit 2200 Engl, Prass (27:20 Par. F.). Das Blatt 1061 enthält die Küste Südanstraliens von der Kängure-Insel bis zur Grossen Australischen Bucht, nach den Aufnahmen des Capitains Flinders im J. 1902 nit Berichtigungen von Wischban und Stokke im J. 1802.

|          | Karten von Nordamerikanischen Küsten.                                                                                                                                                                               |                        |                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Nummer ! |                                                                                                                                                                                                                     | Managetab              | Grisse   Preis        |
| 2163     | Causo Harbour. Nova Scotla, östlichste Spitze: Canso II. in 45° 20° nördl. Br                                                                                                                                       | 1: 18,000 (0.25 = 1)   | DE1 1. 6.             |
| 2171     | Suble Island. Südöstlich von Nova Scotia, Ostspitze der Insel in 43° 59' b" nördl. Br.                                                                                                                              |                        |                       |
|          | und 59° 48° 27" westl, L. von Greenwich                                                                                                                                                                             |                        | DE <sup>1</sup> 1. 0. |
| 2199     | Richibucto River, Ostküste von Neu-Braunschweig (46° 43' nördl. Br.)                                                                                                                                                | 1: 28,000 (0,4 = 1)    | DE 2. 0.              |
|          | Richibacto River. Ostküste von Neu-Braumechweig (45° 43° nördl. Br.).  Queen Charlotte Islands and adjacent coasts. Wrstküste.  Port Kuper including Nichtli and Douglas Harbours. Westküste der Königin Charlotto- | 1:900,000 (12 = 1)     | 1                     |
| 2168     |                                                                                                                                                                                                                     |                        |                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                     | 1: 34,000 (0.46 = 1)   | 1                     |
| 2222     | Guaymas Harbour. Golf von Californien (27" 50" uördt. Br.),                                                                                                                                                         | 1: $25,000 (0.34 = 1)$ | DE2 1. 6.             |

(1) lie Karte der Sable- oder Sand-lusel ist von geographischem Interesse. Sie bilder, so na sagen, den Culminationspunkt der grossen Bandbacke von Nex-Foundland und Neva Footia, das ein sew wiert neithes das einer Anhafrung von weissem Sand besteht, die einer fort-wikrenden Dislocation durch Wind und Welle ausgesetzt ist. Sie hat die Gestalt des Begens einer Armbrust, ist 11 Eu Biglinche Seemland gan int nicht einmal 15, bellen Maknium Breite. Der hebeite Sandhägel ist 70 Far, E. boch. Obgleicht die funde keinen Boden anstruseisen hat, der den Namen Erde oder Human sverlient, so ist die gause insel dersauch mit einer flippien und reichhaltigen Vegentain besteht, sie der den Sanden Besteht und der Schalten von der Sanden Besteht und der Schalten der Sanden Sanden der Schalten der und der Schilfbatten der Schalten und der Schilfbatten und der Schilfbatten und der Schilfbatten und der Schilfbatten und Schalten und der Schilfbatten der Schilfbatten der Schilfbatten der Schilfbatten und der Schilfbatten der Schilfbatten

Die Karte der Königin Charlotte-Inseln ist nach den Aufhabnien Vancouver's mit einigen Berichtigungen von Moore,

The EARTH RET AUGUST Uniform is made to commonwe a more conjust not conjust not conjust not conjust the experiment of the confusion of the confusion in Gulf term Californian hidder that for the charge transmission of the confusion in Gulf term Californian hidder that for the charge transmission of the confusion of the confusion

## Karten von Central- und Südamerikanischen Küsten u. s. w.

| 2434 | Curenage and Lagoo  | on, scient the | neights   | and  | A cree es | 01 131 | . trea | rges. | Tirac. | U | enada | (crate |     |                     |     |       |
|------|---------------------|----------------|-----------|------|-----------|--------|--------|-------|--------|---|-------|--------|-----|---------------------|-----|-------|
|      | Auflage 1821).      |                |           |      |           |        |        |       |        |   |       |        | . 1 | 7,400 (0.1 = 1)     | DE4 | 1. 0. |
| 2012 | Greytown Harbour.   | Central-Ar     | nerika.   |      |           |        |        |       |        |   |       |        | - 1 | 42,000 (0,6 = 1)    | DE* | 0. 6. |
| 2183 | Harbour of St. Thon | uas, Virgit    | ische In  | eln. |           |        |        |       |        |   |       |        | . 1 | 7,400 (0,1 = 1)     | DE  | 2. 6. |
| 2186 | River Pard, mit And | sielst der Si  | adt Pará. | B    | neilian   | ische  | Küst   | e.    |        |   |       |        | . 1 | : 329,000 (4,5 = 1) | DE2 | 1. 6. |

#### Karten vom Arktischen Meere.

| _    | North West Passage, von 65° bis 80° nordl. Br. und 60° bis 170° westl. L. Greenw, Li-     |                      |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| _    | thographirte Ausgabe, 11. Oct. 1853.                                                      | 1:3,400,000 (47 = 1) | -   -     |
| 2118 | Discoveries in the Arctic Sea up to 1803, von 72° bis 721/1° nordl. Br. und 661/1° bis    |                      | 1         |
|      | 1171/20 westl. L. Greenw                                                                  | 1:1,400,000 (19 = 1) | DE 1. 6.  |
| 2172 | Arctic Sea, Behring Steat, sheet 3, von 51" his 761/2" nordl. Br. and 1321/4" bis 180"    |                      |           |
|      | westl, L. Greenw.                                                                         | 1:4,500,000 (61 = 1) | DE2 2. 0. |
| 2177 | Aretic Sea, Bafin Bay, shert 1, von 591/, o bis 791/, o bordl. Br. und 420 bis 900 westl. |                      |           |
|      | L. Greenw, Mit 3 Cartons: von Omenak Fiord, Disko Bay und North Star Hay,                 |                      | !         |
|      | pebst 10 interessanten und sehön ausgeführten Küstenausichten.                            | 1:3,500,000 (48 = 1) | DE2 2. 0. |
| 9966 | Holsteinhorn Harbour, Westküste Grönlunds, 66° 55' 46" pördi, Br.                         | 1 12 000 (0 (r - 1)  | DE2 1 0   |

(Die verstebenden Aktischen Karten bilden einen kleinen Tiell der vielen am den Franklin Expeditionen hervorgegaugenen Anhenen, auf enthalten nicht höses geranne Vernessungen schon gekannter Kisten, sondern unfangreite Enderkungen weiter Lüderrund inselgruppen. Gank bewordt ist der Karten Glanzpunkt in der Geschichte Englischer Enderkungen und geographischen Erragenschaften durch den Nachtit der Lüsten Glanzpunkt in der Geschichte Englischer Enderkungen und geographischen Schriebt der Lüsten der Anstalla der Lüsten der Schriebt der Lüsten der Anstalla der Lüsten der Schriebt der Lüsten der Anstalla der Lüsten der Schriebt der Schriebt der Schriebt der Schriebt der Schriebt der Marchine eine Auf ander der Brüffelb und der Beltrig Strasse gezogen, bilde die Seban ein auch auch der Brüffelb und der Beltrig Strasse gezogen, bilde die Seban ein auch auch der Brüffelb und der Brüffelb un

n S Scemann's Weltreise der Fregutte Hernid, tl. 8, 167 u. 168.

Söden gekrümmen Begen, der eine durch den Lanesater Suul, die Barow-Strasse und die Banke-Insel reptäseitist wird, und es ist nicht unwiglich, dass die Amerikanische Expedition unter dem wacher und genichen Dr. Kone, jener Linie inher haltend, eine kürzer-Nordwest-Passage auffinden wird. Wir sprechen diese Ansicht keinsweges in irgend einem partheilikene oder vorartheilisvollen Sina aus, eder auf verleiten von einem rein gegenspielene, auf sicher und unterhanden sich richtige Thatsachen gestützten Standpunkte, der es verschunkt, eine Wassunchaft wir die Geographie un einem Gegenstand der Nationalität, der Chique eder der Pertheilischeit zu ernfehligen. Was undei inner nach für Entsteheungen in den Arktischen Gegenstand der Nationalität, der Diege eine Gestützten gesacht werden megen, — und wir beführ es zu erfehen, dass viel geographisch-wielrigere als alle binderigen unsumsengensommen zu Tage der men werden, — das Denkand des Rolmes und der Ehre, das sieh der Englenbe Aufon durch über Panihie Expeditioner errichtet hat, kann übe vergesom oder erricht werden. — Neutralem der unterheinfeller Thaktart, Freignbigkeit und Genntsinst durzegeführ werden.

der Wald dem Volle, in dem solche Ehrenzte der Charakters nicht verschwanden auf der Rolmes und der unterheinfeller.

Das bereite erwährte Blatt der Nordwest-Passage erselben nerest in einer lithographiron Ausgabe, um untgliebet schneil diese Enidekang zur alligeneinen Kenntsiss an bringen, und is adher als eine vorlvüngis Skrize zu betrachten, die het Errekting patterer,
genauerer, in Kupfer gestochener und unmerrier Admiraltikus Karten zu vertverfen ist. — Das zweite Blatt, No. 213, reicht his auf die Obsteile des Wellingens und Genes Gansbab beziehen. — No. 212 blatt eine sehnes Kerte vom nordwestlichen Amerika und der
grössern Hälfte der Aleutschen Laschr, die anhireichen, vom Kellett und Collisson niedlich vom der Behöring Strasse angestellten TiefenMessungen schigen, dass dieses Messer bei zu einer Beite vom 22½ spiellelt eine unterhenheitliche Tiefen vom nar 23—20 Padie hat;
nicht minder werthvolle Karte ist No. 217, die ganze Indire Blat und West-Grössland undassend, Sie attitut sieht und in ennesten Danischen Vernessungen, ow ist auf diejeingen von Ingelried und Auszin, und für die westelles des Schie des grossen Merchausen, — für die Gegend um
Hogartie der Cunnerhend-Sund berum, — auf die Bescheckungen des Capitains Venny. Die trefflichen Ansichten nibera, wie um dahre
Auszinen, auf das Jahr 1850 bestäglich, von 6 va 6 maglekt). Verastion, auf das Jahr 1850 bestäglich, von 6 va 6 maglekt).

Ausser den Karten werden von der Britischen Admiralität noch gewisse auf das Seewesen bezügliche Schriften verfasst und publicirt, als Seemanns-Wegweiser (Sailing directions), Catalogo der Leuchtthürme u. s. w., von denen folgende während des Jahres 1853 herauskamen:

| Seemanns - Wegweiser.                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The Danish Pilot, by Admiral Zakrtmann, Director of the Hydrographic Office at Copenhagen,                                                                                                                                                      |
| (Dieser nautische Führer durch die Dänischen Gewässer ist von dem ausgezeiehneten Dänischen Admiral Zahrtmann verfasst und                                                                                                                      |
| von ihm selbst, kurz vor seinem Tode, in's Englische übertragen. Er enthält eine umfassende Beschreibung der Gewässer von der Elbe um die gesammten Küsten des Dänischen Archipels herum bis Bornholm, nebst Anweisung, dieselben zu befahren.) |
| St. Laurence Directions, Bruchstück eines grössern Werkes der Nordamerikanischen Küsten.                                                                                                                                                        |
| Remarks on Baffin Hay, by Allen, Snow and Inglefield                                                                                                                                                                                            |
| (Ein werthvoller Beitrag zur Hydrographie und Geographie der Baffin-Bal und Umgehungen, besonders über die Eis-Verhältnisse und ihren Einfluss auf die Schifffahrt.)                                                                            |
| inten rannos an de Schiname,                                                                                                                                                                                                                    |

### Cataloge der Leuchtthürme.

| The Lighthonses of the British Islands. Corrected to May 1863                                    |            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| The Lighthouses of the Mediterranean, Black Sea and the Sea of Azof. Corrected to November 1853. |            | 0. 6.        |
| The Lighthouses on the Coasts and Lakes of British North America. Corrected to September 1863, . |            | 0. 3.        |
| The Lighthouses, Beacons and floating Lights of the United States. Corrected to August 1853      |            |              |
| The Lighthouses of the West-India Islands and adjacent Coasts. Corrected to Angust 1853          |            |              |
| The Lighthouses on the Eastern and Western Coasts of South America and the Western Coast of Nor. | h America. | Corrected to |
| November 1853                                                                                    |            |              |
|                                                                                                  |            |              |

November 1888.

(Diese Canaloge enthalten die Namen der Leuchthührme, Leuchtschiffe u. a. w., ihre Position, Breite, Länge, genaus Beschreibung der Kollenge, franke und Bewagung der Leuchthühren, die Entherung, in der sie greeben werden, die Zeit, in der die Infantichter bennend, beschaften und Bewagung der Leuchthühren von den w. u. a. d. bei Die Zahl der Leuchthühren v. a. w. beträgt au den Kinden von

| ahl der Leuchthürme u. s. se. | beträgt an | den Küsten von                                                         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|
| England                       | 17:        |                                                                        |
| Schottland                    | 83         | Frankreich und Corsika 32 rika, und awar: Küsten 275                   |
| Irland                        | 6          | Italien (Westküste), Sardinlen, Sici- See'n: Ontario, Erie, Huron, Mi- |
| Insel Man                     | 10         | lien und Malta 51 chigan, Superior u. s. w 82                          |
| Britische Inseln              | 33         | Adriatisches Meer 26                                                   |
|                               |            |                                                                        |
| New-Foundland, Golf von S     |            | Grieghischer Archinel und Moor von West-Indien                         |
| rence und Fluss               | 4          |                                                                        |
| Neu-Braunschweig              | 1          |                                                                        |
|                               |            |                                                                        |
| Nova Scetia and Bermudas      |            | Algier                                                                 |
| See'n: Ontario, Eric u. s. w. | 3          | Die übrige Küste Afrika's nebst raiso und Guavaquil) 2                 |
| 91 tot 1 31 1 1 1 11          |            |                                                                        |
| Britisch Nord-Amerik          | a . 11     | Syrien 1                                                               |
|                               |            | Mittelländisches Meer 207                                              |
|                               |            |                                                                        |

Vorstehendes sind die Arbeiten, die von der Britischen Admiralität während eines einzigen Jahres publiciert worden sind. Von den Karten hatten wir eine graphische Übersicht zu geben gewünselt, fanden aber, dass dieses eine grössere Anzahl von Blitten erfordert haben würde, als der Umfang unserer Schrift gestattet, wesshalb wir nas nit einem kleinen Auszug begrütgen müssen. Wir geben desshalb eine sorgfaltige Darstellung der Orkney- und Shetland-Inseln («. Tafel 6), zwei wichtige Europäische Insel-Gruppen, deren Kartographie bisher sehr im Argen lug, und eine Karte der Insel Tristan da Cunha nebst anderen Resultaten neuester Forschungen im Sud-Atlantischen Ocean («. Tafel 7). — zu deren Erläuterung folgende Bemerkuneren dienen müseen.

### DIE ORKNEY- UND SHETLAND-INSELN.

Für unsere Karte sind ausser den im J. 1853 erschienenen Admiralitätskarten verschiedene frühere Blätter, sowie die betreffenden "County Mapa" und andere Quellen benutzt, um ein möglichst vollständiges, abreschlossenes Ganzo zu geben.

Lage, Grösse, Culminationsvunkte, - Die Orkneyund Shetland Inseln stehen noch mit auf der grossen Platte, dem untersceischen Plateau, welches den Boden des Dentschen Oceans zur Basis hat, die Britischen Inseln mit dem Festlande Europa's verbindet und erst in einer Entferung von durchschnittlich 10 bis 20 Deutschen Meilen westlich von denselben steil abfällt. Die Grenze dieses Plateau's, die am besten durch die Linie von 100 Engl. Faden (= 560 Par. Fuss) Tiefe bezeichnet ist, fällt noch in die nordwestliche Ecke unserer Karte, und der von selbiger ziemlich steil absteigende Meeresboden ist durch Schraffirmer hervorgehoben. - Der Flächeninhalt der beiden Insel-Gruppen beträgt nach den Census-Akten 988,873 Statute acres oder 72, geographische Quadratmeilen, nicht 44.00. wie Engelhardt in seiner verdienstvollen Zusammenstellung bat 1). - Die Inseln sind durchschnittlich von nur mässiger Höhe: Rona mit 1535 Par. Fuss bildet den Culminationspunkt der Shetland-, and Hoy mit 1460 Par. Fuss den der Orknev-Inseln.

Bewülkerung im J. 1851. — Die Bewülkerung der Orkury-Inseln beträgt 31,455, die von Shedlaud 31,078, im Ganzen 62,533. In folgender Liste sind alle im J. 1851 bewohnt gefundenen Inseln, nebst der Total-Summe ihrer Einwohner, aufgeführt.

| ORKNEY - INSELM:        | Sanda 2004            |
|-------------------------|-----------------------|
| Die südlichen Iuseln:   | N. Ronaldsha 526      |
| 8. Renaldsha 2465       | Westra 2088           |
| Pentland Skerries 13    | Papa Westra 371       |
| Swona 44                | 9330                  |
| Burra                   | 3030                  |
| Hunda                   | SHETLAND - INSELN :   |
| lloy 1565               | Mainland 21615        |
| Flota                   |                       |
| Fara (Süd-) 52          |                       |
| Gremsa 286              | Mousa 10              |
|                         | Bressa 885            |
| 5368                    | Noss 21               |
| Pomona oder Mainland:   | Linga 10              |
| Die Hauptinsel. , 16668 | Oana 21               |
| Cava                    | Trondra 169           |
| Cava                    | Little Papa 1         |
|                         | Vaila 2               |
| Copinsha 11             | Foul oder Fouls . 240 |
| Gairsa 41               | Papa Stour 359        |
| 16757                   | Linga 8               |
| Die nördlichen Inseln:  | Muckle Rose 290       |
|                         | Littleroe 11          |
|                         | Whalsey 679           |
| Weir 62                 | Ont Skerries . 105    |
| Enhallow 24             | Jell 2694             |
| Rowsa 937               | Hasensea 13           |
| Egilsha 192             |                       |
| Stronsa 1176            |                       |
| Holm of Midgarth 7      |                       |
| Papa Stronsa 28         | Unst 2961             |
| Eda 947                 | Uya 16                |
| Fara (Nord-) , , 69     | 31078                 |
|                         |                       |

Die einzigen Städte sind, in Orkney: Kirkwall mit 2448, Stronness mit 2055; Lerwick in Shetland mit 2004 Einwohnern.

#### DIE INSEL TRISTAN DA CINHA

Diese in der Mitte des Südatlautischen Oceans belegene einsame Insel-Gruppe, die vermöge ihrer Lage einen interessanten Punkt bildet für geographische, besonders hydrographische und meteorologische Untersuchungen, wurde von dem Portugiesischen Seefahrer Tristan da Conha im Jahre 1506 entdeckt, seitdem aber selten besucht und blieb his auf neuere Zeit ziemlich unbekannt. Steen Bille 1) sagt Folgendes darüber: Diese kleine Gruppe besteht aus drei im Triangel liegenden Inseln, von denen Tristan da Cunha die grösste und einzig bewohnte ist und, als ein recht guter Platz zum Wassereinnehmen und Einkaufen von Erfrischungen, ganz besonders die Aufmerksamkeit derienigen Seefahrenden verdient, die, nach Indien oder Australien bestimmt, ihre Reise nicht durch Anlanfen des Vorgebirg's der guten Hoffnung bedeutend zu verlängern wünschen. Eine unter den Schutz des Cap-Gonvernements gestellte, meist nus Engländern bestehende, kleine Colonie ist hier im Aufblühen und scheint, den Beschreibungen gemäss, in sehr gute Hände gefallen zu sein. Wasser giebt es in Überfluss, und von fri-

F. B. Engelhardt, der Flächenraum der einzelnen Staaten in Europa. 1853. S. 8.

<sup>5)</sup> Bericht über die Reise der Corvette Galathea um die Welt. Copenhagen 1852, Bd. I. S. 52.

schen Provisionen sind namentlich Kartoffeln und Gemüse zu haben; Geld nehmen die Bewohner noch nicht, dagegen eiserne Geräthschaften und besonders Kleider für beide Geschlechter. - Im Jahre 1811 nahm ein gewisser Jonathan Lumpert 1) Tristan da Cunha in Besitz und erklärte sich als souverainen Herrn der Insel. Er hatte sich 1790-91 mit mehreren andern Amerikanern dort aufgehalten, um Robben, Sce-Elephanten u. dgl. m. zu fangen, die, wie zwischen den Klippen auch wilde Ziegen und Vögel aller Art, in unglaublicher Menge hier gefunden werden sollen. Der Fang betrug in 7 Monaten 5000 Haute and eine ganze Schiffsladung Öl. Lampert pflanzte bei seinem zweiten Besuche Kaffee und Zucker, gab indess bald sein Königreich auf; später wurden die Inseln von dem Cap-Gonvernement in Besitz genommen, jedoch bald wieder verlassen. 1823 siedelten sich hier mehrere vom Cap ansgewanderte Familien unter der Leitung eines vorherigen Sergeauten, Namens Glass, an, und diese Colonisten sind es, die jetzt die Insel bewohnen, einen Theil des flachen Landes angebant und ein für Schiffe anwendbares Einnehmen von Wasser zu Stande gebracht haben. Ein sicherer Ankerplatz scheint jedoch zu fehlen, und diese Inseln sind gewiss noch weit entfernt, den ihnen von einem Verfasser im Nautical magazine gegebenen Beinamen "das St. Helenn der ausgehenden Schiffe" zu verdienen.

Erst im Jahre 1852 wurde von dem Englieden Capitain Denhaun eine genane Anfinahme von Tristan da Cunha gemacht, die wir in unserer Karte (Tafel 7) reproducirt haben. Von den interessanten Nachrichten, die derselbe darüber in seinen Tagebuche verzeielnet hat, geben wir folgende Anszüge, mach dem XXII. Bamle des Nautzeil susquaine.

Norbr. 11. 1-552. — Es war 2 Nachu, bevor wir uns der Insel (Tristan da Cumha) hirreichem näherten, um ein Boot, welches wir von der sädweschlichen Spitze sich forthewegen geschen hatten, andrumehmen. Von der Bemannung, bestehend ams zwei Engländern, einem Holländer und einen Amerikaner, erfuhren wir, dass die kleine Niederlassung von neun Familien, von der wir gehört, auf der Nordwest-Spitze der Insel gelegen sei. Diese hübschen, gesunden und kräftigen Gestalten, gekleidet und sprechend wie Engländer, machten auf uns den Eindurck, als seien sie von einer der Britischen Inseln; auch der Holländer benahm sich Englisch Wir waren noch bis zu zwei und einer halben Meile von den gewaltigen Klippen, entfernt, aber nicht dine Besorgniss, dass der schwere Seegang von Rollwellen begleitet sein müchte, während das Schiff den von jenen Klippen verursachten stossweisen Winden oder Windstillen ansgesetzt sein warde, welche ein Fahrzeng in dieser\_Entfernung auf seinem Steuer um und um drehen und es so unter die Klippen treiben und ziehen, wo kein Aukergrand aufgefunden werden kaun, um den Untergang abzuwenden.

Nachdem wir unsere Gäste, welche uns in dem Vanhaben zu landen ermunterten, da jetzt (im Frühsommer) lire sehönste Jahreszeit sei, bewirhtet und sie mit höflichen Botschaften an ihren patriarchalischen Gouverneur (Glass) beauftragt hatten, verliessen sie uns, und wir eutfertuet uns für die Nacht.

Ein Nord-West-Wind brachte uns am nichsten Morgen weiter leewärts von der Niederlassung und machte, dass unser Landungsplätz unf die Leeselite der Insel zu liegen kan. Da nichtsdestoweniger eine missige Brise welte und wir Rath und Beistand von unsern Freunden vom gestrigen Abend erwarteten, so segelen wir an.

Bei der Annäherung ergab die erste Messung mit dem Senkblei 46 Faden (Samb) in 1½ Meile Entfernung von der Kliste, gegenüber den Wohnungen, welche auf der ebenen Landzunge unmittelbar unter dem fast senkrechten Abhange des Berges liegen, der mit Ansnahme dieser den nordwestlichen Ansläufer der Inselbildenden falchen Strecke auf allen Seiten des Elandes ans einer Höhe von 8500 Engl. Fins (eiren 780) Par. F.) zur See sich herabsenkt.

Ein sehwerer, wildiger Seegang wälzte uns vorwärts, als wir das Schiff verliessen, und gab unsern Boot die Riehtung auf einen dunkeln kieseligen Uferstrich, bezeichnet durch das weisse Wallfischboot der Insulauer in der Nähe eines steilen, seiwärst in den Klippen eingehauenen Weges. Diesen einzigen von Klippen feisen Platz trifft unan, wenn das Boot der Insulauer vielleicht abwesend sein sollte, indem man etwa eine Kabellänge östlich von der Caseade über der Fluthmarkklippe, die in einer Hölle von 10 bis zu 190 Euss über dem Seespiegel sich rings um dies Tafelland zieht, auf das Ufer zusteuert.

Indeu wir die am Ufer bei ihrem Boot sich befindenden Männer im Auge behielten, nitlerten wir uns zuversichtlich in der Erwartung auf ein Zeichen von ihnen, ob wir recht thäten, das Einlaufen mit der Brandung zu versuehen, die, nach der Schwaukung, in der wir uns befanden, zu urtheilen, sich zu ihren Flussen

Bertuch, Neue Geogr. Ephemeriden, VIII. Bd. 1820, 8, 398 bis 402.

gefährlich brechen zu können schien. Wir waren noch zu entfernt, um jetzt mehr sehen zu können, als dass die See brandete: als wir indess nur nach eine Drittal-Meile vom Strande waren, trafen wir auf die Zone von Seetang, welche in dieser Entfernung die Insel umgürtet. Durch dieses zähe Seekraut (Fucus ajaanteus). welches in 15 Faden Wasser fest wurzelnd aufwächst. werden die Wogenkämme gebrochen und die Brandung am Strande wird dadurch verhältnissnässig gemindert. Das Boot aber wird schwerer zu steuern wegen des Hindernisses, welches das Unkrant den Rudern darbictet, obwold es sich darin verwickelnd lange dazwisehen sitzen bleiben und zwischen den äusseren Wogen und der Brandmur am Strande featlegen würde. Wir unsererseits fuhren darauf los, da man mis nicht wegwinkte, and indem ans eine Woge herantrieb, warde unser Wallfischboot herbeigezogen mit Hülfe der inngen Lente, welche ihren ehrwürdigen Gouverneur (Glass) zum Strande begleitet hatten, bevor es eine neue Sturzsee bekommen kounte. So durch gemeinsame Benithnugen bewerkstelligten wir eine sichere Landung.

Die unsichere Witteraug, die auf der Insel vorherrscht und Beaucher abhätt auf die Gefahr hin, mehrere Tage hintereinander ihr Schiff nicht wieder erreichen zu können, würde mus bestimmt haben, früh am Nachnitätig uns wieder einzuschiffen, da wir bald erfuhren, dass man auf Sicherheit des Windes, Wetters oder der See für zwei Tage bintereinander nicht rechnen darf. Die Witterung bei dieser Gelegenheit indess verleitete uns, unsern Besuch his Somenunturgang zu verlängern, um soviel Einzelnheiten wie möglich in Betreff dieses vereinzelten Volks in Erfahrung au brügen, welches als ein Hauftein von Englischem Blat, Englischen Sitten, Sprache und Kirche uusere Sympathie und Oblut beanspruchte.

Die Bewohner von Tristan da Cunha sind liren Sitten nach ganz Englisch, nicht aber nach Geburt und Abstammung. Die Bevülkerung beläuft sich gegenwärtig auf 85 Personen, welche sich zur Gemeinschaft der Englischen Kirche bekennen und unter der Seelsorge des Hrn. William Taylor befinden. Durch die Gresellschaft für Verbreitung des Evangeliums wurde derselbe eingesetzt auf Ansuchen eines nubekannten Wollthäters, der aus Mitgefühl mit dem Völkehen von Tristan da Cunha wegen seines Mangela nreligiösen und sittliehen Institutionen jener Gesellschaft im Jahre 1840 den Betrag von 1000 Pfund Sterlt übersanlte, um einen Geistlichen aussuersehen, der auf 5 Jahre dort wöhnen und das Amt eines Lehrers und Dieners der Kirche ausstillen würde. Diese Stelle nun nimmt

Petermann's geogr. Mittheilungen. April 1855.

Herr Taylor ein, und es erhöht das Interesse, welches oin so suffernt wohnendes Häuflein von unsern Landsleuten mit ihren Familien erregt, noch hedentond Zouge zu sein von der Hingebung dieses liebenswürdigen Mannes. Wir begleiteten ihn zu verschiedenen Wohnumgen in denen Gesundheit und Zufriedenheit herrschte ohne dass grosser Comfort sichthar war. Sehr karelich war der Behelf mit Hausgeräthen und Werkzengen, dagegen Überfluss an ländlichen Producten, als Brod, Speck, Eiern, Butter, Milch, Geffügel, Schäpsen, Rindern und Vegetabilien. In Bezug auf Gewürze und Kleidungsstücke sind die Bewohner abhängig von vorüberfahrenden Auswandererschiffen, und sie schaffen für dieselben bereitwillig Vorräthe und Erfrischungen herbei, indem sie dem Gelde den Tauschhandel vorziehen. Auch können Schiffe unter bereitwilligem Beistande der inngen Lente von der Niederlassung Wasser in ihre eigenen Boote einnehmen, indem sie, ausserhalb der Brandung liegend, Fässer in denselben mittelst eines mit der Cascade in Verbindung gebrachten Schlanchs füllen.

Schiffe fancen an, die Insel zu besuchen: nichts sollte indess den Befehlshaber eines Kauffahrers veranlassen, vor Anker zu gehen, selbst nicht in der Tiefe von 30 Faden Wasser, anderthalb Meilen von der Küste und den Wind von derselben her; der Wellenschlag, welcher die kurze, dem Wechsel des Windes an der Küste (Nord und Nord-West) voransgehende Windstille beerleitet, würde höchst wahrscheinlich sein Kabeltau zerreissen oder den Anker selbst gewaltsam herausreissen, und er würde an die felsige Küste cetrieben werden. Er würde sieh nicht fortarbeiten können, wenn er das Kabel fahren liesse, und wenn der Küstenwind sieh in einen Sturm verwandelte. misste er entweder sich von seinem Anker trennen. oder an demselben zu Grunde gehn. So war im Jahre 1818 die Kriegssloop Julia erfasst und herangetrieben worden und gänzlich gescheitert mit einem sehrecklichen Verluste von Menschenleben. Ohne Gefahr aber wirde man hier mehrere Tage lang durch Boote eine Verbindung unterhalten können, während das Schiff ab- und zuginge, besonders wenn es sich in der Jahreszeit zwischen October und April träfe, was hier die Sommer-Periode ist.

Während der Zeit, wo Bonaparte auf St. Helena gefaugen gehalten wurde, hatte die Britische Regierung einen Grund, diese Insel durch ein Detachembeth Artillerie zu besetzen. In der That war sie wihrend dieser Periode zu einer Schiffstation bestimmt, und als dieselbe im Jahre 1821 aufgegeben wurde, orlangten ein Mann von dem Detachement, der Corporal William Glass, und zwei Scelente vom St. Helena-Geschwader, Riley und Taylor, die Erlaubniss, sich auf der Insel niederzulassen. Glass ist jetzt bereits über 70 Jahre alt und mit einem schrecklichen Krebsschaden an Unterlippe und Kinn behaftet, war aber im Stande umherzugehen. Unser Chirurg, Dr. Rayner, schaffte ihm mit seinem gewohnten Mitgefühl durch Rath und Arzneimittel all' die Linderung, die seine Lage und unser kurzer Besuch gestatteten. Glass ward zuerst als Vorsteher gewählt und wird gewöhnlich Gouverneur genannt. Seine eigene Familie besteht aus seiner Frau, sieben Söhnen und acht Töchtern; theils durch die Nachkommenschaft der zwei alten Kriegsmänner, theils durch die Niederlassung von etwa vier oder fünf Wallfischfängern, durch Verheirathung der Töchter von Glass und seinen ersten Begleitern in dieser freiwilligen Verbannung beläuft sich die gegenwärtige Bevölkerung, wie schon angegeben, auf 85 Köpfe. Die jungen Männer und Weiber sind Mulatten, wie die Franco der ersten Ansiedler, Glass etc., welche Eingeborene vom Cap der guten Hoffmung und von St. Helena waren; die Kinder jedoch, welche die zweite Generation bilden, sind, was wir hübsche Brünetten nennen würden, und von auffallend schöner Gestalt. Es ist gewiss, dass es keine gesundere Gegend auf der Erde gielt als diese Insel, dass keine der epidemischen Kraukheiten die Insel bis jetzt erreicht hat und die Kinder keinem der bei der Jugend gewöhnlichen Übel unterworfen sind. Der Geistliche gab uns die Versicherung, dass er noch keine Untugend entdeckt habe, wogegen er ankämpfen müsse, und der einzige Fall eines Verbrechens oder einer Ubelthat, der sich ereignet, war folgender:

Der Vater eines jungen Müdchens hatte zu ihrer Hackzeit ein Ferkel geschlachtet met man hatte dasselbe, wie gewöhnlich, zur Nachtzeit aussen vor der Thür hängen lassen. Am Morgen des Festtages fand sich's, dass es verschwunden war. Ein junger Mann wurde der That beschuldigt und gestand sie sogleicht ein. Eine Versammlung that den Ausspruch, er solle, habe er es nun im Scherz oder im Ernst gethan, das Schwein an den Ort zurückbringen in Gegenwart der Gemeinde. Das Urtheil wurde vollzogen zu doppeltem Zweck, zur Beschämung des Diebes und zur Warnung der Audern.

Unser Befehlshaber hatte sich mit Geschenken versehen, hestehend in Äxten und Wollstoffen; der Geistliche führte ihn bei den Kindern in der Schule in einer Hütte ein, und sicher bot sich den Eintretenden eine so vollkommen Englische ländliche Seene dar, dass es schwer war, zu glauben, man befinde sich iu einer andern Hemisphäre. Und doch war es so. So durchaus Englisch waren die leitenden Gewolnheiten gewesen, unter dem beständigen Einfluss religiöser Ordnung und sittlieher Zucht, dass an diesem vereinzelten und selten besuchten Orte, sechs tausend Meilen vom Mutterlande, - noch dazu an einem Tage, wo der Besuch von einem von Ihrer Majestät Schiffen (achtzehn Jahre waren seit dem letzten verflossen) für ein anfregendes Ereigniss gelten konnte, das einen Feiertag erheischte, - definoch in der Hutte, sitzend oder stehend in Abtheilungen, sich achtzehn Mädchen und zehn Knaben befanden, sämmtlich gekleidet wie die Kinder Englischer Landlente, sümmtlich roth und frisch aussehend und alle aufmerksam auf ihre Lehrerin, die der Geistliche als Marie Riley vorstellte, und welche ihm in diesem Theile seines Amtes wesentlich beigestanden, aber gerade jetzt zu seinem Verdruss von einem Sohne des Gonverneurs Glass zur Ehe begehrt worden war. Nachdem diesen interessanten Kindern einige augenehme Bemerkungen über die Königin und das Land, dem wir angehören, gemacht worden, wurden dieselben nach ihrem Alter und ihren Fähigkeiten beschenkt, mit Tüchern, bedruckt mit lehrreichen Gegenständen, wie die Gebote, Gebete und arithmetische Tabellen, Nähkästehen, Kämmen, Flageolets, Taschenmessern etc. Ihrer Gebieterin, Marie Riley, wurden ein Ring, eine Broche, einige Paar weisse Handschuhe, Taschentücher und ein Taschen-Arbeitskästehen, Damenbegleiter genannt, überreicht, begleitet von Bemerkungen, die sie in den Augen ihrer Zöglinge erheben sollten, sie aber sicher in Verlegenheit setzten. Ein halber Feiertag wurde für die Kinder ausgewirkt, und wir verliessen dieselben, oftmals verwundert zurückblickend und mit einem stillen Gebet für ihr Wohlergeben.

Während unser Freund uns zum Boote begleitete, legte er mir die beigefügte Note 1) in die Haud, indem er sagte: Ich habe einen Moment erhascht, um

Tristan da Cunha, 12. Nov. 1852.

Mein heuver Herr! Wenn Sie nur ein Paar Pässer Pelver aus Biren Vorzibten für mich ührtig hänen, so wirden Sie mir die grösste Gunst erweisen und mich in meiner Mission sehr wesentlich feridern, die wir desselben nur zum Steinsprengen bedärfien, wolurch wir in den Stand gesetta Warne, eln Schulhaus zu hatzen, welches uns zugleich jezu und in Zukunft zum Ort für den Gottesflerat dieuen sollte, da wir bis jests nur einen Leisen Raum von 16 Fusz Lingu und 12 Fusz Breite zum Beheit für die ganze Bewälkerung besitzen. Ich denke, Sie werden mir beistimmen, dass es für ein zu gistes Werk nicht böre angewand sein kannt. Wenn

das Gesuch niederzuschreiben, und wenn Sie nach dem. was ich Ihnen zeigen werde und bet ihrer Abfahrt beim Lesen der Note derselben beistimmen zu können glauben, so soll unser Boot Sie begleiten, um von dem Erfole meines Gesuchs Gebrauch zu machen. Wie Sie gesehen haben, ist das Schulzimmer unserer Kinder änsserst klein; ich muss Ihnen aber den Raum in Glass' Wolmung zeigen .. wo wir unsern Gottesdienst abhalten, und wenn Sie annehmen, dass siebzig Personen eifrig sich hier versammeln, so werden Sie zugeben, dass derselbe in der That sehr beschränkt ist. Wenn ich Ihnen aber bemerke, dass diese braven Leute, indem sie mir diese Räume leihen (mein eigenes Quartier ist, wie Sie wissen, buchstäblich ein Stall in Hrn. Glass' Wohnung), sich selbst in die grösste Unbequemlichkeit versetzen, so bin ich fest überzeugt, Sie werden meine Sorge, ein Hans zu errichten, das dem Zweck von Kirche und Schule entspräche, theilen. Es würde mir eine angenehme Arbeit sein, dasselbe zu erbauen und alles innere Zubehör nach den trefflichen Einrichtungen in meiner ersten Gemeinde zu gestalten; allein die Beschaffenheit des Gesteins rings um uns ist der Art, dass es sich mit den Werkzeugen, welche wir besitzen, nicht bearbeiten lässt. Können Sie uns also ein Fass Schiesspulver mid ein Paar Spitzhauen geben?

Das Schiff konnte ohne Nachtheil für den Dieast Beides entbehren, es ward daher, der Beistimmung der Vorgesetzten vorgreifend, ihm die Gewährung alles dessen, was er wünseltte, zugesagt. Das Schiff stand gerade hinreichend nahe; drei Zurufte begleiteten mssere Abfahrt und das Boot der Inselbewohner (das einzige, welches sie besitzen) vom Uter; letzteres führ mit uns ab und brachte das, was sie brunchten, zurück.

Um sieben und ein halb Uhr Nachmittags nahmen wir Abschied von dem Wirdigen Gouverneur Glass und seinen Kindern, und da der Wind nuch Nord-West herungegangen war, so waren wir im Stande, einen flotten Curs O. bei S. zu steuern in der Richtung auf den nichsten Punkt unserer Reise, das Cap der guten Hoffmunz.

Der Plan der Bai bei der Ausiedlung, von den Bewohnern Falmouth-Bay genannt, kann zum Gebranch der Schiffe dienen, welche künftig in Sicht derselben

W. F. Taylor.

An den Capitain Denham.

geben wollen, um ihre Länge zu berichtigen, oder Wusser und Vorräthe einzunehmen. Es ist indess gefährlich, länges der Küsten der Insel näher als bis zu zwei Meilen heranzusegeln, wegen der trügerischen Springfuthen, welche ein Schiff dem gewaltsamen Angriff der Wogen preisgeben. Der Bai der Ansiellung darf uma sich auch uicht weiter als bis zu ein und ein Viertel Meile oder bis zu einer Tiefe von vierzig Fadeu Wasser nähern, eine Grenze, welche durch die Segelmarke von der westlichen Klippe ab, die sich an das NW.-Ende der Bai und Insel auschliesst, und zwar in der Richtung von SW. <sup>2</sup>. W. bestimmt wird.

Da die Bewohner der Insel keinen Namen für die Nordwestspitze haben, wo wir unsere Beobachtungen begannen, so wurde sie Herald-Spitze genannt.

Wenn man die gegenüberstehenden Zeichen dieses Punktes und des bohen Inselchens auf dem westlichen Ende beachtet, so ist die Richtung SW. bei S. auf das weisse Haus (oder die niedere, schwarze, felsige Spitze am westlichen Ende eines nach Süden gewendeten dunkeln Kieselufers) die beste Linie zur Anfahrt und sollte sowohl beim Absenden eines Boots an die Küste, als während des Ab- und Zugehens des Schiffes oder beim Ankern, das ein Dampfer vergleichsweise eher wagen darf, beobachtet werden. Es ist indess nicht zu vergessen, dass ansser der unmittelbar durch die Hervorragungen der Insel bis zu einer halben Meile Entferning verursachten Springflith die Strömung in nordöstlicher Richtung geht. Auch ist zu bemerken, dass, obwohl der Berg sein Haupt 8000 F. über die Meeresfläche erhebt, die Gestalt seiner Abhänge von den Küsten der Insel aus, welche jeden von der Fluthmarke oder den Klippen gemessenen rechten Winkel ansschliessen, den Gipfel zu sehen verhindert. Der Berg ist zum Zweck von Barometermessungen leicht zu erreichen, gewöhnlich aber mit Schuce bedeckt, wie es zur Zeit nuseres Besuchs, obwohl im Anfang Sommer, der Fall war.

Das Klina der Insel ist dem Pflanzen- und Thierleichen Gusterst günstig. Alle gewöhnlichen Europäisehen Culurpflanzen geleilten liter; wir halfen daher dem Geistlichen mit verschiedeuen Säunereien aus; solche Beitrige kommen den Reisenden, welche kürftig Tristan da Cunla berühren, wahrscheinlich hundertfältig zu Gute. Einheimische Früchte und vegetablische Nahrungsmittel sind selten auf der lusel, welche aus vulkanischem Gestein bestelt, und doch bisten ihre Schluchten und alle vor den Windstüssen und den Verheerungen von Bergwassern geschützten Orte den reichsten Boden und die geleihlichste Temperatur. Unser

die Gewährung nur irgend in Ihrer Macht ist, so habe ich das Vertrauen, dass Sie dieselbe nicht versagen werden.

Ich habe die Ehre etc. etc.

Besuch war im November, ihrer Frühlingszeit, und die wenigen Apfel- und Pfirsichbäume, welche unsere Landsleute gezogen, standen in vollster Blüthe. Was das Gras anlaugt, so gewährt es die reichste Weide. Die Bergraine sogar waren mit verkümmerten Bäumen von Phylica arborea besetzt, welche ein vortreffliches Brennmaterial liefern. Das Holz dieser Bäume ähnelt dent Buchsbaum oder Ahorn, das Laub dem des Eibenbaums; die Aeste sind nach dem Boden zu geneigt und von Natur zu schlank und krumm, um zu Planken oder Flössen dienen zu können; hierfür ist die Ansiedhing auf die Bequemlichkeit des Tauschhandels mit einigen Schiffen angewiesen, welche etwa wegen Wasser ansprechen oder einen zeitweisen Besuch machen wegen der Robbenfelle, die die Insulauer etwa gesammelt haben, was sie zu thun pflegen, wenn sie nicht auf ihrem Grund und Boden beschäftigt sind.

In der That würde ein Zuwachs an männlichen Amsiedlern (die Weiber überwiegen dieselben gegenwärtig nabern um ein Drithwiel) eine vortheilhafte Beschäftigung im Aussieden des Thrans und im Zubereiten der Felle von Robben finden, welche die Küsten dieser und der benachbarten Inseln läufig besuchen.

Es ist zu bemerken, dass der besprochene Baum (Phylica) in einigen geschützten Lagen der Insel einen Umfang erreicht, um Knichölzer und Planken für Boote und kleine Barken daraus machen zu können.

Wenn von geschützten Lagen geredet wurde, so bezieht sieh dies auf die stürmischen Winde, welche rings um die Insel herrsehen und dem Wachsthum der Bäume und des Getreides machtheilig sind.

Das Klima der Insel ist so milde, dass die Gewächse das ganze Jahr hindurch frisch belbien; theils
durch das herabricselnde Schneewasser, theils durch
häufige Nebel bleibt der Boden beständig offen und
erzeingt verschiedene wilde Gewäches sowold von flupigem Wucheo als anch von zurterer Gestalt: zu ersteren gehört eine riesige Spezies von Spararitan, welche
ausgezeichnetes Duchstroh liefert, während unter den
letzteren Chenopodium tomentomm sich in Überfluss
vorfindet, von welchem, in getrocknetem Zustande, ein
Aufguss als Ersatz für den Thee benutzt wird, wenn
den Ansiedlern ihr Vorradh ausgegangen ist.

Die geographische Lage von Tristan da Cuula kann jetzt wohl als festgestellt betrachtet werden. Das Nordwest-Ende der Insel liegt unter 37° 2" 48" südl. Breite und 13° 48" 39" westliche Länge von Paris, etwa um den dritten Theil nach dem Cap der gaten Hoffnung zu, als nach dem Cap Horu, und heinahe auf einer geraden, zwischen den beiden wohlbekannten Vorgebirgen gezogenen Linie — eine Lage, wonach die Entfernung siddlich von St. Helena 1320 Meilen (60 = 1°) beträgt.

#### DIE GRÖSSTEN MEERESTIEFEN.

Erst seit kurzer Zeit hat man ernstliche Versuche angestellt, die Mercestiefe im weiten Ocean zu messen. Professor Berghaus, in seiner Läuderund Völkerkunde (1837), führte noch 1200 Faden als die grösste gemessene Tiefe an. Bei der grossen wissenschaftlichen, während der Jahre 1839 bis 1843 ausgeführten Espedition nach dem Autarküschen Meere, unter Sir James Ross, wurden die ersten umfangreichen Tiefen - Messungen angestellt, und zwar wurde an 3. Juni 1843 zwischen der Brasilianischen Küste und St. Helena in 15° 3° sindl. Breite und 23° 14′ westl. Länge von Greenwich das Lottgewicht bis zu der connnen Tiefe von 4600 Faden himmtergelassen, ohne den Grund zu erreichen 31

Capitain Deulaan aber fand, während seiner Kreuzfahrten im Südatlantischen Ocean im J. 1852, zwischen den Trista da Cunha-Inseln nud der Süd-Amerikanischen Küste, in 36° 49° südl. Breite und 37° 00° westl. Länge von Greenwich, die ungehener Tiefer von 7706 Faden oder 43,382 Par. Fuss. Wir haben dieselbe, nebst verschiedenen auderen, nach den Britischen Admiralitäts-Karten auf Tafel 7 augegeben, und auf Grund jener Karten läs die grösste bisher genessenen Tiefe bezeichnet. Seitden sind jedoch neuere Forschungen angestellt, die es nötzig machen, Folgendes zur Vervollständigung und Berichtigung dieser Augelbe beizuftigen.

Erstens wird berichtet, dass Lieut. J. P. Parker, auf der Amerikanischen Fregutte Congress, während desselben Jahres, 1852, eine noch grössere Tiefe, und zwar in der Nähe der Denham'schen Messung, in 350 35' südliche Breite und 45° 10' westliche Länge von Greenwich, nämlich 8300 Faden gefunden habe 2). Zweitens hat Lieut. Manry, der Chef des Hydrographischen Burean's der Vereins-Staaten Nordamerika's, alle bisherigen Tiefen - Messungen einer scharfen Prüfung unterworfen und ist der Ausicht, dass keine von den beiden angeführten Messungen als ganz zuverlässig angesehen zu werden verdiene. Er glaubt, dass die Messung Denham's etwa zu 4000, diejenige von Parker zu 6000 Faden angenommen werden könne, und dass letztere als die grösste bisher gefundene Tiefe zu betrachten sei 3). Ohne näher auf diesen Gegenstand

<sup>1)</sup> Sir James Clark Ross, Voyage to the Southern Sens II. p. 351.

<sup>2)</sup> Naurical Magazine, vol. XXII, p. 393.

<sup>2)</sup> Nautical Magazine, ibid,

eingelien zu können, wollen wir nur bemerken, dass die Ansicht eines Mannes wie Manry, der so uneudliche Verdienste um die Erweiterung der hydrographischen Wissenschaft hat, von grosser Wichtigkeit und Geltung ist. — Die grösste bisher zefundene Tiefe im Nordattantischen Ocean findet sich, nach Manry <sup>3</sup>, gleich studlich von der Grossen Bank von Neu-Fundland, in 41° nördt. Breite und 49° 20' westlicher Länge von Greenwich, wo das Senkblei bei 4580 Faden den Grund erreichte.

### DIE EXPEDITION NACH CENTRAL-AFRIKA

H. Dr. H. Barth's Rückreise con Timbuktu nach Kano, vom 8. Juli bis 17. Oktober 1854.
Vom Herausgeber.

Nachdem wir im ersten Heft unserer Geographischen Mittheilungen" 1) die Reise Dr. Barth's von Kuka nach Timbuktu, 25, November 1852 bis 7, September 1853, geschildert haben, gereicht es uns zu einer um so innigern Freude, im Nachstehenden über seine Rückreise aus der "Köniein der Wüste" nach dem Sudan beriehten zu können, als ein böswilliges Gerücht über den angeblichen Tod des treffliehen Reisenden allgemeine Verbreitung gefunden hatte. Dieses Gerücht wurde von dem Sultan von Bornn. Abd. el Raman, ausgesprengt, in der Absieht - wie man späterhin erfohr - um sich die von Barth zurückerelassenen und für ihn seit seiner Abreise angekommenen und in Sinder deponirten Effecten auzueignen. Abd el Raman aber wurde im Sommer des vergangenen Jahres von seinem eigenen Bruder erdrosselt, zum Glück für Dr. Barth, da jener das Gerücht zur Wahrheit hätte werden lassen, oder ihm bei seiner Rückkehr in den Sudan iedenfalls grosse Schwierigkeiten hätte in den Weg legen können.

Aus den Notizen, die wir seiner Zeit durch öffentliche Blätter zur albemeinen Kenntniss brachten, wird es erinnerlich sein, dass die letzten Nachrichten von Barth bis zum 23. März vergangenen Jahres reichten. an welchem Tage er bereits Timbuktu verlassen hatte und, völlig reisefertig, bloss auf seinen Begleiter El Bakay wartete, um sich ostwärts zu wenden, und nach Bornu zurückzukehren. Ende April hoffte er schon in Sékoto zu sein, und im Juni in Bornu. Aus den vorliegenden Briefen geht aber hervor, dass er noch weitere 31/2 Monate bei oder in Timbuktu zurückerehalten worden war, ein Umstand, der das Ausbleiben von direkten Nachrichten, sowie die Verspätung seines Eintreffens in Sudan genugsam erklärt. Was die Ursache der Verzögerung der Abreise von Timbuktu gewesen, und was der wackere Reisende in dieser Zeit von 31/2 Monaten erlebt, darüber schweigen die uns vorliegenden Briefe. Wohl aber geben sie ausführliche Auskunft über seine Reise selbst, an dem Strom entlang bis in den Sudan, durcht grosse Länderstrecken, die eine vollständige terra incognitus waren, und in die sich noch nie ein Europiter gewagt hatte, ausser Mungo Park, der dabei seinen Tod fund.

Üher Dr. Barth's Rückreise am Timbuku liegen uns drei an verschiedene Personen gerichtete Originalbriefe von seiner Hand vor, welehe man, um einen zusammenhängenden Bericht daraus zu machen, in eins verschnetzen müsste, das ist stellenveise dassethe entlatten. Es ist jedech, unserer Ansicht nach, wünschenswerther, den Reissuden selbst sprechen zu lassen, wesshalb wir die einzelnen Briefe, mit wenigen — Repetitionen oder Perstinlichkeiten betreffenden — Auslassungen, nach einauder folgen lassen.

1. Schreiben Dr. II. Barth's an scine Angehörigen in Hamburg.

Wurno bei Sókoto, 3. Septbr. 1854.

So bin ich wieder hier, au wohlbefreundeten Hofe Aln's, des mächtigen Fürsten der Haussa-Fellan, und habe jetzt, so Gott will, überwunden, — und sehe die Rückkehr in die Heimalt vom Barnberäigen mir gesichert an. Leh bin hier am 30. August angekonnen, aber seitdem von der Anstrengung, Sonne und Regen so selwach gewesen, dass ich nich kann vom Lager zu erheben vermochte.

Gao oder Gogo 3), von wo aus ich Euch mit einem rückkehrenden Freund, dem Schech El Bakay, geschrieben labe 3), verliessen wir endlich den 8. Juli, und nahmen von uusernn noblen Wirth, der ums nicht cher verliess, bis wir in Sicherbeit den selchien Flins passirt, an dessen stüdwestlicher Seite es missere Absicht war, uns entlang zu halten. Einen ganz ansehnlichen

Monaten erlebt, darüber schweigen die uns 1) Physical Geography of the Sea, 1854, 8, 200.

S. Karte auf Tafel 2 in "Geogr. Mittheilungen", Heft 1.
 A. P.

<sup>2)</sup> Diese Briefe sind noch nicht angekommen. A. P.

Trupp von etwa 20 Mann bildend, zogen wir woblgemuth und rüstig vorwärts, sters dicht am Flussnfer, gewöhnlich von früh Morgens bis gegen Mitag, bald an einem Dorfe lagenud, bald nicht, und erreichten in vierzehn Tagen glücklich Sluder 1), eine ausselmliche, an Korn reiche Ortselhaft auf einer Iusel im Fluss, wo wir einen Tag Rast machten. Von hier erreichten wir in acht Tagen Say, wo ich voriges Jahr den Fluss passirt, und von wo an ich fast ganz meiner alten Strasse folgte, ansser dass ich Tankals beseucht.

Es war ursprünglich meine Absicht, hier uur zehn Tage zu rasten, ich muss aber jetzt die Regeuzeit hier erst zu Ende gehen lassen, da die Wege vor uus zu sehlecht sind. Bis dahin kommt auch der Herrscher von Kano selbst, mit dem ich nach seiner Stadt zurückkehren werde. Von da geht es nach Kuka, und von da, ao Gott will, ohne langen Aufenthalt geradeweges nach Norden, Europa und der Heinnath, von der ich jetzt selton fast füuf Jahre abwesend bin. Gebe Gett recht frohes Wiederschaft.

Kano, 5. November 1854.

So vergeht die Zeit, und so zieht sich hier wenigstens Alles weit mehr in die Länge, als der Mensch glaubt. Nachdem ich Euch vom Wurno geschrieben, wurde ich noch recht schwer krank an Dyssenterie, dabei fast ohne Medicin und ohne Alles. Aber Gott, der, wie es seheint mich noch zu etwas Weiteren unfbewahrt latte, last mich auch aus dieser Gefahr glücklich errettet. Eudlich den 5. October verliess ich die Stadt Alid's, der mir ein leidliches Pfeed und ein Kameel schenkte, nicht mit dem Herrn von Kano, der gar nicht kann, sondern mit dem Galodius 2), der auch vorjess

Jahr mich von Katsena nach Sókoto gebracht hatte.

So ist meine Lage hier ganz ungewiss, voll Schulden, ohne werthvolle Gegenstände, ohne gute Pferde und Kumeele, dazu Bornu im Burgerkrieg und die Strasse ganz unterbrochen, nach Norden zu, auf den Strassen vor Asben, bluitge Gefechte der Kelni und Kelgeres! Gott weiss, ob ich mein Euch gegebenes Versprechen latteu kann, bis zum Mai nüchsten Jahres zurück zu sein.

15. November.

Gepriesen sei Gott! Ich hoffe endlich in einigen Tagen forzukommen, al eich Gelbnittel aufgetrieben habe. Zugleich sind Gesandte von Boruu gekommen an den Sultau von Sökoto mit der Nachricht, dass Schreib Omar, der vor 70 Tagen seinen aufstitzigen Bruder Abd el Raman besiegt hatt, die Hernschaft in sichern Bländen hält und dass Alles in Rush ist. So lebt denn herzlich wohl; wenn mur dieser Brief Euch sicher zügelnt; ich folge ihm, so Gott will, schmell.

2. Schreiben Dr. H. Burth's an Ritter Bunsen.

Kano, 9. November 1854.

Nuch dem unfrichtigen Interesse, welches Sie an meinem Schicksal nehmen, bin ich überzeugt, dass Sie mit hoben Vergnügen vernehmen werden, dass ich ans den unsiehern, gefahrvöllen Gegenden des Isa glücklich in die siehern Haussa-Landschaften zurückgekohrt bin. Ich kann den Allmichtigen nicht genug preisen für den Schutz, den er mir auf diesem gefahrvöllen Wege hat angeleihen lassen, und für den glünzenden

Nachdem wir diesmal auf anderem Wege, nämlich über Gandi und Kammane, glücklich die so unsichern Feindeslande passirt, erreichte ich in dreizehn Tagen diese Stadt, wo ich nur zehn Tage zu bleiben und dann meinen Marsch nach Kaka fortzusetzen dachte: aber anstatt Alles zu finden, was ich bedurfte, fand ich nicht einen Heller und nicht eine Zeile; ich musste daher geduldig nach dem sieben Tuge entfernten Sinder schicken, wo mein Gepäck sein sollte. Aber ich Unglücklicher! die Welt hat mich schon begraben und als das Vermögen eines Todten hat man mein Gepäck in Beschlag genommen und meinem treuen, mit meinen gesiegelten Briefen kommenden Diener zu überliefern verweigert. Einige Briefe hat er mir gestern gebracht, auch von England, aber Nichts von Euch Lieben. Möge nur das falsche Gerücht meines Todes Euch nicht beängstigt haben; aber Ihr, die Ihr mich liebt, habt ihm gewiss keinen Glauben geschenkt, und meinem guten Stern vertraut.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine bisher unbekannte Ortschaft, nicht zu verwechseln mit der nordwestlichen Grenzstadt Bornu's. A. P.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Erster Minister. A. P.

Erfolg, mit dem er mein Unternehmen gekrött hat. In der That, ich komme solche Resultate für die Wissenschaft sowohl als für den eröffneten Verkehr mit diesen reichen Gegenden und das ganze Verhältniss zum Islam nicht erwarten, und kehre jetzt um sogetroster in die Heimath zurück mit dem Bewusstsch, mehr geban zu hahen, als irgend ein anderer afrikanischer Reisender. Weiteres Vordrüngen aber und Aussetzen in einer sechsten Regenzeit wirde bei dem gänzlich reducirter Zustande nuiner Kraft Selbstunord sein, und den zu begelten, bin ich keineswegs geneigt. Ich muss die Heimath wiedersehn, und ihre stärkende Luft einschlüffen – auch ihre stärkende Kost geniessen.

Ich würde diesem Briefe zuvor geeit sein, wenn nicht ungealnutes Uugemach nich hier in dieser Stadt zurückhielte. Dass auch Sie dort in Europa mich sehen begraben haben, kann ich kanm glauben. Durch den Raub niemer zurückgeinssenen oder in Süder während meiner Alwesenheit angekommenen Mittel durch den Usurpstor Abd el Raman bin ich in die hettelhafteste, unglimpflichete Lage hier versetzt. Dabei ist der Verkehr mit Kuka durch den Bruderkrieg sehr unterbrochen. Dieser Schlag latt mich in der That etwas niedergebeugt, da mir niehts so schrecklich ist, als betteln zu misseen.

Meine Schnsucht nach der Heimath ist unüberwindlich; wenn ich nur gute Pferde hätte, würde ich während des mir aufgedrungenen Aufenthalts interessante Ausflüge machen; aber meine mitgebrachten Pferde sind ganz unbrauchbar, und undere zu kaufen, habe ich bis jetzt noch keinen Credit gefunden. Natürlich muss ich bei neinen Gück im Grossen dies Ungemach im Kleinen gedublig ertragen.

Ich schmeichle mir, dass man in Europa von meinen Mittheilungen ans Timbuktu - vier Sendungen einige Notiz genommen hat, und dass meine vorläufige Karte vom grossen Fluss zwischen Timbuktu und Say umfassendes Interesse in Anspruch nehmen wird; auf dem ersteu Blatte, abgesandt von Gogo im Juli, ist der eben erwähnte Ort nicht ganz richtig eingetragen und muss nach dem zweiten Blatt berichtigt und der Fehler gleichmässig auf die Route von Timbuktu vertheilt werden. Der höchst indifferente, niedergebeugte Zustaud meines Geistes verhindert mich leider, einige charakteristische Züge schriftlich beizulegen, aber das Blatt ist in so grossem Maassstabe, dass es allein dentlich und lebendig genug spricht. Ob ich hier im Sudan noch einige anerkennende Briefe für die vielen Arbeiten, die ich theils von Kuka, theils von Sinder, Katsena, Sókoto und Timbuktu heimgeschickt habe, erhalten werde, wird der nächste Monat lehren; nichts auf der Welt künnte mich so erheitern, aber ich fange an, indifferent zu werden und mich am nichts mehr zu verhassen. Das Einzige, was ich von Ihnen hier vorgefunden, ist Ihr freundlicher Brief von 20. November 1852; bei Timbuktu hatte ich eine etwas jüngere Note von Anfung Februar 1853 erhalten.

12. November 1854, 1)

Leh lege einen frühern Brief bei, den ich Ener Excellenz bitte zur Öffentlichkeit zu bringen. Ich schickte denselhen von Dore, der Haupstadt von Libtake, durch einen Boten nach Sökote an meinen geschätzten und hoehegelehren Freund Abd el Kader dan Taffa, damit er durch denselhen weiter befürdert werde, über Kauo nach Tripoli. Leider war das Brief-Packet unterwegs beschädigt worden und kam ohne Convert und Anfschrift in Sökote au, so dass mein dortiger Freund nicht wusste, was er damit anfangen sollte, und es dem Boten zurückgab, der es mit nach Gando, seinem Wolmot, nahm. Vor drei Monaten mm berührte ich diesen Ort auf meiner Reise von Timlokuk nach Sökato, und fand den besagten Brief daselhst vor, sorgfältig aufbewahrt?).

lch ersuche Sie gleichzeitig, meine Freunde in England and Deutschland von meiner beabsichtigten Rückkehr in Kenntniss zu setzen. Möge man mich mit der Nachsicht empfangen, die dem Reisenden gebührt, der sein Möglichstes gethan hat, um die unerforsehten oder nur unvollkommen gekannten Regionen Central-Afrika's der Wissenschaft und Europäischen Unternehmungen zu öffnen. Es ist mir zwar nicht vergönnt gewesen, so tief in die Aquatorial-Regionen vorzudringen, als ich gewünscht, aber eine gütige Vorsehung hat mich während meiner lang jährigen Forschnigen in der ungehenren Region zwischen Timbuktu im Westen und Bagirmi im Osten gnädigst beschützt. Ich habe zuerst das höchst interessante Land Air oder Asben mit der Hanptstadt Agades gründlich erforscht; ich habe den mächtigen Tschadda-Strom in seinem Oberlanf überschritten und das ganze grosse, reiche, von ihm bewässerte Land Adamana auf der Karte niedergelegt, ein Land, wovon früher kann der Name gekannt war, und das nun der Europäischen Schiff-

You hier an ist der Original-Brief in Englischer Sprache.
 A. P.

<sup>7)</sup> Dieses Schreiben, welches eine werthvolle Beschreibung der zwischen Say und Tinduktu liegenden, bisher gänzlich unbekannten Lünder giebt, werden wir im nüchsten, dem 4. Heft unserer "Geogr. Mittheilungen" unseren Lesern vorlegen. A. P.

fahrt offen liegt; ich habe gefunden, dass der Fluss, den Major Denham bei der Hauptstadt von Loggon sah, nur ein Kleiner Arm des grossen, weiter östlich fliessenden Stroms ist, der den Tsad-See speiset; beide Flüsse habe ich aber eine grosse Strecke bis zu ihrem Oberlauf verfolgt und niedergelegt; ich habe die erste genane Beschreibung von den zwei wiehtigen Königreichen Bagirmi und Waday geliefert und eine Karte davon construirt; und endlich habe ich auf den speciellen Wunsch Seiner Excellenz Lord Palmerston's meine Schritte nach Westen gewandt, und indem ich eine interessante und wichtige Strasse verfolgte, habe ich zwei grosse Reiche entdeckt und erforscht, nämlich Gando und Hamd-Allahi, die nicht einmal dem Namen nach bekanut waren. Der Allmächtige hat mich ferner gnädig bewahrt in meiner kühnen, aber wohl überlegten Reise nach Timbuktu, wo ich beinahe ein ganzes Jahr verweilte und Gelegenheit hatte, diese eigenthümliche Stadt, die von den Einwohnern mit Recht die "Königin der Wüste" genannt wird, genan kennen zu lernen, ihre Geschichte, Bevölkerung und alle Beziehungen. Ausserdem babe ich die umfangreichsten and genanesten Nachrichten gesammelt und Erkundigungen eingezogen über die umliegenden Länder, so dass ich im Stande bin, eine genaue Karte von diesen Ländern zu entwerfen. Ich habe sodann meinen Rückweg angetreten und bin denselben prachtvollen Strom entlang gezogen, auf dem der kühne Schotte Minigo Park vor etwa 50 Jahren sich einschiffte, sich durch die zahllosen, von den Tuarieks und Völkern des Sudan bemannten Flotten durchschlag, und cudlich seinen Tod fand, che er die Küste erreichte; - mit ihm gingen seine Papiere verloren und jeder Anfschluss über diese Gegenden. Ich war aber so efücklich, die Anwohner des Grossen Flusses mir zu Frennden zu machen und von ihnen das Versprechen zu erhalten, dass Engländer ihr Land ungefährdet besuchen können, sowohl zu Lande als zu Wasser. Ja. sie ersuchten mich aufs Dringendste, entweder ganz bei ihnen zu bleiben oder baldmöglichst zu ihnen zurückzukehren in Englischen Schiffen ihren Strom binauf. Mit Verwunderung hörten sie von mir, wo dieser Fluss seine Quelle und wo seine Mündung habe.

15. November 1854.

Ich habe cudlich die Mittel zur Weiterreise durch eine Anleihe mir verschaft, so dass ich in ein paar Tagen diese sehr interessante und pittereske, aber auch sehr schmutzige und ungesunde Stadt zu verlassen hoffe. Wenn mich der Allmächtige fernerhin schützt, so könnte ich sehon Ende März bei Ihnen sein, aber ich will mich glücklich preisen, wenn ich nur etwa zum Juni daheim bin.

Schreiben Dr. H. Barth's an A. Petermanu.

Kano, 15, November 1854.

— Ich weile hier bereits seit dem 17. vorigen Monates unter den unerfreuelbaten Verhältnissen, hoffe aber endlich in einigen Tagen wirklich fortzukommen, da ich Geld — zu 109% — aufgeneumen. Sie können nicht gladben, wie dieses Pech meinen Muth abgekühlt hat; Nichts auf der Welt ist mir so unerträglich, als bei jüdischen Kaufleaten herum betteln zu müssen, und mich gar abweisen zu lassen. Ich hatte nich wie ein Kind auf die Rückkehr nach Kaska gefrett, aber diese Unstäude unsehen mich kalt.

Ich habe Ihnen besonders auf Aulass der Karte von meiner Ronte von Timbuktu nach Say zu schreiben. Das erste Blatt, das meine Route am linken Flussufer bis Gogo darstellt, wird hoffentlich schon vor Neujahr bei Ihnen eingetroffen sein; das zweite Blatt geht mit diesen Zeilen zugleich ab. Ich habe nun die Bitte an Sie, dass Sie das erste Blatt nach der auf dem zweiten bestimmten Lage Gogo's berichtigen und die Differenz gleichmässig auf die Route von Timbuktu nach Gogo vertheilen. Alles diess ist natürlich nur vorläufige Arbeit; ganz was Vollkommeneres soll, so Gott will, nach meiner glücklichen Rückkehr in die Heimath in Ihrer Gesellschaft geleistet werden. Flügel wünschte ich mir. Wenn ich nun aus dieser scrape heraus bin, ist der einzige Eckstein Kuka, wo ich erst das nöthige Geld wieder unrechtmässigen Besitzern. die es vielleicht schon verthan haben, zu entreissen habe. Alsdann, sollte anch keine Caravane abgehen, und wenn nur Schech Omar mich ziehen lässt, so reise ich ohne Furcht allein und könnte spätestens gegen Anfang Mai bei Ihnen sein.

Ausser Ihren verdienten Schreiben von jetzt vor zwei Jahren habe ich hier nichts vorgefunden, obgleich ich so selmstichtig gewünscht hätte, einen Abdruck meiner Karte von den Ländern zwischen Nil und Quara erhalten zu hahen.

Das Einzige, was nich erfreut hat, ist die Nachricht von deu vor zwei bis drei Monaten den Tschadda bis Hamarrua heraufgekommenen Dampfhoote, — die ich hier von einem Angeuzengen erhalten habe; der Gouverneur von Hamarrua hat sie sehr freundlich aufgenommen und sie mit seehs Rindern gastirt. Ihre Berichtigungen können meinen auf Forschungen gegründeten Arbeiten nur Ehre bringen. Ich winselde nur, sie wären weiter vorgedrungen, aber man sieht,

wie das Vordeingen schwer ist und nur gemach vor sich geht und so wird man mit mir Nachsieht haben der ich hoffentlich genng gethan - bis der Allmächtime outscheidet ab ich auf mein Eutdackungefold au rückkehren soll, vielleicht von einer andern Seite, von Zanzibar aus.

### GEOGRAPHISCHE NOTIZEN

Die geggrankische Verhreitung des Leischen Rieseuhirsches. -Der Riesenbirsch, Cereus megaceras oder Megaceras hibernicus. hat in der Gesellschaft des Mammath, des Rhinneuros dichorhinus, des Hohlenburen, der Hohlenbyane u. a. in grosser Menge and allem Anacheine nach zudelseise die Niederangen Irlands, eines Theils von England und dem nordwestlichen Deutschland bewohnt. Auch an der unteren Donau, an der Their in Sichenharmen und in der Bukawing scheint ar nicht selten gewesen zu sein, wahrend die oberen Donaulander nur wenice Source von ihm aufweisen. Früher hielt man ihn fur eine der Jetztzeit angehörige, doch früh ausgestorbene Species, deren Vertilgung man dem Measchen zugnschreiben Veranlassung fand, für den "grimmen Schelch" des Nibelungenliedes. Durch neuere kritische Untersuchungen hat sich berausgestellt, dass dieses Thier - wie schon seine vorgenannten Begleiter erweisen - der Diluvialzeit eigentlich angehöre, welche es möglicherweise überlebt hat, gleich dem Edelhirsche und dem Reh, wenn die im Allavium vorkommenden Reste desselben sieb darin auf ursprünglicher Lagerstatte befinden und nicht bloss uns den ültern Abbergungen hinein gelangt sind. (Aus einem in der K. K. geologischen Beichsanstalt zu Wien gehaltenen Vortrage des Dr. K. Peters.)

Neue Forschungen im Lande der Myrrhe und des Weihrauchs. - Eine der berühmtesten und wichtigsten Lünderstreeken Afrika's im Alterthume war die Regio cinnamonifera oder aromatifera, die Ostspitze des Continents, die Region, die man heut' zu Tage als das Somali - Land kennt. Es gab eine Zeit, wo die Kanflente von Agypten und Griechenland, von Rom und Ludien in den Hafen dieses Landes zusammenströmten, um Myrrhe und Weihrauch und viele andere köstliche Producte einzukaufen. - ein wahres El Dorado der werthvollsten Stoffe des Pflanzen-Reiches. Aber seit die Reimer und Griechen, die Ägyptier und Indier dus Land nicht mehr besuchten, hat der wichtige Handel - wenn auch nicht ganz aufgehört - doch seine Bedeutung verloren: nur dem Volk der modernen Phonizier ist die Wichtigkeit der beinahe vergessenen reichen Landschaft nicht verborgen geblieben, und fast ausschliesslich in ihren Handen hat sieh der heutige Handel mit jener Gegend bewegt. Ganz besonders hat die michtige und thatige Ostindische Compagnie es sich angelegen sein lassen, das schöne, reiche Land bekannt und zuganglich zu machen; sie hat eine genaue Aufnahme der Kuste ausfuhren lassen, und ihren Officieren und Agenten verdankt man fast alle Kunde über das Land, die wir besitzen. Einen neuen Aufschwung hat der Verkehr mit der Somali - Küste erhalten, seit das ihr gegenüberliegende Aden in Süd-Arabia ein neues Emporium der Englander geworden ist. Von hier aus wurde im vergangenen Jahre ein ziemlich umfangreiches Erforschungsunternehmen dirigirt, dessen Theilnehmer vier englische Officiere der Ostindischen Compagnie bildeten, die Lieutenants Burton, Speke, Hearne und Stroyan. Lieut-Burton, bereits gekannt durch seine Reisen in Arabien, reiste am 29. October von Aden ab, um sich vnn dem Hafen von Zerla bis nach der Hauptstadt flurrur im Innern des Landes

Petermann's geogr. Mittheilungen. April 1855.

zu begeben, einer Stadt, die noch nie von einem Europäer erreight wards, obeleich sie bloss etwa 30 Deutsche Meilen von der Kuste entfernt ist. Von dort benbsichtigte er nuch der Knate zurückzukehren, um in dem Hafen von Berbara dem gemeinsamen Stelldichein, mit seinen Geführten zurammenzatroffen. Nach den nepesten Nachrichten aus Aden ist Lieut Burton, teach zehntagigem Aufenthalte in Hurrur, am 9, Februar in Berbera angekommen. Er hatte den Weg von Harrur pach Berhera in foul Tagen zuruckgelegt und interessaute Reiseskizzen gesammelt. Nach Cruttenden liegt Hurrur oder Hurrar in 90 22' pordl. Breite und 420 35' sistl. Lange von Greenwich 1). Von Berbera aus gedenken zwei der Officiere in westlicher Richtung so tief als möglich ins Innere vorzudringen, wahrend Lieutenant Burton eine lange Reise nach dem Suden hin beabsichtiet. Wenn es den Herren an Eifer und der nöthigen wissenschaftlichen Rildung nicht fehlt. so konnen interessante Resultate in Ausricht matelit werden.

Ein Californischer Baum. - Die Gürtner-Chronik (Gardener's Chronicle) meldet die Entdeckung eines riesigen. zanfentragenden Ramnes von 300 Fuss Hohe in Californien. "Dieser prächtige, immergrune Baum kann wegen seiner ausserordeutlichen Hohe und seines weiten Umfangs der Konig des Californischen Waldes genannt werden. Er findet sich in ginem gineamen District auf den hochstelegenen Abhannen der Sierra Nevada, unweit der Quellen der Flusse Stanislaus und San Antonio, unter dem 38º nordt Breite, 120º 10' westl. Lange, auf einer Hohe von 5000 Fuss über dem Meeressniegel. Es findou sich innerhalb einer (Eugl.) Meile zwischen 80 and 90 Baume von einer Hohe, die zwischen 250 und 320 Fuss schwankt, wahrend der Durchmesser zwischen 16 und 20 Fuss betragt. Sie wachsen ziemlich wie die Sequoia (turodium) sempercirens, stehen hald einsam, hald in Paaren, hald wieder, and night gerade selten, zu 3 oder 4 zusammen, Ein kürzlich gefällter Baum mass 300 Fass in der Lange, bei einem Durchmesser, incl. der Rinde, von 29 Fuss 2 Zuil 5 Fuss vom Boden : 18 Fuss vom Boden betrug der Durchmesser 14 Fuss 6 Zoll, 100 Fuss vom Boden 14 Fuss, und 200 Fuss vom Boden noch 5 Fuss 5 Zoll. Die Rinde ist hell-zimmtbraun und 12-15 Zoll diek, die Zweige sind rund, etwas herabhangend und abulich denen der Cypresse oder des Wachholders. Die Blatter sind hell-grasgrun, die der jungen Baume laufen in eine scharf zugespitzte Nadel aus. Die Zapfen sind etwa 21 Zoll lang und an der dicksten Stelle 2 Zoll queruber. Der Stamm des bier erwahnten Baumes war von dem Splint bis ins Centrum hinein vollkommen gesund und sein Alter ist nach der Zahl der concentrischen Ringe auf 3009 Jahre angeschlagen worden. Das Holz ist leicht, weich and von rothlicher Farbe, abalich wie das Rothholz oder Taxodium sempervirens. Von diesem Pflanzenumgeheuer sind 21 Fuss der Rinde von dem unteren Theile des Stammes in der natürlichen Gestalt in San Francisco ausgestellt worden. Sie bildet dort ein mit Teppichen belegtes,

<sup>&#</sup>x27;) Journal of the Royal Geogr. Society of London, 1849, p. 51,

sehr grosses Zimmer, das eiu Pianoforte nebst Sitzen für 40 Personen enthält. 140 Kinder haben einmal bequem darin Raum gefunden."

Der Winter in den Arktrichen Regionen. — Die Kälte und ihre Wirkungen im hohen Norden ind wah ine mit lebentern. Farben geschildert worden, als von dem Amerikanstern. Dr. Kaue in seinem interessanten und lehrreichen Berieht ubedlie Grinnell-Expedition, aus dem wir folgende Paragraphen

"Alle nnsere Esswaaren wurden zu lächerlich ausschenden festen Körpern der alterverschiedensten Formen, und es erforderte keine geringe Erfahrung, ehe wir lernten, mit den Eigenthümlichkeiten ihres veränderten Zustandes fertig zu werden. So z. B. warden die getrockneten Apfel zu einer festen Masse voll aneinander gedrangter Ecken und Winkel, ein Conglomerat in Scheiben zerschnittenen Chalcedons; die getrockneten Pfirsichen desgleichen. Diese aus dem Fass oder das Fass aus ihnen herauszubringen, war ein Ding der Unmoglichkeit. Wir fanden nach verschiedenen Versuehen, dass der kurzeste und beste Weg der war, das Fass sammt den Früchten mit wiederholten Schlagen einer schweren Axt auseinander zu hauen und dann die Klumpen zum Aufthauen hinunterzuschaffen. Sauerkraut sah aus wie Glimmer oder richtiger wie Talkschiefer. Ein Brecheisen mit eiselirter Schneide brachte die Platten nur schlecht heraus, aber es war vielfeicht das beste Werkzeug, das wir hätten finden können.

Der Zueker bildete ein huchst drolliges Compositum. Man nehme ein hirreichendes Quantum Kortraspelspane, thue dazu wieder ein hirreichendes Quantum Kritaspelspane, thue dazu wieder ein hirreichendes Quantum flussiger Gutta percha nder Kautechul, kasse die Misleung hart werden und man erhalt durch diesez aus dem Stegreife gegebene Recept unsus man ihn mit der Säge; nichts Gerüngeres als die Säge führt zum Ziel. Butter und Schweineschmalt, die sieh weringer verwandelne, erfordern einem sehweren Schrömtmistel und Schlägel. Ihr Bruch ist muschlig nut hamatilischer (einemerzingier) Ohreiffnehe. Mehl erfelielt wenig Veranderung und Mehsse kann bei — 128 (giren — 21° Keaum) zur Hilfte ausberaugeschnichte werden.

Schweine- und Ocheenfeisch sind seltene Prohesücke Florentinischer Monaik und wetteffern mit der untergegungenen Kanst der Versteinerung von Eingeweiße. Monatrositäten, die man und dem medizinischen Schulen von Bologn und Malland auh —; her mit dem Brecheisen und dem Hebehaum I denn bei – 30% (Gren – 21% Römm), ibt die Aut schwerlich im Stande, es zu spalten. Ein in zwei Bulten zenägtes und zwei Tage lang bei + 76 (4 † 19] \*R) in der Combine aufbewahrtes Fass war noch ganz so widerspensig wie Krievl ein Paar Zoll unter der Oberfalche. Ein abniches Kinaupen Langenöl, der aus den Fassdauben losgelout war, stand da wie eine gelbe Sandsteinwalze für eines Kinaupen auch gene gelbe Sandsteinwalze für eines Kinaupen.

Eis zum Dessert kommt natürlich angebeten in aller denkbaren und undenkbaren Maunigfaltigkeit. Ich habe uneine Erfindungskraft an einigen Sorten geprüft. Ein Ronischer Plusch, noch ein gut Theil stärrer all der vonenbaste Romer je koatety, entsteht unverweilt hei — 20° (— 23° R.). Man anehme einige mit Zucker bestroute Moosberen (renderrie), there darn etwas Butter und siedendes Wasser, und man hat bei den muttern. Abentgeelbehaften in den die der bei den bei den muttern. Abentgeelbehaften in der bei den hat hat ist bei den muttern. Abentgeelbehaften in der hat hat ist Prau vom Hanes, trots: herre, mit so viel Aumush affectiente Frau vom Hanes, trots: herre, mit so viel Aumush affectiente

Rube, doch oft genug einen verstohlenen Angstblick auf die girrenden Tauben warf, deren Eisherzen auf dem Esstische vor der Zeit in Eins zusammenschmolzen. Auf diese Dinge verstehen wir uns am Nordpol besser. So gross ist die "Festigkeit und wilde Energie" unserer Eissorten, dass wir sie auf einem Besenstiel aus zähem Wallnussholze serviren. So hart ist der Eiscylinder am obern Eude, dass er als Knittel dienen konnte, um einen Ochsen niederzuschlagen. Die einzige Schwierigkeit liegt in dem weiteren Verfahren, nun damit fertig zu werden. Es erfordert Zeit und Energie, um mit dem Tranchirmesser in das Eis einzudringen, und man muss seinen Löffel geschickt zu handhaben wissen, wenn es sich nicht an die Zunge ausaugen soll. Einer von unserer Back liess sich dieser Tage durch die krystallne Darchsichtigkeit eines Eiszapfens verfuhren, ihn im Munde gerbeissen zu wollen. Die Folge war, dass ein Stuck an seine Zunge, zwei andere an seine Lippen anfroren und jedes ein Stuck Haut mit wegnahm: das Thermometer zeigte - 280 (- 2610 R.).

Soviel uber unsere Fourage, wie wir sie hier am Nordpol zur Verfugung haben. Ich brauche nicht erst zu sagen, dass unsere eingemachten Speisen vortreffliche Kanonenkugeln abgeben wurden, prächtige Kartnischen!

Jetzt wallen wir zur Abwechslung einen Spaziergang maeben, gehörig eingepackt in das erforderliche Nordpol-Kostüm. Das Thermonecter steht, wir wollen einmal sagen, auf 25<sup>6</sup> (— 3° R.), nicht niedriger, und eine noble Breeze webt, aber nur ganz gelinde.

Wir machen die Lippen für die ersten zwei Minuten fest zu und lassen die Luft durch Nasenlöcher und Schnurrbart vorsichtig ein. Alsbald athmen wir eine trockne, scharfe, aber doch noch gnädige und augenehme Atmosphäre, Bart, Augenbrauen, Augenwimper und die daunigen Harchen an den Ohren bekommen eine zarte, weisse und vollkommen einhullende Decke von ehrwürdigem Reif. An Schnurrbart und Unterlippe bilden sich schwebende Perlen bannelnden Eises, Steckt man die Zuuge heraus, so friert sie sogleich an diese Eiskruste an, und eine schleunige Anstrengung und gehörige Nachhulfe mit der Hand ist erforderlich, um sie wieder frei zu machen. Je weniger man spricht, desto besser ist es. Das Kinn hat eine besondere Leidenschaft, an die obere Kinnlade anzufrieren vermittelst des Klebens des Bartes. Sogur meine Augen sind oft zusammengeleimt gewesen, und ieh habe erleht, dass schon ein blosses vorubergebendes Schliessen der Lider geführlich werden kann. Indem wir weiter geben, entdecken wir auch noch, dass das Eisen an unsern Buchsen

durch die beiden Paare wollener Fausthandschube durchzu-

dringen anfangt und eine Empfindung wie von beissem Was-

ser verursacht. Aber wir liaben angenommen, dass wir dem Wind den Rücken zukehrten, and sind wir gut acclimatisirte Unterthanen seiner Majestat des Nordpols, so hat sich schon eine warme Gluth eingestellt und ein reichlicher Schweisserguss ist ihr gefolgt. Jetzt machen wir einmal Kehrt und gehen dem Wind entgegen - was zum Teufel ist das für eine Veränderung! Wie werden unsere Austunstungen weggeblasen! Wie schneidend ringt die Kalte Einem am Nacken berunter. wie dringt sie durch die Taschen ein! Hol ein Matroscumesser in meiner Hosentasche, das bis dahin quastlictisch warm gewesen war, ist plotzlich so kalt geworden wie Eis und so heiss wie Feuer. Machen wir, dass wir nach dem Schiff zurückkommen! Ich habe es erlebt, dass ich einmal drei Meilen von der Brigg von so einem erfrischenden Winde überfallen wurde, und war schon so weit, dass ich furchtete, ieb würde sie schwerlich jemals wiedersehen. Meinem Begleiter

Martin erfroren die Backen, und ich fühlte eine lethargische Betaubung, wie sie in Mährchenbuchern oft geschildert wird.

... Es ist Washington's Gebrustag, der Tag, we jobes Hers Frühlich sein sollte", aber wir haben keisen Wein für die Mittagstadt und zu künstlieber Lastigkeit einen Wein ind wir in krunk. Umere Schiffmannschaft jedeck, gate partiolische Schlieker , brachten eine theatralische Vorstellung zu Stande: "der irknünderhe Advoca", Fierre O'Hars, von dem bewundersawardigen Bruce, unserm Criebton, gefangen genonmen. Das Schiffs: Thermometre Graussen zeigte genomen. Das Schiffs: Thermometre Graussen zeigte genomen. Das Schiffs: Thermometre Graussen zeigte und Archen, bis and 30° unter Null ( $-2.7\,\mathrm{f}^3$  R.), nur e2 unter dem Gefreipspankte - wahrscheinlich der niechtigste Temperaturstand, dessen eine theatralische Aufluhrung sich rähmen kann.

Es war überhaupt sine blichst wunderliebe Geschichte. Die Verdichtung der Atmosphier war zu ausserodentlich, dass man die Schuntpieler nur eben eben konnte; sie bewegten sich in einer Dumstvolke, Jede magenvählich kritigt vorgetragene Stelle war von Rauchvolken begleitet. Die Hande dannjehre. Wenn ein eldenschaftlich erreigter Theepis-jünger seinen Hux danahm, so rauchte er wie eine Schussel Kartoffeln. Wenn er wartend darand, uber eine Antwort sain- Dieser Thermometerstand war 30% (13 % R.) nie- auf. — Dieser Thermometerstand war 30% (13 % R.) nie- driger als der niedrigste bei den Nord-Georgischen Aufführungen Party.

Ein Luftinsect ware in dieser öden Kaltewuste eine noch größsere Unmöglichkeit als ein Diamant in einer Windwehe. Abgeschen von einer Robbe und einem Fuchse, hat uns Monate lang Nichts begrüsst, was mit uns dieselben Lebeusbedingungen theilte. Die wimmelnden Myrialen lebender Wesen, die den Arktischen Sommer charakterisirten, sind hin. Die anatidae schreien in den grossen Buchten und Bachen des mittleren Sudens. Die Moven haben die Region des offnen Wassers aufgesucht. Die columbi und Auks sind jetzt an den nördlichen Kusten meiner theuern Heimath. krachzende Rabe, dieser dunkle Wintervogel, heftet sich an die landeinwarts gelegenen Wüsten. Die Meerschwalben sind weit weg und die Muskitos, dem Himmel sei Dank, desgleichen. Es gieht keine Wanzen in unsern Decken, keine Nissen im Haar, keine Maden im Kase. Kein Punktehen eines Lebeudigen glitzert im Sonnenscheine, keine Tone, die Leben verriethen, schwimmen in der Luft. Wir sind ohne eine Spur, ohne eine Ahnung eines lebenden Geschopfes.

Wenn man sich nun vorstellt, man verliesee, währenunkt aus Thermoneter 800 (— 3 516 R.) unter dem Gefrierpunkt zeigt und die neue Sonne einen kalten, grauen Scheis unf den Schnee wirft, die einundsfreisig lebenden Wesen, zu denen man als zweiundsfreisigstes gehort, und man wanderte auf dem Eire dahin weit weg — so weit, dass kein Klopfen

oines Hammers, kein Summen einer Stimme Einen mehr in Verbindung uit der kleinen Ausseuweit erhielte — so wird ann begreifen, wie mir zu Muthe war, als ich das "kriechende Wunder" an meiner Rennthierkappe fing. Es war eine geforone Feder".

Die Steinbehleutger der Höht, — "Herspahlt Journal" giebt folgende Mittheilung über die Steinkolheunger der Weltdie Vereinigten Staaten enthalten 129,730 Engl. Quadratmeilen Steinkolhen; Grossbritannien enthalt 11,850; Spanien 3408; Frankreich 1719 mud Helpien 318; aber der wirkliche jahrliche Ertrag an Steinkolhen in den verschiedenen Landern war im Jahre 1832; wir folgt: Grossbritannien 31,300,000 und Frankreich 1,130,000 Tourschilgten Staaten 4,000,000

Das Alter unieres Planetes. — Man nimmt an., dass die Planen der Steinkohlenperiode eine Temperatur von 22° Rénumur erfordeten. Die mittere Temperatur ist jetzt 8 oder 14" geringer. Durcht Experimente über das Abkuhlongsverhaltniss der Laven und des geselmolrenen Bassits bat sich herzungestellt, dass 9,000,000 Jahre erforderlich sind, ehe die Eele 14" Bäsnur verliert.

Herr Hibert berechtet die Periode auf 5,000,000 Jahre. Kimmt man aber an, jus das Ganze in geselmolzenem Zustande geween sei, so stellt sieh die Zeit, die beim Chergang aus den Flüssigen in den festen Zustand verlussen sein mass, auf 250,000,000 Jahre. (Am Boul' in Zumenot')

Das Project eines Telegranken-Gürtels um die ganze Erde. -Man liest jetzt viel in öffentlichen Blattern von dem Proiect, den elektrischen Telegraphen rund um die Erde zu legen. und man sagt, dass Herr T. P. Schaffner, ein geborner Deutscher, bereits eine Reise um die Welt zurückgelegt linbe. welche er unternahm, um die angeiellsten Untersuchungen anzustellen und um die nötbigen Verhandlungen mit verschiedenen Regierungen auzuknunfen. Nach seinem Pha soll der elektrische Gurtel in folgender Weise um die Erde gelegt werden: Von England über Schottland, die Orkney- und Shetland-Inseln, Faroer, Island, Grouland, Labrador, Canada, die Vereinigten Staaten, Californien, an der Kuste des Stillen Oceans entlang durch das Oregon-Gebiet, the Russisch-Amerikanischen Besitzungen, die Halbinsel Aliaska, die Aleutischen Inseln, Kamtschatka, Ochotsk, Irkutsk, Kansk, Koliwan, Omsk. über den Ural nuch Kasan und Moskau, wo er sich an das osteuropäische Telegraphennetz anschliessen wurde. Es ware diess allerdings ein vollstandiger Gurtel um die Erde, der aber zwischen den Parallelen von etwa 35° und 67° laufen und dessen grossere Halfte innerhalb Sibirien und dem Arktischen Amerika liegen würde. Es wurde in der That eine Telegraphen-Linie vorzugsweise lur das Russische Reich werden, ohne die wichtigsten Länder Asiens, sowie Australien zu beruhren. - eine elektrische Verbindung Europa's und der Vereinigten Staaten mit dem Lande der Eskimos, der Kamtschadalen, Tungusen, Samojeden und andern ärmsten der Menschenkinder, deren Bedürfnisse und höchstes irdisches Gluck meist auf Thran und Seehundsfleisch beschränkt ist. Das hie hueret aqua der Frage eines weltumspannenden Telegraphen scheint uns der Theil durch den Atlantischen Ocean zu sein, der die Verbindung zwischen beiden Hemispharen berstellen muss; denn von Europa nus wird man am leichtesten und erspriesslichsten die Gestade des Stillen Oceans erreichen können, wenn man die Linie nach Indien, von da nach China einerseits, über die Sunda-Inseln nach Australien andererseits, hindirigirt, wahrend von den Vereinigten Staaten noch viel leichter die gegenüberliegenden Ufer des Grossen Oceans and überhaupt alle wünschenswerthen Verbindungs-Linien über die Neue Welt hergestellt werden können. Was aber die Liuie durch den Atlantischen Ocean anbelangt, so fragt es sieh noch ob die grosse Tiefe des Oceans die Anlage eines Telegraphen gestatten wird, nud wenn dieses der Fall ware, so michte die directe und kurzeste Linie, von Irland nach Neufundland, wahrscheinlich nusführbarer sein als darch die mit gewaltigen Eismassen erfullten Meere und Lander der Arktischen Regionen, Zur Kenntniss der Tiefe des Atlantischen Oceans hat man neuerdings so viele Untersuchungen angestellt, dass der berohmte Amerikanische Hydrograph Lieut. Maury in scinem neuesten Werk (Physical geography of the Sea) die Ausicht ausgesprochen hat, dass auf der Linie zwischen Cap Clear in Irland and Cap Race in Neufundland (beiläufig von einer Langen-Erstreckung von 1600 Engl. Seemeilen) wahrscheinlich nirgends eine grossere Tiefe als 10,000 Engl. Fuss gefunden werden möchte. In dieser Stelle des Atlantischen Oceans bildet der Meeresboden merkwardigerweise eine merkliche Erhobung, die man bereits mit dem Namen des "Telegraphen - Plateau's" bezeichnet hat. -

#### AN DIE REDACTION ZUR BESPRECHUNG EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

Ethio Kreit Kone, M. Da, C. S. N. The U. S. Grinnell Expedition in search of Sir John Franklin. A present Avaranties. New York: Harper and brothers, Pixil.— Cast stan Asont dee Lody Service. New York: Harper and brothers. Pixil.— Cast stan Asont dee Lody Service. New York: Jamps of Sir John Standard Service. New York: Jamps of Sir John Standard Service. Service

James D. Ferbez, Norwegen und seine Gitscher. Aus dem Englischen von Ernst A. Zuchold. Leipzig, Abri, 1855. — (wi) habes die Ordeni-Ampete diese Werkes berül in Nr. 7 misrer, Greep, Micharten der Schreiber und der Schreiber der Schreiber der Schreiber der Schreiber und diese Ampete Weit in diese Ampete Weitschaft den Festischen Festischen von Vergeier und sein, des der Weit in diese Ampete Weitschaft den Festischen Politikani vongriegt wird. Bis seine Kalta von Norwegen, vermisst nam Festisch angerna). Angeles, weits auch die Kalta von Norwegen, vermisst nam Festisch angerna).

Eng, et Rich, Cortambert, Carta générale des célébrités de la France, Paris, Hachette & Comp., Bertrand, Longuat, 1854. — ("Kosa avos entrepts la tièce coriesse, mais lengue et difficil, de placer se une rarte de France toutes les célébrités de notre pays ens tient và cilia ant pris maissonce", — o begianent de Berran Authoni libre Éthiutrong se de Karte.

die in altere ergerent preferentieren keinen deutlich beisperkeren im. Die Kerne in mit obeiter growent Meiner Amerikani, die zem dichterenten im Noeden, triberen mit Sildern aussammenstehen, in einer Weite, die im Ganzen ziemlich persikt mit die Hinklichteit der herbeitsgeren zur geleich erhollt. Die die den der der die Hinklichteit der herbeitsgeren zur geleich erhollt. Die der die den der die Hinklichteit der herbeitsgeren zu geleich erhollt. Die der der der der die beinholte genrichte, ausgeschen, nach denen uns jeden Numen in der Karte leicht erfellen in kann. Die füst die nieder die hosterlichens der die georgischelten ist.

The Cord Topol Ultricker der Allgemeinen Bürger- und Realschulte zu Leipzig, Kleiner Schultzta der Ellement-Geographie,
Neue Ausgabe; iß karten, entworfen und gez, von Otto Delitzeh, mit
naturkhistor-gehen Randenichungen. Leipzig, Hierieria, 1800.—
naturkhistor-gehen Randenichungen.
naturkhistor-gehen der Amerikanischen Stein einer werge Schuser-Regien aufstickt.
naturkhistor-gehen Randenichungen hebenber.
naturkhistor-gehen der Amerikanischen Stein einer Wergen Schuser-Amerikanischen Schusennaturkhistor-gehen und der Amerikanischen Stein dankte erger Schusernaturkhistor-gehen und der Amerikanischen Schusernaturkhistor-gehen und der Amerikanischen Stein dankten erger Schusernaturkhistor-gehen und der Amerikanischen Stein dankten erger Schusernaturkhistor-gehen und der Amerikanischen Stein dankten erger Schusernaturkhistor-gehen und der Schusernaturkhistor-gehen und der Schusernaturkhistor-geh

These, Febr., con Localescaters and Henry Long, Erghurungshif (von B. Milletten) sum Schul-Allas in 20 Karten. Braunchweg,
Vieweg und Westermann, 1855. — (those with Butter Bilden tiener Theil
Assall anders Bilden Schule 1868. — (those with Butter Bilden tiener Theil
Assall anders Bilden Schule 1869. — (those with Butter Bilden tiener Theil
Assall anders Bilden Schule 1869. — (those West, weither is der Bee, Ackgang and ton crossen Theile ach in der Anathmen noch on dem 10. 1844
vergen der Schule 1869. — (those West, weither is der Bee, Ackgang and ton crossen Theile ach in der Anathmen noch on dem 10. 1844
Verleistungs weither in Arbeit gerommen it, anischen ton for solden SchulAllasten haupten bilde in Arbeit gerommen it, anischen ton for solden SchulAllasten haupten bilde in Arbeit gerommen it, anischen ton of genden Schule
Allasten haupten bilde in Arbeit gerommen it, anischen und einer Arbeit geromber den ommen hilb hindeligen an Beitage and, de wir bei dieser Ergherheit von
Lee ommen hilb hindeligen an beitage and, de wir bei dieser Ergherheit
ver der von der Bilden vertreich und der Schule der von der bilden in der Schule der Vertreich und der V

#### NEUE VERLAGSWERKE VON JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

I. Friedrick, Past. und Einenhalm Karte von Deutschlund, den Niedrrahmen, Belgien und der Selweig: Ibi Ghain und Paris, Rügeu und Königsberg, Krakau und Pesih, Venedig und Grenoble. Maassastab 1: 13/03/030. Auf staken: Haufspaper, in Farbendruck. Priis, zum Beise. Gebrusch eingerichtet, 15 Sgr. — (1988. ausfläste Underschreit erstellt auf Einenhalm und die Bathon, Chausen, Enderschlund erstellt auf Einenhalm und die Bathon, Chausen, Enderstrund gewarter und gewarter Freierinung. Anseelen eine Geberschlus Karn der Hagt-Einenhalm und Telepaphen Limits etzuger).

Kriegekarten Nr. 8. — F. von Stälpmagel: Karte von der Molden angreinzeiten und Besarrabien nicht den angreinzeiten Ländern bis Kranstatit, Bukurecht, Odessa, Olwiopol. Massstali 1:1,250,000. Preis, colorirt. 6 Sgr. — (Nach den besten verbendenen Materialise neu entworfen und gezeichnett.)

<sup>9</sup> Monatsserichte der Gesellschaft für Erdkunde, Berlin, Nese Folge II. 325 f.

## DIE EXPEDITION NACH CENTRAL-AFRIKA

III. Dr. II. Burth's Forschungen in Libtako und den östlich davon gelegenen Ländern.

Unserm im letzten Heft gegebenen Versprechen gemäss, legen wir unsern Lesern den Bericht des verdientesten aller Afrikanischen Forscher am Libitáko vor. Derselbe ist in einem in Englischer Sprache verfassten und an Ritter Buneen adressierten Schreiben, datir, Libitáko, Dóre 16. Juli 1853", enthalten. Zur Orientirung der geographischen Lage von Libitáko müssen wir auf das im ersten Heft musserer, ¿Geographischen Mittheilungen" auf Tafel 2 enthaltene Kärtchen verweisen, nach welchen dieses Land zwischen 149 und 15° nörd. Breite und 1° bis 2° westl. Länge von Paris belegen ist, circa 60 Deutsche Meilen studöstlich von Tünbuktu. Der folgende Bericht ist als eine Ergänzung unserer Schilderung von Barth's Reise von Kuka nach Timbuktu (SR. 3.–14) anzusehen. —

.lch weiss zwar noch nicht, wie und wann ich im Stande sein werde, einen Brief zu befördern, benutze aber doch die ersten rubigen Stunden, um Ihnen und durch Sie meinen Freunden und dem Publikum wieder Mittheilungen über mich zu machen. Ich bin so glücklich gewesen, diesen Platz am vorigen Dienstag gesund und voll outen Muthes zu erreichen. Mein körnerlicher Zustand, der in Sav bedeutend angegriffen war, hat sich durch die bessere Luft des hügeligen Landes Gurma, durch welches pasere Reise hierher ging, schr gehoben. Ich bin ietzt nur noch 15 Tagereisen. d. h. ungefähr 180-200 Engl. Meilen, von Timbuktu entfernt; doch führt mich mein Weg nicht über Duenza 1). sondern quer durch die Bergkette Ombori - zwei Tagereisen westlich von diesem Orte, der auf ihrer bedeutendsten Erhebung liegt - und dann gerade auf den Fluss zu.

Ich bin schon hier innerhalb des Handelsgebietes von Timbuktu; denn die Araber von Timbuktu und Umgegend sind es hauptsächlich, die den Markt des hiesigen Platzes versorgen. Der Haupthandelsartikel ist hier nämlich das Salz von Taodenni, das gegenwärtig die \_raha" (etwas mehr als ein halber Centner) zu 5000-6000 Kauries oder Tschédo verkauft und von ihnen an den Markt gebracht wird; ausserdem bringen sie auch noch Gold. Mit Korn und Butter kommen die Tanaree's, von den Fulbe "nelli", d. b. Vögel, oder "wodebe", d. h. die Rothen, genannt, und unter ihnen wieder besonders die von Ga'o, der einst berühmten. jetzt nur noch elende Reste aufweisenden Hauntstadt des Sonr'ay-Reiches, die sieben Tugereisen NNW, von hier auf einer Insel im Flusse (in ohngefähr 16° 40' nordl. Breite und im Meridian von Greenwich 1) celegen ist. Auch die Einwohner von Mosi kommen mit ihren Waaren hierher; sie bringen ihre berühmten Esel. ihre vortheilhaft bekannten breiten Baumwollenstreifen - leppi - und wohlfeilen schwarzen Hemden an den Markt, die Menge einer besondern Art grosser Guro. ntisse, nicht von Selga, sondern von Tangrére, gar nicht yn crwihnen.

Was die Einwohner der Stadt betrifft, d. h. nicht die unbetriebsamen Fulbe, welche Nichts als sauere und, was merkwürdiger ist, auch süsse Milch zu Markte bringen, sondern den übrigen Theil der Sonr'av - Bevölkerung, so fabriciren diese sehr hübsche und billige grobe Shawls, deren Bestandtheile aus Baumwolle und Wolle genischt sind und die sehr verschiedene Farben haben. Ich hoffe einige Proben von ihnen mit nach Hause zu bringen. Wirklich ist der biesige Markt. der, beiläufig bemerkt, täglich abgehalten wird, wenn auch an sich sehr ärmlich, doch von viel grösserer Wichtigkeit, als man nach dem unbedentenden, um nicht zu sagen, elenden Ausselm des Ortes auf den ersten Blick glauben sollte; ich für meine Person bin aber auf die grössten Schwierigkeiten gestossen, als ich meine mitgebrachten Waaren, die Fabricate aus Kano and Nyffi, verkaufen wollte 2); alle Welt hatte

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Eigennamen sind genau in der Orthographie des Englischen Originales beibehalten worden, in welchen 8 gleichbedeutend im Deutsehen mit Sch., Tsh oder Tch = Tsch., J = Dscb., Y = J, Z = S etc. etc.
A. P.

Petermann's geogr. Mittbeilungen. Mai 1856.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Jhro wirkliche Lage ist, wie ich nachher fand, 17° 19' nördl. Breite und 0° 47' 20" üstl. Länge von Greenwich.

<sup>2)</sup> Der Verlust auf diese Artikel im Vergleich mit Say ist enorm, Ich hätte in Say soviol verkaufen sollen, dass ich für die 14

zwar Lust zu kanfen, aber hares Geld war nicht vorhauden. Der Ort selbst heisst Döre, der gauze Distrikt dagegen Lübkide. Der letztere wird dem Namen nach von einem Emir regiert, ist aber jetzt in einen Abgrund von Anarchie versunken, die für den Reisenden keineswese zümstig ist.

Was meine Aussichten auf Erfolg in diesen Gegenden angeht, so habe ich bis jetzt nicht den mindesten Grund, denselben zu bezweifeln. Im Gegentheil. das Volk hat mich so schr erhoben, indem es sich von allen Seiten herbeidrängt, mu meinen Segen zu erhalten, dass ich eher eine etwas kühlere Aufnahme wünschte. Selbst die Araber betrachten mich nicht als einen gewöhnlichen Christen, theils wegen des bescheidenen Masses von Gelehrsamkeit, das ich mir habe erwerben können, theils weil ich vom Osten herkomme. Die Fulbe haben mir den Titel "Médibo" gegeben, der nun mein einziger Name hier ist. Es darf chenfalls wohl als ein gutes Omen gelten, dass der Sheikh von Arawan, der Mörder des Majors Laing, nachdem er beinahe 40 Jahre über Azawad geherrscht hat, endlich vor ein Paar Monaten gestorben ist. Ich frene mich auch, meinen Freunden melden zu können, dass meine glückliche Ankunft in Timbuktu ietzt in hohem Grade verbürgt zu sein scheint. Ich war nämlich so glücklich, an einem Orte Namens Namantúgu, zwei Tagereisen von hier, einen sehr gescheuten und wohlbekannten Araber aus Timbakta zu treffen, der zur Parthei des Sheikhs Bakay, d. h. des Papstes von Timbuktu, gehört und den ich sogleich in Dienst nahm. Derselbe hat es auf sich genommen, mich und mein Gepäck wohlbehalten nach dieser Stadt zu schaffen.

Die Lage Timbuktu's ist, soweit ich augenblicklich urtheilen kane, nungefähr 17° 10′ nördl. Breite und
2° 20′ westl. Länge von Greenwich; sicherlich liegt es
nicht weiter westlich, sondern eher etwas mehr nach
Osten. Was die Bedeutung dieser berühmten Stadt
betrifft, so darf unan wohl sagen, dass sie sich nach
Allem gegenwärtig einer biberen Blithe erfrent, als
lir wenigstens während der beiden letzten Jahrhunderte zu Theil geworden ist. Denn nachdem sie von
der numittelbaren Herrschaft der Fulbe oder Fellan
frei geworden ist — eines Stammes, der im Wahrheit
nicht die Fähigkeit beisziet, grosse Handelsplätze ernicht die Fähigkeit beisziet, grosse Handelsplätze er-

ganze Relse mit Kauries verscheu gewesen wäre, aber ich wurde falsch berichtet, dass die Kauries hier kelnen Cours hitten. In Say ist der Gewinn acht gross, er steigt bis auf 80%. Zwischen bier uud Timbuktu haben die Kauries allerdings keinen Cours.

folgreich zu regieren, wie sie denn z. B. den Handel von Jenni gänzlich ruinirt hahen - hat sie nicht nur wieder die grösste mercantile Thätigkeit eutfaltet, sondern ist auch als die Residenz des Sheikh, gegenwärtig el Bakay's, Bruders des Sheikh el Mukhtar, der Mittelpunkt einer besonderen, selbstständigen Herrschaft geworden. In der That ist die Einsetzung dieses religiösen Oberhauptes in Timbuktu, die mit der Erhebung des Jehadi unter den Fellan von Hanssa, sowie mit der Usurnation des Thrones von Borno von Seiten des Sheikh el Kanemi, eines Arabischen Fakih, beinahe gleichzeitig ist, eine Thatsache, die für die neuere Geschichte Central-Afrika's von der grössten Wichtigkeit ist. Der Sheikh von Timbuktu hat seinen Einfluss bis nach Gaudo 1) hin ausgedehut, wo er einen Agenten hat; er hat es erreicht, dass der Beherrscher von Masena — gegenwärtig Hámedu (11), Sohn Hámedu's (1), der voriges Jahr starb - ihm grosse Ehrerbictung erweisen muss, und er sendet endlich seine Emissäre durch Mosi und Bambara. So kann man sagen, dass Timbuktu eine Art Afrikanischen Roms geworden ist, und der Islam scheint angenblicklich nirgends stärker zu sein, als an dem Ufer des Isa.

Ich gehe jetzt dazu über. Ilmen einen kurzen Bericht über meine Reise von Say 2) hieher nach Dore zu geben. Über meine Route von Sokoto nach Sav habe ich Ihnen früher ein Paar Daten in einem von Sav aus geschriebenen Briefe<sup>2</sup>) mitgetheilt. Diesen Brief habe ich jedoch erst von Tshampa-lauel aus befördert, der Residenz des Emir Torode \*), die drei Tagereisen weiter liegt. Ich hatte nämlich das Glück, an diesem Orte mit einem Freunde von mir, einem Araber von Kano, Mohammed el Wakhshi, zusammenzutreffen, der auf einem weiten Umwege, von dem ich eine Skizze beiftigen zu können hoffe, mit der Gurokaravane von Gonia aus nach Tshamna-lauel gelangt war. Sav. das, wie ich damals schrieb, an dem westlichen Ufer des Flusses unter 13º 10' nördl. Breite und, wie ich später fand, 3º 7' üstl. Länge von Greenwich liegt, ist auf einer Art Insel gelegen, die drei Meilen breit und

<sup>9)</sup> Indem ich die Erörterung dieses Gegenstaudes auf eine Zeit grösserer Musse verspare, will ich hier nur erwälmen, dass Abdallahi, der Gränder des Reiches Gando, den Sheikh Mukhtar in elner seiner Schriften einen Propheten mennt, dessen Glaube ihr Glaube sei; "ein bend dir den bei Mukhtar.

<sup>2)</sup> Ich will hier nur bemerken, dass Say in dem östlichen Sonr'ay-Dialekt nichts welter als Fluss bedeutet und dem Isa des westlichen Dialekts gleich ist. Sie nennen Kwara, Sirla; Say,

<sup>3)</sup> Derselbe ist bisher noch nicht eingetroffen. — A. P. 4) Die Toróde, alle schwarz, sind die vornehmste Classe der Fulbe und werden in Haussa Torunkawa genannt.

zehn Meilen laug ist. Sie wird nach Westen zu von einem flachen und gegenwärtig trocknen Arme des Flusses eingeschlossen, der aber ebenfalls gegen Westen von dem wirklichen Ufer beerenzt wird, welches letztere aus einer mugefähr SD Fuss hohen felsigen Erhebung besteht. Dieses westliche Ufer liefert den Reweis, dass der ganze Raum nichts weiter ist als das prancingliche Flumbett. Hier beginnt die Granitformation, die weiterhin, anserhend von der Residenz Galavio's, mit vielem Gneiss und noch weiter mit Glimmerschiefer gemischt ist, der oft sehr schöne Exemplare bildet. Was den allgemeinen Charakter des Landes betrifft, so ist es grösstentheils hochgelegen und hie und da hügelig: grosse Strecken wilder Wälder treunen die wenigen cultivirten Punkte von einander deren cinzices Erzenquiss der duliba ist mit Ansnahme des Distriktes Yaga, wo Durra ') fast allein cebaut wird. Rindvich wird in bedeutender Menge gezogen. Der gewöhnlichste und hervorragendste Baum ist der Kuka (in Fulfulde Bokka), das wohlbekannte candelabrum. Was die Ureinwohner des Landes betrifft, so sind die Sonr'av in den östlichen Gerenden auf das Flussthal beschränkt; weiter gegen Westen sind sie hauntsüchlich zwischen der Strasse und dem Flusse 2) angesiedelt, an einem beträchtlichen und vielverzweigten Bette des Flasses, das im Sommer trocken bleibt, und das ganze Land, durch welches mein Weg ging, gehörte mit Ausnahme eines einzigen Ortes, der Bosebángo heisst, nud dessen Umgebung zu Gurma. Weiterhin, zwischen Arribinda und Ombori, sind noch gegenwärtig mehrere Sonr'av-Dörfer. Aber Nichts als ein kleiner Theil von Gurma an der nördlichen Grenze ist in den Händen der Fellau. Ihre Sprache hat mit der der Benin ein Puar Worte gemein. Ich will hier nur ihre Zahlwörter anführen, die cauz und car verschieden sind.

Zahlwörter der Bewohner von Gurma.

1 yembu (yendo), 2 ille, 3 da, 4 na, 5 ymmuo, 6 lúoba, 7 lelle, 8 kinni, 9 kiya, 10 kappīga, 11 pi gi yendo, 20 pille, 30 pīta, 40 pina, 50 pinmo, 60 pilloga, 70 pillele, 80 pina, 90 pīva, 100 lūkkoga, 1000 līttvrle.

Politisch ist das Laud zwischen Say und Dore in drei Territorien getheilt, das Territorium Galayjo's, das des Emir Toréde (des Bruders von Moźzu) und Yara. Tshampanore, die ietzige Residenz Galayjo's, der vor vier Jahren seine frühere Residenz Tshirgum aufgab, liegt sechs Meilen weiter nach Osten. Die Lage dieser Residenz ist 13º 12º nördl. Breite und 2º 41' östl. Länge von Greenwich. Tshampa-lauch. Toroide's Residenz, liegt 13º 12' 30'' nördl. Breite und 2º 33' östl. Länge, und Sebba, der Sitz des Emirs von Yaga, 13º 49' 30'' nördl. Breite und 1º 19' östl. Länge, Die Lage von Döre dagegen, wo ich diess sehreibe, ist 14º 22' nürül. Breite und 1º 40'' östl. L. von Greenwe.

Das Gebiet von Torode ist von dem von Yacca durch eine sehr ausgedehnte und unsiehere Wildniss you vier Tagereisen getrenut, and denen man unr an Einem Orte vorüberkommt dem oben erwähnten Roses bángo, und dieser wird von einem unabhängigen Stamme des Sonr'av-Volkes bewohnt, den Kakábe, den nahen Verwandten der Larba, die ein wenig nördlich von der Strasse wohnen und dieselbe täglich musicher machen. Zehn Minuten westlich von Boschäuge kommt man über den Fluss Sicha 1), der den Europäern vor einigen Jahren in seinem oberen Laufe bekannt geworden ist. Dieser Fluss macht eine Biegenne von Nordwest nach Nordost und fliesst weiter nach Westen zu am Sanme der Strasse hin. Das zweite Mal, wo wir dem Fluss begegneten, konnten wir ihn, da er 12 Fuss tief war und Boote gänzlich feblten, nur vermittelst ungeheurer Bündel Binsen, die zusammengebunden wurden, passiren, und auch sonst ist er oder vielmehr das Wasser, das er führt, sehr übel berüchtigt. Wenn er das Thal überschwemmt hat, so wird dasselbe als höchst verderblich für Pferde und alle Arten Vich angesehen, und in der That ist der Boden längs des ganzen Laufes des Flusses voll von schwarzen Würmern (black worms).

Bosebiango liegt 13° 34′ nördl. Breite und 2° 11′ öztl. Länge von Greenwich. Bandére, ein Dorf, das ganz von dem Gurma-Volke bewohnt, aber bis zu einem gewissen Grade von dem Emir von Yaga abhängig ist, liegt 13° 43′ 30″ nördl. Breite und 1° 30′ 30′ öztl. Länge. Es wird Ihnen nieht entgeken, dass die beiden Röuten, die ich die Ehre hatte vor zwei Jahren von Kuka aus nach Europa einzuschieken, mit den oben erwälnten Plätzen nichts zu thun haben, sondern eine

<sup>1)</sup> Diess Wort Ist undentlich im Original.

<sup>7)</sup> Das Flusshol selbst ist beinahe gänzlich in den Händen der Tauaricks, deren grösstenheils auf den Inseln augesiedelte Sclaven den Boden für sie bauen.

<sup>9)</sup> Man kommt swischen Say und Döre noch über zwei andere Flinse von einiger Bedeutung, senn ausde viel keitere, als der Sirbat den Gefeht und den Yalft. Der erstere ist eine Meile westwates von Tehampe-lanel und nan trifft hin noch avei Mal, weni es derselbe ist; der Yalf liferat in den Fags, der der Angabe nach zwei Meilen nodwestlich von Sebba in den Sirbat filessen soll; weiterhin trifft man den Yalf nochmals an; da war er aber gegenwartig stagnieren.

stidlichere Richtung verfolgen, indem sie über einen Ort Namens Mertebogo führen, den ich damals nannte. Diese einst blühende Fellan-Niederlassung ist mit all ihren Denendenzen voriges Jahr bei dem allgemeinen Aufstande der eingebornen Stämme gegen die Fulbischen Eroberer von Böjjo, einem der kleinen Gurmaer Fürsten, vollständig zerstört worden, so dass die Reisenden jetzt die gefährliche nördliche Route einschlagen müssen. In der That, ich glaube, alle diese Fellaui-Staaten, deren Schicksal sich schon in den nächsten Jahren entscheiden wird, mit Recht "zerstreute Waldgemeinden Viehzucht treibender Menschen" nennen zu dürfen. die durch die umliegenden Wälder fast versteckt werden und bei denen man vergeblich nach einer Sonr von Bewusstsein darüber sucht, dass sie Glieder Eines grossen Reiches sind, und ebeuso wenig findet man bei ilmen Etwas, das einem Hofe ähnlich sähe. Tshampagore allein, wo sich der Hof Galavjo's findet, macht eine Ausnahme; dieser kleine Hof hat einen wirklich stattlichen und fürstlieben Charakter und bildet eine kleine Welt für sich, die mit Allem, was ihn nmgiebt, in schroffem Contrast steht. Er selbst ist ein alter Mann mit schöuen, fast Europäischen Zügen, und seine ersten Hoflente könnten, wenigstens was ihre Haltung betrifft, auf einer Ministerbank in England sitzen, auch seine Leute, die fast alle blaue Hemden oder Shawls von derselben Farbe und blane Hosen tragen und in der Regel mit Flinten, nater deuen sich viele Doppelflinten finden, bewaffnet sind, machen den Eindruck cines einigermassen disciplinirten Corps, stammen sie sämmtlich aus Masena und der Umgegend von Timbuktu und haben das Schieksal ihres Herru getheilt, der, einst Beberrscher von ganz Masenn, sich dem chrgeizigen Mohammed Lebbo nicht unterwerfen wollte. Dieser, der behauptete, das Banner aus den Händen Abd Alláln's, des Bruders und Nachfolgers Jehádi Othman's, empfangen zu haben, erhob auf diesen Grund hin Ansprüche auf den unbedingten Besitz aller Provinzen, in deneu Abd Alláhi das "jemma'a" erhoben batte, und Galayjo blieb Nichts übrig, als sein Recht mit den Waffen in der Hand zu verfechten. Er soll auch 3000 Mann Cavallerie unter seinem Banner gehabt haben, musste aber endlich Masena seinem glücklicheren Nebenbuhler überlassen und zog sich vor um 27 Juhren auf dieses Gelnet zurück, das der Beherrscher von Gando ihm geschenkt hatte.

Mit Bezng auf Libtáko muss ich noch bemerken, dass es eine öde Hochebene bildet, mit fast kahlem Boden, ohne Bäume oder Sträucher. Der Granit tritt an vielen Punkten hervor, während zugleich das Land bis jetzt der Regenzeit noch nicht theilhaftig geworden ist. Etwas weiter much Westen jedoch, wo das Plateau eine Abdachung hat, ist ein grosser See, der aber augenblicklich grösstentheils trocken ist.

Ich kann es der Wissenschaft wegen nicht mit Stillschweigen übergehen, dass alle meine Nachforschungen über einen Ort von dem ungefähren Namen Adafudia vergeblich gewesen sind, obgleich derselbe nach Duncan's Angaben keineswers weit von meiner Strasse liegen sollte. Unglücklicher Weise habe ich Duncan's Tagebuch night bei mir. Die Zeit wird wohl Aufklärung darüber bringen.

Ich füge die folgenden kurzen Itinerarien bei:

1. Route, von Yendi nach Yaga, pach Mohammed el Wakhshi.

1. Tag: Keña, ein Dorf noch auf der grossen Strasse von Gonia-Nyfti.

Natónga, ein bedentender Ort, der wie Yendi von den Dagómba bewohnt wird. Von Kena wandten sich die Fatáki gegen Norden.

Wolawóla, ein grosser, noch zu Yendi gehöriger Ort; die Einwohner sind theils Muhammedaner, theils Heiden.

Béri, ein grosser, zu Mosi gehöriger Ort, El Wakhshi, der diese Strasse nie vorher bereiste, erinnert sich nur noch der Namen der grössten Ortschaften, wo sie sich längere Zeit anfhielten.

24. , ein grosser Ort; der Sohn des grossen Sultans, der in Wogódogo residirt, ist Gonverneur desselben; man giebt dem Gonverneur den Titel Yerfma.

25. \_ Sáluga, ein Marktplatz in Mosi mit einem eigenen Gouverneur.

26. Belussa, ein sehr grosser Ort in Mosi.

Libtúgu, ein nicht eben grosser Ort in Gurma. Sebba, der Hauptort von Yaga.

2. Route, von Jibo,

der Residenz Gilgóji's oder Jilgóde's, ungefähr 60 Meilen westnordwestlich von hier, bis Wogódogo, Hauptstadt von Mosi.

1. Tag: Tongomaye, ein unter Gilgóji stehender Ort.

Unsichere Wildniss. 3. . Dofic, ein Ort in Mosi.

5. Kave.

6. Bussumo.

7. Sobeganába. S.

Sálgu.

9. Bugeritánga, eine starke Tour.

11. . Wogódogo.

| Dr. H. Barth's Forse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | chungen in Libt                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wogódogo soll sechs starke Tagereisen von Belánga, der Resideux Beleunbétür's, gegenwärtig des mikeltigsten unter den Fürsten von Garma entfernt sein; Belánga dagegen vier oder fünf Tage von Yaga gegen Süden. Die bedeutendsten Ortschaften von Gurma sind ausser Belánga:  Böto, drei Tagereisen südsüdwestlich von Tshampagöre.  Bösuga, drei Tagereisen südlich.  Bojo, fünf Tagereisen südlich.  Naindan, Mayanga und Nebba, welches ungefähr zwei Tagereisen südwestlich von Yaga ist; ein anderer Ort, Matslakatöre, ist kürzlich von Bojo zerstört worden.  Ich füge noch eine elronologische Tabelle hinza, die ich aus der bisher unbekannten, wichtigen Geschiehte von Sudan "tarith ei Sudan" von Almed Baba ausgezogen habe. Bedeutende Excerpte daraus werde ich von Timbuktu aus befordern.  CURONOLOGISCHE TABELLE, EXCERTRIT AUS DEN | Tunhuktu von Akil erobert Somui 'Ali ben Somui 'Ali inim Derschle erol Askii el Haj M Sohn Somui Thron des R el thaay Askii erobert Z Askii unternim 500 Pferden Askii kehrt nas Askii ferobert Z Melle Askii derobert Z Melle Askii fuhrt Kr Tuda, und ti |
| "TARIKH EL SUDAN" DES AIBRED BABA.<br>Zá el Yeueni kommt nach Kúkiá (Cadamosto's)<br>Cochia), der ältesten Residenz von Sonr'ay, v <sub>or Bestua</sub><br>usurpirt den Thron und gründet die Dyna-<br>stie der Zie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | entkommt na Dynastie grü Askiá führt Kr Askiá kehrt vo Askiá unterno                                                                                                                                                                                       |
| Zá Kasi der erste Muhammedanische Fürst von hörs. Sour'ay 400 Jenni gegründet 450 Tambuktu von den Tauarick Makásharen gegründet 500 Tambuktu von den Tauarick Makásharen gegründet 500 Tambuktu nadtu in Laufe der Zeit den Platz und Rang von Birn oder Walkta ein en konig von Leuni, und seiu Volk bekehren sieh zum Islam 600 Haj Musa, auch Musa Kurkur genanut, der König von Melle, baut auf der Rückscher von seiner Wallfahrt die grosse Moschee und einen Palast zu Tumbuktu und ehense einen Palast zu Gáró, der jüngeren Æesidenz von Sour'ay, die ihm tri- putifichigi wurde Tumbuktu erobert und ausgepflüdert von den 726 Tumbuktu erobert und ausgepflüdert von den 730 Sonni 'Ali ') Külum macht das Reich Sonray                                                                                                                     | wo er die fül Askiń Khingft in Lacka ') ind welche Kebb ind unternal Zug gegen . Askiń verliert Kumzágha, d stet hatte . Askiń sendet se Gúrara . Askiń wird de Sölme, stirbt sein ältester  ') Lec's leshi Abu Bake el Tuón ') Der croke B                |

wieder nnabhängig von Melle (unter M. Magba?)

Melle (Mansa Sliman) nimmt wieder Besitz von

1) Begründer der Dynastie Sonni 'Ali.

730

737

| Tumbuktu von den Tauarick Makasharen unter u     | jra.  |
|--------------------------------------------------|-------|
| Akil erobert                                     | 837   |
| Sonni 'Ali besteigt den Thron in Gar'o           | 873   |
| Souni 'Ali nimmt den Makasharen Tuenbuktu .      | 877   |
| Derselbe erobert späterhin Jeuni und Bag'ena.    |       |
| Askiá el Haj Mohammed 1) besiegt Bubakr, den     |       |
| Sohn Sonni 'Ali's, and usurpirt darauf den       |       |
| Throu des Reiches von Sour'ay d. 14. Juniad      |       |
| el thany                                         | 898   |
|                                                  | 899   |
| Askiá unternimut die Wallfahrt über Tawat, mit   |       |
|                                                  | 902   |
| Askiá kehrt nach Gar'o zurück . Dhu il Haj       | 903   |
| Askiá plündert Moshi                             | 904   |
| Askiú crobert Bag'ena                            | 905   |
| Askiń erobert Bag'ena                            |       |
| Melle                                            | 906   |
|                                                  |       |
|                                                  | 912   |
| Askiá führt Krieg gegen Ellaein, den Emir von    |       |
| Tíuda, und tödtet ihn. Kólli, der Sohn Ellaein's |       |
| entkommt nach Tuta 2), wo er eine mächtige       |       |
|                                                  | 915   |
| Askiá führt Krieg gegen Káshiua 3) Ende          | 919   |
|                                                  | 920   |
| Askiá unternimunt einen Zug gegen Akadez, von    |       |
|                                                  | 921   |
| Askiá kämpft mit Kanta, deur Gouverneur von      |       |
| Lacka ') und Begründer der Dynastie der Kanta,   |       |
|                                                  | 922   |
| und unternahm das Jahr darauf sogar einen        |       |
|                                                  | 923   |
| Askiá verliert seinen geliebten Bruder 'Omar .   |       |
| Kumzágha, der ihm die grössten Dienste gelei-    |       |
| stet hatte                                       | 926   |
| Askiá sendet seinen Bruder Fereng Yahia gegen    |       |
| Gúrrara                                          | 931   |
| Gurrara                                          |       |
| Söhne, stirbt in Gar'o an dem a'id el fothr und  |       |
| sein ältester Sohn Musa folgt ihm                | (194) |
| sem anester toom prusa torge min                 | 990   |

Leo's Ischia. Sein eigentlicher Name war Mohammed ben bu Bakr el Thúri.
 Der erste Buchstabe dieses Wortes ist undeutlich im Originat.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Der Verfasser, der über Alles, was das östliche Sudan betrifft, sehr kurz ist, sagt nicht, welches der Erfolg dieser Unternehmung gewesen ist. Wenn man Leo trauen darf, so war derselbe sehr gross.

<sup>4)</sup> Lacka ist ein Ort in Kebhi, nicht weit von Surame, welches und Gungo die Örter waren, wo Kanta.

|                                                                                         | eb der | Nath Nath                                                                                     | de |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Askiá Músa, ein grausamer und blutiger Fürst,<br>stirbt Dhu il Kadi                     |        | folgt ihm. Gegen diesen sendet Mulay Hamed liebe<br>el Hashemi, der Kaiser von Marocco, seine |    |
| Mohammed Bankori folgt ihm, unternimmt einen<br>Zug gegen Kanta und wird mit ungeheurem |        | erste Expedition, die durch Hunger und Durst<br>vollständig vernichtet wurde                  | 94 |
| Verlust geschlagen.                                                                     |        | Askid el Haj wird des Thrones beranbt und Mo-                                                 |    |
| Askiá Isma'il besteigt den Thron                                                        | 944    | hammed Bána statt seiner eingesetzt, den 4.                                                   |    |
| Askiá Isma'il unterniumt einen Zug gegen Ba-                                            | 1      | Moharrem 95                                                                                   | 35 |
| kabûli in Gurma und wird mit den Meisten                                                |        | Mohammed Bána wird getödtet, den 24. Rebia el                                                 |    |
| seiner Leute getödtet Rejeb                                                             | 946    | thani 9                                                                                       | 96 |
| Askiá Ishak besteigt den Thron den 16. Shabán                                           | 946    | Askiá Ishak II, der letzte der Könige von Sour'ay.                                            |    |
| Askiá Ishak schickt Dand gegen die Hauptstadt                                           |        | Basha Judár bricht mit seinen Truppen, Alles                                                  |    |
| von Melle, welche er entehrt, nachdem die Ein-                                          |        | Ruma ), gegen Sonray auf, d. 2. Moharrem 99                                                   | 99 |
| wolmer getlohen sind                                                                    | 952    | Das Reich von Sour'ay wird definitiv crobert                                                  |    |
| Nachdem Askiá Ishak ) in Kukíá, der alten Re-                                           |        | und zu einer Provinz von Marocco gemacht,                                                     |    |
| sidenz, gestorben ist, folgt ihm Askia Dand in                                          |        | den 17. Junad el thani 99                                                                     | 99 |
| Kukiá 23. Safer                                                                         | 956    | Ahmed Baba, der Verfasser dieses genauen und                                                  |    |
| und schafft den Leichman Ishak's nach Garo am                                           | - 1    | interessanten Werkes, seheint geschrieben zu                                                  | ٠. |
| Fluss himber. Askia Daud stirbt nach einer                                              |        | halien                                                                                        |    |
| friedlichen Regierung, ohne einen einzigen                                              | 000    | Meine sämmtlichen Excerpte werden von Tir                                                     |    |
| Kriegszug unternommen zu haben                                                          | 990    | buktu aus expedirt werden. Gott der Allmächtige mög                                           | se |
| Askiá il Haj, sein Sohn, ein ausgezeichneter Fürst,                                     |        | meine weiteren Schritte beschützen."                                                          |    |

# DIE ENTDECKUNGEN IN DEM ARKTISCHEN ARCHIPEL DER PARRY-INSELN BIS ZUM JAHRE 1855.

Nach den Englischen Parlaments-Akten und Dokumenten der Britischen Admiralität, vom Herausgeber.
(Nebst Karte, i. Tafel 8.)

#### EINLEITUNG.

Gegen Ende des Septembers 1854 kehrte eine der zahlreichen Englischen Franklin - Expeditionen heim, nämlich diejenige unter dem Befeld des Capitains Sir Edward Belcher. Sie kau, was übren Hamptzweck betrilt, ohne Erfolg zurück, h. alle ihre Bemühungen zur Auffindung von Franklin's Expedition waren vergeblich gewesen; ja Sir E. Belcher selbst hatte sich in einer solchen Gefähr geglauht, dass auf seinen ausdrücklichen Befeld von den füuf Schöffen seines Geschwaders vier im eisigen Elemente des Polar-Meeres zurückgelassen wurden. Über diese Maassregel wurde er bald nach seiner Ankunft nebst seinen Officieren vor ein Kriegsgericht gestellt.

<sup>1</sup> Die Regierung Askia Ishak's ist wiehtig, besonders weil ere Ernte ist, der mit dem Kaiser von Marocco in Berührung kam. Die Stalgeruben von Treghtas, welche zu dem Reiche Sonray gebörten, gaben den Verwand ber und wurden von Mintyl Handengenommen. Alle Einwehner waren entfolwei; sie öffneten darauf zum erstem Mate die Salgeruben von Tawdenhe von Erndenber.

Diess ist ohngefähr das, was über jene grosse Belcher'sche Expolition bei ihrer Rückkeir dem Publikum zu Ohren kam, — die Englischen Zeitungsblätter, die grosse Times, die verschiedenen Journale
und periodischen Schriften, brachten keine Berichte,
wie man sie bisher über alle vorhergehenden Expeditionen gewolmt gewesen war. Kein wissenschaftliches
Blatt, keine der vielen Gelehrten Gesellschaften Londons liessen ingend etwas verhauten über mitgebrachte
geographische oder überhaupt wissenschaftliche Schätze, so dass der Unbefangene daraus- wohl auf eine
Nicht Existenz solcher Schätze hätte schliessen nülssen.
Und dennoch bilden die von der Beleher'schen Expedition im vergaugenen Herbst mitgebrachten Resultate
there Forschungen die ausgedehntesten auf wichtimate

<sup>9)</sup> Diese Ruma werden in den vagen Überlieferungen von Tumbuktu beständig nicht nur als die Gründer der Rtalt aufgeführt, sondern sollen ihnen aufolge auch den Räs il må, ein beträchtliches Flussbett drei gute Tagereisen westlieb von Tumbuktu, augelegt haben.

geographischen Entdeckungen und Arbeiten, die von irgend einer der vielen Franklin-Expeditionen bisber errungen sind! Aber es möchte beinahe scheinen, als ob diess bisher verkannt worden sei. Zwar haben wir die brillante Entdeckung der renommirten Nordwest - Passage; aber diese und alle übrigen Entdeckungen Maclure's beschränken sieh auf den Ranm zwischen 71° und 743/4° nördl. Breite und 107° bis 126° westl. Länge von Greenwich, während die Officiere der Belcher'schen Expedition den ungeheuren Raum von 741/20 bis beinahe 780 nördl. Breite und 890 bis 125° westl. Länge durchforscht und zum grossen Theil neu entdeckt genau aufgenommen haben. Nach den bisher bekannt gewordenen Resultaten aller Arktischen Forscher wussten wir bloss, dass zwischen der Küste Nordamerica's und der Melville-Insel Parry's, des Wellington-Canals Penny's, des Jones-Sunds Baffin's ein Archipel sich erstrecke; wie sich aber derselbe weiter nach Norden zu gestalte, - darüber fehlte positive Kunde gänzlich. Die Belcher'sche Expedition giebt uns vollstäudigen Aufschluss darüber, und zwar sind die nördlich des Languster-Sunds, Barrow-Strasse und Melville-Sunds liegenden Küsten, - bisher Nord-Devon, Cornwallis-Land und Melville-Insel genanut, - sämmtlich Inseln eines ausgedehnten Archipel's, der zwischen 77° und 75° seine nördliche Grenze hat. Diese Thatsache ist um so schätzenswerther, weil dadurch alle bisher gewonnenen Resultate Arktischer Forschungen zu einem in sieh vollständigen, abgeschlossenen Ganzen werden. Dieser abgeschlossene, von Nord-Devon bis zur Prinz-Patrick-Insel sich erstreckende Insel-Complex bezeichnen wir mit dem Namen Parry-Inseln, eine Benennung, die nus die Gerechtigkeit hinsichtlich Parry's Entdeckungen im Jahre 1819 und die Rücksicht auf die natürliche Configuration des Ganzen, zu dietiren scheint.

Wir freuen uns, in folgenden Notizen unsern Lesern eine gedrüngte Übersicht der geographischen Resultate der Beleher'schen Expeditionen, die uns über den Archipel der Parry-Inseln so vollständige Kunde gebracht, geben zu können, — nach Dekmenten, die uns hauptsächlich aus der Englischen Admiralität zugezenzen sind <sup>5</sup>).

Es waren bereits sieben Jahre vergangen, seit die Expedition Sir John Franklin's zur Anfsuchung der sogenannten Nordwest-Passage mit zwei Schiffen und 138 Mann abgegangen war, und schon vier Jahre hatte man vergeblich nach ihm gesucht, - da rüstete man eine neue Expedition aus, die grösser war als alle vorhergegangenen. Sie bestand ans den fünf Schiffen: Assistance, Pioneer, Resolute, Intrepid aud North Star, von denen zwei (Pioneer und Intrepid) Schleppdampfer waren, - und wurde unter das Commando des Capitains Sir Edward Belcher gestellt, dem die bewährten Arktischen Forscher Kellett, Osborn, Maclintock und Pullen als Commandeure der einzelnen Schiffe beigegeben wurden. Am 21. April 1852 verliess dieses Geschwader, auf das Vollständigste und Liberalste ausgerüstet, die Englischen Küsten und fuhr direkt nach der am Eingange des Wellington-Canals liegenden Beechev-Insel, die bereits am 11. August erreicht wurde. Hier blieb eins der Schiffe, der North Star, unter Comm. W. J. S. Pullen als Depot-Schiff zurück, während zwei Schiffe, Assistance und Pioucer, unter dem Befehl von Sir E. Beleher und Lieutenant Osborn nach Norden zn, den Wellington-Canal hinauf, - die beiden andern, Resolute und Intrepid, unter dem Befehl des Capitains Kellett und Lieut. Maclintock nuch Westen, der Melville-Insel zu steuerten. Wir wollen nun den beiden Geschwadern in ihren Kreuzund Quer-Fahrten folgen, aber nicht sowohl die persönlichen und die Aufsuchung Franklin's betreffenden Interessen berühren, als vielmehr die geographischen Resultate in's Auge fassen.

# SIR EDWARD BELCHER'S ABTHEILUNG

1. Nie E. Beleker's Fahrt von Beschey-Insel bir Northamberland-Sund und nach Nord-Cornwell, 14. August bis S. September 1852. — Sir E. Belcher verliess Beechey-Insel au 14. August, und da der Wellington-Canal verhältnissmissig eisfrei war, so gelangte er mit seinen beiden Schiffen schnell vorwärts, passirte bereits am 16. August, in der Nacht, Cap Becher, die äusserste Landspitze, die Capitain Penny im Jahre zuvor per Schlitten erreicht hatte, und gelangte am 17. Aug. Nachmittags bis zum nordwestlichen Ende von Grinnell-Land. Da das Eis der Fortsetzung der äusserst achnellen Fahrt nach Norden his entgegen zu sein schien).

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die hauptsächlichsten, darauf bez
üglichen Parlaments-Akten and:

Correspondence relating to Arctic Expeditions, Dec. 1852.
 Papers relating to the secent Arctic Expeditions in search
of Sir John Frauklin etc. etc., 1854.

Further Papers relating to the recent Arctic Expeditions etc. etc., January 1855.

<sup>3)</sup> Es leuchtet ans dem vorliegenden Beriebt nicht recht ein, in wie fern das Eis seinen Schiffen derartige Schwierigkeiten bieten konnte, da er später noch die Reise nach dem etwa 30 naufsche Meilen entfernten Nord-Cornwall in gebrechlichen, leichten Deten ausseheimed leicht und racht surfekkeige! Dazu waren die Boote

so ging Sir Edward Belcher in dem von ihm benannten Northumberlaud-Sund vor Auker. Am 18. bestieg der Befehlshaber eine naheliegende Anbibe, von welcher er eine gute Anssieht nach Norden genoss, verschiedene Messungen der siehtbaren Punkte anstellte, und die Überzeugung gewanu, dass das, was er vor sich suh, das Polar-Meer sei, eine Beobachtung, die er auf den Welenschlag und die freien Bewegungen der Elbe und Flutt stützte.

Sir E. Belcher beschloss, in Northumberland-Sund, wo er Anker ausgeworfen hatte, sein Winterquartier aufzuschlagen, aber noch möglichst ausgedehnte Recognoscirangen vor Anbruch des Winters zu bewerkstelligen. Eine Excursion mit Schlittenbooten in nördlicher Richtung wurde desshalb veranstaltet, bestehend aus drei kleinen, leichten Eis-Booten und einem Wallfisch-Boot, deren Bemanning in Allem 24 Personen zählte. Commander Richards und Lieutenant Osborn mit eingerechnet. Sie verliessen Northumberland-Sund am 23. Angust und erreichten am 25., unter 769 58' nördl. Breite, eine niedrige, zu Grinnell-Land gehörige Landspitze, auf der sie sehr alte Ruinen von mehreren wohl gebauten Eskimo-Häusern entdeckten, die nicht bloss ans aufgethürmten Steinen, sondern ans doppelten in den Boden eingelassenen Mauern bestanden. deren ohngefähr zwei Fuss breiter Zwischenraum gepflastert und mit Kies bedeckt war, und überhunpt anssergewöhnliche Sorgfalt zeigte, so dass Sir E. Belcher sie kaum den gewöhnlichen Eskimos zuzuschreiben geneigt war. Zahlreiche Knochen von Rennthieren. Wallrossen, Seehanden u. a. Thieren lagen umber and anch Kohlen wurden gefunden.

Von diesem Punkte aus ging die Fahrt in den Booten über das Meer nach Norden zu nud an 27. August wurde die 545 Par. Fins hohe Insel Exmouth erreicht. Table-Insel wurde von Richards und Osborn aufgenommen, welche auf derselben eine verhältnismissig üppige Vegetation vorfanden, hestelend aus Moos, Gras und Sauerampferr, während zahleriele Spinren von Eisbären, Reunthieren und Schnechtühnern zu sehen waren. Die geologische Fornation ist Kalkstein, auf Sandstein rühend. Eine Schaar Gäuse zogen am 1. September meh Südost, in der Richtung der Baffin-Bai hin. Von Exmonti-Insel faller Belcher in einem der kleinen, sehr sehwer beladenen and unsieher Boote in der kurzen Zeit von 6 Stunden. mit Holfe der Segel und Ruder, über den beinale 20 nautische Meijeln breiten Mecresarm, nach dem nördlich gelegenen Laude, Nord-Cornwall, au welchem er in 77° 33" nördl. Breite aulegte. Fast ununterbrochenes und dichtes Schneegestöber seit dem Beginn der Reise beschränkte die Fernsichten ungemein; dennurenchtet überzeugte sich Belcher in den wenigen hellen und klaren Augenblicken, dass üstlich von Nord-Cornwall in einer Euftraung von 30 nautischen Meilen und westlich davon in mindestens 20 Meilen kein Laud existire.

Auf Nord-Cornwall wurde weder Treibholz bemerkt, noch Spuren von Eskimos. Auch das Thierleben selden sehr kärglich, obsehon der diehte Schmee den Boden verdeckte nnd desshalh weniger Spuren sehen liess.

Die Eisschollen in dem mit den Booten befahren Merersarme, zwischen Grimell-Land und Nord-Cornwall waren sehr michtig, und erreichten an den nordwestlichen Seiten der Inseln, wo sie sich aufgethürmt und zusammengeschoben hatten, die Höhe von 49 Ense.

Die Ebbe und Fluth bewegten sich regelmässig mit der Richtung von Ost und West, die Fluth von Osten kommend, eine Thatsache, aus der, nelset audern, Sir E. Belcher schloss, dass dieser Theil des Meeres mit dem Jones-Sand und Smith-Sund im Osten zusammenhänge.

Da das Wetter drohender zu werden anfing, so wurde die Rückreise angetreten und schon am 8. September dus Winter-Quartier in Northumberland - Sund erreicht. Die beiden Schiffe waren bereits in ihren Winterquartieren eingefroren, und da die Kälte schon so zugenommen, dass auch im offenen Meere neues Eis sich zu bilden und die treibeuden Eisschollen zu einer festen Decke sich zu vereinigen aufingen, so glanbte Sir E. Belcher, zu Schlitten sich auf das Eis wagen zu können, um eine Excursion in südlicher Richtung zu unternehmen. Am 22. September machte er sich desshalh auf den Weg, aber sehon 12 nautische Meilen südlich von Northumberland-Sund wurde die Eisbildung durch das eingetretene gelindere Wetter wieder unterbrochen, und da sich Sir E. Belcher mit seinen Gefährten gerade auf einer kleinen Insel befand, von der Verbindung mit dem Lande ganz abgeschnitten. Länger als eine Woche sahen sie sich genötligt, in dieser Situation auszuharren, mussten sich mit halben Rationen begrügen, und zu einem Wallross, welches sie erlegt, Zuflucht nehmen, um den täglichen Bedarf zu ihrer Nahrung zu ergänzen. Endlich wurde das Eis

noch so schwer beladen, dass Sir Edward selbst sagt, es mächte segar auf der Themse oberhalb der London Bridge gefahrvolles Fahren in dinen seln.

wieder zu einer haltbaren Brücke, vermöge deren sie

Ausser den gänzlich neu entdeckten Küsten ieuseits des Caps Sir J. Franklin hatte Sir E. Belcher in diesem Absolutite seines Unternehmens eine genauere Aufnahme des Wellington-Canals und seiner pördlichen Verlängerung veraustalten können, als seine Vorganger wodurch sich indes die Resultate der Forschungen des Capitains Penny, der Hauptsache nach, bestätieten. Das scharfe gefibte Auge dieses unübertrefflichen Eis-Navigators hatte auf eine Entfernnug von eirea 40 nantischen Meilen durch Beobachtung der Beschaffenheit des Himmels den seitdem meh ibni bengunten Eineane in das Polar-Bassin, Penny Strasse, richtic gealinet and unverkennhar, obeleich nicht astronomisch genau, auf der Karte niedergelegt. Die unter den drei Namen: Wellington-Canal, Königinn-Canal und Penny-Strasse bekannte Mecrenee nümlich ergab sich nach den sehr seientifischen Beobachtungen des Capitains Beleber als beträchtlich weiter nach Osten zu gelegen.

Während des Winters, 18v<sup>2</sup>/<sub>25</sub>, wurden in Northunderland-Sbund genaue magnetische und meteorologische Beobachtungen augestellt und gefunden, dass die Minimum-Temperatur — 62°<sub>25</sub> Fahr. (— 42° R.) betrug, Anfang März, wurde noch — 57°<sub>25</sub> F. (— 29°<sub>28</sub> R.) beoachtet, und ein paar Tage darauf + 2°° F. (— 2°<sub>28</sub> R.), also ein Abstand von 8°<sub>28</sub>, Fahr. (37°<sub>28</sub> R.).

Gegen das Frühjahr hin wurden die ausgedehntesten und unfinsendsten Schlitten-Excursionen arrangirt. Während Sir Edward selbst seine begonnenen Explorationen gegen Nordost in der Richtung des Smith-Sundes ausdehnen wollte, sollten die anderen Schlittenzüge nordwestlich und westlich bis zur Melville-Inselsich erstrecken, welche Capitain Kellett mit seinem Geschwader zu erreichen bestimmt war und von welcher er ebenfalls in nordwestlicher und westlicher Richtung zu Schlitten vordringen sollte. Bereits aun 22. März liess Sir E. Belcher ein grosses Depot auf Cap Lady Franklin, etwa 30 naut. Meilen westlich von Nortlumberhaul-Sund, anlegen.

2. Sir E. Belcher's Schlitten-Excursion nach Jones-Sand, 2. Mai bis 22. Juni 1853. — Diese interessante Tour ging in östlicher Richtung längs der nördliche kon Küste von Grinnell-Land entlang. In etwa 94º 26º westl. Läuge von Greenwich 1), während der Überfahrt

Petermann's geogr. Mittheilungen. Mai 1855.

zur nahe liegenden Prinzess Royal-Insel, zeiete sich die Beschaffenheit des Eises bereits so wenig fest, dass der Schlitten einsank und umstürzte. Weiter östlich wa die Küste plötzlich nach Säden berungeht, und in den Parker-Bergen zu einer Hähe von 1500 Fuse zusteigt, wurde, wie in Sir E. Belcher's Bericht auge. merkt ist, ein Wallfisch am Abhang dieser Berge-500 Fass über dem Meeres-Niveau, gefunden, das Skelett fest im Boden rubend". Leider ist etwas Nilson res über dieses interessante Factum, als diese naue Worte, night angegeben. Am 14. Mai wurde Arthur-Strasse und am 20. Mai der Meridian von 900 westl Länge passirt, wo den erstaunten Angen der Reisen. den ein offenes Meer nach Osten zu sich ausbreitete und alles Vordringen in der Richtung zu Schlitten vereitelte. So weit das Auge reichen konnte, waren nur Streifen Eis und ein fahrbares Meer zu seben. Sir E. Belcher schien die Verbindung dieses Meeresarms mit Jones Sand ganz ohne Zweifel, eine Annahme. der wir unbedingt beistimmen.

Gegenüber und nürdlich von dieser Kliste erhobsieh aus den Fluthen der Arktischen See eine 2000 Fusshohe, ziemlich grosse Insel, Nord-Kent benannt, die süllliche und grösste eines ausgedelnten Archipels, der nachgelends nüber erforsetht wurde.

Da Sir E. Belcher in Folge des offenen Meeres, sowie des unhaltbaren Eises zu befürchten anfing, von der Arthur-Strasse, die das Grinnell-Land von Nord-Devon trennt, von seinem Winter-Quartier abgeschnitten zu werden, so zog er sich schlennig zurück und erreichte Can D'Israeli am 26, Mai, In der Nähe dieses Panktes, etwas südlich davon, auf dem von ihm benannten Berg Discovery, wurde in einer Höhe von 800 Engl. Fuss über dem Meere eine merkwürdige, einem Eiskeller ähnliche Pyramide aus Stein gefunden. Dieselbe war S Fuss im Durchmesser, 5 Fuss über der Erde, aber noch 3 Fuss unter der Erdoberfläche angelegt, und bestand aus platten, sehr schweren Steinen, von denen eine einzelne Person allein nicht einen zu tragen im Stande war, und die mit auffallender Sorgfalt und Geschick aufgebaut waren, und inwendig einen Dont-filmlichen Ranm liessen. Diese interessante Structur, die noch frisch und so aussah, als sei sie nicht länger als ein Jahr gebaut, wurde bis auf den Grund demolirt und genan durchsucht, ohne indess weitere Spuren von Menschen oder andere Gegenstände zu finden. Abnliehe Structuren von zusammengehäuften grossen Stein-Platten, die sämmtlich von früher hier lebenden Eskimos herzurühren schienen, wurden weiter südlich gefunden. 15

<sup>7)</sup> Es sei ein- für allemal bemerkt, dass die Längen in diesem Aufastz auf Greenwich bezogen sind. In der Karte ist dieser Meridian im untern Rande, während der von Paris im obern Rande angegeben ist.

Sir E. Belcher's Parthie folgte der Arthur-Strasse bis zu ihrer Einmündung in den Wellington-Canal, und kehrte dann nach Norden, nach der Prinzess Royal-Insel zurück, wo sie am 6. Juni anlangte. Da von hier aus in nordnordöstlicher Richtung das Eis noch fest und unnuterbrochen erschien, so machten sich die kecken Forscher nach einer bereits von weitem geschenen, etwa 40 his 50 nantische Meilen entfernten Inselgruppe auf. und erreichten auch wirklich nach einer beschwerlichen Reise von 41/2 Tagen die westlichste dieser Inseln, Buckingham-Insel genannt. Die Wirkung der Sonnenstrahlen (am 11. Juni) war bereits so mächtig, dass dieselbe um 2 Uhr Nachmittags in einem "halb-#üssigen" Zustande erschien. Die ganze Inselgruppe wurde Victoria-Archinel genannt. Nach kurzem Aufenthalt ging's wieder zurück nach Prinzess Roval-Insel, welche am 16, Juni erreicht wurde. An diesem Tage wurden 3 Bisamstiere und 5 Rennthiere auf Grinnell-Land geschen, aber im Ganzen genommen ist es Sir Edward Beleher's Ansicht, dass die Zahl der Thiere auf dieser Insel verhältnissmässig nnr gering sei.

Gern hätte Sir E. Belcher seine Forschungen nach Norden, in der Richtung nach Nord-Cornwall, weiter amsgedebnt, aber in dieser Region war das Meer auch bereits offen und machte ein Vordringen zu Schlitten unmöglich, wesshalb er ohne weitern Verzug nach dem Winter-Quartier zurtlekkelntet.

Die Resultate dieser Excursion sind von beträchtlichem Interesse denn umlächt hat sie die Einmithudung
des Jones-Sund in das Polar-Meer bestätigt, nnd die
Existenz einer ansgedelnten Inselgruppe nördlich von
Nord-Devon dargelegt. Es ist nicht unwahrscheinlich,
dass der mit Jones-Sund zusammenhängende Meeresarm östlich von dieser Gruppe einen ziemlich freien oder
weiten Zugang in das Polar-Meer bildet, da Sir E. Beleher's Beobachtung eines offenen Meeres am 23. Mai
mit frühern Nachrichten der Wallfäschfänger, dass JonesSund oft verbältnissmässig früh im Jahre seine Eisthore öffnet, wohl übereinstimat.

Eine der merkwürdigsten Entdeckungen, die Sir E. Belcher gemacht hat, und die überhaupt bisher in den Arktischen Regionen ungestellt worden sind, ist das Vorhandensein der ezueine von Wallfischen und anderen Seethieren in verschiedenen Erhebungen bis zu 800 Fizze (!) über dem Meere, ganz besonders in dem Victoria-Archipel, aber auch an der Küste von Grin. nell-Land. Eing mit diesem Phänomen verbunden sind die Spuren einer ansserordentlichen Wirkung des Eises an den Folsen dieser Höhenschicht. Beides kann durch keine Wirkung heutiger Naturerscheinungen in diesem Theil der Arktischen Regionen, wie sie bisher beobachtet worden, erklärt werden.

Wir wenden uns jetzt nach Westen zu, in welcher Richtung die unmittelbar zu Belcher's Abtheilung gehörigen Officiere zu Schlitten bis etwa 200 nantische Mellen in directer Lanie von dem Winter-Quartier in Northumberland-Sund ihre Forschungsreisen ausführten; doch liegen diese Expeditionen sämmtlich südlich von 77. Parallel nördl, Beriete.

3. Commander G. H. Richards' und Lieutenaut Osborn's Erforschung der Nordküsten der Cornwallis-Insel etc., 10, April bis 12, Juli 1853. - Diese Division bestand aus seehs Schlitten, 3 mit je acht, 2 mit ie elf und 1 mit zehn Personen, in Allem mit 56 Personen bemannt und uuter dem Befehl von Commander Richards und Lieutenant Osborn stehend. Das Arrangement, nm ohne aussergewöhnliche Gefahr zu einer möglichst grossen Entfernung vorzudringen. war vortrefflich: vier der Schlitten nämlich sollten lediglich als fliegende Proviant Depots dienen, die in gewissen festgesetzten Entfernungen und nach einer gewissen Anzahl von Tagen, einer nach dem andern, mit Rücklassung einer vorgeschriebenen Quantität Lebensmittel ihre Rückreise antreten sollten. Die Tagereise wurde auf durchschnittlich 8 nautische Meilen berechnet, und die Entfernung, die der letzte am weitesten vorgeschobene Hauptschlitten würde zurücklegen können, mindestens auf 500 nant. Meilen veranschlagt. Diese Einrichtung bewährte sich vortrefflich.

Die Anlegung eines Haupt-Depots auf der westlichen Seite der Penny-Strasse fand in den letzten Tagen des März, vom 22. bis 29., unter dem Befehl des Commanders Richards statt, zu welchem Behuf die sämmtlichen Schlitten nebst ihrer Bemannung von Kate-Insel nach Cap Lady Franklin übersetzten. Der Zustand des Eises zu dieser Zeit war keineswegs ganz sieher, und zeigte auf der östlichen Seite der Penny - Strasse viel Wasser, schwache Stellen und selbst kleine Öffnungen. Zwei Wallrosse wurden in der Nähe einer solchen Offuung angetroffen. Die westliche Hälfte der Meerenge wurde durch ein unbeschreiblich wildes Chaos von aufgethürmten riesigen Eisblöcken bezeichnet, durch die es ungemein schwer war, mit den befrachteten Schlitten durchzukommen. Der grössere Theil des Eises, besonders in der Mitte der Penny-Strasse, war entschieden während des Winters entstanden, während an der westlichen Seite die Anhäufungen vielleicht von mehreren Jahren herrührten; bei Cap Franklin war das Eis nicht weniger als 50 Fuss hoch aufgethürnt, und bildete eine senkrechte Wand von enormen Dimensiouen, auf deren Oherfläche einige Eisblöcke, mehrere Tomnen sehwer, Jagen, die so aussahen, als ob sie nachträglich erst da hinauf geschleudert wären. Übrigene erschien die westliche Küste der Penny-Strasse reicher au Thieren und Vegestation als Grinnell-Land: etwa 10 Remuhiere wurden gesehen, niber so klein, dass sie Ziegen ähnlicher sahen als Remuhieren; auch wurde ein kleiner Lemming! y gefangen, und zahlreiche Spuren von Hasen wahngenommen. Die geologische Formation schien eröststurchtigt, sun Kulkstein zu bestehen

Am 10. April ging die Abreise des westlieben Schlitten-Geschwaders in Wirklichkeit vor sich. Das Eis in Penny-Strasse hatte seit den letzten Taren des März kaum eine Veränderung erlitten, und verursachte wiederum eine beschwerliche Überfahrt; aber westlich vom Cap Lady Franklin besserte sich der Weg, die Eisfläche wurde ebener und die Reise ging ungleich sehneller von Statten. Das Häuflein der wackern Forseher hielt sich ausserhalb der nördlichen Küsten der Insclorungen, die der Cornwallis Insel vorliegen. Am 16. April worde Cator-Hafen auf Sherard-Osborn-Insel erreicht und am folgenden Tuge von da der erste Schlitten zurückgeschickt, indem von seiner Ladung möglichst viele Provisionen zurückbehalten wurden. um das erste Denot anzulegen. Mehrere Rudel Rennthiere wurden bemerkt, vollkommen weiss, so dass sie schwer von dem Schnee zu unterscheiden waren; ihre Hauptnahrung schien der unter dem Schnee wachsende trine de roche zu sein. Sandstein-Formation (gelber Sandstein), und mit ihr eine bessere Vegetation, wurde nach Westen zu vorherrschend. Über Eis und trügerischen Schnee ging es nun in südwestlicher Richtung weiter, der Helen-Insel entlang, dem Cap Fortung zu. welches am nordwestlichen Ende der Cornwallis-Inscl liegt und am 24. April erreicht wurde. Hier wurde ein zweites Depot errichtet und ein zweiter Schlitten mit 10 Manu nach dem Hauptquartier zurückgeschickt. Der Boden in dieser Gegend bestand aus Sand und Erde, und die Kalkstein-Formation schien ihr Ende erreicht zu haben; die Vegetation nahm zu, und zahlreiche Fährten von Rennthieren und weissen Hasen wurden bemerkt, auch einer der letztern erlegt. Einer der Officiere, der auf Rennthiere Jagd machte, entfernte sich so weit vom Lagerplatze, dass er seinen Weg nicht wieder finden konnte, und dadurch in Lebensgefahr gerathen wäre, hätte man ihm nicht Hülfe entgegen geschickt. Derselbe hatte nicht weniger als 30 Rennthiere den Tag über gesehen, auch die Fährte eines Eisfichtes.

Am 27. April wurde die Reise fortgesetzt, um die nordwestliche Spitze der Cornwallis-Insel herum, deren Westseite durch Byam Martin-Canal von der Melville-Insel getrennt ist. Je weiter es nach Westen ging, deste mehr uahm die Vegetation zu, und wo nur innner das Land von Sehnee entbliest war, zeigten sieh Lichenen, Saxifragen, Moose und Gras; Fossilien in Kalkstein wurden bemerkt. Zwei in der Verlängerung der nordwestlichen Spitze der Cornwallis-Insel liegende ferne Inseln warden entdeckt und Finlay-Land und Paterson-lusel gegande.

Am 20. April wurde Cap Success erreicht, ein drittes Depot errichtet und ein dritter Schlitten zurückgeschickt. Zwei Hasen und ein paar Schnechühner wurden erlegt und recht sehmackhaft gefunden. Nun wurden auch die Küsten der Melville-Insel gesehen, und um 2. Mai zu Schlitten darauf losgesteuert, eine beschwerflich Reiso wegen des unebenen Eises. Dann und wann wurden Spuren von Reunthieren bemerkt, die auch in der Richtung nach Melville-Insel gingen und in der Regel auf eine ebenere Eisober-Riche führer.

Am 5. Mai erreichte man endlich Melville-Insel bei der Boot-Bui; die Küste ist monoton und öde, und besteht aus Sandstein-Boden. Ein viertes Depot wurde hier angelegt and ein vierter Schlitten zurtickgeschickt, so dass nun bloss die beiden nuter dem unmittelbaren Commando von Richards and Osborn blieben. Ein Secboot, das man bis hierher transportirt hatte, um bei etwaigem Aufbruch des Meeres auf der Rückreise nicht abgeschuitten zu werden, wurde bei dem vierten Depot abgesetzt. Die beiden Schlitten setzten rüstig und guten Muthes ihren mühsamen Weg weiter fort, und zwar an den Küsten der Sabine-Halbiusel entlang nach Norden zu. Spuren von Bisamstieren und unzählige Lemmiuge wurden von jetzt an bemerkt, auch die Zwereweide in beträchtlichen Quantitäten gefunden. Die erste Sehneeammer wurde am 8. Mai bemerkt, zutraulich um die Schlitten herumfliegend. Ein Sturm und widriger Wind verursachte den Reisenden bedeutende Schwierigkeiten, vorwärts zu kommen. Bei William Warren Pt. zeigte sieh eine ausserordentlich reiche Vegetation, grosse Flecken Gras, mit Saxifragen untermischt und bereits mit jungem Grun and frischen Knospen angethan, ein willkommenes Futter für die Schnechühner, die in Paaren ruhig ihr

<sup>1)</sup> Marmot im Englischen; ohne Zweifel zu Pallas' und Linnaeus venne Lemmus gehörig.

Mahl verzehrten und sieh von den Freundlingen nicht stören liessen, die auch die armen Thierehen am Leben liessen. Aber die Fährte der Bisanstiere wurde verfolgt, und zwei schöne Exemplare erlegt, nebst einem Reunthiere, die den Reiseuden eine angenehme Abwechsehung frischen Fleisches gewährten. Das Fleisch der Bisanstiere, von denen der eine 159 Pfund, der andere (ein blossen Kalb) 50 Pfund wog, war etwas nuger, aber soust gatt und schneckte öder roch nicht im Mindesten nach Moseihe.

Am 16, Mai wurde Cap Colomboun erreicht, ein massiges, steiles Vorgebirge, das zu 800 Fuss Höhe ansteigt, und den nördlichen Abfall des Plateau's der Sabine-Halbinsel bildet. Die geologische Formation besteht, von unten nach oben, aus Sandstein, Gerölle und verwittertem Feldspath (Kaolin?); verwitterter Talk oder Mica von reiner hell-blauen (Indigo-), rosen-rothen oder hell-gelben Farbe wurde auch in der Nähe getunden. Das Land und seine Berggruppen boten einen Aublick, als seien sie durch ein Erdbeben unter einander geworfen worden, während das Polar-Meer im Norden als eine ebene, glatte, gefrorene Fläche erschien. Überhaupt waren ähnliche Spuren eines den Strömungen und der Ebbe und Fluth ausgesetzten Meeres wie weiter östlich hier nicht so bemerkbar. was es wahrscheinlich macht, dass das, was den beiden Officieren Richards und Osborn in nördlicher Richtime als ein hohes und gebirgiges Land erschienen war, wirklich als solches sich erweisen werde. Von Pflanzen und Thieren wurden bloss grosse Quantitäten Isländisches Moos und zahlreiche Lemminge bemerkt.

Hier, am 17. Mai, treunten sich die beiden letzten Schlitten, Commander Richards ging mit dem einen nm das nach ihm benaunte Cap berum, and an der Westseite der Sabine-Hulbinsel entlang, während Lieutenant Osborn seinen Rückweg nach dem Haupt-Depot am Cap Lady Franklin antrat, der Haupt-Richtung des Hinweges folgend. Hier wollen wir ihn vorlänfig seinem Schicksal überlassen, nm dem Befehlshaber der ganzen Schlitten-Abtheilung, dem Commander Richards, in seinem einzelnen Schlitten weiter zu folgen. Es waren noch nicht viele Stunden verflossen, seit er Lieutenant Osborn den Rücken gekehrt, als er fremde Schlitten-Spuren im Schuce bemerkte, die noch ganz frisch waren. Bald holte er den Schlitten selbst ein: es war eine Parthie von dem Geschwader des Capitains Kellett, unter dem Befehl des Lientenants Hamilton. Nach einem herzlichen Willkommen tremten sie sich, jeder seinen Weg verfolgend; der des Lientenants Hamilton ging, zufolge des vorgeschriebenen Arrangements der Schlitten-Excursionen, bis an die Westseite der Cornwallis-Insel. Die Atmosphäre war seit längerer Zeit ansnehmend dick und neblig gewesen, dazu kanı ein fürchterlicher Sturm aus Nordwest, so dass Commander Richards nur mit der grössten Austrengung seinen Weg längs der Westküste fortsetzen konnte. Unter dem Toben der Elemente schien es, als ob alle Thiere nach einer andern Gegend oder weniestens in die Schlunfwinkel des lunern reflüchtet seien: denn Commander Richards bemerkte während seiner ganzen. 14 Tage lang dauernden Reise längs der Westküste der Sabine-Insel kein einziges lehendes Wesen, obeleich stellenweise viel Vegetation. Can Mudge, der feruste von Parry im Jahre 1829 geschene Punkt, wurde am 28. Mai erreicht, von wo aus es nach dem an der Südküste der Melville-Insel gelegenen Bridport-Inlet ging. Hier nämlich befanden sich Capitain Kellett's beiden Schiffe "Resolute" und "Intrepid' vor Anker, oder vielmehr im Eise festgefroren. Das letzte Stück der Reise war noch das beschwerlichste, denn der Weg führte durch die ödeste, durch zahlreiche grosse Steinblöcke, Schluchten und Felsen ausgezeichnete Gegend. Auf einer Strecke kamen die Reisenden bei einem sehr gefährlichen, 150 Fuss hohen, senkrechten Abhange vorbei und durch einen Pass, der mit dem Namen "Khyber-Pass" bezeichnet wurde, weil er lebhaft an jene gransige Schlucht in Indien crimierte.

Am 5. Juni erreichte Commander Richards mit seinen siehen Gefährten die bei Dealy-Insel liegenden Schiffe Capitain Kellett's, wo er einen berzlichen Empfang genoss. Aberels wurde ein Festgelage veranstaltet, bei dem sämmtliche Delicatessen der Melville-Insel aufgetafelt wurden, als da sind: Remthier-Braten, Beefsteak vom Bisamochsen, Arktisches Häsehen und gebratene Schnechühner. Nach einer dreitägigen Erholung und Stärkung ging es wieder fort, den weiten Weg nach Northumberland-Suud zurück, und zwar zuerst längs der Südküste der Melville-Insel bis Griffiths P., in welcher Strecke verschiedene Ringelgänse 1) und Schnechühner erlegt wurden. Obgleich die Witterung für die Jahreszeit ungewöhnlich kalt war, so waren doch die Wirkungen der Sonnenstrahlen auf das Eis und den Schnee der Art, dass sie das Reisen zu Schlitten täglich schwerer machten. Verschiedene Möven, worunter die Schmarotzer-Raubmöve

Brent goore (Anser Brenta) im Englischen, eine der Ringel-, Bernickel-, Bernakel- oder Brandgans (Anser torquatus) sehr nahe stehende succies.

(Lestris parasiticus), wurden am 11. Juni gesehen, letztere auf die Lemminge Jagd machend, welche sehr zahlreich waren. Von Griffiths Pt. ging es nördlich, der 200 bis 300 Fuss hohen Küste entlang. Bisumstiere, neun auf einmal, und Sechunde, zeigten sich. Bei King Pt, erhob sich das Land zu 400 Fuss hoch; hier wurden die Reisenden von einem ungemein magern und ausgehungerten Eisbären angefallen, der sich jedoch, nachdem er drei Kugeln erhalten, zurückzog und entwischte. Gleich darauf aber erlegte man ein Rennthier, dessen Fleisch den Reisenden sehr willkommen war: Rennthiere waren überhaupt zahlreich. Commauder Richards folgte der Nordost-Küste der Melville-Insel bis zur Boot-Bai, einem der Depots, welches er am 17. Juni erreichte. An dieser, den nordwestlichen Winden ausgesetzten, Küste sah es noch recht winterlich, unheimlich düster und kalt und von Thieren entblösst aus.

Es erforderte zwei Tage, 18. und 19. Juni, um über den Byam Martin-Canal in der Richtung von der Boot-Bai bis Aldrich Pt. zu gelangen; überall, so weit man sehen konnte, lag noch eine unbewegliche, feste Eisdecke, und diese war mit so hohem, frischen Schnee bedeckt, dass es ausserordentlich schwierig war, durchzukommen; oft schienen die Krüfte ganz unzureichend, den tief sinkenden Schlitten nebst dem Boote weiter zu schaffen. Die Beschaffenlieit des Eises liess Commander Richards schliessen, dass dasselbe in diesem Meeresarme nicht in jedem Jahre aufgeht. Am 24. Juni wurde nach einer ungemein beschwerlichen und anstrengenden Fuhrt Success Pt. erreicht, und daselbst der erste Sauerampfer im Jahre bemerkt. Nachdem die Streeke um das nordwestliche Ende der Cornwallis-Insel zurückgelegt war, giug die Reise an der südlichen Seite der Berkeley-Gruppe entlang, und zwar ein beträchtliches Stück in die weiten, nach Süden sich erstreckenden Baien, Erskine und May Inlet, binein. Die Reise wurde täglich schwieriger durch die überhand nehmende Nässe, die das Schulswerk so angriff, dass dasselbe bereits am 26. Juni wie zerrissene Lappen an den Füssen hing. Es wurde desshalb Halt gemacht, und dasselbe so gut wie möglich zusammengeflickt; während dessen wurden fünf Königs-Eidergänse (Anas spectabilis) geschossen. Am 30. Juni wurden die Saxifragen zuerst in Blüthe geschen. Nordwest-Wind brachte gewöhnlich dunkles und nebliges Wetter und viel Schnee, ja sogar Regen, während es sich bei Nordost-Wind gewöhnlich aufklärte.

Am S. Juli, gerade einen Monat seit der Abreise von Melville-Insel, kam Commander Richards an dem Hampt-Depot bei Cap Lady Franklin mit seiner Mannschaft glücklich, obgleich sehr ersehöpft, wieder an. Während dieser Zeit war das Eis in der Penny-Strasse anßgebrochen, und Sir E. Belcher hatte desshall einen Cutter vom Hampt-Quartier abgeschiekt, um dem Commander Richards bei seiner Überfahrt zu Hülfe zu kommen, was in dem-kleinen Boot mit Gefahr verknüpft gewesen wäre.

Der Cutter war etwa 100 Yards vom Lande aut das Eis gezogen und die Reisenden hatten Platt darin genommen, um zur Überfahrt noch einige Vorbereitungen zu treffen: da hob sich urplötzlich das Eis nuter ihnen, und während sie sich sehnell aus dem Boote heraus begaben und auf terra firma eilten, wurde dasselbe 20 Fuss weit mit den hoch sieh aufhärmenden Eissehollen fortgetrieben und auf den Spitzen der gewaltigen Eisblücke wie eine Nussschale hinund her geworfen, — wunderbarer Weise aber den noch erhalten.

Am 11. Juli vertrauten sich die kühnen Schiffer in ihren zwei gebrechlichen Booten den mit Eishlökken bedeckten Vogen an, stenerten bei der Insel Barrow vorbei mid kauen am folgenden Tage wohlbehalten in Northmuberland-Sund an. Die Reise latte nicht weniger als 94 Tage gedauert, und während dieser langen Zeit war kein bemerkenswerther Unfall vorgekommen, mid die gauze Mannschaft kehrte, wenn auch theilweise angegriffen und leidend, doch vollzählig zurück, ein Resultat, welches gewiss zum grossen Theil dem sorgsamen Arrangement und der grossen Vorsicht der beiden trefflichen Anführer, Richards und Obsborn, zuzuscherüben ist.

4. Lieutenaut Shevard Onborn's Bückveiss von Melvälle-Insel, und Erforschung der westlichen K\u00fcsten der K\u00e4nijma - Canale, 17. Mai bis 15. Juli 185\u00e4. — Am 17. Mai, wie sehon bennerkt, trennte sich Lieutenaut Osborn's Schlitten von dem des Commander Richards, um den Rückweg anzutreten. Die Richtung des Weges war im Wesentlichen der des Hüweges gleich, bloss dass sich derselbe cheufalls auf der stidlichen Seite der Berkeley-Gruppe hielt.

Lienteuant Osborn machte dieselbe Erfahrung als Commander Richards, und fand, dass das Reisen zu Schlitten mit vorrückender Jahreszeit immer schwieriger und beschwerlicher wurde. Am 21. Mai wurde Osborn von Leentenant Hamilton in Weatherall-Bai eingeholt. Beide zusammen passirten Byam Martin-Canal am 23. und 24. Mai, unter einem ürchterlichen Schneesturm, und marschirten dann bis Cap Success, von wo aus Lieutenant Hamilton seinen Rückweg zu von wo aus Lieutenant Hamilton seinen Rückweg zu Kellett's Geschwader an der Dealy-Insel autrat. Eine Schaar Gänse, die ersten im Jahre, flogen dem Norden zu, während verschiedene andere Thiere geschen und ein Theil davon geschossen wurden, als 2 Hasen und 4 Schnechthner. Mit vorrückender Jahreszeit schien die Anzahl der Thiere, besonders die der Vögel, zuzumehnen, östlich von Helen-Insel jedoch, wo der Kalkstein vorherrschend wurde, nahm anch das Land einen öden. weniere beleiten Charakter a

Am 18. Juni erreichte Lieutenant Osborn das Hampt-Depot bei Cap Lady Franklin, und fand dasselbe noch ziemlich unversehrt, während einige der kleinern Depots weiter westlich in der kurzen Zwischenzeit der Hin- und Herreise von Eisbiren aufgewühlt und theilweise zerstört und ausserdem die Provisionen vertilgt worden waren, sofern die Blechheidsen oder anderen Behälter den Zähnen und Klauen der Räuber nicht Widerstand geleistet hatten; diese Thiere hatten sich sogar Zeng-Stofte und das Holz wöhl schmecken lassen. Wölfe und Füchse hatten zwar das Hampt-Depot zu pflündern versuelt, aber ausser einer Auzahl Sechunds-Thran-Kuchen (zur Feuerung?) uichts wegselbepone oder zerstören können.

Lieutenant Ösborn nahm versehiedene Recognoscirungen der Umgegend vor, bemerkte am 21. Juni offenes Meer in der Fenny-Strasse und mehrere andere Zeichen des Culminationspunktes des Arktischen Sommers, als: Saxifragen in Blüthe, Schnee-Ammerf und entschiedenes Thauwetter. Die zienilich reiche Flora der Umgegend bestand ans Saxifragen, zwei Sorten von Gräsern, Mohn (poppies), Anemonen, Zwergweiden, teipe de rocke, Sauerampfer und grossen Quantitäten von Moos und Lichenen. Zahlreiche Heerden von Rentheren, bis zu 39 Stück, zeigten sich ebenfalls in der Nihe, sowie viele Suuren von Eisbären.

Am 25. Juni begann Lieutenant Osborn mit fünf Mann die Aufnahme der westlichen Küsten des Königinn-Canals, welches in einem Boot geselichen musste, da in keinem Theile dieses Meeresannes eine feste Eisdecke mehr zu sehen war. Zuerst wurde eine Recognoseirung der Hooker-, Loney-, Irving-, Barrow- und Parker- Inseln vorgenommen und amf der kleinen Irving-Iusel gelandet. Hier wimmelte es förmlich von Vögeln, die im Brüten begriffen waren; Silber-Möven waren besonders zahlricht und 50 Eier verschiedener Arten wurden in kurzer Zeit aufgelesen. Da der Wind und die Fluth für das kleine Boot zu stark zu werden drohten, wurde wieder au das Land gehalten und näher an denselben hin gesteuert. Von den Organ-Höben, deren Gipfel, 500 Fuss boch, bestiegen wir-

den, genoss man eine Aussicht bis Baillie-Hamilton-Insel. Das Land westlich und südlich sah wie eine Irische Moor-Gegend aus, voll von See'n und Sümpfen, von deneu massige Dämpfe emporstiegen. Die Überschwenmungen des Landes nöthigten die zahlreichen Rennthiere in die höher gelegenen Theile, und bildeten wirkliche Flüsse, von denen der am südlichen Abhange der Organ-Höhen sich in's Meer mündende und mit dem Namen "Grüne Fluss" bezeichnete eine Breite von mindestens 120 Yards (= 360 Engl. Fuss) an seiner Mündung batte, und ein enormes Volumen Wasser in's Meer führte. Seine Strömnug im Meere war beinahe 3/4 Engl. Meilen weit durch gänzliche Abwesenbeit von Eis bemerkbar, während seine Fluthen und Ufer auf dem Lande von zahlreichen Meerschwalben, Möven (kittigake, die dreizehige M.), Eidergänsen und Seehunden belebt waren. Zwei Rennthiere wurden erlegt, jedes 120 Pfd. schwer, im besten Zustande und so schmackhaft, dass sie dem Englischen Gaumen besser als das schönste Schöpsenfleisch mundeten. In Osmer-Bai wurde eine ziemliche Quantität Treibholz am Ufer gefunden, welches für Amerikanisches Lärchenholz gehalten wurde. unter andern ein Stück von 4 Fuss Länge und 4 bis 6 Zoll Dicke. Die vielen Sümpfe und Teiche auf dem Lande waren mit Algen bedeckt, die zahlreichen Ringelgänsen und Königs-Eidergänsen Nahrung gewährten.

Am 4. Juli war Lientenant Oshorn bis auf eine kurze Strecke dem fernsten Punkt nahe gekommen, den Dr. Goodsir von Capitain Penny's Expedition im Jahre 1851 von Osten her erreicht hatte; heftiger und anhaltender Regen nöthigte ihn daselbst anzuhalten, und er schlag sein Lager an der nördlichen Seite von Goodsir Inlet auf, um besseres Wetter abzuwarten. Da aber am 7. Juli noch keine Veränderung eingetreten war, so trateu die Reisenden ihre Rückreise an. auf welcher sie noch die Chevne-Inseln näher untersuchten. Diese Inseln waren mit Nestern der Eidergänse förmlich übersäet, aus denen die Reisenden 254 Eier sammelten, die ihnen reichliche Mahlzeiten gewährten. Die nördlichste der Cheyne-Inseln bildet vorzugsweise einen Brüteplatz der Meerschwalben, die ihre Eier auf die nackten Kalkstein-Felsen legen, wo sie durch die Souueustrahlen allein ausgebrütet zu werden schienen. Eine starke Strömung in der Mitte des Königinn-Canals ging nach Süden, und trieb die Eismassen nut unwiderstehlicher Gewalt vorüber. Am 13. Juli erreichte Lieutenant Osborn glücklich das Haupt-Depot bei Cap Lady Franklin, wo er einen Theil vou Richards' Parthie vorfand, und mit ihnen zusammen am folgenden Tage über die Penny-Strasse setzte.

Das Wetter war still und in 13 Stunden bewerkstelligten sie, meist durch Rudern, ihre Überfahrt nach Northumberland-Sund. Hier fanden sie, dass die beiden Schiffe Sir E. Belcher's bereits abgefahren, d. h. ihren Rückweg nach Süden angetreten hatten. Es . blieb ihnen desshalb nichts weiter übrig, als in ihrem Boote unchanfahren. Sie setzten sich desshalb am 15. Juli Morgens um 7 Uhr in Bewegung, ruderten tuchtie drauf los, und da sie von gutem, stillen Wetter begunstigt waren, erreichten sie noch denselben Tag. um Mitternacht, die beiden Schiffe, südlich der Fairholme-Insel, nachdem sie in einem Zug in ihrem kleinen Boot eine Strecke von mindestens 30 nantischen Meilen zurückgelegt hatten. So endete die grosse Schlitten-Exenssion unter Commander Richards und Lientenant Osborn

Was die von deu Letztern erforselute westliehe Küste des Königinn-Canals betrifft, so fällt dieselbe überall steil und felsig ab, und zeichnet sich durch Abgründe und wilde Klüfte aus. Die geologische Formation scheint Sandstein, auf Kalktein liegend, zu sein-Kohlen wurden häufig in den Thal-Klüften und Boden-Vertiefungen gefunden, und bewährten sieh als brauchbar.

5. Die geographischen Hauut-Resultate der Entdeckungen und Forschungen Richards' und Osborn's.-Richards hat die Ausdebnung der Route, die er im Frühight 1853 zurücklegte, auf 808, und Osborn die seinige auf sogar 1280 nantische Meilen bereehnet. welches eine ohngefähre Vorstellung giebt von der blossen Längen-Erstreckung der nen-entdeckten Küsten. Was die physikalische Geographie dieser erforschten Region helangt, so bedürfen zuerst die Eis-Verhältnisse eine nähere Erörterung. Alle innerhalb der äussersten Küsten-Linien und Inselgruppen belegenen Buehten und Mecrestheile der Cornwallis-Insel waren von einem eigenthümlichen höckerigen und hügeligen Eise erfüllt, dessen Oberfläche von der Wärme verschiedener Sommer abgerundet zu sein sehien und überhaupt das Ansehen trug, als sei es sehr altes Eis. Etwa 10 bis 30 englische Meilen nördlich von der äusseren Küsten-Linie begann eine ganz verschiedene Sorte von Eis-Oberfläche, dichter und ebener, und durchschnittlich 6 bis 8 Fuss dick. Dieses Eis war offenbar die Formation bloss Eines Winters. In einiger Entfernung vom Lande war jedoch von einer ebenen Eisfläche nicht mehr die Rede, sondern das sogenannte Pack - Eis erstreckte sich nach allen Richtungen hin, so weit das Auge reichte. Die Dieke der einzelnen Bestandtheile, Schollen, Stücke, aus denen dieses Eis zusammengesetzt war, betrug in der Mitte des Königinn - Cauals nicht mehr als 30 Zoll, woraus man schliessen kann, dass bis zum Ende December das junge Eis von der Fluth heständig wieder aufgebrochen, in kleineren Stücken bin und her heweet wird und albuälig durch Zusammensetzungen und Überlegen mehrerer Schichten eine Consistenz erhült und so zu einer unebenen, festen Eisdecke wird. Es ist Commander Richards' Ansicht, dass das grosse nordlich der Parry-Inseln sich erstreckende Polar-Meer nie. auch im Winter nicht, ganz zufriere. Was das Aufbrechen des Eises nach Verlauf des Winters betrifft. so wurden in der Penny-Strasse westlich von Northumberland-Sund bereits am 3. Mai 1853 Spalten und übertretendes Wasser, im Königinn Canal zwischen Can Majeudie und der Dundas-Insel eine bedeutende Strecke offenes Meer am 15, desselben Monats homerkt. Was den Byam Martin-Canal ambelangt, so scheint es sehr ungewiss, ob in der Mitte dieser Strasse das Eis alliährlich anfecht: im nördlichen Theile desselben wurden indess bereits im Monat Mai Öffnungen und Spalten bemerkt

Nimmt man die im Jahre 1851 (von Penny u. A.) und 1853 gemachten Beobachtungen zusammen, so unterliegt es keinem Zweifel, dass dicienigen Theile des Wellington- und Königinn-Caunls, sowie der Penny-Strasse am frühesten aufbreehen, die sieh vom Can de Haven nordwärts bei den Inseln Baillie Hamilton und Dundas und längs der Inseln Crozier, Chevne, Irving, Hooker im Westen, bis an Osborne-, Kate- und Fairholme-Inseln im Osten erstrecken, also beinahe den ganzen Königinn-Canal einnehmen. Warum das frühe offene Wasser bei Cap de Haven im Süden seine Greuze findet, ist noch nicht hinlänglich erklärt, hat aber, wahrscheinlicher Weise, seinen Grund in der Verengung des betreffenden Meeresarms an iener Stelle. Das verhältnissmässig frühe Aufbrechen des Eises in der Penny-Strasse und im Königinn-Canal wird durch die mächtige Flath verursacht, denn eine solche wirkt entschieden mächtiger gegen die Formation des Eises als die Tiefe des Mecres oder eine erhöhte Temperatur.

Die Hauptrichtung der Fluth ist nach Osten und Süden, ebeuso die der Meeres-Strömung, und die Höhe der Fluth beträgt im westlichen Theile des Königinn-Canals 8 Fuss. Die Richtung des Windes im Frübjahre 1859 war unamgesetzt Nordwest.

Das Treibholz, das w
ßhrend dieser Explorationen gefunden wurde, bestand nur aus weuigen, kleinen und sehr alten St
ücken, die in der N
ähe des Northumberland - Sundes und in Osmer Bai gefunden wurden. Sie wurden für Amerikanisches Lärchenholz gehalten, und mögen, am wahrscheinlichsten, vom Mackenzie-Fluss aus, hei der nördlichen Küste der Melville-Insel vorbei, dahim gelangt sein.

Über die Wirkungen der Temperatur während des kurzen Sommers auf das Eis und den Schnee hat Lient. Osborn einige interessante Notizen gegeben. Die Macht der Somenstrahlen am 16. Jani und den folgenden Tagen bei einer Temperatur von nur + ½° bis + 2° R. war unbegreitlich grossartig in ihren Wirkungen: Das Eis wurde porös und locker und mit Wasserpfützen überdeckt, während auf dem Lande grosse Wasseraussumdungen Statt fanden, die vermöge zahlreicher Biehe und Plüsse thellweise in das Meer abflossen. Die Übersehwemmungen waren der Art, dass einer von Osborn's Matrosen bemerkte: "ble Welt muss sehr ähnlich ausgesehen haben, Sir, am Morgen nach der Sündfluch?"

Über das Thier- und Pflanzenleben ist bereits gehörigen Orts die Rede gewesen, Reunthiere und Leinminge wurden überall in grosser Anzahl angetroffen. Eisbären fehlten auch nirgends; Wölfe und Füchse waren weniger häufig, ebenso die Bisanstiere: Seehunde in grosser Anzahl, doch nebst den Wallrossen hauptsächlich da, wo das Eis am dünnsten und das offene Wasser am grössten war. Die besonders zahlreichen Lemminge dienen verschiedenen anderen Thieren zur Nahrung, und ihre speciellen Feinde sind die Eisbären, die ihre Schlupfwinkel genau kennen, wie Lieut, Osborn eines Tages zu beobachten Gelegenheit hatte. Ein alter Bär in einer sitzenden Position wälzte mit seinen Vorder-Tatzen grosse Stein-Blöcke aus ihrer Lage, während zwei ganz junge Bären beschäftigt waren, nuf die darunter verborgenen Lemminge zu stürzen und sie zu vertilgen. Verschiedene Arten Vögel waren nugemein zahlreich, besonders im Königinn-Canal, dessen Inseln ihre Brüteplätze bilden. Aber auch die an der nördlichen Küste der Cornwallis - Insel gelegene Helen-Insel bildet einen Brüteplatz und zwar der Schnechühner.

Es ist bemerkenswerth, dass nirgends auf den nördlichen Küsten der Cornwallis-Insel, so weit dieses aus den uns vorliegenden Berichten ersichtlich ist, Spuren von Eskimos gefunden wurden, während dieselben überall auf dem nördlicher gelegenen Grinnell-Lande vorkommen.

#### CAPITAIN HENRY KELLETT'S ABTHEILUNG.

6. Comm. F. L. Maclintock's Erforschung eines Theils der Melville-, Eglinton- und Prinz Patrick-Inseln, 4. April bie 18. Juli 1853. — Capitain Kellett's Geschwader verliess Beschey-Insel am 15. August 1852, erreichte, nach einer ziemlich glücklichen Fahrt nahe an der Südkliste von Cornwallis-Insel entlang, Brühport Iniet an der Südkliste der Met/ille-Insel, und ging daselbst etwas östlich von Dealy-Insel, am 9. September 1852, vor Anker und in's Winter-Omertier.

Vorbereitungen zu den Frühighrs-Forschungen wurden sofort getroffen, und Depots in der Richtung der verschiedenen Schlittenexcursionen wurden östlich, nördlich, nordwestlich, westlich und südwestlich von Dealy-Insel. - am Griffiths Pt., an der Hecla- und Griper-Bai, am Liddon-Golf und bei Cap Providence. - angelect. Es war auf einer dieser Excursionen, dass Lieut. Mechan im Winterhafen eine vom Capitain Maclure im April 1852 niedergelegte Nachricht fand, aus welcher sich die erste Kunde von dessen Entdeckung der Nordwest-Passage ergab, sowie auch, dass das Schiff der wackern Entdecker in der Gnadenbucht auf Banks-Land eingefroren sei. Das Nähere hierüber, sowie liber die Aufsuchnug Maclure's durch Lientenant Pim im Frühighr 1853 ist bereits allgemein bekannt. Nicht sowohl aber die gleichzeitig bewerkstelligten wichtigen Entdeckungen von Machintock und Mecham. von denen wir einen Umriss zu geben versuchen wollen.

Comm. Maclintock hatte im Herbst 1852, vom 15. September bis 2. October, bereits seine Frühighrsreise angebahnt, durch eine Tour nach der Heela- und Griper-Bai, an deren südöstlichem Ende er ein Depot errichtete. Die Reise dahin ging durch dieselben fürchterliehen Schluchten, felsigen Gründe und das zerrissene Terrain, welches später Comm. Richards passirte, und welches wir bereits beschrieben haben. Die durchschnittliche Höhe dieser Gegend über dem Meere ist 600 Fuss. Hecla- und Griper-Bai wurde am 23. September erreicht und mit einer festen Eisdecke belegt angetroffen. Ungefähr 7 nautische Meilen östlich von Nias Pt. wurde ein grosses Stück Treibholz, eine Kiefer, gefunden, dessen Länge 29 Fuss, und dessen Umfang bei 2 Fuss über der Wurzel beinahe 7 Fuss, bei 24 Fuss über derselben 4 Fuss 4 Zoll (engl.) betrug.

Am 4. April 1853 ging die Schlitten-Reise selbst vor sich. Der Hauptschlitten war, Comm. Mnelintock mit inbegriffen, von elf Personen benannt, und seine Ladung belief sich auf 2280 Pfd, während der Nebenschlitten, unter E. De Bray, nur neum Mann zähle und sich auf 1784 Pfd. Gewicht belief. Das schauerliehe "Steinige Plateut" wurde unter einem Sturm von Norden überschritten, der die Temperatur bis auf - 24°, R. herunter brachte. Zahlreiche Bisamstiere wurden fast täglich gesehen. Das Depot an der Heela- und Griper-Bai wurde am 14. April erreicht und von hier der Weg in nordwestlicher Richtung gehalten, erst an der Küste entlang und dann über die Bai auf Cap Fisher zu, den nordwestlichsten von Parry in Jahre 1819 gescheuen Punkt. C. Fisher wurde am 18. April erreicht; von hier nach Nordwesten nahm das Land einen gebirgigern Charakter an. Das Eis läugs der Küste war von einer schönen blauen Farbe und so ausserordentlich durchsichtig. dass man den Sand am Meeresboden und die Büschel von Seekrant, welche letztere in verschiedenen Tiefon eingefroren waren, und wie Moos in Achat aussahen, deutlich wahrnehmen konnte. Bei Long.Pt. und Grassv-Pt, war die Vegetation gegen südlichere Theile der Melville-Insel verhältnissmässig üppig, und hier wurden die ersten grösseren Eismassen im Meere bemerkt, ähnlich deuen am Cap Dundas (an der Südwestküste der Insel).

Am 27. April wurde eine Insel im Nordeu entdeckt, die wegen ihres hübschen Aussehens mit dem Namen Emerald- (Smaragd) Insel bezeichnet wurde.

Am 30. April wurde Sandy-P1., das nordwestlichste Cap der Melville-Insel, erreicht, und von da die Westküste beinahe bis ans änsserste südliche Ende, Russell-Pi. verfolgt. Diese Küste ist im nördlichen Theile ganz niedrig, steigt aber allmälig nach Süden zu auf. Bereits vom Can Scott aus war neues Land im Westen gesehen worden, und dieses breitete sich nun mehr und mehr vor den Blicken der Eutdecker aus. Cap de Bray ist ein steiles Vorgebirge, welches einen pittoresken Anblick gewährte; das Land dahinter war nnr mit wenig Schnee bedeckt nud zeigte Massen von Gneiss, wovon eine Grappe 40 bis 50 Fass hoch war; verschiedene Pflanzen und Thiere wurden in Menge angetroffen, und die ersten Schneeammern im Jahre am 1. Mai gesehen. Bei Blackley-Hafen trat das Pack-Eis in grössern Massen auf. Hier wurde ein Depot errichtet und der zweite Schlitten nuter de Bray zurückgeschickt. Die Küste in dieser Gegend besteht ans einem schiefrigen Sandstein und Thon. Die Aussicht bei Ibbett-Bai ist über die Maassen grossartig und schön, die Bai selbst wie ein Amphitheater in jähen Klippen von 700 bis 900 Fuss Höhe aufsteigend, während das westlich gelegene neue Land einen niedrigern Küstenstrich bildet. Weiter südlich ist das steile Terrace-Vorgebirge, ans Sandstein bestehend, an dem die Eisblöcke durch die gewaltigen Bewegungen des Meeres 40 bis 50 Fiss hinauf geschoben sind. Petermann's geogr. Mittheilungen. Mai 1855.

Schr zahlreiche Fährten von Rennthieren wurden hier bemerkt, von Westen kommend.

Am 7. Mai erreichte Maclintock seinen stüllichsten Punkt, und trat nun seinen Rückweg nach Norden an. Der Schnee fing an, weich zu werden und das Reisen zu erschweren. Am 9. Mai, westlich von Nisbet-P., wurden zwei Raupen (!) gefunden, die ersten Insecten, die gesehen worden waren; Thiere überhaupt sehienen mit vorrückender Jahreszeit zahlreicher zu werden: Schneechthner wurden tießlich angetroffen, gelegentlich auch eine Schneeamner, ganz besonders aber Eisfüchse, deren Fährten in nordwestlicher Richtung liefen, nud umzählige Lemminge; ferner Spuren von Hasen, auch Wölfe, aber nicht die geringste Spur von Eisbären und Bisamoehsen.

Am 11. Mai schickte sieh Maclintock an, vom Cap de Bray ans über die Fitzwilliam-Strasse zu setzen. um das neuentdeckte Land zu erreichen. Zu seiner Verwunderung und Schrecken fand er, indem er die Ladung seines Schlittens nachrechnete, dass dieselbe eine Tonne an Gewicht betrage, und dass auf den Mann 280 Pfd. kümen; er hielt es desshalb für zweckmässig, die Ladung auf zweimal über den Meeresarm zu schaffen, nm das Zusammenbrechen auf dem unebenen Eise zu vermeiden. Es erforderte daher drei Tage, um die Überfahrt zu bewerkstelligen. Die Küste des neuen, späterhin Prinz Patrick-Insel benannten. Landes bei Pt. Wilkie besteht aus Schlammboden, in dem die Spuren von Reunthieren und Vögeln sichtbar waren; ein paar hundert Yards vom Ufer erheben sieh steile, 150 F. hohe Hügel aus röthlichem Sandstein, mit Eindrücken von Fossilien. Das Land war an den Schnec-entblössten Stellen mit Moos bekleidet, aber ohne Gras. Bald zeigte sieh auch eine Heerde Rennthiere, elf an der Zahl, von denen drei geschossen wurden.

Nachdem am Cap Wilkie ein Depot angelegt war, ging es, mit einer Verproviantirung für 25 Tage, in westlicher Richtung ab, zunächst zur vollstündigen Uutersuchung der Intrepid- und Green-Bai, dann stdlich an der Küste entlang bis beinahe an die Manson-Spitze. Diese Aufnahme dauerte vom 15. bis zwu 24. Mai. Die Ufer dieser beiden Buchten sind niedrig und bestehen meist aus Sehlamm- und Lehnbodeu, auch Sund, während das Land ringsberum durchschnittlich bis zu einer Höbe von 500 Fuss ansteigt; die Oberfläche dieser Anhöhen besteht aus feinem Kies, und ist arm an Vegetation. Die Temperatur am 19. und 29. Mai erreichte O, und wirkte wie auf die Reisenden das schwillsde Gewitter in Europa; am letzteren der beiden Tage 110

wurde anch der erste Sechund im Jahre gesehen, und gefunden, dass das Eis an seinem Luftloch eine Dicke von drei Fuss besass. Diese Öffnung glich einer stufenartigen kleinen Höhle, in welcher zwei oder drei Seehunde gerade über dem Wasser bequem Platz finden konnten. In der Nähe von Snow Patch Pt. wurden zwei sehr grosse Bisamstiere erlegt, die einen zeitgemässen Vorrath von frischem Fleisch lieferten. der um so willkommener war, als das Fleisch in vortrefflichem Zustande gefunden wurde. "Nie werde ich vergessen", so erzählt Comm. Maclintock, "den Todeskampf des einen dieser müchtigen Stiere; ein Spanisches Stiergefecht kann davon keine Idee geben, nnd selbst die Eisbär-Jagd ist Kinderspiel dagegen. Dieser Bullochs war durch die Lunge geschossen und das Blut strömte aus seinen Nasculöchern auf die weisse Fläche des Schnee's. Wie er so dastand, in vollster Wuth uns aufs Korn nehmend, bereit und doch ausser Stande, uns anzugreifen, waren seine kleinen, aber feurigen Augen beinahe unter der buschigen Mähne verborgen, sein ganger Körper war krampfhaft im Todessehmerz erschüttert; die Erschütterung theilte sich dem ungeheuren zottigen Haar und dem dicken wolligen Pelz mit, und selbst die massige Mähne richtete sich auf; und als ob es alle Wuth und Pein in sein Innerstes verschlösse, so stand das majestätische Thier gänzlich lautlos da, aber das wilde Blitzen des Feuers, welches aus seinen Augen schoss und seine drohende Position waren ungleich grossartiger als das schrecklichste Gebrüll. So in sich zusammensinkend endete der unvergleichliche Monarch der Arktischen Wildniss!"

Etwas nördlich von Manson-P. ging Maclintock am 24. Mai über den Crozier-Canal nach der Eglinton-Insel, deren nördlicher Theil, bis zur Beriet von 75° 55′, untersucht wurde. Die geologische Formation ist meist Sandstein, mit Quarz und Gneiss untermischt. Von dieser Insel ging es nach Wilkie-P. zurück und der Nordostkäste der Prinz Patrick-Insel entlang nach Norden zu. Bei Giddie-P. zeigte die Anhäufung des Sec-Eises am Ufer zuerst den Einfluss eines ausgedehntern Meeresarmes im Osten. Inzwischen war die Reise von Tag zu Tag beschwerlicher und schwieriger geworden, in Folge der hültern Temperatur, des weichen Schnee's und des unebenen Eises

Die Küste bis an das nordöstlichste Cap, Ludlow Rich genannt, ist niedrig und bot den Reisenden sehr wenig Interessantes. Von demselben Charakter ist die Küste jenseits Cap Ludlow Rich, in einem Grade, dass es oft schwierig war, die Grenze zwischen Land und

Wasser zu erkennen. Dieser nördlichste Theil der Prinz Patrick - Insel bildet einen spitzen, fast gleichschenkligen Winkel, dessen Seiten jede durchschnittlich 20 nautische Meilen lang sind und dessen Spitze nach Norden gerichtet ist. Diese grosse Landspitze ist zu beiden Seiten von einem Insel-Archipel umgeben, der sieh weit ins Polar-Meer hinein erstreckt. Die nördliche Gruppe erhielt den Namen Polynia-Inseln, und das nördlichste, 20 naut, Meilen vom Lande entfernte, in 77º 48' nördl. Breite belegene Inselchen wurde von dem trefflichen Entdecker nach seinem Vaterlande "Irland's Auge" genannt. Um die beiden grössern der Polynia-Inselu fuhr Maclintock herun. und ging dann wieder zurück, nm die nordwestliche Küste der Prinz Patrick-Insel in südlicher Richtung zu verfolgen. Er erreichte die nach ihm benannte Spitze, 25 nautische Meilen vom nördlichsten Cap der Insel, aber da nöthigte ihn das Wetter umzukehren. Er folgte der Küstenlinie und befand sich am 21. Juni wiederum am Cap Ludlow Rich, 12 Tage, nachdem er dasselbe auf dem Hinwege passirt hatte.

Da dieses nördlich von C. Ludlow Rich und Maclintock - Pt. gelegene Dreieck und Insel - Complex das nördliche Land des Parry-Archipels bildet, so ist es von ganz besonderm Interesse. Die Küsten dieses Striches und der Inseln sind, wie sehon bemerkt, durchgängig so ungemein niedrig, dass die Demarcations-Linic zwischen Land und Wasser schwer zu erkennen ist. Dazu kam, dass Beides mit tiefem Sehnee bedeckt war, und jene Schwierigkeit bedeutend vergrösserte. Als das kleine Häuflein von der Prinz Patrick-Küste sich nach Norden wandte, erschien der ganze Horizont ein Meer von Schnee, und um einen gewissen Cours zu steuern und denselben nicht zu verlieren, musste der Befehlshaber zu dem Manöver Zuflucht nehmen, rückwärts vor dem Schlitten herzugehen. Das Maass dieses abentheuerlichen Vordringens in ein Meer von Schnee nach dem Pole hin wurde durch undurchdringliehe Nebel voll gemacht, welche die meiste Zeit vorherrschten.

Die Polynia-Inseln bestehen gänzlich aus Kies, unternischt mit vielen kleinen und einigen grossen Stücken von grauem Gneiss, nad keine von ihnen übersteigt die Höhe von 60 Fuss. Die nördlichere der beiden grössern Inseln der Polynia-Gruppo ist so niedrig, dass grosse Massen blauen Meer-Eises bis in die Mitte der Insel gelangt, und dort Inslb im Kies vergraben sind, und mit demselben vermengt in ebacüssehen Haufen das Land bedecken,— ein Beweis, dass das Meer mit seinen Eismassen zu gewissen Zeiten sowohl von

Westen her als von Osten die Inseln überfluthet. Es ist daher leicht erklärlich, dass unter diesen Verhältnissen die Inseln nur eine selbst für Arktische Regionen ungemein durftige und traurige Flora und Fauna besitzen. Die gesammte Vegetation, die Maclintock bemerkte, bestand aus den diminutivsten, an den wenigen, vorhandenen Gestein haftenden Lichenen. Die Spuren von lebenden Wesen beschränkten sich vorzüglich auf Seethiere, als: Knochen kleiner Fische und eine grosse Menge von zweischaligen und spiralförmigen Muscheln, deren Farbe noch ziemlich frisch war; von vierfüssigen Thieren nur die der Lemminge. Demunerachtet wurden zwei Vogelnester angetroffen; die darin gefundenen Eierschalen hatten eine blasse Oliven-Farbe, mit unregelnjässigen dunkel-braunen Flecken. Selbst diese unendlich öden, halb aus Eis, halb aus Sand und Kies bestehenden Eilande, die man füglicher Weise als Sandbänke ansehen könnte, entbehren demnach trotz alle dem nicht ganz des organischen Lebens.

Der nördlichste, jenseits 771/3 o gelegene Theil der Prinz Patrick-Insel trägt zwar dieselbe natürliche Beschaffenheit des Bodens, niedrig und sandig, allein als Bestandtheil einer grössern Insel entwickelt er auffallend mehr Lebenskraft und bildet daher einen grossen Contrast mit den Polynia-Inseln oder Sandbanken. Man entdeckte nicht bloss überall die Spuren von mancherlei Thieren, wie von dem Eisfuchs, Rennthier, Lemming, sondern man traf viele der Thiere selbst an, besonders Lemminge, Schaaren von Ringelgansen, Möven, eine Meer-Schnepfe, man hörte die lieblichen Töne der Schneeammer und in der Satellite-Bucht sah man selbst mehrere schwarze Spinnen am Boden kriechen; man fand Moos und stellenweise Gras. Saxifraga oppositifolia kommt noch an der Küste zwischen Cap Krabbe und Cap Ludlow Rich vor.

Was das Polar-Meer betrifft, welches diese attima Thute der Parry-Inseln ungiebt, so sind die darüber angestellten Beobachtungen zu uuzureiehend, um zu sichern Schillussen zu führen. Das Meer ist ringsherum so seicht, dass das selwere Pack-Eis die Ufer nieht erreicht, nur vereinselte Torosse?) werden hie und da angetroffeu. Erst in einer Entfernung von durchschnittlich 10 nautiechen Meilen von der Küste und den Inseln zieht sieh ein ungeheuerer Damm von Eis in einer Riebtung von Sdewest nach Nordost hin, und

Es bleibt uns nun noch übrig, den wackern Forscher Commander Maclintock auf seiner Rückkehr zu begleiten. Am 21. Juni befand sich derselbe am Cap Ludlow Rich, verfolgte die Küste bis Cap Hamphill, setzte hier nach Emerald-Insel über, von da nach Cleverley-P', auf der Melville-Insel und so auf demselben Wege als hinwarts nach Dealy-Insel zurück, wo er glücklich am 18. Juli eintraf. Die Rückreise war ausserordentlich beschwerlich, in Folge der Arktischen Sommerwärme und der überhand nehmenden Nässe, ähnlich wie die übrigen Reisenden erfahren batten. Das Thanwetter hatte am 21. Juni begonnen. und am 22. Juni zeigte das Thermometer bereits 20 R. Während das Eis der zu überschreitenden Meeresarme mehrere Zoll hoch mit Wasser oder mit halb zerschmolzenem Schnee bedeckt war, hatte sich das Land entweder in einen Morast oder in einen See verwandelt, und so sehwierig war es, die letzte Strecke, von Nias-Pt. bis Dealy-Insel, zurückzulegen, dass Schlitten und Gepäck im Stich gelassen werden mussten. Von Moore-Bai (Prinz Patrick-Insel) an zeigte das Land überall Bäche und Flüsschen, die nicht selten selwierig zu passiren waren. Da seit dem 21. Juni fast kein Tag ohne heftigen Regen oder Schneefall vergangen war. so war das Volumen der Wasseransaminlungen bedeutend vergrössert.

Was die Emerald-Insel betrifft, so besteht dieselbe aus dunkehn Thou, und ist ziemlich reich an Thieren; so wurden z. B. nicht weniger als 13 Rennthiere geschen.

Die Untersuchungsreise Commander Maclure's hatte 105 Tage gedauert, und in dieser Zeit war eine Entfernung von 1030 nautischen Meilen zurückgelegt

dieser bildet die Grenze des sehweren Pack-Eises, Maelintock hat diesen Eisdamm nicht erreicht, und desshalb ist uns nichts über die Beschaffenheit des Meeres ienseits dieses Eisdammes bekannt geworden. An der Nordwestküste der Prinz Patrick-Insel jedoch fand sich ungleich mehr Treibholz (obgleich aus kleinen Stücken bestehend) als irgendwo auf den nördlichen Küsten des ganzen Parry-Archipels. Auch brachte Westwind dickes und trübes Wetter. Beide Thatsachen machen es sehr wahrscheinlich, dass die Ausdehnung des Meeres westlich der Prinz Patrick-Insel sehr bedeutend sei. und an die Küste Nord-Amerika's sich erstrecke, da es keinem Zweifel unterliegt, dass das Treibholz von dem Mackenzie-Strom herrührt. Je ausgedehnter aber dieses Meer, desto grösser sind die Bedingungen, die dasselbe, selbst in den höchsten Breiten, mehr oder weniger offen erhalten.

¹) Der Name Torose, gleichbedeutend mit dem Hummock der Engländer, ist auf der Nordküste Sibiriens üblich und bedeutet irreguläre Eismassen, die im Eismeere sich befinden und über dem gewöhnlichen Nivaau des obenen Eises bervorragen.

worden. Dieses ungeheuere Resultat war mit Hülfe zweier Schlitten erreicht worden, aber Commander Maclintock hatte bei dem seinigen einen kleinen, leichten Beischlitten, "Satellite" (Trabaut) genannt, den er benutzte, um Extra-Tonren schnell auszuführen, während der Hanptsehlitten mit dem Gepäck und Provisionen an einem gewissen Punkte rastete.

Die höchste Temperatur, die während dieser Reise beobachtet wurde, war 80 4 R., und zwar am 4. Juli, in der Hecla- und Griper-Bai, mit SO.-Wind, - die niedrieste - 240 R., am 16. April, chen daselbst, mit NW.-Wind.

Die Zahl der hauptsächlichsten Thiere, die während der Reise angetroffen wurden, waren folgende:

| Bisamstiere, | erlegt  | 7,  | gesehen | 94  |  |  | 101 |
|--------------|---------|-----|---------|-----|--|--|-----|
| Reunthiere,  | 7       | 8,  | ,       | 124 |  |  | 132 |
| Hasen,       |         | 2,  |         | _   |  |  | 2   |
| Sechunde,    |         | ,   | ,       | 18  |  |  | 18  |
| Möven,       |         | ,   |         | 53  |  |  | 53  |
| Ringelgänse  | (Geese) | 5,  |         | 127 |  |  | 132 |
| Eidergänse ( | Ducks)  | 2,  | 7       | 23  |  |  | 25  |
| Schneehülme  | r, "    | 22, | ,       | 65  |  |  | 87  |
|              |         |     |         |     |  |  |     |

Was die Verbreitung der Thiere anlangt, so wurden, weder auf Melville-, noch anf Prinz Patrick-Insel, die geringsten Spuren von Eisbären bemerkt, von Wölfen auch nur wenige, und die nur auf Melville-Insel. Nördlich vom 77 o nördl. Breite wurden weder Spuren von Bisamstieren, noch Eisfüchsen oder Schneehühnern bemerkt, ausser an Einer Stelle. Bis zn 770 wurden die Spuren der Eisfüchse zwar häufig bemerkt, die Thiere selbst aber nicht. Lemminge waren sehr zahlreich. Drei verschiedene Arten von Möven wurden angetroffen: Die Elfenbeinmöven erschienen am frühesten und erstreckten sich auch am weitesten nördlich; sie legten vor dem Thauwetter; 8 Stück wurden gesehen, alle anf Prinz Patrick-Insel; sodann 17 Bürgermeister - Möven und 28 Schmarotzer - Raubmöven, letztere meist auf der Melville-Insel. Die Eidergänse gehörten fast ausschliesslich zur species der Königs-Eidergans. Die andern noch gesehenen Vögel bestanden aus 4 oder 5 rothen Wassertretern, 2 See-Schnepfen, 1 Raben und 1 Seeschwalbe, welche letztere am 18. Juli gesehen wurde.

Die Rennthiere erschienen oft in zahlreichen Heerden, einmal wurden nicht weniger als 30 anf einmal gezählt.

In der Hecla- und Griper-Bai wurden auch die Skelette und Überreste von Fischen gefunden, besonders Cod (Kabeljau), dieselbe Art, die an den Küsten von Süd-Grönland vorkommt; das längste mass 26 Engl. Zoll. Auch shrimps (kleine Krabben) gab es.

Von Insecten wurden ausser den sehon erwähnten schwarzen Spinnen, die sich in den höchsten Breiten fanden, ein paar Ranpen an der Westküste der Melville-Insel und ein paar Fliegen an der Heclaund Griper-Bai wahrgenommen.

Von der Vegetation ist schon gehörigen Orts die Rede gewesen; doch möchte hinzuzufügen sein, dass die Zwergweide bis Depot-Insel, 76 ° 20' nördl. Breite, gefunden wurde; hier sah Commander Machintock auch eine kleine Pflanze (leider nicht näher speeificirt oder genaunt), die er seit Disco-Insel in Grönland (690 nördl, Breite) nirgends bemerkt hatte. In der Heela- und Griper-Bai waren am 9. Juli verschiedene Pflanzen in Bluthe, unter andern: Saxifraga flagellaris, Sax. oppositifolia, ein ranunculus, parryia und die gewöhnliche Mohnblume. Spuren von Eskimos wurden nirgends geschen.

7. Lieutenant G. F. Mecham's Erforschung eines Theils der Melville-, Eglinton- und Prinz Patrick-Insel, 4. April bis 6, Juli 1853. - Während Commander Maclintock seine Forschungen in nordwestlicher Richtung vom Winter-Quartiere verfolgte, war Lieutenant Mecham angewiesen, möglichst in westlicher Richtung. der Südküste von Melville-Insel entlang, sich zu halten. Desshalb wurde bereits im Herbst 1852, zwischen dem 22. Sept. und 14. Oct., ein Depot am Liddon-Golf, in der Nähe des Cap Hoppner, angelegt. Es war auf der Rückreise von dort, am 12. October, als die Nachrichten gefunden wurden, die Capitain Maclure in Winterhafen am 28. April desselben Jahres, also kaum 6 Monate vorher, daselbst deponirt hatte, nebst der ersten Kunde von der Entdeckung der Nordwest-Passage.

Während dieser Excursion, vom 22. Sept. bis 12. Oct., fiel dem Lieutenant Mecham ganz besonders die ganz unerwartet grosse Anzahl der Thiere auf, die überall und au jedem Tage angetroffen wurden: so waren Heerden von Reunthieren, 10 bis 60 an der Zahl, fortwährend in Sicht, und die gesammte Anzahl betrug mindestens 300. Eine solche Menge machte es wahrscheinlich, dass sieh diese Thiere versammelten, um in südlichere Breiten zu ziehen, obgleich ihre Bewegungen diese Annahme nicht bestätigten. Ausserdem wurden 16 Wölfe, 5 Schnechühner und 1 Lemming gesehen. Östlich von Cap Hoppner stiessen die Reisenden auf ein zieulich ergiebiges Kohleu-Lager, in welchem sie während einer Viertelstunde gegen einen Centner sammelten.

Am 4. April 1853 setzte sich Lieutenant Mecham mit 2 Schlitten und 15 Mann in Bewegung, die Ladung betrug, vom Haupt-Depot aus, 255 Pfund pro Mann. Bei Winterhafen am 7. April angelangt, wurden die Reisenden durch einen Sturm aus Nordwesten. begleitet von einer schneidendeu Temperatur von - 23 ° R., bis zum 11. zurückgehalten, erreichten aber noch am 14. April Liddon-Golf, die Bai östlich von Cap Hoppner. Verschiedeue Heerden Remeliere und einige Bisamstiere zeigten sich, aber bei weitem nicht so zahlreich als im vergangenen Herbst. Der Liddon-Golf wurde in der Richtung auf Barry-Bai überschritten, welches wegen des lockern Schnec's nicht geringe Schwierigkeiten verursachte; damı ging es der Küste entlang bei Murray Inlet vorüber bis an das westlichste Vorgebirge der Melville - Insel, Cap Russell, welche Strecke bereits am 28. April zurückgelegt war. Im Liddon-Golf war das Eis alt, bei Cap Hoare aber begann die Grenze des Pack-Eises, welches in einer Reihe Torosse dicht am Ufer westwärts sich hinzog. Die Küsten sind boch, und besassen eine verhältnissmässig reiehe Flora und Fauna, von letzterer hauptsächlich Remothiere, Bisanistiere, Hasen und Schuechühner.

Die Halbinsel zwischen Murray Inlet und Hardv-Baj steigt in fast lauter Tafelbergen zu einer durchsehnittlichen Höhe von 800 Fuss an. Hier fand Mecham die Bisamstiere besonders zahlreich, und zählte an einer Stelle nicht weniger als 70 Stück, die in eineig Undkreise von einer halben Deutschen Meile ruhig weideten. Als er sich ihnen näherte, theilten sie sieh in Heerden von etwa 15 Stück, angeführt von zwei oder drei ungeheuern Bullen, und führten nun Manöver aus, die so schnell und regelmässig waren, dass sie mit nichts besser als mit denen der Cavalerie-Schwadronen verglichen werden konnten. Eine der Heerden galoppirte mehrere Mal bis auf Büchsenschuss-Weite heran, and bildete eine ganz gerade Lime mit einer forchtbaren Reihe Hörner, die Bollen voran. Das letzte Mal päherten sie sich sogar bis auf 60 Yards, schnaufend und den Schnee aufwüldend. Lieutenant Mecham schoss, worauf die ganze Heerde Kehrt machte und bald aus den Augen war. Von Hardy Bai an ist die Küste ziemlich steil, besouders die letzte Strecke, von Cap Cyclops bis Cap Russell.

Dieses Cap war von einer Mauer graudioser Eisblücke ungeben, von denen einige von mindestens 60 Fuss Durchmesser in grotesken Gruppirungen gegen die stellen Ufer sich anlehnten; diese die Grenze des Pack-Eises bildende Mauer zog sich gegen Eglinton-

Insel weiter fort. Durch, über oder bei diesen Eisblöcken vorbeizukommen, war eine nicht geringe Sache, doch wurde die neu entdeckte Insel am 2. Mai erreicht, an deren Südküste ein Depot errichtet und der zweite, vom Stenermann Nares dirigirte Schlitten zurückgeschickt wurde. Auch hier erstreckte sich die Eismauer der Torosse bis dicht an die Küste, und dehnte sich in einem Bogen von Cap Nares über den Crozier-Canal bis an das Cap Hay auf Prinz Patrick-Land hin, nördlich von welcher Linie das Eis sehr uneben war und sehr alt erschien. An der Südküste der Insel Eglinton wurde schwarzer und reicher Boden, aber wenig Thiere, dagegen aber versteinertes Holz gefunden. Nach einer beschwerlichen Fahrt über das unebene Eis des Crozier-Canals erreichte Mecham am 6. Mai die Küste der nen entdeckten Prinz Patrick-Insel, welche er in derselben Richtung, westwärts, verfolgte, und zur Erfahrung brachte, dass dieselbe in 75 º 44' nördl. Breite in einer langen, schlanken Halbinsel ihr Ende erreicht, deren südlichstes Vorgebirge aus steilen, senkrechten Felsen besteht, die von einer mächtigen Eismauer beinahe verdeckt waren. Das Eis war hier überhaupt von einer entsetzliehen Beschaffenheit, voll von Torossen einerseits und Löchern und Abgründen andererseits, die für die Reisenden um so gefährlicher waren, als meist eine tiefe Schneelage sie verdeckte. Lieutenaut Mecham fiel in eine solche, 7 Fuss tiefe Eisgrube, glücklicher Weise ohne Schaden zu nelonen.

Das Land nördlich von der Dyer-Bai zeigte weuig Vegetation, aber dennoch viele Reuntliere und sehr zahlriche Sehnechthner. Am Cap Manning wurden mehrere Stücke verwittertes Treitholz in einer Höbe von 90 Fuss gefunden, und zwei Eisbären augetroffen, die den Kugeln der nach ihnen Haternen Reisenden zum grossen Verdruss letzterer entwischten.

Die Weaktuste der Prinz Patrick-Insel, die sieh in nordöstlicher Richtung hinzieht, wurde von Lientenant Mecham bis zu der Breite von 77° 13′, bloss etwa 20 geographische Meilen von dem stüllichsten Punkt von Machintock erreichten andeusselben Küstensten Punkt am 16. Juni angelangt, während Mecham den seinigen am 26. Mai erreichte. Auch an dieser Küste war die Linie des Pack-Eises gauz nahe am Ufer, oder viehnehr das Eis ruhte auf seinen äussersten Spitzen, die fast durchgüngig sehr niedrig sind. Das Vordringen wurde immer selwieriger, zumal da das Wetter seit dem 14. Mai dunkel und trübe und stürmisch war. Da am 26. Mai Lieutenant Meckani's Provisionen bis auf 9 Tage reducirt waren uud die ganze Worthitete der Ingel ungenwein arm an Thieren schien. so hielt er es für seine Pflicht muzukehren, und einer von Tullet-Pt, oner über das Land nach Walker Inlet. In dieser Richtung und bis zur Breite von 76° 22' N heateht das Innere des Landes aus einer weiten Ehene von da aber tritt es in dem diesen nordischen Inseln und besonders der Melville-Insel so eigenen zerrissenen und chaotischen Charakter auf, der sich durch tiefe Einschnitte, Schluchten und Aberünde auszoichnet Dieses letztere, die Hardinge-Berge umfassende Terrain besteht aus einem weissen, sandigen Boden, ist im höchsten Grade öde und ohne die geringste Spur von vierfüssigen Thieren oder Vögeln. Eine sehr interessante Entdeckung wurde indess in dieser Wildniss gemacht, durch den Fund einer ziemlichen Anzahl grosser Baumstämme, die am Boden herum und theilweise unter der Erdoberfläche lagen. Mehrere dieser Baumstämme massen 4 Fuss im Umfang, und waren his en 30 Fuss lang, während der Durchmesser des einen 2 Fuss 10 Zoll (Engl.) betrng. Es schienen alles Lärebenbäume zu sein. Die Rinde war noch nuversehrt, aber das Holz doch schon so verwittert, dass es nur geringen Werth als Brennholz besass. Lieutenant Mechain schloss aus der Entfernung des Fundortes an der See und ans der wohlerhaltenen Rinde. dass diese Bäume auf Prinz Patrick-Insel selbst rewachsen seien, welche Annahme indess nach unserer outschiedenen Übergengung nichts Wahrscheinliches für sich hat, indem das Alter dieser Baumstämme auf einen Zeitnunkt der iffugsten Vergangenheit hinführt, in welchem unmöglicher Weise solche Bäume in Prinz Patrick-Insel gewachsen sein können. Aller Wahrscheinliebkeit nach bilden dieselben einen Theil des Treibholzes, welches den Mackenzie-Fluss hinuuter in das Amerikanische Polar-Meer hinaus geführt wird, und welches die Südwestküste der Prinz Patrick-Insel geraden Weges erreichen kann. Die beiden tief einschneidenden Buchten, Parker-Bai und Walker Inlet, liegen, so zu sagen, der Mündung des Mackenzie-Stroms visà-vis und sind, gleich zwei ausgespannten Netzen, besonders geeignet, das anschwemmende Treibholz aufzunehmen; von diesen beiden Baieu nun ist es nicht nnmöglich, dass dasselbe durch jene mächtigen Eisund Wasser-Fluthen in das Innere des Landes hingetrieben worden sei, eine Annahme, die um so gerechtfertieter erscheint, als andere Objecte, die ebenfalls nicht im Innern des Landes und an erhabenen Stellen, wo sie gefunden wurden, gewachsen sein können als die schon erwähnten Cadaver und Skelette von Wallfischen, an mehreren Stellen angetroffen wurden

In Walker Julet worde am 1. Juni das erste Wild seit dem 12. Mai erlegt, d. b. seit die Reisenden mit der Untersuchung der Süd- und Westküste (eigentlich Nordwest,) heachiftigt gewesen waren; dasselhe heatand aus einem Remuthier-Kalb, welches wie ein Hund den Reisenden gefolgt war, nebst mehreren Schneehilhnern, Von hier aus nach Nordosten zu nahm das Land überhaupt, vermöge einer bessern Vegetation und reicheren Thierlebens, einen ganz andern Charakter au, der so vortheilhaft von dem Südwest-Dreieck der Inselabstach, dass Mechan's Matrosen ienen Landstrich Happy (Glückliches) Land', diesen Zero's Land' tauften

Die Küste dieser "Terra Arctica Felix" nach Nordosten verfolgend, kam Lieutenant Mecham zwischen Manson-Pt, and Disappointment-Pt, auf den von Maclintock am 24 Mai errichteten Caion und fand die darin gehorgenen schriftlichen Nachrichten seiner Explorationen, zufolge welcher er abstand, die Küste weiter nach Norden zu untersuchen, und sofort nach der nördlichen Spitze der Eglinton-Insel übersetzte, deren Ostseite er bis 75° 48' nach Süden verfolgte, und dann die Kellett-Strasse in der Richtung von Humphries H4, an der Westküste der Melville-Insel überschritt. Überall fand er die von Maelintock im Mai errichteten Caions, und erreichte Cap Russell, die südwestlichste Snitze der Melville-Insel, am 14. Juni.

Ein grosser Contrast wurde hier im Vergleich zu der Hinreise, Ende April, bemerkt: Das Land wimmelte von Thieren, von denen viele, besonders Rennthiere und Wölfe, nach Westen zu, in der Richtung der Eglinton - und Prinz Patrick-Insel zogen, wie ans den Fährten zu schliessen war: sodann wurde die Wirkung der erhöhten Temperatur auf das See-Eis zuerst am 13. Juni bemerkt, an welchem Tage die Reisenden eine auf demselben stehende knietiefe Schicht Wassers zu durchschreiten hatten: Comfort Cove, eine kleine Bucht, die diesen Namen wegen des sehr trockenen und angenehmen Lagerplatzes auf dem Hinwege, am 29. April, erhielt, stand gleichfalls unter Wasser.

Auf der letzten Strecke der Rückreise, von Cap Russell nach dem Winter-Quartier, wurden noch die inneren Theile der beiden Buchten Murray Inlet und Liddon-Golf näher erforscht. Die Küste zwischen Cap Hoare und Cap Becchev zeigte eine ausserordentlich reiche Vegetation und bestand aus einem Sumpf, der einer Englischen Wiese sehr ähnlich sah. Der Übergang über die Dundas-Halbinsel, dem Winterhafen

zu, wurde unter den grössten Schwierigkeiten ansgeführt, in Folge der tiefen Moräste und reissenden Ströme, die in jeder Schlucht and jeder Vertiefung angetroffen wurden. Diese Wasseransammlungen waren so bedeutend, dass sie stellenweise den Reisenden bis an die Brust gingen, und dieselben von der starken Strömung stellenweise fortgerissen wurden. Doch langten sie glücklich und wohlbehalten am 6. Juli im Winter-Quartier an.

Die Längen-Ausdehnung von Lieutenant Mechan's Reise beträgt 1006 nautische Meilen, und es schliesst sich dieselbe so genau an die äussersten von Macliutock erreichten Punkte an, dass beide ein vollständiges Ganze bilden.

Was die weiteren bei dieser grossartigen Aufnahme des Lieut. Mechani gewonuenen geographischen Resnitate anlangt, so wurde, in Bezug auf meteorologische Beobachtungen, die Minimum-Temperatur am 16. April im Liddon-Golf, nämlich - 280,0 R., aufgezeiehnet; die Maximum-Temperatur der wärmern Tage konnte aber nicht bestimmt werden, da das Thermometer bei den unsäglich mühsamen Wegen zerbrach.

Was die Fauna der erforschten Gegenden aulangt, so wurden im Ganzen erlegt:

4 Bisamstiere,

7 Reunthiere,

16 Hasen.

41 Schneehühner.

5 Ringelgänse,

4 Eidergänse (Königs-E. u. a.), 2 Regenpfeifer,

unzählige Lemninge.

Die Anzahl der Thiere, die überhaupt geschen wurden, - denn geschossen wurden immer nur so viel, als zur Consuntion nöthig waren, - kounte Lient. Mecham wegen der grossen Menge gar uieht angeben. Ganz besonders zahlreich waren die Thiere am nördlichen Ufer des Liddon-Golfs, westlieh bis Cap Smyth, sowold im April als im Juli. Hier zählte Licutenant Mechan in einer Entfernung von etwa zwei Deutschen Meilen allein 150 Bisamstiere. In demselben Landstrieh wurden auch zwei Schwärme von Schneegansen und bei Cap Smyth eine interessante Gruppe, bestehend aus einer ganz weissen Bisamknh mit einem schwarzen Kalbe gesehen, welche Farben grosse Seltenheiten sind, da dieses Thier gewöhnlich nur braun angetroffen wird. Die Lemminge waren äusserst zahlreich im Juni und Juli, und nieht bloss auf dem Lande, sondern auch auf dem Eise. Letztere wurden gewöhnlich ein Ranb der Bürgermeister- (oder Graufückigen) Möve, die überall da sehr zahlreich waren, wo das Land in hohen oder steilen Küsten abfiel.

Wegen der kärglichen Vegetation auf den Prinz Patrick - und Eglinton - Inseln glaubt Lieut, Mecham, dass dieselben im Gauzen wenig von Thieren frequentirt seien, sondern dass letztere den Winter über sich hauptsächlich auf der Melville-Iusel aufhalten, und erst zum Frühjahr und Sommer iene Inseln besuchen. Diese Annahme wird alterdings dadurch bestärkt, dass Mechain während des Mai und Juni viele Fährten über die Kellett-Strasse und den Crozier-Canal in der Richtung von Osten nach Westen benierkte, während Ende Mai auf der ganzen Südwest- und Nordwestküste der Prinz Patrick-Insel, ausser zweien Eisbären, noch keine Spnr von irgend welchen Thieren zu bemerken war.

Die Rennthiere zeigten durchweg beim Anblick der Reisenden die grösste Neugierde, und liefen oft bis auf Büchsensehuss-Weite zu ihnen heran. Einmal folgte ihnen eine Heerde von sechs Stück ohngefähr drei naut. Meilen weit; wurden sie aber argwöhnisch und scheu, so beschrieben sie Kreise, deren Circumferenz allmälig kleiner wurde.

Die Bisamstiere waren im April alle sehr wild, und in dieser Zeit gewöhnlich in Heerden von 10 bis 70 Stück, während sie im Juni träge, dumu und furchtsam erschienen, als ob sie unter der Hitze ihrer dicken Pelze litten, welche in grossen wolligen Klumpen ihren Körper bedeckten; in dieser Zeit waren die Heerden kleiner und bestanden gewöhnlich nur aus Kühen und Kälbern.

Was das die entdeckten Küsten umgebende Polarmeer aulangt, so beweis't die Beschaffenheit des in den Buchten und Meeresengen, wie: Liddon-Golf, Murray Iulet, Kellett-Strasse, Crozier-Canal, Walker Inlet, Dver-Bai und Parker-Bai, vorgefundenen Eises hinläuglich, dass alle diese kleinen Meerestheile nicht alljährlich, sondern wahrscheinlich nur höchst selten von Eis frei werden; denn überall waren sie mit sehr altem, höckrigen und unebenen Eise angefüllt. An den äussersten Küstenstrichen und vorspringenden Landspitzen aber lief dicht am Lande entlang in einer ununterbrochenen Linie, von Liddon-Golf westlich um Prinz Patrick-Insel herum bis an Mechain fernsten Punkt, - eine ungeheure Maner von Torossen oder aufgethürmten Eisblöcken und Eisschollen, die wohl als Grenze desjeuigen Theiles des Polarmeeres anzunehmen ist, welches entweder nie ganz zufriert oder mit keiner festen, ununterbrochenen Eisdecke belegt ist, oder dessen Eisdecke wenigstens alljährig Disruptionen und Offnungen ausgesetzt ist. Wir finden in dem Bericht des Lieut. Mecham nirgends eine directe Angabe über offenes Meer, sondern nur von angeheurem Pack-Eis, das sieh bis über die Küsten erstreeke. wold aber gewisse Andeutungen, die in Bezug auf diese Punkte von grossem Interesse sind. Als nämlich dieser Officier Cap Manning, die südwestlichste Spitze von Prinz Patrick-Insel, erreicht hatte, bemerkte er den ganzen Horizont zwischen Nordost und West mit schweren und dicken Wolken bedeckt, während der Himmel uach Osten so anssah, wie man gewöhnlich den sogenannten "Eisblink" beschreibt, d. h. den Wiederschein von Eis- nud Schnee-bedecktem Lande oder Meere. Die Ausdehnung jenes durch Wolken bezeichneten Wasserhimmels stimmt nun ganz genau mit der Ausdehnung des die Prinz Patrick-Insel im Westen und Nordwesten bespülenden Meeres, und da dieser Wasserhimmel stationär blieb, oder an seiner Stelle gleichbedeutende meteorologische Einwirkungen auftraten. so zweifeln wir nicht, dass das Meer nach iener Richtung bin offen war, und in Verbindung mit demicuigen Theile des Polar-Bassins steht, welches nie ganz zufriert.

8. Lieutenant R. V. Hamilton's Untersuchwagen des nordisütichen Theids der Melcille-Insel, 27. April bis 21. Juni 1853. — Von allen Schlitten-Reisen bildet diese die am wenigsten ausgedehnte, interessante und wichtige, nicht weil es dem Befehlshaber an Eifer und Energie gefehlt habe, sondern weil das angewiesene Terrain sich als ein sehr beschränktes, aus einer langen, spitzen Halbinsel bestehend, erwies. Ausserdem traf es sich so, dass Commauder Richards dieselben Küsten berührte, die Lieut. Hamilton metersuchtig.

Nachdem Lieut. Hamilton zwischen dem 4. und 17. April 1853 ein Depot an der südöstlichsten Spitze der Hecla- und Griper-Bai angelegt hatte, verliess er zum zweiten Male das Schiff am 27. April mit zwei Schlitten. Von Cap Mudge, welches er am 4. Mai erreichte, bis zum C. Richards, dem nördlichsten Vorgebirge der Melville-Insel, ist die Küste niedrig, und von einem höchst uninteressanten, monotonen Charakter, an der Lieut, Hamilton in der Zeit vom 6, bis 17, Mai keine Spuren von Pflanzen- oder Thier-Leben gewahrte. Das Eis in der Heela- und Griper-Bai war unchen und hügelig und schien sehr alt zu sein. Bei Roche-Pt, wurde ein Stück Treibholz von vier Fuss Länge gefunden, welches etwa 300 Yards vom Meere auf einer 50 bis 60 Fuss hohen Anhöhe aufrecht im Boden stand; es waren aber keine Gründe zu vermuthen, dass dasselbe durch Menschenhände dahin gelangt sei; denn auf der ganzen Küste wurden nicht die geringsten Spuren von Eskinos bemerkt.

Am 16. Mai wurde Cap Richards erreicht, wo das Land in den südlich sich erstreckenden Anhöhen der Henrietta-Kette eine Höhe von 500 Fuss erreicht. Eine reichere Vegetation wurde hier augetroffen, als an irgend einem Punkte der Sabine-Halbinsel weiter südlich, während das See-Eis auffallend dünn und theilweise mit Wasserpfützen bedeckt war. Am 11. Mai traf Lieutenant Hamilton mit dem von Osten her kommenden Comm. Richards zusammen: da seine Bestimmang jedoch darin bestand, seine Reise bis zur Westküste der Cornwallis-Iusel anszudehnen, so trennte er sich von diesem, ging um das C. Richards herum und die Ostseite der Sabiue-Halbinsel entlang, wo er in der Weatherall-Bai den Lieut, Osborn überholte: mit diesem ging er, wie bereits bekannt, über den Byam Martin-Canal bis zu der an der nordwestlichen Spitze der Cornwallis gelegenen Rendezvons-Bai und kehrte dann zurück. Auf dem Rückwege am 7. Juni machte er noch eine Excursion zu der von ibm benannten und nordwestlich vom Cap Richards gelegenen Vescy Hamilton - Insel.

Das interessanteste Resultat der Hamiltonischen Reise sind die Beobachtungen, die anf ein offenes Polar-Meer nürdlich der Sabine-Halbinsel schliessen lassen. Erstens bemerkt er, dass die herrschenden Winde auf der Westseite dieser Halbinsel aus NNW. seien, und dass meist nebliges und fenchtes Wetter daselbat herrscht. Zweitens sagt er ausdrücklich, dass nach Norden zu die Vegestulor zumehne, und am nürdlichsten Punkte des Landes, näufich am C. Richards, ihren Colminationspunkt erreicht. Auffallend war nuch, dass das Eis hier stellenweise ganz dunn und mit Wasserpfützen bedeckt war, und dass nicht bloss feuchtes Wetter vorherzscht, sondern bereits am 16. Mai Regen fiel.

Diess ist ein gedräugter Abriss der umfangreichen Entdeckungen neuer Klüsten und ganzee Inseln, die durch die grosse Beleher'sche Expedition und unter der Leitung trefflicher Officiere, wie Kellett, Richards, Osborn, Maclintock, Mecham, Hamilton u. a., im J. 18<sup>39</sup>/<sub>25</sub> genuacht worden sind, nach einem planmässigen und systematischen Arrangement und mit einem Effert, Energie und Ausdauer, die nicht genng zu rühmen sind. Ausser den im Obigen erörterten Reisen haben viele andere stattgefunden, unter dem Befehl des Comm. Pullen, dem französischen Lient. Bellott (der dabei, und zwar in der Nich der Fitton-Bai im Wellington. Canal, einen eleudiglichen Toffand), Lient. Prim und vielen Audern, welche zur Verhauf.

bindung des auf der Beechey-Insel befindlichen Haupt-Depots mit Belcher's Geschwader einerseits und Kellet's Geschwader andererseits, sowie anch zur Hiftleistung und Rettung Capitain Maclure's in der Mercy-Bai dienten. Da auf allen diesen Reisen jedoch keinen oder ganz unberächtliche geographische Eartdeckungen geuacht wurden, so sehen wir uns ausser Stande, dieselben in gegenwärtiger Skizze näher zu berühren. Nur die interessanten Beobachtungen des Dr. R. M. Cornick über die Fauna des Wellington-Canals wollen wir kurz andenten.

9. Dr. R. M. Cormick's Bobinchtungen über die Frimm der Wellingtone (mands, 19. August bie 8. September 1852. — Dr. M. Cormick, Schiffsarzt auf dem "North Star" zu Beschey-Insel, untermolon im Spätsommer 1852, in einem Wellfisch-Boot und begleitet von sechs Matrosen, eine Reise dieht au der Ostkutet des Wellington-Canals entlang bis Owen-P., während welcher er fleissige Beobseltungen über das Thiereben augestellt hat, die in einer interessanten und geistvollen Schildberung der Reise euthalten sind, und die wir tabellarisch zusammenstellen. Die Nummer giebt aunäherungsweise die Anzahl der Thiere an, die während der ganzen Hin- und Herreise vom 20. August bis S. Septenber überhaupt gesehen wurden.

| Säugethie                            | ret       |          |          |           |
|--------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|
| Eisbür (Trens maritimus). Das 1      | Exempla   | r, wel-  | elies e  | rlegt     |
| wurde, hatte eine Länge von 7        | Fuss 6    | Zoll     |          | . 4       |
| Elsfuchs (Canis lagopus). Der er     | rste liu  | Jahre    | wurde    | 2011      |
| 31. August geschen                   |           |          |          | . 2       |
| Polarhase (Lepus borealis)           |           |          |          | . 6       |
| Lemming (Georgachus lemmus)          |           |          |          | . 1       |
| Reunthier (Cereus Tarandus) .        |           |          |          | . 1       |
| Bisamochs (Box moschatus) .          |           |          |          | . 2       |
| Beluga oder Weisser Wallfisch (Re    | luga bo   | realis). | .Unu     | nter-     |
| brochene Ströme" dieser Wall         | lfische,  | im bue   | hetäbli  | chen      |
| Sinne des Wortes, zogen dure         | h den     | Welling  | gton - ( | anal      |
| nach Süden, ganz besonders am        | 21. und : | 22. Aug  | ust. E   | nige      |
| waren scheckig                       |           |          |          | unzählig  |
| Scehund (Phoca)                      |           |          |          | . 8       |
| 1 Tigel                              | 2         |          |          |           |
| Rabe (Carrus Coras)                  |           |          |          | . 4       |
| Schnechulm (Tetrao lagopus) .        |           |          |          | . 2       |
| Grönländischer Fink (Fringilla)      |           |          |          | . 2       |
| Schwe-Ammer (Emberize niculis)       |           |          |          | . 6       |
| Küsten-Strandläufer (Tringa maritie  | ia) .     |          |          | . 11      |
| Kl. Auk oder Krabbentaucher (Alea    | alle)     |          |          | . 4       |
| Gryll-Lumme (I'ria grylle) .         |           |          |          | viele     |
| Brinnichische Lumnie (Uria brumi     | chii) .   |          |          | . 2       |
| Bothkehlige Taucher (Colymbus septe  | ntrional  | ie)      |          | zablrcich |
| Arktische Seeschwalbe (Sterna arctie | ca) .     |          |          | . 7       |
| Fulmar (Procellaria glacialis) .     |           |          |          | igstens 6 |
| Ungewitter-Vogel (Procellaria pelagi | ica). Di  | e cinzi  | ge wah   | rend      |
| dieser Expedition geschene .         |           |          |          | . 1       |
| Petermann's geogr. Mittheilungen.    | Mai 18    | 55.      |          |           |

| Move Larus)       |          |         |       |        |     |        | . selir | zahle  | elch |
|-------------------|----------|---------|-------|--------|-----|--------|---------|--------|------|
| Arktische Möve    |          |         |       |        |     |        |         |        | 7    |
| Elfenbein - Möve  | (Larus   | churn   | (au   |        |     |        |         |        | - 2  |
| Silber - Move (L. | arus ar  | gentatu | a)    |        |     |        |         |        | 2    |
| Bürgermeister- o  | der gran | trückig | e A   | löve ( | Lan | un gla | нена)   | nieht  | riel |
| Dreizehige Möve   | (Larus   | trida   | tyle  | (8)    |     |        | . schr  | zablr  | eich |
| Ente (Auss). Al   | le nach  | Säder   | ı zi  | chend  |     |        | . 4     | Schar  | aren |
| Eider Gans (.Inc  | u molies | ima)    |       |        |     |        | wen     | igsten | 12   |
| Spiess-Ente? (An  | ни сана  | lacuta) |       |        |     | ٠.     |         |        | - 8  |
| Königs-Eidergans  | Anas     | specta  | bilio | ) .    |     |        |         |        | 1    |
| Cana (Insent A    | He rwi   | anlum ! | 40    | and 9  | R A | towned | nach i  | en.len |      |

ziehend . . . . . . 9 grosse Schwärme,

In den Winter-Quartieren Belcher's, Pullen's und Kellett's, nämlich auf Grinnell-Land, Beechey-Insel und Melville-Insel, uurden von 1852 bis 1853 und von 1853 bis 1854 interessante Beobachtungen aller Art gemacht, die zum Theil in den uns vorliegenden Berichten im Nachstehenden enthalten sind, aus denen wir das Wesentlichste zusammenstellen wollen. Leider sind die Resultate der Belcher'schen Winter-Beobachtungen, die in manchen Bezielungen von grösserm Interesso sein nögen als die auf den Beecheyund Melville-Inseln angestellten, noch unpublicit.

10. Cepitain II. Kellet's Reobachtungen über die physikalische Geographie der Melville-Insel 1852 bis 1854. — Ein Theil der meteorologischen Beobachtungen, die Capitain Kellett bei der Dealy-Insel angestellt hat, ist niener Tabelle von monatilehen Mittel zweistündiger Beobachtungen gegeben, die wir in Réaum, verwandelt laben.

| Ftunden.         | Mittel You | Mittel von | Mittel von<br>31 Tagen | Mittel von | Mittel von | Mittel von |
|------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|
| 12. Mittermacht, | 1          | - 18°.2    | - 25°,7                |            |            |            |
| 1.               | - 140,4    |            |                        | - 29°,9    | - 27°,7    | - 23°,s    |
| 2.               |            |            |                        |            |            |            |
| 4.               | - 14%,4    | _ 180 -    | _ 950 -                | - 30%      | -21%       | - 24",0    |
| 5.               | — 14°.s    |            | ,                      | - 99° o    | - 27°s     | - 23°.     |
| 6.               |            |            |                        |            |            |            |
| 7.               | — 14",s    | 100        | - mar.                 | - 290,9    | - 27",9    | — 23°,1    |
| 8.               | - 14%      | - 18 4     | - 25,8                 | - 1990 -   | _ 970 .    | 000        |
| 10.              | - 14,2     | - 18e.s    | - 25°,s                |            | -21,3      | -22.4      |
| 11.              | - 13°,9    |            |                        |            |            |            |
| 12. Mittag       |            | - 180,3    | - 26°,0                |            |            | 244        |
| 2.               | — 13°,9    | 140.       | 95.0 -                 | - 237,5    | - 26 ,9    | - 21%      |
| -8.              | - 14".s    | - 10 ,4    | - 25°,9                | - 29° A    | - 27%      | -21°.      |
| 4.               |            |            | - 25°,2                |            |            |            |
| ō.               | - 140.1    |            | - 25°,6                | — 29°,a    | - 27°,4    | - 22° a    |
| 6.<br>7.         | - 14°a     |            |                        | _ 900 a    | - 270,8    | _99.       |
| 8.               | 11 ,3      | - 19°.e    | — 25°,s<br>— 25°,s     | - 21. 30   | 21 10      |            |
| 9.               | - 14°,4    |            |                        | - 29°,s    | - 280,0    | - 23",1    |
| 10.              | - 14°.s    | - 190,0    | - 25°,6                | 900        | _ 28°.1    | 1100       |
| 11.              | - 14 .9    |            |                        | - 00,1     | - 20 ,1    | - 25 4     |

Die vorherrschenden Winde auf der Melville-Insel sind entschieden Nordwinde, und zwar sind dieselben, weun man aus Kellett's Beobachtungen allgemeine Schlüsse ziehen darf, am überwiegendsten in den Monaten Januar, Februar, März; in diesen Monaten betrugen alle Winde der südlichen Häffte der Windrose im Durchschnitt nicht einmal 10%. Folgende Tabelle giebt eine umfassende Übersicht der Wind-Verhältnisse.

Tabelle zur Übernicht der Wind-Bichtungen gewisser Monate, im Verhältniss zur Zuhl 100, welche die Totalnumme aller Winde ausdrückt.

| Windrichtungen, | Seption.<br>1852. | Oktober<br>1857. | Norbe,<br>1852 | Dezbe.<br>1852. | Januar<br>1953. | Pebruar<br>1858. | Mara<br>1853. |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| Nőrdlich.       | 28                | 43               | 38             | 58              | 44              | 59               | 39            |
| NNO.            |                   | 8                | 13             | 7               | 3               | 5                | 4             |
| NO.             | 5                 | 1                | 6              | 1               | 1               | 2                | 2             |
| ONO.            | 1                 | 1                | 9 9 2          | . 1             | 8               | 6                | 1             |
| Östlich.        | 7 2               | 1                | 9              | 4               | 10              | 6                | 4             |
| OSO,            | 2                 | -                | 2              | 5               | 1               | - 5              | 15            |
| 80.             | 10                | 2                | 6              | 3               | 1               | 1                | 9             |
| SSO.            | -                 | 4 2              | 3              | 2               |                 | 1                | 1             |
| Südlich.        | 4                 | 2                | 1              | 1               | -               | -                | 1             |
| 88W.            | -                 | - 1              | _              |                 | _               | - 1              | _             |
| SW. #           | 2<br>2<br>15      | 1                | 2              | -               | 5               | 1                | 1             |
| WSW.            | 2                 | . 11             |                | -               | 1               | -                | _             |
| Westlich.       | 15                | 3                | 1              | -               | 6               | - 1              | _             |
| WNW.            | 1                 | - 1              | 2 3            | 1               | 10              | -                | 1             |
| NW.             | 13                | 8                | 3              | 1               | 5               | 1                | -             |
| NNW.            | 7                 | 15               | 8              | 16              | 6               | 17               | 22            |
|                 | 100               | 100              | 100            | 100             | 100             | 100              | 100           |
| Windstillen.    | 16 St.            | 40 St.           | 8 St.          | 21 St.          | 45 St.          | 21 BL            | 37 Bt         |

Die Regenfälle im Jahre 1853 wurden sorgfältig notirt, und stellte es sich heraus, dass es im Gauzen an 22 Tagen reguete: 15 Stunden lang heftig, 106 Stunden lang weniger heftig und 6 Stunden lang Sprühregen. Diese Niederschläge waren nach Monaten folgendermassen vertheilt:

Über die zoologischen Verhültnisse giebt Capitain Kellett folgendes interessante Resumé. Es giebt auf der Melville-Insel Wild im grossen Überfluss, besonders Bisanstiere, Rennthiere, Schnechühner, Eider- und Ringel- Gänse, auch Hasen, letztere aber in geringerer Anzahl.

Die Bisamstiere bleiben den ganzen Winter über auf der Insel, sind leicht zu erlegen, und halten bis gewöhnlich in den trockenen Stellen gesehützter Thiller und in den Küstenstriehen bis zu einer deutschen Meile Entfernung vom Meere auf.

Die Renuthiere kommen Anfangs April an, die Männehen später, und sind leicht zu sehiessen. Sie halten sich, wie die Bisamstiere, in trocknen, kahlen Gründen geschützter Thäler auf. Die Weibelnen sind nach dem Jangen seheu. Die Schnechühner kommen in der ersten Woche des Mai an, und alsdann wird man gewöhnlich an den Küsten auf der Sonnen-Seite grosser Steine ein Pärchen dieser Vörel antreffen.

Die Eider- und Ringel-Gänse kommen in der ersten Woche des Juni an, und sind sehr zahlreich bis Mitte Juli, besonders auf den unzähligen Seen und Teichen im Innern des Laudes.

Hasen waren in der Nähe von Kellett's Winter-Quartier nicht zähreich, da sie hohe steinige Vorgebirge und Klippen lieben. Westlich vom Winterhaien wurden sie häufiger angetroffen, und besonders auf Banks Lauf fanden sie sieh im grosser Menge; einmal wurden nicht weniger als 200 Stück zusammen gesehen.

Überall wimmelte es von Thieren auf der Melville-Insel von der Mitte Mai bis zur Mitte Oktober, und in dem Jahre vom 3. September 1852 bis 9. September 1853 wurden allein folgende Anzahl von Thieren schoet:

| eriegt:      |   |   |  |    |     |      |                |    |  |   |   |     |
|--------------|---|---|--|----|-----|------|----------------|----|--|---|---|-----|
| Bisamstiere  |   |   |  |    |     | 114  | Ringel-Gänse   |    |  |   |   | 128 |
| Rennthiere   |   |   |  |    |     | 95   | Eider-Gäuse .  |    |  |   |   | 229 |
| Hasen        |   |   |  |    |     | 146  | Regespfeifer . |    |  |   |   | 16  |
| Eisbären .   |   |   |  |    |     | 6    | Falken (Husek  | e) |  |   |   | 2   |
| Wölfe        |   |   |  |    |     | 3    | Eulen          |    |  | ٠ | ٠ | 1   |
| Eisfüchse .  |   |   |  | ٠  |     | 51   | Raben          |    |  |   | ٠ | 2   |
| Lemminge     |   | ٠ |  | ut | nz) | blig | Scehunde       |    |  | ٠ |   | 2   |
| Schnerhühne: | r |   |  |    |     | 711  |                |    |  |   |   |     |

Trotz des grossen Überflusses von Thieren, deren Fleisch zur Nahrung des Menschen verwendet werden kann, ist Capitain Kellett der Ansicht, dass eine grosse Anzahl Europäer sich von der Jagd allein, selbst während der Sommermonate, nicht würden ernähren können. Die Thiere werden bald scheu und selten; es fehlt an Brennmaterial, ganz besonders, wenn der Boden mit Sehnee bedeckt ist. Dabei kommt in Betracht, dass der Europäer in jener Zone, im Vergleich zu seinem gemässigten Klima, ganz erstaunlich viel Nahrung bedarf, zumal wenn er sich in freier Luft bewegt. Auf den Schlitten-Excursionen waren die Provisionen pro Mann täglich auf 3/4 Pfd. Penmikan (concentrirtes Fleisch der besten Qualität), % Pfd. Speek, 3/4 Pfd. Schiffszwieback nebst Thee, Zueker, Chokolade, Rum etc. berechnet. Diess reichte aber bei weitem nicht aus, und in den Beriehten aller dieser Reisen liest man fortwährend von der unzureichenden Rate Proviant, und geht das einstimmige Urtheil der Reisenden dahin, dass das Doppelte zu hinreichender Sättigung, also mindestens 2 Pfd. Fleisch pro Mann, täglich nöthig sei. Desshalb fand das frische Fleisch der erlegten Thiere stets ein rasches Consum, und die

Reisenden sprechen oft ihr Schamgefühl aus über die enormen Quantitäten Fleisch, die sie zu vertilgen im Stande waren.

## Schluss.

Obgleich die Berichte, aus denen die vorstehenden Notizen entnommen, - d. h. mit einiger Mülie aus einem unsäglichen Routier- und officiellen Formen-Detail gesammelt und in einen zusammenhäugenden Umriss gebracht sind, so sind dieselben, obschon die betreffenden Parlaments - Akten allein aus 1300 Folio-Seiten bestehen, keineswegs erschöpfend oder enthalten alle wissenschaftlichen Beobachtungen und gesammelten Erfahrungen. Es muss desshalb einer andern Gelegenheit vorbehalten bleiben, umfangreiche Schlussfolgerungen über die Geographie des Parry-Archipel's, auf Grund aller Untersuchungen von Parry bis auf Belcher, aufzustellen, - was um so zweckmässiger erscheint, als die Arktischen Expeditionen noch nicht abgeschlossen sind, ja sogar als bis zu diesem die Amerikanische Expedition unter Dr. Kane noch nicht zurückgekehrt ist, eine Expedition, von der wir höchst interessante geographische Aufschlüsse über die Arktischen Regionen auf der Amerikanischen Seite erwarten.

Wir glauben indess genigende Gründe zu laben, anzunehmen, dass der ganze Archipel der Parry-Inseln bis zur Baffin-Bai und Jones-Sund im Osten, ein durch solide Eis-Strasse unter einander verbundenes Ganze bildet, welches gewissernassen als ein Theid des Nordaneri-kanischen Festlandes anzuschen ist. Denn keine von den stüdlich der Parry-Inseln sich erstreckenden Meerearme bis au die Küste der terze firma ist regelmässig in dem Grade von Eis frei, dass sie alljährlich der Schifflahrt zugänglich wären, während auf der andern Seite die Eis-Brücken über diese Meerearme so

sicher von Ufer zu Ufer ihre Arme ausbreiten, dass Remnhiere und andere Arktische Bewolmer jeden Winter von den äussersten Nordspitzen bis in die Hudson's - Bai - Länder gelangen. In der That ist zwischen der Baffin Bai im Osten bis zur Prinz Patrick-Insel und Banks - Land im Westen kein einziger Mecresarn, der als eine freie Wasser - Strasse aunessehen werden kömte.

Was die physikalische Beschaffenheit des nördlich und westlich der Parry-Inseln sich erstreckenden Polar-Bassins sei, muss künftigen Entdeckungen in dieser Richtung vorbehalten bleiben, sicher zu entscheiden. Dass die Ausdehung dieses Meeres mindestens der der Baffin gleich kommen, darüber begen wir keinen Zweifel, ebenso wenig, dass dasselbe überhanpt jemals ganz zufriere. Zu dieser Annahme sind wir durch sehr viele Thatsachen berechtigt, unter andern die Beschaffenheit des Eises und das verhältnissmässig frühe Aufgehen desselben in der Penny-Strasse, und dem Belcher-Canal; die Existenz von Wallrossen und anderen Thieren die des Wassers beslürfen, mitten im Winter oder im Frühjahr; die von Lieut, Mecham beobachteten Wolken und Wasserhimmel, - diese und andere Thatsachen führen unbedingt zu einer solehen Annahme, und wir glauben, dass, wenn die Englischen Forseher, wie Wrangell und Anjou, die Gelegenheit gehabt hätten. in gewissen Richtungen nördlich und nordwestlich von den Parry-Inseln auf dem Eise vorwärts zu gehen, sie wie diese endlich auf ein "unabschbares offenes Meer" gestossen wären.

Was den Umfang der Entdeckungen und Anfnahmen der Englischen Forscher unter Sir Edward Belcher, in den Jahren 1852, 1853 und 1854, vorzugsweise aber im Frühjahr 1853, anlangt, so giebt unsere Karte (Tafel 8), so dünkt uns, eine übersichtliche und klare Vorstellung.

## GEOGRAPHISCHE NOTIZEN.

Neur Gold's Lander. — Wie sehr die Welt und der wetterwendische Haufen der Meustheit von den Capricen und Carfallungkeiten der Moden regiert wird, das hat vielleicht seit 
Mennchengedenken nicht so frenpant dargethan als die jetzige 
Goldgräber- und Goldfünder- Manie. Es gab eine Zeit, und 
dieses Zeit läger une erst venige Jahre hinter uns, wo man die 
Goldklumpen in den Gold-reichten Landern, wie in schnöder 
Nicht- Achtung mit Füssen text, und sie am Boden liegen 
und den der der der der der 
von Gold in Californien schon seit Drake's Expedition in den 
Jabren 1317—19 bekannt war. "In diesem Lande", so sagt 
Richard Hakhuyt, der gewissenhafte Hintorfer dieser ExpeRichard hakhuyt, der gewissenhafte Hintorfer dieser ExpeRichard Hakhuyt, der gewissenhafte Hintorfer dieser ExpeRichard Hakhuyt, der gewissenhafte Hintorfer dieser Expe-

denn als die Kunde der entdeckten Goldlager dahin gelangte, fand man den edlen Stoff vielfach in den Strassen und Gehoften; selbst Kinder, die mit Gabeln, Stückehen Holz oder den blossen Fingern in dem Boden vor den Häusern oder im Hof oder Garten herumwühlten, fenden gar manches Stricklein Gold. Diess war im Jahre 1851. Seit iener Zeit sind freilich die Menschen aus dem Traum ihrer Luwissenheit und Unaufmerksamkeit hinsichtlich des Gold-Vorkommens erwacht, and nachdem ihre Gold - Gler lebhafter wie je erroot, ist man zum andern Extrem übergegangen, denn überall sucht man Gold, und es giebt Menschen, die darauf bestehen, dass auch überall Gold gefunden werden müsse. So hat ein Herr John Calvert, ein renommirter Goldgraber Australien's, nach seiner Ruckkehr aus Australien, wo er allein, beilaufig gesact. 238 Goldadern gefunden und gesehen, und die Quantitut des noch zu findenden Goldes zu 434.190 Tonnen (welches, die Unze Gold zu 3 Pf. St. 19 Sh., 46,100,571,660 Pf. Sterling betragen wurde) berechnet hat, - über die Existenz und Verbreitung des Goldes in Gross-Britannich ein Buch geschrieben, in welchem er darzothun bemüht ist, dass in den Steinen und der Erde dieses Landes so viel Gold vorhanden sei, dass es bloss nötbig ware, danach zu suchen, um die grossten Schatze zu Tage zu fordern. Wir haben uns im Obigen schon zu sehr von dem eigentlichen Zweck dieser kurzen Notiz ableiten lassen, und konnen desshalb nicht naher auf besagte Entdeckungen eingehen, aber genug ist angedeutet worden, um bei Nachrichten über nene Gold - Entdeckungen eine gewisse Vorsicht auzuempfehlen.

Zu den in neuester Zeit entdeckten Gold-Landern gehört Sud - Afrika und das nordliebe Brasilien. Dort hat man in dem Quellgebiet des Orange - Flusses, au der nordostlichen Grenze der Cap-Colonie, an verschiedenen Punkten Gold gefunden. So in kleinen Klumpen bei Smithfield 1); zwei Geologen, die von der Capstadt dahin abgeschickt wurden, um die Suche nüher zu untersuchen, fauden das Gold in zwei von Norden nach Suden und in einer Eutfernauer von 12 Engl. Meilen von einander parallel laufenden Adern, auch in dem Kies des dazwischen liegenden Thales. Am Kraai-Fluss, in der Nahe von Aliwal, wurde das Gold im Quarz der Trapp-Felsen gefunden, und ebenso am Kroomberg. Herr R. N. Rubridge, der diese Gegend geologisch untersuchte, ist der Ausicht, dass das Gold nur in geringer Quantitat gefunden werden wird, da es seine Quellen in den Quarz-Adern des Tram hat. - Das neue brasilianische Goldland lieut in dessen nordlichem Litoral, zwischen dem Amazonenstrom und dem Maranhao, und zwar langs des kleinen Flüsschens Macassume, welches sich in etwa 10 südl, Breite und 486 westl, Lange von Paris ins Meer mundet. Diese Gegend soll noch reicher und ergiebiger sein als selbst Californien und Australien, aber authentischere Nachrichten sind abzuwarten als dieses on dit.

Die Menge fester Stoffe, die jührlich ins Meer geführt werden. - Herr A. Taylor hat versucht, die ungefahre Menge fester Stoffe zu berechnen, die jahrlich, sei es schwebend oder aufgelost, durch Flusse, Bache n. s. w. ins Meer geführt werden. Er ist dabei zu dem Schlusse gelangt, dass die Meuge dieses auf den Boden des Meeres hernbeinkenden Nice derschlags im Stande ist, dem Wasser soviel Raum zu nehmen, dass in 10,000 Jahren der Spiegel des Oceans sich um drei Zoll gehoben hat. Diess ist ein wichtiger Nachweis, der nicht ubersehen werden sollte, wenn man die Veranderungen berechnet, die unsere Erde während ihrer Rildeng erlitten hat. Er hat ausserdem berechuet, dass die Fortschwemmung fester Stoffe, die der Mississiphi von 100,000 Quadratmeilen Nord-Amerika's mit sich führt, vorausgesetzt, dass der Fluss immer in dem Masse wie bent' zu Tage regelmässig mit Niederschlag geschwängert gewesen ist, in 9000 Jahren die Oberfläche der Erde um einen Fuss verringert haben muss, und dass der Gauges in seinem Stromgebiete dieselbe Wirkung in 1794 Jahren hervorgebracht hat, (L'institut.)

## NEUE VERLAGSWERKE VON JUSTUS PERTHES! GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

Sudor, E. roa: Wandatlas über alle Theile der Erde, Nr. V. Nordsmerika, in 6 Sektionen; Nr. VI. Södamerika in 4 Sektionen. In vier Farben lithographirt, nebst Begleitworten. Dritte Auflage 1855. Preis: 11/2 Thir; auf Leinen gezogen mit Mappe: 23/2 Thir. 1800. Préss: P.3 Till'r aut Leuren gezogen mit Mappe: 27; Till'r, Ifbi platifet noue Zeichong des Birns Verlassers hat dieselbe techniche Abrilhung, erhalten, welche des bereits ersetimenen neuesten Auflagen, der das Führeite unt Rezeichnung des Wassers verrechtet Blas einem witt Inferen Ton erhälten hat und ausschliestlich für die sebenden Gewisser verwendst wor-den int, die Führeite der isterner jetzt aber some Analich Sterfeck, hat das den ist, die Finchen der intateren jetzt aber nuch gannlich überdeckt, hal das Bild der darrestellten Eriftbame einen weit plastischeren Charakter einlaten, nie Ihm in der früheren Jarstellungsweise au verlichen miglich war. Zogfeich ten ann in der franceen frankoungsweise an verteren mogreen war. Zogesen tretta die Jietz schwarz gebuitenen tiessenden Gewässer eile kriftiger bervor als früher, und bringen dadorch die Darstellung ihrem Zwecka, als Wandkarts und in der Ferne au dieuen, but ein Bedeutendes naber.)

Stülmagel, F. von: Schulwandkarte. Dentschland nach politischer Eintheilung colorirt. In 9 Sektionen. 1855. Preis: roh 1½ Thir.; auf Leinen gezogen mit Mappe: 2½ Thir. (Die Karte, im Maasstabe der v. 85dow'schen Wandkarie von Deutschlend ausge-

Thirt, hat in Stilen eine etwas grossere Anadehbung erhalten als lettiere. Singe-erreckt sich von 45° 30' bis 56° nord! Breite und von 20° bis 40° Oet. Länge von wreckt sich von 45° 50° 50° 50° hovel, itrens ind von 20° 600° 600° 600° 600° fallige von Ferro und umfaset daher die gante Lândermasse, welche in dem Viereck rwischim Caite, Clermont, Paris, Halsingèr, Memel, Pulawy, Pebrewayn, Pancaowa, Sebenico, Catte, Chermont, Faris, Haltinger, Rench, Pilary, Debreisyn, Panceous, Schenica, Actena, Firary, Pila, Anthew and Ah eligo-rechness libert, Dan Terrain (sit corporables) and hydrographics and Sorgial magesthet, data therefore an action morphological control of the company of Landflächen mit Farben matt überlegt nud tiadnrch augleich das Mittel ge den, die eigenflich deutschen Staaten vor den benachberten ausserdeutschen ge-nügend betvorzusieben; denn die lebtieren haben nor farbige Grenzen arhalten. Iu dieser Weise ausgestattei dürfte die Karts nicht nur ein recht brauchbaren Halfamittel für höhage Univerzichtannstallen sezu, mondern zich aben no zehr, ja ganz voreidzich, für Eisementarschulen eignen, in demen einn awachmäßenge Wand-karte gewöhnlich dem Schlier des Bangel einer eigenen Hamilkarte ernetaten mann,

<sup>3</sup> S. Karte von Stid-Afrika, Tafel b.

## ZUR THIER-GEOGRAPHIE VON TEXAS, NEU-MEXICO, CALIFORNIA ETC.

Von John Russell Bartlett.

Zufolge des zwischen den Vereinigten Staaten Nordamerika's und der Mexikanischen Republik am 2. Februar 1848 abgeschlossenen Friedens von Guadalupe Hidalgo wurde eine Commission ernannt, welche das Grenzgebiet beider Länder vermessen und die von San Diego am Stillen Ocean bis zur Mündung des Rio Bravo del Norte im Golf zu Mexiko sich erstreckende Grenzlinie feststellen sollte. Amerikanischer Seits wurde diese Commission Anfangs durch J. B. Weller, Andrew B. Gray, Major W. H. Emory, Capit. E. L. F. Hardcastle und Lieut. A. W. Whipple vertreten, und im Juni 1849 die Arbeiten von Diego aus begonnen. Dieselben gediehen jedoch bis zum Februar 1850 nur bis zur Mündung des Gila-Flusses, als eine Unterbrechung eintrat, in Folge deren J. R. Bartlett an die Stelle von J. B. Weller zum Chef der Commission eingesetzt wurde, mit einem ganz neu organisirten Hülfscorps die Aufnahmen im Anfang September desselben Jahres bei Indianola im Golf von Mexiko begann, und dieselben, nuch Westen zu fortschreitend, in den beiden folgenden Jahren, 1852 und 1853, zu Ende brachte.

Über die sehr wichtigen, umfangreichen und interessanten wissenschaftlich-geographischen Resultate dieser Commission ist unlängst ein von J. R. Bartlett bearbeiteter Bericht erschienen: "Personal Narraties of Explorations and Incidents in Texas, New Mexico, California, Somora, and Chihashua, connected with the United States and Maxican Boundary Commission, during the years 1830, 51, 52 and 1853, London and New York: Routledge & Co., Appleton & Co., 1847; aus dem wir den folgenden Abriss über die Naturgeschichte jener Länder entschmen.

Thierisches Leben in den Wüsten-Gegenden, Vierfüssler. — "Nachdem ich bisher un nebenbei von der Naturgeschichte der Länder"), durch die ich gekommen bin, gesprochen habe, beaubsichtige ich jetzt, einige kurze Notizen über die merkwürligisten Thiere zu geben, die sieh von Zeit zu Zeit unsern Blieken boten.

1) Zur Orientirung s. Stieler's Hand-Atlas No. 469. Petermann's geogr. Mitheilungen, Juni 1865. In einer so unfruchtbaren Gegend, wie das von uns dienbreiste Land grössten Thiels ist, sollte man kann crwarten, einen besonderen Riechtbum animalischen Lebens auzutreffen. Nichtsdestoweniger berührten wir keinen noch so unfruchtbaren oder vom Waser noch so eutfernten Punkt, wo wir uicht Kaninchen und Wölfe geschen hätten. Vögel giebt es auf diesen Ebenen, ob sie nun öde oder grasreich sind, nicht so viele. Manchmal war amseer der allegegenwärtigen Krähe von den gefederten Geschichettern Tage lang gar Nichts zu sehen. Für die Krähe, die oben so gut von Sannen oder Wurzeln wie von animalischer Nairung lebt, giebt es in der That keinen Ort, wo sie nicht fortkommen Könnte.

In den Gebirgen und längs der Bäche und Waldströme, wo man sieher ist, mehr oder weniger Waldbäume und Gebüsche anzutreffen, finden sieh sowohl Vierfüsser als Vögel in grösserer Mannichfaltigkeit. Unter den ersteren will ich erwähnen: den Leopard, den Kuguar, die amerikanische Pantherkatze, den Luchs und den Panther; den braunen, schwarzen und grauen (Grizzly) Bären; den Fuchs, die Antilope und verschiedene Arten Rothwild; den grossen Wolf (Lobo), den Coyote, den Waschbär, das amerikanische Stinkthier (Skunk), das Murmelthier und das Wiesel; eine grosse Mannichfaltigkeit von Maulwürfen, Ratten und Mäusen, die der Boden beherbergt; Hasen, Kaninchen, Eichhörnehen, das Schaf der Rocky Mountains u. s. w. Alle diese Thiere haben natürlich ihre besonderen Wohnsitze. Das Elennthier findet sich südlich vom Gila nicht. Den Biber trifft man noch an dem Pecos, dem Rio Grande, dem Gila und seinen nördlichen Nebenflüssen, und noch bis auf eine Meile von El Paso sah ich Spuren seiner Thätigkeit. In dem Kupferminen-District, der in dem Felsen-Gebirge zu suehen ist, dürfte man fast iedes der oben genannten Thiere antreffen; insbesondere sind Büren ausserordentlich häufig.

Die Reptilien der Wiisten, ihre grosse Mannichfaltigkeit und Ansahl. — Während aber die ausgedörtten und wüsten Ebenen an Vierfüssern und Vögeln so arm sind, sind sie dagegen an Reptilien und Insecten reich

und zwar sind diese in der grössten Mannichfaltigkeit vorhanden. Man findet hier Eidechsen von jeder Grösse und Farbe, von anderthalb bis achtzehn Zoll Länge, and sie sind sämmtlich unschädlich. Dann kommt die Familie der "gehörnten Frösche", die mit dem Chamäleon und der Eidechse verwandt sind. Diese harmlosen kleinen Geschöpfe, die zu ihrer Vertheidigung mit scharfen hörnernen Vorsprüngen ganz bedeckt sind, trifft man auch in grosser Mannichfaltigkeit an. Nächst diesen kommen die giftigen Reptilien. Das erste ist die scheussliche Tarantel mit ihrem haarigen Körper von der Grösse eines Taubencies, die mit Beinen so lang als ein menschlicher Finger über den Boden dahinschreitet, und bei Nacht sich unter den wollenen Decken cinnistet. Ihr Stick oder Biss hat manchmal den Tod zur Folge. Sie wohnt in der Erde und deckt die Offnung ihrer Wohnung mit einer Klappe zu. Man trifft auch andere grosse Spinnen, die ihre Wohnung gleichfalls in der Erde haben und den Eingang zu derselben auf gleiche Weise schützen. Demnächst kommen die weissen und schwarzen Skorpione, von denen die ersteren sehr reichlich vorhanden sind. Diese haben anderthalb bis zwei Zoll Länge. Der Stich der schwarzen Art ist manchmal tödtlich. Die weissen krochen oft Nachts in die Stiefel der Leute, wo sie dann erst entdeckt wurden, wenn sie sie sehon in den Fuss gestochen hatten. Ein stechender Schmerz, der ein Paar Stunden oder vielleicht einen Tag anhielt, war die Folge davon, dann aber hörte er auf. Mauchmal fanden wir diese Geschöpfe des Morgens auch in unsern Betten.

Vielleicht aber giebt es kein scheusslicher aussebendes Rentil, das die Ebenen plagt, als den Hundertfuss. Diese haben eine Länge von 3-10 Zoll und sind ausserordentlich giftig, manchmal tödtlich. Ferner trifft man das Venagron, wie die Mexicaner es nennen, ein schwarzes Insect von zwei Zoll Länge, das auch sehr giftig ist, und endlich das Alacron, eine Art Skorpion, das giftigste unter allen. Diese letzten sind glücklicher Weise hauptsächlich auf die Stadt Durango besehränkt, wo die Regierung wegen ihrer grossen Anzahl und der bedenklichen Folgen ihres Stiches für jedes getödtete Exemplar eine Belohnung von sechs Cents bezahlt. Wir schliessen dieses Verzeichniss mit der Klapperschlange, die nicht besehrieben zu werden braucht. Dieses Thier findet sich überall vom Golf von Mexico bis an den Stillen Ocean, und gleicher Weise in grasreichen, felsigen und wüsten Gegenden. Hunderte derselben wurden von unserer Gesellschaft getödtet, doch wüsste ich nicht, dass Einer unter nns von ihr gebissen worden wäre. Zwei Pferde, die gebissen wurden, starben daran. Alle die anderen Reptilien und Insecten, von denen ich gesprochen habe, finden sich überall in den dem Grenzgebiet benachbarten Gegenden und wir sahen sie fast täglich. So hat die Natur eine zahlreiehe Klasse von Thieren für die sonst öde und einsame Wüste geschaffen, wo sie eine unbestrittene Herrschaft geniessen. Diese Ebenen sind ausserdem reich an Maulwürfen, Ratten, Mänsen, Kaninchen und andern, Höhlen grabenden Thieren; hie und da sind sie so häufig, dass es geführlich ist, mit Pferden und Maulthieren über ihre Wohnungen hinzureiten. Die Commission hat sowohl viele Exemplare der kleineren Säugethiere, als auch eine Saunulung von Reptilien und Insecten mit nach Hause gebracht. Unter den Reptilien findet sich eine sehr grosse Zahl, die durchans neu und jetzt erst entdeckt sind. Diese Sammlung ist jetzt im Kabinet des Smithson'schen Instituts in Washington.

Der Prairie-Hund und seine Lebensaeise. — Eines der interessantesten Thiere, die man auf den Prairien nud den hohen Tafelländern antrifft, ist der Prairie-Hund, der in der That nichts Abnatters ist, als ein Murmelthier und mit Hunden nichts Chrankteristisches gemein hat. Sein Aussehn und seine Lebensweise sind durchaus verschieden. Die canadischen Pelzthierfünger (trappers) pflegten, das Thier einen "petit chien" zu nennen, und dies, vereinigt mit dem Laut, den es von sich giebt, der jeloche mehr ein Gezirpe oder Gekläffe, als ein Bellen ist, ist Anlass geworden, dass es den Namen "Prairie-Hund" bekommen lat.

Die erste Colonie dieser kleinen Geschöpfe, die wir antrafen, war in Texas, nahe bei Brady's Creek; einem Arm des östlichen Colorado. Diess war die grösste, die wir je sahen, und von einer so ausgedehnten habe ich nie gehört. Drei ganze Tage reisten wir durch diese Colonie, während welcher Zeit wir sie nicht aus dem Gesicht verloren. Ihre Wohnungen dehnten sich auf beiden Seiten, soweit unser Auge reichte, aus und ragten in kühnem Relief aus den Hügelchen hervor, die sie mit der, aus ihren unterirdischen Höhlen heraufgebrachten Erde aufgeworfen hatten. Einzeln genommen ist die Ausdehnung ihrer Wohnungen gewöhnlich ungefähr 10 Yards, und die Hügel enthalten jeder zwischen einer und zwei Karrenladungen Erde. Manchmal haben sie einen, dann wieder zwei Eingänge, die sich in einem Winkel von ungefähr 45 Grad senken. Bis zu welcher Tiefe sie sich erstrecken, habe ich nie in Erfahrung bringen können und weiss nur, dass die häufigen Versuche, die Thiere durch grosse Quantitäten Wassers, das man in ihre Höhlen giesst, an die Oberfläche zu treiben, selten Erfolg gelabt haben ').

Ein gut gebalmter Weg erstreckt sieh von dem einen dieser Hügel zu dem andern und zeigt, dass zwischen ihren Bewohnern eine nahe Freundschaft oder vielleicht eine Familienverbindung besteht. Wir nahmen an, dass diese Colonie oder "Hundestadt", wie man sie nennt, eine Läugenausdehunng von weinigstens 60 Meilen hatte, da wir zu jener Zeit 20 Meilen den Tag zurücklegten. Was ibre Breite betrifft, so konnten wir über diese kein bestimmtes Urtheil gewinnen, aber angenommen, dass sie nur die Hälfte der Länge gehabt habe, so kann man sieh eine Vorstellung unschen von der ungebeuren Anzahl Thiere, die diese sogennunte Staft enthält?.)

Auf dem grössten Theil dieser Streeke war das Land flach und mit kurzem Grase bedeckt, das wahrseheinlich deshalb so kurz war, weil diese Thiere davon fressen. Ein Paar zerstreute Mezquitblüme wuchsen anch noch unter ihnen. Flüsse geben keine Grenze für die Colonie ab, denn die Thiere funden sich an beiden Ufern mehrerer Ströme. An verschiedenen Punkten bemerkte ich eine Colonie auf dem Gipfel erhabner Plateaux oder Hügel, wo das Land äinsserst unfruehbar und die Gräser so spärlich waren, dass man gleich schloss, sie müssten für ihre Existenz gäuzlich unzureichend sein. In diesem Falle war es denn auch offenbar, dass die Colonie in keinem hühlenden Zustende war, denn viele der Wohnungen waren verlassen.

Über die Lebensweise dieser Thiere kann ich nur wenig aus eigener Beobachtung sagen, obgleichlich Tauseude von ihnen geschen habe. Ich würde gern einen Tag darauf verwandt haben, mieh in ihrer Nähe zu verstecken und ihre Bewegungen zu beobachten, aber wenn wir an die interessantesten Punkte kaunen, waren wir eben auf der Wanderung begriffen und komiten nicht Halt machen. Major Long behauptet in seiner Reise nach den Rocky Mountains, dass sie deu
Winter in einem lethargischen Zustande zubringen.
Andre Reisende läugnen das und behaupten im Gegentheil, dass sie den Winter, sobald das Wetter milde
ist, aus ihren Höhlen hervorkommen. Ich selbst habe
sie au zieulich kalten Novembertagen im Freien geschen. Selbst in den weiter nördlich gelegenen Ebenen, wo der Schnee Wochen lang den Boden bedeckt
und die Kälte scharf ist, sieht man sie im Winter häufig ausserhalb ihrer Wohnungen.

Woher sie Wasser bekoinnen, ist eine Frage, die die Naturforseher schon in Verlegeuheit gesetzt hat. Einige Reisende behaupten, sie grahen so tief bis sie es finden. Das kann aber nicht so sein; deun ich habe sie auf trockenen Hoelebeuen gesehen, zwanzig Meilen vom Wasser entfernt und an Stellen, wo auch kein Thau war.

Die Farbe des Prairie-Hundes ist hellbraun. Der untere Theil seines Körpers, sowie Gesicht und Hals, sind von einem weisslichen Gelb. Seine Grösse varijrt zwischen der eines grauen Eichhörnehens und der eines Virginischen Murmeltlijers, mit dem er in seiner Gestalt grössere Abnlichkeit hat, als mit irgend einem andern Thiere. Der Körper eines ganz ausgewachsenen Exemplars ist ungefähr 12 Zoll lang; der Schwanz, der buschig ist, zwischen drei und vier. Er steht aufrecht wie ein Eiehhörnchen und der Schwanz ist in beständiger Bewegung, besonders wenn er auf der Spitze seines kleinen Hügels sitzt und seinen Genossen zuzirpt. Wenn wir uns ihren Dörfern näherten. schien von Einem, der auf einem Hügel iu den Vorwerken als Schildwache aufgestellt war, ein Alarmzeiehen gegeben zu werden. Sobald dieses Signal gegeben war, begann ein allgemeines Ausreissen, um nach Haus zu kommen, und man sah die Einen hierhin, die Andern dorthin laufen. Wenn sie ihre Wohnungen erreicht hatten, offecten sie aufrecht an den Eingängen stehen zu bleiben und während ihre Köpfe dann aber noch aus denselben hervorguckten, unterhielten sie ein unaufhörliches Zirpen und liessen ihre Schwänze spielen, bis wir vorüber waren. Kamen wir noch näher und ganz nahe an sie heran, so sahen wir wohl hie und da Einzelne einen Purzelbaum schlagen und so in ihre Löcher gelangen und verschwinden.

Es ist nicht leicht, ihrer habhaft zu werden; denn sie standen immer am Eingang ihrer Höhlen, so dass sie, weun wir sie anch trafen, hineinfielen. Ich glanbe nicht, dass auf zwanzig Schüsse, die wir manchunal auf sie thaten, mehr als ein Exemplar uns in die Hände fiel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lieutenant Abert erwähnt einen Fall, in dem mehrere dieser Thiere durch Ausgiessung ihrer Höhlen mit Wasser gefangen wurden. Sie wurden später ganz zahm. — Bericht (Report) p. 421.

<sup>5)</sup> Wenn wir antchinen, dass dieser Snat sich 20 Meilen in einer und uur 10 Meilen in der andern Eichtung ernreckte, obstem urt eine Pläche von 500 Quadratmeilen, und wenn wir für jede Höhle 30 Fins oder 900 Quadratmeilen, und wenn wir für jede Höhle 30 Fins oder 900 Quadratmeilen, und wenn wir der dass ungefahr 30,000 Wehnungen auf die Quadratmeile oder 15,000,000 auf die 500 Meilen geben. Wenn wir ferner jede Wohung mur auf zwei dieser bleienen Greehöpte nachlagen – die kleinste Zahl, die man überhaupt ansehlagen kann – so haben wir eine Totalaumme von 30 Milliomen Einwohnern in dieser Cotonie. Ich bin der Meinung, dass man gann sieher ginger, wenn man vielleicht ver Tübere auf feden lögel recheker.

Wie man sagt, ist dieses Murmelthier ein guter Braten; aber zu der Zeit, wo wir die eben genannten schosseu, waren unsere Vorrüthe reichlich und es liess sich Niemand bewegen, sie zu kosten. Späterhin, als unsere Rationen kleiner wurden, bätte sich, glaube ich, Keiner von uns bedacht, sie zu essen.

Oft wohnen Kaninchen nit diesen Thieren zusammen, oder, was wahrscheinlicher ist, sie nehmen die von den letzteren gebauten Wohnungen in Besitz. Die Lebenaweise eines Kaninchens führt es in Gegenden, wo mehr Gebüsch ist und nicht eine kahle Ebene. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Kaninchen, die nan unter den Praitie-Hunden antriffit, blosse Wanderer siud, die sieh von ihren eigentlichen Wohnungen verirt halen und, als sie auf ihrem Wege ein schon ausgebautes bequemes Quartier fanden, das sie der Mühe ühreheben konnte, selbst zu graben, die sehwächeren Thiere vertrieben, und Besitz von ihren Höhlen excuonnen laben.

Eine kleine braune Enle wohnt auch oft bei den Prairie-Hunden. Man fiudet sie fast immer auf ihren Hügeln stehen, wo sie vielleicht als Schildwache dient; die Colonie hat aber theuer dafür zu zahlen. Sie ist ohne Zweifel ein Eindringling und, nach den bekannten Eigenthümlichkeiten dieses Vogels zu schliessen, unter denen eine in der Liebhaberei für Feldmäuse, Maulwürfe und andere kleine vierfüssige Thiere besteht, ist kein Zweifel, dass sie die Wohungen der Prairie-Hunde nur aufsucht, um die Jungen derselben zu verzehren. Die Eltern dieser Jungen untssen wenig Muth haben, dass sie einem so kleinen Vogel, wie diese Eule ist, erlauben, mit ihren Abkömmlingen sich zu nähren.

Aber der bedenklichste Eindringling in den Hundestädten ist die Klapperschlange. Ich hatte oft sagen hören, dass dieses Reptil sich unter ihnen finde, glaubte aber, es musse Zufall sein, bis ich mit eignen Augen sah, wie oft es vorkommt. In einem Fall sah ich mehrere dieser widerwärtigen Thiere in eine einzige Höhle recht in der Mitte einer Handestadt eindringen. Niemand wird glauben, dass zwischen Thieren von so verschiedener Natur irgend welche Freundschaft bestehen sollte, und es kann kein Zweifel darüber obwalten, dass die Klapperschlange ihre Wohnung nur zu schlimmen Zwecken unter ihnen aufschlägt. Die Prairie-Hunde können sie natürlich nicht vertreiben und sind daher gezwaugen, sie in dem ruhigen Besitz jeder beliebigen Höhle, die sie betritt, zu lassen und ihr zu gestatten, sich gelegentlich an den jüngeren Gliedern der Genossenschaft zu sättigen.

Ich habe die Prairie-Hunde in Texas, Neu-Mexico, Chihuahua. Sonora und Californien gesehen.

Die Autilope. — Während unserer verschiedenen Reisen trafen wir in den Ebenen auch zahlreiche Heerden von Antilopen. Wir schossen mehrere derselben und fanden, dass sie eine vortreffliche Speise sind. Sie sind noch schlauer als das Reh, und man muss viel List anwenden, um ihrer habhaft zu werden,

Die Antilope gilt für ein schöneres Thier als das Reh. Ihre Beine sind schlanker und die Farben ihres Felles sehr verschieden, hell- uud dunkelbrann, roth bei weissem Bauche, gefleckt und manchmal ein reines Weiss. Ihre Höruer sind ganz kurz und bestehen aus einem einzigen gekrümmten Ast ohne Zweige. Catlin - ich meine wenigstens, er ist es - erwähnt in seinen Erzählungen über die Jagd im Westen von der Neugierde der Antilope und von einer bei den Jägern üblich gewordenen Methode, sie zu fangen oder zu schiessen. Diese besteht darin, dass man ein Stück rothes Tuch an eine Stange befestigt und sie in die Erde treibt. Die Thiere erblicken es, indem sie über die Ebene jagen, äudern ihren Curs, und nähern sich schüchtern dem Tuche. Ein wagchalsiger Bock geht voran, der Rest der Heerde folgt ihm, in langer Reihe hinter einander, nach dem feststehenden alten Brauche der Prairien. Mittlerweile hat sieh der Jäger im Grase verborgen, so dass er sich, während die Heerde herankommt, das fetteste Stück zum Ziel auswählen kann. Manchmal kommt es vor, dass auf diese Weise von einer einzigen Heerde mehrere getödtet werden. Eins der Mitglieder der Commission machte das Experiment, sich, als eine Heerde vorüberzog, auf die Laner zu legen. Als sie sich näherte, schoss er eins der Thiere. Die erschreckten Thiere flohen eine kurze Strecke weit, machten dann aber Halt und kehrten um, um zu schen, was das für ein mysteriöses Geräusch gewesen sein mochte, das sie so erschreckt hatte. Sie kehrten sogar an den Punkt zurtick, wo ihr todter Kamerad lag. Ein zweiter Schuss streckte das zweite Thier zu Boden. Die Heerde, die das Losgehen der Büchse wieder aufgescheucht hatte, trabte langsam eine kurze Strecke weg und kehrte dann nochmals an den verhängnissvollen Punkt zurück wo wieder eins todt hinsank. Jetzt erhob sich der Jäger aus seinem Versteck und brachte seine drei Thiere in Sicherheit. Wie lange sie poch umgekehrt sein würden, weiss ich nicht, Er hatte nur drei Kugeln bei sich.

Das Rothwild etc. — In einigen Gegenden von Texas ist das Rothwild in solchem Überfluss vorhanden, dass es aufhört, ein Vergnügen zu sein, es zu erlegen. Man braucht dazu weder Geschicklichkeit, noch Erfindungskraft und selbst die gewöhnliche Vorsielt des geübten Jägers ist unnöthig. Das ist der Fall an der untern Strasse von San Antonio nach El Paso, an einem Bache, Namens Turkey Creek. Als der Zug hier einen Tag anhielt, um zu rasten, wurden swanzig Thiere getödtet und in's Lager gebracht. Nachdem wir den Rio Grande verlassen hatten, fanden wir kein Rothwild, bis wir an den Rio Mimbres gelangten, wo es wieder sehr hänfig war. Ausserdem fanden wir es in den Gebirgen und in den Uferländern längs des Gila, hier aber nicht in grosser Menze.

Îm Ganzen war das Wild, sowohl Süugethiere wie Vögel, überall in den weiten Strichen, die wir darchzogen, spärlich, ausgenonmen in den Gebirgselistrieten, wo es sich im Gegentheil im Überfluss vorfand. In Californien findet man es jedoch, wenn man erst die fruchtbaren Thäler und das holzreiche Land erreicht hat, in noch grösserer Menge und Mannichfaltigkeit; aber mein Aufenthalt dort war so kurz und meine Reisen auf einen so eing begreatten District beschränkt, dass ich nicht im Stande bin, mehr als die einfache Thetstehen zu begrenzen.

Thatsache zu bezeugen. Fasst man die Vertheilung der Thiere über die wüsten Gegenden in's Auge, die einen so weiten Raum im Innern unsers Continents einnehmen, so wird man sich der Bemerkung nicht verschliessen können, wie schön die Natur sie diesen Landstrieben angepasst hat. Der Mensch, der Schrecken aller Thiere, kann hier nicht leben; denn es ist kein Boden da, den er kultiviren könnte, kein Wasser, seinen Durst zu löschen. kein Holz, ihn mit Feurung zu verschen; und ebensowenig können die ihm so nothwendigen Hausthiere hier existiren. Aber während diese niederen Thiere, vom Menschen unbelästigt, hier eine so unbestrittene Herrschaft haben, ist ihr Leben nichtsdestoweniger noch andern Gefahren ausgesetzt. Man sollte meinen, dass die Tarantel, der Hundertfinss, der Scorpion und die Klapperschlange durch ihr Gift vor allen Feinden wirksam geschützt sein müssten. Aber das ist nicht der Fall. Es lebt hier ein höchst gefrässiger Vogel, den die Mexicaner den paysano, die Amerikaner den "chapporal cock" nennen und der sich von diesen scheusslichen Geschöpfen nährt. Er wagt es sogar, die Klapperschlange anzugreifen, und, als sei er mit der Gefahr, die ihm von ihrem Gifte droht, wohl bekannt, schützt er sich vor ihren Zähnen, indem er seinen Flügel als Schild gebraucht. Augenzengen der Kämpfe zwischen der Klappersehlange und diesem Vogel haben mir viele Fälle crzählt, in denen der letztere immer Sieger blieb. Sein Streben geht dahin, die Schlange an der Rückseite des Halses zu fassen, und wenn er das erreicht hat, kann sie als schon besiegt betrachtet werden. Abgesehen von diesem Vogel und dem Schweine, hat jedes Thier eine instinctive Furcht vor der Klapperschlange und flieht vor ihr, wenn es in ihre Nähe kommt. Das Schwein verzehrt sie ungestraft. Andere Gefahren drohen diesen Reptlien von Krähen, Bussards und Falken; die Schlangen dagweig leben von den Eidechsen und Frischen.

Die Vegetation der Wäste. - Eine andere Eigenthumliebkeit der Wuste ist ihre merkwürdige Veretation, indem Alles mit Dornen bewaffnet ist. Zuerst kommt der unendliche Reichthum an Cactusarten, von denen einige so beschaffen sind, dass ein Blick auf sie Einen schaudern macht. Man trifft Cacteen von chen so winzigem Umfang, dass sie nicht grösser sind als ein menschlicher Finger, und dann wieder die riesige Petahava, die ihren gewaltigen Stamm bis zur Höhe von 50 Fuss emportreibt. Dann kommen die Mezouit oder Acazia, die Tornilla, die Fonouiera, die Baum-Aloe (Agare) und die aloeartigen Ynceas, alle mit den schrecklichsten Stacheln oder Dornen bewaffnet. Selbst unter den zarten Gräsern haben einzelne sehr kleine Dornen. Aber diese dornigen und winkligen Formen sind nicht auf das thierische und vegetabilische Leben beschränkt; sie scheinen sich auf die Natur überhaupt, selbst in dem grossartigsten Anblick, in dem sie hier erscheint, zu erstrecken. Die Bergrücken zeigen, wie ich früher bemerkt habe, die seltsamsten Gipfel, die in pyramidalen Spitzen auslaufen oder Thürmen, Minarets u. dgl. ülmeln. So ist Alles in diesen Gegenden eigenthümlich. Um den Menschen für die ungastlichen Wüsten und den unfruchtbaren Boden zu entschädigen, der einen so weiten Raum einnimmt, bietet ihm die Natur in ihren unzähligen Bergen die grösste Mannigfaltigkeit und den grössten Überfluss kostbarer Metalle. Von den ungeheuren Reichthümern, die in der grossen Sierra Madre wie eingebettet sind, lässt man sieh bis jetzt noch kaum Etwas träumen; aber ich nehme keinen Austand, zu behaupten, dass in Hinsicht auf Reichthum an edlen Metallen selbst Californien diesen Bergen noch die Palme wird abtreten müssen.

Ohne in Einzelnheiten über die Mannichfaltigkeit der von uns mit heimgebrachten Fische mit einzugehen, will ich nur benerken, dass, während wir im Mai 1852 in San Diego in Californien waren, Dr. Webb mittelst eines Schleppnetzes einige äuserst interessante Exemplare aus der Bay an's Tageslicht brachte. Unter diesen waren nachrere, bei denen sich, als man sie öffrete, um sie in Alcohol zu legen und so besser zu erhalten, zu unsernu grossen Erstaunen jo zehn oder zwölf lebeudige Junge fanden. Sie erregten damals grosse Aufmerksamkeit, da sie, so viel wir wussten, der erste zu Tage geförderte Beleg für die Existeuz von Fischen waren, die behendige Junge gebären.

Das Publicum hat von der späteren Entdekung ähnlicher Fische in der Bay von San Franzisco Kunde erhalten; aber von denen, die wir in der Bay von San Diego fanden, ist noch keine Beschreibung gegeben worden. Unzer Fische wurden, nachdem sie mehrere Tage im Wasser am Leben erhalten waren, mit andern Gegenständen der Naturgeschichte nach Boston geschickt, wo sie wohllbehalten angelangt sind."

# ÜBER DIE BESCHAFFENHEIT UND VÖLKER DES GEBIETS VON KOHAT,

AN DER NORDWESTLICHEN GRENZE DES INDO-BRITISCHEN REICHES.

Nach dem Original-Bericht von J. Sykes, Lieut. in der Pandschab-Armee ).
(Nebst Karte, s. Tafel 9.)

"Ich wirde es nicht so lange verschoben haben, Ilmen zu sehreiben, wenn ich nicht, als ich von einem zweimonatlichen Dienstgeschäft in Buhadur-Kheil hieher zurückkehrte, in den Grenzdistriet (Kalabagh) kommandirt worden wäre, um Silber nach Kohatbagh zu escortiren. Es kam dazu, dass ich sehr wänschte. eine rohe Skizze von Kohat und Umgegend beiznschliessen, and dass ich ausser Stande war, dieselbe früher anzufertigen. Da das ganze Land schon von Officieren des Geniecorps und anderen beim Vermessupersdepartement apprestellten Personen aufgenommen und auf Karten verzeichnet worden ist, so kann ich keine Ansprüche auf die Originalität der Skizzen, die ich einschieke, erheben, und da ich überdiess nur ein mittelmässiger Zeichner bin, so muss ich froh sein. wenn sie Ihnen auch nur eine Vorstellung von dem Theile der Grenze geben, in dem mein Regiment jetzt liegt. Ich zweifle übrigens durchaus nicht, dass Sie mit der Natur und den Eigenthümlichkeiten dieses Districts ebenso vertrant sind, wie ich selbst, ungeachtet ich freilich vier Jahre meines Anfenthalts in Indien zwischen Bannu und Kohat verlebt habe. Bannu habe ich, soviel ich mich erinnere, oft erwähnt, aber von Kohat habe ich selbst bis vor Kurzem wenig geschen.

Das Thal ist ungefähr 35 (engl.) Meilen lang und 5-6 Meilen breit. An einigen Punkten ist es fruchtbar, an andern dagegen ungemein wild und steril. Der Fluss Bära durchfliesst die Mitte des Districtes, und obwohl er selbst von keiner besoudern Grösse ist, so dienen doch zahlreiche Wassergräben, die sich von ihm abzweigen, zur Bewässergnig des Landes, während andererseits eine starke, klare Quelle, die in der Nähe nuserer Cantonnements aus dem Boden springt, einen mersehöpflichen Wasservorrath bietet und eine grosse Nallah speist.

Kohat ist ringsherum von Hügeln eingeschlossen und kann nur durch mehrere Defiles erreicht werden. Unter diesen ist der nach dem etwa 30 Meilen entfernten l'ischawar führende l'ass der hamptsächliche; er ist nabe an 14 Meilen lang und im Besitz der Afridis. In dem Passe selbst sind mehrere grosse befestigte Dörfer, deren Einwohner, da sie sich überwacht wissen und Alles zu verlieren haben, wenn sie sich feindselig zeigen, im Allgemeinen friedlich gesinnt sind, Dagegen giebt es auch wandernde Afridis-Stämme, und von diesen gehen die Feindselickeiten, die vorkommen, meistens ans. Sie halten sich nämlich nur in den kalten Monaten hier auf und haben auch nur zeitweilige Wohnungen. Viele von ihnen leben in Höhlen und Vertiefungen der Hügel und verlassen dieselben mit ihren Familien, sobald sich Truppen nähern; mu in günstigeren Gegenden Zuflucht zu suchen; hat aber die Gefahr aufgehört, so kehren sie in ihre alten Schlupfwinkel zprück. Sie besitzen Heerden und banen an zerstreuten Punkten so viel, als sie wührend ihres Aufenthalts branchen. Wenn in den Ebenen die heisse Jahreszeit beginnt, so wandern sie aus nach den höheren Hügelzügen um Terali, wo, wenn ich nicht irreeinige von Dost Mohammed's Truppen locirt sind, die ein Paar Kanonen bei sich haben.

Die Afridis sind ein bigotter Volksschlag und als Räuber verrufen. Sie sind in viele Stämme oder Kheyls

<sup>9.</sup> Dieser Bericht ist datitt: "Kobat, 18. Februar 1850", an den Lieutenant-Colonel W. II. Sykes, Vice-Prisideienbe der Ortholischen der Ortholischen der Ortholischen uns in der Ortjonal Zesierbilt für die "Georg, Wiltheldungen" giegte zur Verfügung gestellt. Der Aufatz ist wegen der Jüngsten in dem beterfünden Gebiet stattgefundenen Unruhen und Erzignisse gegenwärtig von besonderem Jüngsten der Jüngsten in dem beterfünden Gebiet stattgefundenen Unruhen und Erzignisse gegenwärtig von besonderem Jüngsten der Jüngsten d

unter verschiedenen Mutliks getheilt und haben wenig oder keine Sympathie für einander. Eine lange grobe wollene Decke, die mittelst Stroh oder eines Stückes Tau um deu Leib gebunden wird und an der Armel sind, macht die ganze Kleidung aus, die die Afridis gewöhnlich tragen. Sie sind sehr arm, sind aber doch ietzt schon viel besser daran, als zu der Zeit, wo wir Besitz von diesem Landstrich nahmen und man hat sie sagen hören, dass sie his zu nuserer Ankuuft oar nicht gewusst hätten, dass ihre Hügel so werthvoll wären. In Kohat und Pischawar finden sie einen beständigen Markt für das Brenuholz, das sie sammeln und in grossen Quantitäten herunter bringen. Eine Menge Afridis haben bei den Wegebauten und sonstigen Arbeiten, die von der Regierung ausgeben. Beschäftigung gefunden und verdienen auf diese Weise bis zu 5 Runien den Monat. Einige Wenige dienen als Soldaten in dieser Heeresaltheilung, und die Masse findet eine Menge Mittel und Wege, um Lebensunterhalt zu gewinnen, die ihnen unter andern Regierungen nicht offen standen.

Eine heilsame Furcht vor der Wiedervergeltung. die sie durch Aggressiv-Acte auf britischem Gebiete über sich heraufbeschwören, vereiniet mit Erwägungen ihres eigenen Vortheils, wird ohne Zweifel schliesslich einen wohlthätigen Einfluss darauf üben, die Raublust dieser hallhharbarischen Berghewolmer zu brechen. Bis dahin waren sie niemals einem anderen Gesetze als ihrem eigenen Willen unterthan gewesen und führten ihre Planderungs- und Raubpläne um so unbedenklicher aus, da sie sieh in den Bergen, in die sie sich mit ihrer Beute zurückzogen, für unaugreifbar hielten; jetzt aber, wo mehrere Stämme, die durch ihre Feindseligkeit sich am meisten hervorthaten, an ihrem eienen Heerde angegriffen und bestraft worden sind, wird das Gefühl der Sicherheit in ihren festen Sitzen nach und nach sehwächer, und ausserdem empfinden sie. sobald sie sich rühren, mehr oder weniger unangenehme Folgen, da ihnen dann die Mögliebkeit versagt ist, Handel zu treiben und sich Salz zu verschaffen - ein Artikel, dessentwegen sie die Minen aufsuchen müssen. - Verrätherisch und wankelmittlig, wie sie sind, kann jedoch nur wenig Vertrauen in die Treue dieses von Natur halb wilden Volkes gesetzt werden, obgleich einige Stämme sich augenseheinlich schon angesiedelt haben.

Die Wasiris an der Bannu-Grenze, die in den Jahren 1851 und 1852 ganz ungemein unrubig waren, haben ihre Plündereien im gegenwärtigen Augenblick so gut wie ganz eingestellt, und die Buri-Afridis, die unablässig Graussmkeiten verübten, sind rubig geblioben, seit sie im vorigen Jahre eine Truppenmacht in

ihren eigenen Hilgeln angriff und einige sehr ansehnliche Dörfer, die ihnen gehörten, zerstörte. Es gieht iedoch immer noch viele nuruhige Geister, die ieden Augenblick bereit sind, Zeit und Gelegenheit zu benutzen, um ihre Feindselickeit zu zeigen. So kamen z. B. erst vor ein Paar Nächten ungefähr 2-300 Busi-Khevlis (Afridis) in der Richtung auf Pischawar von ihren Hilgeln herunter und griffen das Lager des Hauntmanns Hamilton an der mit dem Strassenbau beschäftiet war. Sie hieben die Zelte um, in denen gerade Alles schlief, steckten sie in Brand, tödteten dann 20 Mann, hauptsächlich Lastträger (coollies) und Diener. und verwundeten 30 andere. Hauptmann Hamilton wurde arg beschädigt, machte es aber doch möglich, seinen Revolver zu erreichen, mit dem er dann einen der Räuber niederschoss, mehrere Andere verwundete und Alle so lange in Respect hielt, bis er eine kleine Gurli erreichte, in welcher eine Anzahl wohlbewaffneter Polizeimannschaften lag. Diese scheinen ihm aber keinen Beistand geleistet und sich hübsch vor Schaden gehütet zu haben. Die ganze Geschichte soll in 5-6 Minuten vorübergewesen sein und die Afridis begaben sich nach derselben auf den Rückweg zu ihren etwa 12 Meilen entfernten Hügeln. 7000 Rupien reicher, als sie gekommen waren, zogen sie wieder ab, denu sie hatten die Kiste geplündert, in der sieh der Schatz der Regierung befand. Ein Ereigniss dieser Art war durchaus nicht für möglich gehalten worden und muss daher bei den politischen Behörden grosses Erstaunen erregt haben, obgleich dieselben die Neigungen der Grenzstämme uud die Heimlichkeit, mit der sie ihre Plane ausführen, wenn sie auf Planderungen ausgehen, wohl kennen; aber diese Räuber suchen sich fast unabänderlich die dem Angriff am meisten offenliegenden Punkte aus, wo sie ziemlich sicher sein können, mit keinen Truppen in Berührung zu kommen, und, wo sie unbelästiet entkommen können, wenn sie ihren Zweck erreicht habeu. Die Busi-Khevlis haben, wie man mir versichert, keine Dörfer und keinen Heerd, den sie zu schützen hätten, uud Vergeltung, ausgenommen wenn man sie überfällt. dürfte nicht leicht an Menschen zu üben sein, die Nichts dabei verlieren, wenn sie bei jedem Angriff auf sie von einem Hügelzuge zu einem andern retiriren.

Es ist noch ein anderer Stamm da, der sieh in der Ungegend von Kohat diek zusammenhäuft und die Hügel, die sich am Indus entlang ziehen — die Khattaclas — bewohnt. Diejenigen, die ziemlich in unmittelbarer Nähe von Kohat unter dem Häuptling Mohammed Khan stehen, haben mit Austahme der

Buhadur-Kheil-Dörfer, immer eine friedliche Haltung bewahrt und haben verschiedene Male gegen andere Hügelstämme Beistand geleistet. Sie wechseln ihren Aufenthalt nicht mit den Jahreszeiten und haben befestigte Dörfer. Sie haben einen ausgedehnteren Ackerhan und sind wohlhabender als ihre Nachbarn, die Afridis, Ich reiste vor Kurzem einige 70 Meilen weit, mit Geldern, durch die Khattacks-Hügel und hatte eine Escorte zu führen, die aus einem Flügel meines eigenen Corns und aus Cavallerie bestand. Das Aussehen aller der Hügel, die ich geschen babe, ist entsetzlich öde und es herrscht eine unwandelbare Einförmigkeit in ibrem Ausseren; an einigen Stellen sind sie mit buschigem Janale fiberzogen und durch ein Paar einzelnstehende Bäume gehoben, an andern dagegen trifft man kaum eine Spur von Grün, die das Auge erquieken könnte. Wasser findet sich nur an entfernten und ganz vereinzelten Pankten; gelegentlich trifft man einmal eine Quelle au, aber im Ganzen genommen sind die Dorfbewohner auf den Regen angewiesen, der denn auch in Teichen gesammelt wird; reicht dieser Vorrath auch nicht mehr aus, so müssen sie häufig grosse Strecken weit reisen, um sich Wasser zu verschaffen.

In der Skizze, die ich beigeschlossen habe, habe ich die Thäler von Hangn und Miransai mit aufgenommen. Der letztere Ort ist noch nicht in unserem Besitz und man vermuthet, dass nächsten Monat eine Expedition dahin stattfinden wird, wo dann die ganze Kohat-Armee, bestehend aus dem 1., 2, und 3, Infanteric-Regiment, Artillerie und Cavallerie, ausrücken wird. Kohat würde mittler Weile von andern Truppen besetzt werden, doch beruht diese ganze Vermuthung nnr auf Gerüchten, judem die getroffenen Anordnungen von den Behörden geheimgehalten werden. Alle Dörfer in Miransai sind von Manern muschlossen und die Einwohner waren bis jetzt in Parteien zerspalten, die einander gegenüberstanden. Während der bieraus hervorgehenden inneren Verwirrung haben die Wusiris und Andere die Gelegenheit ergriffen, sich einzudrängen und sich einige der lockendsten Theile des Thales zuzueienen. Hanntmann Coke, der Vicecommissair (Denuty Commissioner) im Jahre 1851. marschirte mit seinem Regimente, dem 1. Pandschab-Infanterie-Regimente, durch diese Gegend, er fühlte sich aber zu schwach, um Etwas auszurichten, und als er umkehrte, wurde er von den Wasiris, die sich mit ganzer Macht versammelten, und ebenso auch von Denen, die ihn eingeladen hatten, sich des Landstrichs zu bemächtigen und ihnen Beistand zu leisten, verfolgt, Die gegenwärtige Expedition ist gewisser Massen das Resultat der damaligen Vorfälle und die jetzt auszusendende Streitmacht wird eine sehr starke sein. Die Sikhs zogen früher aus Miransai auf dieselbe Weise wie aus Bannn Einkfinfte, nämlich vermittelst einer Truppenmacht, die sie eintreiben musste. Es ist einiger Massen zweifelhaft, ob der Ort eine sehr wünschenswerthe Acquisition für die Regierung wäre, wenn sie schou von politischen Gesichtspunkten ans als nothwendig betrachtet wird.

Es sind einige sehr merkwürdige Exemplare von Hindugötzenbildern aufgegraben worden, die man in einer Tiefe von 20 Fuss in dem jetzt in Reparatur befindlichen Kohat-Fort gefinden hat. Der Umstand, dass die Bevölkerung mohammedanisch ist, macht das Auffinden dieser Reste des Hinduthums an einem solchen Orte noch merkwürdiger. Ich bin bemüht gewesen, mir einige Exemplare davon zu verschaffen. und erbot mich, sie zu kaufen, aber meine Bemühungen sind erfolglos geblieben, da die Arbeiter jede Curiosität, die sie finden, unabänderlich zu dem Regierungs-Ingenieur tragen, der Alles, was er als werthvoll betrachtet, aufbewahrt. Ich lege eine Zeichnung von einem Stück Sculptur bei, das man mir gesehenkt hat; die Zeichnung ist zwar keineswegs ganz genan und richtig, wird aber auch so noch eine bessere Vorstellang davon geben, als ich durch Beschreiben es vermöchte. Der Theil, auf welchem die Figur sich erhebt - offenbar ein Mann in Rüstung - gleicht einem Ziegel; derselbe ward zuerst aus Thon geformt, worauf man ihm durch Brennen Consistenz gab."

## DIE HAUPT-RESULTATE DES NEUESTEN CENSUS DER VEREINIGTEN STAATEN VON NORD-AMERICA, 1850.

Nach dem officiellen Bericht, vom Herausgeber. (Nebst 5 graphischen Darstellungen, s. Tafeln 10 bis 14.)

Die Ergebnisse des letzten Census der Vereinigten Staaten sind zwar bereits unter dem Datum "1853" publicirt (J. D. B. De Bow, The seventh Census of the United

States: 1850, Washington: Robert Armstrong), doch ist der reiche und mannichfaltige Inhalt dieses Werkes in seiner Bedeutung noch so wenig bekannt, dass wir, unter Hülfsleistung graphischer Verenschaulichung (s. T. 10— 14.) einen zusammengedrängten Umriss in unserer Schrift geben zu dürfen glauben, zumal da eine klare Vorstellung dieser Verhältnisse für einen grossen Theil der Bevölkerung der Alten Welt eine wichtige Lebensfrage ist.

## 1. ZUNAHME DER BEVÖLKERUNG.

Noch nie hat sich wohl ein grosser Staat so rasch bevülkert als der junge Riese im Westen; dem vor etwa 100 Jahren betrug die Total-Bevülkerung der weissen Ansiedler mur etwa so viel als die Einwohnerzahl der heutigen Stadt Paris. Nach ohngefähren Schätzungen nämlich belief sich die Bevülkerung des Laudes, als Britische Colonie, im Jahre 170 zu 262800, im Jahre 1749 zu 1,046000 und im Jahre 1775 zu 2,803900. Der erste Census geselnd im Jahre 1790, nachdem die Colonie zur Union geworden war, und seitdem ist ein neuer Census in Zeiträumen von 10 zu 10 Jahren genommen, so dass der letzte, in 1850, den siebenten bildet. Die Total-Bevülkerung zur Zeit der verseliedenen Volksgältlungen betrug

> im Jahre 1790 3,929,827, 1800 5,305,925,

im Jahre 1810 7,239,814, 1820 9,638,131, 1830 12,866,020, 1840 17,069,453, 1850 23,191,876.

Also hat sich die Bevölkerung in den letzten 60 Jahren um das Sechsfache vermehrt. Die Union bestand im Jahre 1790 aus 17 Staaten und Territorien,

Die folgende Tafel enthält das End-Resultat des Census von 1850,

## ÜBERSICHT DES FLÄCHENINHALTS UND DER BEVÖLKERUNG 7 DER VEREINIGTEN STAATEN IM J. 1850.

| Braaten und Territorion.              | Weisse,    | Freis<br>Fathlys. | Sklaven.  | Total-<br>bevolkerung. | Areal<br>In<br>Engl. Q. Molt. | Elnwohner<br>auf<br>l Engl, Q.M. | Datum der Hildung eines jeden Staates et |
|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| Alabama                               | 426,514    | 2,265             | 342,844   | 774,628                | 50,722                        | -15.21                           | 14. Dezember 1819.                       |
| Arkausus                              | 162,189    | 608               | 47,100    | 209,897                | 52,198                        | 4.02                             | 15. Juni 1836.                           |
| Californien                           | 91,685     | 962               |           | 92,597                 | 188,982                       | 0.49                             | 9. September 1850.                       |
| Nord-Curolina                         | 553,025    | 27,463            | 288,548   | 869,039                | 45,500                        | 19.1                             | 21. November 1789.                       |
| Sud-Carolina                          | 274,563    | 8,960             | 884,984   | 668,507                | 28,000                        | 23.87                            | 23. Mal 1788.                            |
| Columbia, Distrikt                    | 87,941     | 10,059            | 8,687     | 51,687                 | 50                            | 1033.74                          | 16. Juli 1790.                           |
| Connecticut                           | 363,099    | 7,698             |           | 370,792                | 4,750                         | 78.06                            | 9. Januar 1788.                          |
| Delawaro                              | 71,169     | 18,073            | 2,290     | 91,522                 | 2,120                         | 43.17                            | 7. Dezember 1757.                        |
| Florida                               | 47,2938    | 932               | ,39,310   | 87,445                 | 59,268                        | 1.48                             | 3. Mars 1845.                            |
| Georgia                               | 521,572    | 2,931             | 381,682   |                        |                               | 15.62                            | 2. Januar 1788.                          |
| Alinois C                             | 846,034    | 5,436             |           | 851,470                | 55,409                        | 15.37                            | 3. Dezember 1818.                        |
| ndians                                | 977,154    | 11,262            | . 3.      | 985,416                | 33,809                        | 29.24                            | 11. Dezember 1816.                       |
| ndiana Terriorium                     |            |                   | . tale .  |                        | 187,171                       |                                  |                                          |
| owa Con-                              | 191,861    | 333               | 1 4 H 2   | 192,214                | 50,914                        | 8.77                             | 28. Dezember 1846.                       |
| Kentucky                              | 761,413    | 10,011            | 210,981   | 982,405                | 37,680                        | 26.07                            | 1. Juni 1792.                            |
| ouisiana                              | 255,491    | 17,462            | 244,809   | 517,762                | 41,346                        | 12.52                            | 8. April 1812.                           |
| daine                                 | 581,813    | 1,856             |           | 583,169                | 35,000                        | 16.66                            | 15. Märs 1820.                           |
| Maryland . TST                        | 417,943    | 74,723            | 90,068    | 583,034                | 11,000                        | 58.00                            | 28. April 1788.                          |
| dassachusetts (Div.                   | 985,450    | 9,064             |           | 994,514                | 7,250                         | 137.17                           | 6. Februar 1788.                         |
| dichigan . Total                      | 395,071    | 2,588             |           | 397,654                | 56,243                        | 7.07                             | 26. Januar 1837.                         |
| finnesots - Territorium               | 6,635      | 39                |           | 6,077                  | 141,839                       | 0.04                             | S. Mars 1849.                            |
| Mississippi                           | 295,718    | 990               | 309,878   | 906,596                | 47,151                        | 12.86                            | 10. Dezember 1817.                       |
| discopri                              | 1400,000   | 2,618             | 87,422    | 682,044                | 65,037                        | 10.49                            | 10. August 1821.                         |
| (ebraska - Territorium (in Vorschlag) |            |                   |           |                        | 136,700                       |                                  |                                          |
| iew Hampshire                         | 317,456    | 520               |           | 317,976                | 8,090                         | 39.6                             | 21. Juni 1788.                           |
| Nou - Mexico - Territorium            | 61,525     | 22                |           | 61,547                 | 210,774                       | 0.29                             | 9. September 1850.                       |
| Yew-York                              | 8,048,325  |                   |           | 3,097,394              |                               | 67.33                            | 26. Juli 1788.                           |
| Chertrag.                             | 12,252,239 | 265,874           | 2,433,903 | 14,981,506             | 1,660,543                     |                                  |                                          |

<sup>1</sup>) Diese Tabelle schliesst die Urbevölkerung des Landes, die Überreste der Indianer, aus. Petermann's geogr. Mittheilungen. Juni 1855.

| Steaten and Territorien. |     |    | Weime. | Freis<br>Farbige. | Sklaven. | Total-<br>bordikerung. | Arest<br>in<br>Engl, Q.Mell. | Einwohner<br>auf<br>1Engl. Q.M. | Datum der Bilding eines jeden Staates et |           |        |                    |
|--------------------------|-----|----|--------|-------------------|----------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|
|                          | _   | í  | be     | rin               | ug       | 12,282,229             | 265,374                      | 2,433,903                       | 14,981,506                               | 1,660,943 |        |                    |
| New-Jersey               |     |    |        |                   |          | 465,509                | 23,810                       | 236                             | 48 9,555                                 | 6,851     | 71.46  | 18. Dezember 1787. |
| Nordwest - Territorium   |     |    |        |                   |          |                        |                              |                                 |                                          | 528,725   |        |                    |
| Ohio                     |     |    |        | ,                 |          | 1,955,050              | 25,279                       |                                 | 1,980,329                                | 39,964    | 49.55  | 29, November 1802. |
| Oregon - Territorium .   |     | ,  |        |                   |          | 13,087                 | 207                          |                                 | 13,294                                   | 341,463   | 0.04   | 14. August 1848.   |
| Pennsylvanien            |     | ٠  |        | ٠,                |          | 2,258,100              | 53,626                       |                                 | 2,311,786                                | 47,000    | 49.19  | 12. Dezember 1787. |
| Rbode Island             |     |    |        |                   |          | 143,875                | 3,670                        |                                 | 147,545                                  | 1,200     | 122.95 | 29. Mai 1790.      |
| Connessos                |     |    |        |                   |          | 756,836                | 6,422                        | 289,459                         | 1,002,717                                | 44,000    | 22.79  | 1. Juni 1796.      |
| Гекая                    | ٠   |    |        |                   |          | 154,084                | 397                          | 58,161                          | 212,592                                  | 325,520   | 0.65   | 29. Desember 1845. |
| tah - Territorium        |     |    | ,      |                   |          | 11,330                 | 24                           | 26                              | 11,390                                   | 187,928   | 0.06   | 9. September 1850. |
| Virginia                 |     |    |        |                   |          | 894,800                | 54,333                       | 472,528                         | 1,421,661                                | 61,352    | 23.17  | 26. Juni 1788.     |
| Vermont                  |     |    |        |                   |          | 313,492                | 718                          |                                 | 314,120                                  | 8,000     | 39.26  | 4. März 1791.      |
| Wisconsin                |     |    |        |                   |          | 304,756                | 635                          |                                 | 305,391                                  | 58,924    | 5.66   | 29. Mai 1848.      |
| Verein                   | nig | 20 | St     | ant               | en       | 19,553,068             | 434,495                      | 3,204,313                       | 23,191,876                               | 8,306,865 | 7.01   |                    |

## 3. ÜBERSICHT DER ANZAHL DER INDIANER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN NORD-AMERIKAS IN DEN JAHREN 1789, 1825, 1833.

| Namen der Indiaper - Stämme 9. | Anzahl Anzahl<br>im Jahre im Jahre<br>1789. 1825. | Wednestae bm Jahre 1925. | Anzahi<br>im Jahre<br>1858 | Wohnstrae Isa Jahre 1853.                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Die verschiedenen Indianer     | 76,000                                            | •                        |                            |                                          |
| st. John's Indianer            | 300                                               |                          | 1                          |                                          |
| assamaquoddies                 | 379                                               | Maine,                   |                            |                                          |
| Penobscot                      | 277                                               |                          |                            |                                          |
| darshipee                      | 320)                                              |                          | 1 1                        | In neuerer Zeit sind diese Stämme en     |
| Ierring Pond                   | 40                                                | Massachusetts.           | 1 1                        | weder ganz ausgestorben, oder ihre Ar    |
| Martha's Vineyard              | 340                                               | Diametrise(18.           | }                          | zahl ist so klein geworden, dass s       |
| Troy                           | 50)                                               |                          | 1 1                        | als Stamme night mehr in Betraci         |
| arragansetts                   | 420                                               | Rhode Island.            | 1 1                        | kommen.                                  |
| dobegan                        | 300                                               |                          |                            |                                          |
| Stonington                     | 50                                                | Connecticut.             | 1                          |                                          |
| iroton                         | 50!                                               |                          | 1 )                        |                                          |
| Senecas                        | 2,325)                                            |                          | l i                        |                                          |
| Gecaroras                      | 253                                               |                          | 1                          | Die gesammten gegenwärtig in New-Yor     |
| Oneidas                        | 1,096                                             |                          | 1 1                        | lebenden Indianer. Davon aber halte      |
| nondagas                       | 446                                               | New · York.              | 3,745                      | sich die Oneidas, Stockbridges, Br       |
| ayugas                         | 90(                                               | New - 1 ork.             | 3,145                      | thertons u. elnige Scnecas im Weste      |
| Stockbridges                   | 273                                               |                          | 1 1                        | auf - theilweise in Wisconsin un         |
| Brothertons                    | 360                                               |                          | 1 1                        | theilweise in Indian - Territ.           |
| t. Regis                       | 300                                               |                          | 1 1                        |                                          |
| Nottoways                      | 47                                                | Virginia.                | 1                          | Gegenwärtig sollen keine mehr in Virgini |
| atawbas                        | 450                                               | S. Carolina.             | 200                        | Schätzung. [existires                    |
| Wyandots                       | 542                                               |                          | 553)                       |                                          |
| bawnees                        | 800                                               |                          | ) /                        |                                          |
| Senecas                        | 551                                               | Ohio,                    | 1,400                      | Indian - Territ.                         |
| belawares                      | 80A                                               |                          | 11                         |                                          |
| Ottowas                        | 377                                               |                          | 247                        | [keine in Michigan sein                  |
| Wyandots                       | 37)                                               |                          |                            | Gegenwärtig sollen nur wenige oder ge    |
| ottawatomies                   | 106                                               |                          | 1 1                        | Die Menomonees und eine grosse Anzal     |
| Chippewas und Ottowas          | 18.473                                            | Michigan.                | 7,000                      | von Chippewas nebst den Winnebagos       |
| Menomonees                     | 3.90x                                             |                          | 2.200                      | bilden jetzt den Haupt-Stamm der i       |
| Winnebagoes                    | 5,800                                             |                          | 2,708                      | Wisconsin lebenden Indianer; die au      |
|                                |                                                   |                          | - 1                        | dern sind in Minnesota.                  |
| Übertrag                       | 76,000 38,832                                     |                          | 18,053                     | 1.0                                      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Orthographie des Amerikanischen Originals ist beibehalten worden.

| Wehnelise im Jahre 1813.                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                          |
| 6 Der grössere Theil hält sich jetzt in India<br>Territ. auf, die ührigen noch in Indiana. |
| Gegenwärtig in Wisconsin (a. oben).                                                        |
| 0)                                                                                         |
| a/                                                                                         |
| Indian-Territ.                                                                             |
| o) [rolis                                                                                  |
| Indian. Territ.; ohngefähr 1600 in N. C                                                    |
| do, ohngef, 1000 noch in Mississip                                                         |
| 9 do. fod. östli                                                                           |
| do, ohngeführ noch 500 in Floride                                                          |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
| ,                                                                                          |
| Gegenwärtig sollen nur noch wenige                                                         |
| dianer in Louisiana sein.                                                                  |
| dianer in Louisiana sein.                                                                  |
|                                                                                            |
| _                                                                                          |
|                                                                                            |
|                                                                                            |
| 1                                                                                          |
| 2. Indian - Territ.                                                                        |
| 5                                                                                          |
| Unter den Shawnees und Senecas beg                                                         |
| [fen (s. obe                                                                               |
| Indian-Territ.                                                                             |
| 1 Indian Territ                                                                            |
| Unter d. von Georgia &c. begriffen (s. obe                                                 |
| 4) Onter t. von Georgia etc. Degimen (s. obc                                               |
| 5. Indian-Territ.                                                                          |
| 5) Human-Lenne                                                                             |
|                                                                                            |
| Of Minnesota.                                                                              |
| 6)                                                                                         |
| J                                                                                          |
| Indian-Territ.                                                                             |
| 3)                                                                                         |
| a'.                                                                                        |
| Wisconsin.                                                                                 |
| O Alabama.                                                                                 |
| Californien, geschätzte Anzahl.                                                            |
| Oregon- u. Washington-Territ., gesch. A.                                                   |
| Utah-Territ, geschätzte Anzahl.                                                            |
| O Neu-Mexico, gesch. Anz.                                                                  |
| Texas, gesch, Aug.                                                                         |
| Di Blackfeet, Sioux u. and. Stämme, gesch, A.                                              |
| o Kiowaya, Comanches, Pawnees etc.,                                                        |
| - achitzte Anzahl.                                                                         |
| 0003                                                                                       |

Die Anzahl der Indianer in den versehiedenen Staaten, wie sie sich nach den vorliegenden Daten ergiebt,

| ist annäherungsweise wie fo |                        |                   |                          |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Alabama 100                 | Indian. Territ 91,573? | Neu-Mexico 45,000 | Wisconsin 9,936?         |
| Californien 100,000         | Indiana 300?           |                   | Indianer des Missouri-   |
| Carolina, N 1,600           | Minnesota 20,500?      |                   | Thales 43,430            |
| Carolina, S 200             | Mississippi 1,000?     | Texas 29,000      | Indianer der Ebenen des  |
| Florida 500?                | Missouri 475?          | Utah 11,500       | Arkansas-Flusses. 20,000 |

4. DICHTIGKEIT DER BEVÖLKERUNG IN DEN VERSCHIEDENEN STAATEN, BERECHNET AUF EINE DEUTSCHE QUADRATMEILE, UND GEORDNET NACH DEM GRADE DER DICHTIGKEIT.

| BERECHNE          | т  | A  | CF  | EINE   | DEUTSCHE QUADRATMEH                           | E,       |
|-------------------|----|----|-----|--------|-----------------------------------------------|----------|
| WEISSE UND FRE    | ıE | FA | RB  | IGE.   | SKLAVEN,                                      |          |
| Columbia          |    |    | . : | 20,410 | Columbia 1,5                                  | 68       |
| Massachusetts .   |    |    |     |        | Carolina, 8ūd 2                               | 92       |
| Rhode Island .    |    |    |     | 2,615  |                                               | 01       |
| Connecticut .     |    |    |     |        |                                               | 75       |
| New-Jersey        |    |    |     |        |                                               | 44       |
| New-York          | ٠  | ٠. |     | 1,431  |                                               | 40       |
| Ohio              |    |    |     | 1,053  |                                               | 40       |
| Pennsylvania .    |    |    |     | 1,046  |                                               | 37       |
| Maryland          |    |    |     | 952    |                                               | 26       |
| Delaware          |    |    |     | 895    |                                               | 19       |
| New-Hampshire     |    |    |     | 842    | Towns 1                                       | 16       |
| Vermont           |    |    |     | 835    | Missouri                                      | 28       |
| Indiana           |    |    | ì   | 622    | Delaware                                      | 28<br>23 |
| *Kentucky         |    |    |     | 435    |                                               | 19       |
| *Tennessee        |    |    |     | 369    |                                               | 14       |
| Maine             |    | ì  | ì   | 354    |                                               | 4        |
| Illinois          |    | i  | î   | 327    | Texas                                         |          |
| *Virginia         |    |    |     | 291    | New-Jersey                                    | 1        |
| "Carolina, Nord   | ŀ  | Ċ  | Ĭ   | 271    | INDIANER                                      |          |
| "Carolina, Sud .  |    |    |     | 215    |                                               | 11       |
| *Missouri         |    |    |     | 194    | Indianisches Territorium                      | 10       |
| *Georgia          |    |    |     | 192    | Neu-Mexico                                    | 5        |
| *Alabama          |    |    |     | 180    | Wisconsin                                     | 4        |
| Michigan          |    |    |     | 150    | Minnesota                                     | 3        |
| *Louisiana        |    | •  | •   | 140    |                                               | 2        |
| *Mississippi      |    |    |     | 134    | Texas                                         | 1        |
| Wisconsin         |    |    |     | 120    | Oregon-& Washington-Terr.<br>Utah-Territorium | 1        |
| Iowa              |    |    |     | - 80   |                                               | 1        |
| *Arkansas         |    |    |     | 66     | New-York                                      |          |
| *Florida          |    |    |     | 17     | Carolina, N                                   | 3/4      |
| Californien , ,   |    |    |     | 10     | Mississippi                                   | 1/2      |
| *Texas            |    |    |     | 10     | Indiana                                       | 1/2      |
| Neu-Mexico-Terri  |    | ٠  | ٠   |        | Florida                                       | 10       |
| Utab-Territ.      |    |    |     | 6      | Missouri                                      | 1/4      |
|                   |    |    |     |        | Carolina, S                                   | 1/6      |
| Minnesota-Territ. |    |    |     | 1      | Alabama                                       | 1280     |
| Oregon-Territ.    | ٠  |    | ٠   | 1      |                                               |          |

Aus der vorliegenden Tabelle erhellt, dass die Bevölkerung der Vereinigten Staaten sehr ungleich vertheilt ist, und dass die Dichtigkeit überhaupt, im Vergleich zu Europäischen Staateu, sehr gering ist. Die durchschnittliche Dichtigkeit der meistem der Europäischen Staaten 1) ist höher als die von Massachusetts mit der Maximum-Dichtigkeit der Vereinsstaaten.—denn Columbia, als ein kleiner Distrikt, kann nicht in Betracht kommen. Die durchenhittliche Dichtigkeit Grossbritanniens, beispielsweise, beträgt 4841, während diejenige der Vereinigten Staaten bloss 149 beträgt. Diess ist in der That sehr gering und steht weit unter den am dünnsten bevölkerten Staaten Europa's, denn selbst Russland hat im Durchschnitt 533 Einwohner per Quadratmeile. Nach den Staaten-Gruppen stellt sich die Dichtigkeit folgendermassen herus:

 Mittlere Staaten
 1196

 Neu-England-St.
 693

 Central-Sklaven-St.
 359

 Küsten-Sklaven-St.
 131

 Nord-West-St.
 137

 Territorien
 1

 Die Vereinigten Staaten
 149

Hieraus ist ersichtlich, dass die Bevölkerung in den Nicht-Sklaven-Staaten gegen die in den Sklaven-Staaten einen weitüberwiegenden Contrast bildet, und dass nur der aus den Nen-England- und Mittleren Staaten gebildete kleine Theil der Union verhältnissmässig dicht bevölkert ist. Diese Dichtigkeit, mit resp. 1196 und 903, erreicht nämlich nicht einmal die durchschnittliche relative Bevölkerung von Spanien, Griechenland und Klein-Asien, die etwa 1590, 1110 und 1090 beträgt. Jener Kern der Vereinigten Staaten lässt sich durch die Punkte Boston, Philadelphia, Washington im Osten und Cincinnati im Westen begrenzen, und je weiter man sich von demselben nach Süden und Westen entfernt, nimmt die Bevölkerung allmälig ab. bis sie in dem "Fernen West" weit nnter diejenige von Sibirien sinkt. Eine in den letztern Jahren stattgefundene Reaction in der Answanderung nach Amerika liegt also nicht sowohl in einer hinreichenden Bevölkerung des Landes überhanpt, sondern nur in der Concentrirung der Auswanderer auf einige wenige Punkte und Striebe, - oft nur auf die grösseren Städte der Küste von Neu-England etc. Denn ehe die Bevölkerung der Vereinigten Staaten sich mit der der Central-Europäischen Länder messen kann, muss sie 20 bis 30 mal grösser werden, oder anstatt 23 Millionen 500 bis 700 Millionen zählen.

<sup>\*</sup> Die sogenannten eigentlichen Sklaven-Staaten.

S. Karte von Europa, enlworfen von Stülpnagel und Bär; Neue Ausgabe von A. Petermann. Gotha: Justus Perthes 1856.

Was die Verbreitung und Vertheilung der Urbevölkerung, näntlich der Indianer betrifft, so sind die Data zu unsicher, um eine schattirte Karte, wie die Tafeln 9 und 10 darauf zu basiren, wesshalb wir um danit begnütgen zu unissen geglaubt haben, dass wir (in Tafel 11) mit einem dunklern Ton diejenigen Staaten und Territorien anlegten, die ihre jetzige Haupt- und eigentlichen Wohnsitze bilden, während der lichtere Ton diejenigen Staaten bezeichnet, in denen sie nur noch vereinzett sich auffalten.

Eine Vergleichung der Tafeln 9 und 11 zeigt in frappanter Weise, wie überall da, wo die Weissen Eindringlinge sich en masse festgesetzt haben, die ursprütuglichen Besitzer des Bodens gewiehen und günzlich verschwunden sind. So gelt es in allen von Europäern colonisirten oder in Besitz genonmenene Ländern! Schon sind die rothen Indianer öxelich vom grossen Strome, dem Mississippi, eine sellene Erscheinung, und immer weiter und weiter nach Westen rollt die grosse Welle der Europäischen Ansiedler, bis das Häuflein der Urvülker, von drei Seiten, Ost, Süd und West verdrängt, kleiner und kleiner werden und endlich ganz verschwinden wird. Der eigentliche Lebenskeim in den Vereinigten Staaten aber liegt in den Nicht-Süksuen-Staaten.

### 5. ÜBERSICHT DER IM AUSLANDE GEBORNEN EINWOHNER DER VEREINIGTEN STAATEN, MIT ANGABE HIRER GEBUETSSTÄTTEN.

|               |      |    |   |        | 246           | • • | - |   | · cust |      |
|---------------|------|----|---|--------|---------------|-----|---|---|--------|------|
| Irland        |      |    |   | 961719 | Spanien       |     |   |   |        | 3113 |
| Deutschland   |      |    |   | 573225 | Danemark .    |     |   |   |        | 1838 |
| England .     |      |    |   | 278675 | Süd-Amerika   |     | 4 |   |        | 1543 |
| Britisch - Am | cril | ka |   | 147711 | Russland .    |     |   |   |        | 1414 |
| Schottland .  |      |    |   | 70550  | Belgien       |     |   |   |        | 1313 |
| Frankreich    | ٠.   |    |   | 54069  | Portugal .    |     |   |   |        | 1274 |
| Wales         |      |    |   | 29868  | Östreich .    |     |   |   |        | 946  |
| Schweiz       |      |    |   | 13358  | China         |     |   |   |        | 758  |
| Mexico        |      |    |   | 13317  | Sandwich-Insc | ln  |   |   |        | 588  |
| Norwegen .    |      |    |   | 12678  | Afrika        |     |   |   |        | 551  |
| Preuseen .    |      |    | i | 10549  | Asien         |     |   |   |        | 377  |
| Holland .     |      |    |   | 9848   | Central-Ameri | ka  |   |   |        | 141  |
| Westindien    |      | ٠, |   | 5772   | Tilrkei       |     |   |   |        | 106  |
| Italien       |      |    |   | 3645   | Griechenland  |     |   |   |        | 86   |
| Schweden .    |      |    |   | 3559   | Sardinien .   | i   | Ċ | i |        | 34   |
|               |      |    |   |        |               |     |   |   |        |      |

Die Total - Summe der im Auslande Gebornen beträgt 2,210,339, davon die aus Grossbritannien und Deutschland allein 1,925,532, oder 87 pro Cent. Man ist nach den obigen Augaben berechtigt zu sagen, dass die Auswanderer nach Amerika, der Masse nach, aus Irländern, Deutschen und Engläudern besteht.

Nach welchen Theilen der Union aber der Strom dieser Auswanderung vorzüglich gerichtet ist, das lehrt folgende Tafel.

#### VERTHEILUNG DER IM AUSLANDE GEBORNEN IN DIE STÄATEN UND TERRITORIEN.

|                    |                       |    |   | Summe.  | Dichtigkeit<br>auf ID QM. |
|--------------------|-----------------------|----|---|---------|---------------------------|
|                    | Columbia · Distrikt . |    |   | 4,967   | 2112                      |
|                    | Massachusetts         |    |   | 160,909 | 472                       |
|                    | Rhode Island          |    |   | 23,111  | 308                       |
|                    | New - York            |    |   | 651,801 | 250                       |
|                    | New-Jersey            |    |   | 58,364  | 181                       |
| Nicht-Sklaven-     | Connecticut           |    |   | 37,473  | 168                       |
| Staaten.           | Pennsylvanien         |    |   | 254,871 | 133                       |
| Puaien.            | Ohio                  |    |   | 218,512 | 116                       |
|                    | Maryland              |    | . | 53,288  | 103                       |
|                    | Vermont               |    | . | 32,881  | 85                        |
|                    | Delaware              |    | . | 5,211   | 52                        |
|                    | New-Hampshire .       |    | . | 13,571  | 36                        |
|                    | Maine                 |    |   | 31,456  | 19                        |
|                    | Lonisiana             |    |   | 66,413  | 34                        |
|                    | Missouri              |    |   | 72,474  | 24                        |
|                    | Kentucky              | į. |   | 29,189  | 16                        |
| Sklaven Stuaten;   | Virginia              |    |   | 22,394  | 8                         |
| BEISVEN - Staaten. | Carolina, Sud         |    |   | 8,662   | 7                         |

| Hier      | zeigt e | s sic | elı, | dass | die | Bew  | egungen  | der  | Ein-  |
|-----------|---------|-------|------|------|-----|------|----------|------|-------|
| wanderung | g para  | llel  | ge   | hen  | mit | der  | Diehtig  | keit | der   |
| Total-Bev | ölkerur | ıg, u | ınd  | dass | die | Einv | vanderun | g h  | aupt- |

|                  |                |    |  | - 1 | Semme.  | Dichtigheit<br>auf I D QM. |
|------------------|----------------|----|--|-----|---------|----------------------------|
|                  | Tennessee      |    |  | .   | 5,740   | 3                          |
| Sklaven-Staaten. | Alabama        |    |  |     | 7,638   | 3                          |
|                  | tieorgia       |    |  |     | 5,907   | 2                          |
|                  | Mississippi    |    |  | .   | 4,958   | 2                          |
|                  | Texas          |    |  |     | 16,774  | 1                          |
|                  | Carolina, Nors | ١. |  | .   | 2,524   | 1                          |
|                  | Florida        |    |  |     | 2,757   | 1 '                        |
|                  | Arkansas       |    |  |     | 1,628   | 2/4                        |
|                  | Illinois       |    |  |     | 110,598 | 43                         |
|                  | Wisconsin      |    |  |     | 106,695 | 43                         |
|                  | Indiana        |    |  |     | 54,426  | 34                         |
| Nordwest-Staaten | Michigan       |    |  |     | 54,852  | 11                         |
| und              | lowa           |    |  |     | 21,232  | 9                          |
| Territorien.     | Californien    |    |  | -1  | 22,358  | 2                          |
| i citiones.      | Minnesota      |    |  | .   | 2,048   | 1/3                        |
|                  | Utah           |    |  | . 1 | 1,990   | 3/3                        |
|                  | Neu-Mexico .   |    |  | .   | 2,063   | - 1/a                      |
|                  | Oregon         |    |  | J.  | 1,159   | 1/10                       |

sächlich auf die Küstenstriebe der Nicht-Sklaven-Staaten, sowie die Neu-England- und Mittleren Staaten überhaupt, sich beschränkt.

## VERHÄLTNISS DER BEVÖLKERUNG NACH DEN GESCHLECHTERN. DIE ZAHL DES MANNICHEN GESCHLECHTS == 100 GESETZT.

|                                                              | 1790.                             | 1800.                          | 1810.                             | 1820.                             | 1830.                             | 1840.                             | 1850.                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| WEISSE.<br>Männlichen Geschlechts<br>Weiblichen Geschlechts  | 1,615,625 = 100<br>1,556,839 = 96 | 2,204,421=100<br>2,100,068= 95 | 2,987,571 = 100<br>2,874,433 = 96 | 3,995,133 = 100<br>3,866,801 = 97 | 5,366,263 = 100<br>5,171,115 = 96 | 7,2(5,534 = 100<br>6,940,161 = 96 | 10,026,402±100<br>9,526,666± 95 |
| FREIE PARBIGE. Männlichen Geschlechts Weiblichen Geschlechts | :::::                             | :::::                          |                                   | 114,966=100<br>123,190=107        |                                   |                                   |                                 |
| SKLAVEN. Männlichen Geschlechts Weiblichen Geschlechts       |                                   |                                |                                   |                                   |                                   | 1,246,517 = 100<br>1,240,938 = 99 |                                 |

Wie aus dieser Tabello hervorgeht, ist, gegen die allgemeine Regel, das Verhältniss der männlichen Bevölkerung unter den Weissen überwiegend gegen die weibliche, ein Umstand, der seine Erklärung in den Einfluss der Einwanderung findet. Ähnlich war das Verhältniss unter den Sklaven, unter denen aber bei verminderter Einwanderung das Verhältniss zwischen den Geschlechtern sich allmählig verändert und bis 1850 sich bereits dem Gleichgewicht genähert hat.

### 7. VERHÄLTNISSE DER ALTERS STUFEN.

|       |     | Α    | ters - | ott | ıfer | ١. |   |    |      |    |                | isse,          |                | Farbige.       | Skla          |                | Samme,     |
|-------|-----|------|--------|-----|------|----|---|----|------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|       | _   |      |        |     | _    |    |   | _  |      |    | Mannl. Geschi. | Weibl. Geschl. | Miuni. Grech). | Weibl, Geachl. | Manai Geschi. | Weibl. Genchl. |            |
| Unter | 1   |      |        |     |      |    |   |    |      |    | 273,307        | 264,354        | 5,576          | 5,600          | 39,343        | 41,266         | 629,446    |
| Von   | 1   | bis  | 5      |     |      |    |   |    |      |    | 1,198,746      | 1,160,051      | 24,748         | 24,902         | 227,745       | 232,140        | 2,868,327  |
|       | D   |      | 10     |     |      |    |   |    |      |    | 1,372,438      | 1,331,690      | 28,806         | 29,246         | 239,163       | 239,925        | 3,241,268  |
|       | 10  |      | 15     |     |      |    |   |    |      |    | 1,225,573      | 1,176,554      | 26,061         | 26,247         | 221,480       | 214,712        | 2,590,629  |
|       | 15  |      | 20     |     |      |    |   |    |      |    | 1,041,116      | 1,087,600      | 20,395         | 23,399         | 176,169       | 181,113        | 2,529,792  |
|       | 20  |      | 30     |     |      |    |   |    |      |    | 1,869,092      | 1,758,469      | 35,782         | 41,765         | 289,505       | 282,615        | 4,277,318  |
|       | 30  |      | 40     |     |      |    |   |    |      |    | 1,288,682      | 1,128,257      | 26,153         | 29,072         | 175,300       | 178,355        | 2,825,829  |
|       | 40  |      | 50     | ٠   |      |    |   |    |      |    | 840,222        | 748,566        | 18,199         | 19,741         | 109,152       | 110,780        | 1,546,660  |
|       | 50  |      | 60     |     |      |    |   |    |      |    | 498,660        | 459,511        | 11,771         | 13,572         | 65,254        | 61,762         | 1,109,500  |
|       | 60  |      | 70     |     |      |    |   |    |      |    | 264,742        | 256,480        | 6,671          | 7,862          | 88,102        | 36,569         | 609,926    |
|       | 70  |      | 80     |     |      |    |   |    |      |    | 111,416        | 112,648        | 2,878          | 3,438          | 13,166        | 13,688         | 257,234    |
|       | 80  |      | 90     |     |      |    |   |    |      |    | 31,243         | 34,403         | 1,106          | 1,512          | 4,378         | 4,740          | 77,382     |
|       | 90  |      | 100    |     |      |    |   |    |      |    | 3,653          | 4,499          | 319            | 540            | 1,211         | 1.473          | 11,695     |
| Über  | 10  | . (  |        |     |      |    |   |    |      |    | 857            | 430            | 114            | 229            | 606           | 819            | 2,566      |
| Unbe  | kan | ntes | Alter  |     |      | ,  |   |    |      | ٠, | 7,158          | 3,154          | 150            | 136            | 1,581         | 1,583          | 13,707     |
|       |     |      |        |     |      | -  | _ | 81 | unst | ne | 10,026,402     | 9,526,666      | 208,724        | 225,771        | 1.602.245     | 1.601.490      | 23,191,298 |

#### 8. RELIGIONS - VERSCHIEDENHEIT.

Die Religions-Secten in den Vereinigten Staaten sind sehr auhreich, leider aber feblen in den Volkszählungen genaue Angaben über die Anzahl ihrer Bekenner. Nur über die Zahl der Kirchen, und die kirchliche Accommodation (d. h. die Anzahl der Personen, die in den Kirchen Platz finden mögen) sind in den Census-Akten Tabellen enthalten, die annäherungsweise das numerische Verhältniss der verschiedenen Secten andenten, und diese Tabellen folgen hier.

<sup>1)</sup> Diese Total-Summe zeigt eine kleine Differenz mit der in der Haupt-Übersicht.

## KIRCHLICHE ACCOMMODATION UND ZAUL DER KIRCHEN.

| Stacton and Territories, | Baptisten. | Christiche.<br>(Christians.) | Congrega-<br>tionalistes. | Holland.<br>Reformirte. | Episkopa-<br>le, | Prote<br>(Pret.) | Freunde.<br>(Quaker,) | Deutsch-<br>Reformirt. | Juden. | Lethermer | Mennoni-<br>ten. | Methodi-  |
|--------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------|-----------|------------------|-----------|
| Maine                    | 101,389    | 4,030                        | 70,623                    |                         | 4,137            | 7,442            |                       |                        |        |           |                  | 59,421    |
| New-Hampshire            | 64,671     | 7,240                        | 80,831                    |                         | 4,425            | 750              | 4,700                 |                        |        |           |                  | 32.640    |
| Vermont                  | 35,627     | 2,770                        | 78,302                    |                         | 10,525           | 100              | 2,550                 |                        |        |           |                  | 48,560    |
| Mussachusette            | 114,680    | 11,020                       | 239,142                   |                         | 24,195           | 1,850            | 13,823                |                        | 200    | 450       |                  | 94,601    |
| Rhode-Island             | 42,105     | 3,000                        | 11,703                    |                         | 11,606           | 611              | 6,370                 |                        | 301    |           |                  | 9,310     |
| Connecticut              | 44,434     | 950                          | 127,320                   |                         | 45,150           | 325              | 1,025                 |                        |        |           |                  | 57,777    |
| New-York                 | 335,374    | 20,300                       | 102,430                   | 131,025                 | 140,195          | 4,600            | 49,314                | 600                    | 5.600  | 38,270    | 1,000            | 481.270   |
| New-Jersey               | 43,425     | 2,835                        | 3,500                     | 39,146                  | 19,647           | 2,400            | 25,545                |                        |        | 2,9(0)    |                  | 109,350   |
| Pennsylvania             | 128,458    | 6,900                        |                           | 4,640                   | 67,574           | 7,250            | 61,271                | 105,562                | 3.175  | 261,502   | 23,880           | 341.551   |
| Delaware                 | 2,975      |                              |                           |                         | 7,650            |                  | 3,636                 |                        |        |           |                  | 250,000   |
| Maryland                 | 15,950     |                              |                           |                         | 60,105           | 1,350            | 7.760                 | 14,800 .               |        | 24,700    |                  | 181.713   |
| Columbia                 | 3,460      |                              |                           |                         | 6,400            |                  | 200                   |                        |        | 1,000     |                  | 10.10     |
| Virginia                 | 247,589    | 4,900                        |                           |                         | 79,684           | 36,025           | 6,300                 | 3,800                  | 600    | 18,750    | 2.250            | 323,708   |
| Nord - Carolina          | 201,797    | 11,600                       |                           |                         | 15,245           | 14.870           | 13.220                | 5,725 .                |        | 19,750    |                  | 221,687   |
| Nüd · Carolina           | 165,805    |                              | 2,000                     |                         | 28,940           | 1,550            | 500                   |                        | 2,100  | 14,750    |                  | 165,740   |
| Georgia                  | 319,293    | 1,710                        | 250                       |                         | 9,325            | 1,730            | 500                   |                        |        | 2,825     |                  | 237,218   |
| Florida                  | 11,985     |                              |                           |                         | 3,810            | 400              |                       |                        |        |           |                  | 20.013    |
| Alabama                  | 189,980    | 4,050                        |                           |                         | 6,920            | 1,800            |                       |                        |        | 200       |                  | 169.025   |
| Mississippi              | 113,675    | 2,350                        |                           |                         | 4,550            | 7(4)             |                       |                        |        |           |                  | 121.083   |
| Louisiana                | 16,660     | 1,500                        |                           |                         | 5,210            | 675              |                       | 500                    | 600    |           |                  | 33.180    |
| Texas                    | 10,680     | 100                          |                           |                         | 1.025            | 1,6(k)           |                       |                        |        |           |                  | 33.015    |
| Arkansas                 | 18,600     |                              |                           |                         | 350              | 200              |                       |                        |        |           |                  | 25.745    |
| Tennessee                | 195,815    | 18,350                       |                           |                         | 7,810            | 7,250            | 1,600                 |                        |        | 3,400     |                  | 249.053   |
| Kentucky                 | 291,855    | 46,340                       |                           |                         | 7,050            | 9,377            |                       |                        | 600    | 2.850     |                  | 167.485   |
| Missouri                 | 73,525     | 19,655                       |                           |                         | 4,500            | 2,350            |                       |                        | 400    | 7,260     | 200              | 60.944    |
| Illinois                 | 94,130     | 30,864                       | 15,626                    | 875                     | 14,000           | 750              | 1,550                 | 280 .                  |        | 16.640    |                  | 178.452   |
| Indiana                  | 139,783    | 65,341                       | 1,400                     | 1,275                   | 7,300            | 2,750            | 44,915                | 1.150                  |        | 19,050    |                  | 266.372   |
| Ohio                     | 185,673    | 30,190                       | 41,920                    | 1,150                   | 31,975           | 5,100            | 30,866                | 26,315                 | 1,300  | 90.448    | 1.830            | 543,090   |
| Michigan                 | 17,865     | 350                          | 10,500                    | 1,975                   | 8.425            | 700              | 1.400                 |                        |        | 3,205     |                  | 33,885    |
| Wisconsin                | 16.814     | 875                          | 11,063                    | 550                     | 5.140            | 275              |                       |                        |        | 5.300     |                  | 21,270    |
| lowa                     | 3,957      | 2,785                        | 4,725                     |                         | 730              |                  | 1,550                 | 200                    |        | 1.000     |                  | 14,529    |
| Californien              | 400        |                              |                           |                         |                  |                  |                       |                        |        |           |                  | 1.600     |
| TERRITORIEN,             |            |                              |                           |                         |                  |                  |                       |                        |        |           |                  | 21.000    |
| Minnesota                |            |                              |                           |                         |                  |                  |                       |                        |        |           |                  |           |
| Neu-Mexico               |            |                              |                           |                         |                  |                  |                       |                        |        |           |                  |           |
| Oregon                   | 100        |                              | 500                       |                         |                  | !                |                       |                        |        |           |                  | 500       |
| Utah                     |            |                              |                           |                         |                  |                  |                       |                        |        |           |                  |           |
| Summe                    | 3.247.029  | 200,005                      | 801,835                   | 180,636                 | 643,598          | 114.780          | 286,323               | 158,932                | 15.175 |           |                  | 4.313.579 |

| Staaten und Territorien. | Herra-<br>buter. | Orthodoxe<br>Conventio-<br>nalisten. | Presbyte-<br>rianer | Katholiken<br>(Rom.), | Sweden-<br>borgianer. | Tunker. | t'nion. | Unitarier, | Universali-<br>sten. | Geringere<br>Secten. | Summe,    | Zahl d Kir-<br>chen. |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Maine                    | l                | 1                                    | 4.086               | 6,650                 | 610                   |         | 23,547  | 10.144     | 21,043               | 3(0)                 | 321,167   | 945                  |
| New-Hampshire            |                  |                                      | 6,500               | 1.450                 |                       |         | 10.450  | 8.380      | 14,280               | 1,100                | 237,417   | 626                  |
| Vermont                  |                  |                                      | 4,160               | 4,305                 |                       |         | 31,010  | 1,000      | 14.775               | 850                  | 234,534   | 599                  |
| Massachusetts            |                  |                                      | 7,785               | 32.165                | 1.310                 |         | 1,810   | 92,938     | 51,089               | 4.735                | 691,823   | 1.475                |
| Rhode-Island             |                  |                                      | 7,500               | 7,300                 | 325                   |         | 2.450   | 2,160      | 2.230                | 950                  | 101,210   | 228                  |
| Connecticut              |                  |                                      |                     | 9,015                 |                       |         | 1,850   | 1,750      | 8,905                | 1,300                | 307,299   | 734                  |
| New-York                 | 1,500            |                                      | 373,264             | 126,288               | 450                   |         | 27,529  | 10,225     | 55,270               | 9.350                | 1,913,854 | 4.134                |
| New-Jersey               |                  |                                      | 81,650              | 9.485                 |                       | 800     | 1.450   | 450        | 1,000                | 2,150                | 345,733   | 813                  |
| Pennsylvania             | 32,715           | 3,100                                | 859,966             | 89,251                | 1.475                 | 6.250   | 28.400  | 1.630      | 9,483                | 30.837               | 1,574,873 | 3,566                |
| Delaware                 |                  |                                      | 10,100              | 1,630                 |                       |         | 200     |            |                      | 250                  | 55,741    | 180                  |
| Maryland                 |                  |                                      | 22,635              | 31.100                |                       |         |         |            |                      | 19,350               | 379,465   | 51095                |
| Columbia                 |                  |                                      | 5,000               | 7,100                 |                       |         |         | 500        |                      |                      | 34,120    | 46                   |
| Übertrag                 | 34.21            | 3.100                                | 882 646             | 325,739               | 4.200                 | 7.050   | 128.686 | 129.967    | 178.075              | 71.179               | 6.197.236 | 14 955               |

| Staaten und     | Te | rrit | rle | n. |    | lerra<br>buter |     | Ort<br>Con<br>no |    | 110+ |    | esbyte-<br>ianer. | Katholik<br>(Rbm.) |      |   | den- |            | Tunker. | Un  | lom.  | United | er.  | Colverna<br>sten. | 11-  |    | ngera<br>ten | Somme      |      | Zabl d. Ki<br>chen. |
|-----------------|----|------|-----|----|----|----------------|-----|------------------|----|------|----|-------------------|--------------------|------|---|------|------------|---------|-----|-------|--------|------|-------------------|------|----|--------------|------------|------|---------------------|
|                 | i  | ь    | rtr | ag | 3  | 4.21           | 5   |                  | 3. | 100  | 8  | 82,646            | 325,7              | 39   | 4 | ,230 | ) T        | 7,050   | 12  | 3,686 | 129,5  | 67   | 178,0             | 75   | 7  | ,175         | 6,197,2    | 36   | 14.255              |
| Virginia        |    |      |     |    |    | 1.50           | 0   |                  |    |      | 1  | 03.625            | 7,9                | 30   |   | 100  | <b>)</b> [ | 4,400   | 1:  | 3,250 |        |      | 2                 | 00   | 1  | 1,827        |            |      | 2.383               |
| Nord - Carolina | a  |      |     |    |    | 3.00           | 0   |                  |    |      |    | 63,230            |                    |      |   |      |            | 200     |     | 1,200 |        |      |                   |      |    |              |            |      | 1.795               |
| Süd-Carolina    |    |      |     |    |    | ٠.             |     |                  |    |      |    | 67,765            | 6,0                | 30   |   |      | -1.        |         |     |       |        | 00   | 9                 | 00   | :  | 3,320        | 460.4      | 50   | 1.182               |
| Georgia         |    |      |     |    | ı  | 7              | 5   |                  |    |      |    | 40,596            | 4.2                | 50   |   |      | -1         |         |     | 7,250 |        | -    | 9                 | 00   | 1  | 1.270        | 627,1      | 97   | 1.862               |
| Florida         |    |      |     |    | ١. |                |     |                  |    |      |    | 5,900             | 1,8                | (1)  |   |      |            |         |     |       |        |      |                   |      |    |              | . +44.9    | 60   | 177                 |
| Alabama .       |    |      |     |    | l. |                | ٠l  |                  |    |      |    | 58,805            | 5,2                | 00   |   |      | J.         |         |     | 1.125 | 1,0    | 00   | 5                 | 00   | 1  | 1,000        | 439,6      | 05   | 1.373               |
| Mississippi .   |    |      |     |    | ĺ. |                | ١.  |                  |    |      |    | 48,310            | 3.2                | 141  |   |      | .].        |         |     | 180   |        |      |                   |      |    |              | 294,1      | 04   | 1,016               |
| Louisiana .     |    |      |     |    | ١. |                | ١.  |                  |    |      |    | 9,510             | 37.7               | 80   |   |      |            |         |     | 1,350 |        | ٠.   | 1,0               | 00   |    | 1,650        | 109,6      | 15   | 806                 |
| Texas           |    |      |     |    | ١. |                | ١.  |                  |    |      |    | 8,320             | 6,7                | 60   |   |      | . .        |         |     | 350   |        |      |                   |      |    | 1,690        | 63,5       | 75   | 341                 |
| Arkansas .      |    |      |     |    | ١. |                | ١.  |                  |    |      |    | 10,731            | 1,6                | 00   |   |      |            |         |     | 1,800 |        | ٠.   |                   |      |    | 1,200        | 60,2       | 26   | 362                 |
| Tennessee .     |    |      |     |    | ١. |                | ١.  |                  |    |      | 1  | 35,517            | 1,3                | 00   |   |      |            | 300     |     | 3,900 |        |      |                   |      |    | 1,600        | 625,5      | 95   | 2.014               |
| Kentucky .      |    |      |     |    | I. |                | .   |                  |    |      |    | 99,106            | 24,2               | 40   |   |      |            | 200     | 1   | 0,900 |        | 00   | 2.2               | 00   | 1  | 8,154        | 671,0      | 53   | 1.845               |
| Missouri        |    |      |     |    | 1  | 1              | 2   |                  |    |      |    | 44,820            | 26.4               | (2)  |   |      |            |         |     | 2,350 | 2.     | (00) | 2                 | 50   |    | 6,30X        | 251,0      | 68   | 894                 |
| Illinois        |    |      |     |    | 1  | 40             | 0   |                  |    |      | ŀ  | 83,129            | 29,1               | 00   |   | 140  | ) (        | 1.925   |     | 8,625 | 1.6    | (60  | 2,0               | 00   |    | 7.74         | 486,5      | 76   | e 1.923             |
| Indiana         |    |      |     |    | lı | 8.25           | 0   |                  |    |      | 1  | 05,585            | 25,1               | 15   |   |      |            | 3,000   |     | 1.250 | -      | (165 | 5,0               | (10) |    | 282          | 709.6      | 55   | 2,032               |
| Ohio            |    |      |     |    | ŧ  | 1.10           | S   |                  |    |      | 2  | 72,274            | 76,2               | 15   |   | 700  | )          | 5,750   | 1   | 8,646 |        | 00   | 20.7              | 65   | 2  | 1,335        | 1.457,2    | 94   | 3,930               |
| Michigan .      |    |      |     |    | ш  | 20             | o.  |                  |    |      |    | 92,530            | 16.1               | 22   |   |      | J.         |         |     | 800   |        |      | 1.3               | 60   |    | SER          | 120.1      | 17   | 396                 |
| Wisconsin .     |    |      |     |    | ١. |                | Л.  |                  |    |      |    | 8,533             | 24.9               | 67   |   |      | 1          |         |     | 400   |        |      | 6                 | 65   |    | 1.92         | 97.7       | 73   | 365                 |
| Iowa            | i  |      |     |    | I. | 50             | ol  |                  |    |      |    | 7.850             | 4.4                | (10) |   |      | 1          |         |     | 562   |        |      |                   | 00   |    |              | 43.0       | 83   | 190                 |
| Californien .   |    |      |     | ٠  |    |                |     |                  |    |      |    | 700               | 7,5                | 00   |   |      | -          |         |     |       |        |      |                   |      |    |              | . 10,2     | 00   | 28                  |
| Minnesota .     |    |      |     |    | Ш  |                | . 1 |                  |    |      | L  |                   | 1                  | ool  |   |      |            |         |     |       |        |      |                   |      |    |              | . 1        | (10) |                     |
| Neu-Mexico      |    |      |     |    | Ľ  | Ĺ              | 1   |                  |    |      | ľ. |                   | 28.6               |      |   |      |            |         |     |       |        |      |                   | - 1  |    |              | 28.6       |      | 7.8                 |
| Oregon          |    |      |     |    | l: | Ĭ.             |     |                  |    | . (  | ľ  | 200               |                    |      |   |      | -11        |         | 1   |       |        |      | 1 .               | -1   |    |              | . 3.1      |      | 9                   |
| Utah            |    |      |     |    | ľ  | Ċ              | 1   |                  |    |      | l. | -                 |                    | - 1  |   | Ċ    |            |         | : : |       |        |      |                   |      |    |              | 4.2        |      | - 5                 |
| -               | -  |      |     |    | H  | 19.2           | 7   |                  |    |      | -  |                   | 667,8              |      |   | ,170 |            | 22,325  | 20  | 2,624 | 136,   | 117  | 214.1             | 15   | 13 | 3,80,        | 2 14.264.8 | -    | 38,061              |

#### O INTELLEGIBLIE CULTUR

| Stanten und Territorien. | Schull<br>im gens | besuch<br>in Jahre. | d. h Anz     | gnoranz -<br>ahl der erw<br>Jahre, die<br>schreiben | achsesien P<br>weder leset |            |       | ntliche<br>otheken. | Zeitungen<br>und periodische Schriften. |              |                    |  |
|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|-------|---------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--|
|                          | Famue,            | Propens !           | Einheimlache | Auslander,                                          | Summe,                     | Process.") | Zahl, | Zahl d Bände        | Zahl,                                   | Circulation. | Ganze Auff. L John |  |
| Maine                    | . 186,25          | 32                  | 2.134        | 4,148                                               | 6.282                      | 1          | 77    | 51,439              | 49                                      | 63,887       | 4.203,064          |  |
| New-Hampshire            | 88.25             | 21 28               | 945          | 2,6864                                              | 3,009                      | 1          | 47    | 42,017              | 38                                      | 60,176       | 3.067,552          |  |
| Vermont                  | 92,24             | 29                  | 616          | 5,621                                               | 6,240                      | 2          | 30    | 21,061              | 35                                      | 45,956       | 2,567,662          |  |
| Massachusetts            | 202.0             | 0 22                | 1,861        | 26.484                                              | 28,345                     | 3          | 177   | 257,737             | 209                                     | 716,969      | 64,820,564         |  |
| Rhode-Island             | 28,91             | 0 20                | 1,248        | 2,359                                               | 3,607                      | 2 1        | 26    | 42,007              | 19                                      | 25,975       | 2,756,950          |  |
| Connecticut              | 83,65             | 7 23                | 1,293        | 4,013                                               | 5,506                      | 1          | 42    | 38,609              | 46                                      | 53.116       | 4,267,932          |  |
| New-York                 | 693,33            | 21 22               | 30.670       | 68,052                                              | 98.722                     | 3          | 43    | 197.229             | 428                                     | 1,622,779    | 115,385,473        |  |
| New-Jersey               | 91.60             | 1 19                | 12.787       | 5,878                                               | 18,665                     | 4          | 77    | 43,903              | 51                                      | 44.454       | 4,098,678          |  |
| Penusylvania             | 504.6             | 0 22                | 51,283       | 24,989                                              | 76.272                     | 3          | 90    | 184,666             | 310                                     | 983,218      | 84,898,672         |  |
| Delaware                 | . 14,40           | 6 16                | 9.777        | 404                                                 | 10.181                     | 11         | 4     | . 10.250            | 10                                      | 7,500        | 421,200            |  |
| Maryland                 | 62,00             | 3 11                | 38.426       | 3.451                                               | 41,877                     | 7          | 17    | 54,750              | 68                                      | 124.287      | 19,612,724         |  |
| Columbia                 | 6,5               | 0 13                | 4.349        | 322                                                 | 4.671                      | 9          | 7     | 66,100              | 18                                      | 101.362      | 11,127,236         |  |
| Virginia                 | 109.77            | 5 8                 | 87,383       | 1,137                                               | 88,520                     | 6          | 21    | 32,595              | 87                                      | 89,134       | 9,223,068          |  |
| Nord-Carolina            | 100.80            | 8 12                | 80,083       | 340                                                 | 80,423                     | 9          | 4     | 2,500               | 51                                      | 36,839       | 2.020,564          |  |
| Süd-Carolina             | 40.37             | 3 6                 | 16,460       | 104                                                 | 16,564                     | 2          | 16    | 78,758              | 46                                      | 55,715       | 7,145,930          |  |
| Georgia                  | 77.01             | 16 8                | 41,261       | 406                                                 | 41,667                     | 5          | 3     | 6,500               | 51                                      | 67,484       | 4,070,866          |  |
| Florida                  | 4,83              | 2 6                 | 3,834        | 295                                                 | 4.129                      | 5          | 1     | 1,000               | 10                                      | 5.750        | 319,800            |  |
| Alabana                  | 62,84             | 16 8                | 33,853       | 139                                                 | 33,992                     | 4          | 4     | 8.848               | 60                                      | 34,597       | 2,662,741          |  |
| Mississippi              | 48,80             | 3 8                 | 13,447       | 81                                                  | 13.528                     | 2          | 4     | 7,264               | 54)                                     | 30,870       | 1.752.504          |  |
| Übertra                  | 2.518.51          | 3                   | 431.710      | 150,290                                             | 582,000                    |            | 690   | 1.137,233           | 1.636                                   | 4,170,068    | 344.423,180        |  |

<sup>&#</sup>x27;) Procent von der Total-Bevölkerun

| Staalen und   | Territorien. |    |    | Territorien. |      |           | erritorien. |              |            | Territorien. |         |       | Cerritorien. |       |              | Territorien.       |  |  | erritorien. |  |  | erritorien. |  |  | Schulbesuch<br>im genzen Jahre. |  | achrelben können. |  |  |  | entliche<br>iotheken. | Zeitungen<br>und periodische Schriften. |  |  |  |
|---------------|--------------|----|----|--------------|------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|---------|-------|--------------|-------|--------------|--------------------|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|---------------------------------|--|-------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
|               |              | _  |    |              |      | Reputato. | Procest.    | Einheimleeby | Austinber, | Patricip.    | Prompt. | Zant. | Saht d Bande | Zahl, | Circulation. | Gerne Aud, 1, Jahr |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
|               |              |    | Üъ | orte         | ug   | 2.518,513 |             | 431,710      | 150,290    | 582,000      |         | 690   | 1,137,238    | 1,636 | 4.170,068    | 844,423,180        |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Louisiana     |              |    |    |              |      | 34,057    | 7           | 18,339       | 6.271      | 24,610       | 6       | 5     | 9,800        | 55    | 80,847       | 12,416,224         |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Texas         |              |    |    |              |      | 19,389    | 9           | 8,095        | 2.444      | 10,583       | 5       | 3     | 2,100        | 34    | 19,137       | 1,296,924          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Arkansos      |              |    |    |              |      | 23.361    | 11          | 16,908       | 27         | 16,935       | - 8     | 1     | 250          | 9     | 7,250        | 377,000            |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Tornessee     |              |    |    |              |      | 146,200   | 15          | 78,114       | 505        | 78,619       | 7       | . 9   | 5,378        | - 50  | 67,877       | 6,940,750          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Kentucky      |              |    |    |              |      | 131,205   | 13          | 67,359       | 2,347      | 69,706       | 7       | 47    | 40.424       | 62    | 84,686       | 6,582,838          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Missouri      |              |    |    |              |      | 95,285    | 14          | 34,917       | 1.861      | 36,778       | 5       | 18    | 23,106       | 61    | 70,480       | 6,195,560          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Illinoia      |              |    |    |              |      | 182,292   | 21          | 35,336       | 5.947      | 41.283       | 5       | 33    | 35,982       | 107   | 88,623       | 5.102.276          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Indiana       |              |    |    |              |      | 220,961   | 22          | 69,445       | 3.265      | 72,710       | 7       | 58    | 46,238       | 107   | 63,352       | 4,316,828          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Oldo          |              |    |    |              |      | 514,809   | 96          | 56,958       | 9,002      | 66,050       | 3       | 65    | 65,703       | 261   | 415,100      | 30,478,407         |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Michigan      |              |    |    |              |      | 105,961   | 27          | 5,272        | 3.009      | 8,281        | 2       | 280   | 65.116       | 58    | 52,718       | 3,247,736          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Wisconsin     |              |    |    |              |      | 56,421    | 18          | 1,551        | 4.902      | 6.453        | 2       | 9     | 12,040       | 46    | 33,236       | 2,665,487          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Iowa          |              |    |    |              |      | 85,473    | 18          | 7.076        | 1.077      | 8,153        | - 4     | - 4   | 2.650        | 29    | 23,000       | 1,512.800          |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Californien . |              |    |    |              |      | 993       | 1           | 2,318        | 2.917      | 5.235        | G       |       |              | 7     | 4,60x)       | 761,200            |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| TERRIT        | DRUE         | N. |    |              |      |           |             |              |            |              |         |       |              |       |              |                    |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Minnesota     |              |    |    |              |      | 200       | 8           | 250          | 399        | 649          | 11      |       |              |       |              |                    |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| New-Mexico .  |              |    |    |              |      | 466       | 3/,         | 24,429       | 660        | 25,089       | 12      |       |              | 2     | 900          | 88,900             |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Oregon        |              |    |    |              |      | 1,877     | 14          | 99           | 60         | 162          | 1       |       |              | 2     | 1.134        | 58,965             |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
| Utuli         |              |    |    |              |      | 2,035     | 18          | 121          | 33         | 154          | 1       |       |              |       |              |                    |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |
|               |              |    | 8  | uuni         | 10-0 | 4,089,507 |             | 858,306      | 195,114    | 1.053.420    |         | 1,217 | 1,446,015    | 2,526 | 5,183,017    | 426,409,978        |  |  |             |  |  |             |  |  |                                 |  |                   |  |  |  |                       |                                         |  |  |  |

Vorstehende Tabelle umfasst, nach eigenen Zusammenstellungen und Berechtungen aus den specielleren und weniger übersichtliehen Angaben des Originals, solche Data, welche im Stande sein möchten, eine Ausicht der intellectuellen Bildung des Volkes in den Vereinigten Staaten zu gewähren. Dieselbe enthält zunächst, in den beiden ersten Rubriken, die Zahlen zweier Elemente, die im innigen Zusammenhang mit einander stehen: die numerische Übersicht des Schulbesuchs und diejenigen der Wirkungen und Resultate desselben - den Zustand der Schulbildung in ihrer Fundamental-Grundlage des Lesens und Schreibens, wie er sich nuter den Erwachsenen, von 20 Jahren und darüber herausstellt. Wir geben nebst der Total-Summe das Procent-Verhältniss zur Total-Bevölkerung beiden Elemente, von deneu man zu erwarten berechtigt wäre, dass sie ziemlich genau parallel gingen. Wir finden indess bei genauer Vergleichung, dass dieses nicht der Fall ist, wahrscheinlich wirkt die Einwanderung und gewisse andere Umstände der Art auf die Zahlen des "Ignoranz-Zustandes", dass sie abnorme Verhältnisse herbeiführen, die, unserer Meinung nach, einen störenden und unrichtigen Eindruck auf das Aggregat-Resultat machen. Wir haben desshalb auch die Zahlen des Schulbesuchs als Maasstab der intellectuellen Cultur angenommen und sie unserer graphischen Darstellung zn Grunde gelegt.

Diese Darstellung (Taf. 13.) zeigt auf einen Blick, wie sehr die Schulbildung in den nichtsklavischen Staa-Petermann's geogr. Mittheilungen, Juni 1855. ten der Union gegen die in den sklavischen Staaten entwickelt ist. Wie könnte diess aber auch anders sein, da ja die gauze Sklaven-Bevölkerung und zum Theil auch die freie farbige factisch und in mehreren Staaten auch gesetzlich von der Wohlthat des Unterrichts ausgeschlossen ist. So erklärt in Nord-Carolina ein Gesetz die Unterweisung von Sklaven im Lesen und Schreiben. - da es sie unzufrieden mache -, als einen Versuch, Rebellion zu erregen, und bestraft aus dem Grunde den Lehrer, wenn er ein Schwarzer ist, mit 39 Peitschenhieben, ist er ein Weisser, mit einer Geldbusse von 200 Dollars. In Georgia erhöht das Gesetz diese Strafe auf 500 Dollars mit Hinzufügung von Gefăneniss, und hier wird sogar ein Vater bestraft, wenn er sein eigenes Kind unterriehtet hat. Ein Gesetz von Virginia erklärt jedes Zusammenkommen von Sklaven bei Tage oder bei Nacht zum Zwecke des Unterrichts im Lesen oder Schreiben für eine "gesetzwidrige Versammlung." In andern Sklavenstaaten giebt es zwar keine so stricte Gesetze gegen den Unterricht der Sklaven, doch herrscht dort zum grössten Theil factisch dasselbe Princip, besonders seitdem durch den unvorsichtigen Eifer der Abolitionisten des Nordens die Reaction in den Sklavenstaaten auf das Heftigste hervorgerufen worden, wenn auch einzelne erfreuliche Ausnahmen vorkommen 1).

S. Wappäus, Handbuch der Geographie u. Statistik von Nord-Amerika. 1855.

Was die Ausahl der Personen, die nicht lesen und schreiben können, betrifft, so ist dieselbe in einigen der Sklaven-Staaten, wie in Mississippi und Süd-Carolina auffallend gering, während sie, andrerseits, in Nicht-Sklaven-Staaten, als Delaware, Minnesota, Columbia, Indiana, Maryland, Illinois etc. ebenso auffallend gross erscheint, nümlich 2-, 3-, 4- ja fomal grösser als in den vorzenanuten Sklaven-Staaten.

Was die dritte Rubrik, die Bibliotheken, anlangt, so giebt der Census eine viel grössere Anzahl, nämlich als Schul- und kirchliche Bibliotheken an, die mit den als "öffentliche Bibliotheken" bezeichneten, nieht weniger als 15,615 mit 4,526,411 Bänden ausmachen. Wir haben indess nur die letztern in unserer Tabelle aufgenommen.

Von den 2526 Zeitungen und periodischen Schriften sind 1630 politische, 191 religiöse, 53 wissenschuftliche, 568 literarische und verschiedenen Inhalts, und 83 neutrale und unabhängige.

10. BESCHÄFTIGUNGSWEISE. BESCHÄFTIGUNGEN DER FREDEN MÄNNMIGHEN BEVÖLKERUNG IM ALTER VON MEHR ALS IS JARREN.

| Staaten und Territorien. | adel, In-<br>dustrio, Act<br>llengban. | Lerban. | Taglöbner-<br>arbeit (nickt<br>Ackerbau). | Armee. | Sec. u. Plussechillabyt. | licehtagelehr-<br>samkrit,<br>Medicin,<br>Theologic. | Andere<br>studicte F2-<br>clear. | Regies<br>rungs -, Cl.<br>vil - Dienst. | Bienst-<br>leutc. | Andere<br>Beschäftl-<br>gungen | Susame.  |
|--------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------|
| Maine                    |                                        | 77.052  | 26,833                                    | 111    | 15,649                   | 2.212                                                | 1,727                            | 419                                     | 232               | 196                            | 162,711  |
| New-Hampshire            |                                        | 47.440  | 14,953                                    | 35     | 778                      | 1.642                                                | 1.425                            | 305                                     | 47                | 31                             | 94.56    |
| Vermont                  | 17.063                                 | 48,327  | 22,597                                    |        | 159                      | 1.827                                                | 1.563                            | 120                                     | 34                | 127                            | 12.22    |
| Massachusetts            |                                        | 35,699  | 57.942                                    | 73     | 19,598                   | 4.702                                                | 5,371                            | 1,566                                   | 1.375             | 2,972                          | 295,300  |
| Rhode-Island             | 21.004                                 | 8,142   | 9,2%                                      |        | 2.033                    | 5646                                                 | 891                              | 176                                     | 774               | 269                            | 43.47    |
| Connecticut              | 28,653                                 | 31,581  | 16,813                                    |        | 4.801                    | 1.614                                                | 2.162                            | 189                                     | 220               | 677                            | 97,01    |
| New-York                 | 312,697 3                              | 13.980  | 196,613                                   | 1.462  | 23,243                   | 14.258                                               | 11.101                           | 4.985                                   | 6.324             | 3,625                          | 855,25   |
| New-Jersey               | 46.544                                 | 32.831  | 38,383                                    |        | 4,351                    | 1,731                                                | 2,457                            | 373                                     | 404               | 1,663                          | 128,74   |
| Pennsylvania             | 266,927 20                             | 07.495  | 163.628                                   | 101    | 9.064                    | 9.954                                                | 10,830                           | 3.719                                   | 4.431             | 4.495                          | 680,64   |
| Delaware                 | 5,633                                  | 7,884   | 6.663                                     |        | 71:1                     | 251                                                  | 581                              | 121                                     | 69                | 113                            | 22.06    |
| Maryland                 | 47,616                                 | 28,588  | 32.102                                    | 67     | 9.740                    | 2.059                                                | 2.412                            | 963                                     | 1.021             | 278                            | 124.97   |
| Columbia Distr           | 6.125                                  | 421     | 2,535                                     | 91     | 186                      | 300                                                  | 436                              | 559                                     | 507               | 16                             | 11.20    |
| Virginia                 | 52,675 10                              | 08,361  | 48,338                                    | 274    | 3.263                    | 4.791                                                | 5,622                            | 1,491                                   | 79                | 1.978                          | 226,87   |
| Nord-Carolina            | 20,613                                 | 81,982  | 28,560                                    |        | 1.659                    | 2.263                                                | 3,447                            | 570                                     | 46                | 247                            | 139,38   |
| Süd-Carolina             | 13.205                                 | 41,302  | 8.151                                     |        | 346                      | 1,829                                                | 3.161                            | 372                                     | 149               | 34                             | 68,54    |
| Georgia                  | 20,715                                 | 83,862  | 11.505                                    | 18     | 282                      | 2.815                                                | 3,942                            | 416                                     | 15                | 173                            | 123.24   |
| Florida                  | 2.3%                                   | 5,977   | 2,666                                     | 428    | 708                      | 357                                                  | ;b +2                            | 268                                     | 12                | 42                             | 13.13    |
| Alabama                  | 16,630                                 | 68,635  | 7,683                                     |        | 807                      | 2.610                                                | 3,638                            | 325                                     | 42                | 97                             | 100,46   |
| Mississippi              | 12,053                                 | 50,284  | 6,067                                     |        | 292                      | 2,329                                                | 3,380                            | 377                                     | 69                | 231                            | 75,0N    |
| Louisiana                | 32,879                                 | 18,639  | 15.264                                    | 45     | 4.263                    | 1.827                                                | 2.444                            | St1                                     | 508               | 444                            | 77.16    |
| Texas                    | 7,327                                  | 25,200  | 6.194                                     | 584    | 321                      | 1.368                                                | 996                              | 677                                     |                   | 90                             | 42.85    |
| Arkansas                 |                                        | 28,942  | 5.684                                     | 33     | 106                      | 911                                                  | 676                              | 110                                     |                   | 27                             | 40.78    |
| Tennessee                |                                        | 18,979  | 17,559                                    |        | 258                      | 3,363                                                | 3,580                            | 705                                     | 10                | 345                            | 168.24   |
| Kentucky                 |                                        | 15,017  | 28.413                                    | 204    | 1.027                    | 3.811                                                | 4.420                            | (96)                                    | 212               | 9471                           | 191.07   |
| Ohio                     |                                        | 70.362  | 92.766                                    |        | 4.109                    | 9,001                                                | 8.263                            | 1,218                                   | 1.167             | 1.219                          | 580.79   |
| Michigan                 |                                        | 65,815  |                                           | 143    | 1.220                    | 2.007                                                | 1.092                            | 337                                     | 220               | 167                            | 108,97   |
| Indiana                  |                                        | 63.229  | 29,854                                    |        | 1.725                    | 4.220                                                | 3.031                            | 677                                     | 184               | 449                            | 248.69   |
| Illinois                 |                                        | 41,099  | 29,778                                    |        | 1.644                    | 3.307                                                | 2.071                            | 701                                     | 376               | 151                            | 215.35   |
| Missouri                 |                                        | 05,561  | 20,326                                    | 305    | 2,471                    | 2,893                                                | 3.147                            | 767                                     | 1.458             | 1.149                          | 128.17   |
| lowa                     |                                        | 32,779  | 5.392                                     | 71     | 163                      | 1.077                                                | 425                              | 103                                     | 10                | 40                             | 49.31    |
| Wisconsin                |                                        | 40,980  | 18,196                                    | 77     | 561                      | 1.477                                                | 800                              | . 185                                   | 191               | 146                            | 78,13    |
| California               | 69.007                                 | 2,059   | 3,771                                     | 140    | 617                      | 876                                                  | 198                              | 130                                     | 710               | 123                            | 77,63    |
| Minnesota Territorium    | 656                                    | 563     | 751                                       | 163    | 4                        | 68                                                   | 37                               | 59                                      | 15                | 20                             | 2.33     |
| Neu-Mexico-Territorium . | 1.054                                  | 7.956   | 6,909                                     | 655    | 9                        | 45                                                   | 58                               | 206                                     | 1.999             | 1                              | 17.47    |
| Oregon-Territorium       | 1.007                                  | 1.704   | 511                                       | 289    | 130                      | 90                                                   | 48                               | 40                                      | 40                | 6                              | 3,87     |
| Litale Territorium       | 828                                    | 1.581   | 622                                       | 21.0   | 18                       | 26                                                   | 48                               | 12                                      |                   |                                | 3.13     |
| 4 -4                     | .506.965 2.4                           |         | 98(3,620)                                 | 5.370  | 116.341                  | 94.515                                               | 95.814                           | 21.966                                  | 99.943            | 99.100                         | 5.371.87 |

|                      | 11.                    | ACKERBAU UND A        | CKERBAU - PRODUKTI | -                     |                   |
|----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Ackerland            | 2:0,560,611 Acres!)    | Roggen                | 14,188,185 bushels | Käse                  | 105,535,893 Pfund |
| Werth der Landgüter  | 3,271,575,126 Dollar   | Mais                  | 592,071.101        | Heu                   | 13,838,642 Tornen |
| . d. Ackergeräth-    |                        | Hufer                 | 146,584,179        | Klee-Samen            | 468,978 bushels   |
| schaften             | 151,587,638            | Reis                  | 215,313,497 Pfund  | Anderer Gras-Samen    | 416.831           |
| VIERSTAND.           |                        | Taback                | 199,752,655 .      | Hopfen                | 3,497,029 Pfund   |
| Pferde               | 4.339.719 Stück        | Bauntwolle            | 2,469,063 Ballen3) | Hanf (desc-rotted) .  | 33,193 Tonnen     |
| Esel and Maulesel .  | 559,331                | Wolfe                 | 52,516,959 Pfund   | - : scater-rotted) .  | 1,678             |
| Milehkühe            | 6,385,094              | Erbsen u. Bohnen .    | 9,219,601 bushels  | Flachs                | 7,709,676 Pfund   |
| Zug-Oelsen           | 1.700,744              | lrische Kartoffeln .  | 65,797,896 .       | Leinsamen             | 502,312 bushels   |
| Anderes Rindvich .   | 9,693,069              | Süsse Kartoffeln      | 38,268,148         | Selden-Cocons         | 10,843 Pfund      |
| Schaafe              | 21.723.220             | Gente                 | 5,167,015          | Ahorn - Zucker        | 34,253,416        |
| Schweine             | 30354.213              | Buchweizen            | 8,956,912          | Rohr - Zueker         | 247,577,000       |
|                      |                        | Ertrag d. Obstgärten  | 7,723,186 Dollar   | Molasse               | 12,700,896 Gall.  |
| Werth d. Viehstandes | 544,180,516 Dollar     | Wein                  | 221,249 Gallonen   | Wacles und Honig .    | 14,853,790 Pfund  |
| . d. Schlachtviehes  | 111,708,142 .          | Ertr. d. Gemüsegärten | 5.280,030 Dollar   | Werth d. infändischen |                   |
| Welach               | 100,485,914 bushels 2) | Butter                | 813,315,306 Pfund  | Manufakturen          | 27,493,644 Dollar |

VERTHEILUNG DER HAUPT-ERZEIGMISSE DIS ACKERBAUES IN DIE STAATEN UND TERRITORIEN, IN PROCENT-ZARDEN ZUR TOTAL-SUMME, AUSGEDRÜCKT 9.

| Staaten und Tetritorien. | Hevölkerung | Watzen. | Mair   | Reis. | Tabank. | Brumwolle. | Walle | Hauf. | Zucket |
|--------------------------|-------------|---------|--------|-------|---------|------------|-------|-------|--------|
| Maine                    | 2.51        | 0.29    | 0.8    |       |         |            | 26    |       |        |
| New-Hampshire            | . 1.37      | 0.18    | 0.27   | 1     |         |            | 2.11  |       |        |
| Vermont                  | 1.85        | 0.53    | 0.34   |       |         |            | 6.47  |       |        |
| Massachusetts            | 4.29        | 0.03    | 0.40   |       | 0.07    |            | 1.11  |       |        |
| Rhode-Island             | . 0.64      |         | 0.09   |       |         |            | 0.25  |       |        |
| Connecticut              | . 1.6       | 0.04    | . 0.33 |       | 0.63    |            | 0.95  |       |        |
| New-York                 | 13.36       | 13.06   | 3.02   |       | 0.04    |            | 19.18 | 0.01  |        |
| New-Jersey               | . 2.11      | 1.60    | 1.48   | 1     |         |            | 0.71  | 1     |        |
| Pennsylvania             | 9.97        | 15.29   | 3.35   | 1     | 0.46    |            | 8.53  | 0.13  |        |
| Delaware                 | . 0.39      | 0.48    | 0.53   |       |         |            | 0.11  |       |        |
| Marvland                 | . 2.9       | 4.47    | 1.82   |       | 10.72   | 1          | 0.91  | 0.18  |        |
| Columbia-Distr.          | 0.22        | 0.02    | 0.01   | ·     |         | 0          |       |       |        |
| Virginia                 | 6.13        | 11.16   | 5.95   | 1     | 28.41   | 0.16       | 5.45  | 0.4   |        |
| Nord - Carolina          | 3.75        | 2.12    | 4.72   | 2.51  | 6.0     | 2.99       | 1.85  | 0.11  |        |
| Süd · Carolina           | 2.54        | 1.06    | 2.75   | 74.28 | 0.04    | 12.19      | 0.93  |       | 0.27   |
| Georgia                  | 3.48        | 1.115   | 5.0%   | 18.00 | 0.21    | 20:21      | 1.88  |       | 0.66   |
| Florida                  | 0.38        |         | 0.34   | 0.5   | 0.5     | 1.83       | 0.04  |       | 1.12   |
| Alabama                  | . 3.33      | 0.29    | 1.86   | 3.07  | 0.08    | 22.86      | 1.25  |       | 3.33   |
| Mississippi              | 2.92        | 0.14    | 3.79   | 1.26  | 0.02    | 19.61      | 1.07  | 0.02  | 0.16   |
| Louislana                | 2.23        |         | 1.73   | 2.05  | 0.01    | 7.24       | 0.21  |       | 91.28  |
| Техвя                    | 0.52        | 0.04    | 1.02   | 0.04  | 0.03    | 2.35       | 0.25  |       | 2.97   |
| Arkansas                 | . 0.91      | 0.20    | 1.740  | 0.03  | 0.11    | 2.64       | 0.35  | 0.04  |        |
| Tennessee                | 4.32        | 1.61    | 8.80   | 0.12  | 10.09   | 7.88       | 2.60  | 1.7   | 0.1    |
| Kentucky                 | 4.21        | 2.13    | 9.91   |       | 27.78   | 0.03       | 4.37  | 51.01 | 0.11   |
| Missouri                 | 2.94        | 2.97    | 6.12   |       | 8.57    |            | 3.10  | 45.96 |        |
| Illinois                 | . 8.07      | 9.37    | 9.73   |       | 0.42    |            | 4.10  |       |        |
| Indiana                  | 4.26        | 6.18    | 8.95   |       | 0.52    |            | 4.97  |       |        |
| Ohio                     | 8.54        | 14.42   | 9.97   |       | 5.23    |            | 19.11 | 0.43  |        |
| Michigan                 | 1.71        | 4.90    | 0.95   | 1     |         |            | 3.91  |       |        |
| Wisconsin                | 1.32        | 4.26    | 0.34   |       |         |            | 0.48  |       |        |
| lowa                     | 0.83        | 1.52    | 1.46   |       |         |            | 0.71  |       |        |
| Californien              | . 0.4       | 0.02    |        |       | 1       |            | 0.01  |       |        |
| Minnesota Territorium    | . 0.03      |         |        |       |         |            |       |       |        |
| Neu-Mexico-Territorium   | 0.27        | 0.19    | 0.06   |       |         |            | 0.06  |       |        |
| Oregon-Territorium       | 0.06        | 0.21    |        |       | I       | 1          | 0.05  |       |        |
| Utab-Territorium         | 0.05        | 0.10    |        |       |         |            | 0.02  |       |        |
|                          | 100         | 100     | 100    | 100   | 100     | 100        | 100   | 100   | 100    |

<sup>1) 571</sup> acres = 905 Preuss. Morgen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I bushel == 10 Metzen 112 Cubikzoll Preuss. Maass.

<sup>3) 1</sup> Ballen = 400 Pfund (engl.).

<sup>4)</sup> Kleine Quantitaten sind unberücksichtigt geblieben.

Das wichtigste Produkt als Hauptnahrungsmittel für die Vereinigten Staaten ist der Mais, und sein Anbau findet fast in allen Staaten statt; ganz besonders aber ist diess der Fall in dem Centraltheile des Landes, der sich vom Mississippi im Westen bis zum Adantischen Ocean im Osten, vom Mexicanischen Meerbusen im Süden bis zum Michigan- und Erie-See im Norden erstreckt.

Abgesehen von der Mais-Kultur zerfällt indess die Union in zwei Hälften, die in ihren hauptsächlichsten Natur-Produkten charakteristisch von einander geschieden sind, und die durch die stüdlichen Grenzen der Staaten Missouri, Kentucky und Virginia oder dem Parallel von etwa 37° Nördlicher Breite begrenzt sind. Die nördliche Hälfte umfaset, neben den europäischen Feldfruchteu: Roggen, Gerste, Hafer, Buchweizen und Kartoffeln—, die Haupt-Region des Weizen-Baues. Die charakteristischen Kleidungs-Stoffe sind Wolle im nögdlichen Theile und zwar in den Staaten New-York und Ohio, und Hauf im studlichen Theile, nämlich in den Staaten Kentucky und Missouri. Die säulliche Häffe umfasst die Baumwollen-, Zucker- und Reis-Staaten, welche erstere sich über Süd-Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana und Tennessee ausdehnen, während Zucker vorzugsweise in Louisiana, Reis dagegen in Säul-Carolina und Georgia gebaut wird.

Der Tabacks-Bau erstreckt sich auch, analog dem Mais, über eine beiden Hälften gemeine Ceutral-Region, die vorzüglich durch die Staaten Maryland, Virginia, Nord-Carolina, Kentucky, Tennessee und Missouri bezeichnet ist.

12. BEVÖLKERUNG DER HAUPTSÄCHLICHSTEN STÄDTE IM JAHRE 1850.

| Stadte.         | Stanfen.          | Bevotke-<br>rung. | Stildte.       | Stanten.        | Bevölke- | Städre.         | Stauten                               | Sterolke |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| New-York        | New-York          | 515,547           | Utica          | New-York        | 17,565   | New-London .    | Connecticut                           | 8,991    |
| Philadelphia .  | Pennsylvania      | 340,045           | Worcester      | Massachusetts.  | 17,049   | Schenectady .   | New-York                              | 8,921    |
| Baltimore       | Maryland          | 169,054           | Cleveland      | Ohio            | .17,034  | Memphis         | Tennessee                             | 8,839    |
| Boston          | Massachusetts     | 136,881           | Reading        | Pennsylvania    | 15,743   | Alexandria      | Virginia                              | 8,784    |
| Now-Orleans .   | Louisiana         | 116,375           | Savannah       | Georgia         | 15,312   | Nantucket       | Massachusetts                         | 8,459    |
| Cincinuati      | Ohio              | 115,436           | Cambridge      | Massachusetts . | 15,215   | Georgetown      | Distrikt Columbia                     | 8,366    |
| Brooklyn        | New-York          | 96,838            | Bangur         | Maine           | 14:432   | Augusta         | Maine                                 | 8,225    |
| St. Louis       | Missouri          | 77,860            | Lyng           | Massachusetts . | 14.257   | Dover           | New-Hampshire .                       | 8.196    |
| Albany          | New-York          | 50,763            | Wilmington     | Delaware        | 13.979   | Portsmouth      | Virginia                              | 8,122    |
|                 | Pennsylvania      | 46,601            | Poughkeepsie . | New-York        | 13.944   | Danvers         | Massachusetts .                       | 8.109    |
|                 | Kentucky          | 43.194            | Hartford       | Connecticut     | 13.555   | Lynchburg       | Virginia                              | 8.071    |
| Charleston      | 86d - Carolina    | 42,985            | Laneaster      | Pennsylvania    | 12.369   | ludianapolis    | Indiana                               | 8.084    |
| Buffalo         | New-York          | 42,261            | Lockport       | New-York        | 12.523   | Bath            | Maine                                 | 8,020    |
| Providence      | Rhode-Island      | 41,513            | Springfield    | Massachusetts   | 11,768   | Harrisburg      | Pennsylvania                          | 7.834    |
| Washington      | Distrikt Columbia | 40,001            | Augusta        | Georgia         | 11.7530  | Gloucester      | Massachusetts .                       | 7.786    |
| Newark          |                   | 38.894            | Fall River     | Massachusetts   |          | West-Troy       | New-York                              | 7,563    |
| Rochester       | New-York          | . 36,403          | Smithfield     | Rhode-Island    |          | Andover         | Massachusetts                         | 6,94%    |
| San Francisco . | Californien       | 34,7761           | Wheeling       | Virginia        | 11.435   | Ithnia          | New-York                              | 6,909    |
| Lowell          | Massachusetts .   | 33,389            | Newburgh       | New-York        | 11.415   | Whitestown      | Dito                                  | 6,810    |
| Troy            |                   | 28.785            | Paterson       |                 |          | Gurdiner        | Maine                                 | 6.486    |
| Richmond        | Virginia          | 27,570            | Dayton         | Ohio            | 10,977   | Hudson          | New-York                              | 6.986    |
|                 | New-York          | 22.271            | Nashville      |                 |          | Marblebead      | Massachusetta.                        | 6,167    |
| Detroit         | Michigan          | 21.019            | Taunton        | 1               | 10.441   | Canandaigua .   | New-York                              | 6,143    |
| Portland        | Maine             | 20,815            | Kingston       | New-York        |          | Johnstown .     | Dito                                  | 6,131    |
| Mobile          | Alabama           |                   | Portsmouth     | New-Hampshire   |          | Fredericktown . | Maryland                              | 6.028    |
| New Haven       |                   | B. 190.40         | Newburyport .  | Massachusetta   | 9,579    | Plymouth        | Massachusette                         | 6.024    |
| Salem           |                   | 20,264            | Newport        | Rhode-Island .  |          | Nashua          | New-Hampshire                         | 5,820    |
| Milwaukie       |                   | 20,061            | Auburn         | New-York        |          | Middleborough . |                                       | 5,336    |
| Boxburg         |                   | 18,864            | Lexington      | Kentucky        | 9.1800   | Thomaston       | Maine                                 | 2.723    |
| Colsuabus       | Ohio              | 17.882            | annual         |                 |          |                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | -        |

Wir sehen aus dieser Tabelle, dass die Zahl der grössern Städte in den Vereinigten Staaten, sowie das Verhältniss der städtischen Bevölkerung zur ländlichen, noch sehr gering ist. Die Total-Summe der Einwohnerzahl der obigen 88 Städte, nämlich 2,805,014, beträgt nur wenig mehr als die Bevölkerung von Lon-

<sup>1)</sup> Bevölkerung im Jahre 1852.

<sup>\*)</sup> Supponirte Bevölkerung im Jahre 1852

don allein, welche sich im J. 1851 auf 2,362,236 Personen belief, und das Verhältniss jener Summe zur Total-Bevölkerung der Union beträgt 12 Procent.

Zur bessern Uebersicht der Vertheilung der Städte in den Vereinigten Staaten haben wir auf Tafel 14. eine Skizze gegeben, die in schwarzen Punkten gleichzeitig die Lage und das Verhältniss der Einwohnerzahl der Städte ausdrückt. Sie giebt, so dünkt uns, ein historisches Bildchen der Entwicklung der Union. Wir sehen Boston als den Ausgangspunkt zweier unverkennbarer Reihen von Städten, von denen sich die eine in südwestlicher Richtung an der Küste entlang erstreckt, und New-York, Philadelphia, Baltimore und Washington in sich fasst, die andern in westlicher Richtung zum Niagara-Fall, durch die Städte Albany, Rochester und Buffalo bezeichnet. Und in der That bildet Boston die Wiege der Union, und der kleine Staat Massachusetts, dessen Hauptstadt sie ist, ist der Mutterstaat von Neu-England und steht noch jetzt in materieller und geistiger Cultur an der Spitze aller Staaten der Republik. Die Küsten-Reihe der Amerikanischen Städte ist die wichtigste, denn die zu ihr gehörenden vier Städte: Boston, New-York, Philadelphia und Baltimore zählen 1,161,527 Einwohner. oder beinahe so viel als alle übrige 84 Städte zusammengenommen. Südlich von Washington setzt sich der Städte-Ring nur sehr sehwach an der Küste fort, hat am Atlantischen Ocean besonders noch Charleston als Hanptpunkt und erreicht in New-Orleans seinen südwestlichen Endpunkt. Von da nordwärts bezeichnet der Lauf des Mississippi und Ohio mit den Städten Memphis, St. Louis, Louisville, Cincinnati und Pittsburg die nordwestliche Linie des elliptisch gestalteten Städte-Kranzes, die gleichzeitig eine vollständige schiffbare Linie bildet, gleichsam eine Insel umschliessend, deren Inneres noch fast ganz der grössern Städte entbehrt. Wir sehen auch hier, dass der Umfang der natürlichen Communicationen oder, mit andern Wor-

ten, der grossen Wasserwege, die Hauptadern und Centralpunkte der Bevölkerungen bildet. Während New-Orleans die Hauptstadt des Südens bildet, ist St. Louis die wahre Königinn des Westens, und ist vielleicht bestimmt, einmal die Metropolis der ganzen Neuen Welt zu werden. Denn hier kreuzen sich die beiden von Osten nach Westen und von Süden nach Norden laufenden Hauptwege Nordamerika's, und wenn wir auf das Wachsthum von St. Louis hinblicken, werden wir finden, dass sie alle andern grossen Städte Nordamerika's (San Francisco etwa ausgenommen) bei weitem übertrifft: im J. 1830 zählte sie erst 5852 Einwohner und im J. 1850 schon 77,869, also binnen 20 Jahren eine Vergrösserung von 1330 Procent. Gesetzt den Fall, dass sich dieses Wachsthum in derselben Ratio fortsetzt, so würde die Stadt nach Verlauf von wieder 20 Jahren, im J. 1870, schon 1,035,538 Einwohner zählen. Es ist interessant, hiermit das Wachsthum der übrigen grössten Städte der Union zu vergleichen. welche wir nach ihrer Einwohnerzahl im J. 1850 folgen lassen:

|              |  |   | Einwoh         | nerzalil       | Yermehrung with |
|--------------|--|---|----------------|----------------|-----------------|
| N N 1        |  |   | im Jahre 1830. | im Jahre 1850. | 254             |
| New - York . |  |   | 202,589        | 515,547        |                 |
| Philadelphia |  |   | 161,410        | 340,045        | 211             |
| Baltimore .  |  |   | 80,625         | 169,054        | 210             |
| Boston       |  |   | 61,392         | 136,881        | 224             |
| New-Orleans  |  |   | 46,310         | 116,375        | 251             |
| Cincinnati . |  | . | 24,831         | 115,436        | 465             |
| St. Louis .  |  |   | 5,852          | 77,860         | 1330            |
| St. Louis .  |  |   | 5,852          | 77,860         | 1330            |

Berechnet man danach die Bevölkerung für 1870, so stellt sich folgendes Resultat in runden Zahlen heraus:

| New-York .   |    |  | 1,309,000   |
|--------------|----|--|-------------|
| St. Lottis . |    |  | 1,036,000   |
| Philadelphia |    |  | 717.000     |
| Cincinnati . |    |  | 537,000     |
| Baltimore .  | 41 |  | 355,000     |
| Boston       |    |  | 307,000     |
|              |    |  | CAMER CAMER |

#### APPENDIX.

# A. HYDROGRAPHISCHE STATISTIK DER VEREINIGTEN STAATEN.

|             |     |                                                          | QMeilen.  |
|-------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------|
| Flussgebiet | des |                                                          | 78.266    |
|             |     |                                                          | 237,311   |
|             |     | Atlantischen Oceans, mit Ausschluss des Golfs von Mexico |           |
|             |     | Golfs von Mexico, westlich vom Mississippi               |           |
|             | - 1 | 5stlich 146,830                                          |           |
|             |     | Atlantischen Oceans, mit Einschluss des Golfs von Mexico | 67.576    |
|             |     | Summe 2.5                                                | 983.153 h |

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Summe weicht um 23.712 Engl. Q.-Meilen von dem im Census angenommenen Areal ab.

# LÄNGEN-ERSTRECKUNG DER KÜSTEN-LINIE, NACH PROF. BACHE.

|                              | Hungt - Küste<br>mit<br>Einschluss der Buien<br>etc. | Inseln. | Fibrer,<br>bis gur Fistigrenze. | Summe. | Oceaniscise Knote,<br>in geraden Linien von<br>10 E. Meden.<br>berechnet. |
|------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Atlantische Küste            | 6.861                                                | 6.32    | 6,6%                            | 19,844 | 2.059                                                                     |
| Pacifische Küste             | 2.281                                                | 702     | 712                             | 3,695  | 1.405                                                                     |
| Küste des Golfs von Mexiko . | 3,467                                                | 2.217   | 3.846                           | 9,730  | 1.643                                                                     |
| Summe                        | 12 609                                               | 9.247   | 11.213                          | 33,069 | 5,107                                                                     |

# AUSDEHNUNG DER FLUSS SCHIFFFABET, NACH COL. J. J. ABERT

| Länge | der | Fluss | · Ufer | r bis | RHL  | Flat  | - Gre   | nze, | oder   | die    | Schiff | barkeit | für | Dat | mpfsc | hiffe, | von | Maine | bis | Tex | 2.5 | 10,501 | St. | М. |
|-------|-----|-------|--------|-------|------|-------|---------|------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|-----|----|
|       |     |       |        | von   | Tex  | A.    |         |      |        |        |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     | 1,210  |     |    |
|       |     |       |        | des   | Unte | m B   | insiani | ppi  | etc.   |        |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     | 8,372  |     |    |
| -     |     | -     |        | des   | Ober | n M   | ssissi  | pi t | and a  | einer  |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     | 2,736  |     |    |
|       |     |       |        |       |      |       |         |      |        |        |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     | 1,190  |     |    |
|       |     | ,     |        | des   | Red  | river | und :   | sein | er Z   | uflüss |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     | 4.924  |     |    |
|       |     | -     |        |       |      |       |         |      |        |        |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     | 3.230  |     |    |
|       |     |       |        | des   | Miss | ouri  | und s   | eine | r Zu   | Büsse  |        |         |     | -   |       |        |     |       |     |     |     | 7.830  |     |    |
|       |     |       |        | des   | Ohio | und   | seine   | r Z  | uflfis | en .   |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     | 7,342  |     |    |
|       |     |       |        |       |      |       |         |      |        |        |        |         |     |     |       |        |     |       |     |     |     |        |     |    |

Summe, mit Einschluss beider Fluss-Ufer 47,355 St. M.

- Ufer der Nördlichen Seen Ufer der Nördlichen Seen (Britischer Antheil), 2.620 St. M.
  - Nördlichen Seen (Britischer Antheil), 2.020 St. M.

#### B. AREAL VON NORD-AMERIKA, IN ENGL. QUADRAT-MEILEN.

| Verchigte Staaten  |     |       |     |  |  |  |  |  | 3.306,865. |
|--------------------|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|------------|
| Britisch - Amerika |     |       |     |  |  |  |  |  | 3.050.398. |
| Mexiko             |     |       |     |  |  |  |  |  | 1,038,831. |
| Central - Amerika  |     |       |     |  |  |  |  |  | 209,554    |
| Russisches Amerika |     |       |     |  |  |  |  |  | 394,000.   |
| Dänisches Amerika  | (Gr | onlar | (b) |  |  |  |  |  | 380,000.   |
|                    |     |       |     |  |  |  |  |  | 8 373 6 18 |

3.618

## DIE ERFORSCHUNG DES HIMALAYA

durch Adolph, Hermann und Robert Schlagintweit.

I. ABSCHNITT: REISE VON ENGLAND BIS NAMY TAL IN KUMAON, 20. SEPTEMBER 1854 BIS 17. MAI 1855.

Das grosse Unternohmen der Gebrüder Schlagintet wurde durch Herrn A. von Humboldt angeregt, und unter seiner mächtigen und angelegentlichen Fürsprache von der Ostindischen Compagnie dahin genehmigt, dass die drei Brüder die Rissenkette des Himalaya während dreier bis vier Jahre auf englische Kosten wissenschaftlich untersuchen sollen. Unter dem speciellen Interesse und der regen Fürsorge des berühmten Lieut.-Col. W. H. Sykes, Vice-Präsidenten der Ostindischen Compagnie, und einer der Hauptstützen wissenschaftlicher Bestrebungen in England, wurden die Reisenden im Sonmer vergangenen Jahres in London auf a Liberalste mit wissenschaftlichen Instrumenten aller Art ausgerütstet und zu ührer Reise vorbereitet. Sie verliessen England am 20. September

- und gelangten im Frühling dieses Jahres bereits in den Vorbergen des Himalaya an. Über diesen Abschnitt ihrer Reise liegen uns drei an Lieut. Col. Sykes gerichtete, und uns gütigst mitgetheilte Schreiben von folgenden Daten vor:
  - Schreiben von A. Schlagintweit: Am Bord des Schiffes Indus vor Alexandria, 4. Oktober 1854,
  - Schreiben von H. Schlagintweit: Calcutta, 31.
     März 1855.
  - Schreiben von A. Schlagintweit: Nainy Tâl in Kumaon, 17. Mai 1855.

die wir der folgenden Skizze zu Grunde legen.

Die Reisenden gingen zunächst auf dem Dampfschiffe Indus von Southampton nach Alexandria, wo sie nach 15 Tagen, nämlich am 5. Oktober ankamen.

Unterwegs stellten sie verschiedene physikalische Beobachtungen an, besonders über die Temperatur des Meeres an der Oberfläche und in einer Tiefe von 15 Faden. In der Strasse von Gibraltar fanden sie den Einfluss der Strömungen auf die Temperatur der verschiedenen Schichten des Meeres von sehr erheblichem und curiosem Einfluss. Über die specifische Schwere des Seewassers wurden täglich Beobachtungen gemacht, und stellte es sich merkwürdiger Weise heraus, dass die specifische Schwere des Wassers im Mittelländischen Meere von Westen nach Osten zunahm. Von Alexandrien begaben sich die Reisenden ohne Verzug weiter nach Cairo, wo sie am 6. Oktober eintrafen, uud bereits nach 14stündigem Anfenthalt von da wieder weiter fuhren. Die Reise nach Snez wurde in einem zweirädrigen Karren mit seehs Sitzen und binnen 18 Stunden bewerkstelligt. Es befinden sich zwischen den beiden Punkten 16 Post-Stationen, auf denen jedesmal vier Pferde vorgespunnt werden. Auf vier dieser Stationen kann man Erfrischungen erhalten.

"Der grösste Theil des Wüstensandes", so heisst ein einem Sehreiben A. Schlagintweits an Herrn A. von Humboldt ), "scheint wohl aus den leicht zerstörbaren tertiären Bildungen zu stammen, welche am Saume der Wüste iu grossen Massen entstelnen. Die Wüste ist eine entschiedene Meeresbildung. Wir waren so glücklich, etwas im Suden der Station 12, der letzten Erfrischungsstation, eine Reitie ganz deutlicher Meeresstrand-Linien, circa 200 Fass über dem Meere aufzefinden, mit zuldreichen Meermuscheln: Ostrea, Cardium, Cidaris, Cypraca, die specifisch sich von den eutsprechenden Arten, die ich in Suez aus dem rothen Meere chieft, ineitz u unterscheiden scheine."

Von Suez fnhren die Reisenden mit dem Dampfschiff Oriental am 8. Oktober ab und gelangten am 14. Oktober in Aden, und am 26. Oktober in Bombay an.

In Bombay hielten sie sich ein paar Wochen auf und reis'ten dann anf zwei veraehiedenen Wegen über die Kette der Ghats nach Madras, und von da nach Calcutta, wo sie nach einer interessanten Reise im Anfang März dieses Jahres aukamöu.

Über die Reise von Calcutta nach Kumaon wollen wir den Brief Nr. 3. in der Übersetzung aus dem Englischen wörtlich mittheilen.

"Sie werden mit der letzten Post von Calcutta einen kurzen Bericht über unsere Unternehnungen während der letzten kalten Jahreszeit und einen Brief

Mein Bruder Robert und ich haben Calcutta nach einem kurzen, aber sehr arbeitsvollen Aufenthalt von 19 Tagen am 25. März verlassen. Wir beabsichtigen, wie Sie wissen, nach Nipal zu gehen und hatten von der Regierung die Erlaubniss bekommen, zu versuchen, ob die Nipalesen uns gestatten würden, von Kathmandu ans weiter in's Innere ihrer interessanten und doch so wenig bekannten Berge einzudringen. Wir erhichten jedoch Briefe vom Major Ramsav in Patna, in denen er uns meldete, er köune uns keine Hoffnung machen, dass wir im Stande sein würden, vom Kathmandu aus auf eine irgend beträchtliche Entfernung vorzudringen, und wir waren daber genötbigt, unsern l'lan zu ändern und in die britischen Theile des Himalava zu gehen, was übrigens schon in Calcutta als nächster Plan verabredet war, für den Fall, dass uns in Nipal Hindernisse in den Weg gelegt werden sollten.

Wir bedienten uns zur Reise theils der Dawk quarries, theils der Palankins und begaben uns über Benares, Allahabad und Futtehgurh nach Nainy Tâl, wo wir Mitte April anlangten. In Folge der gerade herrschenden ungewöhnlichen Witterung erlebten wir anf unserer Reise keine sehr. bedeutende Hitze, und ich finde überdiess, dass, wenn man nur gewisse Vorsichtsmaasregeln beobachtet, sie nicht halb so schlimm ist, wie man uns hatte fürchten machen. Was Sie uns über die wirklichen Gefahren des indischen Klimas und über die Mittel, ihnen zu begegnen, gesagt haben, finden wir dagegen durchweg bestätigt. Was unscre Instrumente betrifft, so nahmen wir einen Theil derselben, dessen wir zu beständigen Beobachtungen unterwegs und hier in Nainy Tal bedurften, mit, theils auf der Bedachung des Palankins, die sich uns als ein sehr sicherer Aufstellungs-Ort für die Barometer bewährt hat, theils indem wir Banghy Träger mietheten. Der Rest unserer Instrumente ging mit der Bagage auf Ochsenfohrwerken und war der Aufsicht zweier erfahrner Lente anvertraut, die wir in Bombay und Calcutta in Dienst genommen hatten. Alle unsere Sachen kamen vor acht Tagen bier an und wir sind so glücklich, sagen zu können, dass nus bis jetzt mit keinem einzigen unserer schönen Instrumente irgend etwas passirt ist.

Wir haben Nainy Tâl, das auf den, einen kleinen See einschliessenden Hügeln eine sehr malerische Lage hat, auf etwa vier Wochen zu unsern Haupt-

von meinem Bruder Hermann empfangen haben, der Ihnen meldete, dass wir auf unserer interessanten Reise von Boubay nach Madras viel Genuss gelabt und uns wührend der gaugen Zeit alle drei wohl befunden haben.

<sup>1)</sup> Dr. Gumprecht's Zeitschrift, Nr. 22.

quartier gemacht. Wir stellten hier eine sehr vollständige Reihe wiederholter magnetischer Beobachtungen an, machten viele geologische Excursionen in verschiedene Theile der äusseren Bergzüge des Himalaya und bestiegen mit unsern Zelten zwei der in der Nähe gelegenen Spitzen, Tschinur (ungefähr 8700 Fuss hoch) und Surva Kanta (\$200 Fuss), die eine weite Aussicht über den ganzen Kumaon-Himalaya von Api in Nipal bis über Gangotri hinaus, gewähren.

Auf jedem der beiden Berge blieben wir drei Tage und hatten so Gelegenheit, eine ziemlich vollständige Reihe meteorologischer und physikalischer Beobachtungen zu sammeln und zugleich einen sehr guten allgemeinen Einblick iu die Orographie dieses Theiles des Himalaya-Gebirges zu gewinnen. Wir entwarfen verschiedene Zeichnungen von allen Gipfeln der Schnee-Kette und massen gleichzeitig zu wiederholten Malen mit unsern schönen Theodoliten die Horizontal- und

Verticalwinkel icdes dominirenden Gipfels.

Von dem Herrn Commissär Batten und Capitan Ramsay, die mit der Geographie des Landes schr genau bekannt sind, haben wir allen möglichen Beistand erhalten. Wir haben die grössere Hälfte unserer Instrumente vor zwei Tagen weiter nach Almorah geschickt. Robert ist heute aufgebrochen und ich denke morgen abzureisen. Wir gehen von hier auf zwei verschiedenen Routen nach Milum (11,400 Fuss hoch) am östlichen Fusse der grossen Nanda-Dewi Gruppe, Mein Bruder schlägt die directe Route ein und nimmt die meisten Instrumente und Lastträger mit. Ich selbst will erst die Pinduri- und Kuphini-Gletscher untersuchen und dann von dort aus, Anfang Juni, mit ihm in Milum zusammentreffen.

Wir wollen in Milum und Umgegend etwa 14 Tage bleiben, um unsere magnetischen und sonstigen Beobachtungen anzustellen. Von dort gedenken wir, nach Tibet hinüberzugehen und westwärts zu reisen, um über den Mana Ghaut nach Badrinath zurückzukehren. Dann werden wir über die Gebirge nach Gangotri gehen und wahrscheinlich auf zwei ganz verschiedenen Routen im October nach Simlah kommen. Diess ist die Reiseroute. die wir mit Herrn Batten und Capitan Ramsav entworfen haben; hoffentlich werden wir im Stande sein, sie im Laufe dieses Sommers auszuführen, und nach unsern besten Kräften die sehr interessanten Beobachtungen fortzusetzen, die man unserer Fürsorge anvertrant bat. - Ich kann nicht umbin, Ihnen nochmals unsern aufrichtigen Dank für den gütigen Beistand auszusprechen, den Sie uns in England gewährt haben; wir fühlen jetzt erst ganz, wie viel wir eingebüsst hätten, wenn wir nicht im Stande gewesen wären, misere indischen Forschungen anzustellen.

Wir haben mehrmals die Ehre gehabt, den Lieutenant Governor, Herrn Colvin, der viel Interesse an wissenschaftlichen Beobachtungen nimmt, hier anzutroffen. Seiner gütigen Unterstützung haben wir es zu danken, dass wir sehr genaue, correspondirende barometrische und meteorologische Beobachtungen, sowohl in Nainy Tal, als in Agra bekommen werden; die dazu bestimmten Instrumente sind gut, und sie werden häufig und von intelligenten Eingehornen, die für diese Beobachtungen gebildet und schon verwandt sind, angestellt werden.

Wenn Sie Sir Roderich Murchison schen sollten. so empfehlen Sie mich ihm und theilen Sie ihm mit, dass wir in den Gebirgszügen in der Umgegend von Nainy Tal, von denen man im Allgemeinen anninmt, sie enthielten keine Fossilien, zahlreiche cocene (nosttertiärer Formation) foramirifera gefunden haben und die Flysch mit Fucoiden waren denen in den Alpen vollkommen gleich und fanden sich in eben so umgekekrten und der Erklärung spottenden Lagen, wie man sie in den Alben nur sehen kann. Aber ich muss die Einzelheiten für unsern geologischen Bericht und die Profil-Zeichnungen aufsparen, die ich Ihnen senden werde, so bald wir Gelegenheit gehabt haben, eineu grössern Abschnitt dieser schönen Gebirgszüge des Himmlaya zu erforschen und zu vergleichen.

Es wird Sie vielleicht interessiren, zu hören, dass wir hier am 12. einen höchst merkwürdigen Hagelsturm hatten. Die Hagelkörner waren von ganz ungewöhnlicher Grösse. Einige, die wir massen, hatten 12 Zoll in der Peripherie. Die meisten der grossen, die wir untersuchten, hatten einen schönen concentrischen Bau, beinabe wie manche Arten des Achat. Im Mittelpunkt war ein weisser Kern, um den sich die Dünste der Atmosphäre verdichtet haben mussten. Es herrschten einige ganz entschiedene Wirbelwinde in der Atmosphäre und der Wind bliess in den verschiedenen Schichten derselben gleichzeitig aus wenigstens drei verschiedenen Richtungen, so dass ich glaube, die Hagelkörner wurden eine Zeit lang in der Luft festgehalten, ehe sie herunterfielen.

Wir werden Ihnen in etwa 14 Tagen, sobald wir in Milum angelangt sind, wieder schreiben. Hier hahen wir das Vergnügen gehabt. Herrn Henwood auzutreffen, der ausgeschickt worden war, die Bergwerke von Kumaon zu untersuchen und von dem wir manche geologische Anfschlüsse erhielten. Er ist zu dem Resultat gekommen, dass das Eisen von sehr guter Qualität ist und in grossen Massen vorkommt, wofür wir reichliche Belege gesehen haben; aber für die Kupferbergwerke eröffnet er, wie ich höre, keine besonderen Aussichten

Von meinem Bruder Hermann, der in Dardschiling ist, kann ich schon keine ganz neuen Nachrichten geben. Er ist ganz gegand und scheint, nach seinem

letaten Brief zu schliessen, sehr beschäftigt zu sein, so dass er wohl in den letaten 10—12 Tagen keine Zeit gefunden hat, uns Nachricht von sich zu geben. — Wenn Sie uns mit ein Paar Zeilen oder wissenschaftlichen Mittheilungen orfreuen wollen, für welche wir Ihnen immer sehr dankbar sein werden, so senden Sie sie gtütiget nach Simlah an den Commissik."

# GEOGRAPHISCHE NOTIZEN

Passland's Maluchithner - Durch seine ansgeveichnet schine Farbe eignet sich der Malachit ganz besonders als Material zur Verfertigung grösserer oder kleinerer Gegenstände, welche hauptsachlich für die Ausschmückung von Prachtgemichern and Staatszimmern bestimmt sind. In keinem Lande wird aber slicars Material in so grossen Massen verbraucht, als in Russfand, und alle Haunttheile der Verzierungen eines ganzen Sasles im Winterpalaste, als Saulen, Kaminsiuse, Tische u. s. w. Lestaban and Mulachit und Bronze - Fhones ist auch ein Comuch im Hauer Danislow in Petersburg durch Horen v. Monferrand auf das Prachtvollste in Malachit ausgeschmückt. -Die im Jahre 1851 auf die Londoner Industrie-Ausstellung geschickten Malachit-Gerenstände haben mit Rocht die alleemeine Bewunderung erweckt. - Das Grossartigste und Schöuste in dieser Art bilden aber acht colossale Sanlen und zwei Pilaster welche die Kathedrale des beiligen Isaak in Petersburg zu schmucken bestimmt sind; sie messen 6 Faden Hohe und sind von verhältnissmissigem Umfang. - Der Malachit oder grune Kupfer-Carbonat wird in grosserer oder geringerer Quantität in allen Kunferminen gefonden, daber man auch vermuthen kann, dass seitdem dieses Metall den Menschen bekannt war, sie auch den Malachit kennen mussten, felglich also schon in den altesten Zeiten. Indessen bis zur Entdeckung der Kupferminen im Ural wurden selbst die kleinsten in Malachit geurbeiteten Schmucksachen als seltene und werthvolle Kunstgegenstande betrachtet. Die Sysertschen Bergwerke aber (im Jekaterinenburgischen Kreise des Permschen Gouvernaments), eine Besitzung der Herren Turtschaninow, lieferten im Jahre 1789 ein ungeheures Stuck Malachit, zum Gewichte von 100 Pud, welches, nachdem es von den Eigenthimmern der Regiernng zum Geschenk dargebracht worden, noch bis auf den beutigen Tag im Museum dea Instituts der Berg - lugenieure ala naturbistorische Merkwürdigkeit aufbewahrt wird. - Der Malachit wurde seinen Eigenschaften und Eigenthumlichkeiten gemass zuerst von dem Herrn Mohr in Jekaterinenburg zu verschiedenen Zierrathen und hauntsächlich zu Tischplatten benatzt : spater verfertigte man daraus Schaalen und Vasen von grosserem Umfange. Als aber die dortigen Minen erschönft schienen, wurde auch mit der Fahrikation der Malachitsachen innegehalten. Im Juhre 1825 aber wurde im Ural, in der Nahe des dem Herrn Demidow gehörigen Bergwerks Nijnei-Tabil, cine neue Miue entdeckt, welche in Ilinsicht der Ergiebigkeit als einzig in der ganzen Welt dastcht, - und in derselben eine ungeheure und compacte Masse von Malachit gefunden. Fast der ganze Vorrath ward von dem kaiserlieben Kabinet angekauft, zu dem Preise von 800 Rubel Bank - Assignaten das Pud, und dieses Materiales bediente man sich, auf des Kaisers Befehl im Jahre 1841, zur Anfertigung der colossalen Colonnen fur die Isaaks-Kathedrale, von denen oben die Rede war. - In den letzten Jahren haben die Eigenthu-

Petermann's geogr. Mittheilungen. Juni 1865.

mor der Minen sellest eine Fabrik von Malachit-Gegenständen in St. Petersburg nigelegt. — Man hat lerechnet, dass, wen der sämmtlich in den Nijnei-Taklier Minen gewonnen Malachit ware zu Kupfer angesehnolten worden, man ungefahr 2500 Pual reines Metall erhalten hänte, zum Werthe von 25000 Rubel Silber: atatt dass die gegenwärig zum Durchschuittpersies von 200 Rubel Silber per Pod verkaufte Malachitansaee, welche sich auf 5000 Pud beläuft, einen Geldwertl von einer Million Silber Rube vorstellt. Erzuagie Russ. Arzhei.

Statistisches von Griechenland - Nabh niner neuerlinge officiell angefertigten statistischen Zusammenstellung beträgt das cultivirte Terrain im Königreiche Griechenland 5,759.870 Stroma (dus Stroma enthalt 1000 franz. Q. Meter): hiervon worden mit Getreide 3.649.870 Str. angehaut: auf 600.000 Str. befinden sich Olbaume: 900,000 Str. sind Weinberge 120 000 Str. Korinthen Garten 240 000 Str. Maulhoer-Waldungen und 150,000 Str. Feigen - Garten. Griechenland ernahrt ferner 5,600,000 Schanfe und Ziegen, 160,000 Ochsen und Kube. 100.000 Buffel. 90,000 Pferde. 20.000 Maulesel and 2000 Esel. An Getreide wird jahrlich gehaut 2,669,000 Kilos 1) Weizen, 1,923,000 Kil. Gerste, 978,000 Kil. Korn. 3.111,900 Kil. türkischer Mais and 280,000 Kil. Hafer. An anderen Produkten werden jahrlich erzeugt 1,600,000 Occa 2) Oel. 16.200,000 Ocea Wein, 70,000 Ocea Seide, 1,500,000 Occa Wolle, 60,000,000 Venetianer Pfund Korinthen und 14,000 Ctr. 3) Eicheln, so wie Butter und Kase in ausserordentlicher Quantität. Die Auzahl der Bewohner, die sieh mit der Behauung des Terrains beschäftigen, beläuft sich auf 236,676; von diesen sind 52,590 Besitzer, 146,517 Arbeiter und Taglohner, von denen die meisten Bauern, und 37.669 Schafer und Hirten. Die Bevolkerung Griechenland's bestand zur Zeit der Erbebung des Reiches zu einem unabbingigen Staate (1832) aus 712,608 Seelen : nach einer im Jahre 1852 vorgenommenen Zahlung belief sich die Bevölkerung des Landes auf 1,002,118 Seelen; folglich stellt sich binnen 20 Jahren eine auf 40 Procent ansteigende Bevölkerungs-Vermehrung heraus. - (Neue Preusrische Zeitung.)

Dr. Bleck's Reise noch Out-Afrika.— Von diesem Reisendessen Unternehmen wir im 2. Heft der G. Mittheilungen besprechen, ist ein kurzer Brief eingefaufen, datirt vom 16. April und auf dem Soul-Atlautischen Ocean unter dem 20° S. Br. geschrieben, einen Tag, nachlem das Schiff die Insel-Trisidad passirt hatte. Er schreibt sehr heiter und wohlgement und bekand sich bis dallin ganat wohl. Mit zwei Damen, woranter die Frau der Bischofs, las er Deutsch, und fast Alle trieben Kafrieb. Er meinte in etwa 44 Wochen würtele

<sup>7) 1</sup> Kilos = 20 Occa. 2) 1 Occa = 2§ Litre (Venediga). 5) 1 Cir. = 40 Occa.

sie in Natal sein, wo der Bischof beabsichtigte, ihn gleich zu den Kaffern zu schicken, um ganz unter ihnen zu leben, was anch seinen eigenen Wunschen entsprechend sei. (Aus einem Schreiben Dr. Bleek's.)

Regenmenge in Sierra Leone, - Die englische Colonie von Sierra Leone besitzt, wie überhannt die ganze Westkuste des Tropischen Afrika's, eigentlich nur zwei Jahreszeiten, die nasse oder die Regenzeit, und die trockene; iene bildet den Winter, diese den Sommer. Die Regenzeit danert vom Mai bis Oktober, und die mittlere jahrliche Regenmenge (in Sierra Leone) kann zu mindestens 150-200 Zoll (engl.) angenommen werden. d. i. beinnhe zehn Mal so viel als im nordlichen Deutschland. Die Regenmenge variirt ungemein in den verschiedenen Jahren. So betrug dieselbe in Sierra Leone im J. 1828 im Juni (8,-30,) 64,55 Zoll (engl.)

Also in noch nicht drei Monaten 313 3 Zoll 3). Die neuesten hyetographischen Beobachtungen in Sierra Leone geben folgendes Resultat, in engl. Zoll :

|          |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   | Sterra Lcone   Furah<br>  1852   1853   1852 | Ba11) |
|----------|----|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|---|----------------------------------------------|-------|
| Januar . |    |   | ┰ | _ |   | ٠. | _ | _ | _ | ٠. |   |   | 1010                                         |       |
| Februar  |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0 0                                          |       |
| Marz .   |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 0 0,000                                      |       |
| April .  |    | ì |   |   | ÷ | ÷  |   | ÷ |   | ÷  | ÷ |   |                                              |       |
| Mai      |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |   | 4,00 12,40 3.00                              |       |
| Juni .   |    |   |   |   |   |    |   |   | ÷ |    | ÷ |   | 37,51 14,11 28,00                            |       |
| Juli     |    | ì |   | ÷ |   | i  | i | ÷ | ÷ | ÷  | i |   | 40,14 21,10 32,20                            | 16.00 |
| August . |    | ì | i | i | ÷ |    | ÷ | ÷ |   | )  | i |   | 35,4 31,4 28,41                              | 29,04 |
| Septemb  | er |   |   |   |   |    |   |   | ÷ |    | i | - | 25,03 16,34 32,35                            | 15,11 |
| Oktober  |    |   | ÷ |   | ÷ | i  | ÷ | ÷ | ÷ | ÷  |   |   |                                              | 11.44 |
| Novemb   | 67 |   |   |   |   |    |   |   |   |    | i |   | 4.00                                         | 1,14) |
| Dezembe  | er |   |   |   |   | ÷  | ÷ | ÷ | ÷ |    |   |   | 1,11 0,41                                    |       |
|          |    |   |   |   |   |    |   |   |   |    |   | - | 162,,,                                       |       |

(Sierra Leone Almanac for 1854.)

Der verlorne Sohn im Fellantschi (Sprache der Fellan, Fplahs oder Fellutas) von Dr. Barth. - Wir geben die folgende interessante Probe einer für Central - Afrika so wichtigen Sprache, genau in der Englischen Schreibart, wie sie von Dr. Barth in einem Sehreiben, datirt Kaschna, 6. Marz 1853, mitgetheilt worden ist.

#### (Lucas Kap. 15.)

- 11. ewódi neddo, bíbe makkodído,
- 12. tokotshe mábbe ibe aljo hebaba mákko, ahókkam gédoam. 13. géddo bálde sedda tókotshe mabbe omobti jaudi mákko
- fú ovge be garíri dibbadáki ossankítti jaudi makko. 14. osórori dunfú, wélo dúngo warri nati garíri dumfodu
- tsháda dumwódi. 15. oummaké hókke súffuri majjum he néddo ondum he garíri
- díddo onnílimo der gesse mákko vimmodúra gunsúje. 16. emonánne wélo omonyámo naríri kanko nyamo naríri gunsuje nyamo naríri.
- 17. ofite hóre mákko oyehe hóre mákko, jabe noy ewódi baba am befu bingóde kubinyama, min bóre medonánna wélo,
- 18. meummaké mechayto baba am, meyetémo baba am. yéso Alla wodi kállodnm yesoma.
- 19. ádune gidda yiwigo dumbia, horam hánnu mátshido ma. 20. oúmmaké wari to baba makko, da gabanika baba makko
  - ígo, omádyido, odúggi, onángi dánde mákko, otehímo.
- 9 8. Petermann & Milner, Atlas of Physical Geography, S. 123.
   7) Furnh-Bal Hegt nur 2 engl. Mellen örtileh von Freetown, der Happtstadt von Sierra Leone.

  7) Nicht beobachtet.
  7) bis som 10. Nov.

- 21. biřko owí he baba mákko baba am, véso Alla wódi kállodum, veso ma adune gidda viwigo dumbia.
- 99. baba makko owidum iábe makko wódde togóre wónde bornémo, woddamo hotánde hóndu mákko, pádde kósde
- 23. wóddu nyelhul kúldum kirson nyaming mewélwelté. 24. birko omay emódi, únkida omaji dadomtimo: befei bin-
- welweltay. 25. maúniko émo géssa, owárti dakan gessa, hadde úro
- onánne píki e bengámma. onoddi der mátshudo mábbe, yammo koondúin.
- 27. kánko wímo mina wore to baba móu, bába ma ohirse ingáre bellínde, obeb boviam.
- 28. manniko otikki, asállike nátugu súdu, baba makko wúrto hékke pnoddímo.
- 29. kankoma owi he bába mákko, rár, dúbi nov menejódi do kngel ma medallay kome kugelma fnwadidum, bokkay kamko judámdi mehay góbeam minyama.
- 30, dum bido ma jaudi ma fu mesendayday, héko nangovndi anghirse ingári bellinde.
- 31. baba makko owiimo, medojódi méhema, jódi am fumbe am, 32. medongiddi mindara ga mineragma omay emodi, unki da omoji dado mimo. -

Brun-Rollei's Expedition nach Waday. - Als Pigafetta den Bericht der ersten Reise um die Welt schrieb, sprach er seine feste Überzeugung aus, dass wegen der damit verbundenen grossen Gefahren und vielfschen Muhseligkeiten eine solche Reise nie zum zweiten Male wurde unternommen werden. Ahnlich ist es mit der Erforschung Inner - Afrika's gegangen, indem man durch viele misslungene Versuche von fernern Unternehmungen lange Zeit hindurch so surückgeschreckt wurde, dass man die Entdecknng, Colonisirung und Civilisirung dieses Continents beinahe aufgegeben hatte. Da traten ein paar Manner auf, die ihr Leben daran setzten, einen neuen Versuch zu machen, in das grosse unbekannte Innere Afrika's vorzudringen, und unter diesen ragt über alle andern Dr. Barth durch seine bewunderungswurdige Willenskraft, Energie, Ausdauer, Umsicht und Talente hervor. Das Beispiel seiner wahrhaft heroischen Entdeckungsreise hat die Welt mit Bewunderung erfüllt und ein neues grosses Interesse, für diesen Erdtheil mit allen seinen interessanten Fragen und Verhaltnissen angeregt. Von allen Seiten strömt man thatenlustig herbei, um mit vereinten Kraften den Schleier zu heben, der auf das Innere dieses Continents seit vielen Jahrhunderten ein undurchdringliches Dunkel warf. Durch Barth's Entdeckungen veranlasst, hat man es bereits dahin gebracht, dass man per Dampf sicher und leicht und ohne Gefahr in Zeit von ein paar Wochen tief iu das Herz Afrika's gelangen kann.

Auch den alten Vater Nil, die Wiege der Menschbeit, will man bis in sein Innerstes ergründen, and so die stereotype Redensart zu Schanden machen, die die Alten anzuwenden pflegten, wenn sie etwas ganz besonders Schwieriges bezeichnen wollten : "Caput Nili quaerere!" In Bezug auf die Quellen des Nils ist es bemerkenswerth, wie dessen Zuflüsse auf der rechten Seite, einer nach dem andern, von unten hinauf, die Ehre hatten, als Haupt- und Quellstrom angesehen zu werden; so kam es, dass erst der Atbara oder heutige Takkasie, dann der Bahr el Asrek als solehe galten, wahrend man heut' zu Tage den Bahr ei Abiad allgemein dafür halt. Nun erhält aber dieser letztgenannte Fluss unter 9º 10 nordl. Breite einen Zufluss auf der linken Seite, welcher auch ein machtiger Strom sein soll, von dem man aber fast gar nichts mit Gewissheit weiss, ausser dass sich sein Flussgebiet weit nach Nordwesten, Westen und Sudwesten bis nach Waday, Bagirmi and Adamaus hin erstreckt. Als Dr. Barth in dem letztgenannten Lande sich aufhielt, erhielt er Kunde von einem Fluss, Ada genannt, der in ohngeführ 78 nurdt. Breite und 200 ostl. Lange von Paris ostlich floss; dieser gehort unstreitig zu dem besagten Strome und bildet einen sudwestlichen Zufluss. Der Strom selbst heisst Bahr el Ghasal oder Misselad, ist aber auch oft unter dem Namen Keilak und unzahligen andern bekannt worden, und fliesst in den See No. der in der angegebenen Breite von 90 10 nördl. Breite mit dem Bahr el Abiad in Verbindung steht. Westlich von dem See No ist noch nie ein Europaer gekommen, wahrend von der entgegengesetzten Seite, vom Tsad-See aus, die von Barth erreichte Hauptstadt von Bagirmi, Masena, der ostlichste Punkt ist, den je ein Europaer erreicht hat. Zwischen Bagirmi aber und dem See No ist eine Entfernung von miuslestens 200 deutschen Meilen, in welcher Erstreckung die Wasserscheide des Nilgebiets und des Tsad-Sees und Kwora oder Niger liegt. Schon aus diesem Grund ist sie von einem sehr grossen geographischen Interesse. Dazu kommt aber, dass diese Region reiche, fruchtbare, stark bevolkerte Lauder enthalt, und auch zufolge ihrer Naturproducte ein wichtiges Feld für Handelsbeziehungen werden kann; unter andern ist es ungemein reich an Elfenbein, wie dem überhaupt von dem Bahr el Abiad aus gegenwartig etwa 800 Centner von diesem kostbaren Stoff expedirt werden,

Auf diese interessanten Lander nun ist diese neue Expedition gerichtet, und zwar ist dieselbe ausgerustet von und unter der Leitung des Herrn Brun - Rollet, eines Sardiniers, der bereits 28 Jahre in Khurtum, am obern Nil, gelebt hat, von hier aus auf mehreren Erforschungsreisen den Bahr el Abiad his zum 50 nordt. Breite befahren hat, und mit jenen Landern, ihrer Naturbeschaffenheit, ihren Einwohnern etc. vollkommen vertrant ist. Seine Expedition wird aus 6 Booten und etwa 60 Mann bestehen, alle wohlbewaffnet. Sein Ziel, welches er von Bahr el Abiml zu erreichen sich gesteckt hat, ist Waday, jenes grosse, eigenthumliche Land, östlich vom Tsad-See, das einen so interessanten Nationalitaten-Complex bildet, und das noch nie ein Europaer hat erreichen konnen. Hr. Brun - Rollet ist von schr starkem Körperbau, an das Klima der tropischen Nillander gewöhnt, einsichtig und hat sich für diese Reise wissenschaftlich ausgerüstet und vorbereitet, so dass wir mit Recht interessante und wichtige Resultate erwarten konnen. Er ist Ende Mai von Turin nach dem Feldu seiner Thatigkeit abgereis't. -

Der Vidton Tambora. — Der Ausbruch des Vulkans Tambora und erd insel Sunbawa (eine der Reikeine Sundalasalen) im April 1812 gehort zu den grossartigeten und fürchsteifichsten, welche die Geschichte der Feuerberge überhanpt aufzuweisen hat. Dieser Berg war vor dem Jahre 1815 ein Kegelberg und zwar, wie Scollinger glaubt, offeuhar der bichets des bekannten Theiles des indischen Archipela, und mach seinen Berechnung damsi etwa 14,000 Fass (Rheintl.) hoch. Niemand wusste, dass der Tambora ein Vulkan war, das er ein undenklichen Zeiten nie im Zeichen innerer Thästigkeit, also noch weniger von üusserer guzeigt hatte, weder Arche noch Lara ausgeworfen und auch durch Geräusen hieltwerrathen, dass er ein Herd unterirdischen Feuers sei. Die Ausbruche des Tambora im J. 1815 scheinen am 5. April begonnen und in ihrer ganzen Starke sechs Tage gedauert zu haben; doch düg erst gegen ein Monast Juli der Berg an

etwas ruhiger zu werden. Dieser Ausbruch erschütterte einen grossen Theil der Sunda-Inseln, bis Samatra, in einem Umkreise von mehr als 1000 geographischen Meilen. Auf allen diesen Inseln spürte man die Explosion durch eine wiederholte zitternde Bewegung des Bodens sowohl, als durch den entsetzlichen Wiederhall des unterirdischen Krachens und Donnerns, In den naber liegenden Gegenden, und wohl in einer Entfernung von 300 Meilen von seiner Werkstatt, sah man die entsetzlichen Verheerungen, die die ganze Insel mit dem Untergange bedrohten und alle Bewohner mit der grossten Anget erfulten, Am 10. April brachen am Ginfel des Tambora drei getrennte Fenersanlen aus; doch alle, wie es schien, innerhalb des Kraters. Diese Saulen stiegen hellflammend sehr hoch in die Luft und vereinigten sich in einem Feuerstrom. Im Augenblick darauf war der ganze Berg eine Masse glubender Lava, die nach allen Seiten herabstromte. Der enage Berg sturgte in sich zusammen und verlor, nach Zollinger's Berechnungen, etwa 5000 Fuss oder über ein Drittheil seiner ganzen Hohe. Die Masse der ausgeworfenen Asche and Steine ist auf etwa 38 Billionen Kubikfuss augeschlagen worden. Nicht bloss die Insel Sumbawa, sondern Lombok wurden in dem Grade verwustet, dass von denjenigen der Einwohner, die der Katastrophe mit dem Leben entkommen waren, viele Tausende durch Hungersnoth und Krankheiten dahin gerafft wurden. In Sumbawa allein kamen, nach den niedrigsten Angaben, 10,000 Menschen bei der Eraption selbst um, 38,000 durch die darauf folgende Hungersnoth und Krankheiten und 36,000 verliessen die Insel und verpfundeten oder verkauften sich selbst als Sklaven für die ersten Lebensbedürfnisse, oft für wenice Pfund Reis.

Niemand hatte sich getraut, den Vulkan Tumbora zu besteigen his zum Jabre 1847, we Heinrich Zollinger, dessen Bericht wir diese Notiz entlehnen, unter nicht geringen Schwierigkeite den Schauplazt des gräsiellene Schauppiels nühre nntersuchte und den Gipfel der eingesturzten Vulkan-Raine erklomm. Sie bildet einen grossen Krater, an deren ontlicher Seite sich der Culminationspankt, Ganong Träding genannt, unter 8 1 z soull. Br. und 1188 vöstt. L. von Greenwich erheltt. Ihre Hohe bestimmte Zollinger zu 8720. Rheinl, Faus, Interessant ist es, was er einer die Vegetalen webe Meilen verflereiten Kürte, bei Tampurck lassen sich folgende Veretzinsen Berionen autrerscheibten:

- 1. Die gewohnliche Strand-Vegetation.
- Die Region der Alstonia-artigen Gewächse bis zu 1000 Hohe.
   Region der Mimoseen, 1000-4000 (Inga und Acacia,
- Imperatha und Pragmides).

  4. Region der Urticaceen und Moreen, 4000 7000' (Ficus etc., Celtis, Gironniera etc., Urtica, Elatostemma, Im N. des Berges die Casuarina).
- 5. Die baumlose Region, 7000-8700'.

Der steile Gipfel des lierges war beisahe kahl, selten nur fand ich is einer Spalte ein ablurvenbortes Grassen, haußger ein Pflänschen, das europaische Erinnerungen in mit erweckte, ein zurtes – Epilobium, das erste, das auf den Innehm des Archipste gefunden worden ist. Ausserdem fanden sieh in dieser Region noch von in wenigen Exemplaren: 1 Uman, die Stillipues Frei, die Imperatu orwadissera, 1 Blumea und 2 Autenwaria. Etwas tiefer, zwischen 7000 und 8000 Fust, kumen noch hinn: 1 Ptrogmites, 1 Erlorchitete, die Walkerburgie lusendulorfeitz, die Emilia soschifika, Eduktiva tetat z. M. Rollau ili meatus und ein unbekannter, niedriger Baum. (II. Zollinger, Betreinung der Velkens Tumberen 1855.)

#### AN DIE REDACTION ZUR BESPRECHUNG EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

Répertoire de cartes, publié par l'institut royal des ingénieurs Neerlandais. La Haye, chez van Langenhuysen, frères. Livrai-son 1 et 2, 1854, livr. 3, 1855. 8. —

son I. et. 2, 1804, IVIT. 3, 1800, S. —
(Seitlies after, Aktunfrourd) auch kurzen Bertehen wieder eingegangen
III., untbahrte die prographische Literatur eines Verzeichnisses wehten abril bisse
III., untsahrte die prographische Literatur eines Verzeichnisses wehten abril bisse
anch in eines Ausmannen Stifft kernelben dasjeniger pranammenstelle, was dem Werth
der Karts für den Geographie. Historiker, Ingesteur etc. erst bewichsilen lässat,
mannlich dem Raussatzh, die Auseichnung, das Am und Gitte der Ausfrährung, den

Preis u. s. w.

Das Institut commit dus énaire. N'est, hestient in den veriscenden Heften diese Lucks and eine hochel erfreuiche Weise aurerfellen. Den zu bewättigenden Sieff hat es in 19 Sektionen zeriegt, von denen a Aties unberweite et mappersoneles, b) Europe, in Allensame ou omfordereilne Germaniger, of) bissamrin Antreihenna, an Beyamme de Brighjus u. s. w., unbasen wird. Jelie fektion eurblitt unter feire hande ben Ulternationshipus des besterfenden Lander geordnes, volucite hagisisch der Vortierle zeroicht wird, die spater von Zeit az Zeit follpreiten Marhar besterfenden Lande geordnes, wordere inder begreiten der Vortierle zeroicht wird, die spater von Zeit az Zeit follpreiten Marhar besterfenden Lande dem Karten von neuerten 
en zeit follpreiten Marhar besterfenden. Lande dem Karten von neuerten 
en zeit follpreiten Marhar 
en zeit follpreiten 
e Datum als 1800 autgeneamere worden, altere une dann, went sie noch jetet au-entbehelch oder historisch wichtig eind. Ehen an bat man Generalkarten der Staaten, von kleinerem Manesathe als 11, 500,000 in nigleichen Specialkarten. States, von recurren supressate an ill. sonome, ingestitut ejecularies, kteiner als 1: 500,000 entrorien, nicht besonders aufgeführt, da sich sie beseten unter ihnen in den gebestett Atlanien vereinigt finden, und daher in Sektion A) besprochen werden. rochen werden. Das Werk erscheint in Lieferungen von 2 bis 3 Begen, von denen die drei

barette erschienenen den österreichtschen Staat mufassen.

Dr. C. G. D. Stein and Dr. Ford. Horschelmann, Haudbuch der Geographie und Statistik für die geleildeten Stände. Neu bearbeitet unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten von Dr. J. E. Wannelus, 7. Auft. Leipzig, Hinrichs. — Bd. I. Abth. I: Allgemeiner Theil; a. u. d. T.: Handbuch der allgemeinen Geographie und Statistik on B'appline, 1849, VI und 222 8. — Abth. 2: Allgemeine Über-sieht von Amerika, Nord-Amerika; a. u. d. T.: Handbuch der Geographie und Statistik von Nord-Amerika. Nebst einer allgemeiuen Übersicht von Amerika, von Wappins. 1830-1854. VII bis XIV und 223-1050 8. — Bd. II. Abth. 1: Afrika von Dr. T. F. Gumprecht, 1853, 1-IV, und 1-356 S. Abth. 2: Australien,

von Dr. Meinicke; 1854, 357-404 8. (Ilea bekannts Stein'sche Handbech rescheint bier in einer so völlig neuen and gegen die fenbere, umfassenderen bearbeitung, dass en elsen nur noch der nitge meine Plan und die Tendeur des Ganzen ist, wodurch diese ? Auftage mit det agen die folder, mithouselbrich Berleining, dans a eine mit den der die example under wertigen von der eine Weste des Geschellungsschaften und der Geschellungsschaften der Schallen werde in der Statistika, zendern sein der fürgergebte, auf gefenze State die Werfen Greich der Geschellungsschaften werde der Geschellungsschaften der Statistika, zendern sein der Geschellungsschaften der Statistika in der Geschellungsschaften der Statistika in dem Statistika in der Geschellungsschaften dem Statistika internet Typerseit und Statistika internet Typerseit und Statistika internet Geschellungs des Statistika internet Typerseit und Statistika internet Geschellungs des Statistika internet der Verleitungsschaft und Werke der Statistika der Werke der der Statistika internet aben so viel Garantieen für die Gediegenheit der betrefinden Abbielungen. Was nas aber betricht, der vorliegenden Bescheitung zum Verwurfe naschen zu müssen, ist die sehr bedeutende Ungleichniksetgleit in der Behandlung der ninselnen Entlibeils. Deun während Afrika side Seiten füllt und dzunt dem für das Garas festgehaltenen Manssalabe wohl am bestra sich auschlierst, einms Nordametha fnuch darn mit Ausschluss von Mexiko) volle 800 Selten in Auspruch und über-(moch darm with Annechlour von Merako) volle 200 Selten in Ampyrech und über-seirvirst insain das Verhältnis facili in beste dem Gerber, als Australien mit 74 bestehnt der Steine der Ste entanten nus im intervess des ganten so wichtigen Universitiers, den angele-gentlichen Wusseh auszunprehen, dass die Verlige-Handlung die 47 Selten für gentlichen Wansch auszungerben, dass die Verlüge: Handlung die 45 bette UY Australien und Polymeien sie inem volläufige klitze ansechen und eine unflagen 200 bis 400 Seiten merkeligen lazen neber, Ingliebten höfen wir, dass die Ahm. Beber vollständigen Infalts. Versteichtinis wis das un Wegepale. Word-Auserike, un der Abbiellung von Gungerehts Afrika des Bahligan nachgeliebet werden möger, denn ohn ein niches wird der Wussen un Gebrach dieses inskribten Bandes denn ohn ein niches wird der Wussen un Gebrach dieses inskribten Bandes

merkbur beeinträchtigt.)

Dr. Ludwig Goldhann, Asthetische Wanderungen in Sicilien. Leinzig, Brockhaus, 1850.

uner Kanes in airen theen einschien Zweigen. Das tinne eritmest jebinst an Neuman Spatialergang nach Synkas, nar dans letaterer seine Mitthellungen in ein höchst knappes Manas dehngt, und sich welt waniger philinsophischen und ästheti-schen Berlextonen überlässi, was misser Verfasser oft mit einer gewissen Behag-lichkeit und Berlet litti. Bietet auch das verjiegende Werk für rein wissenschaften. liche Geographic nur eine geringe Austeute, so giebt es doch ains recht anachau-liche mog getreue Barstelling des beuilgen Zustanden der Insel. Was wir aber liche and grittese füsricilinar des bestigen Zustandes der Intel. Was wir aber als den Heuptverfüg des Bottlev dilmen mitheue, ist das, dass der unnennberte Zunber, der von Alters her über dieser wandervollen Landschaft ausgebreitet liegt, sich so di nach der Feder unnere Verfassers bemeistert ha. Sein Intelleg, sich so di nach der Feder unnere Verfassers bemeistert ha. Sein Intelleg ausährt dasshalb eine höchst ausgesehnen and arfriebehnet lektüre, die Keinen, der betreitigen sinns titr die Federholstell des anlähm Leisen in sich ich fegt, obne wahre Befriedigung lassen wird.)

Heinrich Brugerh, Reiseberichte aus Ägypten. Geschrieben während einer auf Befehl Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen in den Jahren 1853 und 1854 nuternommenen wissenschaftlieben Reise nach dem Nilthale. Mit 1 Karte, 3 Schrifttafeln

schafflichen Beise nach dem Nilhales. Mit I Karte, 3 Schriftsfarfen und 3 Beilagen. Lepting, Brechtun, 1888.

Lepting Schriftsfarfen und Schriftsfarfen und Schriftsfarfen und Schriftsfarfen und Schriftsfarfen Britists, wirden und under an under Beise durch des Nilhales auf der Geschlichts, wirden von ihm sulleren neier Beise durch des Nilhales auf geschlichtsgebeiten zus erstellichte auf geschlicht der Nilhales der Schriftsfarfen und Nilhales Arzysten zu gefeste aus den Linkausstellicht dem Nilhales der Schriftsfarfen und Nilhales der Schriftsfarfen und Nilhales der Schriftsfarfen und Schriftsfa thm such schon for das hier Gezebene zu aufsichtigun Dank vergelichtet.)

Heinrich Zollinger, Besteigung des Vulkanes Tambora auf der Insel Sumbawa, und Schilderung der Eruption desselben im Jahre 1815. Mit zwei Karten von J. M. Ziegler, Winterthur, J. Wurster und Comp., 1856.

(Piese anziehende Schrift giebt eine sehr interessante Schilderung des gewal-(Dies Antichende Schriff gield eins seit intereasnte Schlützung des gweis-tern Ansierende seit Famben and eine physikalte-begergaplaches Bettas das des Beren Zeilluger, vormals Nalierforwher im Heuste der inbertlachteben Be-gierung in Raisard, Die Schriff unstillt und Kerne Berligen, erschehet and hantswegeben von dem bekannten verdinauten Georgischen 3. B. Zeigler, von der Schriffen der Schriffen der Schriffen der Schriffen der Schriffen der der vertreiben der Schriffen der Schriffen

#### NEUE VERLAGSWERKE VON JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

A. W. Fils (Königl. Prenss. Major a. D.), Höhenmessungen ine Herzogthum Coburg, Mit 3 Kartou-Skizzen, 1855. Preis 15 Sgr.
(ther verdienstvollate after fichisigen Hypsometer auf dentachem Boden hat hier ein halber Jamesend auf des Herzogthum Coburg sich beziehende, von ihm bestjamme Höhres-Messingen übersichtibet zusammengesteit man int einem Rebesilmmte Helben-Messenigen übersichtlich zenammengestellt auf mit einem Re-gister verseiben. Aber er, hat nicht binse ein freckene Verzeichniss gegeben, welches nur als kleines, mu die specielle überschande totersestires Publikum angeben michte, sondern er hat auf Grund der zum ersten Maie vollerlandig fest-gestellten Turnin-Verbältnisse eine Applikalisch-gegersphiteche Sklüze des Land-chean beist Karte entworfen, die lüt sienen weitem Krais echsesse anzübend als beightend sein dürften )

Krieorkarten Nr. 7. - Die Halbinsel Krim, nebst der Strasse von Kertsch, gez. unter der Redaction von Dr. A. Petermann. Maassatab 1:740,000. Preis, coloriet 6 Sgr.

Mansstato 1: (44,454. Preis, colonit, b Sgr. (liuse Karte in nich den besten volundensem Materialien geseichent end dehre als Urbersiebts blidt des Haups Krieppeleinsplatuse fin Schwarzen Bere-Krieppeleinsplate in Schwarzen Bere-Kriebe und der Hallsbeind Tanan ihr Angan, Niebe einer orgefährigen Terrain-barstellung sind die beiden für die Kriegräffungs zu wichtigen Eismente: Bitas-sen und Vegen netent dem Merzenkien, speechle bezeichtent.)

(Geschlossen am 28. Juli 1865.)

# ÜBER DIE GEOLOGIE DER VEREINIGTEN STAATEN UND DER ENGLISCHEN PROVINZEN VON NORD, AMERIKA

Von Jules Marcon.

(Mit Karte, s. Tafel 15.)

ALLGMEEINE SKIZZE DER PHYSIKALISCHEN GESTAL-TUNG VON NORD-AMERIKA

Die Vereinigten Staaten und die englischen Provinzen von Nord-Amerika lassen sich in drei grosse Gebiete zerlegen, nümlich: 1. das Ostgebiet oder das des Atlantischen Meeres. 2. das Central-Gebiet oder das der Rocky Mountains (Felsengebirge), und 3, das Westgebiet oder des Gebiet des Stillen Oceans, Jedes dieser Gebiete entspricht genau den drei grossen goologischen Abtheilungen dieses Continents. So ist das Ostrebiet dasienige der paläozoïschen Gebilde, das Gebiet der Rocky Mountains enthält besonders die Flötz-Gebirge, und das Westgebiet ist dasjenige der Tertiär-Formation. Die unterscheidenden Kennzeichen dieser verschiedenen Gebiete sind sehr zahlreich. Ich will versuchen, eine Skizze derselben zu geben; aber. ehe ich dazu übergehe, will ich die allen dreien gemeinschaftliche physikalische Eigenthümlichkeit hervorheben, dass die Gebirgsketten, die sieh dort finden. sämmtlich eine Richtung von Norden nach Süden haben. Diese nordsüdliche Richtung ist jedoch nicht als absolut zu verstehen; so neigen sich die Alleghanys nach Osten. und die Rocky Mountains nach Westen: aber diese Abweichungen haben keinen Einfluss auf die allgemeine Gestaltung

1. Das östliche oder Atlantische Gebiet. Dasselbe umfasst das ganze, zwischen den Küsten des Atlantischen Meeres, dem Golf von Mexico und den Prairies oder Hoch-Plateaux des Westens gelegene Land. Die westliche Grenze dieses Gebietes kann man durch eine Linie bezeichnen, die man sich vom Adler-Pass (Eagle Pass) über den Rio Grande del Norte und das Fort Inge in Texas bis zum Fort Washita, von da nach Council Grove oder Council Bluffs und zu den Quellen des Mississippi und des nördlichen (Canadischen) Rothen Flusses gezogen donken muss. Im Norden ist es durch ziemlich niedrige, unter dem Namen Lawrentine Mountains bekannte Gebirgsketten begrenzt, die von Osten nach Westen laufen, und die Wasserscheide zwischen den Gewässern, die sich in die Hudsons-Bay Petermann's geogr. Mitthellungen, Juli 1856.

ergiosen, und denen, die in das Atlantische Meer und in den Meerbusen von Mexico münden, bilden. Die Lawreutine Mountains bestehen aus Hügeln und Bergen, deren Höhe über der Meeresläche zwischen 1230 und 2000 Fins 3) selwankt, und die in Folge dieser unbedeutenden Erthebung keinen Einfluss auf die Nordwinde ausüben, die sie durcheschneiden, olme sich durch sie aufbalten zu lassen, was, beiläufig gesagt, eine der Hauptursachen der grossen Külte dieser Gegend ist. So abgegrenzt, umfasst das östliche Gebiet den jetzt von dem weissen Mann bewöhnten und angebauten und durch den Mississiph, Ohio, Hudson und St. Lorenz-Strom, sowie durch die grossen Seen bewässerten Theil des Landes.

Die in dem Gebiet des Atlantischen Meeres befindlichen Gebirge sind: zuerst die Berge Notre-Dame (Notre-Dame Mountains) in dem Districte von Gaspé, deren mittlere Höhe 2500 Fuss ist und deren grösste Höhe nicht 4000 Fuss überschreitet; dann das Grüne Gebirge (Green Mountains), das Weisse Gebirge (White Mountains), die Gebirge von Berkshire und die Alleghanys, die von Nordost nach Südwest laufen, mit leichten Abweichungen in der Richtung von Nordos nach Süden Die höchsten Gripfel des Weissen Gebirges erreichen nicht 7000 Fuss und die der Alleghanys in Nord-Carolina überschreiten nicht 6700 Fuss.

Das Ozark-Gebirge, welches die Westgrenze dieses ersten Gebietes bildet, ist noch niedriger, als die
Alleghanys, von denen sie eine Fortsetzung und eine Art
Anhaug zu sein scheinen, da sie dieselbe Richtung von
Nordost nach Südwest haben, und sich zu derselben
Periode, dem Ende der Kohlen-Formation, gebildet
haben. Ihre Höhe beträgt 1000 bis 2000 Fuss über
der Meeresfläche. Zwisehen dem Ozark-Gebirge,
den Alleghanys und den Lawrentine-Bergen breiten
sich grosse, stark ausgewasehene Ehenen aus, die in
Folge dieses Auswaschens zahlreiche wellenförnige

Die Höhen und Entfernungen sind alle in Englischem Maass und die Länge immer im Meridian von Greenwich ausgedrückt.

Erhebungen darbieten, und deren mittlere Höhe kaum 300 Fuss beträgt, während die grösste Höhe nie über 600 Fuss hinaufreicht.

2. Das Central-Gebiet oder das der Bockg-Mountains (Felsengebirge). Es umfasst das ganze Laud im Westen des Atlantischen Gebiets und des 113ten Grasles der Länge westlich von Greenwich. Es wird vorzüglich von Hoch-Ebenen (im Span, Llano oder Mess) gebildet, die um Irobe Gebirge hermuliegen. Diese Hochebenen erheben sich so allunälig von den äussersten Luden mach dem Inneru des Gebiets, dass das Ansteigen dem Auge nieht wahrnelunkar ist, wenn man diesen sanft ansteigenden Abhäugen folgt. Ihre mittlere Höhe ist 4900 Fess, einige steigen bis zu 7000. Fras und bilden dann die Übergänge zwischen zwei Ketten der Felsengebirge.

Die Rocky Mountains erstrecken sieh in einer ziemlich scharf ausgeprägten Linie von Süden nach Norden mit einer unbedentenden Abweichung von einigen Graden gegen Westen. Diese Linie ist keine fortlaufende, da sie mehrere Male unterbrochen wird und so verschiedene Ketten bildet, die einander parallel laufen und sich genau wie Reihen von Dachziegelu neben einauder lacern. Die östlichsten Ketten führen die Namen: Sierra de los Organos, Sierra de Guadalune, Sierra de Manzana, Sierra de Sandia, Sierra de Santa Fé, Moro Piks, Pike's Pik, die eigentlichen Rocky Mountains, Long's Pik und Laramie Pik. Sie haben Höhen, die zwischen 10,000 Fass und 12,500-13,000 Fass schwanken, und sie sind die Wasserbehälter, aus denen fast alle Flüsse kommen, die sich in den Meerbusen von Mexico ergiessen. Demnach haben der Rio Grande del Norte, der Rio Pecos, die Canadischen Flüsse, der Arkansas, Platte und Missouri ihre Quellen in diesen Gebirgen. Ich bemerke hier, dass der Red River (Rothe Fluss) von Louisiana, welchen man anfänglich mit dem Canadischen Flusse verwechselt hat, an dem Fusse des Llano Estacado entspringt und von den Rocky Mountains keine Zuflüsse erhält; eben so verhalt es sich mit dem Rio Brazos und dem Rio Colorado von Texas. Weiter nach Westen werden die Rocky Mountains von folgenden Ketten gebildet: Sierra de los Ladrones, der Berg Taylor, Sierra Madre, Sierra de Jemez, Sierra de Sau Juan und die westlichen Gebirge der South-, Middle- and North-Parks, Thre Höhe variirt zwischen 8000 und 11,000 Fuss. Diese zuletzt genannten Ketten bilden die Wasserscheide der Gewässer zwischen dem Atlantischen und Stillen Ocean.

Das Wahsatsch-Gebirge, welches die Westseite des

grossen Salzsees bilden, gehören noch zu dem System der Rocky Mountains; ihre Erhebung beträgt zwischen 5000 und 8000 Fuss über der Megresfläche.

Der südliche Theil dieses Central-Gebietes enthält die Sierra Blanca oder Sierra de Mogovon, deren verschiedene Ketten von Nordwest nach Südost laufen, und deren Höhen zwischen 10,000 und 14,000 Fuswechseln. Der Rio Gila, der Rio Colorado Chiquito und William Fork haben ihre Ouelle in dieser Sierra.

3. Das poestliche Gehiet oder das Gehiet des Süllen Oceans. Es faingt da an, wo die Plateaux des Californischen Colorado an die einzelnen Züge der Sierra Nevada anstossen, und endigt an den Klisten des Stillen Oceans. Es umfasst das "Grosse Bassin" des Obersten Frémont oder die Californische Wütste, die eigentliche Sierra Nevada, das Küstengebirge (voas range) von Californien und Oregon, die Umpqua- und Shasty-Berge zwischen Californien und Oregon, die Caseaden-Kette von Oregon und Washington-Territorium, und endlich die prächtigen und fruchtbaren Pratien von Californien und Oregon.

Die Californische Wüste oder das Grosse Bassin besteht aus einer Reihe von Gebirgeketten, die von Norden nach Süden laufen, und von denen die Sierra Nevada, die einen Theil davon ausmacht, selbst nur die westlichste Kette ist. Dieser Theil des Laudes, deesen mittlere-Erhebung 3- bis 4000 Fuss beträgt, während sich die Spitzen bis zu 8- und 9000 Fuss erheben, besteht aus einem dürren, sandigen und trockenen Boders; die dort in zieulich grosser Anzahl vorhandenen Flüsse und Seen haben keinen Abtrus nach dem Meere, die Verdünstung schneidet ühren alle Zuflüsse ab; auch sind die Gewässer dort wirklich fast alle mehr oder weniger brakisch und salzig.

Die sehönen Prairien Californiens bieten dem Reisenden, der eben die Wüste des Grossen Bassins durchreist hat, einen der grössten Contraste der Vegetation, den man überhaupt finden kann; nachdem er ganze Wochen lang einen Weg verfolgt hat, den kaum eine Spur im Sande oder in den Felsen bezeichnet, auf dem die Vegetation auf einige Sträuche von Artemisia (A. tridentata et canadensis), auf lange dornige Stengel der Fouqueria spleudens et spinosa und auf Cacteen (Cercus giganteus, Mammillaria aggregata, Echinocactus Engelmanni, Opuntia arborescens etc.) beschränkt ist. gelangt er plötzlich ohne L'bergang, indem er die Sierra Nevada herabsteigt, in eine immergrune Ebene, deren Reichthum und Schönheit mit den klassischen Ebenen der Lombardei wetteifert. Der Rio Sacramento, der San Joaquim, die Willammette, die Columbia bewässern diesen colossalen Garten des neuen Eldorado und geben ihm immer neue Frische.

Die Gebirgsketten der Californischen Wüste und der Nevada bieten, ohne durchweg eben so hoch zu sein wie die Ketten der Rocky Mountains, einen imposanteren und grandioseren Anblick; sie haben einen Alpencharakter, und es sind sogar die einzigen Gebirge der Vereinigten Stanten, deren Formen sieh mit denen der Alpen vergleichen können. Die Rocky Mountains haben abgerundete Kämme, die Spitzen haben die Gestalt von Domen; mit einem Worte, sie tragen das Gepräge des Alterthums, die geologischen Zeiten haben sie benagt und ihnen alles Rauhe genommen; während die Nevada-Gebirge mit sehneidend scharfen Kämmen, zackigen Spitzen und scharf zugespitzten und emporstrebenden Nadeln bedeckt sind, die an die Thitrune der gigantischen Dome erinnern; die geologischen Zeiten, die seit ihrem Erscheinen verflossen sind, sind verhältnissmässig kurz, man sieht, dass sie die vernichtende Wirkung der versehiedenen Agentien, denen die Oberfläche unseres Planeten ausgesetzt ist, erst in geringem Grade empfunden haben.

Die Caseaden-Kette des Oregon- und Washington-Territoriuns euthält mehrere thätige oder erbeschene Vulkane, deren Höhe diejenigen der höchsten Gipfel der Rocky Monutains übertrifft, denn sie erreichen 14,000 und 15,000 Fons. Übrigens ist dieses System nur ein Nebenzweig und Anhaug der Ketten der Californischen Sierra Nevada. Die Umpqua- und Shasty-Bergo kreuzen die Sierra Nevada und laufen von Nordwest nach Stidost, wie die Sierra von Mogyony; sie sind nicht so hoch, wie die Gipfel der Sierra Nevada und der Cascaden-Kette, indem sie die Hölte von 6000 Fuss über der Meerestäßche nicht überschericht überschericht überschericht über

Das Küsten-Gebirge, welches sich längs der Küste anstlehnt, ist ein unbedeutendes Gebirgssystem, dessen Rehief nur einige Hundert Finss über dem Spiegel des Süllen Oceans erreicht. Die goldenen Thore (golden gutc) der Bucht von San Francisco durchschneiden einen Zug dieses Gebirgssystems; und der Monte Diablo, den nan von der Bucht von San Francisco aus wie eine vorgeschobene Schildwache sieht, die den Places der Sierra Nevada bewacht, bildet auch einen Theil des Knaten-Gebirgers.

Dieses Gebiet des Stillen Oceans kann auch das Goddland genanut werden, während nan mit eben so grossem Recht das Gebiet des Atlanischen Oceans mit dem Namen Steinkohlendand belegen kann; und das Centralgebiet ist das Jamil des Gypnes, der rothen Sandsteine und anch das eigentliehe Vaterland des Indianers von Amerika, des Bisons und der Antilopen.

#### DIE SILURISCHEN SCHICHTEN.

Die Schiehten, die die Trümmer oder organischen Reste der ersten Wesen, die auf unserm Planeten gelebt haben, in ihrem Schoose bergen, und welche der gelehrte Marchison so gut unter dem Namen silurische Formation beschrieben hat, sind in Nord-Amerika ansserordentlich entwickelt. Sie nehmen dort theils nach ihrer geographischen Ausdehnung, theils nach der Mächtigkeit der Schichten eine Bedeutung ersten Ranges in der Reihe der aufgeschwemmten Felsen in Anspruch. Die silurischen Schichten werden genau wie in Europa in drei grosse Stufen oder Gruppen getheilt. Die untere Gruppe nmfasst die Ur-Fanna von Barrande und wird durch Trilobiten von eigenthümlichen Formen, Lingula, Obolus und Orbicula charakterisirt: sie ist in dem Staate New-York unter dem Namen Potsdamer Sandstein und in Wisconsin und Minnesota unter dem Namen Niederer Sandstein des oberen Mississippi bekannt. Die mittlere Gruppe wird von einer grossen Reihe von Kalksteinen und blagen Mergeln gebildet, welche zahlreiche Fossilien enthält, wie Trilobiten, Orthocerus, Orthis, Spirifer, Bellerophon, Korallen und Crinoïden. Sie hat in Amerika den Namen Trenton group and Blue limestone (blauer Kalkstein), und ist in den Gegenden der berühmten Wasserfälle von Trenton (Trenton falls) und der Stadt Cincinnati sehr entwickelt. Die obere Gruppe besteht hauptsächlich ans einem grauweisslichen Kalksteine, der zahlreiche Fossilien enthält, als: Pentamerus, Spirifer, Terebratula, Leptoena, Hypanthocrinites, Caryocrinus, Fuvosites, Cyathophyllum und Catenipora, Das obere Silurische bildet die berühmten Wasserfälle des Niagara, was ihm auch den Namen der Niagara-Gruppe hat geben lassen.

Die silurischen Schichten nehmen vorzüglich das 
ästliche Gebiet oder das Gebiet des Atlantischen Oceans 
ein; sie bilden den Norden der Küste von Labrador 
und den ganzen Umfang der Hlundson Bai, so wie eine 
grosse Anzall von Inseln und Küsten der arktischen 
Gegend. Die berülmten zu Wasser und zu Land zur 
Anfsuchung der rielbesprochenen nordwestlichen Durchfahrt ausgesandten Expeditionen haben, zugleich mit 
der Kenntniss der Geographie dieses weiten Landstrichs, Gesteine und Fossilien mitgebracht, welche beweisen, dass die silnrischen Schichten dort sehr entwickelt sind; und Parry, Franklin, Ross, Richardson, 
Back, Rac, Mac-Clure und Andere haben gezeigt, dass 
das Sillnrische einen Theil der Küsten der Winnipeg.

Athabasca-, Grosse Sklaven- nnd Grosse Bären-Seen des Victoria-Landes und der Halbinsel Melville bildet.

In dem St. Loronz-Golf treffen wir die silnrischen Steiner Inseln der Küste von Lahrador (Mingan-Inseln), in Neufundland bei der Strasse von Belle Isle; die Insel Anticosti, die ganz daraus gebildet ist, und der Hafen Daniel bei der Bay von Chaleurs bietet eine kleine Fläche davon dar.

In Nova Scotia ist das Siluriache wenig entwirkelt, man trifft es nur in Arissig und hinter
Windsor und Kentsville, wo es einen ziemlich schmalen Streifen einnimmt. Die Provinzen Neu-Braunschweig und Nieder-Canada und die Staaten Maine
und Vermont haben in ihrem Gebiete grosse Flächen,
die von siluriachen Schichten bedeekt sind; beim Cap
Gaspé und bei der Stadt Eastport anfangend, erstreckt
sich das Silurische fast über das ganze zwischen Augusta, Bangor, Kanouraska und Quebec gelegene Land;
es steigt das Thal des St. Lorenzstroms hinauf und
dringt auch in die Thäler des Ottawa, des Sees Chamnlain und des Sees Memphramagog ein.

Die siturischen Schiehten bilden einen ungeheuren Streifen, der sich ohne Unterbrechung von den St. Authony's-Fällen über den obern Mississippi bis in den nordisätlichen Winkel des Staates Alabama erstreckt und somit das Territorium Minnesota, die Staaten Jows, Wisconsin, Michigan, die Proving Ober-Canada und emilich die Staaten Jows-York, Now-Jorsey, Pennsylvanien, Virginien, Nord- und Süd-Carolina, Georgien und Alabama durchschneidet. Dieser silurische Streifen bildet demunsch einen Theil der Küsten der Seen Michigan und Huron, umfasst den ganzen Ontario-See und bildet mehrere der langen Parallel-Ketten der

Allegbany-Gebirge. Die Umgegend von Ciucinnati (Ohio), Madison (Indiana) und Frankfurt (Kentucky) bietet eine Masse von silurischen Schichten, welche von dem grossen Streifen, von dem ich so eben gesprochen habe, ganz isolirt ist. Eben so verhält es sich mit dem silurischen Streifen der Umgegend von Nashville (Tennessee); ein Streifen, der ganz auf den mittleren Theil des Staates Tennessee beschränkt ist, wo er einen Theil des Bodens der Flussthäler des Cumberland und Tennessee bildet. Das Silnrische findet sich an dem untern Missouri, von der Umgegend von St. Louis an bis nach Jefferson und Franklin, und bildet einen Theil der Gebirge, die sich im Südosten des Staates Missouri in der Umgegend von Potosi und von Springfield befinden, Endlich hat Ferdinand Römer silurische Schichten in Texas angetroffen, wo sie an dem Rio San Saba und dem Rio Llano zwei kleine Streifen bilden. Ich habe weder in den Rocky Monntains noch in dem Gebiet des Stillen Oceans Spuren der silurischen Formation angetroffen und ich zweifte sehr, dass män sie dort findet.

## DIE DEVONISCHEN SCHICHTEN.

Obeleich die devonische Formation eine wichtige Stelle in der Reihe der Amerikanischen Felsen einnimmt, so geigt sie doch keine so bedentende stratigraphische und geographische Entwickelung, wie die silurische. In dem Staate New-York und in Pennsylvanien ist das Devonische mächtiger als irgendwo anders in Amerika: es besteht dort wie in Europa aus zwei grossen Gruppen. Die untere Gruppe ist vorzüglich von Schiehten von Kalk und Thon und die obere Gruppe von Lagern rothen Sandsteins gebildet. Schoharie bei Albany und die Heldeberg-Gruppe bestehen ganz aus der unteren Gruppe, während die obere Gruppe das Catskill-Gebirge bildet. In den anderen Gegenden Nordamerika's, wo man die devonischen Schichten antrifft, bestehen sie in der Regel aus einer einzigen Gruppe von Fossilien- tragenden Kalkarten, und man kann als Typen dieser Formation die Umgegend der Stadt Louisville, die Ohio-Fälle in Kentucky und die Insel Mackinaw in dem Huron-See nennen. Die charakteristischsten Fossilien, die man dort antrifft, gehören zu den Geschlechtern Calymene, Terebratula, Spirifer, Chonetes, Zaphrentis, Emmonsia und Heliolites.

Wenn man einen Blick auf die geologische Karte wirft, welche dieses Resumé begleitet, so wird man sehen, dass das Devonische bei Gaspe in Nieder-Canada erkannt worden ist und dass es ohne Unterbrechung längs des oben bezeichneten silurischen Streifens hinläuft. In der Umgegend von Tuscalosa in Alabama anfangend, folgt es der ganzen Linie der Alleghanys, indem es den gesammten südlichen Theil des Staates New-York bedeckt und den ganzen Eric-See umfasst. Die devonische Formation ist ferner die Grundlage eines Theiles der Küsten des Huron- und Michigan-Sees: sie bildet den ganz südlichen Theil des Staates Wisconsin, durchschneidet den Mississippi bei Davenport und geht das Thal des Red Cedar-Flusses im Staate Jowa hinauf, wo sie aufhört. Der Streifen silurischer Schichten in der Umgegend von Cincinnati ist ganz vom Devonischen umgeben, und ebenso findet man einige losgerissene Theile in den Umgebungen von Nashville and in Perry County, Staat Tennessee. Weiter nach Wosten als das rothe Cedar-Thal von Jowa hat man diese Formation noch nicht aufgewiesen, und ich selbst habe bei Gelegenheit meiner Forschungen über die Rocky Mountains keine Schiebben gefunden, die man auf sie zurückführen könnte. Erst in den Vorgebirgen der Sierra de Mogoyon oder Sierra Blanca habe ich nater dem Mountain Limestone Schiebten von rothem Sandstein angetroffen, die wohl der devonischen Periode angehören könnten; aber da ich dort keine Fossilien getroffen habe, so kann man au dem Vorhandensein derartiger Felsen in diesem Gebiete zwäifels.

# EXTERE KORD EX-FORMATION ODER KORD EX-KALKSTEIN

Die untere Kohlenformation, deren allgemeiner und überall sieh bewährender Charakter - denn man findet ihn in Asien, Europa, in den beiden Amerika's und in Australien wieder - darin besteht, dass sie Schichten von einem graulichen harten, gut gelagerten und zahlreiehe Seefossilien enthalteuden Kalk in sich birgt, bictet den sehönsten geognostischen Horizont, der in der geographischen Geologie Nord-Amerika's vorkommt. Der Kohlenkalkstein oder die untere Kohlen-Formation erstreekt sieh fast ohne Unterbreehung vom Cap Breton bis zur Insel Vancouver mit einem lithologischen Charakter, der fast identisch ist, überall mit schwachen Varianten und dieselben Fossilien enthalteud, unter denen folgende die constantesten sind: Terebratula Roissyi, Terebratula subtilita, Spirifer striatus, Sp. lineatus, Orthis crenistria, Productus semireticulatus, P. Cora, P. Flemingi, P. punctatus, P. costatus, Pentremites florealis, Favosites parasitica, Amplexus coralloides, Zaphrentis Staansburgi und Retenora Archimedes. Auf der Insel des Cap Breton und in den Provinzen von Nova-Seotia und Neu-Braunschweier findet man die untere Kohlen-Formation an den Contouren der Kohlenlager dieser Gegend des St. Lorenz-Golfs, und wenn ich es nicht auf der Karte angegeben habe, so rührt das von der Kleinheit des Maassstabes her, die es nicht erlaubte. In den Alleghanys trifft man sie an; sie bildet die höchsten Ketten dieser Gebirge, und erstreekt sieh rings um das unermessliche Kohlenlager von Pennsylvanien, Virginien, Maryland, Ohio, Kentucky, Tennessee und Alabama; dann reicht sie ein wenig in den nordöstlichen Winkel des Staates Mississippi hinein und bedeckt einen grossen Theil der Staaten von Indiana, Illinois und Michigan. Der Kohlen-Kalkstein bildet das ganze Bett und die beiden Ufer des Flusses Mississippi von Bnrlington und den Stromschnellen des Mississippi an bis in die Nähe von Cairo bei der Einmundung des Ohio; dann steigt er den Mönehsfinss hinab, erreicht die Prairien des Missouri, von denen er einen Theil bildet,

indem er durch Council-Bluffs geht, bildet das Fort Leavenworth, Council-Grove, den Delaware-Berg, Clear-Fork am Flusse Brazos und grenzt endlich an den Rio Sau Saba in Texas.

Ich habe diese Bildung in einem Theile des Staates Arkansas, besonders in der Gegend nm Washington gefunden. Der Capitain Stansbury ist der erste. der die untere Kohlen-Formation in den Rocky Monntains angetroffen hat; er hat sie zuerst bei dem Fort Laramie an der Westkilste des grossen Salzaces und auf einer Inacl dieses Sees aufgewiesen. Nachdem ich bierauf im J. 1853 und 1854 den Theil der Rocky Mountains erforscht hatte, der nm den 35. Grad N. Br. herumliegt, habe ich gefunden, dass die untere Kohlen-Formation die Widerlage und selbst einige der Ginfel dieser Gebirge und der Sierra Madre bildet. Sie zeiet sieh dort in schmalen Streifen, die nur 2 bis 4 Meilen Breite haben; sie fängt in der Umgegend der Stadt El Paso am Rio Grande del Norte an und steigt über Manzana, Tegeras, Antonitto, San Pedro, Pecos, Spanish Pik, Pike's Pik, endlich über die Umgegend des Fort St. Vrain und des Laramie Pik an. Man trifft sie auch in der Sierra von Jemez. Santa Fé gegenüber, in Aqua fria und bei dem Fort Défiance in der Sierra Madre. Weiter gegen Westen habe ich chenfalls den Kohlen-Kalkstein in den Dislocations-Linien der Sierra de Mogovon oder Sierra Blanca angetroffen, und er verschwindet etwa funfzig Meilen, ehe er den Rio Colorado erreicht, unter dem 35. Grade der Breite, wo er gegen Norden aufsteigt, indem er über die Mormoneu-Niederlassungen von Fillmore, am See Utah und am grossen Salzsee geht. Mein Freund, der Lieutenant Whipple hat ihn an der neuen Grenzlinie swischen Mexico und den Vereinigten Staaten an den Flüssen San Pedro und Gila aufgefunden; und nach dem berühmten und unglücklichen Grafen von Raonsset-Boulbon setzt er sich in dem Staate Sonora fort, wo er die Widerlage der Sierra de Arisona bildet.

Endlich findet man diese Formation wieder an den Ufern und auf den Inseln des Puget's-Sund in dem Territorium Washington, und der Capitain Grant hat sie in dem mittleren Theile der Insel Vancouver erkannt.

# OBERE KOHLEN-FORMATION ODER STEINKOHLEN-GEBIRGE.

Verglichen mit der ganzen Erde, wenigstens in Hinsicht auf den geologisch bekannten Theil, besitzt Nord-Amerika mehr als ein Viertheil des gesammten Flächenranns aller Steinkohlengebiete. Die Felseu der oberen Kohlenformation in Amerika sind dieselben

wie in Europa; es sind Sandsteine, schwarze Mergelschiefer und Trümmergestein mit Unterbrechung durch Steinkohlenlager. Die Auzahl der Steinkohlenlager wechselt sehr in den verschiedenen Lokalitäten, eben so wie ihre Mächtigkeit. So giebt es in South-Joggings in Fundy-Bay (Nova Scotia) 76 Steinkohlenlager, während man in den meisten underen Gegenden fast nur 5 bis 8 Lager hat; und in dem Albion-Bergwerk bei Pictou (Nova-Scotia) ein einziges Lager von 30 Fuss Dicke, während anderwärts die Steinkohlenlager fast nur 3 bis 4 Fuss Dicke haben. Die Steinkohle ist in der Regel erdharzig, ausgenommen in den Staaten von Massachusetts und Rhode-Island, wo granitartige und porphyrartige Ausbrüche die Steinkohle in Kohlenblende und sogar manchmal in Graphit oder Bleierz verwandelt haben. In dem Staate Pennsylvanien giebt es auch eine kohlenhaltige Gegend in der Nähe des Eruptions- und metamorphischen Gesteins der Blauen Kette des Alleghauy-Gebirges; diese Gegend ist in drei Distrikte eingetheilt, bekamit unter den Namen; die Schnylkil oder südliche Kohlenregion, die mittlere Köhlenregion and endlich die Wyoming, Wilkesbarre oder die nördliche Region.

Die Dieke der Steinkohlenschiehten wechselt nach den verschiedenen Gegenden; in Nova-Scotia erreichen sie 10,000 Fuss Dicke, während sie in Jowa, Missouri und Arkansas nicht mehr als 2- bis 3000 Fuss beträgt. Die Pflanzen-Fossilien, die man in Überfluss in den Lagern dieser Formation antrifft, gehören oft zu denselben Arten, wie die, welche man in der Steinkohle Enropa's findet; die charakteristischsten sind die folgenden: Lepidodendron elegans, Sigillaria Sillimani, Neuropteris cordata, Neuropteris Loshii, Pecopteris lonchitica und Calamites cistii.

Das Steinkohlenbecken des St. Lorenz-Golfs umfasst die Küsten der Bay von St. Georges in Terre neuve, beinahe die Hälfte der Insel des Cap Breton und die ganze Küste von der Meerenge von Canseau bis zu Bathurst in der Bay von Chaleurs. Im Westen der grossen Kette der Apalachen befindet sich das ungeheure Steinkohlenbecken der Alleghanys, welches sich durch neht Staaten der amerikanischen Union. von Blossburg (Pennsylvanien) bis nach Tuscalosa (Alabama) erstreckt.

Wenn man die geologische Karte betrachtet, so begreift man vollkommen, dass das grosse erdpechhaltige Kohlenlager der Alleghanys ohne Unterbrechung des Zusammenhangs die Steinkohlenbecken von Michigan, Illinois, Kentucky, Jowa, Missouri, Arkansas und Texas verband, und dass alle diese verschiedenen

Becken einst nur ein einziges bildeten, welches man das Steinkohlenbecken des Mississippi-Thales nennen kann. Die Trennung und Abgrenzung in mehrere Steinkohlenhecken ist durch ungeheure Blosslegungen bewerkstelligt worden, die einen Theil der Schichten weggenommen und die grossen und imposanten Rinnen anscehöhlt haben, in welchen heute die Flüsse Ohio. Illinois, Mississippi, der Mönchs-Fluss (Des Moines), ferner der Missonri, Arkansas, Tennessee, Wahaseh etc. fliessen; was die Zeit dieser Blosslegungen angeht, so werden dieselben zuerst im Augenblicke der Dislocation oder Erhebung des Alleghany-Gebirges und dann später während aller anderen geologischen Perioden, die bis auf unsere Tage erfolgt sind, Statt gefunden haben.

Das den mittleren Theil der Halbinsel von Michigan bildende-Kohlen-Bassin ist von allen diesen Beeken am weitesten entfernt; es ist desshalb auch das am wenigsten wichtige. Der Staat Illinois wird ganz von einem grossen Steinkoldenbecken gebildet, das sich noch ausserhalb der Grenzen dieses Staates ausdehnt und einen Theil der Staaten Indiana und Kentucky einnimmt. Dieses, gewähnlich mit dem Namen Illinois Coal field bezeichnete Bassin ist vom Jowa- und Mississippi-Becken nur durch das Mississippi-Thal getrenut.

Endlich befindet sich im Westen vom Mississippi ein anderes ungeheures Steinkohlenbecken, das sich olme Unterbrechung des Zusammenhangs von einem Punkte oberhalb des Mönchs-Fort (Fort des Moines) in Jowa bis zum Fort Belknap und an den Rio Colorado in Texas erstreckt.

In den Rocky Mountains, wo man längs der ganzen Erhebungs-Linie den Kohlenkalkstein antrifft, findet man die Steinkohlen-Formation selten, und wonn sie zum Vorseliein kommt (outcrop), so ist sie auf eine ziemlich geringe Mächtigkeit beschränkt. Jedoch habe ich ihr Vorhandensein festgestellt, und sogar zwischen San-Antonio und Manzana in Neu-Mexico mud in der Sierra von Mogovon bei den Quellen des Rio Colorado Chiquito Lager von bitummöser Kohle nachgewiesen; und der Capitain Stansbary hat bei dem Felsen Independance auf dem Wege, der vom Fort Laramie bis zum Fort Bridgers führt, Steinkohle entdeckt, die zur oberen Kohlenformation gehört. Die Mormonen haben in den Utah-Territorien bei ihrer Niederlassung Cedar und Parowan auch bituminöse Kohle der Steinkohlen-Epoche gefunden.

Die Steinkohlen-Formation mit Lagern von Steinkohle ist zwischen Californien und Oregon, an den Küsten des Stillen Oceans, in einer Gegend, Namens Cowes-Fluss, 15 Meilen südlich von dem Flusse Umpqua. wo ein Steinkohlenbecken von ziemlich bedeutender Audednung vorhanden zu sein scheint, nachgewiesen worden. Endlich werden auf nichteren Paukten des Paget-Sunda in dem Washington-Territorium, so wie im Soke-Hafen auf der Jusel Vancouver Steinkohlenlager, die zu der oberen Steinkohlenformation gehören, ausgebeutet.

# FORMATION DES JÜNGEREN ROTHEN SANDSTEINS.

Der jüngere rothe Sandstein war in Amerika nur auf einigen Punkten der Küsten des Atlantischen Meeres von Prinz Ednard-Insel bis nach Nord-Carolina hincin aufgefunden worden. Während des Sommers von 1848 habe ich ihn im Einverständniss mit meinem Freunde dem Dr. Charles T. Jackson, dem berühmten Entdecker des Atherisirens, am Oberen See gefunden, wo er die ganze Sild-Kilste des Sees bildet. Später bei der Erforschung der Prairien und der Rocky Monntains, welche ich im J. 1853-1854 augestellt habe, habe ich den jüngeren rothen Sandstein auf einem ungeheuren Flächenraum des Central-Gebiets der Vereinigten Staaten angetroffen. Das diese Formation bildende Gestein ist vorzugsweise der rothe Sandstein, die rothe, grine, gelbe und weisse sandige Thonerde, weisse and rosenfarbene amorphische oder erystallisirte Gypse, dolomitischer oder Magnesia-Kalk und salzhaltige Thonerden. Mit einem Worte, man findet in der Neuen Welt dieselben Gebilde wieder, wie die, welche die Trias Deutschlands und Frankreichs bilden: und oft, wenn ich durch die Prairien au den Gestaden des Canadischen Flusses wanderte, glaubte ich mich in das Thal des Neekars in der Umgebung von Tübingen oder in die Keuperthäler von Aargau und des Cantons Basel versetzt, so viel Gleichartigkeit und Ähulichkeit hatten die Felsen und die Physiognomie des Landes.

In dem St. Lorenz-Golf nimmt der jüngere rothe Saudstein (das Rothliegende) einen Theil der Nordküsto der Bay des Chaleurs ein, die ganze Prinz Eduard-Inseln und alle Magdalena-Inseln. In der Fundy-Bay und dem Minas-Bassin findet man ihn über-all längs der Küsten, und er erstreckt sich lier his unterhalb der Stadt Lübleck in dem Staate Maine. Die berühmten rothen Sandsteine im Flussthal des Connectient mit Abdriticken von Vogeflüssen, von ratins drop pits und von fossilen Fischen gelören zum jüngeren rothen Sandstein. Eben so verhält es sich mit dem rothen Sandstein. Eben so verhält es sich mit dem rothen Sandstein. Onwu-Jersey, Maryland, Virginien und Nord-Carolina, wo er sich in eugen, nnbedeutenden Bassins findet. In der Ungegend von Richmond (Virginien) und in Nord-Carolina enthält die Fermond (Virginien) und in Nord-Carolina enthält die Fer

mation bituminöse Kohle, deren Dicke 45 Fuss erreicht; das ist das mächtigste Steinkohlenlager, das man kennt.

Im Westen füngt die Formation des jüngeren rothen Sandsteins bei dem Sault St. Marie beim Oberen See an, umgiebt diesen See, geht zu den Quellen des · Mississippi und des (nördlichen) Red River, bildet das Plateau der Missonri-Höhen, erstreckt sich in alle Prairien des Westens hinein nud bildet endlich die Grundfläche der Hochebenen, die die Rocky-Mountains umgeben. Man findet ihn in dem Thale des Rio Pecos, des Rio del Norte in Neu-Mexico, bei Zuni und in dem Lande der Navajos- und Moquis-Indianer am Rio Colorado Chiquito und am Rio Colorado Grande von Californien. Ich habe ihn nicht weiter nach Westen als unter dem 114. Grad der Länge (Meridian von Greenwich) gefunden. Die rothe Farbe der Felsen dieser Formation giebt dem ganzen Centralgebiete oder dem Gebiete der Rocky Mountains einen röthlichen Ton und die Flüsse, die in diesem Gebiete fliessen, führen alle rothen Schlamm, auch haben fast alle diese Flüsse die Namen: Rio Colorado, Red River, Rivière rouge, Rivière vermillou, Rio puereo etc.

# JURA-FORMATION.

Das Vorhandensein dieser Formation in Nord-Amerika ist lange in Zweifel gezogen worden. Rogers und Lycll hatten geglaubt, dass die Steinkohle der Umgegend von Richmond in Virginien der Zeit des Lins oder Oolith angehören, aber ohne sehr triftige Gründe; seitdem habe ich diese Steinkohle dem jüngern rothen Sandstein zugewiesen, einer Formation, der sie ihrer Natur nach entschieden angehört. In meinen Forschungen über die Rocky Mountains im J. 1853 habe ich, auf sichere Thatsachen gestützt, das Vorhandensein der Juragruppe in dem Centralgebiete von Amerika dargethan, und bis jetzt ist diese Formation weder in dem Gebiete des Atlantischen noch in dem des Stillen Oceans angetroffen worden, und es ist wahrscheiulich, dass man sie dort niemals finden wird.

Das Gestein der amerikanischen Juragruppe besteht besonders aus weissen und gelbem Sandsteine, einem Lager von blauem Mergel und dünnen Schichten oolthischen oder compakten Kalks von weisser Farbe. Die Fossilien sind selten, und fast nur in der Schicht des blauen Mergels findet man in grosser Menge eine Spielart von Gryphaea dilatata, die ich Gryphaea Tucumearii und Ostrea Marshii genannt labe. Diese Fossilien zeigen au, dass die amerikanische Juraformation das Profil (facies) des Oxfordthom der Juragebirge zeigel.

Die geographische Vertheilung dieser Formation ist auf das Centralgebiet der Vereinigten Staaten besehränkt: sie bildet die Giufel der Hochebenen oder table lands, die die Roeky Mountains umgeben. Der berühmte Llano Estacado ist von der Jura-Gruppe ganz bedeckt, und die kegelförmigen Gebirge des Tueumcari und der Schluchten des obern Theiles des Laufes des Canadischen Flusses sind auf dem Ginfel von den weissen und gelben Sandsteinen der Jura-Formation gekrönt. Der Cannon Blanco und Cuesta, die sieh zwischen Antochico und Galisteo in Neu-Mexico befinden, sind mitten unter die Felsen dieser Formation gestellt. Man trifft dieselbe auch in Léon spring, und vorzüglich gehört ihr die Hochebene an, die sich zwischen dem Rio Pecos, der Sierra de Guadalupe und dem Rio del Norte erstreckt. Mehrere der Hochebenen, die sich zwischen den Forts Bents. St. Vrains und Laramie ausdehnen. werden zum Theil von der Jura-Formation gebildet. Eudlich findet man sie bei dem Dorfe Covero, bei dem Pueblo d'Acoma, an dem westlichen Abhang der Sierra Madre, bei dem Pueblo de Zuni und beim Fort Défiance.

#### KREIDE-FORMATION.

Diese Formation theilt sich in Amerika in drei grosse Gruppen, von denen die erste der Necconien, die zweite dem Grünsande und der nergelartigen Kreide (Marly chalt!) und die dritte der weissen Kreide entspricht. Die Gebilde, aus denen sie besteht, sind: weissgelbliche Kalke, grüne Thonerde und weisse Saudsteine. Man fiudet eine ziemlich grosse Auzahl von Fossilien in jeder dieser Gruppen; die charakterristischsten sind folgender: Gryphaen Pitcheri, Exogyra flabellata, Gryphaen sinuosa, Ostrea carinata, Tozuster Texanus, Pecten quinquecostatus, Ammonites flaccidicosta, Am. Federnalis, Am. Guadalup, Am. nebrasernisis, Baculites apper, Inoceranus sugensis, Terebratula Harlaui, Hedemiella murconata, Pytocholus etc.

Zuerst in Neu-Jersey von Vanuxem entdeckt, dehnt sich das Kreidegestein in Delaware, Virginien, den beiden Carolina's, Georgien, Alabama, Mississippi und Tennessee aus. Indem diese Formation so den östlichen und studichen Theil der Masse des Alleglansy-Gebirges begrenzt, ninunt sie einen zienlich beschräukten Ramn an dem Fusse der Gebirge ein und wird oft von den Felsen der dritten und vierten Periode überdeckt. Die Auschwennungen des Mississippi-Flusses erlauben der Kreide nicht, in dem Flusstals sellst aus Licht zu treten, aber man findet sie auf der andern Seite wieder, im Süden des Staates Arkansas, längs der gauzen Grenze von Texas, wo sie einen

breiten Streifen bildet, der von Laredo an dem Flusse del Norte ausgeht und sich über San Antonio de Bexar, Austin, Frederickburg, Neu-Braunsfels, Dallas, Freston und das Fort Washita fortsetzt. Sie steigt auch den Rio Pecos hinamf bis nach Horse-Head-crossing, den Rio Colorado von Texas bis nahe an seine Quelle am studielen Fusse des Llano Estacado, mud man findet sie an dem Elm Fork des Trinity-Flusses

Vom Fort-Washita an findet sich die Kreide-Formation nur noch in isolirten Bruchstücken, da die Hebungen sie zum grossen Theile zersprengt und vernichtet haben. Man findet sie an den beiden Ufern des False-Washita-Flusses wieder, so wie an dem Canadian-Flusse, dem nördlichen Zweige des Canadian, dem Flusse Verdegris, dem Arkansas bei dem Fort Bents. an den Gestaden des Republican Fork, des blauen Flusses, am Council-Bluff, wo sie sich über den Bergkalk lagert. Dann findet man sie wieder beinalie längs des ganzen rechten Ufers des Missouri, bei Sage Creek. iu den Mauvaises terres und endlich in der Nähe der Forts Maudan und Union bei der Mündung des gelben Steinflusses. Dieser letztere Punkt ist bis jetzt der nördlichste, wo man diese Formation in Amerika nachgewiesen hat.

Wenn man das Thal des Rio Grande del Norte von Larcelo bis nach Santa Fé hinaufgeht, findet man fast überall die Kreide-Formatiou, die auch das Thal des Rio Puerce bei Albuquerque bildet. Sie findet sieh nicht an dem westlichen Abhang der Sierra Madre und ist noch auf keinem Punkte des Gebietes des Stillen Oceans aufgrewissen worden.

## TERTIARE FORMATION.

Die tertiären Gebilde sind in Amerika wie in Europa in drei grosse Gruppen eingetheilt worden, nämlich: die Eocen-, die Miocen- und die Pliocen-Gebilde. Von diesen drei Gruppen ist allein die Eoeen-Formation in den Vereinigten Staaten sehr entwickelt; die beiden andern siud auf ziemlich enge Localitäten beschräukt, haben auch noch keine Forschungen aufzuweisen, die besonders gut angestellt oder streng zu nennen wären. Die tertiäre Formation besteht hautstsächlich aus Lagern von weissem, oft sehr compactem Kalkstein, aus weissem, rothem und grünem Thon. eiseuhaltigem Saude, Puddingsteinen und rothen und weissen Sandsteinen. Die Fossilien finden sich in diesen Gebilden oft sehr reichlich, und viele sind mit denen identisch, welche man in Europa auf demselben geologischen Niveau findet; die hauptsächlichsten sind die folgenden: Lucina rotunda, Venericardia Sillimani.

Ostrea semilunata, Natica striata, Fusus Fittoni, l'o-

Es giebt in den Prairien, die nahe an dem Fort Pierre am oberen Missouri liegen, ein tertiäres Susswasser-Eocenhecken, das nuter dem Namen manyaises terres" (bad lands) bekannt ist und eine ungeheuere Menge Knochen von Sängethieren und Überreste von Schildkröten enthält. Bis dahin hatte man in den Tertiärgebilden nur folgende Sängethiere angetroffen: Zeuglodon cetoïdes, Phoca Waymani, Delphinus Conradi, Balaena valoratlantica, die alle den Arten der Cetaceen angehören. In den "mauvaises terres" von Nebrasca hat Dr. Leveli folgende Sängethiere und Chelonien erkannt: Paehratherium Wilsonii Agricelmenus antiquus, Oreodon Culbertsonii, Oreodon gracilis, Archaeotherium Mortoni, Palacotherium ainunteum, Rhinoceros occidentalis, Rh. nebrascensis, Machairodus primascus, Testudo nekrascousis Test, Oceni, Test, lata etc. Von diesen gehören die Sängethiere zur Ordnung der Pachydermen, mit der einzigen Ausnahme eines fleischfressenden Thieres des Machairedus primaeeus, eine Species, welche an den amerikanischen Panther erinnert.

Die geographische Vertheilung der Tertiärgebilde ist ziemlich einfach; sie bilden aufangs einen ziemlich schmalen Streifen, der sich später nach und nach gegen das Mississippi-Becken hin erweitert. Dieser Streifen fingt beim Can Cod bei Boston an: er umfasst die Inseln Nantucket und Martha Vineyard, Long Island, die Ostküsten der Staaten Neu-Jersey, Delaware, Maryland, Virginien, Nord- und Süd-Carolina und Georgien, den nördlichen Theil von Florida, den Süden von Alabama, den grössten Theil des Staates Mississippi und fast die Hälfte der Staaten von Arkansas. Louisiana und Texas: er durchschneidet den Rio Grande del Norte zwischen Larcelo und Matamoras und scheint auch in Mexico cinzudringen. In dem Central-Gebiete oder dem Gebiete der Rocky Mountains kennt man kein anderes tertiares Becken als das, welches sich von den Ufern des Platte-Flusses bis zu den "mauvaises terres" ansdehnt, abgesehen von zwei abgerissenen Fetzen, die sich gerade am Fusse der Rocky Mountains, in der Umgegend des Forts St. Vrains, der südlichen Gabel des Platte-Flusses befinden.

In dem Gebiet des Stillen Oceans nehmen die Tertiärgebilde einen grossen Flüchenraum ein; sie bilden die Küsten des Meeres von oberhalb der Mindung des Columbin-Flusses am bis zu der Ungegend des Cap Mendoeino, nud umfassen das ganze schöue Thal des Willammette-Flusses im Oregon-Territorium. Weiter Peternamis geops. Mithellungen, Jul 1956. nach Süden, nachdem man die Shasty-Berge durchschuitten hat, findet man die Tertiär-Formation in dem reichen und prächtigen Thale der Flüsse Sacrameuto and San Joaquim wieder, we sie sich bis nach Coutra-Costa, San Francisco gegenüber, nusdehnt und den berühnten Berg Diable bildet, der ihr ganz angehört Der grösste Theildes Küsten-Gebirges, von Monterey bis Santa Barbara ist such you ibr gobildet: dann findet man sie von San Pedro bis in die Umgegend von San Diego, und sie bildet einen Theil der Kliste von Nieder-Californien, besonders beim Can San Bartholomeo. An dem östlichen Abhang der eigentlichen Sierra Nevada findet man einen weissen und rothen sehr mächtigen Puddingstein, der der Miocen-Periode augebärt. Endlich hat man Tertiärgebilde in der Umgegend der Mitodane des Flusses Colorado in dem Golf von Californien, und wenn man denselben bis gegen den Fluss Mohave hinanf steigt, ferner and mehreren Pankten des Laufes des William's Fork und bei Preuss See in dem Lande der Mormonen.

## QUATERNÂRE FORMATION.

Die quaternitre oder Dibyial-Formation überdeckt die Gebilde der anderen Formationen auf fast dem ganzen Flächenraum des östlichen und westlichen Gebietes: nur in dem Centralgebiete oder dem der Rocky Mountains ist das Diluvium wenig entwickelt und findet sich nur in dem Grunde der Thäler vertheilt. In Folge dieser geographischen Vertheilung ist es nicht möglich, diese Formation auf der Karte zu coloriren; man müsste eine besondere Karte der Diluvialgehilde aufstellen, nur davon eine wahre und genaue Vorstellung zu geben. Auf der ganzen Küstenlinie, welche sich von der Mündung des Hadson-Flusses bei New-York bis zur Mandang des Rio Grande del Norte in den Meerbusen von Mexico erstreckt, trifft man alte gehobene Gestade an, die 150 Fuss über dem jetzigen Niveau des Meeres liegen und die in Saud- und Thonlagern Muscheln im fossilen Zustande enthalten, welche nit denen, die jetzt in dem Meere leben, identisch sind. Eben so, wenn man die Flüsse, wie z. B. den Mississippi, Arkansus, Missouri, Ohio, den Rio Grande del Norte, den Rio Pecos, den St. Lorenzstrom etc. hinauf steigt, findet man in den steilen Uferrändern, die sie begrenzen, in einer Höhe von 50 und 150 Fuss über ihrem jetzigen Wasserspiegel, Sandlager, die Unio, Anodon, Helix, Planorbis, Papa etc. enthalten, alle Arten angehörig, die sich von denen, die jetzt in dem Bette dieser Flüsse wohnen, nicht unterscheiden. Man findet auch in diesem Thon und Sand der Diluvial-Periode zahlreiche Gebeine von Sängethieren, als z. B.: Bison antiquus, Equus Americanus, Tapirus Americanus, Elephus Americanus, Mastodon giyanteus, Megatherium mirubile, Megalonic Jeffersonii und Mybodon Harlani.

In den Gegenden nördlich vom 41. Grade der Breite überdecken die Sand- und Thon-Diluvialgebilde eine Drift-Formation, erratische Blöcke und politre und gestreißte Felsen, die auch derselben Epoche angehören. Jene Formation, die von Agassiz mit dem Namen Eis-Formation belegt worden ist, wegen des Authelis, den das Eis bei dem Transport der Stoffe, die sie ausmachen, gespielt hat, ist ausserordentlich entwickelt; sie überdeckt das ganze Land und hat manehmal 400 bis 800 Fins Dicke.

In Californien und in Oregon ist der Drift sehr entwickelt; er bedeckt dort alles Gestein der Thäler der Sierra Nevada und des Küsten-Gebirges, und in seinem Schoosse finden sich die reichen Gold-Depots des amerikanischen El Dorado. Ferner trifft man auf fast allen Punkten der Küsten des Stillen Oceans alte gehobene Gestade an, 60 und 100 Fuss über dem jetzigen Niveau des Meeres.

#### NEUERE GEBILDE.

Die heutigen Bildungen gehen in Nord-Amerika nach einem seht grossen Maassatabe vor sich. Die gauze, den südlichen Theil von Florida bildende Halbinsel ist ganz aus Korallen entstanden, die fortleben und die Korallen-Riffe von Florida bilden. Der berühnte Lonis Agassiz, dessen Forschungen und Name heute beiden Welten angehören, ist der Erste, der diese gegenwärtige Formation Florida's nachgewiesen und beschrichen hat; er hat Schritt vor Schritt die lundertjährigen Fortschritte der Korallen bezeichutet nud gezeigt, wie diese thätigen und zahllosen Bauarbeiter des Oceans ihre Arbeiten aufführen, und so zu Urhebern der Entstelung jener zahllosen Inseh werden, die unter den Namen: Key-, Mangroves-Inseln und Everglades des festen Landes von Florida bekannt sind.

Der Mississippi-Flass setzt von seiner Vereinigung mit den Ohio an auf seinen Ufern zur Zeit der jährlichen Übersehwenmungen eine grosse Menge Schlamm und Debris aller Art ab; überdiess bildet er bei seiner Mindung ein unermessliches Delta. Jedes Jahr rückt, dieses Delta weiter vor in dem Golf von Mexico, und die jetzigen Küsten dieses Golfes vom See Pontchartain an bis zur Mündung des Rio Grande verdanken den gegenwärtigen Anselwemmungen der Plüsse, welche sich in ihn ergiessen, ihre Entstehung. Der Rio Colorado von Californien bildet auch ein Delta bei Rio Colorado von Californien bildet auch ein Delta bei seiner Mündung, und ausserdem entstehen Sanddunen in der Californischen Wüste und erheben sieh in der Gegend des Mohave-Flusses bis gegen die Gipfel der Gebirge, die 5000 und 6000 Fuss Höhe über dem Niveau des Meeres haben.

#### ERUPTIVES UND METAMORPHISCHES GESTEIN.

Das krystallinische, vulkanische und metamorphische Gestein ninmt weuigstens den dritten Theil der Vereinieten Staaten und der englischen Provinzen ein-Es bildet fast sämmtliche Centralpunkte der Gebirge. bestimmt das Relief des Landes und theilt die verschiedenen hydrographischen Becken. Ich habe dieses Gestein in drei grosse Gruppen getheilt, die auf der geologischen Karte durch drei verschiedene Farben unterschieden sind. Die erste Gruppe umfasst die Granite, Syenite, Porphyre, Gneiss, Micasehisten, Schiefer etc. Dieses Gestein bildet die ganze Südküste von Labrador. die Lawrentine-Gebirge, die Nordküste des Huron-Sees und den grössten Theil der Nordküste des Oberen Sees: sie setzen sich weiterhin durch den Rainv - See. den Wood-See und den See Winnipeg bis nach dem Kupferminen-Fluss in der Polargegend fort. Der östliche Theil und mehr als die Hälfte von Neufundland besteht aus granitischen Felsarten; eben so ist es mit der Insel Cap Breton und mit dem ganzen östlichen Theile von Nova-Scotia. Das Gebirge Notre Dame in dem Districte von Gaspé ist ein krystallinisches Gebilde, das ganz isolirt ist, eben so wie zwei oder drei andere, die sieh mehr im Süden befinden, in der Provinz Neu-Braunschweig und in dem Staate Maine. Wenn man im Norden des Staates New-York anfängt, bei dem Flusse Chaudière bei Quebec und zu Bangor in Maine, so hat man einen breiten Streifen vulkanischen und metamorphischen Gesteins, der fast alle Staaten von Neu-England, einen Theil von New-York, vou Neu-Jersey, von Maryland, von Pennsylvanien, Virginien, den beiden Carolina's, Georgien und Alabama umfasst. Dieser Streifen sehliesst das Grüne Gebirge, das Weisse Gebirge, die Gebirge von Berkshire und die Blauen Berge der Alleghanys ein. In der Gegend südlich vom Oberen See mid in Ober-Mississippi giebt es eine grosse sehr ausgedehnte Gebirgsmasse dieses Gesteins. Endlich im Westen des Mississippi, in den Prairien des Fernen Westens hat man funf von einander getrennte Massen, die alle von Westen nach Osten laufen und aus Granit bestehen. Die nördlichste von diesen funf Massen findet sich unweit der Stadt St. Louis am Missouri, eine andere geht hei Little Rock in Arkansas vorüber, die dritte befindet sich zwischen dem Fort Washita und dem Lande der Chactaws-Indianer, die vierte ist unter dem Namen Witschita-Gebirge bekannt, endlich die fünfte liegt im Norden der Stadt Frederickburg in Texas.

In den Rocky Mountains, 'der Sierra Jemez und der Sierra Madre ist das krystallinische Gestein wenig entwickelt; ee nimmt schmale Streifen ein, die zwischen 14 und 15 Meilen Breite variiren und von Zeit zu Zeit unterbrochen sind, indem sie dann von Sedimenten überdeckt sind. In der Sierra de Mogoyou nehmen sie einen viel bedeutwederen Raum ein und verbindeu sich ohne Unterbrechung mit deu krystallinischen Gestein, aus dem die ganze unermessliche Californische Wüste, das Grosse Bassin, die eigentliche Sierra Nevada, die Shasty-Berge, das Kusten-Gebirge und die Casaedne-Kette bestehen. Das Gebied des Sülfen Oceans besteht in mehr als zwei Drittheilen seiner Aussehnung ganz aus Grauft. Svenit und Pornbyr.

Die zweite Gruppe des krystallinischen Gesteins umfasst Trapp und Grünstein, die während des Niederschlags des neuen rothen Sandsteins erschienen sind und sich in flüssigem Zustande über die Schichten dieser Formation ausgebreitet haben, ohne grosse Störungen in den Lagerungen zu verursachen. Diese Trapps enthalten zahlreiche Gänge von gediegenem Kupfer, vermischt mit gediegenem Silber, sowie Kupfer-, Zink-, Blei- und andere Oxyde etc. Die berühmten Kupferminen des Oberen Sees sind geuau in diesem Gestein. Man findet diese Kupfer-Trappe auf den Magdalenen-Insein, auf der Nordküste der Bueht des Chalcurs, an beiden Ufern der Bucht von Fundy, in dem Thale des Connectiont-Flusses und in den Neu-Roth-Sandsteinthälern von Neu-Jersey. Die Pallisaden des Hudson-Flusses bei der Stadt New-York sind aus diesem Trapp gebildet, der daselbst eine Gestalt basaltischer Zerklüftung anninmt. Am Oberen See trifft man ihn vorzüglich auf der Insel Michipicoton, auf der Insel St. Ignace, auf dem Donner-Cap (Thunder-Cape), auf den Inseln du Paté und Royales, neben dem Fort William und an dem grossen Wasserfall, an der Nordseite des Secs; im Süden besteht der grösste Theil der Spitze Keewenaw und des Gebirges von Ontonagon aus Trapp und er findet sich wieder an dem Flusse St. Croix und an den Stromschnellen des Obern Mississippi. Die Schwarzen Berge, im Norden von Laramie Fort, sind daraus gebildet, so wie die Umgegend von Websteroder Kupferminen-Fort in Neu-Mexico.

Endlich umfasst die dritte Gruppe der Eruptions-Gesteine das vulkanische Gestein, das ausgebrannten oder noch in Thätigkeit befindlichen Vulkanen angehört. Man hat nicht einen einzigen Vulkan in dem ganzen östlichen Gebiet oder in dem des Atlantischen Occans gefunden; erst in dem Gebiet der Rocky Mountains trifft man sie wieder an. Sie bilden einen von Osten nach Westen gehenden Streifen; der erste ist das Raton-Gehirge bei den Quellen des Canadischen Flusses; dann giebt es einen andern bei den Cerrito, gwischen Santa Fé und Algodones; der Berg Taylor auf dem Wege nach Albuquerque bei dem Fort Défiance ist ein enormer ausgebrannter Vulkan, dessen Lava man in allen Richtungen um den Hauptkegel herum antrifft und die sich bis auf 30 Meilen Entfernung ausbreitet. Genau im Süden des Pueblo de Zuni giebt es zwei andere grosse Vulkane und die Sierra de San Francisco. im Norden der Sierra do Mogoyon, besteht ganz und gar aus 4 bis 5 grossen Vulkanen, von denen der eine besonders gigantische Proportionen hat, indem sein höchster Punkt mehr als 13,000 Fuss über dem Niveau des Meeres liegt. In der kleinen bassinartigen Vertiefung, in die der Mohavee-Fluss einmundet, und dann verschwindet, jenseit des Rio Colorado, giebt es auch 5 oder 6 zusammen gruppirte vulkanische Kegel.

Im Nordosten des grossen Salzsees, bei dem Fort Hall, hat man zwei grosse Vulkane, die die Namen: Three Butes und Three Tetons haben. Endlieh giebt es noch einen andern vulkanisehen Streifen, der von Suden usch Norden über die Sierra-Nevada-Linie läuf: Der eine von diesen Vulkanen ist in Nieder-Californien, der Stadt Guaynnas gegenüber, ein anderer ist in dem Thale des Rio Sacramento, wo er isolirte, unter dem Namen Butes bekannte Berge bildet. Weiter im Norden giebt es den Shasty Pik, der ein ehemaliger Vulkan ist, dann kommen in der Caseaden-Kette die Berge Hood, St. Helen, Rainier und Baker. Die drei letzteren sind noch in Thätigkeit, und der Berg Baker besonders ergiesst noch ziemlich häufig grosse Lava-

[Jules Marcon, Salins (Jura), Juli 1855.]

# PHYSIKALISCH-GEOGRAPHISCHE SKIZZE VOM HERZOGTHUM COBURG.

Von Major A. W. Fils.

(Nobst Karte, s. Taf. 16.)

1. Die Lage und Gestalt des Landes, - Das Herzogthum hat in seiner Längenrichtung eine ganz parallele Lage zmn Thüringer Walde, also von SO, nach NW., im Abstande seiner äussersten Enden von 914 Standen (bei Häusles und Rossfeld). Seine Breite wechselt; im ersten SO.-Drittel beträgt sie 21/1 Stunden (Fürth, Frohubach), in der grössten senkrechten oder Queraxe (Neustadt, Rossach) 6 Stunden, im NW, oder letzten Drittel (Rottenbach, Sulzfeld) 3 1/2 Stunden. Das Kreuz, was die beiden genannten Axen zusammen bilden, bezeichnet auch zugleich genan die Lage der Städte im Lande: im Centrum die Residenz mit ihrer reizenden Umgebrug; davon liegt im NW. Rodach, im NO. Nenstadt, SO, Sonnefeld, im SW, Rossach; endlich liegt Meeder von Coburg 13/1 St. NW. als Sontien nahe bei der Hand. (S. Nr. 1. Tafel 16.)

11. Das Fluss-System ist nicht minder einfach. An Stadt Rodach geht die Rodach, welche hier von NW. (bei Rossfeld) in das Land tritt, vorüber, und verlässt das Herzogthum von da in südlicher Richtung bei Niederndorf. Im Norden von Coburg tritt die Itz bei Schönstädt in das Land und nimmt, auf 3/4 der Entfernung bis Coburg, die Röden bei Oslau am linken Ufer auf. Die letztere kommt im N. von Neustadt in das Herzogthum und geht an der zuletzt genmmten Stadt vorüber bis Oslau. Die Itz geht von Coburg zuerst auf 2/3 der ganzen übrigen Länge gerade nach Saden (bis Unterfallbach), dann wendet sie sich mit den andern 3,5 in SW. Richtung bis an die Schleifhanermühle 1/2 St. naterhalb Rossach an der Landesgreuze. Dieser Hauptfluss des Landes hat bei seinem Eintritt in das Laud zwischen Almershausen und Schönstädt eine absolute Höhe von 1083 Fuss und bei seinem Austritt in das Königreich Bayern S28 Fuss; das Gesammtgefälle beträgt demnach zwischen den beiden genannten Punkten 255 Fuss, diess giebt für die Meile ein Durchschnittsgefälle von 64 Fuss. - Die Lauter tritt genau im N. von Coburg in das Herzogtham und fällt bei dieser Stadt in die Itz, nachdem sie kurz vorher die Sulz und Meeder auf dem rechten Ufer aufgenommen hat. Bei Niederfullbach fällt auf dem linken Ufer der Fällbach, von Gurnstadt kommend, in die Itz. - Durch Sonnefeld geht ein kleines Wasser nach Süden der Grenze zu. - Die Steinach berührt die

Landesgrenze im Osten des Herzogthums. - 1/4 Stunden von Sonnefeld südlich fliesst der Main in Baiern aut Coburgischen vorüber, dem alle Gewässer des Landes zufliessen. (S. Nr. 2. Tafel 16.)

III. Der Boden oder die Oberflächenbildung. -Hier tritt dasselbe parallele Streichen der Höhen zum Thüringer Walde auf, auch das senkrechte Durchbrechen derselben durch die Gewässer, wie diess auf der Nordseite desselben im Innern Thüringens ebenfalls zu finden ist. Wir unterscheiden im Herzogthum folgende zwei Hauptketten:

1) Den nördlichen Zug. Dieser wird auf seiner NO. Seite begrenzt durch das Längenthal von Hildburghansen, Eisfeld, Schalkan und Meilschnitz, und auf der SW. Seite von den Örtern Rodach. Meeder und Mönchröden. Zwischen Schalkau und Eisfeld steht dieser Höhenzug bei dem Dorfe Heid durch eine Wasserscheide mit dem Thüringer Walde in Verbindung. Seine westliche Fortsetzung in das Meiningische bezeichnet die Wasserscheide zwischen dem Main und der Werra

- weiter fort. Durchbrochen wird dieser nördliche Höbenzug a) durch die Lauter bei Tremersdorf bis Oberlauter: b) durch die Itz bei Schönstadt bis Oberwohlsbach.
- 2) Der zweite oder sädliche Höhenzug kommt von den letzten S. Abfüllen des Thüringer Waldes zwischen Kronach und Neuhans und geht parallel mit dem vorigen, also nach NW. An seinem NO. Fuss liegen Burgstall, Plessen, Mönchröden, Coburg und Rodach. Der Rücken des Zuges liegt dem steilern Nordabhange ganz nahe und verflacht sich auf der Südseite nach und nach bis an den Main; wie überhaupt unsere Höhenzüge das charakteristische Merkmal tragen, dass sie stets einen sehr merklich grössern Steilabfall nach NO, haben, als anf der entgegengesetzten Seite.

Durchbrochen wird dieser südliche Zng:

- a) durch die Steinach bei Hassenberg bis Lentendorf;
- b) durch die Itz bei Coburg, Rossach etc.; c) durch die Rodach bei Bilmuthshansen, Ummer-
- stadt etc.: d) durch die Kreek bei Völkershausen und Heldburg
- im Meiningischen.

Beide Höhenzüge bilden swischen sich im Herzogthum ein Hauptlängenthal; von Streufdorf kommend, folgt es der Richtung über Rodach, Meeder, Oslan bis Mönchröden, wo es sich durch einen Engpass mit dem grossen Neustätter Kessel verbindet. Dieser letztere wird von dem SW. Fuss des Thüringer Waldes und dem Ostrande des N. Böheuzugs, so wie vom NO. Fuss des Zuges ad 2, gebildet; die äussern Gernzeu dieses Kessels bilden etwa folgende Orte: Sonneberg, Neuhaus, Rotheul, Liebau, Kemmaten, Ketschdorf und Meilschnitz. Derselbe hat zwei Ausgangsmündungen, bei Mönchröden und bei Hassenberg. In ihm liegt der ganzt isolirte Mupperg bei Neustadt an der Heide mit 1577 Fuss absoluter Höhe, oder mit einer Überhöhung von 568 Fuss über der Röden an seinem Westfuss. Er besteht ganz aus buntem Sandstein. — Die nittlere Erhebung des gedachten Längenthals beträgt gegen 1000 Fuss, die des Neustädter Kessels 1100 Fuss.

Es ist nicht zu bezweifeln, dass einst dieser grosse Kossel, sowie auch Theile des genannten Längenthals mit Wasser erfüllt und nicht unbedeutende Seen gebildet haben werden, in deuen sich, und namentlich dieht vor den endlich errungenen Durebbrüchen (Dorf Mupperg, Glend etc.) als an den tiefsten Punkten der Kessel, das Material zur Torblüdung angesammelt hat, so dass der Torf, wenn auch nicht von besonders guter Qualität, dort heute noch gestochen wird.

Durch den Durchluruch der verschiedenen Gewässer quer durch die beiden Höhenzüge haben sich auch verschiedene Wasserscheiden gebildet, die auf der beigegebenen Karte leicht zu finden sind. So geht die zwisehen der Steinach und der Röden vom Thitringer Walde über den Mupperg nach der Gruppe zwischen Coburg und Gestungshausen; die Wasserscheide vom Laugenberge im nördlichen Zuge, über den Fuchsberg nach dem sudlichen zwischen Coburg und Ummerstadt.

Die höchsten Punkte des ganzen Herzogthums liegen im N. Hauptzuge, wie es auch der allgemeine Fall vom Thüringer Walde gegen den Main hin erwarten liess: der Herbartswinder-Berg . 1623 Par. F. \*)

der Eggenschlag bei Rottenbach . 1622 die Sennigshöhe bei Mirsdorf . . . 1610

Die letztere Kuppe ist angleich der höchste Punkt des Langenberges, oder der Langenberge, wie dort gesagt wird. — Dieser Höhenzug erreicht beim Austritt in das Meiningische, und zwar im Massenhäuser Holze, eime Höhe von 1459 Fuss. — In denselben Zuge sind in der Gruppe zwischen der Itz und der Lauter die biebesten Punkte:

| die Oslauterschrot an der grossen Werra 155      | 4  |
|--------------------------------------------------|----|
| der Herrnberg oder Hoheschwange 152              | 4  |
| der höchste Punkt in der Gruppe zwischen der It  | tz |
| und der Röden ist die Müss im Brüxer For-        | st |
| mit                                              | 39 |
| Die relativo Höhe des nördlichen Höhenzuges, ode | er |
| gegen die Itz im Durchbruch, wird demnach gege   | n  |
| 500' betragen.                                   |    |
| T. I will IT                                     |    |

In dem südlichen Hauptzuge finden sich als benerkenswerthe Punkte:

| merk | enswerthe Punkte:                     |         |
|------|---------------------------------------|---------|
|      | zwischen den Kreek und der Rodach:    | Par. P. |
|      | der Fritzenkopf                       | 1281    |
|      | der St. Georgsberg                    | 1266    |
|      | der Hohenstein                        | 1218    |
|      | die relative Höhe (gegen die nächsten |         |
|      | Gewässer Kreek und Rodach) wird daher |         |
|      | sein circa                            | 400     |
| b)   | zwischen der Rodach und der Itz:      |         |
|      | der Hirseh                            | 1230    |
|      | die Chaussee im Thiergarten           | 1231    |
|      | Kesselberg                            | 1200    |
|      | daher relative Höhe (gegen die Itz)   | 330     |
| c)   | zwischen der Itz und der Steinach:    |         |
| ,    | Festung Coburg und der Bastei         | 1430    |
|      | Pausenberg                            | 1400    |
|      | Höhe bei Klein-Garnstadt              | 1304    |
|      | Plestner Spitzberg                    | 1470    |
|      | die Hall                              | 1369    |
|      | daher relative Höhe (gegen die Itz)   | 2000    |
|      |                                       |         |

circa . 500
Bei dieser Berggruppe (ad c.) bleibt noch zu bemerken, dass sich deren Oberfläche mehr zum Plateau
ausdehnt und dass auf dessen N. und NO. Rande von
Mönchröden über Plesten bis Gestungshausen, durch
eine Reihe scharf markirter Berge aus Muschelkalk
bestehend, gararit ist, gleichsam als äussere vorgeschobene Sieherheitsposten, deren Höhe in der Regel die
des Plateaus übersteigt. Diese seharf hervortretenden,
wie aneinander gereihten Berge, sind von Westen au
folgende: der Kulm, Weinberg, Kemmatenberg, Stiefvater, Birkigtberg, Horberberg, Fürtherberg, Plestner
Spitzberg, Hassenberger-Berg, Weinberg und die Hall;
die letztern beiden sind speciell als treue Wachtposten
N. und S. von Gestungshausen aufgesetha.

d) Auf dem rechten Ufer der Steinach:
Hohetanne bei Häusles . 1588
auf der Ebene . 1528
Fuchsberg . 1383
daher relative Höhe (gegen die Steinach) . 600

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Der tiefste Punkt im Herzogthum (die Nassach bei Unterbellingen) beträgt 693 Fuss; demnach hat das ganze Land einen Höben-Unterschied in sich von 930 Fuss.

Hicraus würden endlich folgende mittlere Höhen der Kümme anzunehmen sein:

Diess wirde ein Abriss über die Gestalt des Bodens im grossen Ganzen sein, dem das zugefügte Kärtchen noch zur anschaulichen Erläuterung dienen soll.
Es ist nach und nach entstanden, weil ich für mich
selbet das Bedürfniss fühlte, aus den speciellen Messresultaten heraus zu einem Totalbilde des Ganzen mit
bestimmten Dimensionen zu gelangen. Auch bezweifele
ich nicht, dass es in höhern Klassen der Schulen nützlich sein würde, die obige Proportionslehre von dem
Bilde des Landes praktisch zu üben und bis in grössere
Details weiter auszudehnen; überhaupt auch auf andere
Fälle auzuweuden. Denn bei Annahme von zweckmissig gewählten Normallinien lassen sich die Details
leicht anschliessen, und so der rechten Anschauung und
dem Gedächtniss am besten zu Hülfe kommen.

IV. Flückeninhalt, Einzehnerzahl und Wald.— Abgesehen von allen geographischen Handblichern, in denen sehr verschiedene Angaben über den Flächeninhalt des Herzeighums gegeben, führe ich nur drei verläsliche darüber an, die auf wirklichen Messungen beruhen. Es beträgt der Flächeninhalt Coburgs in geogr. Quadrat-Mellen:

- nach Engelhardt's "Flächenraum der einzelnen Staaten auf der Erde" (Berlin) . . 10,63 g. Q.-M.
- 2) nach den "Mittheilungen von F. Hock", Coburg 1854, Seite 4\*) . 9,90
- 3) Nach meiner Berechnung, welcher die Perthesische Karte zum Grunde gelegt, ist
- a) die Hauptmasse . . . 9,111 b) das Amt Königsberg . . 0,802
- Diess giebt ein Mittel von . . . . 10,21 g. Q.-M.

Nach den Angaben des F. Hock, übereinstimmend mit dem Adress-Handbuelt von 1854, enthält das ganze Herzogthum 44,456 Einwohner nud 56,119,953 Preussische Morgen Wald. Es beträgt daher der Waldbestand nach den Berechnungen desselben Verfassers (Seite 6) 25, pr. Ct., also den vierten Theil des ganzen Flächenraums, oder 1,25 Prenssische Morgen pro Kopf der Einwohner. Von den andern Dreivierteln des Landes ist wieder verhältnissanissig mehr Wiesen- als Ackerland vorhanden. Dieser letztere Unstand veranlasst, dass in Franken durchweg die Viebzucht sehr ausgedehnt und der Viehhandel bereits eine sonst nie gekannte Verbreitung gefunden hat. — In Nassau kommt auf den Kopf der Bevölkerung 1,42 Preussische Morgen Waldland, in Baiern 1,41. In Preussen kommen bei 5103g<sub>12</sub> geogr. Quadrat-Mellen Gesamnt-Flächenraum

18,13 pr. Ct. auf Waldungen und 7,12 P. Wiesen.

Mögen die vorstehenden Zeilen Manchen auregen, ein Land näher kennen zu lernen wie ich, das eine so reiche Abwechselung von Naturschönheiten hesitzt und so viel Ausbeute für Geist und Herz zewährt.

#### APPENDIX:

# HÖHE DER STÄDTE, MARKTFLECKEN UND KIRCH-DÖRFER

| IM HERZOGTHUM COBURG, Blan ther Mostrin D                         |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Ahlstadt, Dorf (Rodach 1), an der Kirche                          | 1368 |
| Ottowind, Dorf (Rodach), an der Kirche                            | 1343 |
| Rottenbach, Dorf (Rodach), am Wirthshause nahe der Kirche,        |      |
| Mittel aus drei Beobachtungen                                     | 1317 |
| Grattstadt, Dorf (Rodaeb), Mitte des Dorfes                       | 1295 |
| Weissenbrunn, Dorf (Coburg), Strasse vor der Kirche               | 1190 |
| Gr. Garnstadt, Dorf (Sonnefeld), oberstes Haus                    | 1163 |
| Neukirchen, Dorf (Coburg), an der steinernen Brücke               | 1106 |
| Fechheim, Dorf (Neustadt), im Hofe des Wirthshauses               | 1091 |
| Scheuerfeld, Dorf (Coburg), Fuss der Kirche                       | 1086 |
| Watzendorf, Dorf (Coburg), am Teiche, S' tiefer als der Fuss      |      |
| der Kirche                                                        | 1078 |
| Öttingshausen, Dorf (Rodach), am Hause Nr. 23                     | 1077 |
| Heldritt, Dorf (Rodach), Fuss der Kirche                          | 1070 |
| Coburg, Stadt (Coburg), das höchste Haus der Stadt, bele-         |      |
| gen vor dem Steinthore, Nr. 742                                   | 1055 |
| Gestungshausen, Marktflecken (Sonnefeld), Schwelle d. Kirche      | 1050 |
| Neustadt, Stadt (Neustadt), Pflaster vor dem Gasthof zum          |      |
| weissen Schwan                                                    | 1043 |
| Aborn, Dorf (Coburg), am obern Teiche                             | 1023 |
| Meeder, Flecken (Rodach), Pflaster vor d. GemWirthshaus           | 1005 |
| Beuerfeld, Dorf (Coburg), am Hause Nr. 11                         | 996  |
| Gauerstedt, Dorf (Rodach), am Hause Nr. 46                        | 977  |
| Grub am Forst, Dorf (Coburg), Gasthof zu den 3 Kronen .           | 977  |
| Neuses, Dorf (Coburg), 11' über dem Wasserspiegel der Lau-        |      |
| ter an der Brücke                                                 | 975  |
| Unterlanter, Dorf (Coburg), 5' über der Lauter unterhalb d. Mühle | 974  |
| Einberg, Dorf (Neustadt), Fuss der Kirche                         | 972  |
| Münchröden, Dorf (Nenstadt), der Damm am Teiche und bei           |      |
| der Mühle, 7 über dem Teiche                                      | 971  |

Die in ( ) gesetzten Namen bezeichnen die Justizamts Bezirke, in denen die Orte liegen.

<sup>\*)</sup> Die Summe aller fünf Ämter (3<sub>(2)</sub>—2<sub>(n)</sub>—1<sub>(1)</sub>—1<sub>(n)</sub>—0<sub>(n)</sub>) ist dort angegeben zu 10<sub>(1)</sub> Quadrat-Meilen; richtig zusammen gezogen ist sie aber nur 9<sub>(n)</sub>.

|                                                      | Mee  |     | Pe | dem D. |
|------------------------------------------------------|------|-----|----|--------|
| Rodach, Stadt (Rodach), Pflaster des Markts          |      |     |    | 966    |
| Breitenau, Dorf (Rodach), Haus Nr. 20                |      |     |    | 960    |
| Ebersdorf am Forste, Dorf (Neustadt), Wirthshaus .   |      |     |    | 959    |
| Hofstetten, Flecken (Sonnefeld), Pflaster vor dem i  | Gas  | the | of |        |
| zum Bären 1)                                         |      |     |    | 958    |
| Elsa, Dorf (Rodach), Haus Nr. 47                     |      |     |    | 957    |
| seidmannsdorf, Dorf (Coburg), Fuss der Kirche        |      |     |    | 954    |
| Rossfeld, Dorf (Rodach), östlicher Ausgang           |      |     |    | 949    |
| Wiesenfeld, Dorf (Rodach), die Chaussee an der Brück | te 1 | iah | e  |        |
| am Südl. Eingange                                    |      |     |    | 947    |
| Waidhausen, Dorf (Sonnefeld), vor der Kirche         |      |     |    | 945    |
| Coburg, Stadt (Cohurg), Barometer Nullpunkt des Hi   | m.   | Di  | г. |        |
| Dr. Eberhard im Hause Nr. 82 am Markt, Mit           | ttel | at  | 28 |        |
| 117 Beohachtungen gegen Arnstadt berechnet           | 1)   |     |    | 941.   |
| Weitramsdorf, Dorf (Cohurg), am obern Wirthshause    |      |     |    | 935    |
|                                                      |      |     |    |        |

| Nithe über -<br>Moere in Pa                                  | . Yuse |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Grosswalbur, Dorf (Rodach), am Hanse Nr. 17                  | 935    |
| Sonnefeld, Amtasitz (Sonnefeld), Chausse am Hause Nr. 1      | 933    |
| Oeslau, Dorf (Neustadt), die Thalsohle und 4' fiber dem Was- |        |
| serspiegel der Röden                                         | 925    |
| Scherneck, Dorf (Coburg), Hans Nr. 57                        | 907    |
| Coburg, Stadt (Coburg), die Thalsohle der Itz                | 898    |
| Untersiemau, Dorf (Coburg), Fuss der Kirche                  | 895    |
| Rossach, Flecken (Coburg), Thalsohle an der Itzbrücke        | 835    |
| IM JUSTIZAMTS-BEZIRK KÖNIGSBERG *).                          |        |
| Kösslau, Dorf, Chaussee vor dem Gasthause                    | 1188   |
| Altershausen, Dorf, Fuss der Kirche                          | 912    |
| Königsberg, Stadt, Gasthof zum Stern, eine Treppe hoch .     | 884    |
| Dörfles, Dorf, Chaussee am Wirthshaus zu den 3 Kronen        | 881    |
| Unterhellingen. Dorf. vor der Kirche                         | 731    |

# GEOGRAPHISCHE NOTIZEN.

Zur Botonischen Geographie und Orographie von Central-.lsien. - Alexander von Hamboldt hat bekanntlich die erste, die umfassendste und gediegenste Darstellung der Geographie Central - Asiens gegeben, indem er aus einem Chaos der scheinbar widersprechendsten, verwickeltsten und unsichersten Angaben eine klure und positive Anschauung von dem Bau und der physikalischen Configuration dieses grossartigsten Orographischen Systems der ganzen Erde aufgestellt, und so den Grundstein zu allen nachfolgenden Forschungen und Arbeiten gelegt hat: diese letztern bilden entweder als neueres Material, oder als specielle Erganzungen gleichsum die einzelnen Bausteine, die das v. Humboldt'sche Gebaude mehr und mehr ausfüllen und consolidiren. Einen solchen Beitrag bietet die Reise des leider zu fruh verstorbenen Alexander Lehmann's nach Buchara und Samarkand während der Jahre 1811 und 1842, deren botanische und physikalisch - geographische Ergebnisse von Prof. A. Grischach in dem neuesten seiner sehr schatzbaren Jahresberichte 1), nach den Angaben von Helmersen 6) und Bunge 6) bearbeitet und zusammengestellt worden sind. Die orographisch wichtigsten Ergebnisse der Lehmann'schen Reise bestehen in Durlegung und Erforschung 7) einer das herrliche Thal des Sarafschan im Suden einschliessenden Gebirgskette, welche Herrn v. Humboldt bei Bearbeitung seines berühmten Werkes -Central - Asiennoch nicht vorlagen, weshalb es nicht unangemessen sein dürfte, dem von Grieschach gegebenen résumé unter den Notizen der «Geographischen Mittheilungen« einen Platz einzuraumen. Wir geben daher den folgenden Auszug wie er uns im Original vorliegt.

Aus dem Itinerar des Reisenden (Alexander Lehmann) ergiebt sich, dass die Steppe im Osten des Aralsees, das Gebiet des untern Jaxartes (Sir-Daria) bis zum Sarafschan, dem bei Bokhara vorüberfliessenden, zwischen jenem und dem Oxus (Amu - Daria) eingeschalteten Strome, also etwa zwischen 476 und 400 N. Br. zuerst im Sommer 1841 (Ende Juni bis An-(ang August) und zum zweiten Male auf der Ruckreise im Frühling 1842 (Anfang April bis Mitte Mai) untersucht worden Von Norden nach Suden lassen sieh auf diesem Wege folgende Abschnitte unterscheiden : Wuste Karakum am nordöstlischen Gestade des Aralsees; Thalwege des Jaxartes, von denen der nordlichste ietzt den grossen Strom allein aufgenommen hat, ohne auf russischem Gebiete eine Kultur-Oase zu erzeugen; Wüste Kisilkum; nordwestliebe Ausläufer des Gebirges von Bokhara; Lehmsteppe von Bokhara; endlich durch Canalisation gesicherte Kulturffache längs des Sarafschan.

Die Sandwüste Karakum, d. h. schwarzer Sand, verdankt diese Bezeichnung Bildungen von Flugsand, die jedoch mit durrem Lehmboden und salzigen Morästen abwechseln, und in pflanzengeographischer Bedeutung des Worts kann hier so wenig, wie in den spater durchreisten Landstrecken, von ciner wirklichen Wuste, d. h. einer pflanzenlosen Einöde, sondern nur von Steppenformationen die Rede sein. Der fur die Anordnung der Pflanzen unwesentliche Umstand, ob trinkbares Quellwasser in einer Gegend vorhanden ist oder nicht. scheint iu diesen Landschaften dem Sprachgebrauche, der Steppen and Wüsten unterscheidet, zu Grunde zu liegen, Auch der lose Flugsand des Karakum hat seine Vegetation, die durch zwei Leguminosensträucher, Ammodendron (A. Sieversii var. Bg) und Eremosparton (E. aphyllum F. M.) charakterisirt wird. Der Lehmboden, der salzhaltig ist, erzeugt eine zweite Pflanzenformation, die der Chenopodiaceen. welche hier, wie anf der Westseite des Aralsees, besonders durch den Saxaul (Haloxylon Ammodendron Bg.) bezeichnet werden, der auf der "ganzen, unabsehbaren Steppe zerstreute" Gestrauche bildet und dessen Nordgrenze Lehmann am Irgis

<sup>9</sup> Hier fand ich das beste und angenehmste Quartier im genace Landa; diesan Gaubet wellts ich daber hiermit jedem Reisenden euspfahlen heben, Phr. Dr. Erberhard tibell mit eben unterna 3, Juli 1885 folgende erfreuliche Notzu mit "leb hoffe nun, dass das Resultat meiner 17jährigen Barennier-Bereichtungen einer Höher Hir Colourg gaben wirt, die zu niher Annahme.

nicht viel altweicht. Das Am Königsberg liegt als besondere Parcelle fm Slidwest von der Co-burger Hauptmasse des Landes und gans von Königreich Baiern alego-burger Hauptmasse des Landes und gans von Königreich Baiern alego-

<sup>&</sup>quot;Bericht über die Leistengen in der geographischen und systematischen Bo-tank während des Jahres 1852. Berlin 1852.

name warreng ure Jabres 1892. Berlin 1835. Beiträge zur Kenntnisa des Russlechen Reiches, berausgegeben von Baer und Beimeren. Bd. 17, 1852.

Bildingere. Bd. 12, 1802.

Mad., das award engage de Yard. de N. Pelershorg, 1837
Mad., das award engage de Yard. de N. Pelershorg, 1837
Mad., das award engagen, bettaten de fastelliek Lebenan nel siten Begietely) and Galer,
associajen, bettaten de fastelliek Lebenan nel siten Begietely) and Galer,
da sociaj das "eineschellike elebende, ja ven gebilden Berofern von
availtereinnier Semakand, mit seinen prachtvellen Beiselenkollen, soci varillereinnier Semakand, mit seinen prachtvellen Beiselenkollen, soci varillereinnier Semakand, mit seinen prachtvellen Beiselenkollen, social varillereinnier Semakand, social seine Semakand, social der Semakand, social seine Semakand, varillereinnier Semakand, social seine Semakand, social seine Semakand, seuten es Mat zum Finner End hund". N. Base end Heberman, Buildige an Katantho des Randelsen Reichen J., Bandelsen S. Per

feststellte. Mit diesem sonderbaren Holzgewachse wachst eine Umbellifere in Gemeinschaft, welche die Kirghisen Ilan nanaten und die Lehmann als Ferula Asa foetida bezeichnet, die iedoch von Bunge zweifelhaft zu F. persien W. gezogen wird. Staterhin, sudlich von Jaxartes, fand Lehmann eine andere, 4' holie Umbellifere, deren gelben Bluthen er einen starken Geruch nach Asa foetida zuschreibt und die er Ferula persica nennt: unter dieser Bezeichnung seheint er indessen, nach Bunge's Bestimmungen, zwei verwandte Gewächse zusammengefasst zu haben, nämlich Dorema ammonincum und Scorodosma fortidum Bg.

Das Gestade des Aralsees ist hier, chenso wie an der Mündung des Oxus, mit Schilfrohr (Arundo Phragmites) weithin bewachsen. Dieses Gewachs, welches in gleich allgemeiner Verbreitung auch die Mundungsgebiete der Wolga und der Donau bekleidet, gehört daher zu den über grosse Raume geselligsten Pflanzenformen. Auch das Ufer des Jaxartes ist mit diesem Rohr umsaumt, aber dasselbe wechselt hier mit einer, auch in der lenseitigen Steppe baufigen, hochwuchsigen Stipacce, der Lasingrostis splendens, aus welcher die Kirghisen, die sie Tschi nennen, ihre zierlichen Strohmatten fleekten. - Die ubrigen Formationen im Delta des Jaxartes, we im Julius bei 28° R. Luftwarme der Boden sich zu 370 erhitzte, sind ausser dem Saxaul, der hier bis 14' both wachst, auf den Flugsundhügeln "anmuthige Waldchen" von Tamarix (T. Pallasii und T. leptostachya Bg ), Gebusche von Calligonum (z. B. C. Pallasia) und um Ufer des Aral reichliche Halophyten (z. B. Haloenemum strobilaecum, Kalidium srabicum, Statice caspia und suffraticosa).

Die Wüste Kisilkum, d. h. rother Sand, ist ein Sandmeer von braunrother Farbe, im geringsten Durchmesser mehr als 40 geogr, Meilen messend, "dessen Flugsundhugel, den Wogen des emporten Oceans vergleichbar, wie diese durch Sturme aufgethurmt werden", Lichtes Gesträuch, bisweilen 10-12' bock, bedeckt diese Higel: Saxaul, Calligonum, Tumarix, Convolvulus fruticosus und mehrere Astragali, von denen einer 10' hoch wird (A. arboresceus Bg., der jedoch auf der Etikette nur als frutex orgyalis bezeichnet wird, A. unifoliolatus Bg. and A. turbinatus Bg., die beiden ersteren aus der Gruppe der Hypoglottidei, der letztere ein Alopecuroideus, wahrend die Traganthstraucher diesen Steppen durchaus zu fehlen scheinen und erst im Gebirge von Bokhara, am oberen Sarafschau, vertreten sind). Fast das einzige Gras des Kisilkum und die einzige Nahrung der Pferde, ist die Aristida pennata, die aber daselbst sehr haufig ist und grosse Rasen bildet.

Diese reine Sandbildung grenzt im Suden, da wo die letzten Auslaufer des Gebirges, als kahle, schroffe Grunitfelsen sich plotzlich, jedoch hier wohl nicht über 1000", aus dem Tieflande erheben, an die Lehmsteppe von Bokhara, die den ubrigen Raum bis zum Sarafschan ausfullt, aber noch mehrfach durch einzelne Bergzüge von Thonschiefern und plutonischen Gesteinen unterbrochen wird. Die Lehmsteppe erschien dem Reisenden noch öder, als Kisiikum, ein Wechsel von käldem Lehm mit Salzmoor und oft ohne alle Vegetation, wobei die Wurme bis zu 350 R. im Schatten stieg.

In der Nahe des 40sten Parallels breitete sich dann plotzlich die schone Kulturfläche des Sarafschan aus, die genau so viel Raum der ursprünglichen Lehmsteppe abgewonnen hat, als durch die kunstliche Bewasserung mit fliessendem, sussen Wasser moglich ist. Der Ackerbau und die Baumkultur beruhen in diesem regenlosen Klima auf periodischen Überstauungen des Bodens, die nach berkommlichen und für

iedes Gewachs bestimmten Regeln mittelst der das Land in allen Richtungen durchschneidenden Kanale von der dieht gedrängten Bevölkerung auf das Sorgfaltigste bewirkt werden. Auf diese Weise bewassert man z. B. die Feigenbaume den gangen Sommer bindurch einmal wichentlich. Die Lehmmanera, welche die Baumwarten unschlieseen, scheinen bestimmt, das Wasser eine Zeit lang zuruckzuhalten, aber auch langs der Ackerfelder sind überall Paspeln, Ulmen, Weiden, Elacagnus, Moras and die verschiedensten Obsthämme angepflanzt, so dass der Anblick des Landes ein ahnlicher sein wird, wie in der Lombardei. Das Hauntgetreide ist Weizen. sodann Hirse (Sorghum vulgare): Reiskultur findet sich vorzijelich in der Nabe von Samarkand: das allgemeine Futtergewäche ist die Luzerne, deren Kraut in Folge wochentlich wiederholter Bewasserung, mannshoch aufschiesst und funfbis sechsmal im Jahre geschnitten werden kann. Die wichtigste Nahrungspflanze für die armeren Volksklassen ist die Melone, die, ebenfalls wöchentlich bewässert, ein trefflicheres Aroma erlangt, als dem Reisenden ie in anderen Landern vorkam. Sehr bedentend ist die Obstkultur und es werden fast alle Friichte des mittleren und südlichen Europa's, zum Theil in eigenthümlichen Spielarten, erzengt; doch mussen die Feigen - und Granat - Baume im Winter niedergebogen and gegen die Kälte durch Bedeckung geschutzt werden. Aprikosen und Pfirsiche gehören zu den allgemeinsten und trefflichsten Erzeugnissen des Landes. Auch findet Seidenzucht und Weinbau statt; die Rebe wird auf dem ebenen Felde gezogen and nur zweimal im Jahre bewassert : die Traube dient nicht zur Weinerzeugung, sondern wird theils als Frucht genossen, theils zur Bereitung von Sirup verwendet oder zu Rosinen eingetrocknet, aus denen man Traubenbranntwein bereitet.

Übersicht der Bodenerzeugnisse von Bokhara: Weizen (Kultyk), gesact im September, im Junius geerntet (zuweilen bis zum 40sten Korn), worauf als zweite Frucht die Mungobohne folgt, die in demselben Herbste geerntet wird, so dass als dritte Frucht nicht wieder Weizen, sondern Hirse eintritt, weil diese den Boden, wiewohl sie 6 bis 9 Fuss hoch wachst, doch nur drei Monate einnimmt: Gerste (Dschau), im Gebirge und auf schlechtem Boden, ebenfalls als Winterkorn im Herbste gesiet und im Mai geerntet; Hafer pur im Gebirge : Sorghum vulgare (Dschagari) : Reis (Berindsch): eigenthumlich ist die Dungung mit trockenen Artemisien, die zu diesem Zweeke aus der Steppe geholt werden und in dem überstauten Boden eingepflugt durch ibre Faulniss die Erdkrume bereichern; Mais (Dschuari Makka), selten gebaut; Ilirse (Tarik, persisch: Arsan), nicht naber charakterisirt, wahrscheinlich ist Panieum miliaceum gemeint: Luzerne = Medicago sativa (Junutschka, Dschuuntschka). - Melone (Charbusa), drei zu verschiedener Jahreszeit reifende Sorten und, da die Wintermelone sich im Winter schmackhaft erhalt, in jedem Monat in Übertluss: bei nachlässiger Bearbeitung des Bodens werden die McIonenfelder von Phelipaca indica beimgesucht, wodurch den Früchten Grosse and Sussickeit verloren geht: Wassermelone (Tarlow). chenfalls in grosser Menge gebaut; Gurke (Badring); Kurhiss (Kadu); Koloquinte (Baimdschan), als Gemuse benutzt; gelbe Rube (Ssabchi) : Rettig (Trub) : rothe Rube (Läbla) : weisse Rube (Schalgam): Kohl (Karam): Bobne = Phaseolus Mungo (Mosch); Erbse (Nuchud); Pflauze nubekannt, nach Lehmann vielleicht ein Lathyrus: Liuse (Adas), selten gebaut : Zwiebel (Pias) : Pflanze unbekannt.

Obstbaume: Feige (Andschil); Pfirsich (Scheft - alu);

Aprikose (Sardalu); Pfaumė (Alu); Apfel (Alma); Birne (Kasehputi); Quitte (Behl); Kirsehe (Gilasu); Granate (Anar); Elicagnus bortensis (Dichidda), wahrscheinlich die Dattel Out-Unrkestans, vom wieber orientalische Schriftsteller reien, wahrend die Dattelpalme hier nicht bestehen kanuj; Wallmass (Terbarrangie); Pistarie = Pistaria vera (Piota); Mandel (Badanı); Weistraube (Anguri).

Papaver somniferum (Keschgasch; die Samen heissen Kugnar); Sesamum indieum (Siagir, Saiae); Tabak (Tambaku); Lein (Kundschut); Hanf (Kanab); Baumwolle (Gusa);

Morus alba (Tut).

Von einheimischen Gewächsen ist die Benutrung des Albaji camelorum (Techaturchar) bemerkenwerth, wedathaji camelorum (Techaturchar) bemerkenwerth, weinden als Rindensekret ein susses Grunmi liefert. — Einheimische als Rindensekret ein susses Grunmi liefert in einkt zu bestieren; das Bawine scheimt die Oase nicht zu bestieren; das Bawine scheimt die Oase der das Harz Staten der das Harz beurtzt wird. Aberakterisit und von der auch das Harz beuntzt wird.

Der wichtigste Abschnitt von Lehmann's Werk ist seine Gebirgsreise im Osten von Samarkand, von welcher Stalt aus er noch 27 Längengrade (bis 680 O. L. von Paris) in eine bis dahin vollig unbekannte, hochalpine Landschaft vordrang. Die Mittheilungen aus seinem Berichte bedürfen zuvörderst einer geographischen Erlauterung. Vergleicht man v. Humboldt's Karte der Gebirgsketten von Centralasien mit derjenigen, welche Lebmann's Itinerar graphisch darstellt, so zeigt sich eine genaue Übereinstimmung in der Lage des Asferah oder der hohen Kette, welche das nördliche Ufer des Sarafschan über den Meridian von Samarkand hinaus begleitet und sich zuletzt im Norden der Stadt Bokbara in jene niedrigen Auslaufer auflöst, welche, wie oben erwahnt, die Steppe in der Richtung gegen den unteren Stromlauf des Oxus durchschneiden und diesen Fluss zu erreichen scheinen (Gebirge von Bokhara = Lehmann's). Diesen Asferah oder Aktan Lehmann's und anderer Reisenden betrachtet v. Humboldt nach Manssgabe seiner Streichungslinie, welche durch die Lage des Sarafschan und des jenseitigen Jaxartes von Kokand bestimmt ist, als eine Fortsetzung des Thian-Schan auf der Westseite der Meridiankette des Bolor. In südlicher Richtung vom Asferah oder am linken Ufer des Särafschan hat v. Ilumholdt bis zum Hindu-kho, d. h. auf einem Abstande von funf Breitengraden bis über das Quellengebiet des Oxus hipaus auf dem westlichen Abhange des Bolor kein ahnliches Parallelgebirge verzeichnet. Es ist demunch eine bedeutende, vou unserem Reisenden zuerst bestimmt nachgewiesene geographische Entdeckung, dass gerade dieser Raum zwischen dem Sarafschan und dem oberen Oxus, wo v. Humboldt nur den weit entlegenen und mit dem Bolor ohne Zusammenhang gedachten Kotin-kho kannte, von einem grossen Système schneebedeckter Gedirge weithin erfullt ist. Und gerade auf dieses Gebirge, welches bei Lehmann den allgemeinen Namen Fontau führt, beziehen sieh seine botanischen Forschungen. Die am weitesten nach Norden vorgeschobene und unmittelbar über dem Sarafschan ansteigende Kette des Fontau, welche er besuchte, verläuft von Ost nuch West dem Asferah parallel (40° N. Br.) und liegt dem letzteren so nahe, dass beide Gebirge als ein einziges System zu betrachten sind, in welchem der Strom ein enges Längenthal bewässert, das Lehmann, sobald er in ostlicher Richtung Samarkand verlassen hatte, als Gebirgsthal bezeichnet, indem es nur eine Breite von zwei bis drei Werst zu haben schien, Eine Gliederung des Fontau am oberen Sarafschan, die ihrer Lage nach dem von Lehmann nieht erwähnten Orte · Uruschnah auf v. Humboldt's Karte henachbart sein wird (68° O. L.

Petermann's geogr. Mittheilungen. Juli 1855.

bei Lehmann) und die uneer Reisender am genanesten kennen lerate, ührt in einem beschränkten Unfange den Namen Karatau, den Bunge nach Lehmann's Etiketten als allgemeine Beseichnung seiner Gebrigsstationen gewählt hat, indessen ist es angemessen, statt der in allen Landern, wo turkische Milome gereiet werden, häufig wieslerkherenden Gebrigsnamen Attau und Karatau, die den eberfalls verwirrenden Flussnamen Aktu und Karatau und Karatau die bestimmteren Bezeichnungeu Asterah und Fontau zu gebrauchen.

Wie bedeutend die Erbebung des Bodens in diesem Theile von Centralasien sei, geht aus der Angabe hervor, dass der Asferah schon im Westen des Meridians von Samarkand, wo er also anfängt sich abzuflachen, wenigstens an seiner Nordseite ewigen Schnee tragen soll, während der Fontau dieses Phanomen in weit grösserem Umfange zeigt. Hier sah Lehmann zum ersten Male Schnee in südöstlicher Richtung von Samarkand und zwar in der letzten Halfte des August. Als or spater bei der Übersteigung eines Contrefort des Fontau, in der Nahe des Karatau (67 0, L. Paris, 390 45 N. B.), die Schneegrenze selbst erreichte, beschreibt er den Charakter dieses Gebirgssystems in folgenden, für die geographische Feststellung desselben bezeichnenden Worten: unach Sudosten thurmten sieh die mit Schnee bedeekten Alpen des Fontau in weiter Ferne immer hüber empor, da zeigten sich keine Kamme oder Bergkuppen mehr, die sich, wie im Karatau, von Osten nach Westen, kettenartig an einander reihen, sondern der Fontau ist ein unregelmassiger, von Kegelbergen (Alpenhörnern) zusammengesetzter Gebirgsknoten, dessen Eisberge und Schneelawinen jeden Versuch, ibn zu übersteigen, zarückweisen sollen; das ganze Jahr hindurch sollen hier heftige Schneegestober herrschen und gange Berge aus Eis bestehen". Nach dieser Darstellung erscheint es gerechtfertigt, den Raum zwischen dem Särafschan und Oxus bis in die Nahe des Meridians von Samarkand sieh mit hochalpinen Gliederungen des Bolor vollständig ausgefullt zu denken, während im Suden des Oxus der Hindu-kho sich sofort zu erheben scheint. Allein diese Thatsachen tragen zugleich bei, die bisherigen Vorstellungen über die Gehirgsgliederung Centralasiens zu modificiren. Schon aus Thomson's denkwürdiger Reise über den Himalajah bis zu den Passen des Kuenlun ergab sich, dass diese beiden Gebirge in orographischer Hinsicht nur ein einziges System bilden, welches in ununterbrochener Kettengliederung sich über sechs Breitengrade ausdehnt. In einem östlicheren Meridiane scheint das Itinerar des Missionars Hue aus der Gegend des Sternenmeers nach Illassa, so wenig es geographisch brauchbar ist, doch zu ähnlichen Ansichten über den trausversalen Durchmesser der zahlreichen, tibetanischen Himalajah - Ketten zu berechtigen. Nachdem nun am Westende dieser Systeme eine, wie in den europäischen Alpen, zusammenhäugende Kettengliederung vom Hindu-kho his zum Asferah, also chenfulls auf einer Basis von wenigstens sechs Breitengraden (350 - 41" N. Br.) durch Lehmann's Berichte wahrscheinlich geworden ist, so möchte man geneigt sein, die Gebirge von Turkestan als eine Fortsetzung des Himalajah zu betrachten und in diesem letzteren, dem Küenlun, Bolor, Hindu-kho, Fontan und Asterali nur eln einziges orographisches System zn erkennen, welches, wie es die Alpen beinnhe um das Doppelte an Hobe übertrifft, so auch seine Basis in doppelter Breite entwickelt hat. Wenn die Beachtung der Streichungslinien, welche der bisherigen Aulfassung verschiedener, sich krenzender Systeme in Centralasien zu Grunde liegt, ihren dauernden Werth für orogenetische Untersuchungen behauptet, so werden die geographischen Beziehungen und namentlich auch die Bedingungen der Pflanzenwauderung in höherem Grade durch die Verknüpfungen der Gebirgsglieder zu einem abgeschlossenen Ganzen, durch die orographische Individualität erlautert, welehe in der plastischen Gestaltung des Bodens so oft zu bemerken ist. Gerade in einigen durch gemeinsame, orographische Charaktere ausgezeichnetsten Gebirgen, wie in den Alpen und auch in den Anden, bemerkt man Abweichungen der Längsaxe von einer geraden Streichungslinie, die auf ihre Bildungsgeschiehte in verschiedenen geologischen Epochen Licht werfen, und die bei unserer Auffassung vom Umfange des Himalaiah sogar minder bedeutend sind, wiewobl ich wenig Gewicht auf den vielleicht zufälligen Umstand legen möchte, dass die Lage von Samarkand, in dessen Nähe der grosste Gebirgszug der Erde endet, mit der Fortsetznug der Hebungslinie der Ketten von Kunawur und Kaschmir fast genau zusammenfallt,

Das pflanzengeographische Interesse, welches die orographische Gliederung Centralasiens darbietet, wurde schon durch die Ergebnisse von Thomson's Reise angeregt, nach welchen die tibetanische Flora als ein Glied in dem grossen Vegetationsgebiete der im Westen des Continents entwickelten Hochsteppen cracheint. In einer anderen Beziehung ist Lehmann's Ausbeute aus dem Fontau bemerkenswerth, indem sie wahrscheinlich eine Reibe von alpinen Ersengnissen des indischen Himalajah enthält, deren Verbreitung durch den ununterbrochenen Zusammenbang einer alpinen Region durch das ganse Gehirgssystem begünstigt worden ist. Bunge's Katalog enthält namentlich folgende Arten: Draba lasiophylla Royl., Potentilla Gerardiana Lindl., P. insignis Ri., Eremortachys superba Rl. Aber leider sind diese Bestimmungen zweiselhaft geblieben, da dem Verf, die Vergleichung indischer Herbarien nicht zu Gebote stand. Eine grössere und vollkommen sicher gestellte Übereinstimmung der Flora des Fontau mit Tibet seigt sich indessen in der Vermischung von Steppen - und Gebirgspflanzen, wie die folgenden, wiederum aus Lehmann's Reisebericht geschöpften, Mittheilungen ergeben.

Die Pflansenregionen der Fontau, leider durch keine einzige Nieumensung charakterisit, ordnen sich vom Thale der Samfschan in dreifacher Gliederung, so dass ein Waldgurtel zwischen der alpinne Vegetation und dem Steppenpflanzen und Gestrauchen des Thals eingeschaltet wird. Wo der Wald fehr, sichen sich die Strüncher bis au alpinen Höhen hinauf und mehrere Steppenflansen dringen in die Gemeinschatt der alpinen Flora selbst ein.

1. Untere Region des Fontau. Die Thalsohle des Sarufschan erzengt bei Pendschakend (680 O. L) ein 10' hohes Gesträuch von Elaeagnus, Salix, Berberis (B. integerrima Bg. und nummilaria Bg.), Rosa (R. maracandica Bg. und Lehmanniana Bg.) und Tamarix (T. arceuthoides Bg.); die dürren Hügel sind daselhst mit Steppensträuchern bewachsen, z. B. Alhagi, Sophora alopeenroides und neuen Astragalus-Arten aus der Section Tragacantha (A. lasiostylis Fisch., A. transoxanus Fisch., A. bactrianus Fisch. werden von Bg. publicirt, doch gehört wenigstens eine der Arten den oberen Regionen an) - Die Abhange des Gebirgs selbst, welches in dieser Gegend aus Diorit und Thonschiefer besteht, waren hier grosstentheils waldlos, aber mit hohem Gestrauch bewachsen, namentlich mit Juniperus excelsa, die in anderen Seitenthalern als Baum am meisten zur Bewaldung des Fontau beitragt. Die Nachweisung dieser Conifere in einem Gebirgssuge, welcher dem Tauras naher liegt als Kaschmir, dient, die früher benerkten Lieken in deren grossen and amst-würdigem Areal ausztefüllen. Die übrigen, hier vorkommenden Strüucher sind folgende: Amygdalas spinosisium Bg., mit kleinen, bitteren Mandeln," die beiden sehon erwähnten Rosen nebst einer dritten, nicht beschriebenen Art mit gelben Blathen, Colutea cruenta, Lonicera persica Jaub, Atraphaxis pyrifolia Bg. (die 10' hobes Tragopyrum von Lebmann beseichnet), Ephedra equinstina Bg. (diese bis zur subalpinen Region aufsteigend), Zygophyllum artipliciedles Frisch, (3'-2') hoch, sehr holzig), Salosleen and Tamarix. Die Stauden in dieser Gesträndeformation sind grüsstentheils Steppenformen.

wie Peganum, Ferula, Verbascum,

2. Waldregion des Fontau. Die ersten, wild gewachsenen Biume traf Lehmann in der Nähe von Pendschakend, mehrere nicht näher bestimmte Arten von Cratsegus ans der Gruppe von C. Azarolus, nebst Ulmen, Weiden und Cotoncaster nummularia. Weiter thalaufwarts nahmen lichte Laubgeholze die sanfteren Abhunge ein, aus Pistacia vera (Fista bokh.) gebildet, deren Stamm nur 12' hoch war, womit jener Crataegus - Wald, aber auch schon Juniperus excelsa wechselte. Ferner werden erwähnt: Celtis australis, einzelne Baumgruppen bildend, mit Stämmen von 12-18' Hohe und 3-4' Umfang; Fraxinus sogdiana Bg. am Ufer eines Nebenflusses des Sarafschau; Betula pubescens, die auf einem Contrefort eine eigene Region bildete, wo Banme vom Umfange eines starken Mannes doch nur 24-30' hoch wurden : Acer Lobelii Ten. nebst Sorbus aucuparia, Crataegus und Prums Cerasus einen annuthigen Laubwald zusammensetzend. - Der Bericht über die Reise durch die sudlich vom Sarafschan erreichten Gliederungen des Fontau zeigt, dass neben diesen so mannigfaltig wechselnden, aber in niedrigem Wuchs der Banme übereinstimmenden Laubgeholsen die aus Juniperus excelsa gebildeten Nadelwälder im Allgemeinen überwiegend den Abhang bekleiden. Aber auch diese sind keineswegs hochwuchsig, sondern geben, gleich den Steppenflanzen, die sie bekleiden, indem ihre "machtigen Stamme" nicht viel über 18' Hohe zu messen scheinen, dem ganzen Gebirge sein klimatisches Gepräge. Das Unterholz der Wälder besteht aus Strauchern, die auch in der unteren Region vorkommen. wie Lonicera persica, Berberis integerrima, Ephedra equisetina (12' boch), Colutea ernenta. Dies ist auch der Standort der Linne Cissus acgirophylla Bg., deren Verwandtschaft mit der persischen C. vitifolia Boin, früher erwahnt worden ist. Unter den Stauden finden sieh ebenfalls neben den Steppenformen manche charakteristische Arten: z. B. Delphinium harbatum Bg., Capparis herbacea, Althaca pallida, Geranium collinum, Impatiens parviflora, Heracleum Lehmannianum Bg.

3. Alpine Region des Fonten. Lebmann hat dieselbezweim der reicht, am Kartata, wo sie unmittelbar über den Gesträuchen begann und wo die hiechten Felszacken zu Anfung September mit Schnee erfüllt waren, nach apäter auf dem Waschautra, einem Nebenjoche des Fontau, an dem er sich dem ewigen Schnee auf 200° unherte, nachden der oben erwähnte Birkenwald zuletzt sich in Krummholz verwandelt hatte, aber die Juniperau- Bäune noch später verschwunden waren. Die Formationen entsprechen denen der Alpen und est lasson sich in dem Berichte deren der unterscheiden:

a. Alpenwiesen. Polygonum alpinum (herrschend): "odnn Eremostachys superba, Bartsia 3p., zwoi Arten von Pedicularis (darunter P. lasiostachys bei Bg.)," Morina Lehmanniana Bg. (von Lehmanni als Labiate irrig bezeichnet), Swertia Inctea Bg., Pleurogyne carinhiana, Artemisia Lehs-

manaiana Bg. und eine andere Art, eine Umbellifere (nicht bei Bg.), Ligularia thyrsoidea DC. var. Bg., Alchemilla vulgaris var., — Asperugo procumbens, Veronica Anagallis. b. Form. der trockenen Ablainge, Astragalus sp. und Hedysarum sp. (heide nicht bei Bg.), Consinis polchella Bg., C. verticillaris Bg., C. alpina Bg., — Acantholimon tatarieum

c. Rupestro Form. Zwei Dreha-Arten (darunter D. Laciophylla), Parrya sp. (nicht bei Bg.), Alinic Villarzii, Silene sp. (nicht bei Bg.), Oxytropia Lehmanni Bg., Helyasum Lehmanniam Bg., Potentilla Gerardiiana, P. bijurca, P. insignis, Sedum algidum var., Erigeron uniform, Heterochaete bewophylla Bg., Ill. pseuderigeron Bg., Nepeta marsandica. Thymus Serpyllum, Ilyssopus officinalis var.—(A. Grietzka, Jarkenbeitzki, 1853.)

Das Kaspische Meer, Beschaftenheit seines Wassers und Zustand seiner Fischereien. - Aus den Untersuchungen der sogenaunten Kaspischen Expedition im J. 1853 felgt, dass 1000 Theile des Wassers dieses grossen Binnenmeeres 14 Theile verschiedener Salze enthalten, von denen etwas mehr als 1 sehwefelsaure Magnesia und 3 gewöhnliches Kochsalz sind. Demnach hat das Kaspische Wasser kaum ein Drittheil so viel Salzgehalt wie das des offenen Oceans, der 0,036 bis 0,043 auf ilie Gewichts-Einheit beträgt. Dagegen aber ist das Verhültniss den Bittersalzes oder der schwefelsauren Magnesia zur ganzen Masse hier viel bedeutender als im Wasser der beiden Weltmeere. - Der Eintrag der Fischerei im J. 1853 (bis zum 1. Oktober) betrng 2344 Pud 7 Pfd, Fische, 5 Pud 33! Pfd. Hausenblase, 7 Pud 15 Pfd. Hausenblase und 1455 Stück Sechundsfelle. Es erscheint sehr wahrscheinlich, dass der Vorrath an Fischen im Kaspischen Meere gegen frühere Zeiten abgenommen hat, - (Erman's Russisches Archin.)

Die Parfümirung des Thee's in Chion. — Unter der Chiffre, R. F.", worunter wir den bekannten Englischen Reisenden Robert Fortune lesen, wird dem Loudoner Athenaum, unter dem Datum "Schanghai, 2. Mai 1855" folgende Mittheilung semacht.

Vor einigen Jahren sandte ich Ihnem einen Berieht über die Chineseken Methode, den Thee mit Berjiner Blau und Gips zu farben, ein Verfahren, durch das sich die Chinesen unserm entarteten Geschnach in Eugland und Amerika accommodiren. Ich will heute versuchen, Ihnen eine viel ausgenehmere und rationellere Methode zu beschreiben, nämlich die, den Thee zu parfümiren. Dass diese Methode in den Augen der Chinesen is der That die angeglenen Prädicate verlieut, ung aus der Thatsache geschlossen werden, dass, wahrend sie die Farbung des These nicht vornehmen, um ihn zu trinken, soodern um ihn zu verkaufen, sie dagegen diesen parfümiren These selbst coorumiren und sehr hoch stellen. Den folgenden Bericht über diess interessante Verfahren habe ich aus meinem Tagebuche für Sie abgeschriben.

Ich hatte mich selon seit geraumer Zeit auch dem merkwerligen Verfahren. Thes für auswarige Markte zu partimiren, erkundigt, aber die Awskunft, die ich auf meine Fragen erhielt, war zo ungenügend, dass ich die Hoffung, die Sache gründlich zu begreiten, aufgab, bis ich einmaß Gelegenbeit haben wurde, aus eigener Anchanung zu sehen und zu urcheilen. Nun berachte ich vor Kurzem einmaß Cauton und wunschte, in einer Thesfahrik auf der Inselt Honan eben in vollem Gange sel. Die Herren Walkinshaw und Thorhurn, beide mit der verschiedenen Theseoriten, die jährlich nach Europa und Amerika geschickt werden, genan bekannt, willigten ein, mich in diese Fahrik zu begleiten, und wir nahmen den Chinesischen Kaufherrn, dem sie gehörte, mit. Ich befand mich demnach in einer sehr gunstigen Lage, um mir eine sachgemasse Kenntniss dieses markwürdigen Verfahrens zu verschaffen. Bei unserem Eintritt in die Theefabrik bot sich unsern Augen eine seltsame Scene dar. Der Raum war gedrängt voll von Frauen und Kindern, die alle eifrig beschaftigt waren, die Stengel und brannen oder gelben Blatter aus dem schwarzen Theo auszulesen. Diese Arbeit wurde mit 6 Cash die Buchse (catty) bezahlt nnd jeder Arbeiter verdiente durchschnittlich 60 Cash taglich (eine Samme, die etwa 21 Sgr. unseres Geldes gleichkommt). Die ganze Scene erinnerte einiger Maassen an die grosse Regierungs-Cigarrenfabrik in Manilla. Manner wurden verwandt, den Thee in seinem rohen Zustand zu verahfolgen und ihn rein gelesen wieder in Empfang zu nehmen. Mit jedem Quantum Thee wurde eine hölzerne Marke übergeben, die mit dem Thee zuruckgegeben werden musste. In den nördlichen Theelandern werden die Blatter bei der Übergabe, sowie bei der Ruckgabe sorgfultig gewogen, um den Unterschleif zu hintertreiben, der ziemlich haufig ist. In Canton bemerkte ich diese Vorsichtsmaassregel nicht. Ausser den so heschäftigten Mannern waren noch viele Andere in eifriger Arbeit, den Thee durch Siebe von verschiedener Grosse durchzulassen, theils um die Kaper auszusondern, theils um die verschiedenen Sorten zu trennen. Diess geschah theilweise durch eine Schwingmaschine .von ähnlicher Construction wie die Kornreinigungs-Maschinen der Pachter in England, Nachdem ich beim Eintritt in das Gebaude einen raschen Blick auf alle diese Gegenstände geworfen hatte, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf den Prozess des Parfumirens selhst, der der eigentliche Zweck meines Besuchs gewesen war, und den ich non versnehen will zu beschreiben.

In einem Winkel des Gebaudes lag ein grosser Haufen Orangenblüthen, die die Luft mit dem köstlichsten Dufte erfullten. Ein Mann war beschäftigt, sie zu siehen, um die Staubgefasse und andere kleinere Theile der Bluthe auszusondern. Dieses Verfahren war nothig, damit die Blüthen, nachdem das Parfumiren vollendet war, ohne Weiteres aus dem Thee wieder ausgeschieden werden konnten. Da die Orangebluthen vollig erschlossen waren, so liessen sich die grossen Blätter leicht von den Staubgefassen und kleineren sondern. Auf 100 Theile wurden 70 gebraucht, 30 weggeworfen, Wenn Orangen gebraucht werden, so mussen die Bluthen vollig aufgebluht sein, um den Duft aus ihnen zu gewinnen: aber Jasminblithen konnen als Knospen gebrancht werden, da sie sich, während sie mit dem Thee vermischt sind, erschliessen und ihren Duft ergiessen. Nachdem die Blüthen auf die beschriebene Weise gesiebt worden waren, waren sie fertig zum Gebrauche. Mittlerweile war der zu parfumirende Thee sorgfaltig bearbeitet worden und schien vollkommen getrocknet und zubereitet zu sein. Während aber der Thee in diesem Stadium des Prozesses vollkommen trocken war, waren, was besonders bemerkenswerth ist, die Orangeblüthen gerade so, wie eie von den Bäumen gepfluckt worden waren. Jetzt wurden grosse Quantitäten Thee mit den Blüthen gemischt, und zwar in dem Verhältniss von 40 Pfd. Bluthen zu 100 Pfd. Thee. Diesen trocknen Thee und die ungetrockneten Blüthen liess man dann 24 Stunden zusammengemischt liegen. Nach Verlauf dieser Zeit wurden die Bluthen aus dem Thee ausgeschieden und das wiederholte Sieben und Schwingen, das der Thee noch weiterhin durchzuma-94 \*

chen hat, schofft sie denn auch so zieutlich alle fort. Manchmal bleiben einzelne verirrt im Thee zurück und werden möglicher Weise erst aufgefunden, wenn er schon in England angelangt ist. Ein kleines Quantum Thee hangt sich an die feuchten Blutten, wenn sie ausgeschieden werden, das giebt man dann meinteus an Arme, die den Thee mit der Hand abloren.

Die Bluthen hutten die Theeblatter in diesem Stadium des Prozesses mit einer tarkven Douis ihres eigenthünichen Duftes durchdrungen, aber sie hatten auch ein gewisses Quantum Feuchtigkeit zurückgelssesse, die notherenlijk besetigt werden musste. Diess gestehab, indem man den Thee nochmals in Korlen und Siehen, die zu dem Zweck des Trocknent zusgerichtet sind, ülter ein lungsamen Blotkohlenfeuer stellte. Der von deu Bluthen dem Thee zugeführte Parfuin ist eine Zeit lang rehr schwach, tritt aber wie der dem Theeblatte eigen Duft herror, nachdem der Thee 8 oder 14 Tage verspackt gelegen lat. Manchunal wird der Parfuinrungsprozess wiederholt, weum der Duft für nicht genügend stark gehalten wird, unt der Factor in der Fahrik erzählte mir, er parfumire bisweitlen zweinal mit Orangehulten und einmal mit

"Mo-le" (Jasminum Sambuc).

Die Chinesen verwenden verschiedene Pflanzen zum Parfümiren des Thees, von denen einige fur besser als andere gelten and manche in Jahreszeiten zu haben sind, wo andere nicht zu Gebote stehen. Ich habe es fur eine Sache von einiger Wichtigkeit für die Aufklärung dieses Gegenstandes gehalten, nicht nur die chinesischen Namen dieser verschiedenen Pflanzen herauszubringen, sondern auch mich durch Erforschung der Pflanzen selbst in Stand zu setzen, jeder den Namen zu geben, unter dem sie den Gelehrten in allen Theilen der Welt bekannt ist. Das hier folgende Verzeichniss ward mit grosser Sorgfalt zu Stande gebracht und ist vollkommen zuverlässig. Die vorangesetzten Ziffern drücken den relativen Werth feder Pflanzengattung in den Augen der Chinesen aus und die Sternchen bezeichnen diejenigen, die um meisten für die Parfunirung des Thees für fremde Markte gebraucht werden : 1. Rose, wohlriechende, chinesisch : Tsing-moi-qui hwa.

Min hwa.

Mode hva.

Kwei hun.

Chana hica.

Pak-sema hera.

Sieu-hing hwa.

Lan-hwa od Ju-tschu-lan

1. od. 2. Pflaume, gefullte,
2. \* Jasminum Sambae,
2. od. 3. \* Jasminum paniculatum,
4. \* Aglaia oderata,
5. \* then flavorane.

4. Agaia osaraia, "
5. Olea flagrans, 6." Orange, "
7." Gardenia florida. "

Es ist vielfach bekanntet worden, Jass auch Chloranthus haufig gebraucht wird. Diess stellt sich als ein Irribum heraus, der ohne Zweifel in der Almlichkeit des Chineishehen Namens für diese Pflause mit dem der Agleis oberade seinen Grund hat. Die Choranthus heisst "Techa-lan", die Aglein "Lan" oder ""distachein".

Die verschiedenen Blütben, die ich eben gennamt habe,

werden nicht alle in denselten Verläufnissen verwendet. So kommen z. R. von Orangebluthen 40 Pfd. auf 100 Pfd. Thee, von Jofain 10 Pfd. auf 10 Pfd., von Joranisson Sombot 50 Pfd. auf 100 Pfd. Die Bluthen des Sieu-hing (Jannisson paniedatum) werden gewähnlich mit denen des Johes (Jannisson paniedatum) werden gewähnlich mit denen des Johes (Jannisson 50 Pfd. des etersteren jund die so erhaltenen 40 Pfd. sind für 100 Pfd. Thee genugend. Die "Krei-heen" (Orden fragram) wird hauptsschlich in den michtlichen Gegenden als ein Pfarfum für eine seltene und kontspielige Sorte, Hyson-Pecco, gebraucht — ein Thee, der ein gaut kutliches und hochest erquickendes Getrank algielt, wenn man ihn år hat follower und Mille Hatte Ha

Die Liange der Zeit, wahrend welcher der zo perfamirter Three den Parfam behalt, ist hielets unerkwärig. Jedoch wechselt sie nach den verschiedenen Sorten. So halt sieh z. B. der Uda fregonat-Thee enn ein Jahr gut; um Ende des zweiten Jahres hat er eutwoder seinen Parfum verhoren oder einen eigenthamischen oligen Gerenta angenommen, der unangenehm ist. Mit Orange- und Mode-Bluthen parfumirter Three halt sieh zwei, drei dahre, und der Sowshöp: Thee drei his vier Jahre. Der Johain-Thee behalt den Turfum langer als ingend ein anderer und odl eich fauf bis seels Jahrenhoftsom miesten geschutzt sein, ohgleich die Chinesen him als Three zweiter oder dritter Klause betrachten.

Parfumirter Thee fur die fremden Markte wird fast allein in Canton gemucht und ist den Kaufleuten unter dem Namen "parfumirter Orange-Pecco" und "parfumirte Kaper" bekannt. Diese Sorten wachsen in oder nuhe bei dem Orte Tai-shau, in der Provinz Canton, Herr Walkinshaw hat mir mitgetheilt, dass man auch andere Sorten Thee, sowohl schwarzen als grunen, für den englischen Markt parfumirt hat, dass sich diese aber nicht bewährt haben. Achte "Kaper" ist in Verhaltuiss zum schwarzen Thee, was der sogenanute Kaiser - und Perlthee im Verhaltniss sum grünen; er ninnut wahrend des Manipulations-Prozesses eine runde, kugelformige Gestalt au und wird von den andern Bluttern leicht durch Sieben oder durch Schwingmaschinen gesondert. Es ist ein sehr gewohnlicher Irrthum, dass Kniser- oder Perlthee auter den grünen und Kaper unter den sehwarzen Theesorten durch Rollen iedes einzelnen Blattes mit der Hand fabricirt wurde, Solch ein Verfahren wurde sie viel kostspieliger machen, als sie sind. Eine Theeernte bringt nach der Angabe 70 0/0 Orange-Pecco, 25 5/a Southong und 5 6/a Kaper. Die Quantität üchten Kapers müsste demnach sehr gering sein; aber es giebt viele Mittel, dieselbe durch eigenthumliche Manipulationsarten zu vergrossern.

In einer grossen Fabrik, wie diese hier in Cauton, bleibt naturlich, wenn der Orange-Pecco, Kaper und Souchong ausgesiebt worden sind, noch eine betrachtliche Meuge Staubund Ausschussthee zurück. Dieser wird im Laude zu niedrigen Preisen au die Eingebornen verkauft, man giebt ihm aber auch ohne Zweifel häufig mit Thon und andern lagredienzien wieder ein Anschen und es entsteht jener Thee, der heut zu Tage unter dem Namen "lie tea" (Lügenthee?) in England einen Markt findet. Nichts geht in China verloren oder wird weggeworfen. Jene von den Franen und Kiedern ausgelesenen Stengel und celben Blatter werden im Lande verkauft, und die Blütben. die bei dem Parfumirungsprozess ihre Pflicht erfullt haben. werden den Armen gegeben, die die wenigen noch vorhandenen Thechlatter, die das Sieb oder die Schwingmaschine zuruckgelassen hatte, von ihnen ahlösen. Einige Bluthen, wie z. B. die Aglaia, werden, nachdem sie von dem Thee gesondert sind, getrocknet und zur Bereitung des wohlriechenden Tempelstabs (joss stick) verwandt, der bei den religiösen Ceremonien eine so grosse Rolle spielt.

Aus diesen Forschungen erhellt, dass ausser den von den

Chinesen gebrauchten wohlriechenden Blüthen noch viele andere den Zweck behnen gut erhillen würden, und es könnten daher in Ländern wie Indien, wo wahrscheinlicher Weise in grossem Maassetabe Thee gebaut werden wird, Versube im Parfamiren mit allen moglichen Jasminen, Daphnen, Aurantiaceen oder audern im Lande heimischen wohlriechenden Panaten angestellt werden. – (Athenseus, 21. Jul. 1855.)

Der Berg Mindif in Central-Afrika. - Im Mai 1823 suh Major Denham auf seiner abentenerlichen Excursion nach Mandara in weiter Ferne sudlich einen hervorragenden Berg, von dem er erzählt, dass seine Form an die der "Aiguilles" in den Schweizer Alpen erinnere und dass sein Name Mendefv sei. Seitdem fungirto dieser Gipfel auf den Karten gewohnlich als der Culminationspunkt einer gewaltigen Gebirgskette. Seine Lage war von Denham zu 8" 55' nördl. Breite and 14° 45' östl. Länge von Greenwich angegeben. Im Juni 1851 passirte Dr. Barth auf seiner denkwurdigen Reise nach Adamana diesen berühmten Berg in einer Entfernung von etwa 8 bis 9 deutschen Meilen auf dessen westlicher Seite. Er bestätigte zwar, dass es ein sehr hervorragender Berg sei, zeigte aber andererseits, dass er keineswegs den Giplelpunkt einer Gebirgskette oder eines gewaltigen Platcau's bilde, sondern als ein isolirter Berg von bemerkenswerther phantastischer Form, einem Leuchthurm gleich, aus einer fruehtbaren Ebene von geringer absolnter Erhebung emporrage, und als eine weithin sichtbare Landmarke in ganz Central-Alrika bekannt sei. Er erfnhr auch, dass der gebrauchlichste Name Mindif sei, dass an seinem Fuss ein Fellani - Dorf sich ausdehne, und dass man dreier Tage gebrauche, nm seinen Gipfel zn erklimmen. Nachträglich erfuhr Dr. Barth noch von den Einwohnern dieses Dorfes, dass der Berg ursprunglich durchweg eine schwarze Farbe besessen habe, dass aber die weisse Farbe seiner Kuppe, die man schon von Weitem deutlich wahrnimmt, allmählig durch die Excremente der Millionen von Adlern entstanden waren, die auf der Spitze dieses Berges hausen. - Die berichtigte Lage dieses merkwürdigen Berges ist nach vorläufigen Computationen auf Grund der Beobachtungen von Dr. Barth, Dr. Vogel und Dr. Buikie etwa 10° 30' nordl, Breite und 13° 15' östl. Länge von Greenwich. (Briefliche Mittheilungen etc.)

Der sogenanste Tschadda-Fluss und sein eigentlicher Name. -Als das Englische Damplschiff "die Plejade" im Sommer des vergangeuen Jahres mit der Erforschung und Aufnahme des bisher "Tschadda" genannten Stromes in Central-Afrika beschaftigt war, wunderte es den eifrigen und intelligenten Belehlshaber, Dr. Baikie, nicht wenig, zu finden, dass dieser Name nirgends bei den Anwohnern des Flusses selbst gekannt sei. Es ist daber von Wichtigkeit, auf den Ursprung dieses Namens zurückzugehen, um zu sehen, mit welchem Grunde dieser Name einen so prominenten Platz in der Geographie der Erde behaupten solle. Als die Gebrüder Lander im J. 1831 in ihrer denkwürdigen Fahrt den Kowara hinab die Mundung des besagten Flusses passirten, heisst es nach ihrem Bericht 1), "dass diess der Shar, Shary, Sharry sei, oder, wie er allgemein in iener Gegend benannt wurde, der Tschadda". Seit jener Zeit scheint dieser letztere Name von Jedermann ohne Bedenken adoptirt worden zu sein. Dazn kommt, dass es eine Lieblingsidee vieler der Niger-Reisenden gewesen ist, dass dieser sogenannte Tschadda-Fluss dem Tsad- oder Tschad-Sce entströme oder mit ihm zusammenhinge - wahrscheinlich ein Grund mehr, warum der so ähnlich klingende Name beibehalten wurdo. Nach einer Mitheliung von Dr. Baitle nun folgt, dass der am meisten gebrünchliche und bekannte Name, Blime's sei, ein Name, der daher das meiste Recht hat, an der Stelle des bisher gebranchten, "Tiechadda" zu stehen. Es ersebeint diess um so zwechnissieger, ab unter joem Namen der Plass von Dr. Barth in seiner wahren Bedeutung und Wichtigkeit entleckt wurde. — (Mindliche Mitheliung etc.)

Zur physikalischen Geographie Abessiniens. - In Bezug auf Temperatur und Vegetation hat man in Abessinien drei Regionen zu unterscheiden. 1) Das niedere Land oder die Kollas, von 1000 bis 1600 Metres oder 3000 bis 4800 Par. F. über dem Meere, (nach Lelèbyre 1400 bis 2000 Metres, oder 4200 bis 6000 Fuss); sie haben eine Temperatur von 250 bis 360 C. (nach Lefebyre 22 bis 330). - Die Vegetation entfultet sich in dieser Region mit aller Pracht. Zwar erlauht die Warme nicht die Kultur des Weizens; statt dessen findet man aber die Baumwolle, den wilden Indige, mehrere Arten von Gummibaumen, den Ebenholzbaum, den Baobab, die Tamarinde, den Rhicinus - and Mekkabalsambanm, den Safran, das Zuckerrohr, den Kaffeebanm, die Banane und Dattelpalme, mebrere Arten von Mimosen, eine grosse Menge medicinischer Pflanzen, Bauholz und unter den Grasern die Durrah and die Dagussa (Eleusine Dagussa), welche letztere Abessinien eigenthumlich ist und das beste Bier giebt. Hier hausen alle Arten von Thieren; der Löwe, Elephant, Panther, das Zebra, die Giraffe, der Eber, die Antilope und Gazelle; Schlangen von ungeheurer Grösse, tödtliche Skorpione und eine Fülle schädlicher Insekten, unter anderen die Dhamotera, cine Spinnen - Art, mit braunen Haaren bedeckt, welche die Abessinier mit Schrecken erfullt, Die schreekliche Stechfliege Tzalzalia, von welcher Bruce so viel erzählt, haben Ferret und Galinier nirgend getroffen, auch kannte sie Niemand; Cailland nennt sie in Fazokl Sorrett. Sie scheint denmach allein den westlicher gelegenen, tiefen Gegenden anzugehören. Parkyns erwähnt ihrer östlich von Khartum 5). Zu dieser Region gehört Schirch, Bera Wasseya, Adago, Arba

To Experiment and Community of the Commu

Es scheint ausser Zweifel, dass Tschadda ein generelles Wort ist und so viel als "grosses Wasser" bedeutet, and diess macht es vollkommen erklarlich, dass die Anwohner des Kowara unter solchen Namen von dem nachbarliehen Strome sprechen. Da wo beide Flüsse, der Kowara und Tschadda, sich vereinigen, sind sie vornamlieh unter den Namen Fari - nrua und Bakinrus (Weisses Wasser und Schwarzes Wasser) bekannt; die Bewohner von Nupi nennen sie Furodo und Fnrodschi; die Bewohner von Eggarah: Udschimmini Fufu und Udschimmini Dudu, Nach S. W. Kolle 2) heissen sie auch noch Ehulobn (der Weisse Fluss) und Ehnlogi (der blaue, schwarze oder dunkle Fluss). Weiter hinaul soll der "sehwarze Fluss" nach Dr. Barth in der Sprache der Kororofa "Zanfir" odor "Zánfira" heissen, welches "das Wasser" bedentet. Noch weiter binauf, in Adamaua, da wo der treffliche Reisende den prachtigen Fluss selbst passirte, heisst er bekanntlich Benne, die Mutter der Gewässer. Vermuthlich hat Barth das Wort als Binue wollen ausgesprochen haben, da er die meisten seiner Briefe, besonders die Berichte über seine Entdeckung des besagten Flusses, in Englischer Sprache abgefasst hat.

<sup>&#</sup>x27;) Journal R. Geogr. Soc. of London, I. p. 186.

Amba, das untere Wogera, Dembea, Kuara, Agau, Worckallo, Inarya und das Laud der Azebo-Gallas.

2) Die Waina - Dogas, zwischen 1600 und 3000 Metres oder 4800 and 9000 F. Hohe (nach Lefebyre 2000 bis 2600 Metres oder 6000 bis 7800 F.), nehmen die gange mittlere Gorond des Takazie - Bassins ein. Man geniesst in dieser Region die Temperatur des südlichen Spanien und Italien : selten steigt das Thermometer uber 270 C., selten fallt es unter 140. Es ist diess das schöne Klima von Agame, unter 1. Enderta, Tsallemti, Mai-Talo und der Umgebingen von Gondar. Diese die reichste Zone unter allen, begreift auch die volkreichsten Städte Abessiniens in sich. Hier gedeiben die Graser Europas, die Getreidearten und Hulsenfrüchte, der Tschat - oder Kat - Thee der Araber. Unter den Baumen sind am hanfigsten die Wanza (Cordia obessinica), der Kolkwal (die baumartige Euphurbia abessinica), der Juniperus, besonders im Osten, Walder von der schönen Moira oder dem wilden Olbann, mehrere Arten von Sykamoren, der Kosso und Zegba oder Podocarpus, der die Hohe der blichsten Fiehten im wordlichen Europa erreicht. An den Flussen wachst das Bambus-Rohr. Diess ist ferner die Region der Therebinthe, des Weinstocks, der Orange, der Citrone, Phrsich, Aprikose und Dattel, welche letztere im Takazie - Thal bis 7300 F, Hohe wachst. Cherall ist fruchtbares Land; die Felder sind bedeckt mit Getreide und fetten Weiden, und das Land nährt alle Hausthiere Europas, ausgenommen das Schwein. - In dieser Region liegen Gondar, Adowa, Tschelikut, Antalo, Ankober, so wie die Eisen - und Salpetergruben. Sudlich vom Abai gehoren zu ihr die weiten Ebenen der Gallas. Sie erhebt sich ein wenig nach Westen zur Kette von Gameru und dort fällt dann das Gebirgsland steil ab. Zu ihr gehört das obere Plateau von Hamasschn, das von Gura, das Amharaland, Edda - Mariam, Haramat, Enderta, das obere Temben, Wasg, Biegemedor, Godscham, Jedschu, Ifat und die Gallalander bis Insrya.

3) Die Degas, zwischen 3000 und 4600 Metres oder 9000 his 13.800 F. (nach Lefebyre 2600 bis 3600 Metres oder 7800 und 10,800 F.) haben eine Temperatur, welche selten 16 oder 170 C. übersteigt (nach Lefebyre während des Tages 106 bis 126); auf den hochsten Punkten sieht man nicht selten das Thermometer unter 00 fallen. Diese Gegenden sind sehr oft weite, mit wenig Holz bedeckte, aber an Klee - Wiesen und Feldern reiche Hochebenen, deren Bewohner sich in Felle kleiden. Die Vegetation ist mager und schlecht; man baut nur Gerste und Roggen, erstere noch in mehr als 12,000 F. Hohe. Eine schone Erica (E. acrophya Frezen.) wächst in dieser Region. An Bäumen trifft man nur den Kosso, eine seltsame Art von Mimose und die Gibara (Rhynchopetalum moutanum), eine Abessinien eigenthumliche krautartige Pflanze, welche 15 F. Hohe crrejeht, hellgrine Blatter mit rothen Rippen tragt, nur eiumal bluht und dann ausgeht. Sie abmt die Palmenform bis in die vegetationslosen Hohen nach; bis in 13,280 F. Hohe findet sie sich, während der Kosso nur bis 10,780 F. nufsteigt, Darüber hinaus zeigen sich nur eine Distel und Moose und Flechten. Jenseits dieser finden sich nur düstere Trachyt - und Basaltfelsen, welche der ganzen Landschaft einen trostlosen Charakter verleihen. Auch hier irren, namentlich auf den hochsten Plateaux, ungehenre Heerden von Ochsen, Ziegen und Schafen mit langer Wolle frei umber; die Raubthiere, ausgenommen zuweilen Hyanen (Ruppell I. p. 410) erheben sich nicht in diese Gegenden. - Dazu gehoren die Provinzen Agame, Atchi, Dessa, Wodgera, Doba, Aina, Wadela, Wello, Schoa, Bulga, Hoch-Gurage, Gomaru, Saman, Agaumedör, Wogera, Tagade u. das obere Plateau von Godscham.

Die Regenzeit beginnt im Takazie-Thale gegen den April : aber zu Ende Juni fallen die Regen nur noch gelegentlich und wenig reichtich. Im Juli sind die Morgen in der Regel schön, Gegen Mittag bedeckt sich der Himmel, während die Ost a med Sud a Ost a Winds die Nebel vom rothen und indischen Meere über den Gipfeln der Berge sammeln. Gegen zwei Uhr rollt der Donner, der Wind wird starker und der Regen fallt in Strömen, zuweilen begleitet von einer angeheuern Hagelmasse. Schon wahrend des August aber wird iliese Regelmussigkeit gestort; es regnet alsdann zu jeder Stunde und oft den ganzen Tag. Diese Regenzeit endet sters mit dem September. - Auch in Fazokl beginnt sieim April, and zwar am Ende des Monats; acht Tage nachher schwellen der Tunist und die Bache an. Sie dauert dort fast funf Monate, also bis zum September, Auf der Hochebene fangen die grossen Regen nach Lefebvre (III. p. 8) im Juli an und eudigen im Oktober; aber schon im April beginnt die Azmera, die Zeit der intermittirenden Regen. In Adowa z. B. setzen die Regen regelmässig um ein Uhr ein: nur am Morgen and Abend wird der Himsel durch einen Nordwind, der bald West - Nord - West wird, klar. So ist es etwa in allen Warna - Dega - Landern, In den hohern Strichen ist der Regen fast continuirlich, und Hagel und Donner sind haufig. Auf der hohen Kette unter 121 0 n. Br. in Doba, Wodgerate, Bugena regnet es, mit Unterbrechungen das manze Jahr : dort ist der S. - O. der gewöhnliche Wind, in Saman dagegen der Westwind. In Schon wie in Inarya giebt es zwei Regenzeiten. Die erste beginnt Aufangs Juni, und dann regnet es im Juli und August taglich; sie endet im September. Die zweite (Tschernat genanut, d. i. Gnade) wird regelmassig zwischen Januar und Februar erwartet. - Im Lande der Dankali, zwischen den Bergen von Tigre und dem Meere, so wie nordwestlich im Laude Bischariyeh, östlich vom Langai-Gebirge fallt wahrend des Winters kein Troufen Begen: aber vom Oktober his zum Marz, namentlich im Dezember und Januar, ist dort die Ilitze geringer, und dann erfrischen zuweilen Regen das Land, - Wahrend der Rogenzeit zeigt ihns Hygrometer in Abessinien stets 90 bis 95°. Gegen 4 Uhr Nachmittags hat die Luft ihr Maximum der Feuchtigkeit; sie ist dann so feucht, dass die Kleider im eigentlichen Sinne mit Wasser getränkt sind, und man sich in einem wahren Dumpfbade befindet. In Intetschau unter 14" 17' n. Br. fielen 1841, welches Jahr als nicht reich an Regen galt.

Die Flüsse sind dann bis zum Raude gefüllt; der Takaies, welcher im Marz nur I Merre Wassee hat, seigt dann bis auf 5 oder 6 Metres über sein gewöhnliches Nivoau; alle Verhindung, selbst zwischen benachbarten Provinsen, ist unterhooden. Das ist der Winter Abessiniens. In dieser Zeit findet man in den Degas überal! Eis am dem Bachen Geringen der Berner der der der der der der der fast 14,000 F. hohen Detrebem im Samna-Gebirge beständig, is nach der Jahresseit auf der Süd- oder and der Nordseite. Der Gipfel reicht also bis über die Schneegrenze. Der 13,000 F, hohe Rus Bushit tragt much Rocket von Ende Juli 8 Monate lang Schnee, der über im März gänzlich verschwindet. Nach Ferret und Galinier bleibt der Schnee zur Zeit der grossen Trockenheit in 4400 Metres oder 13,200 F. Habe liegen : wahrend der Regenzeit dagegen steigt er, ohne zu schmelzen bis 3500 oder 10,500 F. herah. Damit haben wir also ungefahr die untere Grenze des ewigen Schnees für Abessinien.

Jonard behauptete bisher, das Saman - Gebirge sei ohne ewigen Schnee, wenigstens fande er sich im Dezember und Januar auf dem Suil-Abhange nicht; ja Cooley will sogar in ganz Afrika keinen ewigen Schnee gelten lassen. Aber nuch den Abessiniern giebt es, wie d'Abbadie berichtet, sechs Punkte, welche sich über die Schneegreuze erheben: Das Saman - Gebirge; der 4100 Metres oder 12,300 F. hohe Kokeh; der Guma in Biegemedor, nuch Rochet 11,800 F. hoch; der Wars Zahay in Lasta; die Berge, welche das Wadla im Osten begrenzen; und der Addi - Doa bei Emlerta, von welchem ein Anwohner versieherte, dass der Schnee dauernd sei. - Auch Ruppell spricht von permanenten Schneeschichten im Saman-Gebirge,

Die höchste Temperatur haben Ferret und Gulinier im Thale des Takajie in etwa 3000 F. Höhe über dem Meere am 10 April 1841 um 3 Uhr Nachmittags beobachtet. Das Thermometer zeigte 35, . a C. im Schatten 1). - Die mittlere Temperatur von Add' Igrat unter 140 16' 25,, (Rüppell) bestimmten sie zu 16,20 C. - Den niedrigsten Thermometerstand fanden sie auf dem Plateau von Tschellem in 3000 Metres Höbe um Mitternackt des 15. Januar 1842 zu -2,3° C. Alle Biche waren am Morgen gefroren. - An der Kuste des rothen Meeres halt sich das Thermometer zwischen 25 u. 45 °C, steigt sogar noch hüher. - (K. F. v. Klöden's Beiträge zur neuern Geographie em Abessinien, 1855.)

Die Vegetation und Blüthezeit am Amuzonenstrom. - Spruce ist durch seinen langen Aufenthalt zu Suntarem befahigt, Aufsehlusse über das wichtige Problem der Vegetationsphasen im aquatorialen Klima zu geben, and in der That sind schon ietzt einige fragmentarische Bemerkungen, die sich hierauf beziehen, nicht ohne Interesse und bestätigen namentlich die Meinung, dass die Bluthezeiten am Amazonen-Strom sich über alle Monate des Jahres vertheilen. Im Februar und Marz stehen die bei Sautarem so zahlreichen Graser in Bluthe, die im September völlig verdorrt sind. Gegen den Junius steigen die Gewässer und der Strom tritt über seine Ufer: im Jahre 1851 trat "diese Periode starkster Befenchtung des Waldes schon früher ein und schon zu Anfang jenes Monats fing das Wasser an zu fallen. Mit dem Fallen des Stromes aber steht hier die Entwickelung des Waldes in Verbindung. Denn nun entfalteten die Banne, namentlich am Stromufer, ihre neuen Blätter and die Hauptperiode ihrer Blüthe tritt nun ebenfalls ein und dauert bis Ende September. Nach dieser Zeit siml wenige Baume gleichzeitig in Blüthe, aber gewisse Arten findet man stets in wechselnder Reihenfolge, und einem Botaniker, "der nur einen Monat des Jahres unbeschäftigt ware, wurden dadurch jedesmal einige Baume entgeben," Besondere Aufmerksankeit wendet Spruce den Wasserpflanzen zu, die der gewaltige Strom selbst weniger erzeugt, als die kleinen Landseen, die mit ihm in Verbindung stehen. An ihren Ufern sprosst, wenn die Überschwemmungen aufgehört haben, zuweilen eine loichst ephemere Vegetation von fast mikroskopischen Phanerogamen, Cyperaccen und Utrienlarien, welchen 7) Leftbyre [II. p. 11 sagt; Oft stelly lim Juli and August das Thermometer im Schallen auf 48.

der Reisende die ebendaselbst vegetirenden Riesennflanzen, wie die Victoria, gegenüberstellt. Zwei nene Utricularien aus dieser Reihe sind besonders merkwürdig; als eine der einfachsten pliancrogamischen Pflanzen seine U. uniflora, deren blattloser Stengel, gestutzt auf einen einzigen Wurzel-Conns, an Grösse and Gestalt einer Nahnadel gleicht und über einer winzigen zweilippigen Braktee eine einzige, verhältnissmässig grosse, weisse Blume trägt; sodann seine U. quinqueradiata, deren Bluthenstiele durch ein fünfstrahliges celluloses Involucrum schwimmend erhalten werden und in dieser Form einem kleinen Armleuchter gleichen. - Als werthvollstes Schiffshauholz im Amazonen-Gebiet bezeichnet Sprace den besonders um Rio Trombetas häufigen Itauba-Baum, eine djöcische Laurinec, die noch nicht beschrieben ist, aber von den Kolonisten irrig mit dem Greenheart von Demerara, der Nectanitra Rodioci, verweehselt wird, - Endlich führt Spruce in Bezug auf die klimatischen Verhaltnisse au, dass auf dem Amazonas fast täglich üstliche Luftstromungen wehen, welche den Niederschlag beschränken, wahrend die Nebenflusso durch unregelmässige Windrichtung sich auffallend unterscheiden. Hiervon sind nicht bloss Verschiedenheiten im Vegetationscharakter abhangig, sondern Spruce erklärt auch nus diesem Umstande das gesundere Klima des Hauptstroms im Verhältniss zu seinen Nebenthälern. - (A. Grisebach, Jahresbericht, 1851.)

## AN DIE REDACTION ZUR BESPRECHUNG EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

Essilio Dandolo, Viaggio In Egitto, nel Sulan, in Siria ed in Palestina, 1850—1851. Milano, Carlo Turati, 1854.

Palestina, 1850—1853. Milano, Carlo Turnii, 1855-(Oliusa Rubo Mandii tu il Cares, Seites sine Rubo es deb ther Gri-(Cliusa Rubo Mandii tu il Cares, Seites sine Rubo sine Milano dermatine estretti, und und weiche der Reitende Senyras und Kontantinou-bentiff die fentetten harde, Griechtende Albert, Rubonia, Artenation, Care-tien Vill. Rometren, Tabere und die Katenkte, im zweigen, "Abbert, Seiten der Nill, Rometren, Tabere und die Katenkte, im zweigen, "Abbert, Seiten weigen und Human strom, die Water von Reisde und Desgolt, Wedy-Taleila. weiseen une manne errom, die wasten van najone ent Dongois, weey-Jianund die Buckreise nech Alexandrien; der dritte Abschnitt, "Peifatine und Syrien", bespricht die Beise von Brital auf den Libanon, Bessch beim Fürsten der Drusen, nach Jerusalem, eum Todien Meer und dem Jurdan, nach liethiehem, dem See vo Tiberlas, Damaskus, Baalbek und von da über Beirut nach Smyrus und Konstat Das Buch ist gut grechrieben, enthält aber wenig wissenschoftlich Geo-hes und die beiden Karten felle eine von den Nit-Ländern bis Khartum, graphictes und die beiden Karten (lie eine von den Nil Labdern bis Khotten, die andere von Niverse und libzen (moring einskalen sich Neues and eine Khotten, die andere von Niverse und hierar (moring einskalen sich Neues and eine Kharten and den Obern Nil: in jener fünds im der Erleunde mit Gerenheidenten Exception, sammen, we in P. prawy him, Vandery auf firm Bildet, von dere beiden der Schotten der Schot graphisches geheude Reisende eiler Art ihr Wesen getrieben haben und zum Theil noch treiben. Ueber diese Zustände giebt Brun Beilet, der ale aus eigner Erinbrung kennt, einigen Aufschlass.1

Sommel Sidney, Geschichte und Beschreibung der drei Austra-lieben Kolonien: Neu-Sül-Wales, Vietoria und Sül-Australien; aus dem Englischen übersetzt von C. Volckhausen. Hamburg, Otto Meissner, 1854.

letzt noch ein sehe branchberes Buch für das deutsche Publikum Daniel Völter (Professor), das Kaiserthum Russland in Europa, Asien und Amerika. Eine geographisch-statistische Skizze, Esslingen, Weyehardt, 1850.

gen, weyernardt, 2000.

(Diese Schrift nacht im die Stellen vanammengedetagt dies ziemliche Marse (Diese Schrift nacht im der der auslichte der Angaben und ist einem Zweifel für eine zeitgembisse Berührlichs des Gross-Vallikums hatechnet. Bis zu einem gestem Grade miehelts sich herz Zweich ender deltung, aber als zweichinges Bland-buch kann die Schrift nicht gelten, denn obsjelch sie die Jahreranh 1855 auf dem Titel itägt, so der Schrift nicht gelten, denn obsjelch sie die Jahreranh 1855 auf dem Titel itägt, so der Schrift nicht gelten, denn obsjelch sie die Jahreranh 1855 auf dem Titel itägt, so der Schrift nicht gelten, denn obsjelch sie die Jahreranh 1855 auf dem Titel itägt, so der Schrift nicht gelten, denn obsjelch sie die Jahreranh 1855 auf dem Titel itägt, so der Schrift nicht gelten von 1851 in der Schrift nicht geschen von 1851 in der Schrift nicht gestellt gestellt nicht geschlicht gestellt gestel

noch nicht en Grunde gelegt, und sebeint des Ganes überhaupt nicht nach der neusstes Quallen compilier en sein. Die Karte (schne Quellen-Angabe) ist gut ge-nung für die Schrift, unr hätten die an liter rechten Seite angefernehten Farbe der "klimstleichen Landsriche" füglich veglörlichen könner sie sind notitos auch versetzen gewiss der Viertel der Beschauer, das de genaus mit den im Innern der

Karte annehrachten geschichtlichen Farhen rerremondiren

Kars anyclocation posthetilithes Faries correspondence,)
Francis Gallon, the art of Travel; or shifts and countrivances
available in wild countries. With woodcats. London, Murray 1850,
Gallon, and the construction of the state Fassilicheit oder Einfachbeit, oder dadurch, dass sie zu theoretisch und neprätisch sied, Das kirlen, handliche, 198 Seiten amissende vorliegende Wegt sie en haum tans achen, ohne en niher gegifft zu haber, für sich ein; denn der Verlauer ist der wehllekannte Ebforscher des Owbaherno-Laudes in 1964-Artin, und überhaupt eit langithriere erfahrener Reisender, und der Verleger der berähinten Marray schen Elejablicher werde woll kein in Duch, abged die Kunst zu riesen, mit seinem Nemen langilstere erfahrene Reisensk, med der Verleger der berühmen Mermychelen in die Welt gehören, wess en sind en geste, verlendigte und printere Wert aber, "Eine Prüfung dersehen besätigt um anb diese Annahme und verlendigte der Schreiben auf genützen Wert aber, "Eine Prüfung dersehen besätigt um anb diese Annahme und verlendigte und seine der Schreiben der Schreibe achingen and Entworf cluer Karte nugurelchend)

G. H. Mason, Life with the Zulus of Natal London Long. mone 1874

MBOBS IOAK.
(Der Titel diese: Buchsa, "Loben unter den Zolus", lies une erwarten, des wir ens demselben viel über die Zaia-Kaffern, über dire Sitten und Gelefanche lernen würsten, aber wir fohlen uns beim Lessen desselben getäuselt. Wenigstens iernen winden, aler wir Hulten uns beim Lewe derselben gestauscht. Werdigestes der Vertried ess gamma Biedes erhalten durfens mit eine Art deres Interessatie und Vertried ess gamma Biedes erhalten durfens mit eine Art deres Interessatie hande in der State der State

Audrens Kündig, Karte vom Cauton Basel, Maassstab 1:50,000. Empfohien vom hohen Regierungsrath von Baseiland, Basel, C.

Detloff.

(Man muse ee den Schweizern zum Rahme nachangen, dass sie in neuerer Natio miles 4 den extractur ann announce announce announce and genas antinnelismen und ant's Beste en haringraphiren. Auch die vorllegende Kerte sebeini ein Ercebnisa neuer Arbeiten en sein. Wir sagen es teil eint, dem eie träg leider keina Measses, worin die Hoben-Zahlen angegeben sied,1

Plano de la Ciudad y Puerto de Valparaiso. Hamburg, Otto Meissner, 1854 (Verliegender Plan der Stadt Valparelso in Söd-Amerika ist im Maassetab von schapefähr 1:6000 entworten, scheint eller wünschenawenbe Detail en enthelten, zeichnet sich aber im Uebrigen durch nichte Besonderen aus.)

#### NEUE VERLAGSWERKE AUS JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

Dr. Karl von Spraner (K. Baierischer Oberst-Lleut, im General-Quartiermeisterstabe, wirkl. Mitglied der K. Baier. Akademie der Wissenschaften zu München), Historisch-geographischer Hand-Allas zur Geschichte Asien's, Afrika's, Amerika's und Australieu's. 18 Karten arbst erläuteraden Vorbemerkungen. Zweite Auflage. Preis 6 Thir.

Freis to LDIF.

Clock the helfard with while gene Wei in where a weignriftenion allum.

Clock the helfard with which their Air do not all to White step Trick weakterior hitting. (In Territatia Verhältlinkes here Reches and Llader river river hitting. (In Territatia Verhältlinkes here Reches and Llader river neargrossen Verhältening en matterweise, das mens und from in II Brea Newleten zu
erfersen und festaustellen, ergehl von nahe und fern die Nachricht von Krieg.

Revolution. Agitalian. Diplomatie aun anterere Agretien, die nöblig geint, um ein

autobre Streeter berhelessibbres. Das verses Preimiles des Tames, der Kampf auchten Erentat briedenfilmen. Die grosse Ereigiale des Tayen, der Kumfgreichen Weter dies On-Erenya, die Geriedens der jeden wir dieses Mektien für sein, alst die Consciollering der Britischen Match in Vorderstalen, der Versenstein der Schaffen der Sc von Abesalulen gegen seine Nachbarn; die Süd-Afrikanischen Freistanten des Bouren; Abdil oer Panna-Privitace und die Wirsen und Gibrungen in Cestria-Amerika behanpt; die Wirsendam ein Hältli die panschlichtigen politischen Vorghage heben der Schriften und Schriften der Schriften von der Schriften und Krischen und der Auftrag und Krischen und der Auftrag und Krischen und der Auftrag und der Auftrag

au ahnen vermögen.
cht bless für den Historiker oder Geschichts-Liebhaher. rebilderen Menechen, insonderbeit aber für den Politiker und Patrieles, und Ur leden der mit dem Geitt der Zeit fertachreitet, dürfte zum feleban und Hiscoleba für jedes der mit dem Geist der Zeit fortschreitet, dürfta zum Infekten med übersiehen liehem Verständniss der anter mesern Augus täglich eich entwiskelnden und ver-grössernden Weitgeschleite ein Hölfemittel blechst willkommen sein, welches wie das vordlegende Wert, in einer Reibe von anschaaltehen und elseicht verständlichen Bilderen uns einem unsechklacheren L'eberblich gewährt über die senbrepologisch ge-seicheitliche Zeitwicklung der Erde von deu ürfbesten Zeiten bis um Gogenwart. schiebliche Zatwickiung der Erfe von des Orbeheite Zelten bis sur Gegenwart. Und wie des Blimmen weise Zelterwijne ansteit, an der derfarter demma sich wie Verberbeiten berechtet, wie der Artenom am aben Tabel der Beregeng der Werberbeiten berechtet, wie der Artenom am steme Tabel der Beregeng der Sanste Berchetter in den Spranner schen Geschlechsbilderen steht blisse stellenten Blabes um Beichterun den Sent personer bei der Gegenwart ober arbeiten, sondere weise ihm smaklage beim geben in Bereg auf die arbeiten, beim geschlechte Stemen schallege Erstwicklung der weise dem Sanstallege Beregelschafte der sein der Sanstallege Beregelschafte weiser der der Sanstallege Beregelschafte der sein der Sanstallege Beregelschafte der Sanstallegen der trace con unvergennoures into corrugations from the majority diffrient in der That errichelint aus diese neine Aangabe des wohlbekannten Spraner schen Werken in der gegenwärtigen Kriste oo recht wie gerufen. Die verliggende 12te in zich vollsänbrige Lieferung aus Geschichte der namer-

Mangeles Merzebert, all Nechstaten 10 Menophenetiske om Eink den derie Milker in Marco Polycome Rein (EIT-220) derie, gast admis-bergisker, dehen der Milker in Marco Polycome Rein (EIT-220) derie, gast admis-bergisker, dehen der Milker in Marco Polycome Rein (EIT-220) derie, gast admis-bergisker, dehen der meistelnen, getoste Ausdelaum ger senatstehen Hernschild und Sein Eit-220 der Sein der Sein

(Geschlossen am 27. August 1855.)

# ÜBER DIE GLETSCHER-WELT IM ALLGEMEINEN

Nach Prof. James D. Forbes and Anders, vom Herausgeber.

(Mit Karte, s. Tafel 17.)

· Von atlen physikalisch-geographischen Erscheinungen der Erde ist wohl kuine in neuerer Zeit mit einem grissern Aufward von Mühe und Fleiss untersneht worden als das Phinamen der Gletscher. Ganze Monate lang haben die ausgezeichnetsten Naturforscher auf den Gletschern der Alpen und des Himalaya's zugebracht, um ihre Natur bis aufs Genaueste und Vollkommenste zu ergründen. Unter ihnen steht Professor James D. Forbes durch seine umfangreichen Untersuchungen über die Alpen-Gletscher und die von Vorwegen aben an Die Resultate winer Forschungen in den Alpen sind in dem Werke: Travels in the Alps of Sarou. Edinburah & London 1843", diejenieen über Norwegen in jenem: "Norway and its Glaciers visited in 1851. Edinburgh 1853", niedergelegt, aus welchem letzteren wir unsern Lesern die wichtigsten Capitel (s. Hoft III. 88, 62 - 71) bereits mitgetheilt haben. Seit dem Erscheinen des erstern Werkes hat der unermüdliche Forscher neuere Reisen, in den Jahren 1844, 46 und 1850 angestellt und so seine frühern Forschungen über die Alnen-Gletscher wesentlich vermehrt und erweitert. Diese und der Verkauf zweier Ausgaben seines Werkes "Travels" veranlasste ihn, ein neues Werk berauszugeben, welches unlängst unter dem Titel: ... The Tour of Mont Blane and of Monte Rosa, Edinburgh, Blacks 1855". erschienen ist und aus welchem wir, unter gefälliger Genehmhaltung der Verleger, nicht bloss zwei Abschnitte in der Übersetzung in unsern Blättern aufnehmen, sondern auch die dem Werke beigegebene und von uns selbst bearbeitete und gezeichnete Karte in ihrer Original-Form der Englischen Ausonbe benutzen dürfen.

Der erste Abschnitt enthält eine meisterhafte, dem frühern Werke "Travels" fehlende Einleitung über das Wesen der Gletscher und ihre Topographie; der zweite eine specielle Schilderung des Mer-de-Ulase von Chamouni.

An die Darstellungen des Professors Forbes reihen wir einen dritten Abschnitt nach andern Quellen, über die geographische Verbreitung der Gletscher.

### ERSTRE ABSCHNITT.

DER GLETSCHER UND DIE GLETSCHER-LANDSCHAFT.
Wenn der Reisende einen Gletseier zum ersten Male
erblickt, so ist er meist so erstaunt, indem er etwas ganz
Anderes findet, als er sich vorgestellt hatte, dass er sich
Peternanie ever Mithellunen. Aurust 1855.

getäuscht fühlt und späterhin bedauert, diejenigen Punkte nicht einer nähern Prüfung gewürdigt zu haben, die ihrer am meisten würdig sind

WIS IST MY GLETSCHER? - Weun man sich einer Bergkotte nübert deren Snitzen mit Schnee bedeekt deren 1h. hange gran und deren Fuss mit Wald bekleidet ist, so erwartet man ganz natürlich eine ziemlich scharf markirte durch das Niveau bestimmte Linie zu finden, über welcher der Schnon niemals schmiltt. Van ist diese aber selten oder nie der Full Die durch die Grenzen des Fortkommens verschiedener Pflanzen bezeichneten Regionen, die abere Grenze der Wallnuss z. B., der Buche, der Fichte, sind in der Regel schärfer fixirt, als die Schneelinie. Diese Erscheinung hat, wie man bald findet, ihren Grund vorzugsweise in der Gestultung der Bergweiten, in deren Höhlen der Winterschnee sich ansummelt und dadurch Kraft gewinnt, der Sommerhitze zu widerstehen, während er sonst bei gewöhnlicher Durchschnittstiefe unfehlber vor ihr weichen misste. Solche Fälle kommon wellet in Klimaten vor. we eigentliche Gletscher nicht zu finden sind. Die höchsten Gebirge Grossbritanniens z. B., die an den Grenzen von Aberdeenshire und Invernessshire, bewahren manchmal während des ganzen Sommers auf der der Sonne abgewandten Seite Schneemassen auf, haben aber auch nicht einmal annäherungsweise etwas der Structur eines Gletschers Ähnliches aufzuweisen.

Ein Gletscher in der hergebrachten Bedeutung des Wortes ist eine Eismasse, die unter die gewöhnliche Schneelinie binuntersteigt und ihre abwärts laufende Bahn durch die Höhlung einer jener ungeheuren Schlünde fortsetzt, mit denen die Seiten der meisten Bergketten durchfurcht sind. Ein gefrorner Strom giebt eine bessere Anschauung von einem Gletscher als ein gefrorner Ocean. Wenn man sich so stellt, dass man einen Gletscher im Zusammenhang mit der Bergkette überschaut, auf der er seinen Ursprung hat, so schliesst man sogleich, dass er auf die eine oder andere Weise der Abfluss der ungeheuren Schneefelder sein muss, die die höheren Regionen einnehmen. Es ist unmöglich, zu zweifeln, dass er aus den ewigen Eisquellen iener flusslosen Wildnisse eutspringt and von ihnen erneuert wird. Wer jemals einen Lavastrom gesehen oder sich ein klares Bild von ihm entworfen hat, wird unfehlbar in ihm das nächste Analogon eines Gletschers wiedererkennen. So steif und starr er auch erscheint, so kann man doch nicht zweifeln, dass er entweder im Fluss begriffen, oder doch einmal geflossen ist. Wäre der Gletscher, wie der Strom geschmol zener Minerale, das Resultat Einer grossen Eruptions-Anstrengung, so wiirde seine Existenz unterhalb der Grenzen der allgemeinen Schneelinie pnerklärlich sein. Er schmilzt - er muss schmelzen: er liegt auf einem warmen Boden, der vielleicht hundert Ellen von seinem untern Ende Getreide hervorbringt; die Sonne trifft beständig auf seine eisigen Zinnen, die, soviel Wärme sie auch reflectiren mören, doch einen Theil derselben aufnehmen müssen, und wir sehen daher auch an Sommertagen, wie der Gletscher aus jeder Pore, oben, unten und im Innern, seine Substanz aussiekert. Und trotz alledem schwindet der Oletscher nicht; beständig sieh auflösend, wird er nie zerstört. Es muss daher allein aus diesem Grunde einleuchten. dass die Gletscher unmerklich ihr Thal hinuntergleiten, ganz abgeschen von jeder directen Messung ihrer Bewegung. Duss diese letztere den Schluss vollständig bestätigt, werden wir sogleich zeigen.

Der Gletscher bewegt sich also progressiv, oder, wenn man will, er flässet. Der Strom der pfeilschnell dahinschiessenden Bhöne ist so rusch, dass dem Betruchter fiet schwindlig wird, ween er mit den Augen die Blasen verfolgt, die ihre Flucht bezeichnen; den Lavastrom muss man einige Seeunden oder Minaten, vielleicht Stunden beobsehten, um sein Fortschreiten zu erkennen; der stotze Gang des Glieberhers ist noch eine Stafe laugsamer; Monate und selbet Jahre sind aur die Abtheilungen seines Zifferblates für die einzelnen Stünden.

Aber was ist sein Zifferblatt? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Configuration des Gletschers schildern, die sich von der des Eises unter fast allen anderen Verhältnissen bedoutend unterscheidet. Das untere Ende eines Gletschers, da wo er in das Thal ausmündet, ist beinahe immer schroff, manchmal so steil, dass er beinahe unzugänglich ist und einen fortlaufenden Wall bildet, aus dessen Basis durch eine tiefe Wölbung in der Eismasse, die in halb gefallenen Bruchstücken von dem grünen Dach herunterhängt, ein trüber Fluss hervorkommt - theils das Erzeugniss des sehmelzenden Rises, theils ohne Zweifel aber auch der Quellen, die, wie anderswo, so auch unter dem Gletscher entspringen und diesem Strome selbst im tiefsten Winter ein gewisses Volumen Wasser geben. Dann wieder erhebt sich der Gletscher gleich von seiner Basis aus in ausgezackten isolirten Spitzen. die nach allen Richtungen gespalten und absolut unzugunglich sind. Diess ist gewöhnlich der Fall, wo der Gletscher an der Mijndung einer Schlucht endet, wenn dieselbe sehr schroff geneigt ist; der erstere Charakter dagegen herrscht vor, wo die Grenze des Gletschers durch sein allmähliges Heruntersteigen in wärmeren Regionen eines sehr sanft abfallenden Thales bestimmt ist. Es giebt noch einen anderen Unterschied zwischen den Endformen der Gletscher, und dieser ist für das Auge des denkenden Reisenden der auffälligste. Wenn der Boden unterhalb des Eisabsturzes mit den Trümmern von Felsen bedeckt ist. die von der oberen und unteren Fläche des Gletsebers berabgerollt sind; wenn die Vegetation spärlich und schwach ist und grosse Felsflächen frei daliegen, ohne eine Spur von Erde oder auch nur von Flechten, als ob vor Kurzem eine zermalmende Masse seine von Natur unebne Oberfläche niedergemahlen hätte: dann ist der Gletscher in Abnahme oder im Riickzage begriffen. Das Schwinden des Eises unten wird durch den Zufluss von oben nicht ersetzt, und der Rückzug wird so lange fortdauern, bis das verminderte Schwinden des Eises dem wirklichen Zuflusse, der aus der fortschreitenden Bewegung desselben gewonnen wird, entspricht. Wenn andrerseits das Ende des Gletschers das Gras oder das angebaute Land erreicht. ohne dass viele umherliegende Felsblöcke zu sehen sind; wenn man au seinem Rande die Bäume liegen sieht, die er zur Zeit seines Vorrückens umgerissen oder quer durchgeschnitten hat; wenn der Rasen durch die Einsenkung der Eispflugschar, die durch ihr ungeheures Gewicht mit dem darunter liegenden Felsen in Berührung steht, nicht nur zerrissen ist, sondern sich auch weit unterhalb der Front des Gletschers in schwere Falten gerunzelt hat; so haben wir offenbar den Beweis, dass der Zufluss den Abgang übersteigt; der Gletscher ist mithin im Fortschreiten D.

Angenommen nun, man hat die ersten Schwierigkeiten des Besteigens des Gletschers überwunden; - man hat also entweder die weniger steilen Theile des schroffen Walles erstiegen, oder man ist der Linie der Felsblöcke gefolgt, die der Gletscher herunterrollt und aus denen er sich einen Gürtel bildet, der von einer Seite zur andern reicht, oder endlich man hat die Wände des Thales erklommen, in welchem der Gletscher liegt - angenommen, sagen wir, man hat auf einem dieser Wege die obere Eisflüche erreicht: so sieht man, was so Viele vom Montanvert bei Chamouni gesehen haben, einen sanft geneigten Eisstrom von einer Breite von 1/2 - 3 (Engl.) Meilen, dessen Oberfläche mehr oder weniger wellenformier und durch Spalten (erevasses) durchbrochen ist, die, in der Regel beinahe vertical in ihrer Richtung, von einigen Zollen bis zu vielen Fussen oder Klaftern breit sind und eine Länge haben, die sich manchmal fast von der einen Seite des Gletschers bis zur andern ausdehnt. In all diesem liegt wenig oder keine Ähnlichkeit mit ruhig zugefrorenem Wasser. Die Oberfläche ist nicht nur uneben, sondern rauh, und die Texturdes Eises hat nicht iene Uniformität, die man bei dem Eise. wie es sich in Landseen bildet, antrifft. Die Höhlungen, die nur unbedeutend aussehen, wenn man sie von einer Höhe aus sieht oder sie mit der Ausdehnung des Eises vergleicht, sind, für sich betrachtet, so gross, dass sie das Gehen auf der Fläche im höchsten Grade besehwerlich machen, selbst abgesehen

<sup>1)</sup> Im Jahre 1818 rückte die Front des Rhone-Gletschers 150 Fuse vor.

von den oben gemannten Spalten; und der Reisende, der mehrere Stunden lang auf einem Gletscher hingeben mass, wird oft lieber über Steine oder Felsen auf der Seite klettern, als sich mit den aufreibenden Ungleichheiten herumsschlagen, die erst so unbedeutend sehienet.

An ainem Tage haissen Sonnenscheine oder milden Regens ist das Entstehen der kegelförmigen Hügel einleuchtend. Jede der zwischenliegenden Höhlungen hat ihren Bach, und vermittelst eines comulicirten Systems von auf der Oberfläche gebildeten Abzugskanälen führen diese Bäche das durch den Kinfluss der Sonne die Berijhrung der warmen Luft und die Auswaschung durch den Regen reichlich geschmolzene Wasser ab. Diese Riche vereinigen sieh zu griisseren Strömen, die manchmal die Schwilligkeit und des Volumen eines Mühlengerinnes annehmen. Sie laufen in Betten, die sie selbst ausschühlt haben und zum Unterschiede von dem Wasser des sich unterhalb des Gletschers seinen Weg hahnt, sind sie von auserlesener Reinbeit und ebenso schön wie erfrischend. Sie verfolgen indoch selten ihren Lauf sehr weit ahne Unterbrechung sondern treffen meistens hald auf eine Spalte oder Höhlung in dem Gletscher, die sieh während seiner Bewegung mechanisch gebildet hat, und stürzen in kühnem Fall in dessen eisiges Innere, um aller Wahrscheinlichkeit nach dort den Strom der aus seinem unteren Ende herverkommt zu vergrössern. Nichts ist franganter als der Contrast, den Tagund Nacht in den Abzugskanälen auf der Oberfläche des Gletschers hervorbringen. Nicht sobald ist die Sonne untergegangen, so drückt schon die schnell eintretende Kälte des Abends die Temperatur der Luft auf den Gefriernunkt oder unter ihn hinunter und gleichzeitig kühlt die nächtliche Ausstrahlung die Oberfläehe mächtig ab. Alsdann scheint das Leben des Gletschers plötzlich starr zu liegen; die funkelnden Bäche schrumpfen zu einem Nichts zusammen: das Murmeln ibres Dahingleitens, das Brillen ihrer Fälle verstummt allmählig, und um die Zeit, wo die röthlichen Tinten die höhern Bergspitzen verlassen haben, herrscht ein todtenähnliches Schweigen in diesen unbewohnten Wildnissen.

Der Winter in den Gletschern ist eine lange Nacht. Die Sonnenstrahlen laben kaum Macht, ein wenig von der Schneebekleidung zu sehmelzen, die die eigentliche Eisboerfäliche sehützt; der Abgang auf der Oberfläche ist so gut wie keiner und der Gletscherstrom ist auf seine geringste Ausdehnung reducit.

Die Moaker. — Wir esteen unsere Wanderung fort und betrachten zunächst die Streifen von Felsbruchstücken, die den Gietscher in fast parallelen Jänien durchziehen bald auf seine Ränder beschränkt, hald ihn der Breite nach so scharf in zwei Abtheilungen sondernd, dass wir kaum umhin können zu glauben, wir sähen zwei Gletscher, die durch einen gewaltigen, aus der Tiefe des Thales aufsteigenden Felsrüken zetrennt sich

Die oberffiehlichste Priffung zeigt dass diese Anhäufungen von Triimmern - denen man den Namen Margage gegeben hat - ganz und gar der Oberfläche angehören und sich der Configuration derselben überall anschliessen, dass auf violen Gletschern kaum zwei Steine auf einander liegen sondern jeder unmittelhar das Eis bedeckt. So scheint z R auf dem Aar-Gletscher die Kette der Felsstücke einen oder vielmehr zwei parallele Haufen auf dem Spiegel des Eises zu bilden. allein man erkennt hald dass das Eis selbst unter den Steinen aufgehäuft ist und dass dieses der rückensrtigen Erhebung die die Oberfläche in zwei beinahe gleiche Theile theilt und an einigen Punkten bis zu einer Höhe von 80 Fras über ihrem alloemeinen Niveau aufsteigt, ihre ganze Gestalt gieht So unvereinbar sind die Thatsachen mit der früher über diese Moranen herrschenden Theorie, der zufolge sie Steine sein sollten, die auf die Seiten der Gletscher herunterzefallen wären und sich allmählig dem Mittelnunkte, als seinem niedrigsten Theile, zugesenkt hätten 1).

Als alloemeine Thatsache kann man aufstellen, dass jeder Gletscher weniestens zwei Morinen hat, welche uns Massen bestehen, die theils durch die von ihrer eigenen Schwere unterstützte Wirkung der Nässe, theils durch das Gefrieren des Wassers in den Ritzen der benachbarten felsigen Höhen losgelöst werden dann auf die Ränder des Oletschers fallen und zwei Einfassungen oder Säume hilden, die ihn in der Regel auf seiner ganzen Länge begleiten. Diese werden Seiten-Morgnen genannt. Ausser diesen existiren die Parallelstreifen von Trimmern die den Gletscher in seiner Lüngenrichtung theilen und von denen wir ehen gesprachen haben. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass der Ursprung dieser in den Werken Charpentier's und Agassix' zum ersten Mal richtie angegeben worden ist. Aber diess führt uns wieder auf die Bewegung des Gletschers: denn die Morinen sind die Abtheilungen auf dem Zifferblatte, von dem wir oben gesprochen haben und auf dem wir die Chronologie der Geschiehte der Gletscher lesen. Eine einfache Angabe der Thatsschen wird diess zugleich erläutern und beweisen.

Die höheren Theile der Gletscher finden sieh stets in Theile die Grenzen der Vegetation hinaus erstrecken, und zwar sind die Wände oder Seiten dieser Schluchten in den meisten Fällen äusserst abschlissig, so dass selbet der Schnee sie nur unvollkommen bedeckt. Die freiliegenden Felsen sind wegen der intensiven Sonneustrahlung in diesen Höhen grossen Teupersturwenbesten ausgesetzt. Der auf ihrer Oberfläche liegende Schnee schmilzt im Sommer fast täglich und die Fenechtigkeit wird von den kleinen Ritzen und Spalten des Gesteines aufgesogen. Die Nachfröste erstarren dieses Wasser und die so bewirkte mächtige Expansion hat die Folge, dass die hirtestes Felsen auf eine Weise gelockert.

<sup>1)</sup> Saussure: Voyages dans les Alpes, 5.537.

METALSHIP OF PARKETS, THE TARK OF LIGHT

und verwittert werden, die unter andern Verhältnissen nicht ihres Gleichen hat. Atmosphärische Ursachen bringen somit das Maximum ihrer destructiven Wirkungen in der Nähe der Gletscher hervor, und es versteht sieh von selbst, dass die losgelösten Stücke, wenn sie hun durch ihr eignes Gewicht sich senken, oft von Klippe zu Klippe stürzen, bis sie, in kleinere Stücke zerschellt, auf die Oberfläche des Eises fallen. Ein deutlicher Beweis für das Vorkommen eines solchen Aboulement ist der Schutthaufen, der auf dem Gletscher davon zurückbleibt. Wenn dieser keine fortschreitende Bewegung hätte, so würden die Stücke unter dem Felsen, von dem sie berunterstürzten, zusammengeschichtet liegen bleiben, bis vielleicht im folgenden Frühling eine andere Gruppe sich ihnen anschlösse und sie sich an den Punkten aufhäuften. wo die stürzenden Felsen wegen ihrer Natur oder Lage der Wiederkehr dieser Ereignisse am meisten unterworfen wären. Wenn jedoch der Gletscher in der Zwischenzeit weiter fliesst, so ist die erste Trüminermasse eine Streeke abwärts auf der Oberfläche weiter geführt worden, ehe der zweite Fall Statt fand; mithin wird die jährliche Bewegung des Gletschers, wenn man für jedes Jahr nur Eine Lossprengung von Felsstücken annimmt, durch den Raum bezeichnet, der zwischen den aufeinander folgenden Haufen liegt.

Es giebt ein in Frankreich erfundenes Instrument zur Messung der kleinsten Zeit-Intervallen, auf welchem statt eines Zeigers, der sich auf einem Zifferblatte oder in einem Ringe dreht, das Zifferblatt selbst sich dreht und der Zeiger feststeht. Dieser feststehende Zeiger ist mit einem die Minuten punktirenden Apparate verschen, vermittelst dessen der unbedeutendste Druck des Zeigers auf der weissen Fläche des Zifferblattes einen kleinen schwarzen Punkt zurücklüsst, so dass er durch die relative Stellung des Zifferblattes zu dem feststehenden Zeiger den Augenblick, in dem der Druck erfolgt, markirt und bleibend registrirt; und da diese Operation während der Umdrehung des Zifferblattes, so oft man will, wiederholt werden kann, so hat man so viele Punkte, wie man will, deren Zwischenräume die Perioden ihres Vorkommens angeben. Gerade so finden wir auf der Oberfläche des Gletsehers ein Zifferblatt, das durch die heruntergestürzten Blöcke ungleich getheilt ist, und diese entweder von einem Felsenvorgebirge losgelösten, oder mittelst eines Wasserstromes heruntergekommenen Blöcke legen Zeugniss ab für die dazwischen liegende Bewegung der Fläche, auf welche sie fallen. Es ist mithin einleuchtend, wie eine Morane entsteht; dieselbe ist die zerstreute Anhäufung von Trümmern längs einer Linic, deren Länge, von einem festen Punkte an gerechnet. nach einem ungefähren Überschlag als der Zeit, die seit ihrem Fall verflossen ist, proportionirt betrachtet werden kann. Um einen solchen fortlaufenden Steinwall hervorzubringen, wie wir ihn hänfig einen Gletscher auf seiner ganzen Länge einfassen sehen, ist daher keineswegs, wie man auf den ersten Blick glauben könnte, ein Herabfallen der Steine von jedem einzelnen Punkte seiner Wände erforderlich; ein einziger Fels in der Nike seines oberen Endes kann die Unelle der gennen Seiten-Morine oder Felsmasses sein, die theils auf den Rändern des Eises, theils auf dem Abhang oder Ure liegt, das den Gletscher einfasst, theils endlich zwischen das Eis und die Erde eingekeilt ist.

Jedesmal, wenn ein Zusummenfluss zweier Gletscherarme Statt findet, muss eine Verbindung der Moränen erfolgen, die die Seiten der betreffenden Eisströme einfassten. Diese durch die fortschreitende Bewegung der Fläche, auf welcher sie ruhen, vorwärts getriebenen Moranen können in Folge ihrer Verbindung nicht plötzlich stille stehen. Sie können auch nicht bei der Verwirrung, die manchmal bei dem Zusammenfluss zweier Gletscher entsteht, begraben werden, weil - wie wir weiterhin zu erklären versuchen werden - der Gletscher alle fremden Körper, die sieh in seine Masse eindrängen, an die Oberfläche wirft; die beiden Moränen nuissen sich daher vereinigen und in der Mitte des jetzt vereinigten Gletscherstromes weiter rücken. Dieser vereinigte Strom auf der Oberfläche befindlicher Felsstücke beisst eine Mittel-Morine und ist auf dem Aar-Gletscher vielleicht in größerer Vollkommenheit zu schen, als irgendwo sonst in den Alpen. Ganz vermischen sich die beiden Felsströme nicht, und längs des vereinigten Gletschers kann man noch viele Meilen weit die charakteristischen Farben der verschiedenen Steine verfolgen. die aus dem einen oder anderen Arme stammen. Man kann als allgemeine Regel aufstellen, dass überall, wo ein Eisnebenfluss in den Hauptgletscher eintritt, er auch seine eigenen Moranen mitbringt. Nehmen wir einmal an, er kommevon dem linken Ufer her, so verbindet sich seine rechte Morane mit der Seiten-Morine des Gletschers und bildet eine Mittel-Morane, während die Morane auf seiner linken Seite von nun an die Seiten-Morane des vereinigten Gletschers ausmacht.

Da es wichtig ist, sich diese Thatsachen recht auschaulich zu machen, so mögen einige leicht hingeworfene Zeichnungen sie erläutern. Fig. I. z. B. stellt den Grundriss eines idealen Gletschers vor, der aus fünf Strömen besteht, A. B. C. D. E. deren jeder seine Seiten - Morinen hat, und die Vereinigung dieser letzteren, die durch die punktirten Linien 1, 2, 3, 4 vorgestellt wird, bildet die Felsstreifen, die auf der Oberfläche des Eises weiter geführt werden. Ein blosser vorspringender Fels oder ein Inselchen im Eise, wie zwischen D und E, giebt auch vielleicht seinen kleinen Beitrag an Felsblöcken. Der Durchschnittsriss in Figur 2 stellt einen Gletscher vor mit einer steilen Wand, a. wo folglich die Trümmer zwischen Wand und Eiseingesenkt sind und Friction hervorbringen - und einem geneigten Ufer, b, auf welches die Seiten-Morine abgelagert worden ist. In c wird die Lage einer alten Morine gezeigt, die zu einer Zeit abgelagert wurde, wo der Gletscher so hoeh stand, dass er die vorragende

Wand a überschwemmt hatte; eine der Mittel-Morinen ist in d. gezeigt. Vermöge eines gleich zu besprechenden Umstandes orbobt sich das Kie unter dieser zu einer erliesern Hilbe ale an iedem andern Punkte. Eine genone Vorstellung der alleiemeinen Phänomene der Moranen kann man sich von der Korte des Mer-de-Glace bei Chamouni machen (s. Tafel 17).

Brurerya are Gerranen - Luc Jam Classoter angieht sich dass die directon Romaico der Remognus cinos (2letschors zahlwich genug ouf seiner Oberfliche verhanden sein müssen. Hat man einen Felsblock schörie ins Ause orfasst und seine Lave durch Bezugnahme auf einen feststehanden Punkt am Abbanco des Thales fixiet so findet man nach Ablant eines Jahres dass er verseriickt ist Sansaure's Leiter, die er im Juhre 1788 auf dem tilneier de Geant gelassen hatte und die man an ihren Bruchstücken erkannte, fand man vor noch nicht vielen Jahren auf den unteren Theilen desselben tiletschers, nicht viel oberhalb des Montanvert wieder so duss sie in der Zwischenzeit einen Raum von 13.000 Fuss oder über eine halbe Deutsche Meile zuriickeeleet hatte. Um das Jahr 1830 versuchte Herr Hugi die Vorwärtsbewegung des Eises des Niederen Apr. Cletschers zu messen indem er mehrere Jahre nach einander die Veräudernugen in der Lage eines besonders in die Angen fallenden Blocks auf der Mittel-Morane beobachtete. Agassiz wiederholte diese Messung spiiter, aber die Resultate waren wesentlich verschieden. Im Jahre 1842 unternahm es der Verfasser dieses Werkes Beobachtungen auf dem Mer-de-Glace von Chamouni anzustellen, um nicht bloss die jährliche, sondern somer die tägliche Bewegnur des Eises festzustellen, was zum ersten Mal im Juni ienes Johres geschalt, Spätere Beobachtungen mannichfaltiger Art setzten ibn in den Stand, die jährliche Bewegung an verschiedenen Punkten dieses auswedehnten und nunnichfaltigen Gletschers und zugleich sein relatives Fortschreiten in verschiedenen Jahreszeiten zu fixiren. Strong wissenschaftliebe Betails sind in diesem Werke sorgfältig vermieden worden, aber es kann nieht ohne Interesse sein, das Verhältniss der Bewegung mehrerer Punkte des Mer-de-Glace zu erwähnen, dessen relative Lage man sich durch einen Blick auf die Karte auschaulich machen kann. Sie sind hier von dem niedriesten Punkte des Gletschers aus in aufsteicender Ordnung verzeichnet: '

> Jahrliche Bewegung in Engl. and Parison France

Nahe bei der Quelle des Arveiron, wo der Glet-

scher eine kleine Neigeng hat Zwischen dem eben genarnten Punkte und dem Chapeau, wo der Gletscher steil ist, ungefähr

100 Ellen vom Nordufer des Gletschers . 848 (796)

Etwas unterhall Montanvert, 130 Ell. v. Westufer 626 (587)

labelt-he Rewarder in East

|                                |      | ,       | and Parleer Fassen. |     |     |       |
|--------------------------------|------|---------|---------------------|-----|-----|-------|
| Etwas unterhalb Montanvert,    |      |         |                     |     |     |       |
| Mitte                          |      |         |                     |     | 876 | (822) |
| Zwischen Montanvert und "Le    | s Po | nte",   | nah                 | an  |     |       |
| der Seite                      |      |         |                     |     | 486 | (456) |
| Zwischen Montanvert und "Le    |      |         |                     |     |     |       |
| der Mitte                      |      |         |                     |     | 823 | (772) |
| Am "Angle", nahe un der Se     | ite  |         |                     |     | 482 | (452) |
| Etwas höher hinauf .           |      |         |                     |     | 496 | (465) |
| "Pierre platte" C, auf dem Gl  | acie | de l    | cel                 | bun |     |       |
| mittlere Bewegung von          | 8 J  | ahren)  |                     |     | 300 | (281) |
| Glacier de Lechaud, zwischen d | lem  | letzter | en                  | und |     |       |
| dem Tacul                      |      |         |                     |     | 328 | (308) |
| Glacier du tiéant, nach der M  |      |         |                     |     |     |       |
| Oberer Theil des Glacier de    | Leel | and     |                     |     | 529 | (196) |
| Ausgang des Gletschers von     | Tald | fre, n  | ach                 | der |     |       |
| Seite zu                       |      |         |                     |     | 432 | (405) |
| Ausgang des Gletschers von T   |      |         |                     |     |     |       |
| Mitte zu                       |      |         |                     |     | 526 | (493) |

Die Bewegung ist in den versehiedenen Johreszeiten verschieden. Sie ist im Winter geringer als im Sommer, aber selbst im Winter ist sie noch sehr bedeutend.

Diese fortschreitende Bewegung des Eises nach dem Thule zu ist verschieden erklärt worden. Die Theorie die ich von den in meinem früheren Werke / Travele in the Alux of Sacou etc. / verzeichneten zahlreichen Experimenten zu abstrahiren versucht habe, ist in Kurzem folgende: ein Gletscher ist ein trüger Strom, der sieh ungeachtet der seheinbaren Härte und Gebrechlichkeit des Eises nach den Ungleichheiten seines Bettes und den Unrogelmässigkeiten der ihn einschliessenden Ufer formt und in Folge der seiner Substanz inhärirenden Plasticität überall seine Cohärenz bewahrt, ungeachtet der zahlreichen Risse, die seine Oberfläche zerspalten und die nur unter einem intensiven, lange fortgesetzten Drucke, der eine sehr langsame Bewegung erzeugt, wahrnehmbar werden. Man wird aus der obigen Tufel erschen, dass die Schnelligkeit der Bewegung, in Übereinstimmung mit den für Flüsse geltenden Gesetzen, in der Mitte des Stromes viel grösser ist, als an den Seiten.

Welch ein wunderbares inneres historisches Zeugniss legen demnach die Gletseher ab für den Fortgang von Ereignissen, die ihre Oberfläche modifieirt haben! Er ist eine endlose Schriftrolle, ein Zeitstrom, auf dessen fleckenlosem Boden die Anfeinanderfolge von Ereignissen eingegraben ist, deren Daten über das Gedächtniss der jetzt lebenden Menschen weit hinausreiehen. Wenn wir die Länge eines Gletsehers nach ungefährem Anschlag auf 20 Englische Meilen und die Schnelligkeit seiner (uniform gedachten) Bewegung auf eine Zehntelmeile oder 500 Fuss annehmen.

so kommen wir zu dem Resultat, dass der Fedslock, der sie bolist, vielleicht unter der Regierung Karl's I. von seinem Felsenursprung aufgebrechen ist. Die ganze zweitbundertjährige Geschichte des filetschers ist in dem Zwischenraum beschlossen, und ein Felsbock von dem zehnfachen Volumen des grössten aller Ägyptischen Monolithen, der gernde seinen Marsch legonnen hat, wird Zeuge des Dahingeliens von seehs Generationen der Mensehen sein, ehe 
anch seine Pilgerfahrt vollendet ist und er still und rugungslos in das gemeinsume Genb seine Vogsgere gelegt ist.

GIETSCHEE-TISCHE END KEGEL. - Wenn man anfängt. die Lage der Felsstiicke und der erdigen Stoffe auf dem Gletscher sorgfältiger zu studiren, so findet man eine Menge seltsamer Einzelheiten. Eine der auffälligsten ist das Vorkommen sogenannter Gletscher-Tische. Sie bestehen aus Felsmassen, die gewöhnlich mit einer der Morinen zusammenhängen, auf der flachen Seite liegen und in einer Höhe, die über das allgemeine Niveau des Gletschers hinansreicht, von einem Eis-Piedestal getragen werden, wie Tische von Sänlen oder Klauenfüssen. Diess ist aber nicht bloss ein malerischer Zufall, sondern unsere Aufmerksamkeit wird durch dieses Phänomen auf einen höchst wichtigen Umstand in der Gletscher-Oekonomie gerichtet - dass nämlich ein fortwährendes Schwinden des Eises auf der Oberfläche Statt findet und dass der Stein, indem er dasselbe bindert, wie die Erdofeiler, die die Arbeiter bei ihren Aushöhlnngen zurücklassen, als ein Wahrzeichen der früheren Erhebung der ganzen Masse dasteht. Obgleich einige Schriftsteller versucht haben, die Gletschertische auf ihren Schaften wie Pilze aus der Eisoberfläche aufschiessen zu lassen, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass diess ihr wirklicher Ursprung ist. Ein sehr einfaches Experiment, das wirklich gemacht worden ist, giebt den directen Beweis dafür. Wenn man cin Loch verticul ins Eis macht und einen Stock in dasselbe senkt, so dass er in einer Tiefe von 10-20 Fuss auf dem Boden ruht, so findet man, dass der obere Theil des Stockes während des Sommerwetters durch die Auflösung und Verdunstung der Eisoberflüche allmählig entblösst wird. Man hat gefunden, dass Gletscher eine Dicke von mehr als drei Fuss in ebensoviel Wochen verlieren. Die Wirkung des Steins liegt auf der Hand. Sein ganzer unterer Theil wird durch Berührung mit dem Eise in einer unter dem Gefrierpunkt liegenden Temperatur gehalten; hat er eine betrüchtliche Dicke, so bildet er einen ziemlich vollständigen Schirmapparat gegen die directe Einwirkung der Sonnenstrahlen sowohl, wie gegen die Berührung durch warme Regen und Winde. So wird das Eis unmittelbar unter ihm verhältnissmissig conservirt. Es ist ein unformlicher, aber wirksamer Sonnenschirm.

Gleichwohl trifft man oft die gerade entgegengesetzte Wirkung, nämlich überall da, wo das Eis ziemlich consistent ist und folglich das Entstehen von Wasserlachen begijnstigt; an solchen Stellen finden sieh unzählige kelchförmige Aushöhlungen, deren jede ein Stiickehen Schiefer, ein todtes Insect oder nicht selten ein Blatt enthält - ein Blatt, das sicherlichenicht von den Seiten des Gletschers, die nicht einen einzigen Baum tragen, berunterfallen konnte -: aber selbst Buchen- und Wallnussblätter werden durch die furchtbare Gewalt der Winde aus ungeheuren Entfernungen und ouer über hohe, mit ewigem Schnee bedeckte Bergketten berijbergetragen 1). In diesem Falle hat also die Anwesenheit des fremden Körpers das Eis, statt es zu schützen, verzehrt. Der Unterschied liegt allein in der Dicke. Die dunkle Fläche des Steinstückehens oder des organischen Stoffes saugt die Sonnenhitze ein, theilt sie rasch dem Eise mit, indem sie vollständig durchwärmt wird, und höhlt so für sich eine Vertiefung aus. In diesen Vertiefungen findet man auch zuweilen lebendige Thiere - kleine schwarze Insecten, die das eiskalte Wasser bewohnen und ihre Gattung dort fortoflanzen.

Manchmal ist das Eis durch diese Löcher vollständig wie mit Zellen durchzogen und sie brechen oft zu einander durch, so this ihr Inhalt zusammenfliesst; ein ander Mal häuft wieder der Strom der sehon erwähnten Bäche Sand and Kies an, die von der Morane stammen; und sobald diese Anhänfung eine gewisse Dieke erreicht, tritt eine überruschende Veränderung ein. Die Sonnenhitze dringt in die Masse ein, kann sie aber nicht mehr durchdringen; die Wirkung des fremden Körpers wird zu einer erhaltenden: das Eis schmilzt rascher um ihn berum als unter ihm und nach einiger Zeit wird das Ausschen des Gletschers vollständig umgekehrt - er wird zur Form dessen, was er vorher war. Die Höhen nehmen die Gestalt der entsprechenden Höhlungen an; eine mit Sand gefüllte Spalte wird mit der Zeit zu einem Eisriicken, iler mit dem Sande, aus dem er entstand, bekleidet ist; wir haben negative Wasserströme, negative Spalten, negative Löcher. Nach dem, was wir sehon über die Grösse der Wasserströme auf der Oberfläche gesagt haben, wird es begreiflich sein, dass das Geröll, welches sie mit sich führen, unter Umständen sehr reichlich ist und dass es in beträchtlichen Massen in die tieferen Aushöhlungen abgelagert wird. Aber die Wirkung wiirde man sieh schwerlich a priori vorstellen und man muss sie auch wirklich sehen und in ihren verschiedenen Stadien beobachten, um sie ganz zu begreifen. Da sich die

Solche Blätter sind auf dem Oberen Aar-Gleischer gefunden worden. Sie müssen von dem Unteren Rhöne-Thal dabin getragen worden sein.

geschützte Fläche im Verhältniss zu dem allgemeinen Nivenu höher und höher erhebt, so fällt der Sand, der sie bildet, allmälig herab oder wird heruntergewaschen, schützt dann aber wieder die Seiten des Eiskegels, der sich unter ihm gebildet hat, und obgleich beständig von Feuchtigkeit strömend, heftet er sich an ihn mit einer Zähigkeit, die nicht leicht zu erklären ist. Ein Gletscher, der durch die ebene Beschaffenheit seiner Fläche und durch zahlreiche Wasserströme zur Hervorbringung dieses Phänomens geeignet ist, ist so mit einer Anzahl von Kieskegeln bedeckt, deren Regelmässigkeit und Grösse die Beobuchter in Erstaunen setzt und verwirrt. Es giebt deren, die eine Höhe von 15-20 Fuss und 70-80 im Umfang haben. Es ist auf den ersten Blick kaum möglich, zu zweifeln, dass diese Kegel, die wie ungeheure Ameisenhügel ausschen, bis in den Mittelpunkt aus Kies bestehen; aber wir finden, wie sehon angegeben, regelmässig, dass er nur die Decke bildet; das Herz des Kegels ist reines, festes Eis, welches, wenn man seine Spitze mit einer Axt abschlägt, ganz schwarz und glasartig aussicht, weil die Seiten des Kegels das Licht nicht einlassen.

Diese Phänomeus sind wichtig, da sie zeigen, dass das Eindringen fremder Stoffe in den Gletscher so gut wie namöglich ist. Eine solche Anhäufung von Trümmern muss, soladd ihre Masse irgend beträchtlich geworden ist, durch Verzögerung des Schmelzens auf der Oberfäche früher oder später ihren Weg auf diese finden — nicht indem sie sich durch das Eis durchdrängen, das sieh einige Schriftsteller, wie viele Bauern ebenfalls, mit einer Art organischer Kraft, Unreinigkeiten auszutossen, ausgeriistet deuken —, sondern weil diese Unreinigkeiten hirs Stelle im Eise behalten und dieses beständig thaut und durch die Oberfläche verdunstet; einmal aber auf derselben angelangt, können sie aus den sehen erklätten Grinden niemals wieder in die Masse eindrängen, sondern werden im Allgemeinen ein Niveau oberhalb derselben einschunen.

Die Errebeinungen, die wir hier beschreiben, sind nicht auf allen (leteschern zu finden; die Kieskegel insbesondere sind seltene Erzeuguisse und hängen wahrebeinillet zum grossen Theil von zwei Umständen ab: einmal musse eine mässige Senkung des Eises vorhunden sein und dieses darf nicht zu sehr gespalten sein, wenn es das Entstehen bedeutender Wasserströme begünstigen soll, dann uber bedarf es zahlreicher Morinen, da diese allein verwitterte Stoffe für die in Rede stehenden Anhäufungen herzugeben vermögen. Ein sollere Gletscher ist der der Untern Azr. Der Aletsch-Gletscher, obgleich er reichlich flach genug ist, hat keine bedeutenden Mittel-Morinen, und die Gletscher von Chamouni wieder sind grösstenheils zu abschiesig.

OBERPLÄCHE DER GLETSCHER. - DAS RUISEN AUF DEM

Eise. - Wenn ein Gletscher eine steile Bergschlucht herunterkommt, wie die der Allée Blanche, die ihre majestätischen Eisströme die furchtbaren Schluchten hinuntergiesst, die die Kette des Mont-Blanc an der Südseite aufzuweisen lut, oder wie der untere Theil des Gletschers von Vinch in Ober-Wallis, oder wie der Rosenlaui und der Obere Grindelwald-Gletscher im Kanton Bern; so unterscheidet sieh die Oberfläche des Eises bedeutend von der, die wir beschrieben haben. Vorwärts gedrängt im Strome auf dem ungeheuren Felsenbette, auf dem sie ruht, manchmal gezwungen, sieh über den Rand eines Abgrundes zu stürzen. ist die starre Masse nach allen Richtungen zerrissen. Durch die Unebenheit ihrer Basis hierhin und dorthin vordringend, haben die Risse keine gleichmässige Richtung, sondern theilen die gewaltige Masse in rohe, prismenförmige Bruchstücke, deren Höhe die Dicke des Eises ist, während die Form ihrer Grundlinien durch das Zusammentreffen der Risse bestimmt wird, die sie bilden. Diese Prismen werden durch die Wirkung des atmosphärischen Wassers, durch die Berührung der Luft und die Verdunstung, die ihre Spitzen rasch schärfen, in mehr oder weniger rohe Pyramiden umgewandelt, die sich in tausend phantastischen Formen erheben, während ihre Grundlinien, die hie und da durch das Hervorbreenen von Gletscherströmen unregelmässig durchgeschnitten sind, zu nicht weniger phantastischen Labyrinthen in den dankelblauen Tiefen des Eises ausgehöhlt werden, das hier nicht selten seine eharakteristische Reinheit im höchsten Grade bewahrt. Da die Aushöhlung fortgeht, so überstürzen sich diese zwiefach, oben und unten zugespitzten Pyramiden und vergrössern die den Augen sich bietende Verwirrung, indem sie ihre Trümmer unter einander werfen. Die Moränen, mit welchen die Oberfläche belastet ist, sind hier nothwendiger Weise vermöge der vielen Lücken in dem Zusammenhaug in jeden einzelnen Riss zerstreut, und die so gestürzten und von dem Druck des Eises zermahleuen Massen werden von Zeit zu Zeit den felsigen Abgrund hinuntergerollt und schliesslich durch den ungestümen Gebirgsstrom, der aus seiner Basis hervorspringt, bis auf eine gewisse Entfernung fortgeschleudert. Längs solcher Gletscher lange zu wandern, ist offenbar so gut wie unmöglich. Der erfahrene Führer wird entweder den Gletscher in einer möglichst geraden Linie überschreiten, wenn sein Ziel das nöthig macht (wie man z. B., wenn man den Mont-Blane ersteigen will, über den Gletscher von Boissons muss 1)), oder er wird, statt zu versuchen, dem

i) Herr Auldjo beschreibt diess folgendermassen: "Wir waren von Eis umgeben, das sieh zu Bergen aufgethürnt hatte, von Spalten, die sieh uns bei jedem Schritte entgegenstellten, von Massen, die in einen tiefen Abgrund halb versunken waren. Alles Übrige,

Laufe des Gletschers zu folgen, lieber die Felsenwände der Schlacht erklettern. Solche Excursionen, selbst wenn sie nicht gefährlich sind, sind die ermüdendsten, die man in Gebirgen machen kann; bald muss man von Spitze zu Spitze springen, längs der zerrissenen Ränder des Eises, die die Risse begrenzen, bald im Zickzack gehen, um um die Spalten (crevasses) herumzukommen, die zu überschreiten keine Möglichkeit ist, bald wieder die Wände solcher, die weniger steil und tief sind, hinuntersteigen und mülssam die gegenüberliegende Seite hinaufklettern. Oder wenn man die Morane, falls eine solche vorhanden ist, dem Eise vorzicht, so muss man von Spitze zu Spitze der seltsam gelagerten Steine treten, die auf dem Eise ruben; aber auch diese, die die phantastischsten Stellungen angenommen haben, sind wegen der beständigen Veränderungen ihres Bettes keineswegs, wie auf festem Boden, in Lagen von haltbarem Gleichgewicht, sondern haben eine so schwankende Balance, dass, wer auf einen von ihnen springen wollte, mit Sicherheit eine ganze Schaar von ihnen und sich selbst obendrein einen jener verrätherischen Abhänge hinunterstürzen würde. So kommt es manchmal vor, dass man alle diese Arten des Vorwärtskommens aufgeben muss und keine andere Wahl hat, als die den Gletscher einschliessenden Felsen zu erklettern; diese aber sind in der Regel so zerklüftet und durch Wasserbäche zerrissen, dass der Reisende oft, wenn er eben mit unendlicher Mühe eine Spitze oder einen Vorsprung erreicht hat, sich genöthigt sieht, mit noch grösserer Beschwerde und Gefahr wieder auf den vorigen Punkt hinnnterzusteigen. Diess sind die Beschwerden, die den Gletscherreisenden erwarten, Beschwerden, die Milton in seiner Aufzählung der Schwierigkeiten, die sich Satan auf seiner Reise auf die Erde entgegenstellten, nicht besonders erwähnt hat, olme Zweifel wohl desshalb, weil er mit ihnen nicht bekannt war.

Es giebt jedoch viele Gletscher, deren Ersteigen nicht mit solchen Beschwerden und Gefahren verbunden ist, wenn auch in der Regel immer Anstrengung erforderlich ist, ob man nun längs der Morine oder auf dem Eise geht. Das

hoch engorragend, schien unserm Vorwitzikonmen unübersteigliche Hindernisse entgegenaustellen, dech für die die den Parthe, wo sich Hindernisse entgegenaustellen, doch für die die nehr Arts ankanen Bresen, und wir gingen über diese Britchen, indem wir nus oft mit der einen Hand an den Eise hiele, ten, wahrend die anderen, die die Balanici-Stange trug, den Körper im Gleichgewicht heilt und dieser über sieme Algrund hing, in welchen das Auge üfe hinciablichte, aber ohne sein Ende zu finden. Bald waren wir genothigt, von einer Eishlippe auf die andere au kleiteren, bald auf Handen und Pässen ein Biff enlang zu kliniemen, eil in eine tiefe Schiedts auf der einen Seige hinunter, dam eine schiedtsprügeh Albang auf der nudern Seite hinunterateigen. "Nur-rative gi om Atexat of Mont-Blanc, 1827, p. 15.

kihle Auftreten und die heiter stimmende Bergiuft geben jedoch dem Schritt eine Elasticität und Zuversicht, die man unten nicht kennt; das mit den Abgründen vertraute Auge vergiest litre Schrecken, und Menschen, die zu Hanse Bedenken tragen würden, unt einer schmalen Mauer hinzugehen, können hier mit festem Blick in die unergründliche Tiefe der Gletscherspalten hinuuterschen. Ob aber auch der unterer Theil eines Gletschers steil und zerrissen, oder eben und sanft geneigt war, die höher gelegene Parthie der Schlucht oder des Beskens, wo er seinen Ursprung hat, ist fast durchgelendes, wenigstens eine Strecke weit, mässig flach, mässig flach,

Der Gletseher grenzt hier an die Region des ewigen Schness, von welcher er nach jeder Theorie anf die eine oder andere Weise in Bezug auf seine Speisung und sein Wachsthum abhängig ist, und folglich verlangt dieser Theil des Eisfeldes unsere besondere Aufmerksaunkeit, denn er biestet neue wichtige Modificationen dar und hat in der That von den Bergbewohnern einen besondern Namen erhalten; er heiset französisch. Nyel, deutsch Eirse.

DER FIRN ODER OBERE GLETSCHER. - Der Névé oder Firn ist der noch unverdichtete Gletseher. Wenn man dem Firn näher kommt, so werden die Risse des Gletschers gewöhnlich seltener, immer aber schmäler. Da die Erhebung über dem Meeresspiegel sehon sehr bedeutend ist - vielleicht 8000-9000 Fass-, so liegt der Winterschnee den ganzen Sommer auf der Eisfläche, verbirgt die Spalten (erevasses) und bisweilen auch die Structur des Materials der Gletscher, die man dann erst erkennt, wenn man den Schnee sorgfältig weggeschafft hat. Es ist ein gewöhnliches und vielleicht allgemeines charakteristisches Merkmal des Übergangs von dem eigentlichen Gletscher zum Firn, dass, während der erstere eine concese Fläche hat, der letztere concae ist und unmerklich in die Sehneeabhänge übergeht, die die Seiten der oberen Gletscherbecken auf diesen grossen Höhen begleiten. Der Anblick, den diese Firne manchmal bieten. ist prächtig: die Oberfläche ist glatt und beinahe eben, gleich einem kunstlichen Estrich, das sieh quer über ein Thal erstreckt, dessen Seiten offenbar zu einer grossen Tiefe hinunterreichen. Sie ist eine wirkliche Plateforme, um Grosses mit Kleinem zu vergleichen, ein Theater, dessen Parterre übertäfelt ist, und was für ein Theater! Von jenem ebenen Schneeteppich von blendender Weisse erheben sieh Hunderte namenloser Spitzen zu beiden Seiten, die einen Himmel zu durchbohren scheinen, dessen Azurfarbe so intensiv ist, dass er, abgesehen von dem Enzian, der seine lieblichen Blumen hart am Gletscher entfaltet, in der Natur seines Gleichen nicht findet. Die von dem Blitze zerklöfteten und von den Lawinen zerrissenen Seiten gewähren dem Schnee kaum eine Rubestätte, und dieser sammelt sich in blendenden Streifen in den geschützten Winkeln der Klippen. Jede dieser Zinnen

würde, wenn man sie in eine gewöhnliche Landschaft versexus Künte, als einer der grossartigsten Gegenstände der
Natur betrachtet werden, aber hier verliert sie sich anter
der Menge ührer Genossen. Nur sehr wenige haben einen
besonderen Namen und noch wenigere sind selbet unf den
besten Karten ungegeben. Zuweilen stösst das Eisfeld plützlich gegen jöhe Wünde, die sich befinahe vertieal aus ihm
erheben, wie z. B. das Finster-Anr-Horn aus dem Firn des
Aar-Gletsschers— eine prächtige, beimahe platte Fläche von
vielen Quadratmeilen Aussichung, mitten in der allerhichsten Berggruppe der eigentlichen Schweiz.

Die Structur und Consistenz dieses noch uneonsolidirten Gletschers ist äusserst merkwürdig. Es ist offenbar Schnee in einem Übergangszustand zu Eis, mit einer körnichten Structur, deren Entstehen auf das theilweise Thauen zurückzuführen ist, dem er dadurch ausgesetzt gewesen ist, dass das Wasser, welches die Hitze der Sonne hervorbringt, ziemlich frei durch die ganze Masse durchsiekert. Die Spalten (Crevassen) im Firn unterscheiden sich von denen im Gletscher durch ihr weiteres Auseinandertreten und ihre Unregelmässigkeit, durch ihre schöne gröne Farbe und die horizontale Lagerung des Materials, das ihre Seiten bildet und durch Streifen von mehr oder weniger vollkommen ausgebildetem Eise getheilt ist, die vielleicht jährlichen Perioden oder ausserordentlichen Schneefällen entsprechen. Es ist schwerlich nöthig, zu sagen, dass der Übergang vom eigentlichen Gletscher zum Firn ein stufenweiser, kein plötzlicher ist. Der Firn steht offenbar in enger Beziehung zu dem liegen bleibeuden Winterschnee, der auf der Oberffsiche des gewöhnlichen Gletschers während des Sommers gänzlich verschwindet und sieh auch niemals mit diesem in eine enge Verbindung einlässt, sondern allmälig weggeschmolzen wird - ausgenommen, dass hier oder da einand eine Schneemasso in eine Spalte (Crevasse) fällt und dort durch mehrmaliges Aufeinanderfolgen von Thauen und Gefrieren consolidirt wird. Die Névé- oder Firn-Region ist eine Region der entschiedensten, durch Nichts gemilderten Öde. Selbst wenn cinnul ein Fels hervortritt, so ist die entwickeltste Pflanze, die auf ihm blüht, die Flechte oder das Moos; ein vereinzeltes Insect ist in der Regel die einzige Spar des animalischen Lebens; selbst die Gemse meidet diese Wilduisse. es sei denn, dass sie verfolgt wird; aber freilich ist auch kein Thier angstlicher vor den Spalten und Klüften, deren trägerische dünne Schneedeeke oft unter dem Fusse des entsetzten Reisenden zusammensinkt, der, die furchtbare Gefahr nicht ahnend, achtlos über sie hinschreitet.

Auf diese Parthie des Glerschers, die, wie gessgt, die oberen Becken oder Höhlungen einnimmt, die sieh weit in die Masse der zusammengesetzten Bergeysteme hineinziehen, folgt das letzte Glied der Gletscherreihe, das die Seiten Petermann's gegr. Minheilungen. August 1856.

und Spitzen der Bergketten selbst und ihre unzähligen Auswüchse eingimmt. Der Firn, dessen sanft anschwellende. concave Form wir zu beschreiben versucht haben, läuft gewöhnlich ziemlich plötzlich gegen eine felsige oder sehr steile Eisgrenze ans, über die man klettern muss, um die höchsten Berggipfel oder Kuppen zu erreichen. Diese Trennangsklaft ist so markirt und so allgemein, dass sie als ein wesentlicher Bestandtheil des elarakteristischen Gletscher-Typus gilt und in der Deutschen Schweiz einen besonderen Namen führt: Bergschrund. Das Passiren des Bergschrundes bildet eine sehr häufige und bedeutende Schwierigkeit auf dem Wege der Alpenreisenden, die die höchsten Regionen zu erreichen streben. 1st man einmal über sie weg, so trifft man wieder den eigentlichen Gletscherebarakter an: an den Seiten der Berge und selbst auf ihren Spitzen consolidirt sich der Schnee zu einer festen Eisstructur, die jedoch an geschützteren Stellen mit bröckeligem Schnee abweehselt, welcher die Eisschichten, die auch fig den eigentlichen Firn charakteristisch sind, trennt. Das Vorkoungen ächten Eises auf den höchsten Spitzen kunn nicht im Mindesten in Erstaunen setzen, wenn man bedenkt, dass die Sonne in diesen Höhen mit einer unten unbekannten Intensität wirkt, und obgleich die fortgesetzte Anhänfung des Schnees ohne Zweifel theils durch die Wirkung des Windes (den man oftmals eine zarte Wolke trockner Schneetheilchen, die sämmtlich das Anschen des feinsten Dunstes haben, fortführen sehen kann 1)), theils durch die unmittelbare Verdunstung des Schnees, so dass er nieht in die flüssige Form übergeht, bedeutend verhindert wird: so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass das Schmelzen an jedem heissen Sommertag auf die gehörige Weise vor sich geht, dass auf dieses Nachts die entsprechende Gefrierung folgt und dass so die isolirtesten Spitzen, auf denen überlmunt Schnee liegen kann. mit einer Einfassung ächten Eises bekleidet werden. De Sanssure bezweifelte diese Thatsache allerdings so lange, bis er den Mont-Blane 2) wirklich erstieg; vorher, als er die Spitze des Mont-Blane von dem Cramont aus mit der grössten Sorgfalt erforschte, hatte er geglaubt, dass sie bloss aus Schnee bestehe 3). Es giebt jedoch andere Berge, die, selbst aus der Entfernung betrachtet, die Thatsache direct bestätigen. Einige von den priichtigen Eispyramiden in der Nachbarschaft der Ortles-Spitze in Tirol bestehen in ihren oberen Theilen offenbar aus reinem Eise, das bei gewissen Stellungen der Sonne sein charakteristisches grunliches Licht auf eine wahrhaft magische Weise entsendet 1). Eine grosse Anzahl

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Le Mont-Blanc ume sa pipe, sagen die Einwohner von Chamouni. — <sup>3</sup>) Voyages dana les Alpes, §, 1981. Vgl. auch Auldjo's Mont-Blanc. — <sup>3</sup>) Ebendas, §§, 530 u, 940. — <sup>4</sup>) Wahrscheinlich aus diesem Grunde hat der Ortles auf der Italienischen Seite den

von Bergen, die über 10,000 Fuss hoch sind und auf ihrer nördlichen und östlichen Seite Abgründe haben, bietet noch folgeude bemerkenswerthe Erscheinung dar: Eisige Krusten von grosser Festigkeit ragen viele Fusse über die Abgründe vor und tragen, wenn die Sonnenstrahlen ginstig auf sie fallen, ihre eigenthümliche Farbe in ungemeiner Zartheit zur Schau. Diese Eisvorsprünge entstehen durch die büschelartige Anhäufung von sanft zusammengetriebenem Schnee, der in verschiedenen Absätzen thaut und so mit einer spröden Kruste bekleidet wird. Das Abbrechen dieser Krusten aus Unschtsunkeit kann den Reisenden in die gefährlichsten Lagen bringen oder ihm das Leben kosten. Hugi beschreibt mit grosser Anschaulichkeit eine der fürehterlichsten Lagen dieser Art, in die ein menschliches Wesen iemals gerathen ist. Während er das Finster-Aar-Horn zu ersteigen bemüht war, zerbrach er durch seine Schwere ein Eiskarniess, wie wir es beschrieben haben, das nur zwei Fuss dick war und 5-6 Fass über einen fürehterlichen Abgrund von 4000 Fuss hinausragte. Glücklicher Weise hatte einer seiner Gefährten zur Sicherheit das andere Ende eines langen Stabes, den er trug, fest angefasst, und indem dieser nun auf dem entgegengesetzten Ende seine ganze Schwere aufwandte, so wurden Beide, wie Wagebalken einer Wage in schauerliehem Gleiebgewicht schwebend, erhalten, bis Hülfe kant-(Naturhistorische Alpenreise, S. 193).

Geologische Wirkung der Gleyscher. - Da in den folgenden Blättern häufig Bezug genommen wird auf den geologischen Beweis für die frühere Ausdehnung der Gletscher, die vielleicht einst die ganze Fläche der Schweiz bedeckt haben, so dürfte es passend sein, hier kurz zu bemerken, dass dieser Beweis für die frühere Anwesenheit eines Gletsehers ein zwiefacher ist. Er beruht 1) auf der Abschabung, die die Gletseher vermöge des von den Morinen stammenden Kieses oder zerriebener Steine unzweifelhaft ausüben. Diese Abselabung zeigt sieh an der eigenthümlichen und unnatürlichen Glättung der gewöhnlich so zerrissenen Felsoberfläche und an der Bildung eigenthümlicher Rinnen und Ritzen an der abgeschabten Oberfläche. Solche Erscheinungen finden sich nicht nur unterhalb der existirenden Gletscher, sondern auch in Thälern, die weit von den Grenzen ewigen Schnees entfernt siud, und selbst in Ländern, wo er gänzlich fehlt. 2) Der zweite Beweis für die frühere Ausdehnung der Gletscher liegt in dem Fortschaffen angehenrer Granit- und anderer zu der Centralkette der Alpen gehörigen Felsblöcke bis hinunter in die Vorberge der Kette, ja sogar quer über die Schweizer Ebene an die

Abhänge des Jura-Gebirges, wo oft gigantische Massen in seltsamen Lagen unzutreffen sind, deren Ibsein kaum anders als durch die unbegrenzte Transportkraft des Eises crklärt werden kann, wie sie sieh bei dem obengeschilderten Fortschaffen der Morianen crweist.

Einer der merkwirdigsten von diesen transportirten Blicken primitiven Gestein ist der "Pierre Bot", welcher jetzt auf seeundärem Kulkstein liegt, in der Umgegend von Neufchätel. Seine Dimensionen sind: 30 Fuss Järage, 20 F. Breite und 40 F. Höbe, also 40,000 (Franz.) Calbifdes, die in geruber Linie 60 — 70 Meilen von dem ursprünglichen Bette des Steines transportirt worden sind.

Ein kaum weniger auffallendes Beispiel, wenn auch die Euffermug in diesem Falle gevituger ist, findet sieh in den "Monthey-Böcken" unweit St. Maurice im Rhöne-Thale und in andern bei der Stadt Sion, die von De Charpentier vortrefflich beschrieben worden sind. Wir können in weitere Details nicht eingeben, ohne gezwungen zu sein, diese Abhandlung zu weit anseudelnen und uns in eine mehr oder weniger technische Erörterung einzulassen. Ich verweise daher den Leser, der sieh weiter zu unterrieben wiinselt, auf das dritte Kapitel meiner "Tracele in the Alps of Seroy" und auf die dort eitferte Schriftsteller.

Schless. - Dichter und Philosophen haben sich darin gefallen, den Strom des menschliehen Lebens mit dem eines Flusses zu vergleichen; vielleicht fände sich ein noch passenderes Bild in der Geschichte eines Gletschers. In seinem Ursprunge dem Himmel entstammt, entlehat er dennoch seine Gestalt und Bildung dem verborgenen Schoosse der Gebirge, der ihn hervorbrachte. Zuerst sauft und lenksam, eignet er sieh mit der Zeit einen nur ihm zukommenden Charakter und eine ihm allein gehörige Festigkeit an, da ein unvermeidliches Geschick ihn vorwärts treibt auf seiner Bahn, Gestossen und eingezwängt durch die Ranheiten und Unebenheiten des ihm vorgezeichneten Pfades, eingepfercht in unüberschreitbare Barrieren, die seinen Bewegungen Grenzen setzen, unterwirft er sieh ächzend seinem Schieksal und setzt seinen Weg fort, mit Narben bedeckt, die er aus zahlreichen Kümpfen mit den ihm entgegentretenden Hindernissen davontrug. Während dieser ganzen Zeit schwindet er zwar fortwährend hin, wird aber ebenso regelmässig durch eine unsichtbare Macht erneuert - er verdunstet, wird aber nicht aufgerieben. Auf seiner Oberfläche trägt er die Beute, die er sich auf seinem Lebensgange zu eigen gemacht hat oft schwere Bürden, bar der Schönheit und werthlos, oft aber auch kostbare Massen, die von Edelsteinen oder Erz funkeln. Nachdem er endlich seine grösste Breite und Ausdehnung erlangt hat und nun durch seine Schönheit und Macht Bewunderung gebietet, beginnt der Abgang den Zufluss zu überwiegen, die Lebensquellen fangen an zu versiegen,

Namen "Monte Cristallo" bekommen. — Capitain Gerard erwähnt, dass der Schnee auf dem Himalaya während des Sommers in Höhen über 20,000 Fuss siehtbar schmilzt.

er nimnt eine Lage an, die Alterssalvsüche verkündet, wirft die Lasten, die er so stolz und hoch gehoben gefragen hatte, eine nach der andern ab, und seine Anfössung ist unvermeillich. Aber indem er sich nun in seine Elemente auflöst, nimmt er phötzlich eine neue, lebensvollere, entfesselte Gestalt an; nur der Vernichtung seiner Glücker erhebt er sich, "ein anderer und doch derselbe" — ein eller, vollleibiger, pfeilsehneller Nrom, der vor Freude über das Verschwinden der Hindernisse, die zuvor seinen Lauf aufgehalten hatten, auflight und durch frucklaren Täbler einer freieren Existera und der endlichen Verwingung mit dem Grenzenlosen und Insendilichen in Gesun entresenendt.

## ZWEITER ARSCHNITT.

BESCHREIBUNG DES MER-DE-GLACE BEI CHAMOUNI,

Not vidisse sat est: — durum calcavimus nequor,

(vod. Trat. 3. v. 39.

Das Mra-m-Gascu. — Die Gletseher von Chamonni wurden erst ein Gegenstand des Interesses für Touristen, als sie im Jahre 1741 von den Herren Wyndhau und Posecke erforseht worden waren. Und in ihr That giebt es keinen passenderen Aussangspiankt, un mit den Hauptchamkterzügen dieser wahren Wunder der Schöpfung bekannt zu werden, als das Dorf Chamonni. Die Mode ober Nationalfründseligkeiten mögen eine Keilang den Strom der Reisenden nach dieser oder jener Biehung hin abdenken; aber unfehlbar wird die Landsehaft des Mont-Blanc den grossen Zufluss gebildeter Reisender aller Länder immer wieder herbeilocken, se lange die Er-labenheit der Natur noch im Stande ist, die Empfängliehkeit des Mont-Blanc den gesten der Stande ist, die Empfängliehkeit des Montelen zu werken.

Der Gletseher, welcher den ungeheuren Schlund oder das System von Thälern östlich vom Mont-Blane einnimmt, wird gewölmlich — und ich glaube, riektig — das Mer-de-Glace 9 genannt; der Name Chnier des Bois ist auf sein unteres Ende beschrähtt, wo er aus dem Felsen-Delike zwischen dem Vorgebirge des Montanvert und dem Fusse der Ajguille du Dru hervorkonnut und sieh in einer Caseade von Eisblöcken, die die plantastischeten Formen annehmen, zwischen den Kiefern-wäldern von Lavanchi auf der einen und denen, durch welche der gewölmliche Pfäh nech dem Montanvert führt, unf der andern Seite in das Thal unterluth ergliesst. Wenn ich mich nicht inumer des Namens Glacier des Bois bedieue, um den unteren, und Mer-de-Glace, um den mittleren und oberen Theil dieses ungeheuren Eisstromes zu bezeichnen, so werde ich sehwerflich in Gefahr kommen, misservstanden zu werden.

Ich beubsichtime, in diesem Conitel dicionigen Kigenthümlichkeiten der Structur, sowohl des Tholes, in dem der Gletscher liegt, als des Eises selber zu schildern, die dazu dienen kännen, die physische Geographie des Landes und insbesondere die Theorie der jetzt verhandenen Gletscher und ihrer früheren Ausdehnung zu erläutern; und wenn die Details, in die ich eingeben werde, etwas minutiös erscheinen sollten, so wird nun sich hoffentlich erinnern, dass der Mangel solcher Localkenntniss die Ursuche eines grossen Theils der Ungewissheit über die vergangene Geschichte dieser wunderbaren Massen gewesen ist, au der wir gegenwärtig laboriren. Ein fortlaufender Bericht über ihre gegenwärtigen Grenzen. ihren Zustand und ihre Phinamene wird ein wiehtiges Actenstück für zukünftige Zeiten sein: diese Überzengung hat mich veranlasst, mich der schweren Arbeit zu unterziehen. die detailliste Kurte von beinghe dem ganzen ületseher, die diesem Werke beigegeben ist, zu entwerfen

Da die höheren Theile des Mer-de-Glaee jetzt von gewühnlichen Reisenden so viel mehr besucht werden, als es zur Zeit des ersten Erscheinens dieses Werkes der Fall war, so hat es ein um so allgeuteiners Interesse, topographische Details mizuteilen. Ich ergerife diese Geigenheit, deujenigen Touristen, welche die ganze Reise auf den Jardin zu beschwerlich finden, eine Excursion auf den Gletscher bis zu Le Taeul zu empfehlen.

Es giebt Nichts, was die Phantasie mehr zu überraseben oder zu fesseln im Stande wäre, als die ausserordentliche Langsamkeit, mit welcher wir die Entfernangen und Örtlichkeiten auf der Gletscherfläche beurtheilen lernen. Lange, nachdem die Eislandschaften uns vertraut geworden sind. machen wir die Erfahrung, ilass das Auge in dieser Beziehung noch ungebildet ist und dass Phänomene, die uns, wenn sie uns gezeigt worden sind, höchst auffallend erscheinen, unserer Anfmerksamkeit günzlich entgangen sind. Die Pracht der umgebenden Landschaft, die Kräftigung, welche die spannende Luft hervorbringt, und der erstaunliche Eindruck der endlosen Weite, welchen meilenweit ausgedehnte Eisflächen, die durch eine Perspective von beinabe schattenlosen Schneefeldern geschlossen werden, auf das Gemüth hervorbringen. - Alles wirkt zusammen, nm uns Einzelheiten überschen zu lassen. Ich kann mir jetzt kaum ohne eine gewisse Beschämung die fast efinzliehe Blindheit vergegenwärtigen, mit welcher ich einst die Gletscher zu besuchen offegte. Schon drei Sommer 1) hatte ich das Mer-de-Glace besucht und in zwei von ihnen, 1832 und 39, hatte ich seine Oberfläche meilenweit durchstrichen; dennoch enteingen mir tausend Eigenthümlichkeiten der augenfälligsten Art, oder ich dachte

<sup>7)</sup> Der Name Basta sieh wahrsebeinlich auf die alte, irruhfimliche Vorstellung eines grossen Schner und Eisfelde zurückführen, das ein Jängeuthol im Hersen der Kette einschmen sollte; der Glacfer des Bots, d'Angentière, du Tour u. s. w. sollten dann gemeinsame Abfülses desselben sein.

Die in diesem Bande beschriebenen Reisen wurden im Jahre 1842 gemacht.

doch nicht nach über ihre Ursache, oder die klarere Auschauung. die ich jetzt von diesen Dingen habe, hat den früheren schwachen Eindruck gänzlich aus meinem Gedächtniss verwischt. Die Existenz der Morinen im Albremeinen und ihre Ursache, sowie die Thatsache des Herabgleitens der Gletscher kannte ich wohl, aber ich kann mich kann erinnern, dass eine andere der vielen Eigenthümlichkeiten, die sie bieten, meine Phantasie damals lebhaft erregt hitte; das Zerreissen und Abschleifen der Felsen, die ungeheuren Steinblöcke, die in die Höhe geworfen worden und trocken hoch über der gegenwärtigen Eisfläche liegen, wie Bruchstücke eines Wracks, welche durch ihre hohe Lage am Strande die Wuth des vorübergegangenen Sturmes verkünden, - die Eispfeiler mit ihren Felsencapitalen, die wie phantastische Denkmäler der Druidenzeit über die Fläche emporragen, -- oder die schöne geäderte Structur des Innern des Eises, die in fast ieder Spalte sichtbar wird. - alles dieses liess ich, soviel ich mich jetzt erinnern kaun, damals unbeschtet.

Selbst im Sommer 1842, während dessen ich die vorliegende Untersuchung anstellte, wurde mir noch oft genug der Beweis geführt, wie viel ungesehen bleibt, bloss weil aus die Fähigkeit abgeht, die Aufmerksamkeit gleichzeitig auf alle Theile cines so weiten und berrlichen Feldes zu richten. Wir sind uns bei unsern gewöhnlichen Forschungen in der physischen Geographie oder den Naturwissenschaften überhaupt nicht bewusst, wie sehr uns unsere alleeneine Kenutniss und alltägliche Beobachtung bei Verfolgung irgend einer speciellen Forschung zu Statten kommt, oder auf wie grosse Schwierigkeiten wir stossen würden, wenn wir uns als Männer un das Studium einer Welt wagten, mit der wir nicht sehon als Kinder vertraut geworden wären. Die wissenschaftlichen Benennungen sind gewöhnlich nur Übersetzungen der vagen Beobachtungen ungehildeter Sinne in eine präcise Sprache. Nun ist aber die Eiswelt wie ein neuer Planet, voll von Bedingungen. Erscheinungen und Verbindungen, die unserer gewöhnlichen Erfahrung fremd sind; es ist daber nicht zu verwundern, dass der Alpenreisende sich erst nach langer Gewöhnung, nach vielen Beschwerden, nach Augentäusehungen und möden Schritten und manchem harten Lager etwas von der feinen Auffassung von Ursuche und Wirkung - von dem Instincte der Kinder der Natur aneignet, der den Indianer auf seiner Fährte leitet und ihn mit unfehlbarer Sieherbeit die Zeichen der Veränderung in Erde oder Luft erkennen lehrt.

GLACHER DE LECRAUR; GLACHER DE GÉANT, — Aber um zu dem Mer-de-Glace zurückzukehren. Ein Blick auf die Karte zeigt, dass dieser grosse Eisfluss nach am seinen Ursprung aus zwei getheilten Strömen besteht, die nus versehisehenen Quellen entspringen. Der westliche Arm, Glaeier du Géant oder Glacier du Taeul geunnut, eutspringt in einem weiten Becken unmittelbar östlich vom Mont-Blane 1). Der andere Arm, der Glacier de Lechand, hat seinen Ursprung am Fusse der Grande Jorasse, eines der höchsten Berge der Kette, der das Val Ferret von dem Chamouni-Thede trennt. Dieser Gletscher ist kleiner als sein Nachbar, obgleich er vor seiner Verbindung mit diesem durch das ihm zufliessende Eis des Glacier du Taléfre vergrössert wird, das in sein rechtes Ufer ciumitudet und aus einem von unzugingliehen Felszinnen eingeschlossenen Becken kommt, in dessen Mitte sich der ietzt so viel besuchte sogenannte Jardin befindet. Die Länge des gesammten Mer-de-Glace wird von den Führern des Chamouni-Thales auf 18 Lieues geschätzt, eine ungeheure Übertreibung, wenn man Lieues von dem gewöhnlichen Horizontalmass annimant. Gewöhnlich versteht man jedoch unter Liene eine Wegstunde in den Bergen, und geht nun davou aus, so erscheint die Schätzung nicht mehr so abgeschmackt, wenn sie auch keine richtige Vorstellung von der Flächemausdehnung giebt. Die Strecke von dem Fusse des Glacier des Bois bis zu der Spitze des Glacier de Lechaud liesse sich wohl in 6 bis 7 Standen zurücklegen, und für den andern Arm, der zum Col du Géant hinaufführt, würden, falls der Zustand des Gletschers dem Reisenden gestattete, ohne Unterbrechung weiter zu kommen - was jedoch nicht der Fall ist - 9 Stunden genigen. Die kürzeste geradlinige Entfernung vom Fusse des Gletschers bis zum höchsten Albenrücken ist nuch meiner Aufunhme ungefähr 7 (Engl.) Meilen und die Breite des Gletschers ist selten oder nie über zwei Drittel einer Meile, im-Allgemeinen aber viel geringer. Diese Angabe giebt aber durchaus keine Vorstellung von seiner scheinbaren Ausdehnung. Die Mühe seiner Bestelgung, die endlosen Umwege und die sich immer wiederholende Monotonie seiner Spalten steigern die Entfernung selbst für den Unerfahrensten auf unbegreifliche Weise.

QUELLE DES ARVEIRON. — Wir beginnen unsere Wanderung am Fusse oder untern Ende des Gletschers und steigen von hier aus aufwärts.

Der Anblick des untern Endes des Mer-de-Glaee von dem Wege aus, der von Chamouni nech Argentière führt, ist ungenein übernseheud. Das Chamouni-Thal ist hier breit und flach. Nahe bei einander liegen hier drei Weiler von geringen Unfange: Lee Praz, Lee Tignes und der Hameun des Bois. Das Letzter reicht beinahe bis an den Gletscher himouf, und wirklich riiket deersteln in Jahre 1820 bis auf eine Entfermung von nur 60 Ellen an das ihm nächstgelegene Haus in dem Dorfe, das Haus Jean Marie Tournier's, heran; da wurde sein weiteres Vorricken glicklicher Weise wie durch die Haüd der Vorschung gehenant. Das Thal, in welcheu das Eis berubsteigt, ritt mit dem Chamouni-Thale in einer bedeu-

 Dieses Becken hat der Verfasser in seiner Schilderung des Herabsteigens vom Col du Géant beschrieben.

tenden Höhe zusammen. Die westliche Seite des Gletschers diejenige, die sich an den Montanvert anschliesst, - drückt gerade auf den Rand eines Abgrundes za, in den in allen Jahreszeiten Eisstiicke hinabgeschlendert werden; der östliche Strom dagegen folgt einer weniger jähen Abdachung des Bodens und schlängelt sich sanfter um den Fuss der Aiguille du Bochard herum und unter dem sogenannten Chapeau hin; da aber wendet er sich wieder nach Westen, theils in Folge der Anhäufung seiner eigenen Moränen vor seiner Front, theils wegen eines vorspringenden Felsens von besonderer Art, von dem wir sogleich sprechen werden. Vom Dorfe Les Praz aus sieht man daher diese Eis-Cascade gerade in der Fronte, aber die Quelle des Arveiron an ihrem unteren Ende wird durch die Masse der Moränen verdeckt 1). Die Quelle bietet jedoch nichts besonders Benierkenswerthes dar - ausgenommen natürlich für diejenigen, die zum ersten Mal einen Gletscher besachen, - and die Ansiehten, die von ihr existiren, sind in der Regel übertrieben; es ist eine bogenförmige Höhle, die im Winter fast auf Null reducirt ist und mit dem Vorrücken der Jahreszeit des Schneeschmelzens und der Lawinen ullmälig anwächst, bis sie einen Bogengang von beträchtlieher Höhe und Weite bildet, aus welchem der trübe Strom des Arveiron fliesst. Die Wassermenge variirt in den verschiedenen Jahreszeiten ganz ausserordentlich und soll selbst, wie mun mir versichert hat, an verschiedenen Tagen sehr ungleich sein. Im Juli ist sie wohl am grössten, und wenn sie im Winter auch gering ist, so haben mir doch Eingeborne versichert, dass er keineswegs ganz auf hört, vielmehr wenigstens halb so viel Wasser behält, wie zur Zeit, wo ich ihn suh, im September, und damals schätzte ich die Wassermasse, die er jede Seeunde vorüberführt - allerdings nach einem ungefähren Überschlag, denn Genauigkeit ist nicht möglich - auf 300 Cubikfuss, Zum Theil mag dieses Wasser im Winter, wenn der Gletscher gefroren ist, wie de Saussure annahm, von der Berührung der Bodenwärme mit dem Eise herrühren; andrerseits muss man sich aber auch erinnern, dass das Eisthal des Montanvert recht gut seine gehörige Anzahl Quellen haben kann, die im Iunern der Erde in einer Tiefe entspringen, bis zu der selbst die Kälte des Gletschers keinen fühlbaren Einfluss mehr üben kann, so dass der Arveiron bei seinem Ursprung als der natürliche Abzugskanal der Quellen jenes Thales anzusehen ist.

Der Abhang des Glacier des Bois hat an der Le Chapeau-Spitze — oberhalb des Thales bei Les Tignes — eine verticale Höhe von wenigstens 1800 Fuss. Diesen Abhang seukt sich das Eis, wie schon gesagt, bald in Stücke zerrissen, bald in einer fortlaufenden Linie, in wilde Gestalten gewunden and von unzähligen Spalten durchzogen, hinunter. Rechts, oberhalb der Quelle des Arveiron, erhebt sich die Felswand ganz kahl, ohne dass auch nur ein verkömmerter Baum oder ein Grashalm an ihr zu entdecken wäre; denn ihre Obertläche wird manfhörlich durch Lawinen gefurcht und ihre Höhlen waselen schäumende Wasserfälle aus, die wie jene in dem Diadem zackiger Eiszinnen, welche die Wand überragen, ihren Ursprung haben. Rechts und links wird die Aussicht durch das warme Grün der Föhrenwälder, die an beide Morinen des Gletschers beranveichen, hinten und oben durch den ungeheuren Granit-Obelisken von Dru geschlossen, der von Seiten der Isolirung und Schroffheit in den Alpen kaum seines Gleichen hat - ein Monolith, nebeu dem die Aegyptisehen klein erscheinen und sich buchstäblich verlieren wärden.

HAMEAU DES BOIS. - Wenn nun sich dem Fusse des Gletschers bei dem Hamean des Bois nähert, so sieht man leicht, dass das Eis sieh zurückgezogen hat. Die Moränen-Blöcke von 1820, in welchem Jahre der Gletscher in neuerer Zeit am weitesten ins Thal eindrang, liegen fast bis an die Thüren der Häuser zerstreut und haben in einer Entfernung von weniger als Pistolenschussweite ein furchtbares Bollwerk erhoben, we die Cultur und alles Grün auf einmal aufhört und eine wahre Wildniss von Steinen jeder Gestalt und Grösse anhebt, die bis an das jetzige Eis hinaufreicht. Die Grenze der Morine von 1820 ist auf der Karte verzeichnet; man wird, wenn man sie betrachtet, erkennen, dass das damalige Ende des Gletschers an Gestalt von dem jetzigen nicht sehr nbwich, nur dass es sich mehr agsbauchte und dass es sich beinabe in zwei Ströme getheilt hatte, die dorch das als Côte du Piget bezeichnete Vorgebirge getrennt wurden. Dieses Vorgebirge gewährt einen prächtigen Blick auf das Ende des Gletschers. Auf der Südseite hat der Gletscher seine Kraft verschwendet, indem er einen Moränenberg nach dem andern gegen sie aufhäufte. Der nördliche Abhang ist vollkommen geschützt, und hier wachsen Baume am Fusse desselben. Man denkt unwillkürlich an die Eremitage St. Salvador auf dem Vesuy, au der die Lavaströme, ohne Schaden anzurichten, vorüberfliessen.

Aber dieser Hügel hat noch ein besonderes Interesse. Sein Widerstand gegen den Druck des Eisse führte mich zu der Annahme, dass er aus festen Bestondtheilen, und nicht bloss aus einem Haufen Schutt, bestehen misse. Und das habe ich wirklich bestätigt gefunden; aber während die Felsen oberhalb der Queelle des Arveiron Gneiss sind, dessen Schichten nuter einem Winkel von ungefahr 309 einwistnach der Axe der Kette streichen, besteht dieser Högel aus schichtenförmigem Kalkstein, der ähnlich und unter ziemlich gleichem Winkel unter dem Gneiss streicht.

<sup>9)</sup> Es kommt zuweilen vor, wenn der Gletscher ungewöhnlich gesas ist, dass der unter dem Eise flieseende Strom an der Spitze des oben erwähnten Abgrands einen Augang findet und dann in einem sehönen Fall herunferstürzt. Diess war im Jahre 1846 der Fall, und, wie ich glaube, später nochmale.

Die Morine von 1820 steigt einen Theil der Abhänge hinauf, die die Ostseite des Gletscherendes begreuzen. Wenn man aber diese Abhänge selbet näher unterseuelt, so findet aus nuwweifelhafte Zeugnisser, dass sie wirkliche Morinen aus einem feiluren Zeitalter sind, die der Gletscher zurücklieses, als er noch eine grössere Ausselmung als gegenwärtig hatte. Es ist die convexe Böschung, die man amf der Karte das Chanouni-Thal oberhalb des Dorfes Les Tignes quer durchziehen sieht, mit der convexen Seite nach Chanouni gewendet. Her Läuge, von dem gegenwärtigen Gletscher an gerechnet, wurde von de Samssure auf 1300—1400 Fuss geschätzt, meh der Karte aber stellt sieh beraus, dass sie 6000 Fuss oder über eine Engl. Meile hang ist, wenn man mänlich annimmt, dass sie von dem Felsen Aiguille du Bechard bis an das Lavanchi gegenüter liegende Ufer der Arve reicht.

Man kann verninftiger Weise nieht zweifeln, dass dieser Keinwall einst eine sussummenhängende Linie bildete und den Lauf des Flusses spertte. Dafür haben wir sogar üseh einen weiteren Beweis in der Ablagerung von Allavial-länken, welche unm thelaufwärts inch Agenetifee hin nartifft und die augenseheinlich von den Wassern eines Sees gebildet sind. Und gerade am Rande dieser, hart am sätilehen Abhange des Steinwalles, lürg jetzt das Derf Lavanehi.

Die Spitze ist ein langer, schmaler Rücken, der nach beiden Seiten ziemlich schroff abfällt und bis oben hin mit ungeheuren Blöcken übersiet ist, von denen der grösste auf der Karte mit dem Namen La Pierre de Lisboli bezeichnet ist. Hin und wieder sind diese Streifen von Felsblöcken, gerade wie bei einer modernen Moräne, mehrfach und einander parallel. Man wird bemerken, dass der Grundriss dieses Walles sehr auffallend ist, nämlich nach dem Gletscher zu convex, statt, wie es sonst der Fall zu sein pflegt, concav. Das Eis muss in solchen Massen beruntergekommen sein, dass es das ganze Thal vollständig blockirt hat und gegen die gegenübergelegenen Abhänge von Flegère angepralit ist. So gross war die Masse und auch so beinahe gleich von Niveau mit dem Chamouni-Thal, in das es herabkam, dass es sich in Folge des Widerstandes, den es vorne fand, seitwärts nach beiden Richtungen ausslehnte und seine Morane sowohl thalauf- als abwärts trieb. Und als dann der Gletseber den Lauf der Arve sperrte, entstand, wie das bekanntlich auch anderwärts vorgekommen ist, ein See. Die correspondirende Moräne auf dem westlichen oder linken Ufer des Gletschers besteht in einer weiten Terrasse von Felseutrümmern, die zu der Centralkette gehören, über welche der Pfad für die Maulthiere von Chamouni auf den Montanvert eine bedentende Streeke weit hingeht, im Grunde fast der ganze Weg von dem Weiler Mouilles his nach Planuz. (Man sehe die Karte.) Die angebauten Felder im letzteren Orte weisen ganz deutlich die terrassenartige Gestalt der Morane auf, und die plötzliche

Krämmung in dem untern Theile des Laufes der beiden Steine Grépon und Fonilly, die man auf der Karte ausgedrückt findet, rührt von dem Wilcerstande her, den die Trämmermasses ihrem gerudlinigen Laufe nach dem Thalhinnter entgegenstellte. Eine weitere Bestätigung dieser Thatsache liegt in den ungeheuren transportirten Blöcken, die sich einige Hundert Fass ihre dem Niveau des Glütschers an seiner Westseite in der Nähe des Montanvert finden und die, sowiel ich niche einnere, noch kein Schriftzdelperersührt hat.

LE CLAPKEY. — Wenn wir unsere Wamderung fortseren und die alte Moräne bei Lavanchi himatsteigen, so treffen wir auf den Felsen, der etwas höher als die Pierre de Lisboli liegt, und, wie sehon erwähnt, ist der Fels hier Kulkstein.

Sobald man sich dem Chapeau nähert und anfängt, eine Aussicht auf den Gletscher zu gewinnen, staunt man über die Grösse der Blöcke, die in einer bedeutenden Höhe über dem Eise auf den Vorsprüngen der Klippe zu balaneiren seheinen und dergestalt abgerundet und eingeschnitten sind, dass man deutlich sieht, die einzelnen Blöcke wurden hier im gewöhnlichen Gange des Gletschers zu einer Zeit, wo er diese Höhe erreichte, abgelagert. Die Ansicht der Aiguille du Dru und der Eiszinnen des Mer-de-Glace selbst von diesem Punkte aus ist ungeniejn überraschend. - Hierauf kommt man über einen Theil der Morane von 1820, und endlich, nachdem man einen Strom passirt hat, befindet man sieh am Fuss der Anhöhe, die den Namen Le Chapean führt und an deren abschüssigem Abhange eine Höhle ist, die nicht nur einigen Schutz, sondern auch einen prächtigen Blick sowohl auf den Gletscher, als auch auf das von ihr beherrschte Chamouni-Thal gewährt - ein wunderschöner Effect, besonders Abends. Dieser, obgleich ausserordentlich leicht zugängliche Punkt wird selten von Reisenden besucht, ausser in Jahreszeiten. wo der Montanvert zu tief in Schnee eingehüllt ist, um bequem erreicht zu werden; aber die beiden Aussichtspunkte haben sehr wenig Ähnlichkeit mit einander, da bekanntlich der von Le Chapean aus geschene Theil des Gletschers der untere Theil oder der Glacier des Bois ist, während man dagegen von Montanvert den oberen Theil oder das Mer-de-Glace sicht, und von dem andern so gut wie Nichts.

Marvais Pas. — Jenseit des Chapeau treffen die Abstürze der Aignille du Bochard wirklich mit dem Gletscher zusammen: er stürzt hier jühlings von dem Felsen herunter, und beide zusammen seheinen alles weitere Vordringen unmöglich zu machen. Nichtsdestoweniger ist em möglich, länge des Ostuffers des Gletschers weiter zu kommen, und ich kann versichern, dass es kaum einen Punkt dieses Ufers des Merde-Glacc bis himarl zum Fuss der Aignille du Moine giebet, den ich nicht betreten hitte. Der erwähnte Felsabsturz würdesehr sehwer zu passieren sein, wenn er nicht durch robe Stufen bezeichnet wire, die hie und da in die mit dem Gneiss abweehselnden, speeksteinartigen Felsen eingehauen sind, die aber wieder sehr schlüpfrie sind, do sie heständig von hershtrinfelndem Wasser apprefinishtet worden. Die Ziegenbeewlen kommen alle Augenblicke hierher, und ein leidlicher Bergsteiger lässt sich durch Nichts schrecken, wenn auch der Ponkt den Namen Maurais Pas erhalten hat, den man häufeer hirt, als den eigentlichen: La Roche de Muret, Dieser Fels, der dem äussersten Vorsurung des Montanvert gerade verenüberliegt, bildet eine der Barrieren des Mer-de-Glace also filter die er sich auf die sehen erwillente Weise den Aberund himmterstürzt Folglich hat man nuch Ersteigung der Höbe der Roche de Muret eine neue Parthie des Gletschers vor sich, das Eis fängt an, ein zusammenhäugendes, consistentes Anschen zu gewinnen, obgleich es noch so ausserordentlich reich an Spalten ist, dass es im Allgemeinen mit Augustime einer kleinen Streeke unsussirbar ist. Aber das Fix ist hier die wirkliche Eismusse des Mer de Glace, während es aunterhalb so herumgeschleudert und in einander gewanden ist, dass es günzlich umgeformt ist und Nichts von seinem ursprünglichen Genräge mehr an sieh trägt. An diesem Punkte kann man den Gletscher mit dem geneigten. dunklen, glatten Auschwellen eines sehnellen Wassers vereleichen, das eben vorwärts eilt, um sich in einer schäumenden Masse über einen Abgrund zu stürzen; es hat alle Formen einer compacten in Bewegung begriffenen Eismasse obgleich es quer über seine gunze Breite durch den raschen Abfall des Bettes, längs dessen es vorwärts getrieben wird, auseinanderparissen ist.

Wenn man das Vorgebirge der Roche de Muret erreicht und passirt hat, so findet man die unbedeutende Bucht dahinter, wie gewöhnlich, zum Theil mit angehäuften Moranen anser-fillt, auf denen man nun, statt auf dem festen Felsen, wandert. Etwas weiter hin stürzt sieh ein lärmender, schäumender Bach. Le Nant Blane genannt, von einem kleinen Gletscher, dem Glacier du Nant Blanc, herunter, der in einer zwischen den Aiguilles de Boehard und Dru gelegenen Schlight gelagert ist: diesen Strom sieht man vortrofflich vom Montanvert aus - er ist im Juli am wasserreichsten und seine Wassermenge dient als Anhaltepunkt, um den Temperaturstand in den höheren Regionen zu bestimmen : denn mit den ersten kalten Herbstnächten nimmt sie ab. Ein zweiter Bach stürzt sieh weiterhin von dem Gletscher am Fusse der Aiguille du Dru herunter; ienseit desselben sind einige schöne Weideplätze, die sich längs des Fusses der auf der Karte verzeichneten zackigen und felsigen Kette zwischen dem Dru und der Spitze Les Echelets ausdehnen. Hier, auf dem oberen Theile dieser grasigen Abbange, nahe bei dem Vorzebirge Les Echelets, sind die letzten verkümmerten Fichten und Lärchen, die sich auf beiden

Seiten des Mer-de-Glace finden. Aus ihrer Mitte heraus hat man hin und wieder einen grossertigen Durchblick auf die Aiguille du Dru, die, wie ein hoher Thurm, finst vertical über dem Auge emporschiesst und in das tiefe Blau des Himmels himaufweist.

WIE DAS RENDYDER DEN GEGTSCHUP PASSIET - Diese Weiden sind wegen cines Umstandes merk wiirdig, sie werden nümlich im Sommer viele Wochen hindurch von Kühen begrast Wie eine Kuh inmitten solcher Felsen Foss fessenoder Pfade hinauf- und hinuntersteigen kann, die selbst ein nicht zimnerlicher Reisender unangenehm abschüssig nennen wiirde und deren Ziel zuel aft nicht die halbe I Enere des Kile. ners des Thieres hat, ist schon überruschend genug, aber es ist Nichts im Vereleich mit der scheinburen Unmöglichkeit sie überhaunt dahin und wieder zurückzubringen. Dem Montanvert gegenüber über das Mer-de-Glace zu kommen, ist zu allen Zeiten eine schwierige Aufgebe, selbst für einen mit keinem Genick behalenen Menschen; man sagt gewähnlich es gibe nur einen practicablen Fussweg zwischen den Spalten durch: diese ist freilich, wie ich aus eigener Erfahrung weise: night rightig und auch nach den Jahreszeiten werbeeln die Were aber zu allen Zeiten erfordert excinen erfahrenen Fismann (man kann dieses Wort, das Seemann, Bergmann u. s. w. nachrebildet ist, wohl passiren lassen), um diese Strecke sicher und allein zurückzulegen. Ich erinnere mich, verirrte Ziegen angetroffen zu haben, die sieh von dem l'for entfernt und inmitten dieser Wildniss von Spalten ganz verloren hatten. Die armen Thiere schrieen jämmerlich nach Hülte 1). Der einzige sonstige Zugung zu diesem Weidenlatze geht über die Roche de Muret, diesen Weg aber kann sicher kein Geschöpf. das schwerer als die Ziege oder der Mensch ist, ohne Hülfe passiren. Der gewöhnlich eingeschlagene Weg-Kühe binüberzuschaffen, ist der über den Gletscher am Fusse des Mauvais Pas, also gerade un cinem Punkte, wo, wie ich schon gesagt habe, das Eis jählings herunterstürzt. Da wird mit Hülfe von Äxten und Brettern am Tage vor dem Hinauf - oder Heruntersteigen des Viehes ein roher Weg gehaut; etwa 30 Bauern versammeln sich, um ebenso viele Kübe hinüberzuschaffen, und gewöhnlich gelingt es ihnen, ohne allen Verlust mit Hülfe von Stricken die armen Thiere zu zwingen. die rauben Pfade, die sie bereestellt haben, zu betreten und zurückzulegen. Vorigen September, gegen Ende des Monats. wurden die Kühe wieder ins Thal zurückgeschafft, und ich

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Man führt musehmal an dieser Stelle Vieh über den Gleseber, und einer der Houblessiene erzählte mir eine merkwürdige Geschichte von der Gefahr, die er mit einem Andern beim Hindberechaften eines Maatühieres bestauten hätte. Nie halfen dem Thiere mit stricken, es gilt aber aus mit ogs joi in eine Stath hinden. Sie kanen mit genatuer Noth davon, mussten aber das Maulthier seinem Schickaal überlassen.

bedauerte sehr, dass ich die Gelegenheit versäumt hatte, eine so wunderliche Cavalcade mitanzusehen.

Die Spalten (crevasses) des westlieben und mittleren Theiles des Mer-de-Glace sind sehr zusammenhängend und gerade, und einige erstrecken sich fast über die Hälfte der ganzen Breite des Gletschers. Sie sind oft 15-20 Fuss breit, mit völlig verticalen Wänden, und will man an dieser Stelle überhaupt mit der Länge des Gletschers parallel gehen, so erfordert das ungeheure Umwege. Besonders ist die Ostseite ausnehmend von Spolten durchzogen, und zwar gilt das von der ganzen Länge des vereinigten Stromes des Mer-de-Glace. Cherall, we non die Mittel-Morine (das Kennzeiehen der Vereinigung) beruhrt, beginnen die mehrfachen und verwiekelten Spalten. Der Grund ist, glaube ich, folgender: Der Gletscher, der den grösseren oder westlichen Theil bildet und vom Glacier du Geant herkommt, bewegt sich am schnellsten und hat die bei Weitem grössere Masse. Der amlere, vom Glacier de Lechaud stammende, ist nach seiner Vereinigung mit ihm gezwangen, ihm zu folgen oder vielmehr ihn zu begleiten. Er wird daher ausgereckt und zugleich in weit engere Grenzen eingepresst, da der vereinigte Strom durch einen Raum bindurch gezwungen wird, der nicht grösser ist, als der vorher von der grösseren Hälfte allein eingenommene - gerade wie bei der Vereinigung zweier Flüsse der kleinere und schwächere durch den Zusammenfluss mit dem schnelleren und mächtigeren in gewaltsame Gegenströmungen hineingeworfen wird.

DIE BLACE FARRE DES EISES. - In Bezug auf die westliche Seite des Mer-de-Glace in ihrem unteren Theile sind nur wenige Bemerkungen zu machen. Der gewöhnliche Pfad von Chamonni auf den Montanvert und das steile Austeigen bei la Filia 1) von der Quelle des Arveiron her erfordern keine besondere Besprechung, aber die Untersuchung des Vorgebirges nördlich von der Sennhütte des Montanvert ist nicht ohne Interesse. Es ist dort möglich, eine kleine Streeke auf den Gletscher hinaufznkommen, gerade wo die ungeheuren Risse sind, die seinem jähen Absturz vorausgelun, und von dieser Eisulateforme hat man einen schönen Bliek in das Thal. Das Eis ist hier ungemein rein und die schönen blauen Höhlen und Spalten kann man hier ebenso gut studiren, wie auf irrend einem andern Gletseher der Schweiz. In Bezug auf die Ursache dieser Farbe bemerke ich ein für alle Mal, dass Blan meh meiner Meinung die Farbe alles

Wassers ist, einerlei, ob es in flüssigem oder festem Zustande ist. Diess schliesst nicht aus, dass es nicht Aggregations-Belingungen geben sollte, die der blauen Farbe grössere oder geringere Intensität verleihen oder sie abselwächen können. Diess hat aber an sehr vielen nicht als paradox geltenden Fällen Parallelen. Die meisten Körner haben im pulverisirten Zustande eine undere Färbung als in der Crystallisation oder im compacten Zustande: der Topas unter den festen Körpern und die Auflösung der Stärkeiodid unter den flüssigen veründern ihre Farbe mit der Temperatur, und viele Körper weelsch sie mit ihrer Consisteuz oder verlieren sie manz. wenn sie mit gröberen Stoffen vermischt werden. Auf einer Excursion, die ich im September während eines Schneesturms auf dem Eise machte, fand ich, dass der 18 Zoll tief liegende Schnee in der geringen Tiefe von ungefähr 6 Zoll überall, wo ich meinen Stock einbohrte, ein schönes Blau zeigte. Das konnte aber unmöglich von einer etwaigen atmosphärischen Spiegelung herrühren, denn der Himmel hatte zu der Zeit eine einformige Bleifarbe und es fiel überdiess Schnee 1).

Das westliche Ufer des Mer-de-Glace ist hier ausnehmend steil, obsehon nicht absolut abschüssig. Es ist mit Gras und Rhododendron bewachsen und an vielen Pankten sieht man Spruce-Fichten von bedeutender Grösse. Mitten unter ihnen liegen transportirte Granitstücke an Punkten, wo hervorragende Ränder sind, die hinreichen, sie zu stützen; sie sind besonders an dem Vorgebirge zu finden, an dessen Fuss der Gletscher sich noch gegenwärtig hinzieht, wenn auch ietzt sehr tief unterhalb. Auf dem steilen Abhang des Hügels dem Chamouni-That gegenüber, also in einer vor dem Gletscher geschützten Lage, siml sie verhältnissmässig selten. Sie erstreeken sich ganz hinnuf bis un das Haus auf dem Montanvert, das 240 Fuss über dem Gletscher liegt, und selbst noch höber; aber die Grenze ist vollkommen gut bezeichnet; deun obgleich der felsige Rücken, der von der Aiguille des Charmoz bis zum Montanvert herunterreicht und der hier einfach Les Charmoz beisst, mit gewaltigen Trümmern bedeckt ist, so sind diese doch alle in situ und in Berührung mit dem Mutterfelsen, einem schieferigen, talkhaltigen Gneiss, Diese Blöcke bilden daher eine unbestreitbare Morane, die mit der von Lavanchi und Les Tignes correspondirt und das Maximum der Erhebung des Gletschers in altergrauen Zeiten anzeigt. Ich füge des Zusammenhanges wegen hinzu, dass die festliegenden Felsen in der unmittelbaren Nähe des Hauses auf dem Montanvert deutliche Spuren von Ründung und Furchung zeigen. Politur findet man an ihnen nicht mehr, weil

b) Ich kenne den Urgrung dieses Namens nicht. In der Melnung, er beziehe sieh vielkeich auf eine Legende von einem Jungen Madchen, des am der Quelie des Arreiton verloren gegangen, fragte leit einst einem Eingebortenn von Chamouni, was der Name bedeute, und er antwörtet einfach geung, det zes ins as, ie en ziet Junparcequ'on y zie tout droif, eine Thatasche, die Alle, wielche den Gletzlecht kinnergenstigen zulch, bertrisvillig ungeben werden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Farbe des relnen Wassers vergl. Newton, Optik, Buch I, Thl. 2. Humboldt, Voyages, 8, 2, 133. Davy, Salmonia 3ie Ausg. p. 317. Arago, Comptes rendus, 23. Juli 1838. Comte Maistre, Edipb. New Phil. Journ. Band 15.

sie zu sehr verwittert sind. Solche Felsblöcke trifft man auf dem Pfide, der nach dem Gletscher hinunter führt.

MONTANUEL - De Saussure hoselereiht die friiheste Wohnung auf dem Montanvert folgendermassen: Aber wo schläft man auf dem Mantanvert? Man schläft in einem Schlosse denn so nennen die Bewohner von Chamouni ein munteres, scherzhaftes Völkehen, spottweise die armseliee Zuflucht, des Hirten, der die Heerden dieses Gehirnen bütet. Ein grosser Granitblock, der vor Alters durch den Gletscher oder durch eine nach ältere Revolution dahin geschafft worden ist und der mit einer seiner Seiten auf dem Roden ruht erhebt sich mit einer andern so, dass dieselbe einen snitzen Winkel mit dem Boden bildet und einen leeren Raum unter sich frei lässt. Der erfinderische Hirt hat die vorsuringende Seite dieses Granithlocks, zugleich zum Dach und zur Zimmerdecke seines Schlosses, die Erde zum Fussboden genommen; er hat sich durch eine Mauer aus getrockneten Steinen vor den Zugwinden geschützt und hat in dem oberen Theile derselben einen Raum frei erlassen den er mit einer 40 Zoll boken und 16 Zoll breiten Thür ausgefüllt hat. Feuster hat er nicht nöthig gehabt, so wenig wie einen Schornstein: das Liebt dringt ein und der Rauch verliert sieh durch die Lücken, die die Steine der Mmer lassen. Das ist das Innere seiner Wohnung: dieser zwischen Granitblock. Erde und Mauer eingeschlossene, winklige Raum bildet die Kiiche, das Schlafzimmer, den Keller, die Milchkammer, kurz die ganze Behansung des Hirten von Montanvert," Reisen, §, 627.

Diess war im Jahre 1778. Aber es seheint, duss sich die Dinge sehon hald besserten; denn in einer von Link's vortrefflichen colorirten Ansichten (die in Genf ersehienen und viel besser sind, als alle neueren; sie führen den Titel; "Vue de la Mer-de-Glace et de Hipital de Blair, du sommet du Montanvert dans le mois d'Août 1781") ist eine regelmissig gebaute Hütte mit einem hölzernen Duche dargestellt und über der Thür liest man folgende Iusehrift?

# "Blair's Hospital,

Aus dieser Inschrift schliese ich, dass die Hitte zwischen den Jahren 1778 und 1781 von einem Engländer Namens Blair erhaut wurde. In späterer Zeit wurde auf Kosten des frumzösischen Gesandten in Genf, Herrn Desportes, ein kleituer, solides, steinernes Haus <sup>5</sup>) erbaut, mit einer Platte aus schwarzem Marmor über der Thür, die die Inschrift: A de

Petermann's geogr. Mittheilungen. August 1855.

Nature trägt. Als ich Chamouni zum ersten Mal besuchte war diess noch das einzige Gebäude, aber bald nachhor wurde ein viel dauerhafteres und wirksameres Obduch auf Kosten der Gemeinde von Chamouni errichtet. Das Hauptreschors besteht aus einem grossen Gastzimmer, einer kleinen Küche einem Zimmer für die Führer und drei Schlafzimmern für Frende: ausserdem finden sich aber noch Räumlichkeiten unten für die Dienerschaft des Hanses, von der 2 - 3 Person nen vier Monate des Jahres hier bleiben. Dieses Etablisses ment, wenn auch einfach und auspruchslos, ist doch comfortabel und reinlich genug, und ich würde sehr undankbar sein, wenn ich die Giite und Aufmerksankeit, die man mir im Jahre 1842 während eines mehrwöchentlichen Aufonthalts in diesem Hause erwies, nicht anerkennen wollte. Kalt und öde war es freilich zu Zeiten ohne Frage - im Sentember fiel das Thermometer in meinem Schlafzimmer auf 300 F - und grosse Auswahl von Lebeusmitteln hatte man auch nicht man musste sich mit dem fibrigens vortrefflichen Hammelfleisch des Montanvert begnügen; dennoch aber zog ich im Gauzen die Stille hier oben dem geräusehvollen Treiben in den Hötels von Chamouni vor, in die ich, ausser vom Wetter ordringt selten eine

AUSSICHT VOM MONTANVERT. - Man vergisst leicht, dass eine Aussicht wie die aus den Fenstern auf dem Montanvert die so allgemein genossen und so häufig besehrieben wird. durch die Leichtigkeit und Alltäglichkeit, mit der Tausende von Reisenden sie besuchen, nichts von ihrer wirklichen Maiestät verliert. Was mich persönlich angeht, so haben wiederholte Besnebe und ein langer Aufenthalt an diesem Punkte meine Bewunderung für die Aussicht, die sieher eine der grossartigsten in den Alpen ist, nur gesteigert. Die Aiguille du Dru hat in ihrer Art kaum ihres Gleichen, und es giebt in der Thut wenig Gletscher mit einem so wellenförmigen und malerisehen Laufe, wie das Mer-de-Glace, und mit so wilden, grossartigen Ufern, deren allgemeiner Eindruck von iedem beliebigen Punkte so gut gewonnen werden kann 1). Abgeschen von früheren Besuchen, habe ich es noch dieses Jahr (1842) unter Begünstigung aller Umstände gesehen, die seine Erhabenheit steigern konnten: unter der stechenden Gluth der fast unerträglichen Hochsommersonne und unter der Schneedecke eines frühzeitigen Winters, in der Ruhe des stillsten und beitersten Mondlichts und in mitternächtlicher Finsterniss, die durch den Glanz fast tropischer Blitze aufgehellt wurde.

Der Gletscher gleich unterhalb des Montanvert ist leicht zu besteigen und besitzt doch alle grossartigeren und besonders schenswerthen Eigenthümlichkeiten des Gletschereises.

<sup>9)</sup> Ebel macht folgeude Mittheilung über dieses Haus: "Herr Bost von Gerf, der Gaswirh Terras und die Filher Jacques der Druces und Gestalt is G\u00e4nd haben des Plan des Hern Desportes ausgef\u00e4lirt. Des Geblude enthielt einen grossen Saal mit einem Selomateite, zwei Fenstern, vier Gernbetten, Stillen, Tibeche, Spiegeln u. w. Die Kosten des Gebludes beliefensich auf 95 Louisd'or."—Gulde die Vossgeru, 1810, Tom. II. p. 564.

Ein besonders- günstiger Punkt liegt einige hundert Fusshöher, auf den Charmox.

Die Morine ist reich und die Spulten sind missig breit. Ein paar hundert Fuss weiter abwärts lag in diesem Jahre eine wandernde Felsenmasse von enormen Dimensionen auf dem Eise. Ihre Lage, die auf der Karte genau angegeben ist (der Block ist mit D7 beseichnet), wird in späteren Zeiten die Bewegung des Gletschers erkennen lassen. Es führt hier ein Fusspfad Längs der Morine bin, die einen stellen Steinrücken bildet, der anch der Landseite ungefähr 30 Puss, nach dem Gletscher zu, wie er gegenwärtig ist, noch viel höher ist. Die Blicke, aus denen sie und überhaupt alle älteren Morinen in der Nähe besteben, sind nicht grösser als diejenigen, die man jetzt auf der Oberfläche des Gletschers antrifft.

Ein grosser Protogyublock (Granit) auf der Morine wird von der Tradition als der entfernteste Punkt bezeichnet, den Wyndham und Pococke, die im Jahre 1741 Chamouni bereisten, erreichten. Er beisst daher Pierre des Anglais. Seit dieses Kapitel zuerst geschrieben wurde, ist er böswillig durch Feuer sessynent worden (1848).

LES PONTS. - Setzen wir unsere Besichtigung des Mer-de-Glace aufwärts fort, so treffen wir einen Fusspfad, der uns von dem Hause des Montanvert erst fast hinunter auf die Eisfliche, dann parallel mit ihrer Länge führt. Nicht lange, so kommen wir an ziemlich glatte, vorspringende Felsen, die gerade unter's Eis hinabsteigen und deren blossliegender oberer Theil, der jetzt siehtbar ist, durch die Friction des Rises oder vielmehr der Masse abgeschabter, mit scharfen Steinen und Sand vermischter Felsen, die es mit sich führt, abgesehliffen ist. Um den Übergang über diesen Felsenvorsprung zu ermöglichen, hat man einige rohe Stufen in dem schieferigen Gneiss ausgehauen und die beiden Übergänge, die so entstanden sind, premier et second Ponts genannt. De Saussure erzählt, dass er zwei Männer gebraucht habe, um die Felsen zu sprengen, wovon die Spuren noch zu erkennen sind. Diesem Vorgebirge gegenüber ist der Gletscher, wahrscheinlich in Folge der Ungleichheiten seines Bettes, bedeutend gehoben und zusammengebogen. Die Grösse dieser Eishilgel oder Wogen, wie man sie genannt hat, zu schätzen, ist nicht leicht, was hauptsüchlich in der enormen Grösse und starken cekigen Erhebung der Spitzen und wilden Felsen weiter hinauf seinen Grund hat.

Ich hatte eines Tages einen Beweis davon, als die ziemlich selteme Erscheinung eines Nebels eintrat, der sich fisst bis zum Niveau des Gletschers senkte und deadurch die Landschaft des enterneren Ufers geinzlich verhüllte. Da schienen sich die Ugebenheiten des Eises zu Bergen zu erheben, und es war selwer, sich zu überzeugen, dass der Ulteschen richt, wie der Ocean, von Zeit zus Zeit seine Wellen im Sturm erhob, um die Höhe, die mir durch fortgesetzte Betrachtung doch so vertraut geworden war, zu verdoppeln oder zu verdreifischen. Die Vernuthung liegt unde und- ist in der Tlatt allgemein angenommen, dass der Gletseher hier ungangbar sei; nichtsdestoweniger habe ich ihn am 18. September 1842 mit Belinat übersehritten und ihn weniger sehwer zu passieren gedunden, als die schrige Querlinie, die wir machber verfolgten, nm nach dem Montunvert zurückzucheren.

L'ANGLE. - Nach Überschreitung des ersten "Pont" führt der Weg zur Morane himunter, die theilweise eine Höhlung in dem Umriss des Hugels ausfüllt; ist man ihr einige hundert Ellen gefolgt, so trifft man auf eine perpendiculäre Klippe, deren Fuss durch das Eis abreschabt ist. Diess ist der auf der Karte als "l'Angle" bezeichnete Punkt, der dem früher erwähnten Vorgebirge "Les Echelets" beinahe gegenüberliegt. Hier giebt es keine Wahl, als auf die Eisfläche hinunterznsteigen, und ihre Berührung mit dem Felsen bietet einige bemerkenswerthe Eigenthümlichkeiten. Wenn das Eis des Gletschers auf seiner abwärts gerichteten Bahn gegen einen im Wege stebenden Felsenvorsnrung gerwängt worden und an ihm vorüber ist, so ist vor der Hand begreiflicher Weise hinter dem Felsen eine Höhlung entstanden, die das Eis nicht sogleich ausfüllt. In solchem Falle ist es, wenigstens manchmal, leicht, in eine derurtige Höhlung hinunterzusteigen, wo man dann zur Linken eine Eiswand, zur Rechten eine Felswand hat. Zwischen beide einzekeilt trifft man Granitmassen, die von der Morane zwischen dem Eise und Felsen herabgeglitten sind, aber doeh von der Wucht des Gletschers gedrängt und mit in seinen Fluss hineingerissen werden. So kommt es, dass dieselben in die ihnen in den Weg tretende Felswand Furchen ziehen müssen, und in der That ist diese nahe am Niveau des Eises überall mit deutlichen Parallel-Linien, die von dieser Reibung berrühren, frisch gestreift. Die Nebeneinanderstellung der wirkenden Kraft, des Werkzeugs und des Stoffes, der die Wirkung zu erleiden hat, ist eine solche, dass man keinen Augenblick zweifeln würde, es müssten derartige Streifen entstehen, selbst wenn ihr wirkliches Vorhandensein nicht direct bewiesen werden könnte

Den Angle bezeichnet de Saussure als den Punkt, wo sich der eigentliche Granit mit den Gneissfelsen verbindet. Er isteine volle halbe Stunde Wege vom Montanvert entfernt. Hier bestimmte ich im Juni 1842 zum ersten Male die regelmäsigie fägliche Bewegung eines Gletschers.

WANDERUNG AUF DEM GLATSGERER.— Um höher binauf und den Glescher zu gelangen, kann man zwei Wege einschlagen. Man wählt entweder, robald man das Vorgebirge passirt hat, wieder die Moräne und geht so weit als mög-lich längs des Fusses der Aiguilles des Charmoz vor, oder man folgt dem Gletscher nahe an seiner Westgrenze, hat uber dann ein verwickelte Passage zwischen den vielen

Spalten durch, von deneu er durchzogen ist. Der erstere dieser beiden Wege ist sehr beschwerlich und nicht ohne Gefahr wegen des hänfigen Herabfallens von Steinen von dem kleinen Gletscher am Fusse der Charmoz. In Einem Falle sah ich eine ungeheure Ladung Steine und Schlamm berunterkommen, was in irgend einer plötzlichen Veränderung des Gletschers seinen Grund hatte; lautes Geräusch, das mehrere Minuten anhielt, begleitete diesen Sturz. Das Besteigen des Mer-de-Glace erfordert fast nothwendig einen erfahrenen Führer. Ich kenne kein besseres Beispiel für die verwirrende Einförmigkeit der Oberfläche eines Gletschers und der ganz bestimmten Geschicklichkeit, die erforderlich ist, um auf dem Eise den Ruckweg wiederzufinden, als den Übergang über den Angle. Die Spalten sind so vielfältig und doch einunder so ühnlich, dass jede endlos als "dieselbe and doch eine andere" erscheint. Man bildet sich immer wieder ein, ein besonderes charakteristisches Merkmal an einer solchen Crevasse zu entdecken, und doch wiederholt sich dasselbe vielleicht huudertmal bis in die allerunbedeutendste Modification der Form. Einmal vom rechten Wege abgeirrt, ist es schwer, ihn wiederzufinden, weil eine falsche Wendung Einen durch unübersteigbare Spalten von der Gezend trennen kann, die man erreichen will. Die Führer, die in der schönen Jahreszeit sehr hänfig Reisende auf den Jardin und wieder zurückführen, greifen daher auch zu dem Mittel, hie und da auf dem Eise oder auch auf Blöcken Steine zusammenzuhäufen, die ihnen als Kennungen dienen, ähnlich wie man sie auf Mooren oder Hügeln, die Nebeln answesetzt sind, anzuwenden pflegt. Selbst Menschen, die sonst grosse Leichtigkeit haben, einen einmal gegangenen Pfad wiederzufinden oder gleich zuerst den rechten Weg zu entdecken, verwirren sich hier vollständig, und ich habe es oft erlebt, dass sogar erfahrene Führer aus Chamouni sich verirrt und Fremde in bedenkliche Lagen geführt oder die Kennungen an ganz falsche Punkte hingelegt huben, so dass spätere Reisende durch sie irre geführt wurden. Ich habe den Angle im Jahre 1842 gewiss wenigstens 40 - 50mal passirt and war zuletzt ziemlich gut vertraut mit seinen verwickelten Wegen, dennoch aber war es mir unmöglich, mich mechanisch oder ohne wachsame Aufmerksunkeit aus ilmen herauszuwinden. Herr Bourrit 1) hat eine zutreffende und keineswegs übertriebene Schilderung ähnlicher Schwierigkeiten gegeben: "Nichts vermag eine Vorstellung von der unglaublichen Zahl der Spalteu in diesem Thal zu geben, es sei denn die Schwierigkeit, aus ihnen berauszukommen. Es ist niemals vorgekommen, dass man beim Ausgang die Eisbank, über die man hineingekommen war, wiederfand; oft irrt man im Gegentheil 3/4 Stunden lang umher, und die erstaunten Führer nehmen über Zuflucht zu Zaubereien, um diese Wirkung der Vielfältigkeit ähnlicher Gegenstände, die eine lauge Kenntniss nicht unterscheiden lehrt, zu erklären. Es verdient jedoch Erwähnung, nicht bloss, weil es am sieh interessent iet, sondern weil est für die Betrachtung der Natur der Gletscher von Wichtigkeit ist, dass sie Jahr für Jahr eine so ganz sähnliche Oberfläche darbiteten, dass der erfahrene Führer immer in derselben Richtung seinen Weg über das Eis nimmt und dieselben Spalten zu vernuerden seleint, wahrend er doch thatsichlich auf gams versündertem Eise geht, — d. h. auf einem Eise, welches das durch die fortschrichten Bewogung des Gletschers'vorwärte gedrängte Eis des vorigen Jahres in seiner Stelle ersetzt hat.

Diess ist eine Thatsache, die, obgleich allgemein genue anerkanut, doch noch nicht die verdiente Anfmerksamkeit gefunden hat. Die Oberfläche des Gletschers hat meistens in allen Jahreszeiten dasselbe Anssehen von Seiten der Verschiedenheiten im Niveau, des Vorkommens der Morimen, der Systeme verwickelter Spalten und der Bildung der Wasserbäche auf derselben. Diese Erscheinungen werden also durcle die Gestalt des Bodens und der Seiten des Felsentrogs, in dem der Gletscher liegt, und durch seine Abdachung an der Stelle bestimmt, gerade wie bei einem Flusse, wo dieselben Molekülen des Wassers nach einander den tiefen, stillen Sumpf, den schäumenden Fall und den raschen Wirbel bilden, die alle ihre Lage im Verhältniss zu den festen Punkten, um die herum das Wasser selbst beständig vorwärts eilt, bewahren. Das Besteigen des Angle ist in einigen Jahreszeiten schwieriger als in andern, aber die Verschiedenheiten in seinem Charakter sind wahrscheinlich viel grösser zwischen Frühling und Herbst eines beliebigen Jahres, als zwischen zwei verschiedenen Jahren. Das weiss ich aus dem übereinstimmenden Zeugniss der Führer, und meine Beobachtungen ans drei verschiedenen Jahren bestätigen diese Angabe.

Les Chaswoz. — Wenn man ndem Angle vorüber ist, so ist der hervorusgendte Gegenstand die imposante Aiguille des Charmoz, welche sieh zur Rechten erhebt. Die felsigen Zacken, aus denen nie besteht, übertreffen an Schärfe Allee, was ich in der Art in andeen Theilen der Alpen gesehen labe. Eine unter ihnen, die vom Montanvert aus besonders in die Augen füllt, rescheint auf den meisten Stichen als sumatürlich und übertrieben, ist aber wirklich so bescheiden wie nigdlich dargestellt. Die Masse ist aus Granti, iu dem sich, wenn auch selten, Sapphire finden; in dem "Couloir" gleich unterhalb des Angle labe ich unter den Felsstücken einen seltsemen prophyrartigen Block gefunden, der Feldsputh und Epidot enthielt, die mit Urgestein jeder Art selwer in Verbiudung ar bringen sind.

<sup>1)</sup> Description des Glaciers, I. p. 107.

Am Fusse der höheren Giptel der Aiguille des Charmoz entspringt ein kleiner Gletscher, der schon einmal erwähnt worden ist. Es ist einer jener kurzen, beschränkten Gletscher, die de Saussure Gletscher der zweiten Klasse genannt hat. In der Structur weichen sie nicht wesentlich von den andern Gletschern ab, sind aber kürzer, wahrscheinlich wegen ihrer kleinen Fläche, die das Aufnehmen von Schnee und damit das Anwachsen ihrer Dimensionen beschränkt, dann aber auch wegen des gewöhnlich grossen Neigungswinkels des Bettes, auf dem sie ruhen. Dieser Winkel ist so bedeutend, dass thre Adhasion am Boden fast unbegreiflich wird. Herr de Charpentier hat mit Recht mehrere Beispiele als Beweise dafür angeführt, dass, weun Gletscher wirklich über den Boden glitten, wie de Saussure annahm, diese ihre Lage unter einem Winkel von 300 und mehr nicht einen Augenblick behaupten könnten. In dem höher gelegenen Theile des Mer-de-Glace oder vielmehr zwischen der Grande Jorame und Mont-Mullet trifft man einzelne Eismassen, die an steilen Abhängen von einer gewiss mehrere hundert Fuss betragenden Höhe liegen und sich allein durch die Adhäsion an der Fläche der Felsen zu halten scheinen. Ich habe diese Massen Tag für Tag beobachtet, und wenn dann die Sonne so stand, dass sie den tiefen Schatten der Eisklippe nordwärts warf, wodurch dieselbe ein prächtiges Relief erhielt, so schien die Festigkeit dieser Gletscher in der That fast wunderbar.

Kein Theil des Thales des Mer-de-Glace zeigt die absehabende Wirkung, die das Eis auf die Pelsen übt, und die Höhe, zu der der Gletscher sich offenbar einst erhoben hat, anschaulicher als Tr-Glaporte. Uberall sind die Formen des Felsens abgegülitet und gerundet. Grosse Platen won kehlem Granit, die beinahe vertical stehen und keine Risse haben, kommen in bedeutender Höhe vor, und hundert. Fuss über dem Niveau des Gletschers ist eine Art Plateforme, die mit grossen losen Granitanssen bedeckt ist, welche

einst eine Morine bildeten. Auf einer derrelben hatte ich meine Station 6 für meine-Messungen. — Es liegt et was eigenthümlich Ödes in dem Anblick dieser Felsen, die hie und 
da an sehroff abstürzenden Stellen durch einzelne Rasenbäsehel unterbrechen sind. Aljährlich weiden hier ein paur 
Schafe; da aber kein Schäfer in der Nähe wohnt, so irren 
diese arnune Geschijfen nach Nahrung umher und kommen 
grösstentheils aus Hunger, oder indem sie die Klippen hinunterstürzen, um. Ein merkwirdiger Vorfall ereignete sich hier 
vorigen Herbst, einer von dennen, die recht leutlich zeigen, wie gefährlich es ist, sich ohne einen Führer oder doch Begleiter an solche Punkte zu wagen.

Am 17. September 1842 ging ich auf dieses einsame Vorgebirge, das, da es nirgendwokin führt, nicht besucht zu werden pflegt, nur dass der Schäfer dann und wann heraufkommt, um seinen Schafen Salz zu bringen 1). Nachdem ich angehalten hatte, um die kühnen Umrisse des Dru und Moine zu skizziren, die die gegenüberliegende Grenze des Gletschers bilden, sandte ich August aus, um Wasser zu holen, das wegen der Gestalt der erwähnten Felsen sehwer zu finden ist. Ich wunderte mich nicht, dass er nicht gleich zurückkum; als ich aber nach Verlauf einer halben Stunde, und nachdem meine Skizze beendigt war, noch Nichts von ihm sah, fing ich an zu fürchten, er möchte sich unter den wilden Felsen verirrt haben, und brach auf, um ihn zu suchen. Nach einiger Zeit sah ich ihn mit zwei Burschen aus Chamouni, die wir am Morgen vom Montanvert nach dem Jardin hatten aufbrechen sehen, daherkommen; sie führten einen Mann, der ganz erschöpft and wie verwirrt schien und dessen Kleider zu Lumpen zerrissen waren. Als ich mich ihnen näherte, sah ich August kaum weniger aufgeregt als den Mann, den er führte und zu dessen Rettung er sieh grosser Gefahr ansgesetzt hatte. Dieser Mensch, der die ganze Nacht auf einer Felsenklippe zugebracht hatte, war ein Amerikaner, der am Morgen des vorhergehenden Tages ganz allein über die Höhe von Charmoz gewandert und bis zu den einsamen Abstürzen von Trélaporte geklettert war, die, wie schon gesagt, ausser von Zeit zu Zeit von einem Schäfer und, was noch seltener der Full ist, vou einem Gemsenjäger, von Niemanden besucht werden. Gegen Nachmittag war er, nach seiner eigenen Erzählung, ausgeglitten und einen Felsen hinuntergestürzt, wobei seine Kleider an Büschen hängen blieben, so dass sein Fall noch gehemmt wurde und er eine kleine Felsplatte erreichte, die auf allen Seiten von Abgründen umgeben war. Hier befand

<sup>1)</sup> Der Reisende wird daher oft von den Schafen ernstlich belästigt. In der Meinung, er habe Salz mitgebracht, unringen ihn die Thiere und folgen ihm mit grosser Zudringlichkeit. Sie sind so zahm wie Hausthiere.

er sich in einem vollkommen hoffnungslosen Gefängniss. Olücklicher Weise war die Nacht, die er da zubrachte, nicht kalt und am Morgen gelang es ihm, die jungen Männer von Chamouni, die in grosser Entfernung von ihm über den Gletscher gingen, durch sein Rufen herbeizuziehen. Die beiden Kühnsten kleiterten mit Mühe auf einem Umwege so weit heran, dass sie eine Stellung über ihm erreichten; aber ihre vereinten Kräfte würden unzureichend gewesen sein, ihn zu retten, wenn ich mich nicht wie durch göttliche Fügung denselben Morgen mit meinem Führer un diesen entfernten Punkt begeben hätte. Während dieser meh Wasser suchte, das ich branchte, erblickte er aus der Ferne die beiden Burschen und sah bald, wie vergeblich sie sich bemühten, dem Fremden herauszuhelfen. Ungesäumt schloss sich Balmat ihnen an, und durch grossen persönlichen Muth, sowie durch seine Stärke gelang es ihm, den Menschen am Arm heraufzuziehen und ihn aus einer Lage zu erlösen, aus der eine Gemse nicht lebendig hätte entkommen können. Balmat erzählte mir, dass er einmal, während er auf der sehlüpfrigen Felswund, an der er selbst sieh angeklammert hielt, das ganze Gewicht des Mannes trug, seinen Fuss lube ausgleiten fühlen und sich schon verloren gegeben habe, was denn die angenscheinliche Erregung erklärte, in der ich ihn wiederfand. Ich gab dem Reisenden und den Audern Wein und Essen und lobte vor Allem die Menschlichkeit und den Muth der jungen Männer. Einer von diesen brachte den Fremden nach Chamonni zurück, denn sein Nervensystem war stark afficirt, und eine Zeit lang fürchtete ich, sein Kopf möchte ernstlich gelitten haben. Ich kehrte mit Balmat um, um den Schauplatz des Abentheuers in Augenschein zu nehmen, und ein schrecklicheres Gefängniss kann man sich in der That nicht denken. Es war, wie schon gesagt, eine Felsplatte, die mit Gras und Wachholder bewachsen und an den meisten Punkten ungefähr einen Fuss breit und nur ein paar Fuss lang war. Nach der einen Seite hin wurde sie allmälig ganz schmal und nach der andern stiess sie gegen einen nicht nur verticalen, sondern überhängenden Theil des festen Felsens, der wenigstens 10 Fuss hoch war, so dass kein Mensch ihn ohne Beistand hätte erklettern können. Die Richtung seines Falles wurde noch durch die Lumpen seiner Blouse bezeichnet, die von einigen Wachholderbüschen berabhingen, die er im Fallen gestreift hatte; ohne diese Zengnisse würde es mir undenkbar gewesen sein, wie ein fallender Körper so die Platte hatte erreichen können, auf der er fast wie durch ein Wunder angelangt war. Unmittelbar unter dem Punkte, von dem er hinunterstürzte, war die Platte so schmal, dass er offenbar in schräger Richtung durch den Abgrund gestürzt sein musste, so dass er sie erreichte. Die Felsplatte war ungefähr 20 Fuss unter der glatten Granitwand, an die sich keine Katze hätte festklammern können,

und unterhalb setzte sich dieselbe politre Fliche in geraler Bichtung ohne eine Unterbruchung bis zu einer Tiefe von wenigstens 200 Fuss fort, wo sie unter den Gletscher sinkt, dessen gähnende Spatten den verstümmelten Leichnam aufgenommen und nie des Heisenden Schieksal verrathen haben würden. Es ist numäglich, sich eine in allen ihren Theilen wunderbarere Rettung zu denken. Hätten die jungen Leute nicht gerade in dem glicklichen Augenblich den Gletscher überschritten, so wirden mein Führer und ich den Felsen wahrscheinlich 50 Ellen weiterhin (der Ort, wo er sich besfand, lag in der Richtung, die wir einzuschlagen hatten) passirt haben, und weder hätten wir von ihm, noch er von unserer Nike tie leiseste Alunng gehabt ?

DIE MORTNEN DES MER-DE-GLACE, - Wir kehren zum Mer-de-Glace zurück. Der Fuss der Trélaporte hat mehrere köstliche Berührungspunkte zwischen Eis und Felsen aufzuweisen, und letzterer ist dort, wie am Angle, durch die Abschabung mittelst der Steine und des Kieses sehr mitgenommen. Der Weg über den Gletscher von hier nach dem Tacul oder dem Vorgebirge an der Theilung der Gleiseber du Géant und Léchaud ist ganz gangbar. Der Weg, den man gewöhnlich einschlägt, ist, wie oben schon bemerkt worden ist, den Gletscher, ehe man nach Trelaporte kommt, zu überschreiten, bis man die Haupt-Morane erreicht hat. Der ganze östliche Theil des Gletschers ist hier viel niedriger als der westliche, der sich gegen das Vorgebirge hin aufgestaut lut. In Folge davon sind die Moranen in den kleineren oder östlichen Theil des Gletschers zusammengequetscht worden. Inmitten dieser Verwirrung und Verschiebung hat sich die regelmässige Curve und allgemeine Parallellage dieser Moränen auf eine höchst merkwürdige Weise erhalten. Von dem Punkte, den wir jetzt erreicht haben, kann man aufwärts vier derselben deutlich erkennen. Zwei kommen von dem Glacier de Léchaud herunter, eine von dem Vorgebirge des Tacul und eine ist die hauptsächliche Mittel-Morane des Glacier du Géant, die von dem Vorgebirge La Noire (verzl, die Karte) herunterkommt und die wir mit dem Namen desselben bezeichnen werden. Von den beiden ersten kommt die eine den ganzen Weg vom Fusse der Courtes auf dem Glacier du Taléfre herunter, die zweite ist die Mittel-Morane des Glacier de Léchand; die beiden andern haben Trélaporte gegenüber eine auffallende Dislocation, d. h. eine Seitenverschiebung, erlitten, über deren Ursache etwas zu bestimmen, ich ausser Stande bin. Auch weiss ich nicht,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Von einem Pelsengipfel zwischen Trelaporte und der Aiguille des Charmor, den ich auf der Karte mit G\* bezeichnet habe, hat man einen prächligen Blick aus der Vogelperspective auf den Gletseher. Das Besteigen desselben ist aber beschwerlich und der Weg sehwer zu passiren.

ob diese augenseheinliche Verschiebung mit der Bewegung des (Hetschers vorrückt 1).

Die "Moulins". - In der Nähe desselben Punktes sind die "Moulins", die die Führer nie versäumen, Reisenden, die den Jardin besuchen, zu zeigen. Es sind tiefe und beinahe eylindrische Löcher im Eise, in die sich das in den Bächen, die die Abzugskanäle dieses Theiles der Oberfläche des Gletschers bilden, aufgehäufte Wasser je nach der Jahreszeit in mehr oder weniger starken Caseaden hinunterstürzt. Manchmal sicht man zwei solcher Cascaden in einem und demselben Loche, oder auch Einen Strom, der sich in zwei Cascaden spaltet; aber scelehes auch der Zustand oder die Forcartabescegung des Gletschers sein möge, diese Cascaden oder "Moulins" findet man immer beinahe genan an derselben Stelle, d. h. gegenüber denselben festen Punkten an der Seite des Gletschers. Diess ist ein klarer Beweis für die fortgesetzte Erneuerung des Gletschers hinsichtlich seines Aggregationszustandes; die äusseren Formen bleiben fest, während die integrirenden Theile vorrücken.

Ich war sehr verwundert über die Veränderung, die mit diesem Theile des Gletschers zwischen dem Monat Juni, wo ich ihn voriges Jahr zuerst besuchte, und Ende September, wo ich ihn verliess, vorgegaugen war. Im Juni waren die Spalten verhältnissmässig unbedeutend, sie öffneten sich dann mehr und mehr den ganzen Sommer hindurch, so dass am Ende manche Punkte, die ich vorher ohne Schwierigkeit übersehritten hatte, beinahe nicht mehr zu passiren waren. Diess ist eine sehr wichtige Thatsache, deun sie zeigt, dass sich der Gletscher im Laufe des Winters consolidirt und dass sich die Spalten alle Sommer von Neuem öffnen, während andererseits seine fortwährende Accommodation an den äusseren Zwang, den ihm Bett und Seitenwinde anflegen, zeigt, dass die Gletschermasse ungleich bildsamer, plastischer ist, als man gewöhnlich anninmt. Ich bewerke hier nachträglich, dass diess in dem unteren Theile des Gletschers vielleicht noch auffallender ist; denn dort, wo das Thanen früher anfängt und weiter um sieh greift, erreichen die Spalten, die sieh im Frühling geöffnet haben, ihre weiteste Ausdehnung im Juli und Anfang August. Später nehmen sie vermöge des Zusammenfallens ihrer Seiten und des allgemeinen Weichwerdens der Masse ründere Formen an und sind, da die Höhlungen zum Theil ausgefüllt werden, leichter zu überschreiten 2).

ENTDECKUNG DER LEITER DE SAUSSURE'S. - In der Nähe der "Moulins", d. h. zwischen den auf der Karte mit G und H bezeichneten Stationen, wies mir im Jahre 1832 auf dem Wege nach dem Jardin mein Führer Joseph Marie Couttet einige offenbar sehr mitgenommene und zerriebene Stücke Holz, die nach seiner Versieherung Theile derselben Leiter sein sollten, welche de Saussure vor 44 Jahren auf seiner denkwürdigen Reise auf den Col du Géant gebraucht hatte. Ich bewahrte mir einen Theil des Holzes als Reliquie auf, ohne jedoch der Geschichte desselben besonderen Glauben zu schenken; aber die Untersuchungen, die ich dieses Jahr angestellt habe. machen mich geneigt, sie für wahrscheinlich richtig zu halten. Couttet und sein Brader wiederholten mir genau dieselbe Geschichte wie damals und nannten das Jahr 1832 als dasjenige, in welchem die Leiter wieder zum Vorschein gekommen sei, zeigten auch genau auf den nämlichen Punkt. wo ich sie selbst gefunden hatte, ohne dass sie im Mindesten ahnten, dass ich vorher Etwas davon gehört hätte. Sie erwähnten ferner, dass es unzweifelhaft eine Leiter sei, denn Capitain Sherwill habe einige der Stufen, die noch an den Seitenstützen festsassen, geschen und mitgenommen. Es war gewiss, dass die fraglichen Stücke von der Aiguille Noire oder doch in der Richtung beruutergekommen waren; denn diese westlichste der Mittel-Moranen hat dort ihren Ursurung 1), und es ist ganz gewiss, dass de Saussure den Gletscher un jener Seite hinunterstieg und die Leiter an der Stelle zurückliess; denn er erzählt uns, dass er wegen der Spalten nicht im Stande waf, die Westseite des Glacier du Tacul zu passiren, und Couttet's Vater war selbst bei dem Unternehmen und stieg, nachdem es beendet war, mit der ungehouren Last von 160 Pfund von dem Col herunter: er aber versicherte seinen Söhnen, dass die Leiter dort zurück-

Géant geffossen let und in die ernie, von den Unebenheiten bei Trélaporte geöffnete Spalie fällt. Die Form der Spalie kann durch das Welchwerden des Eises und seine eigene Thätigkeit verloren gehen, aber das fallende Wasser bäll einen verticalen Sebachi offen. Hin und wieder trilft man auf alle, von dem Wesser retlassene Schachte.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich habe Grund zu glauben, dass die Dislocation permanent ist und von dem überwälligenden Druck des Eises von dem Arm des Glacier du Géant herrührt (1854).

<sup>7)</sup> Die Moulins werden wahrscheinlich jedes Frühjahr (oder möglicher Weise in längeren Zwischenräumen) durch den Wasserstrom neu gebildet, der über das ungebrochene Eis des Glacier du

gelassen worden sei. Es kommt hinzu, dass die wenigen Besteigungen des Col du Géant, die seit de Saussure's Zeit vorgekommen sind, vielleicht sämmtlich von der Westseite des Gletschers aus ausgeführt worden sind, was, wie ich schon erwähnt habe, der sieherere und gewöhnlichere Weg ist; und wäre da eine Leiter zurückgelassen worden, so hätte sie nimmermehr die Mittel-Morine von La Noire erreichen können. Es giebt allerdings noch eine andere Möglichkeit - dass nämlich die Leiter von den Krystalljägern gebraucht worden wäre, die die Felsen der Aiguille Noire wegen des Schwarzen Bergkrystalls, der vielleicht den Anlass zu dem Namen des Ortes gab, zu besüchen pflegten. Aber in diesem Falle ist es mehr als wahrscheinlich, dass die Couttets selbst, die erfahrensten Krystalljäger des Thales, davon gewusst hätten. Alles wohlerwogen, scheint es daher bei dem Mangel ieder directen Nachricht, dass ausser der Leiter de Saussure's noch eine andere in dieser (iegend zurückgelassen sei, gerechtfertigt, zuzugeben, dass die fragliche Leiter zwischen den Jahren 1788 und 1832 von der Aiguille de la Noire bis zu dem angegebenen Punkte in der Nähe der Moulins heruntergekommen ist. Die Thatsache ist interessant, da sie die mittlere Bewegung des Gletsehers in der Zwischenzeit so weit bestimmt. Nach der Karte stellt sich die Entfernung, wenn man die Vertiefungen des Gletschers mit in Rechnung bringt, auf etwa 13,000 Fuss, was, da sie in 44 Jahren zurückgelegt wurden, 300 Fuss jährlich als die mittlere Bewegung dieses Theiles des Gletschers giebt.

Etwas höher hinanf stehen wir im Centram dreier Thäler und in dem ausgedehntesten Theile des Mer-de-Glace. Die Führer sind der Ansicht, und wahrscheinlich mit Grund, dass es hier am tiefsten sei. Nie haben mir versiehert, dass sie einen "Moulin" sondirt haben, der über 350 Fluss tief war. Was vielleicht uls einer der besten Beweise für die Masse und Festigkeit des Eises gelten kann, ist, dass ich enorme Spalten und Bassins gesehen habe, die noch Wasser enthielten und daher unten vollständig gesehlossen sein mussten. Das Wasser hatte eine settene blaue Farbe, ganz nanhängig von der Farbe des Eises 9). Die Aussicht von der Mitte des Gletschers bei sehünem Wetter ist eine der herrlichsten. die man sieh denken kann.

Tactt. — Um das Vorgebirge des Tacul zu erreichen, wo sieh die Gletscher theilen, pflegt tann die vierte und dritte Moriane zu überschreiten (ich werde sie in Zukunft mit Zahlen bezeichnen, wobei ich von Osten begiune), und in der Mitte ist der Gletscher hier leicht zu passiren. Man braucht vom Montanvert bis zum Tacn! gewölmlich drei Stunden, aber ein geübter Fusspängre legd die Streeke auch

in zwei Stunden znrück, und hinunter bin ich in viel kürzerer Zeit gelangt. Die Vereinigung der beiden Gletscher geht unter Umständen vor sieh, von denen einige der Besprechung werth sind. Der von dem Geant herunterkommende ist bei weitem der mächtigste, und der andere ist gezwungen, dem Druck, den dieser auf ihn iibt, etwas nachzugeben. Die Felsmasse, die die Seiten-Morane des Glacier de Léchaud bildet, ist jedoch die bedeutendste, und diese wird bei dem Zusammenstoss der Eisströme zu einer hoch aufsteigenden Mittel-Moräne wild emporgoworfen. Der Glacier de Léchaud klammert sich, so zu sagen, an die Felswand des Vorgebirges - der Glacier du Géant hat einen ungeheuren Trümmerhaufen aufgeworfen, der ihn hindert, sich dem Felsen auf 100 Fuss zu nähern, und eine Höhlung dazwischen lässt, von der ein Theil von einer gewaltigen Eisbarriere, die hoch emporragt und sehwer zu erklettern ist, begrenzt ist. In dieser Höhlung, zwischen dem Rande des Glacier du Géant und dem Vorgebirge Tacul findet man in gewissen Zeiten des Jahres einen kleinen See. Ich besnehte ihn zuerst im Jahre 1842 am 25. Juni, wo er kein Wasser enthielt, aber ein paar Tage anladtenden heissen Wetters, die das Eis schmolzen, füllten ihn und er blieb mehr oder weniger voll während des übrigen Theiles der schönen Jahreszeit. Ich habe sein Nivean jedoch von einem Tage zum andern bedeutend verändert gesehen, so dass es nicht bezweifelt werden kann, dass er unterhalb des Gletschers durch die Morane einen Abfluss bat. Balmat behauptet, dass man die Quelle des Arveiron manchmal plützlich mit grosser Kraft hervorbrechen sehe und dass man dieses dem Abfluss des Lac du Tacul zuschreibe, was keineswegs ummöglich ist. Nach dem Zeugniss des Herrn Bourrit ( Voyages, I. p. 90) war de Saussure der erste Fremde, der den Tacul erreichte.

Der mit B bezeichnete Punkt auf dem Vorgebirge der Taeul war eine meiner Hauptstationen im gewährt eine weite Auseicht über den ganzen Gletscher. Man ist dort 277 Fuss über dem See, so dass die Aussieht nicht nur die drei Arme des Gletschers, sondern den Talefre, den Jazülin mit den Bergen weiterhin, einen Theid des Chamouni-Thales gegenüber dem Montauvert, die Kette der Asgülles longes und die schneebedeckte Spitze des weiterhin herübergueckenden Bult unfasset.

BIYOTAC UNTER EINEM PELSEN. — Nahe der Seite des See's am Pusse selv vrgebingen giegt ein enramer Granithlock, der zu der Morine von Léchaud gebört. Die Höhlung unter der sädwestlichen Seite desselben ist ein wohlbekannter Zuflinchtsort für Gemsenjüger, und die wenigen Reisenden, die den Col du Geant ersteigen, ersparen sich auch gewöhnlich die zwei bis der Stunden milwannen Wanderns, indem sie hier, statt auf dem Montauvert, schalefn. Es ist bei schönem Wetter ein ziemlich ruhäger Aufenthalt. Die hohen Ein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ich habe sie in meinem Tagebuche als "beinahe oder ganz so blau wie die Rhône bei Genf" beschrieben.

fassungen, die ihn vor den schneidendsten Winden schützen, verstecken den Gletscher grösstentheils. Die Abhänge ringsum sind mit Gras und mit Wachholderbüschen überzogen, und eine Fleine Wasserfläche, die nicht gefroren ist, macht einen fremdlichen Eindruck. Hier brachte ich zwei Nächte mit Balmat zu, in der Absieht, meine Messungen und die Experimente auf dem Eise weiter vorzurücken; denn wenn ich zur Verfolgung meiner Forschungen auf den höheren Gletschern mit Instrumenten und Mundvorrath, che ich mein Tagewerk noch beginnen konnte, vom Montanvert herauf steigen und thends wieder dahin zurückkehren musste, so war das eintetwas zu starke Anstrengung; ich bin auf diese Weise Tag für Tag 10-13 Stunden auf dem Gletscher gewesen. Ein Biyonac war daher bei günstigem Wetter eine sehr erwünschte Chance, die wir gern ergriffen. Die Wachholderbüsche gewährten ein lustiges, heilsames Feuer, und mit Hulfe eines tiemsenfells, das mich gegen die Feuchtigkeit des Bodens schützte, und einer schnell in Form eines Sackes zusammengenähten, starken, wollenen Decke, in der ich sehlief, gingen die Nächte noch ganz leidlich hin. Aber beide Male, wenu ich eben dachte, etliche Tage hier zuzubringen, wurde ich durch das schlechte Wetter, gegen das wir keinen hinreichenden Schutz hatten, da die Höhle unter dem Stein nach vorn muz offen war, gezwungen, hinunterzusteigen,

Fix Gewirten - Das letzte Mal wurden wir am 6. Anoust aus diesem ärmlichen Obdache vertrieben. Der Tag war unnatürlich mild gewesen und am Abend brach das schrecklichste Gewitter aus, das ich jemals erlebt habe. Wir wurden von demselben eingeholt und, ehe wir den Montanvert erreichen konnten, gänzlich durchnässt, aber nach Sonnenuntergang tobte es erst mit der grössten Wuth. Aus den Fenstern des kleinen Wirthshauses beobachtete ich mit Bewunderung die Landschaft des Mer-de-Glace, die ich onnz überblicken kounte; einige Stunden hindurch wurde sie durch schnell auf einander folgende Blitze, die vom Donner begleitet waren, nach allen Seiten hin erhellt, während das gebrechliche Gebände unter der Wuth des Sturmes hin- und herzuschwanken und bei jedem Donnerschlag im Innersten zu erzittern schien. Jeder winzige Bach sprach ietzt mit immer wachsender Stimme, bis das unfaugs nur in Absätzen ansetzende Gebrüll zu einem stätigen tietöse wurde, in das dann und wann ein Gekrach von losgerissenen Steinen, die die Fluthen mit sich herunterstürzten, oder von einer Lawine, die sieh vorzeitig von dem Gletscher des Nant-Blane abgelöst hatte, hineintönte. Es war ein Sonnabend Abend und Balmat war hinuntergegungen uach Chamouni, um den folgenden Morgen die Messe zu besuchen. Er erzählte mir nachher, dass der Blitz eine so blendende Wirkung geübt labe, dass er nur mit der grössten Mübe den ihm so bekannten Weg vom Moutanvert hinunter hätte einhalten können, und dass er, bis sinf die Haut durchnisst, weis geblendet durch den Walf gewandert sei. Der nichtste Tog bruchte Unglücksbateschaften aus dem Thale. Die Strassebei Les Ouches war durch die Gebirgswasser so zerrissen worden, dass sie nieht zu passieren war; viele lütten waren voller Steine und Kies und hatten von den Bewohnern verhassen werden missen, und einige kleine Seleunen waren, wenn ich nicht irre, fortgerissen worden, aber Meuselen-leben waren nicht zu beklausen.

DER GERSENZÜGER. - Eine Nucht hutte ich einen Gust in meinem roben Obdach. Es war ein armer Mann aus Chamouni, der, von einer unwiderstehlichen Leidenschaft zur Jagd getrieben, die Nacht auf dem Gletscher zubringen wollte, in der Hoffnung, am Morgen sein Wild zu finden eine sehr ansichere Hoffnung, denn es giebt auf dem Merde-Glace jetzt so wenig Gemsen, dass ich mich nicht erinnere, den ganzen Sommer hindurch mehr als zwei geseben zu haben, während ich auf andern, weniger besuchten Gletschern ganze Heerden angetroffen habe. Der "chasseur" war sehr arm und durchaus nicht mehr jung, er nahns gern von dem Mundvorrath, was ich ihm abgeben konnte, und als ich sah, dass er ein achtbarer Mann war, wenn auch von unstäter Lebensweise, so fing ich unwillkürlich an, mich für die seltsame Leidenschaft, mit der er sein undaukbares Streben verfolgte, zu interessiren. Er konnte mit Wahrheit von sich sugen, was der Jäger in "Manfred" von sich sagt: ...ilar zarter Fuss hat mich bezaubert; kaum wird mir heute mein Gewinn die halsbrechende Arbeit bezahlen" 1). Der arme Mensch gestand, dass ihn seine "malheurense passion" ganz beherrsche, aber er schien willig, für sie zu sterben. Spät am Nachmittag des folgenden Tages traf ich ihn wieder: sein ganzer Erfolg war, dass er eine Gemsenspur gesehen und ein Murmelthier getödtet hatte. Sein Mangel an Gewandtheit hitte jedoch beinahe ein Opfer gefordert, das ich nicht gut hätte entbehren können. Balmat näntlich, der für mich auf dem Eise beschäftigt war, hörte plötzlich dicht neben sich eine Kugel pfeifen, und als er aufblickte, sah er unsern Gast vom vorigen Abend hinter einem Felsen stehen. von wo aus er eben auf ein Murmelthier geschossen hatte. Diese Thiere sind in den höheren Alpen überall sehr zahlreich. Sie geben einen gellenden Laut von sieh, wie von einer Pfeife, liegen einen grossen Theil des Jahres sehlafend in Löchern und werden wegen ihres Fettes geschützt. Wenn sie jung sind, isst man sie,

Der Gemsenjäger steigt Abends bis an die Grenzen der Gletscher-Region hinanf, legt sich, wie wir es machten, unter-

 <sup>- - - - -</sup> her nimble feet, Have baffled me; my gain to day will scarce Repsy my break-neck travail.

einen Folson, bricht dann vor der Morendömmerung auf und stellt sich auf den bekannten Woren die die Comson um sich Futter zu suchen hermiterkommen auf den Anstand. Wenn sie den Jäger wittern, so suchen sie die Ginfel zu erreichen und flüchten eher auf Klinnen als auf Gletschor; dorthin muse or ihnen folgen umbekilmmert um Gefebren, allein durch die Aufregung der Jagd getrieben. Der Tag geht leicht mit fruchtlosen Hinterhalten hin, die Nacht kommt und sein voriges Obdach war gläuzend im Vergleich zu dem das er jetzt zu haffen hat - eine Felsplatte oder ein laubloses Triimmerbett ist sein Lager und sein Abendessen besteht in Brod und Butter. Nach ein naar Stunden Rube nimmt er wieder dasselbe Mahl zu sieh, trinkt etwas Brountwein und bricht wieder auf. Wenn sich die Jurd verlängert, so steigen die Enthehrungen und Anstrengungen aufs Höchste. Ein sehr achtherer Mann aus dem Canton Bern. der selbst 72 Gemsen erlegt batte, hat mir versiehert, dass er drei Tage nach einander so gewandert sei, ohne etwas Anderes als Wasser zu geniessen, was unglaublich klingen würde, wenn man nicht wüsste, dass der Hunger oft für einige Zeit durch Ermüdung verdrängt wird. De Saussure erwähnt drei Jäger, Vater, Sohn und Enkel, die nach einander ihr Leben auf der Jagd verloren (Voyages, §. 736), aber solche Fälle sind jetzt seltener. Der Werth einer Gemse beträgt mit Einschluss des Fells nur 12 - 15 Francs, so dass von Seiten des Geldgewinns die Versuehung, das Leben aufs Spiel zu setzen, nicht gross zu nennen ist. Ohne Zweifel hat der Geschichtschreiber der Alben Recht, wenn er binzufiigt, dass die spannende Aufregung, wie für den Soldaten. Seemann, Spieler, to auch für den Gemseninger die wirkliche Belohnung ist, und vielleicht hat der Naturforscher wenig Ursache, seine Verwunderung über die Gefahren und Entbehrungen des Jägerlebens auszusprechen, da sein eigenes so vielen Menschen noch weniger begreiflich vorkommen mass.

EIN PRÄCHTIGER GLETSCHERTISCH. — Wir kehren zum Gletesher zurück. Folgt man dem östlichen Arme oberhalb der Theilung der beiden Gletscher bei dem Teuel, so gelangt man unf den Glacier de Léchaud. Zu diesem gehören zwei bemerkenswerthe Moränen, din ieh oben Nr. 1 und Nr. 2 genannt labe (man vergleiche die Zeichnung). Die erstere ist die Mittel-Moräne des Nebengletschers des Tallfre; die zweite kommt von der östlichen Seite des Glacier de Léchaud, olerhalb der Vereinigung mit dem Talefre. Dem Vorgebirge von Couverde beimbe gegenüber liegt auf dem Eise ein mit der ersteren in Verbindung steiender, sehr auffallender, flacher Granitblock, der im Jahre 1842, als ich diesen Theil des Gletschers zum ersten Mal besuchte, meine besondere Aufmerksamkeit in Assprüch nahm und auf der Karte mit Petermanie gegen Mitheilungen. August 1850.

C hoveighnet let I\ Re let gine priightige Plette von 23 Frag Lingo 17 Fues Broite and apprehibr 31/ Fues Dicke Fr war damals leicht zugünglicht ich bestieg ihn stellte meinen Theodoliten auf und muchte Beobachtungen über die Bewormer des Rices Aber mit dem Verrieben der Inhauseit anderte sich seine Lam auf hächst merkwirdige Weise. In Dereinstimmung mit der bekannten Thatenebe, dass das Eis an der Obertliche schwindet, sank der Gletscher um den Stein herum ein, während das Eis unter dem Stein selbst goven Sonne und Regen geschützt war Der Stein schien sieh so über das Niveau des Gletschers zu erhoben und ruhte endlich auf einem zierliehen Piedestal sehön weiderten Eises. Jedesmal, wenn ich ihn besuchte, war er sehwerer zu ersteigen und zuletzt war die Fisunterlage 13 Fuss boeh und der breite Stein balancirte so leicht auf ihrem oberen Rande, der nur ein naar Fuss in jeder Richtung mass, dass es unmörlich war, vorauszusagen, nach welcher Seite hin er schliesslich hinunterfallen würde, obgleich der Fall selbst bein Fortener des Thanens im Laufe des Sommers cewiss war. Das Eis des Piedestals hatte die schöne blätterartiere Structur parallel mit der Länge des Gletschers, Während meiner Abwesenheit zu Ende August glitt er von seiner Stütze binunter und im Sentember fing er sehon wieder an sich auf einer neuen zu erheben, während die ungeschmolzene Basis der ersten noch auf dem Gletscher zu sehen war.

DIE GLETSCHER VON LECHAUD END TALEFRE - Der Gletscher von Léchaud - ich meine den Theil, der siidwestlich von den Mittel-Moranen liegt - ist im Ganzen ant seiner Oberfliche ziemlich eben. Wegen seiner sehr haben Lage ist er in seinen oberen Theilen fast das ganze Jahr hindurch mit Schnee bedeckt und bis in den Angust hinein geht es sich sehr sehlecht auf ihm, theils sehon wegen des halbgeschmolzenen Schnees selbst, der auf der Oberfläche liest, and theils, weil dieser die Spalten verdeckt und dadurch das Geben sogar geführlich macht. Er but einige kleine Nebengletscher, die vom Mont-Tacul herunterkommen und sich mit ihm vereinigen. Dem Glacier du Tulefre gegenüber sind zwei "Moulins", von denen eine vorigen Sommer wegen ihrer grossen Tiefe und genau vertieden Richtung bemerkenswerth war. Ungefähr eine Stunde oberhalb des Tacul ist die Station E auf der Ostseite des Gletschers, auf der ieh die Bewegung des Gletschers beobachtete. Er geht hier gerade in den Firn über, so dass hier die Grenze des ewieen Schnees auf der Oberffäche des letztern ist, während unterhalb ächtes Eis ist. Der Anblick ist grossartig. Die Höhe

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Die Bewegung dieses merkwürdigen Steins habe ich seitdem wirderholt gemessen, 1843, 1844, 1846 und 1850. Am 12. Juli 1859 war er 2520 Fuss von seiner ersten Lage (Juni 1842) entfernt, was eine mittlere Bewegung von 329 Fuss jährlich giebt.

beträgt 7926 Fuss über dem Mecrosspiegel, und der Gletscher, der hier fast frei von Spalten ist, breitet sieh wie eine prächtige ebene Fläche aus, von der sieh die füreihreliche, unersteigliche Wand erhebt, zu der die Grande und Petite Jorness gehören und von der die Aussieht mach Nielen begreut wird. Die Grande Jornese ist nächst dem Mont-Blane der höchste Berg der Kette und ihre nördliche Seite ist vällig abschüssig. Von dem Punkte E, von dem die horizontale Entfernung ihres Gipfels nicht ganz zwei Meilen beträgt, sieht man sie unter einem Erhebungswinkel von 30°.

Das westliche Speisungsbecken des Glacier de Léchaud liegt hinter dem Mont-Taucl in dem zackigen Bergrücken, der diesen mit der grossen Alpenkette verbindet. Dieser Rücken heisst Les Périndes und sein enlminirender Punkt Mont Mallet. Der Nebengletesber entspringt an den östlichen Pusses des Gijfels des Mont-Mallet. Er hat eine ziemlich bedeutende Ansdehnung und ist nicht ganz unzugäglich, denn die Gebrüder Couttet haben, wie sie mir versicherten, den Gijfeld des Mont-Taucl von hinten her erstier gen, was im besten Falle eine sehr lange und beschwerliche Riese sein mass.

Der obere Theil des Glacier de Léchaud wird ausser von Gemsen - und Krystulliägern kaum ie besucht. Touristen, die sieh über das Mer-de-Glace wagen, schlagen immer den Weg nach dem Jardin ein, und zwar mit Recht, da derselbe einige der grossartigsten Aussichtspunkte bietet, die man überhaupt auf diesem Gletscher findet; auch giebt es vielleicht in den Alpen bei schönem Wetter keine Excursion. die zugleich so ausführbar wäre und den Reisenden, der die wildeste und grossurtigste Naturscenerie zu schätzen weiss, so vollständig belohnte. Den Tacul braucht man gar nicht zu berühren, wenn man auf den Jardin will. Man übersteigt bei den Moulins zwischen Trélaporte und dem Converele zwei der Mittel-Morinen und weiter binauf die beiden andern bei dem grossen Stein C (nach seiner Lage im Juni 1842). Dem Theile unterhalb des Couverele viel näher zu kommen, ist schwer. Ich habe mich mehr als ein Mal die Ostseite des Gletschers unter der Aiguille du Moine, nach der Station F zn., hinunter gewagt, habe es aber jedesmal schwer durchzuführen, oft unmöglich gefunden. Wo die beiden Gletseher zusammentreffen, ist, wie ich sehon bewerkt habe, die östliche Hälfte ansserordentlich verschoben und beinahe völlig unpassirbar. Das Vorgebirge Couvercle selbst, C gegenüber, lässt sieh leicht erreichen, und es bietet noch ein gewisses Interesse wegen der leicht erkennbaren Friction, der es durch die Bewegung des Gletschers ausgesetzt ist. Weiter aufwärts steht man vor dem Gletscher des Talefre, der einen majestätischen Anblick gewährt. Das weite Becken des Gletschers bricht sich hier durch die enge Offnung Bahn, stürzt sich in einer Eis-Cascade den Abgrund hinunter und bringt so eine Anhäufung von Eis-Pyramiden und Eisstiicken zu Wege, die absolut unzugeinglich ist und ein wahres Chaos von Formen bildet.

Ein eigenthümlicher Vorfall, der mir bei einem späteren Besuche in Chamouni (1846) zur Kenntniss kam, setzt mich in den Stand, das Verhältniss der Bewegung des Gletschers diesen Felsenabsturz hinunter zu bestimmen. Im Juli 1836 fiel ein Führer. Namens Michael Devouasson, auf dem Gletscher von Talefre in eine Spalte, arbeitete sich iedoch mit Mühe und Noth wieder beraus, musste aber seinen Tornister zurücklassen. Die Stelle, wo sich diess ereignete, steht vollkommen fest. 1m Juli 1846, genan 10 Jahre nach dem Vorfall, wurden Stücke des Tornisters, die jetzt in meinem Besitz sind und von Devouassou und andern Personen als zu denwelhen gehörig erkannt wurden, von dem Gletscher am Fusse des Couverele ausgeworfen. Die Entfernung zwischen den Punkten, wo er verloren worden war und wiedergefunden wurde (vergl. die Karte), beträgt 4300 Fuss, was eine mittlere Fortbewegung von 430 Fuss jährlich giebt. Die Differenz des Niveau's ist 1145 Fuss. Gewöhnlich nimmt man, um den Glacier du Talèfre zu besteigen, den Weg fiber die Felsen des Converele am Fusse der Aiguille du Moine, der keine Schwieriskeiten bietet. Die steilste Stelle des Weges heisst: Les Egralets, Oberhalb derselben wird die Aussicht wild, aber äusserst grossartig. Zur Linken ist die Aiguille du Moine D, eine der zierlichsten und gleichmässigsten, kegelförmigen Spitzen der ganzen Kette; an ihrem Fusse liegen ungeheure heruntergestürzte Felsblöcke, die von Murmelthieren bewohnt werden. Sieht man rückwärts, so überblickt man einen weiten Raum des Mer-de-Glace, die grossartige Aussicht auf den Glacier du Géant öffnet sich und zum ersten Mal erscheint der Mont-Blane, der nach dieser Seite hin durch die unübersteiglichen Barrieren der Monts-Maudits befestigt ist. Die Aiguille du Midi beginnt über die Aiguilles Grépon und Blaitière emporzuragen, und zwischen ihr und dem Mont-Blane ist die runde Form des Dome de Gouté nicht zu verkeunen. Nach vorn beginnt das weite Beeken des Gletschers du Talefre, das für den Wanderer auf dem Mer-de-Glace wegen seiner Höbe und der Steilheit seiner Mündung fast verdeekt ist, sieh zu öffnen. Es bietet einen seltsamen und interessanten Anbliek. Seine Gestalt ist fast wie die eines vulkanischen Kraters, dessen eine Seite erloschen ist, und Felsenzinnen von den wildesten Formen, die völlig unersteiglich ausschen und es

i) De Sansure (Voyages, §-630) ment sie Aiguille du Taléfre.— Im Jahre 1846 versuchte ich, die Aiguille du Moine zu ersteigen, wurde aber etwa 700 Fuss unterhalb des Gipfels von untbersteiglichen Hindernissen daran verhindert. Ich war damals auf einer absoluten 180he von 10,380 Fuss.

meistens wirklich sind, umgeben es. Gowiss ist, dass es Niemanden gelungen ist, diese zackige Barriere an irgend einem Punkte zu passiren <sup>1</sup>).

DER JARDIN. - Der Glacier du Taléfre ist an seiner Oberfläche ziemlich eben und während eines grossen Theiles des Jahres mit Schnee bedeckt; sein Niveau ist nach de Sanssure 1334 Toisen oder ungeführ 8500 (Engl.) Fuss über dem Moere. In der Mitte des Schneebeckens ist eine grosse, freiliegende Felsenfläche von der Form eines Dreiceks, die an ihrem unteren Theile Erde genng trägt, um einen guten Rasen zu ernähren, der dann während der wenigen Wochen des Jahres, wo er ganz frei von Schnee ist, mit den gewöhnlichen Alpenblumen geschmückt ist. Diese Fläche heisst der Jardin (oder im Patois Courtil), der heutzutage das Ziel häufiger Excursionen von Chamouni aus ist. An dem unteren Theile ist eine Wasserquelle, und da diese Parthie unter einem hohen Winkel gegen Süden frei liegt, so ist es dort bei schönem Wetter nichts weniger als kalt. Ich habe wirklich die Sonne kaum jemals durchdringender gefunden, als auf dem Jardin. Ich habe ihn drei Mal besucht, und jedes Mal unter den günstigsten Umständen, im Jahre 1832, 1839 und 18422), Der Reflex der Hitze von dem Schneebassin, von dem er umschlossen ist, und seine gegen den Wind verhältnissmässig geschützte Lage mögen diese intensive Wärme verursachen. Bei jedem späteren Besuche habe ich die Landschaft wo möglich noch bewundernswürdiger gefunden, als vorher. Das letzte Mal erklomm ich die Spitze des dreieckigen Folsens, der den Jardin bildet, ein Unternehmen, das grössere Anstrengung erfordert, als es den Anschein hat, indem man sowohl lange als steil ansteigen muss. Die Spitze ist, trigonometrisch bestimmt, 9893 (Engl.) Fuss über dem Meeresspiegel und gewährt eine weite, herrliche Umsicht. Von dort aus nahm ich eine Menge magnetischer Messungen für den Plan des Gletschers auf. Der Gletscher du Talêfre hat zwei Mittel-Moränen, die auf der Karte verzeiehnet sind; die eine hat ihren Ursprung von dem Jardin, die andere von dem schon erwähnten, Les Droites genannten Punkte. Diese vermischen sich bei dem jähen Absturz des Eises und kommen auf dem Gletscher de Léchaud als Eine wieder zum Vorschein.

DER Büsser Strate. - Vom Jardin aus ist es nicht schwer, über den Südrund des Gletsehers du Taléfre auf den Gletscher de Léchaud hinunterzusteigen. Jedoch ist die Passage des zuletzt genannten Gletsehers fast immer nass

#### DESTITE ABSCUNITE

# SKIZZE ZUR ÜBERSICHT DER GEOGRAPHISCHEN VER-BREITUNG DER GLETSCHER.

In der folgenden Skizze haben wir die interessante Arbeit von Albert Mosson i) hehilweise zu unserm Führer genommen. Die Gletseher sind zwar in den Alpen ganz besonders ausgebildet, aber ein ausschliessliches Eigenthum der Alpen sind sie nicht, wie etwa behauptet worden, sondern sie finden sieh, modiffeirt durch klimatische und orogrunkische Verhältnisse, in allen Zonen wieder.

### EUROPA.

In Europa treten die Gletseher, nächst den Alpen, am grossartigsten in der Standinarischen Halbinad auf; diese sind aber bereits in diesen Biktern<sup>2</sup>) so ausführlich geschildert, dass sie an diesem Orte keiner weiteren Erwägung bedürfen.

PYRENKES. — Ausgedehnter finden sich Gletscher in den Pyrenäne nur in dem biebten Theile des Gebrigsz zwischen den Thülern der Garonne und dem Val d'Ossone, aber immer nur an den nach Norden gekehrten oder im Schutze anderer Berge liegenden Abhängen. Da bildet die wenig entwickelte Eismasse, den Kämmen folgend, eine ungleich herabreichende Bekleidung des Abhanges, die unch

und der Fuss bricht beständig durch die schwache Eisdecke. die sich während der Nacht auf der Fläche gebildet hat. und sinkt bis an den Knöchel in den eiskalten Schlamm unter demselben. Hat man die Seiten-Morane erreicht, so ist das Heruntersteigen von dieser nach dem Gletscher de Léchaud auch wieder steil und unbequem. Ungefähr auf dem zweiten Drittel des Weges ist eine mit Gras bewachsen-Fläche, auf der einige Trümmer der Moräne unfgeschichtet liegen. Einer dieser Blöcke ist von enormer Grösse und wegen seiner eigenthümlichen Gestalt von allen Punkten des Glacier de Léchaud aus deutlich zu schen. Er bildet eine nützliche Kennung und heisst Pierre de Béranger, ohne Zweifel von einem Herrn Beranger, der in Herrn Bourrit's Erzählung häufig vorkommt; Genaueres über ihn ist mir sonst nicht bekannt. Die Pierre de Béranger ist auf der Karte verzeiehnet, sie wird von den Jägern manchmal als ein Obdach für die Nacht benutzt; von da aus ist der Gletscher leichter auf dem Felsen als auf der Morane zu erreichen, ein Richtweg, der den Führern nicht allgemein bekannt ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Couttets wünschten nach dem Gletseher von Argentiëre hinter der Aiguille Verte hinüberzukonnnen; als sie aber den Rücken erstiegen hatten, waren sie nicht im Stande, auf den Gletseher hinnnter zu gelangen.

<sup>2)</sup> Und später noch einmal (1854).

Die Gletscher der Jetztreit. Eine Zusammenstellung und Prüfung ihrer Erscheinungen und Gesetze. Zürich, Schulthess. 1854.
 Geographische Mittheilungen, Heft III. S. 62 — 71.

der Breite, d. h. im horizontalen Sinne, eine oft bedeutende, nach der Länge hingegen, im Sinne des Abfalles, eine weit curingere Erstreckung zeigt ). Zahlreiche transversale Spalten, oft zu mächtigen Schrinden anwachsend und von dem ungleiehen Hernbsteigen der Eismassen herrührend, folgen gleichfalls der Haupterstreckung und machen die oft steilen Eisabhänge vollends unwegsam. Die Spalten im Sinne der Bewegung hingegen sind seltener und gewinnen allmälig das Ansehen blosser Schneeschluchten. So erscheinen denn die Pyrenäen-Gletscher nicht als die vorgeschobenen Ausläufer einer ausgedehnten Schnee- und Eisbedeckung des Gebirges, sondern als eine zusammenhängende Reihe seeundärer Hänge-Gletscher. Schwächer genährt, weniger ausochildet und stärkeren auflösenden Einwirkungen ausgesetzt. als in den Alben, reichen sie nicht so tief, nirgends aus dem rauhen Gebirge bis in die bebauten und bewohnten Thalgründe hinab.

Die sechs wichtigsten Gletscher der Pyrensen sind:

- 1) der Maladetta Gletscher, oben im Essera-Thal,
- der Gletscher von Cabrioules, im Hintergrunde des kleinen Vallée de Lys,
   der Gletscher des M. Perdu, im Grunde des Thales
- Béousse (în Spanien), 4) der Gletscher de la Brèche-de-Roland, im Hintergrunde
- des Barège-Thales, 5) der Gletscher de Vignemale, oben im Val d'Ossone.
- 6) der Gletscher de Vignemale, oben im Val d'Ossone,
   6) der Gletscher de Néouville, zwischen dem Val de Ba-

règes und dem Thal d'Aure.

Von diesen liegen zwei auf Spanischem Boden, darunter der grosse Maldaetts-Gletscher, der eine Breiten-Bestrekung von 11,700 Met. hat und bis 2286 Met. (7037 Par. Fuse), d. h. bis 487 Met. über die Sole des Val d'Essere, herabreicht. Unter den vier Franzüssiehen sind der Ghieier de Cabrioules und Vignemale die miehtligsten. Am weitesten vom Gebürze entfernt lieft der Ghierier de Neiwrille.

Serra Aus Gerons. — Von allen übrigen Gebirgen der Iberischen Halbinsel wird nur aus der Sierra de Gredos<sup>2</sup>, deren Gipfel auf 3000 Met. ansteigen, ein kleiner Getscher genannt, während selbst die Sierra Nevada, mit 10,956 Par. Fuss, davon frei bleibt.

#### ASIEN.

Über die hauptsächlichsten Gletscher Asiens, nämlich die der Himalayas, sind zwar interessante und wichtige Beobachtungen bereits von Jacquemont, Richard und Henry Strachey, Thompson, Hooker und Andern aufgezeichnet wor-

<sup>1</sup>) Charpentier, Essai sur la constitution géogr. des Pyrénées, Paris, 1823, p. 51. den, wir hoffen indess noch viel nähere Aufschlüsse über dieselben durch die gegenwärtig daselbst thätigen Gebrüder Schlagintweit zu erhalten.

Histalys, Kasenuin. — Eigentliche Gletscher zweiter Ordnung hat sehon Jacquemont b nieht allein aus der nürllichen, selbst aus der südlichen Kette des Kasehmir-Himaliya beschrieben. Durch Schnecetürze häuft sich das Material in Schluchten und Thälern, die unter die in 5000 Met. (15,400 Par. Fuse) liegende Schnechine hinabsteigen. Die Masse schniltzt und durchtränkt sich während 7 – 8 Moustund gefriert dann während des zieulich kalten Continental-Winters zu einem zusammenhaltenden, kleine Luftblasen enthaltenden Eise. Bewegung und Neiten-Morianen scheinen diesen kleinen Gletschern zu fehlen; dagsgen befecken sie sich mit Trümmern und Erde, was zur Erhaltung des Eises beiträgt, und trugen dann wohl eine auf dem feuchten Grunde üppig sich entwickleichen Pflanzendecke.

HIMALAYA: KUMAON UND GARRIWAL - In dem von R. Strachev 2) untersuchten Theil des Gebirges, dem Kumaon und Garhwal-Himalaya, bildet der bleibende Schnee einen ausgedehnten Gürtel, der nur auf wenigen Punkten unterbrochen ist. Sowohl an dem nördlichen, als an dem sjidlichen Abfall ziehen sich zahlreiche Gletscher in die Thäler hinab, unter denen einige von ungeheurer Grösse sind. Zwei derselben, in der Nähe des 25,700 Engl. (24,000 Par.) Fuss hohen Nanda Dewi gelegen, beide nach Süden abfliessend, sind der Gegenstand genauer Untersuchungen geworden. Der eine. der Kuphinie, reicht bis 10,700 Par. Fuss, der andere, der Pindar-Gletscher, bis 11.200 Par Fuss berab, der erste also etwa 3300 Par. Fuss. der zweite um 2800 Par. Fuss unter die Schneelinie, welche Strachev in dieser Gegend auf 14,000 Par. Fuss annimut. 10,800 bis 11,300 Par. Fuss nimmt Strachev als die durchschnittliche Höhe an, zu der die Gletscher in diesem Theile beruntersteigen. Der Kuphinie-Gletscher entsteht aus zwei von NW, und O, kommenden Zuflüssen, von denen der eine mit Gletseherbrüchen herubsteigt, der andere selbst wieder aus zwei Armen zusammengesetzt ist. Nach ihrer Vereinigung ziehen sie sich als eine lange Gletscherzunge mit einer Neigung von 71/20 durch ein grasiges und felsiges Thal. Die beiden Seiten Moranen und die aus der Vereinigung der beiden Zuflüsse entstandene Mittel-Morane werden immer mächtiger und verhüllen zuletzt ganz das Eis. Ein Gletscherbach rauscht aus der Terminal-Höhle, ein anderer folgt ausserhalh der einen, müchtigeren Seiten-Morine. Die starke Abschmelzung beurkundete sich durch zahlreiche Wasserrinnen und Wasserwannen, un-

<sup>2)</sup> Recueil de Voy. de la Soc. géogr. 1830, VIII.

<sup>1)</sup> Jacquemont, Voyages, II, p. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Strachey, Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, N. Ser. VIII, p. 794. — Journal R. G. S. of London, XXI, p. 71. — Berghaus, Geogr. Jahrbuch, II, p. 34.

vollkommene Gletschertische, endlich durch die sehon im Mai etwas eingeaunkene Gestalt der Eismasse, die überlüss an den Seiten schief aufwärts und am Ende rudial von Spalten durchisetat war. Man erkannte gleichfalls die Struetur aus wechselnden Bündern von weissem und blauem Eise, die von der Mitte nach der Seite und von oben nach unten hin sieh inmer flacher letzten.

Die Resultate von Strachey's Beobachtungen fiber die Bewegung der Gletscher sind folgende:

Lungung in 24 No.

Kuphinie Gletscher, 2. August — 30. September =  $37_{seg}$  E. Fuss 141/sPindar-Gletscher, mittlerer Theil (Mittel von 418gig. Beob. im Mai) 91/s21. Mai — 15. October =  $98_{seg}$  Engl. Fuss 8

21. Mai – 15. October = 18<sub>5,3</sub> Engl. Fuss - 8 eine Bewegung, deren Sfärke unit derjenigen der grösseren Schweizer-Gletscher im Einklange steht; im Quellgebiet des Blagirati und Ahaknanda sind auch zahlreiche und müchtige Gletscher.

Himalaya; Westliches Tiber. - In diesem Theil haben Capitain H. Strachey ), Thompson, Winterbottom, Young u. A. die Gletscher beobachtet. Den Tibetern sind die Gletscher unter dem Namen Kangri, d. h. Eisberge, wohl bekannt, ein Wort, welches aber auch gebraucht wird, um holie, mit Schnee oder Nece bedeckte Berge zu bezeichnen; dieser Gebrauch ist indess in einem Lande wie Tibet, wo im Ganzen verhältnissmässig wenig Schnee existirt, als Ausnahme anzuschen. Ganz besonders zahlreich scheinen die Gletscher im ganzen Gebiet des Schriok-Flusses zu sein, den Thompson bis zum Karakorum-Passe verfolgte. Im östlichen Theile dieses Gebietes bemerkte Stracher mehrere, wenn auch unbedeutende und secundäre Gletscher im Bassin des grossen Pandschong-See's, und schätzte die Höhe des nuteren Endes von einem derselben auf beinahe 19,000 Engl. (17,800 Par.) Fuss. In der Nähe des Karakorum-Passes, im That des Nubra-Flusses, in dem Orte Knundan, fand Thompson mächtige Gletscher. Der Gletscher, aus dem der Fluss Jarma-Nubra entspringt, wurde von Capitaiu Strachey selbst untersucht. Er schätzt dessen Breite in seinem unteren Theile auf 3/4 Engl. Meilen, seine Dicke auf 200 Fuss und seine Höhe über dem Meere auf ungefähr 11,700 Engl. (11,000 Par. Fuss), etwa 8000 Engl. Fuss unter der mittleren Höhe der Schneelinie in dieser Gegend, die derselbe zu 20,000 Engl. (18,800 Par. Fuss) annimat. Der Tulumbuti, ein Zufluss des Jarma-Nubra, eutspringt auf einem Gletscher, und Vigne fand deren mehrere in den Thälern von Schigar und Khapalu; ebenso existirt nach den Aussagen der Eingeborenen, die zwischen Jarkend und Balti zu reisen pflegen, ein sehr bedeutender Gletscher am Ursprung des Braldo, eines Seitenthales des Schigar, welche den Reisenden grosse Sehwierigkeiten bieten. Der Pass hat von diesem Gletscher den Namen Mustagh, d. h. Eisberg. Weiter nordwestlich und jenseits der Tibetischen Grenze fanden Winterbottom und Young einen tiletscher im Thale von Gilgit.

HIMALAYA; SIKKIN. - Dr. J. D. Hooker hat bekanntlich diesen ungemein interessanten Theil des Himalaya näher untersucht und speciell beschrieben 1). Gletscher ziehen sich bis 15,000 Engl. Fuss (14,000 Par. Fuss) herab in die gewundenen Schluchten, welche sich unmittelbar von den Schneeschichten des gewaltigen Kuntschindschunga himmterziehen. Das Jangma-Thal bis zum Kanglatschem-Pass, auf der Westseite der Kuntschindschunga-Gruppe, zeigte viele Spuren grossartiger Gletscher in ungeheuren Anhäufungen von Moranen und débris, belegen in einem Amphi-Theater schneebedeckter Berge von 17,000 bis 18,000 Engl. Fnss (15,950 - 16,900 Par. Fuss) Höhe. Die niedrigste Morine befand sich in etwa 10,000 Engl. Fuss Höhe. Östlich vom Jangma-Thal fand Hooker ähnliche Erscheinungen von Moränen im Kambatschen-Thale. Vom Berge Nango, der nordwestlich vom Kambatschen-Thale liegt, steigen vier Gletscher herab. An der nordöstlichen Seite des Kuntschindschunga ist ein ungeheurer Gletscher im Thale des Thlonok-Flusses, welcher, nach Dr. Hooker's Schätzung, auch nicht weiter als 14,000 Engl. Fuss ins That reicht; er wird von der enormen Eis- und Schneemasse des Kuntschindschungs, die in perpendienlärer Distanz 14,000 Fuss beträgt, in Bewogung gesetzt. Weiter nach Nordosten und in der Nähe der Grenze zwischen Sikkim und Tibet passirte Dr. Hooker einen kleinen Gletscher, der beinahe bis zum Fluss Latschung. ctwa bis 15,000 Engl. Fuss, herabreichte. In derselben Region ist der grosse Gletscher des Kintschindschow. Das Thal, worin er sich befindet, ist etwa 4 Engl. Meilen lang, breit und flach, auf der westlichen Seite beherrscht vom Tsehango-Khang, dessen blane und weisse Klippen 4500 Fuss über das Thal oder 20,560 Fuss (19,290 Par. Fuss) über das Meer ragen und Lawinen von Stein und Schnee hinabsenden. Eine Englische Meile vom unteren Ende des Gletschers entfernt und in einer Höhe von 16,000 Engl. Fuss finden sich heisse Quellen, die eine Temperatur von 1100 bis 1160 Fahrenheit besitzen. Der Gletscher selbst ist beinahe eine halbe Engl. Meile breit und mit Wasserpfützen und Schnee-Ansammlungen bedeckt. In derselben Berg-Gruppe weiter östlich befinden sich die grossen Donkin-Gletscher, und etwas südlich davon, in dem zum Latschung gehörigen Seitenthale des Tschango-Khang, erstreckt sich ein anderer Gletscher bis etwa 14,000 Engl. Fuss ins Thal. Hier fand der Reisende die Schneegrenze am 6. September in 15,900 Engl. Fuss (14,900 Par. Fuss).

<sup>1)</sup> Journal of the Royal Geogr, Soc. vol. 23, 1853.

<sup>1)</sup> Himalavan Journals, 2 Bde., London, Murray, 1864.

KAUKANG. — Allen Berichten zufolge selecinen Gletscher keineswegs in dem Umfange vorzukommen, wie man es nach der Höhe und geographischen Breite der Gebirge erwarten sollte. Kolenati i bei seiner von Osten ausgeführten Besteigung des Kasbek traf auf mehrere vom Sehneegipfel des Berges durch Schluchten und Buchten des Abhanges herabeteigende Firn- und Gletschermassen, die offenbar alle zu den Hänge-Gletschern zweiter Ordnung gehören. Er führt überhaupt 3 permanente und 5 periodische Gletscher am Kasbek auf; zu den permanenten rechunt er:

- 1) den Desduroki-Gletseher,
- 2) den Ziklurgi-Gletscher,
- 3) den Tschchari-Gletscher.

Die periodischen sind:

- der Gisal-Gletseher,
- 2) der Neben-Tsehchari-Gletscher,
- 3) der erste Zminda-Nino-Gletscher,
- 4) der zweite Zminda-Nino-Gletscher,
- 5) der dritte Zminda-Nino-Gletscher.

Der Desdaroki erstreekt sieh bis auf 989 Toisen (5934 Par. Fuss), der Ziklurgi-Gletscher auf 1490 T. (8940 Par. Fuss), der Tschchari-Gletscher auf 1460 T. (8760 Par. Fuss), der erste und dritte Nino-Gletscher auf 1500 T. (9000 Par. Fuss) und der zweite Nino-Gletscher auf 1400 T. (8400 Par. Fuss) herab. Der Tschehari-Gletseher und die höher liegenden Zminda-Gletscher, unten von hohen Schuttwällen begrenzt und Steintrümmer tragend, fliessen nach SO., der nur unten vergletscherte, höher aus geschichtetem Firnschnee gebildete Desdaroki-Gletscher nach NO, in eine tiefe Schlueht, durch die er zeitweise tobend bis zum Terek hinabstürzt. Kolenati beobachtete unten erweiterte Firnschründe von 12 bis 15 Fuss Tiefe, ächte Gletscher-Spalten von 60 Fuss, endlich einen Bergschrund von 200 Fuss Tiefe. Seine Beschreibung ist ganz geeignet, den Maassstab zu geben, bis auf welche Stufe im Kaukasus die Rand-Vergletscherung an hohen Berg-Pyramiden gelangen kann. Die Eishöhlen, deren Dubois 2) erwähnt, sind offenbar eine andere Erscheinung, verwandt mit den Eiserotten des Jura.

In der Caldera des Ararat soll sich nach Abich's Angaben 3) ein Gletscher finden.

Über Gletscher, wie sie sich in anderen Asiatischen Gebirgen, z. B. im Altai, finden mögen, fehlen specielle Beobachtungen.

#### AMERIKA.

In den Äquatorial-Ländern der Neuen Welt scheint, nach Humboldt und Boussingault, die Bildung von Gletschern nur selten möglich 1). Obgleich zahlreiche Gipfel in den Cordilleren von Mexico, von Neu-Granada, von Quito und Peru - Bolivia bis auf 13.850 und 14.800 Par. Fuss hinab mit ewigem Schnee belegt sind, vermag sich derselbe doch nicht massenhaft zu sammeln und in Bewegung zu setzen. Hohe Berz - Pyramiden, deren Zwischenjoche die Schneegrenze wenig oder nicht übersteigen und von allen Seiten den auflösenden Agentien ausgesetzt sind, erweisen sich auch in der gemässigten Zone als ungeeignet, andere als kleine Gletscher zweiter Ordnung hervorzubringen. Dazu kommt die Geringfügigkeit der Niederschläge in einer Höhe, welche die feuchten Seewinde überragt, und die geringe Vereisung unter einem regelmässigen Klima wie das der Tropen, dem die thermischen Gegensätze der Jahreszeiten, die starken Wechsel von Hitze und eingreifender Kälte grossentheils abgehen. Der Schnee verbleibt und erschöpft sich auf der Stufe des Firnes, ohne zu festem Gletschereise zu werden. Immerbin scheinen diese Umstände nicht so absolut hindernd zu wirken, wie die heisse Trockenheit der Asiatischen Central-Länder. In der That sind in neuerer Zeit, der früheren Meinung entgegen, selbst unter den Tropen einzelne seeundäre Gletscher entdeckt worden, wie in der

Straus, Nevado De Saxya Marra, — In dieser unter 11º nördl. Breite liegenden Berggruppe beschreibt Acosta<sup>2</sup>) einem wirklichen Gletscher, der von dem 5500 Met. (17,000 Par. Pass) hohen Gipfelpunkte unter die in 4687 Met. (14,430 Par. Pass) liegende Sehneegrenze hernbeteigt und in seinen Spalten, seinen getrugenen Blöcken, seiner geritzten Unterlage, seinen älteren Morinen die bestimmten Beweise einer regelmässigen Bewegung aufweist.

Tirana part Ferzoo. — In dem südlichsten Theile SüdAmerika's hat Darwin') vicie Gletscher beolachtet, die bis
ins Meer hembgeben und an digenigne des Arktischen Meres erinnern. Beinahe jeder Moervesrm, welcher sich tief
in das bibler ansteigende Land erstreckt — nielt bloss in
Tierra del Fusgo, sondern 550 Engl. Meilen mech Norden —
endigt in einem Gletscher. In Eyrv's Sund, in der Breite
von Paris, sind ungeheure Gletscher, obgleich die benachbarten Berge eine Höhe von 6200 Puss (5820 Par, Fuss)
micht libersteigen. In diesem Sunde sah Darwin auf einmal
wenigstens 50 Eisberge hinaus ins offene Meer geben, von
welchen einer wenigsrens 185 Puss hoch war. Der zosens

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bull. de l'Acad. de St. Pétersbourg, 1844, II, p. 260. — 1845, IV, p. 168, und Erman's Archiv, Bd. 5, 1847.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Er nennt solche bei Kholevi und Ratcha, bei Tschartyr-Dagh, Karabi-Thaila und Chaîtankaïa.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Monatsberichte der Gesellschaft für Erdkunde, Bd. IV, Neue Folge p. 56 u. f.

<sup>9</sup> Voyages, II, p. 380. - V, p. 240, 440. - VI, p. 51.

<sup>7)</sup> Bullet, de la Soc. géol. de France, IX, 1852, p. 396.

<sup>3)</sup> Naturalist's Voyage, London, 1845.

den Aquator am nächsten liegende Oletscher, der von den Offläieren der durch die Schliffe, "Aktenture" and "Beagle" bewerkstelligten Aufnahme bemerkt wurde, wur im Golf von Penas, in einer sield. Berich von 46° 30°. Beer Gletscher war 15 Engl. Meilen lang und an einer Stelle 7 Engl. Meilen breit. Selbst in dieser Breite, ja sogar noch einige Meilen breit. Selbst in der Laguna de San Bafiel, gehen die Gletscher bis ins Meer hinab, also in einer Breite, die mit der des Genfer-See's correspondite.

Mexiko. - In Nordamerika sind Gletscher-Erscheinungen im grösseren Maassstabe bisher noch nicht beobachtet worden. Die Vulkane von Mexiko haben, wie es scheint, einige unbedeutende Gletscher aufzuweisen 1). Während der höchste derselben, der Popoentepetl, mit 16,628 Par. Fuss, wegen der zu starken Neigung seines Kegels, ihrer ganz entbehrt, sind sie auf dem Ixtaccibuatl (mit 14,729 Par. F.) unter allen mexikanischen Schnee-Vulkanen am zahlreichsten; sie bilden einen grossen Eisvorrath, der hauptsüchlich die Städte Mexiko, Puebla, Cholula, nebst den umliegenden Ortschaften Jahr aus Jahr ein versorgt. Auch der Pik von Orizába (mit 16,300 Par. Fuss Höhe) besitzt einen Gletscher, den El Corte, der bis 12,360 Fuss hinabgeht und dem in den Golf von Mexiko fallenden Flüsschen Jamapan seinen Ursprung giebt. Es durchziehen ihn aufwärts lange Spalten von 150 bis 200 Fuss Tiefe und von 3 bis 5 Fuss Breite, die man von allen Seiten des Fusses als dunkle Linie um die nächste Spitze des Berges sieh ziehen sieht, und die im Innera ein dunkles, meergriines, festes Eis zeigen.

#### ARKTISCHE REGIONEN.

Isaxo. — Mit dem gleichen Charakter wie in Norwegen bedeckt uuf Island uuter deusselben geographischen Breiten eine zusammenhängende Schuee- und Firndecke die höheren Theile der Insel. Die vollteändigste Beschreibung dieser Schneegefülde verdankt man Starforius v. Waltersdausen?), der sie kurzweg Gletscher, isländisch Jökull, nennt. Sie haben über der Schneelline, die sich immer noch beinahe auf 4000 Par. Fuss hält, eine Ausdehnung von etwa 200 Quadrat-Meilen und senden unterhalb dieser Linie eigentliche Gletscher aus, von denen mehrere, wie selbst auf der Südecite des Pall-Jökull, den Küstenverkehr unterbechend, his an das Meer vordringen. Die ausgedehnteten Schuee- und Eisfelder, der Klofa- und Vatna-Jökull, nehmen den Südosten, die gleichfalls sehr bedeutenden Lange-und Hof-Jökull das innere Hochland der Insel ein. Bei Ge-

legenheit des Arnarfells-Jökull oder Adler-Gletschers, der zum östlichen Theile des Hof-Jökull gehört, spricht Sartorius von den tiefblauen Spalten, welche die nie getrübte Firndecke durchsetzen, von der vorzüglich im Sommer stattfindenden Bewegung der Gletscher, von der Neigung der Eisfläche, die im Mittel gegen 100 beträgt, von den am Ende der Eiszunge sichtbaren Structurlinien, von den steileren Seiten - und Terminal-Abfällen des Gletschers, von den Seiten- und End-Moranen, endlich von der Politur der Felsen. Es sind immer dieselben Erscheinungen, welche auch den Firn und Gletscher der Alpen charakterisiren, nur dass je weiter nach Norden, desto mehr der Einfluss der Schmelzung und Durchtränkung auf die Gestalt der Masse, die Vereisung und die Bewegung neben den einfacheren Wirkungen des Druckes und der Schwere zurücktreten. "In der Mitte einer traurigen Wüste schwarzen vulkanischen Sandes", so beschreibt Sartorius den Adler-Gletscher, "ruhen seine krystallenen Gewölbe, von grauen Nebelschichten umflossen, um hier in schauriger Einsamkeit ihre eigene Grösse zu feiern. Nur das Murmeln verborgener Quellen und das Rauschen neugeborner Eisströme, die nach kurzem Laufevereint sieh zur Thiorsá verbinden, beleben mit einförmigem Sang und Klang diese stumme, lautlose Wildniss, welche der Fusstritt des Menschen flicht. Des Arnarfells zackige Gestalt hebt sich hoch über die blendend weisse, mit lasurblauen Spalten unterbrochene Eisdecke, welche mit zwei weiter sich vorstreckenden Armen deu freistehenden Berg nach drei Himmelsgegenden umschliesst und nur gegen Osten eine Alpenmatte an seinem Fusse verschont. Wie eine Oase in der Wüste erscheint dieser Grasfleck aus der Ferne dem ermüdeten Reisenden und seinen erschöpften Pferden, indem er ein willkommenes freundliches Nachtlager und Ruhe nach den Anstrengungen des Tages verspricht." Von Norwegen und Island noch weiter nach dem terrestrischen oder vielmehr gegen den physikalischen, den Kältepol, - vordringend, sinkt die Schneegrenze mehr und mehr gegen den Meeresspiegel berab, und das Gletscher-Phünomen erreicht, zwischen einer ziemlich allgemeinen und beständigen Schnee- und Eisbedeckung entwickelt, sein letztes Stadium. Von den Englischen Reisenden nach den Polargegenden, Scoresby, Ross, Parry, Franklin u. s. f., wird der Untersehied von Firn und Eis nicht mehr gemacht. In der That scheint das blaue, von Wasser durchzogene Eis (ausser vielleicht in Grönland) zu fehlen, und, neben wahrem Wassereis eine vornämlich durch Druck und Alter verdichtete, weisse, undurchsichtige Masse, die oberflächlich und nach der Höhe hin in Firn - und Pulverschnee übergeht, vorzuwalten 1). Merkwürdig aber mus es erscheinen,

 <sup>8.</sup> Pieschel: Die Vulkane von Mexiko (in Gumprecht's Zeitschrift, Bd. 4. 379, Bd. 5, 125 und 191).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sartorius v. Waltershausen, Edinb. and phil. Journal, April bis October 1848. — Physikalisch-geographische Skizze von Island, Göttingen, 1847.

<sup>1)</sup> Martins, Bibl. univ. 1840, p. 15.

in Mitte der allgemeinen Schnecs und Firnbekleidung, welche, nur von einzigen Geschöpfen belebt wird, überhaupt ein Bild vollkommenster Erstarrung darstellt, doch wieder nächtigen Einsassen zu treffen, die, geläuft und vereilettet in den Einsenkungen des Landes, in steter fortschreitender Bewegung begriffen sind. Kotzebue an dem Westende von Nordamerika, Ross, Seorssby und flink in der Baffins-bil, Martins von Spitzbergen führen zahlreiche Beispiele un, dass chen aus den Baelten des Landes, entsprechen den Thalüffungen des Beden-Reiefs, feste, an den Seiten steil abfallende, un der Wurzel mit dem Eise des innern Laudes zusammenhängende Eismussen wie Zehen in der Merr lümanwachsen und sieht totz der Zerstörung, welche letzters bewirkt, inmer wieder erneuern.

SPITZBERGEN. - Von den Spitzbergischen Gletsehern, die als Norm für die Gletschererscheinung der Polarländer gelten können, hat man einlässliche Schilderungen von Scoresby 1), von Latta 2), besonders von Martins 3), dem auch die Alpen-Gletscher vollkommen bekannt sind, erhalten. Die meisten Buchten der vielfach ausgeschnittenen Küste sind in ihrem Hintergrunde mit Gletsehern augefüllt, die von den 4000 Fuss hohen Bergen des innern Landes herabsteigen. So z. B. finden sich, neben mehreren kleineren, zwei grössere Gletscher im Bell-Sund, drei in der Magdalenen-Bai, sieben in der Sevenhills-Bai. Der längste von ihnen, in Bell-Sund, but gegen 50,000 Fuss Länge auf 16,300 Fuss Breite, der kleinste 2000 Fuss auf 740 Fuss, Es sind hiernach keine langen Gletscherzungen mehr, sondern längliche Vorsprünge der inneren Firn - und Eismasse, die mit 10-206 Neigung in das Meer hinaustreten. Bei der grossen Mächtigkeit der Masse wirken die Unregelmässigkeiten der Unterlage nur wenig auf die Oberfläche des Eises ein, welche, von keinen Brüchen und wenigen Spalten unterbrochen, kann von der Schmelzung angegriffen, stets durch neue, frische Schneclagen ausgegliehen, die grösste Gleichförmigkeit zeigt. Am Magdalenen-Gletscher beobachtete jedoch Martins bis 20 Fass weite und 60 Fass tiefe Querspalten, die sich mit Eis und Firn-Trümmern anfüllten, und deren Wände, wie man es auch an den Norwegischen Gletschern beobachtet, von funkelnden Eis-Stalaktiten prangten, Das Eis, oberflächlich rauh und glasirt wie der Firu, zeigt in Höhlen die gewöhnliche Asnrfarbe und enthält im Innern streifenweise kleine Luftblasen als Rückstand seines Ursprunges aus lockerem Schnee. Haarspalten und damit unch jede Kornstructur fehlen, dagegen ist die Oberfläche bisweilen wie Nagelkalk auf 14 - 30 Centimeter Tiefe zupfenartig

Grönland hat der Dänische Beamte Dr. H. Rink interessante Untersuehungen angestellt 1). Etwa zwei Meilen von der Küste eutfernt, beginnt der Sanm der grossen Eisdecke. die Inner-Grönland, soweit das Auge uller bisherigen Beobachter gereicht, günzlich bedeckt und verbirgt. Dieses Eisplateau, welches gegen die Küste hin eine durchschnittliche Höhe von 2000 Fuss und darüber besitzt, steigt allmälig nach Osten zu an, bis es, am änssersten Horizont, etwa 4000 Fuss erreicht, wo seine ebene Oberfläche fast mit der Luft zusammenzuschmelzen scheint, ohne dass die geringste Unterbrechung durch Unebenheiten oder Land zu sehen ist. Nicht minder merkwürdig als die ausserordentliche Ausdehnung dieses Eis-Plateau's ist die eigenthümliche Bewegung, die aus dessen Innern hervorgeht und, gleichwie aus einem Meere halbflüssiger Masse, unanfhörlich erstaunliche Massen Eis ins Meer führt, wie die Gletscher ihre Eiszungen weit hinunter in das Thal ansstrecken. Rink nennt die Gletscher Grönlands Eisströme und führt als die hauptsächlichsten Nord-Grönlands auf:

- den Gletseher oder Eisstrom von Jakobshavn, unter 69°
   N. Br., ergiesst sieh in den Eisfjord von Jakobshavn;
   den Gletseher oder Eisstrom von Tossukatek, unter 69°
- 50' N. Br., ergiesst sieh in die Bucht hinter dem Erbprinzen-Eiland;
  3) den Gletscher oder Eisstrom von Kariak (der grössere),
- den Gletscher oder Easstrom von Kariak (der größere) unter 70° 25′ N. Br.;
- den tiletscher oder Eisstrom von Kangerdlursoak (der grössere), unter 71' 25' N. Br., welche beide letztere sich in den Omenaks-Fjord ergiessen;
- den Gletseher oder Eisstrom von Upernivik, unter 73 °
   N. Br., ergiesst sich hinter der Insel Aukpadlartok im Uperniviks-District.

Auf Grund verschiedeuer Beobachtungen schätzt Rink das Quuntum Eis, welches jeder dieser fünf "Eisströme" ulljährig ins Meer führt, auf wenigstens 1000 Millionen Kubik-Ellen. Diese Eisströme bilden eine der Hamptquedlen der in der Buffins-Bai erscheinenden Eisberge, welcheoft von ausservordentlichen Dimensionen sind und beispiels-

abgesondert, vermuthlich in Folge einer starken Contraction durch Kälte. Veruntreinigungen durch Schutt und Trümmer aus den höheren Bergen erscheinen nur am Rand des breiten Gletschers, dessen stets convexer Rücken vollkommen rein bleibt, daan aber in allen Höhen des Eisse eingebettet. Guitstanb. — Über die Gletscher-Phinomene von West-

<sup>1)</sup> An account of the Aretic Regions, 1820.

<sup>2)</sup> Edinb. New phil. Journal, V, 1827, p. 95.

<sup>7)</sup> Bibl. univ., Juli 1840.

<sup>9)</sup> De danske Handelsdistrikter i Nordgrönland, Kopenhagen 1852. — Die betreffenden Kapitel übersetzt in Gumprecht's Zeit-schrift, II. p. 77 u. f. — 8. auch Journ. R. G. S. of London 23, S. 145 u. f.

weise zu 1000 Fuss Höhe und mehreren 1000 Fuss Umfang goschätzt wurden. Das Absetzen der Eisberge von den Gletschern ins Meer bezeichnet man mit dem sehr handgreiflighen und derben Ausdruck "kalben", und wie dieses vor sieh geht, wird folgendermassen beschrieben. "Platten von über 1000 Fuss Dicke werden durch die erwähnten Eisströme auf den Grund des Fjords hinabgeschoben und die Bewegung setzt sich im Anfang unverändert über den Meeresgrund fort, his der Aussenrand eine Tiefe erreicht, in welcher das Wasser ihn zu heben beginnt; aber noch behält es seinen Zusammenhang bei und rückt, vom Meere getragen, vor, bis irgend ein änsserer Umstand den Zusammenhang aufhebt. Dann wird dessen innerster Theil zerbrochen und girbt dadurch die frei schwimmenden Eisfielde ab. Diese Wirkung setzt das Meer bis in einen Abstand von vier Meilen und darüber in Bewegung." Jähe Küstenabfälle machen die Bildung der eigentlichen Grönländischen Gletseber unmöglich, analog wie in den Gebirgen, und es erzeugt sich dort bloss "kleines Kalbeis". Duhingegen ist die Bewegung der Gletscher unabhängig von der Jahreszeit, und selbst in jedem Wintermonate kalben grosse Eisfjelde hinaus in das Meer.

" Über die Beschaffenheit des Gletscher-Eises in Grönland bemerkt Rink, dass es der Hauptmasse nach aus jenem weisslichen, von feinen, langgedehnten und parallelen Blaseulichern durchzogenen Eise bestehe, aber von grossen und spaltenförmigen Güngen eines saphirblauen, durchaichtigen Eises begleitet sei, an welches sich die fremden Einmischungen von Kies und Stein jederzeit anschlössen.

Weiter im Norden der Baffins-Bai hat besonders Dr. Sutherland neuerdings die Gletscher-Phänomene beobachtet, welche daselbst einen älmlichen Charakter zeigen, als die des Dünischen Grünlunds. Ebenso hat der Amerikaner Kaneviche interessente Beobachtungen über die Gletscher der Baffins-Bai gemacht, die er in seinem Bericht über die erste Grinnell-Expedition zur Aufsuclaung Franklin's 9 auf eine geistreiche und anschauliche Art mitgetheit hat.

In den Eis-Regionen des Südpols scheinen eigentliche Gletscher zu fehlen, wenigstens lassen uns die Reisenden jener Gegenden noch im Dunklen darüber.

y The U. S. (Irinuell Expedition in search of Sir John Franklin. New-York 1854. (8. besouders das Kapitel 48: "The Arctic Glaciers. Mers de Glace: their height, colour, configuration, structure, movement. Curvature of Ies. Primary forms of Bergs. Changes and secondary forms. Studded and imbedded Bergs. Crystalludrouses. Disintegrated Bergs. Effects on Soundings.")

# DIE BINUE- (ODER TSCHADDA-) EXPEDITION IM JAHRE 1854.

Nach Iv. W. B. Baikie's officiellem Bericht und des Geistlichen Samuel Crowther's Tagebuch, vom Herausgeber.

(Mit Karte, s. Tafel 18.)

EINLATUNG. — Es gereicht uns zu einer ganz ausserordrichen Freude, dass, während wir im Begriff sind,
den hier folgenden Bericht über die sogenannte TechnüdeExpedition 1) unseren Lesern vorzulegen, die höchst erfreuliche Nachricht von Dr. H. Barth's glichtlicher Ankunft
in Europa anlangt. Denn, es sind Barth's Erforschungen,
welche die Ausführung dieser Expedition zuerst angeregt laben, — er entdeckt den Binne-Strom, von dem
man vorlern sicht einnal den Namen kannte, — er gab
uns zuerst Aufschluss über june fernen Binne-länder InnerAfrika's, — er machte uns bekannt mit dem Charakter der
Einwohner, — ur zeigte uns, hass das Klinn dieser Länder
für Europiser nicht unumgänglich tödtlich sei. Da ging mit
einem Male ein grosses helles Licht auf, in dessen Schein
der allgemein vorlerrschende Glunbe un die Unzugänglich

Die Binue-Expedition fand einen schiffbaren, verhältnissmissig leichten und siehern Weg ins Innere des so lange versehlossenen Continentes und eine neue Ära für denselben beginnt.

Die Entdeckung des Binue durch Dr. Barth geschalt im Juni 1851; die Idee zur Dampfboot Expedition auf diesem Strome wurde zuerst im November 1852 ausgesprachen, im September 1858 kündigte die "Times" die Genehmigung zur Ausführung derselben Seitens der Englischen Regierung an, Juli bis November 1854 dampfte das eigends zu diesem Zwecke gebandte Explorations-Dampfboot auf diesem Strome gegen 150 Deutsche Meilen ims Innere von Afrika und zurück, und jetzt (September 1855), nach nicht einmal Einem Jahre, ist das Schifften glücklich beimgekelter!

keit Inner-Afrika's vermöge des sogenannten Niger-Stromes erschuitert wurde. Dem zu Folge wurde ein neuer Versuch, uuf diesem Strom ins Innere Afrika's voerzudringen, angestellt, und die Resultate desselben übertreffen die hochgespanntesten Hoffungen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Gründe, wesshalb, unserer Ansicht nach, der Fluss den Namen Binue, und nicht Tschadda, tragen sollte, s. No. 6 der Georg, Mittheilungen, S. 169.

Petermann's geogr. Mittheilungen. August 1855.

ohne einen Mann verloren zu haben; die naturhistorischen und ethnographischen Schätze sind gelandet, die groses wissenschaftliche Fluss-Arfnahme ist in der Hydrographischen Officin der Britischen Admiralität zu Papier gebrucht, und hier überreichen wir dem Publicum bereits eine Reduction dersolben mehst dem nöhligen Berütst eine Reduction dersolben mehst dem nöhligen Berütst.

Wir legen auf die Resultate dieser Expedition einen so hohen Worth, weil sie unserer Ansicht nach wie schon gesagt, eine neue Ara für den Afrikanischen Continent begründen. Denn von den Kiisten des Mittelmeeres aus hatte man bisher vergeblich gesucht, einen Weg ins Innere anzubahnen: unter den Wüstenpfaden, oft bezeichnet durch die gebleichten Knochen gefallener Wanderer, war keiner tauglich; selbst die Franzosen in ihrem unablässigen Vordringen von Algerien aus vermochten es nicht, den mit Rocht verrufenen Charakter der Wüste zu widerlegen, und so blieben die Europäer bisher auf die Küstenländer beschränkt. Der Nil mit seinen zahlreichen Katarakten hatte für die Fahrzeuge der Civilisation unbesiegbare Schranken. und die Bestrebungen in Booten von Khartum aus haben bisher keine sehr erheblichen Fortschritte gemacht: Reisen zu Lande von dieser Seite waren noch misslicher. Die ganze Ostküste Afrika's bot bisher noch keinen Schlüssel ins Innere, und die Ost-Afrikanische Mission zu Mombas. die kürzlich ganz aufgegeben worden ist, hat wenig Früchte getragen. Süd-Afrika zeigte trotz Livingston's und anderer Reisenden interessanter Entdeckungen keinen schiffburen oder überhaupt praktikabeln Weg in das Herz des Landes auf. Des Congo und der anderen Flüsse der Westkiiste" jungfräuliche Fluthen sind den Dampfern, bis auf unbedeutende Strecken, fremd geblieben. Und so kommen wir bei unserer Rundreise um die Afrikanischen Küsten wieder zum Kwóra-Binue, der gegenwärtig als die einzige grosse natürliche Strasse ins lunere des Continentes dasteht. Was das hoissen will, kann man gegenwärtig kaum schon ermessen, aber dass es für die weitere Erforschung und Regeneration desselben von grossen Folgen sein muss, ist einleuchtend. Und was den directen, unmittelbaren und greifbaren Nutzen für diejenigen anbelangt, die es sich angelegen sein lassen, jenen Weg anzubahnen, und die Einwohner empfänglich zu machen für Europäische Gesittung -, so sei es erlaubt, nur eines einzigen der vielen werthvollen Naturproducte Erwähnung zu thun, die in den betreffenden Ländern in unerschöpflichem Maasse producirt werden. Diess ist das Palmöl, welches vorzüglich von der an der Guinea-Küste wachsenden Palme Eleis guineensis gewonnen wird. Am meisten hat das Niger-Delta und die angrenzenden Bezirke bisher geliefert, und die Mündungen des Benin, Nun, Neu-Calabar, Bonny, Alt-Calabar und Camerun bilden die Haupt-Depôts, welche Flüsse desshalb auch als die "Ölflüsse"

bekannt sind 1). Unsere Karte (Tafel 18) umfasst gerade diesen Küstenstrich der Ölflüsse, welcher nicht unpassend als die "Palmöl-Küste" bezeichnet werden dürfte. Der Palmöl-Handel existirt erst seit verhältnissmässig kurzer Zeit, denn im J. 1821 betrug die Einfuhr dieses Artikels in Gross-Britannien erst 3200 Tonnen, während sie im J. 1845 bereits auf 25,285 Tonnen gestiegen war 2), was, die Tonne zu 40 Pfd. Sterl. gerechnet, einen Werth von 1,011,400 Pfd. Sterl, oder 7 Millionen Thaler repräsentirt, Im Jahre 1854 war die Einfuhr auf circa 32,000 Tonnen gestiegen == 1,280,000 Pfd. Sterl. = 9 Millionen Thaler, was der Gesammt-Staats-Einnahme mancher Europäischen Königreiche nahe kommt (das Königreich Norwegen hat 4,800,000 Thir., die Schweiz 9.300,000 Thlr., das Königreich Württemberg 10,000,000 Thir, Einnahme). Dieser wichtige Palmöl-Handel wird fast ansschliesslich von der Stadt Liverpool aus betrieben. Ein indirecter grosser Nutzen dieser Handels-Verbindungen hat sich darin ergeben, dass sie da, wo siewie an der Palmöl-Kiiste, gepflegt worden und fest gefusst haben, den Selaven-Handel fast gang verdrängt haben; die früheren einheimischen Selaven-Händler sind Pulmöl-Händler geworden.

Um die Ausdehnung dieses natürlichen schiffbaren Weges in das Herz Afrika's besser verstehen zu können, ist es
nur nöthig, ihn vergleieissweise neben einen heinathlichen
Strom zu stellen. Die Stromlänge (dem Enhrwasser eutlang gemessen) des Kwön, von der Num-Mündung bis zur
Confluenz oder Einmindung des Binne, heträgt 244 nantische oder 61 Deutsche Meilen. Der Rhein vom Meere
(durch die Waal) bis Mainz beträgt genau ebensoviel?)
Der Binne beträgt von der Confluenz bis zum fernsten von
Bakike erreichten Punkt 342 naufsiehe oder 843 Deutsche
Meilen, während der Rhein von Mainz bis Chur eine Ausdehnung von 823 Deutschen Meilen besitzt und bis zu seiner
Quelle nur noch zehn Meilen mehr. Wir können also annehmen, dass die sesäpibare Stromlänge des Kwörn-Binue
beträchlich die Gesamnt-Stromlänge des Kwörn-Binue
beträchlich die Gesamnt-Stromlänge des Kwörn-Binue

Ein sehr interessanter Punkt, den die Binuc-Expedition bestätigt hat, ist die sehr geringe Meers-Hilbe des Strom-Bettes sowohl als der Länder, durch welche er fliesst, eine Annahme, die wir bereits vor einiger Zeit ausgesprochen hatten. Nach mitmülleren Mittheilung des Dr. Baikie ist das Flussbett des Binuo in Korrorfa und Adamawa nur einige lundert Fluss über dem Meters-Nivessi.

J. Smith, Trade and Travels in the Gulph of Guinea, London 1851, p. 17.

P. L. Simmonds, The Commercial products of the Vegetable Kingdom, London 1854.

<sup>3)</sup> Heinrich Meidinger, Der Rhein u. s. w. Leipzig 1853.

Die Entdeckung Dr. Barth's von dem Binne und dem prächtigen Lande Adamawa, welches von demselben bewässert wird, geschah nicht etwa zufällig, wie viele andere Entdeekungen gemacht worden sind, sondern in Folge seines ihm eigenen Scharfblicks, seines unermüdlichen Eifers und seiner unerschutterlieben Energie und Willenskraft. Nachdem er, im Anfang des Jahres 1851, die höchst beschwerliche und langwierige Reise durch die Wüste vollendet hatte und im Sudan angekommen war, zog er von den Eingebornen umfangreiche Erkundigungen über alle denselben bekannten Länder ein, wozu ihn seine seltenen Sprachkenntnisse ganz besonders befabigten. Auf diese Weise erhielt er Kunde über jene Gegend, in so glühenden Beschreibungen, dass der Wunsch, sie zu erreichen, und der Vorsatz, dieses ungesäumt zu thun, eins war. Trotz des gerade in diese Zeit fallenden Todes des Chefs der Expedition, Mr. Richardson, und trotz der darauf folgenden Desorganisation und traurigen Lage des ganzen Unternehmens. machte sich der kühne Reisende bereits am 29. Mai von Kuka auf, um nach Adamawa vorzudringen, und der schönste Erfolg krönte sein Bemühen. Die Entdeckungen und mannichfaltigen Beobachtungen, die Barth auf dieser foreirten Reise von weniger als zwei Monaten machte und an die Englische Regierung berichtete, sind auf die erfreulichste und vollkommenste Weise von der Binne-Expedition bestatigt worden. - mit Ausnahme vielleicht der astronomischen Positionen, die, weil sie von Hause aus einem anderen Mitgliede der Expedition oblagen, Barth allerdings nicht angestellt hat, was einige hämische Menschen als massgebend aufzustellen versucht haben, um ihn jeglichen Verdienstes um seine grossen und vielseitigen Forschungen und Arbeiten überhaupt zu berauben.

Barth's Beriehte und Briefe, soweit sie uns damals zugingen, veranlassten uns, in den einflussreichsten Englischen Organon /s. Times 23, Nov. 1852, Athenseum 27, Nov. 1852 u. s. w.) den Plan einer Dampfboot-Expedition zur weitern Erforschung des von ihm entdeckten Flusses öffentlich in Vorschlag zu bringen, ein Verfahren, das sich sichtlicher und sehneller Folgen im gewinsehten Sinne zu erfreuen batte. Das Auswärtige Ministerium unter dem Earl of Clarendon, Chevalier Bunsen, zur Zeit Königl, Preussischem Gesandten in London, und Macgregor Laird bewirkten, dass die Idee zur Verwirklichung kam. Später wandten noch einige Männer der Wissenschaft, wie Sir Roderick Murchison, Colonel Sabine, Dr. Latham und der versterbene Prof. Edward Forbes, dem Unternehmen ihr Interesse und ihre Befürwortung zu. Ganz besonders aber war es Macgregor Laird, der einsichtsvolle Rheder, der, wie es scheint, im Stillen das Unternehmen vornämlich in Bewegung setzte, und der auf seine Kosten die "Plejade" eigends für den Zweck bauen liess, ein Dampfboot, das nach dem Ausspruch sachverständiger Leute für eins der allerliebsten Schiffe, die iemals gebaut, angeschen wurde 1).

Bekanntlich nahm Macgregor Laird an der allerersten Expedition, die zur Beschiffung des Kwörn (im Jahr 1832) abgeschiekt warde, persönlich Theil und hat stets seit jener Zeit zur Befahrung Afrikanischer Gewäner Alles aufgeboten und sieh um Afrika überhungt grosse Verdienste erworben. In seinem Eifer für die gute Sache liese er es sieh zur Ausristung der Hinue-Expedition im Ganzen etwa 14,000 Pd. Sterl. (gegen 100,000 Thaler) kosten, obsehon er im Voraus annehmen komnte, dass diese Auslage nicht sobald gedeckt sein würde.

Die Betheiligung der Englischen Regierung bei der Sache belief sich auf eine Summe von 5000 Pfd. St., deren Verausgabung zum Zweck "einer Aufnahme des Tschadda" am 24. Februar 1854 im Unterhause beautragt und bereitwillig genehmigt wurde. Dafür sollten Seitens der Regierung zwei Officiere aus der Marine die Expedition begleiten. und selbige überhaupt den histructionen der Admiralität Folge leisten. Bei der Kargheit von disponiblen Officieren. (in Folge der grossen Ostsee-Flotte) reducirte sich das Regierungs-Personal auf Dr. William Balfour Baikie, Schiffsarzt in der Königl. Englischen Marine, dem später noch Dr. Wilhelm Bleck aus Bonn als Ethnograph und Sprachforscher zugesellt wurde. Leider wirkte das Klima schon an der Afrikanischen Küste so nachtheilig auf diesen, dass er abstehen und unverrichteter Sache nach Europa zurückkehren musste. Der wohlbekannte Afrikanische Reisende Beecroft, zur Zeit Britischer Consul in Fernando Po. sollte die Leitung des Ganzen übernehmen, unglücklicher Weise aber starb derselbe, noch ehe die Plejade diese Insel erreichte.

Zun Schiffs-Capitän wurde ein gewisser Taylor angestellt (mit einem monattlichen Sahair von 40 Pfd. Stert.)
— etwa 270 Thlr.), leider war aber diese Wahl, wie sieh erst bei der Fluss-Schifffahrt herausstellte, auf ein vollkommen ungewignetes und unwürdiges Individuum gedüllen, dessen insompetente Schiffs-Führung, unüberlegte, sorglose Leitung, upstachteisches Wesen, ja Opposition gegen die Interessen der Reise und Laster zum Trinken — das ganze Unternehmen beinabe scheitern gemacht hätte. Durch seine Schuld wurden die Kohlen gleich im Anfang vergeudet, so dass das Dumpfhoot zur früheren Rückfahrt gezwangen war, die Segel wurden in Fernando foz zurückgelassen, der Weinvorruth verschwand mit einer mesenden Schneligkeit unter seiner Direction, und kuzz nachdem das Schiff in den

<sup>1)</sup> Wir nahmen Gelegenheit, die Plejade kurz vor ihrer Abfahrt in Liverpool in Augensehein zu nehmen, und konnten nicht umhin, ihren Bau und ihre innere Einrichtung zu bewundern.

Tschadda eingefahren, behauptete er, dass gewisse Berge am Horizont alles fernere Vordringen unmöglich machen würden, wesshalb es gut sei, die Rückkehr anzutreten. Da trat Dr. Baikie 1) auf, entsetzte ihn seiner Stellung und rettete so das Unternehmen. Seiner energischen und tüchtigen Leitung, seiner umsichtigen Thätigkeit, ist der Erfolg der Expedition fast ausschliesslich zu verdanken, und diess ist um so anerkennungswerther, als die Schwierigkeiten, die er zu bekämpfen hatte, gross waren. Einen sehr nützlichen Gefährten acquirirte Dr. Baikie glücklicher Weise auf Fernando Po in Herrn May (s. weiter unten). Ausser diesem stand ihm noch besonders treulich und hülfreich zur Seite der schwarze Schiffs - Caplan, Rev. Samuel Crowther, Missionar der Church-Missionary-Society in London, ein höchst intelligenter, gebildeter, einnehmender und beredter Mann, welcher schon die Niger-Expedition im Jahr 1842 mitgemacht hatte. Unter den Weissen waren noch Seitens des Herra Macgregor Laird angestellt: der Schiffsarzt Dr. Hutchinson, zwei Supercargo's, der erste Maschinist, der erste Mate und der Steward.

Die Plejade verliess Liverpool am 17. Mai 1854, während Dr. Baikie mit seinem Gehülfen Dalton und Dr. Bleek schen vorher auf dem Post-Dampfor den Vorsprung von Plymouth gewonnen hatten, um mit der Plejade auf Fernando Po zusammenzutreffen. Die Plejade legte an zwei Punkten der Westküste Afrika's, südwärts von Sierra Leone, an, um sich an der Kru-Küste mit 60 bis 70 sehwarzen Martosen zu bemannen, dies ie an Bord nahm. Diese Leute sind berühmt als die besten Martosen für die Schifffahrt in Afrikanischen Gewässern. Von Sierra Leone selbst wurden drei sehwarze Dolmetseher mitgenommen, ein Ibo, ein Joruba und ein Haussa, der zugleich die Borna-Sprache verstand; auch ein paar sekwarze Handwerker.

Am 25. Juni warf das Post-Dampfschiff seine Anker auf Fernando Po aus und am 29. traf die Plejade selbst ein.

- Am 8. Juli trat das Exploratiousschiff seine Reise nach dem Niger-Strome an und fuhr am 11, in die Nun-Mündung ein. Von hier an wollen wir unsern Berichterstatter selbst reden lassen.

Von den beiden nachfolgenden Berichten, welche wir nebst der Karte der gefälligen Mittheilung uuserer Gönner und Freunde in England verdanken, ist derjenige des Dr. Baikie officiell und au die Admiralität gerichtet. Die Auszüge aus Herrn Crowther's Tagebuch sind im "Church Missinnary Intelligencer, July 1855", enthalten und der darunf bezügliche Commentar rührt von dem Redaeteur jeuer Schrift her. Beide geben wir in unveränderter Übersetzung und mit Beibehaltung der Schreibart der Eigennamen, wenn sie unde in beiden von einander abweiehen. Das Englische J haben wir jedoch durch Dsch, Sh durch Sch, Ch, Teh und Tsh durch Tsch, Z durch S, und Y durch J ausgedrickt. Dr. Baikie schreibt immer Kwörn, Tshadda, Binue, während diese Wörter in der unter Cupitain Washington's Leitung ausgestinkten Karte: Kowárn, Chadda, Benue geschrieben sind. Wir haben, in Einverständniss mit unserer früher ausgesprochenen Ansieht, für "Tschada" durchschnittlich immer "Binuc" gosetzt. Beide Beriehte haben wir, der Übersieht wegen, mit kleinen Tilet versehen.

Was die Karte anbelangt, so ist dieselbe nach der grossen noch unpublicirten Original-Karte reducirt worden. Wir haben uns jedoch, um ein anschaulieheres und vollständigeres Bild zu geben, nicht mit dem blossen Flusslauf der vorjährigen Aufnahme begnügt, sondern wir haben, unter Benutzung mannichfaltiger Quellen, versucht, das Fluss-System jener Gegenden überhaupt möglichst vollständig niederzulegen. Zunächst haben wir Dr. Burth's Forschungen 1) mit der Binue-Aufnahme in Verbindung gebracht, indem wir seine Angaben nach Maassgabe von Dr. Baikie's Bestimmangen um 23 Deutsche Meilen weiter nach Westen gerückt haben. Jola, die Hauptstadt Adamawa's, von Barth in 8º 48' Nördl, Breite und 13º 32' östl, Länge von Greenwich angegeben, haben wir in 80 54' Nördl. Breite und 120 3' östl. Länge gesetzt, und in demselben Mausse alle übrigen Positionen. Der Theil des Kwora jenseits der Confluenz ist nach Capitain W. Allen's Aufnahme 2) eingetragen, mit einer Correction in der Länge von 0° 22'. Die Küste ist nach den Britischen Admiralitäts-Karten 3), das Niger-Delta mit allen seinen Fluss-Verzweigungen nach den Forschungen von Beeeroft 1) und der von James Mc. Queen compilirten Admiralitäts-Karte 5). Das Delia des Dschamur-Flusses ist nach den Augaben des Missionars Rev. John Clarke 6), und die Zeichnung des Alt-Calabar-Flusses stützt sich auf die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dr. Baikie hatte bereits in der Grossen Englischen Aufnahme des Griechischen Archipels unter Capitan Graves reiche nauthräbströsche Kenntnisse erworben, welche während seiner Anwesenheit in England, und zwar in seiner amflichen Riellung in dem grossen Marine-Hospital Hasiar zu Gosport, nuter seinem Chef, dem berühnten für John Richtzufon, bedentend erweitert wurden.

S. Karte in A. Petermann, An Account of the progress of the Expedition to Central-Africa, 1854.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> The River Quorra, from the town of Rabba to the sea, and a small portion of the River Tchadda, 1833 (Admiralty Chart publ. 1837).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>j General Chart of Africa, sheet II: Gambia River to Cape Lopez, by Owen, Vidal, Deubaun, 1812—1846. Sheet 19: Cape Formosa to Fernando Po, by Owen, Vidal and Allen, 1836—1842.
5) S. Karte In: The Friend of Africa, Februar 1841.

The Delta of the River Querra or Kowara, the ancient Niger (Admiralty Chart publ. 1839).

<sup>\*)</sup> Journ. R. G. S. of London, Bd. 16, 88, 255 - 258.

Beobachtungen und Reisen des Herrn J. B. King 1) (unter Capitain Beecroft) und des Missionars Hope M. Waddell, der sich 8 Jahre in dem Gebiete des Alt-Calabar aufgehalten hat. Derselbe liess uns, unter dem Datum vom .. 15. März 1854", eine von ihm zusammengestellte Karte zugehen, die von der Mündung desselben bis zur Omon-Insel reicht, und in seiner brieflichen Mittheilung erwähnt er ausdrücklich, dass alle früheren Karten vom Alt-Calabar falsch seien, sogar diejenige im Journal der Londoner Geographischen Gesellschaft 1), und dass seine Angabe, die den Fluss weiter nach Westen bringt, als Beecroft und King, unzweiselhaft die richtige sei. Wir haben hiernach den oberen Lauf des Alt-Calabar nach King der Position von Waddell angenasst, verhehlen uns aber nicht, dass es zu einer ganz zuverlässigen Karte dieses Stromgebietes noch viel siehererer Beobachtungen bedarf. Ausser diesen Documenten sind noch verschiedene andere Karten und Werke benutzt, die aber kaum der speciellen Anführung werth erscheinen.

# ERSTER BERICHT. DR. W. B. BAIKIE'S OFFICIELLER BERICHT ÜBER DIE BINUE-EXPEDITION-

NACHTRÄGLICHE VORBEREITUNGEN AUF FERNANDO PO. Personal, - Ich habe die Ehre, Ihnen 2) zur Mittheilung an die Lords Commissioners der Admiralität folgenden gedrängten Bericht über die Unternehmungen und Resultate der unter der Regierung ansgeführten Expedition zur Erforschung der Flüsse Kworn und Tschadda (Binne) vorzulegen. Schon che ich Fernando Po verliess, hatte ich die Absicht, diess zu thun, wurde aber theils durch Unwohlsein, theils durch die Nothwendigkeit des Packens und sonstige Vorbereitungen zu anserer Reise nach England, die den Rest meiner Zeit fast vollständig in Anspruch nahmen. darau verhindert.

Ich habe schon in meinen Briefen aus Fernando Po vom vorigen Juli angedeutet, in welche Verlegenheiten mich der Tod des Herrn Consuls Beecroft versetzt hatte, und erwähnt, wie ich in Ermangelung specieller Instructionen für mein Verfahren genöthigt war, in vielen Punkten nach meiner eignen Einsicht und Prüfung zu handeln.

Nach Ankunft des Dampfboots "Pleiad" in Clarence 3) Ende Juni wurden die Vorbereitungen für die Flussreise kräftig betrieben. Diese nahmen zehn Tage weg und würden ohne den zeitigen und thätigen Beistand des Commander Miller von Ihrer Majestät Schiff "Crane" nicht so schnell haben bewerkstelligt werden können.

Da der Mann, auf dessen Geschicklichkeit, Kenntniss, des Landes und Vertrantheit mit der Art, in Afrika zu reisen, wir so grosses Vertrauen gesetzt hatten, unglücklicher Weise nicht mehr war und Niemand sich am Bord befand, der mit Afrikanischen Flüssen im Mindesten bekannt gewesen ware; so schien grosse Vorsicht unbedingt erforderlich, um die Ausführung unserer Pläne sicher zu stellen.

Zur Förderung unserer Bestrebungen engagirte ich Herrn Thomas Richards, der Consul Beecroft auf drei Fahrten den Kwóra hinnuf begleitet und dem dieser grosses Vertrauen geschenkt hatte. Ich hoffte auch, dass Herr Richards uns bei der Fahrt durch die Barre des Flusses Nun als Lootse nützlich werden würde.

Ich engagirte auch in der Person des Herrn J. J. Scott, eines Farbigen, noch einen Ingenieur und auf den Rath des Geistlichen Herrn Crowther nahm ich aus Fernaudo l'o einen Ibo als Dolmetscher mit. Dieser Mann. ein schr intelligenter Eingeborner, Namens Simon Jonas, hat im Jahre 1841 Capitan Trotter begleitet. Als wir den Fluss hinauffuhren, liess ich ihn, um Nachrichten einzuziehen, in Abó zurück und drei Monate spiter, bei unserer Rückkehr, nahm ich ihn wieder an Bord. Er war von dem Volke schr freundlich behandelt worden.

leh habe endlich noch einen Burschen aus Acera in Dienst genommen, der mir angelegentlich empfohlen worden war. Er sollte bei der Sammlung und Bewahrung naturwissenschaftlicher Gegenstände hülfreiche Hand leisten, woran mir um so mehr gelegen war, da ich selbst wegen der Vermehrung meiner Pflichten nicht viel Zeit auf naturwissenschaftliche Forschungen verwenden konnte und auch voraussah, dass der Gehülfe, den ich von England mitbrachte, mehr zu thun bekommen würde, als er zu überwältigen vermöchte. Auch hat mir dieser Bursche in der That grosse Dienste geleistet.

Unter diesen Umständen hoffe ich zuverwichtlich, dass meine Anordnungen in Bezug auf die Anstellung dieser Personen die Billigung der Lords Commissioners finden werden.

In Fernando Po bot uns der Unter-Lieutenant (second master) des "Crane", Herr D. J. May, seine Dienste bei Erforschung des Binue an, und der Capitan dieses Schiffes, Commander Miller, erklärte sich bereit, ihn uns für diesen Zweck abzutreten, wenn ich damit einverstanden wäre. Ich säumte nicht, ihm meine Einwilligung zu erkennen zu geben, und kann nur sagen, dass der Erfolg unserer ganzen Expedition zum grossen Theil den Anstrengungen dieses unternehmenden und intelligenten Officiers zu danken ist.

Alle Segel der Pleiad wurden auf Capitain Taylor's Befeld in Fernando Po zurückgelassen, wir hatten jedoch häufig Anlass, diese Massregel zu beklagen,

<sup>9</sup> S. Karte in; Journal R. G. S. of London, Bd. 14.

<sup>2)</sup> Der Bericht ist an den Sekretär der Admiralität adressirt. A. P. 3) Haupt-Hafen and Stadt von Fernando Po.

Ich habe in meinem Briefe vom 19. Juli einen Rericht über unsere Überfahrt von Fernando Pe und unsere Einfahrt in den Pluss gegeben; ebe feb daher den weiteren Verlauf der Reise im Einzelnen bespreche, ist es vielleicht besser, in ein paar Zeilen die Ausdehnung und Resultate der Expedition anzugeben.

SUMARISCHE DERSICHT DER DERCH DIE EXPENTION SCHWONSENSE RSETLITE. – I. Wir halben jenneit des eutferntesten Punktes, den Allen und Oldfield im Jahre 1833 erreichten, noch ungefähr 250 Meilen by des Flusses Binue erforscht, und da wir bis ungefähr 50 Meilen von dem Zusammenfluss des Féro und Binue gekommen sind, so haben wir die Identität des Techdad und Binue Gestgestellt.

- 2. Wir haben die Schiftbarkeit des Flusses wührend der fegenzeit bis zu dem fernsten Punkte, den wir erreichten, festgestellt, und sowohl der Ansehein, las die Erkundigungen, die wir bei den Eingebornen eingezogen haben, führen uns zu dem Sehlusse, dass der Fluss noch bedeutend weiter hinanf sehiffbar ist.
- Wir haben mehrere neue Volksstämme angetroffen, haben die Hülfsquellen u. dgl. der verschiedenen Länder erforscht und die freundliehe Gesinnung der Eingebornen ausser Zweifel gesetzt.
- 4. Wir haben zahlreiche songfältige Beobachtungen angestellt und sind dadurch zu Bestimmungen gebangt, die von Dr. Barth's astronomischen Ortsbestimmungen abweichen<sup>3</sup>). So war unser fernster östlicher Punkt 11° 30′. Wir waren damals weit oberhalb Hamariwa und an dem fernsten Punkte beinahe mit Sicherheit nur noch 50 Meilen von der Vereinigung des Kiro und Binne eutfernt. Diese aber setzt Dr. Barth unter den 14. Längengrad östlich von Greenwich.
- 5. Wir sind im Stande, der Admiralität eine ziemlich genaue Karte der Flüsse vorzulegen, mit den Beobachtungen, auf welche unsere Ortsbestimmungen basirt sind. Ebenso haben wir Materialien für eine sehr verbesserte Karte der unwiegenden Länder gesummelt.
- Wir sind feruer im Stande, der Admiralität reichliche Aufschlüsse über die neu entdeckten Landstrieke, sowie zahlreiche neue Thatsachen über die sehon früher bekannten Länder, namentlich 1bo, vorzulegen.
- Wir haben die Perioden des Steigens und Fallens des Wassers mit grösserer Genauigkeit und etwas abweiehend von früheren Berichten bestimmt. Wir sind daher

im Stande, die für die Einfahrt in den Fluss, sowie für die Thalfahrt besonders geeigneten Zeiten genauer anzugeben.

- 8. Wir haben uns unter Mitwirkung des Herrn Crowther überzeugt, dass die Eingebornen geneigt sind, Belehrung anzunehmen und Lehrern den Zutritt zu gewähren, sowie Handelsbezielungen mit uns anzuknüpfen.
- Wir haben, soweit es möglich war, untersucht, bis zu welcher Ausdehnung die Selaverei bei diesen Völkern herrscht, ob eine einheimische Selaverei bei ihnen existirt u. s. w.
- Über die Herren Dr. Barth und Dr. Vogel haben wir leider keine neueren oder genauen Nachrichten erlangen können, obgleich wir alle möglichen Nachforschungen nach hinen anstellten.
- 11. Wir sind im Stande, günstig über das Klima zu beriehten, indem wir nur wenig Kranke hatten und durch Gottes Gute nicht ein einziges Menschenleben zu beklagen haben.

UBACHIN, DIE EIS WEITERES VORDENGEN DER EXPE-DITION HENDERTEK. — Nachdem ich hiermit einen Überblick über die Resultate der Expedition gegeben habe, wird es nöthig sein, auf die Ursachen hinzuweisen, die unserem weiteren Vordringen hinder ad entgegentraten.

Obgleich wir im Voraus wussten, dass unsere Feuerung auf dem Flusse hauptsächlich aus Holz bestehen wärde, so war doch für Werkzeuge zum Schneiden oder Spalten desselben nicht gesorgt. Wir konnten daher unsere Fahrt stromaufwärts nur mit äusserster Müle fortsetzen und verloren allein durch diesen Umstand wenigstens 14 Tage.

Die Unmöglichkeit, Holz zu sehlagen, war die Hauptursache, dass wir sehliesich Halt machten; das Kru-Volk war auch beinahe erschöpft durch die ungeheure Arbeit, die aus der Verwendung elender, unzureichender Wertzeuge für sie erweich. Ausserdem stellte sich der Sorbut unter der Schiffsmunnschaft ein, offenbar in Folge ganz ungesigneter kost. Die wirkliche Unkelt des Schiffse erfolgte, während Herr May und ich mit dem Boote fort waren, um noch weiter stromafwärts vorgredingen.

Ich könnte hier noch andere kleinere, obschon sehr fühlbare Mängel namhaft machen, doch scheint es mir besser, sie erst im Fortgang meines Berichts zur Sprache zu bringen.

FABRT AUF DER KWÖRA UND DEN FRÜBER BERANNTLAS KLIDBES THEIL DES SOBENATION TSCHADDA; ADBUTTETENG DES SCHIFFS-CAPITÄNS UND COMBINIO DES DE. BARKEY, 11. JULY — 18. AUGUST. — Ich fahre an dem Punkte fort, wo felt im meinem Briefe vom 19. Juli abbreh 1). Gerade an diesem Tage Nachmittags gericht das Schiff durch Nachliesigkeit auf den Grundl und blieb 24 Stunden sitzen, so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Mellen sind durchweg Englisch geographische oder nautische, 60=1° des Aquators.

<sup>2)</sup> Da Barth seine Entdeckungen überhaupt nicht astronomisch bestimmt hat, so können ihm mangelhafte astronomische Positionen nicht zur Last gelegt werden. A. P.

<sup>)</sup> Die Fahrt auf dem Kwora hatte am 11. Juli begonnen. A. P.

dass wir Abo erst am 21. Nachmittags erreichten. Am nächsten Morgen ging ich ans Land, erfuhr aber, dass Adsché, der zweite Sohn des letztverstorbenen Königs Obí und zugleich der einflussreichste Mann dort, nicht anwesend sei, und ging daher zu seinem älteren Bruder und Stellvertreter Tschúkuma, der uns freundlich aufnahm. Ich liess Simon Jonas bei Tschúkuma zurück, der sich für seinen Unterhalt und seine Sicherheit verbürgte. Ich wünschte, da die Zeit kostbar war, gleich am folgenden Morgen weiter zu fahren, aber Capitan Taylor lehnte es ab, an einem Sonntag un reisen. Wir brachen also am Montag auf und die ganze Woche hindurch ging die Reise sehr unbefriedigend von Statten. Erst am folgenden Montag erreichten wir Idda, wo ich eine sehr erfreuliche Zusammenkunft mit dem Atta hatte. Wir fuhren Mittwoch den 2. August mit unserem Dampfboot von Iddá ab und erreichten Freitag Nachmittag den Vereinigungspunkt der beiden Ströme (Kwora und Binue). Montag den 7. brachen wir von hier wieder auf und fuhren die vier folgenden Tage den Binue langsam hinauf. Am 11. geriethen wir wieder auf den Grund, und da ein Theil der Maschine gelitten hatte und eine längere Reparatur erforderte, so ergriff ich die Gelegenheit, ehe wir in die unbekannten Theile des Flusses eindrangen, neue Berechnungen für die Chronometer zu erhalten. Wir blieben daher hier bis zum 14. und waren so glücklich, auch eine tüchtige Zahl Monddistanzen zu bekommen.

Der Fluss war schon während der letzten 14 Tage fortwährend gefällen und die Nachregen latten noch nicht begonnen. Es lag mir daher doppelt am Herzen, ohne Zögerung weiter zu kommen, damit uns das zu erwartende spätere Steigen des Flusses in dem oberen Theile desselben zu Statten käme. Die Kohlen waren uns sehon vollständig ausgegangen und wir mussten uns nach Holz umsehen, um den Ausfall zu ersetzen.

Verschiedene wichtige Gründe machten es mir zur Pflicht, den Capitän ausser Thätigkeit zu setzen und selbst die Leitung des Schiffes zu übernehmen, was ich am 17. August ausführte.

Die L'ASBER Dössa und Mirsein.— Drei bis vier Tage hatten wir ziemlich flachen Wasserstand und viele Windungen des Plusses, aber am 23. August erreichten wir die Stadt Odschoge in Dönn, wo ich die einzige Nachrieht über Dr. Barth bekan, die ieit lüberhaupt erlangen Konnte. Ein Mann, der vor fünf oder sechs Wochen von Keána in diesem Orte angekommen war, erzählte mir, dass bei seiner Abreise von dert zwei Weisse mit einem oder zwei weissen Dienern sich eine Zeitlang in Keána aufgehalten hätten, und dass zwischen ihnen und dem Könige Gescherke gewechselt worden wären. De der Mann nielt im Stande

war, mir eine genaue Beschreibung ihrer Personen zu geben. so zeigte ich ihm das Titelblatt von Petermann's Werk. worauf er sogleich bei Dr. Barth's Portrait anhielt und sagte, das sei das Gesieht, nur dass der Weisse einen grossen Bart getragen habe. Der andere Weisse, setzte er hinzu, gleiche dem Bilde von Dr. Vogel, da er auch keinen Backenbart und einen unbedeutenden Sehnurrbart habe. Nach diesen Erzählungen, und weil ich von keinen andern weissen Reisenden in diesem Theile Afrika's wusste, vermuthete ich, dass die Beiden allerdings die Doctoren Barth und Vogel gewesen sein möchten, und beschloss, sogleich den Versueh zu machen, mich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Ich hatte vier Boten am Bord, die der König von Igbégbe mir bei der Confluenz (i. e. der beiden Ströme) zur Begleitung mitgegeben hatte, und da diese sieh bereit erklärten, die Reise zu unternehmen, so ersuchte ich den König von Odschogo, mir einen Führer zu geben, und brachte sie durch Zureden und Geschenke dahin, dass sie den andern Morgen aufbrachen. Ich gab ihnen ein Gesehenk für den König von Keána und einen Brief für Dr. Barth und Vogel mit. Keana war ungefähr vier Tagereisen von Odschogo, aber die Leute versprachen, den Weg wo möglich in drei Tagen zurückzulegen. Ich blieb daher einige Zeit in Odschogo, aber da sie nach zehn Tagen noch nicht zurück waren, so beschloss ich, meine Reise fortzusetzen, nachdem mir der König zuvor noch das Versprechen gegeben hatte, bis zu unserer Rückkehr sowohl auf die Weissen, als auf möglicher Weise eintreffende Boten ein wachsames Auge zu haben. Ich hatte den Aufenthalt benutzt, um einen tüchtigen Vorrath vortrefflichen Holzes herbeizuschaffen, und da die Regen begonnen hatten, so war der Fluss ungefähr 5 Fuss gestiegen. Von jetzt an machte uns der Fluss wegen der zunehmenden Tiefe seines Wassers weniger zu sehaffen und wir kamen um so schneller vorwärts, da wir jetzt nur einen der Handelskähne im Schlepptau hatten. Wir sprachen in allen Städten von einiger Grösse am Ufer des Flusses im Vorüberfahren vor und erreichten, nachdem wir Doma an der Nordseite und einen bis dahin unbekannten Stamm Namens Mitschi im Süden passirt hatten, endlich das Königreich Korórofa.

Das Kösnerken Komboner; purksbeleine Actyanne beit der Ekonemenen. Dörfer geb es hier an den Ufern wenig, aber am 6. September kannen wir zu einer grossen Studt am linken Ufer, vor der ich Anker warf und gleich landete. Die Einwohner' sehiegen in grosser Aufregung über unser Erscheinen und besbechteten uns völlig bewaffnet; uls ielf aber vorging und meine Haud ausstreckte, kannen sie auf um zu, und sobald sie sehen, dass unsere Absiehten friedlicher Natur waren, stiessen sie wildes Freudengesehrei aus. Ich machte darund dem Könige meinen Besuch; er bewillkommnete uns herzlich und erzählte mir, dass diess das erste Mal sei, dass Weisse sein Land besuchten.

Die Stadt hiess Gåndiko. Obgleich im Königreich Korirofa gelegen, ward eis ursprünglich von Fläfin-Sclaren gegründet und war eine unsbünglige Niederlassung der Fülo geworden. Das Land Korirofa liegt ganz und gar auf dem südlichen Ufer des Binue, das gegenüberliegende Ufer serbitz um Flöte Königreich von Bautschi.

Als ich mich nach dem Wege nach Wukkri erkundigte, verwies man mich um nähere Auskunft an die grosse Stadt Shibó, einige Meilen weiter stromantwärts. Au 8. langte ich in dieser auch von Filkta gegründeten Stadt an, erhielt bate van frenie Fragen nach Wakri zur Antwort, wir hätten in Anjaschi 9, 40—50 Meilen weiter stromabwärts, anludten sollen. Ich musste daher von dem Gedanken, diese Reise zu unterenheme, his zu unserer Rückfahrt abstehen. Die Mensehen waren ausserorientlich freundlich und unterhielten einen lebbaften Handel mit uns. Nach der Auskunft, die wir hier erhielten, fand ich, dass Wukkri keineswegs so weit östlich liegt, als wir geglaubt hatten.

Jenseit Dágbo war die Richtung des Phoses stark südlich, während er weiterhin ungefähr nordöstlich und nord-nord-östlich fliesst.

Ich verliess Shibú am 10., nachdem ich für neues Brennholz gesorgt, und die nächsten beiden Tage kamen wir tüchtig weiter, konnten aber keine Spuren von Städten oder Dörfern entdecken.

Am 12. warfen wir die Anker aus und schlugen Holz. Wir mussten den ganzen folgenden Tag bleiben, um es zu saalten.

Am 14. brachen wir wieder auf, sahen aber gegen Mittag einen grossen, dürren Baum und mahmen Veranlassung, wieder zu unkern und mit der ganzen Mannschaft ans Land zu geben. Unsere immer sehon naungelbaften Werkzeuge waren jetzt so abgenutzt und sehlecht geworden, dass wir trotz unauffröfühen Arbeitens von früh bis spit nicht Brennholz genug hatten, um im Stande zu sein, vor Sonnabend Morgen abzuhärten. Ein bernbkommeudes Kanoe gab uns jedoch die erfreuliche Kunde, dass wir jetzt an der Greuze von Korivofis wären und das Laud Hamariwa (bei Petermann: Hamarrius) vor uns hätten.

Das Land Hamandwa; Holemandel; Kränkheits-Akfälle. — Unset Holz brannte sehlecht, 80 dass wir den Dampf niemals lange unterhalten konnten, was unsere Fahrt natörlich sehr langsam mechte. Ich wurde um diese Zeit sehr unwohl und konnte meine Gesehäfte nieht versehen, wenn ich mich auch auf dem Verdeck hielt; da ich aber in Herrn May einen äusserst fähigen und berwiewilligen Stellvertreter hatte, so ging Alles seinen zewohnten Ganz.

Am 18. erreichten wir das Dorf Shirú und erfuhren von den Bewohnern, dass die Stadt Hamarúwa nicht mehr sehr weit sei.

Während der vier folgenden Tage legten wir nicht mehr als 25 Meilen zurück, da der Strom mit der Geschwindigkeit von 2½-3½ Knoten floss und die Mannschaft ausser Stande war, die öfen im Gange zu erhalten. Grosse Zweige schwammen häufig an une vorüber, die wir; so oft wir konnten, auffängen, aber der reissend schnelle Strom machte es nicht selten unmöglich.

Viele unserer Kru-Leute waren auf der Krankenliste, theils weil sie sich überarbeitet hatten, theils aus einer andern Ursacho, die ich jetzt angeben will.

Während der letzten 12—14 Tage hatten sieh Viele mit geschwollenen Gliedern und andern Symptomen der Wassersucht gemeldet. Herr Dr. Hutchinson wünschte, meine Meinung darüber zu hören, und ich kam nach sorgältiger Pröfung zu dem Schlusse, dass die Krankheit ursprünglich seröbutisch sei. Als ich dadurch auf die Beschaffenheit ihrer Nahrung geführt wurde, ergab es sich, dass dieselbe aus 13/4—2 pinks Reis und kaltem Wasser bestand — ein für die Bedürfnisse so abgearbeiteter Männer offenbar zu geringes Manss, das aber Herr Taylor, der Schiffs-Capitin, für eine reichliche Portion erklärt hatte.

Ich gab sogleich Befehl, Massergeh zur Herbeischaffung von selehen Quantitäten Fleisch zu treffen, dass Feder
seine Portion bekommen Könnte, und bat, den Krunken
einen Theil von dem auf dem Schiffe vorhandenen Vorrath
zu geben. Spriete waren nieht an Bord, während Dr. Hutchinson und ich der Meinung waren, dass sie ungemein
wohlthätig gewesen sein wirden, und der sehr geringe,
beinahe aussehliesslich für medlieinische Zwecke bei Seite
gelegte Weinvorrath gestattete nur die fägliche Ausbehlung
eines sehr kleinen Quantuns an die Allerschwichsten.

Am 19. erkrankte Herr May am Fieber und musste sich legen; mittlerweile war ich aber wieder soweit hergestellt, dass ich meine Pflichten wieder übernehmen konnte.

AUSTAUG NACH DER HAUTTELLET. — Am Morgen des 22. erreichte ieh Gürowa und traf dort Abgesandte des Sultans von Hamardwa, die daselbet warteten, um uns zu bewillkommnen und uns zu ersuchen, ihm einen Gesandten zu schicken. Die Stadt sollte 7–8 Meilen von dem Flusse entfernt sein; ich bat daher Herrn Richards, sich dahin zu begeben, und gab ihm ein kleines Geschenke für den König zum Zeicher irfeillieher Gesinnung mit. Herr Growther er-

<sup>1)</sup> Anjischi auf der Karte.

bet sich sehr freundlich, ihn zu begleiten, und von den Gesandten des Sultans geleitet, machten sie sich unverweitl auf den Weg. Es fielen häufig sehwere Regengeisse und der Fluss war noch in fortwährendem ruschen Steigen beertiften.

Die Fellatas ome Fello. — Ich erfuhr hier, dass die Provinz Humarriew sehr ansehulich ist und von kanun geringerer Wichtigkeit als die Provinz Adamáwa. Sie liegt geössten Theils au dem nördlichen Ufer des Binne, nimmt aber auch ein bedeutendes Gebiet am südlichen in Anspruch. Hohe Högel, die wir am südlichen Horizont unterscheiden konnten, gebieten zu Adamáwa. Die Eingebernen waren Leute von wildem Amsehen; sie beisem Bafbi und sprechen die Dsehmkn-Sprache, doch war das Land von den Fildan ganz unterworfen worden. Wir waren jetzt überhampt vollständig im Gebiet der Filo und standen mit diesem Volksstamme überall und dem freumbehaltlichesten Finse. Sie waren die bei Weitem intelligentesten und eiviliäritesten Menschen, die wir nur ünsern Wanderungen traßen.

Hier wie in allen andern Landstrieben oberhalb des untern Binne wurde die Yamwurzel nicht gebaut, sondern verschitelten Arten Korn bibleten die Hauptnahrung der Bewohner Ziegen und Geflügel, hauptsächlich Enten, waren selbech in den meisten Dörfern zu laben.

leh wartete mit ängstlicher Spannung auf die Rückkehr der Herren Crowther und Richards, sie ersehienen jedoch erst um Morgen des 21sten und kannen unch einem starken Marsehe umf einer ganz missenblen Strasse mide und mit sellimmen Füssen wieder an Bord. Aber sie hatten eine höchst gastfreie Aufnahme gefunden und bruchten mit einen Brief von dem Sultan, der mich einlud, ihn zu besuehen.

Ich traf sogleich die nöthigen Austalten, übergab Herrn May, der in der Genesung begriffen war, das Schiff und brach in Begleitung zweier Officiere von der Plejade auf.

Wir gingen mit dem Boote ungefälre drei Beilen einen Fluss himanf, laudsten dann und gingen zu Fluss weitert. Der Weg war so sehmal, dass wir hinter einander geben aussten, mit beiden Feiten von dichtem Gebäsehe oder langem Grass eingeschlossen. Das Gehen wur beschwerlich, da der Boten an vielen Stellen ganz nuter Wasser stand, und wo das nicht der Fall war, weich und seldnumig war.

Unsere Strasse führte quer durch eine sumpfige Ebene, an deren anderem Ende, um Fusse einer Hügelkette, eine schöne Anhöhe sieh erhob; anf dieser Höhe lag die Stadt.

Wir erreichten die Stadt bei Sonnenuntergang, nach einem Marsehe, der nach meinem Pedometer 14 Meilen lang war. Wir wurden ins Hans des Galadima, d. h. des ersten Ministers, geführt, wo eine grosse Hütte mit einem anstossenden Hoftplatz für uns bestimmt war; da es dunkel Petermanni geore, Mithelluggen, August 1862. geworden war, so zündeten wir unsere Laternen au und setzten nus auf unsere Matten. Wir erhielten zuerst eine beglückwünschende Botschaft vom Künige, und dum strünten Haufen von Besuchern herein, um uns zu bewillkommnen. Ein halbeitundiges, umaufhörliches Händeschätteln hatte uns augegriffen, wir waren auch von dem Marsche hungrig geworden und wurden daher durch die Ankunft mehrerer Gerielte, die der König uns saudte, augenehm übernacht. Dieselben bestanden aus Milohepiesen und einem Geriehte von Fufu und Palaversauee, zwei bekannten Afrikanischen Steisen.

Nach, dem Abendessen brachten wir unsere Matteu in Ordnung und sehliefen unter freiem Himmel, da wir in der Hütte noch mehr als im Freien von Muskitos geplagt worden wären.

Die Hauftstadt Hamarum und Ardiekz mein Nettas. — Am nächsten Morgen sahen wir uus die Stadt an. Die Häuser von runder Form sind gerüunig und gut gebaut und immer von zieutlich grossen Gehöften umsehlossen. Die Breite der Stadt beträgt über eine Meile, die Länge zwischen 1/4 und 2 Meilen.

Die Bewohner sind ein sehr intelligenter Menschenschlag von oft schlönen und gewinnendem Kussern und fast sämmtlich Filsta. Die gewöhnliche Sprache ist das Filsta oder Fölo (eigeutlich Pulo), aber die Meisten verstehen auch das Hańssa, vermittelst dossen wir uns mit ihnen unterhielten. Alle waren gat gekleidet und viele Anzige sehr geschunckvoll. Messige und Kupfer-Ornamente waren reichlich vorhanden, und gern gaben sie sie für Schungksachen. zohle Taules und Taschenticher her.

Um 11 Uhr wurden wir in die Residenz des Sultaus gerufen und vor ihn geführt. Man setzte uns auf Türkische Teppiehe, trennte uns aber von dem Könige durch einen bunten, seidenen Vorhung, der von einer Seite des Gemachs zur andern reichte. Mich überraschte dieses Verfahren etwas, da Nichts der Art gescheheu war, als er meine Botschafft entgegennahm; man segte um aber, dass das Landessitte sei. Soheld wir sassen, wart ein Diener mir und ueinen beiden Gefährten schöne Hufussa-Toben, über und ich erhielt ein Bund Speere (a buudle of spears) und einen Korb voll Gurra- (Koba) Nüsse.

Nun begunn unsere Audienz. Der Sultan sprach seine Freude und sein Glück nun, dass Weisse unter seiner Regierung das Land besuchten, und versicherte uns seines heissen Wunsehes, mit uns in freundschaftlichen Verkehr zu treten. Er fügte hinzu, er wirde einen besonderen Boten an seinen Herrn, den Sultan zu Sökoto, schieken, um unsern Besuch anzukündigen.

Ich erzählte ihm dann von unserem Lande und unserer Königin, von den Zwecken und Absichten unserer Reise, 30

von unserem Wunsch, Freundschafts- und Handelsbeziehungen mit ihm anzuknüpfen, und unserer Herrscherin Abneigung gegen den Krieg, besonders wenn derselbe ein aggressiver und unprovocirter sei. Der Sultan entgegnete, was ich über den Krieg gesagt hätte, "sei sehr gut", und er hoffe zuversichtlich, dass sein Volk und die Weissen immer Freunde sein würden. Ich überreichte ihm hierauf zwei Sammt-Toben, einen Säbel mit messingener Scheide, eine doppelläufige Flinte und einige Stiicke weissen und bunten Calico's, die ihm sehr zu gefallen schienen. Dr. Hutchinson gab ihm auch Proben von den verschiedenen Waaren, die wir an Bord hatten, und Herr Guthrie schenkte ihm einen Vorrath von Schreibmaterialien, über die er sich offenbar sehr freute. Ich sagte ihm dann noch, dass ich auf meiner Rückreise seine Provinz Wukári besuchen wiirde, worin er mich bestärkte und hinzusetzte, er werde eine Botschaft durch mich dahin befördern. Er theilte mir ausserdem mit, dass er zwei Ochsen für mich habe fangen lassen, wofür ich ihm meinen Dank sagte und ihn dann bat, mich zu entlassen. Er drang sehr in uns, unsern Besneh zu verlängern, wir entschuldigten uns aber mit der vorgerückten Jahreszeit und dringenden Obliegenheiten am Bord des Schiffes und reisten ab.

NUCHTLICHES ABENTHEUER DES DR. BAIRTE. - Es war I Uhr geworden. Ich eilte also in unsere Hütte zurück. liess unsere Bagage packen und schickte unsere Cruleute sogleich fort. Ein Pferd wurde gehracht, das ich Herrn Guthric besteigen liess, weil er der Älteste und am wenigsten für Strapazen gemächt war. Auch mir und Dr. Hutchinson waren Pferde versprochen, da sie aber auf sieh warten liessen, so ging ich fort und liess ihn zurück, damit er mir nachher zu Pferde folgte. Ich kam bald an eine Stelle, wo der Weg sehr nass war und ich barfuss gehen musste; da ich aber keinen Führer hatte, so kam ich auf eine falsche Spur und hatte um Sonnenuntergang den Weg so völlig verloren, dass ich nichts Anderes als dichtes Gebüsch um mich herum sah. Ich suchte also nach einem hohen Baume, als dem besten Nachtquartier, das ich noch zu hoffen hatte, und war so glücklich, einen grossen Baobabbaum zu finden, den ich erstieg und auf dem ich, etwa 15 Fuss vom Boden auf einem Zweige sitzend, eine nicht unbequeme Nacht zubrachte, obgleich mich das Henlen der Leoparden und Hyänen bis Tagesanbruch umgab. Am Morgen stiess ich auf einige Hütten, nahm mir einen Führer und wanderte nach dem Fluss zu. Da begegneten mir einige unserer Leute, die nach mir suchten, mich aber schon an die wilden Thiere verschrieben hatten, an denen dieser District sehr reich ist.

Weitere Erforschung des Binue von Gurowa aufwärts im Boot; — wilder, roher Volksstamm. — Dit die Schiffsmannschaft aus den schon erwähnten Gründen sehr geschwächt und entkräftet und unsere Werkzeuge ziemlich verbraucht waren, so war ich gezwungen, wenn auch mit grossem Widerstreben, den Gedanken, mit dem Schiff noch weiter vorzudringen, aufzugeben. Herr May und ieh beschlossen jedoch, den Versuch in dem Boote zu wagen, und wir brachen daher um Morgen nach meiner Rückkehr mit einer Bemannung von seels Personen auf. Ich übergab das Schiff dem Obersteuermann, Herrn Hareus, mit dem Befehl, an Ort und Stelle zu bleiben, ausgenommen, wenn der Fluss plötzlich fallen oder sonst ein besonderes Ereigniss eintreten sollte, in welchem Falle wir in dem Boote nachkommen würden; auch befahl ich ihm, Alles aufzubieten, um Holz zu bekommen. Nach dem, was ich sehon gesehen hatte, und mach den Versieherungen des Königs hielt ich mich überzengt, dass ein Aufenthalt von einigen Tagen an diesem Platze, da Elfenbein reichlich vorhanden und billig war, für unsern Tauschhandel vortheilhaft sein würde, und Dr. Hutchinson stimmte mir hierin ganz bei.

Am 27. September bei Tagesanbruch führen wir ab. Der Fluss war noch im Steigen. Einige Tage lang hatte beständig eine schöne Brise geberrscht, die den Fluss hinauf blies, aber gerade an dem Tage war es zu unserm grossen Arger beinahe windstill, so dass wir nur wenig gegen den Strom vorwärts kamen. Wir besuchten zwei Dörfer, die zu Hamarawa gehörten, deren Einwohner aber, wenn auch freundlich, doch weniger eivilisirt waren, als alle, die wir bisher getroffen hatten. Am nächsten Tage kamen wir, von einer leichten Brise unterstützt, ein Bischen besser vorwärts und erreichten am Nachmittag eine Stadt Namens Dschin. die einen Bach hinanf lag und wo man, als wir abfahren wollten, einen Versuch machte, uns festzahalten. Am dritten Tage hatten wir schönen Wind und gingen reissend schnell stromaufwärts; am Vormittag gelangten wir zu einem Dorfe Namens Dulti, das eben vollständig überschwemmt war und wo, abgesehen von einer Stelle um einen grossen Baum, kein Fuss breit trockenen Bodens zu sehen war. Wir landeten hier, um Beobachtungen anzustellen, wurden nber hald von Schaaren sehr wilder und roh aussehender Menschen umdrängt, die, Weiber wie Männer, ganz ohne Bekleidung waren. Eine Zeitlang hatte ihr Staunen die Wirkung. dass sie ruhig blieben, und wir versuchten, ein Gespräch mit ihnen auzuknüpfen und sie bei guter Laune zu erhalten. Aber beld fingen sie an, lästig zu werden, und schon drangen sie in Einem Haufen vor, um unser Boot wegzunehmen und auszuphindern, als ein kleiner Schoosshund, den ich bei mir hatte, den Kopf erhob, was sie so überraschte, dass sie zurücktraten. Da ich einen Streit zu vermeiden wünschte und ihre Überzahl - sie waren 300-400 Mann stark, Alle mit Schwertern, Speeren, Bogen und Pfeilen bewaffnet — denn doch etwas unverhältnissmässig gross war, so hielt ich es für rathsam, abzudossen. Ich gab also den Angeschensten ein paar Gesehenke und wir stiesen ab. Während wir uns noch nach einer andern Landungsstelle umselten, folgten uns plutfich ihre Knoess und sighten uns hielt gescheten uns in die Büsche zu verwickeln, so dass wir uns sehleumig in den offienen Fluss zurückzielen mussten. Hier waren wir in Sicherheit, da wir nun leicht ihre Kanoes, wenn sie störend geworden wären, hätten umwerfen und sie uns so vom Halse schulten können. Als wir das offiene Wüsser erreicht hatten, kehrten die 9—10 verfolgenden Kanoes, deren joles mit 8—9 Bewaffneten bemanut war, augenblicklich um. Wir sebts hatten schon vorher den Nachnäftag dieses Tuges zur Rückkehr bestimmt und steuerten daber, wenn auch sehr ungern flusselvwärts.

Fersetter Perset ferretter vor der Exteritors. —
Bieser unser entfernteste östliche Punkt ist, so genan, wie
wir damals im Stande waren, ihn zu bestimmen, ungefähr
99 30° nördl. Breite und 11° 30° östlicher Länge gelegen.
Mit vollkommener Sicherheit könneu wir diese Bestimmung
nicht geben, da unsere Beobachtungen in Folge der Unterbrechung durch die Eingeborenen in Eile und unvollständig
angestellt wurden. Nach den Erkundigungen, die wir eingezogen haben, glauben wir, dass wir an der Stelle nicht
weiter als 50 meilen von den Färe entfernt waren, und
es war ein Gegenstand tiefen Schmerzes für uns, dass wir
jenen Zussammenluss nicht ererichten konnten. Hätte der
Wind an den ersten beiden Tagen so frisch geweht, wie
um Morgen des dritten, so hätten wir diesen Punkt ohne
Schwierinkeit erreichen können.

RUCKFAURT. - Auf unserer Rückfahrt, die unvergleichlich schnefler war, als die Fahrt gegen den Strom, setzten wir unsere Messungen fort, sondirten die Tiefen und nahmen Skizzen der Ufer auf. Als es dunkel wurde, batten wir 24 Meilen zurückgelegt und warfen, da wir unsere Messungen nicht fortsetzen kounten, die Anker aus. Um 1 Uhr Morgens am 30sten brach eines der heftigsten Gewitter ans, die ich je erlebt habe; da aber der Fluss zwischen zwei Hügelketten hinfloss, so spaltete sich der es begleitende Orkau und liess die Mitte des Flusses, wo wir waren, verhältnissmässig frei. Um 9 Uhr Morgens erreichten wir Gurowa, erfuhren aber zu unserm Verdrusse, dass die Pleiade zwei Tage zuvor abgefahren war. - aus welchem Grunde, konnten wir nicht errathen, da der Fluss noch immer im Steigen war. Wir folgten und kamen, da der Strom stark war, mit reissender Schnelligkeit weiter. Gegen Abend geriethen wir in eine falsche Krümmung und befanden uns beid in überschwemmtem Lande und erst um 9 Uhr am nächsten Morgen erreichten wir den Fluss wieder, nachdem wir über volle zwanzig Meilen überflutheten

Landes hingefahren waren. An diesem Vormittag holten wir die Pleisde wieder ein, die an dem Luvende einer Sandbank auf den Grund gerathen war und sich in einer schlimmen Lage befund. Jetzt erfuhr ich, dass Einige nu Bord noch am Tage unserer Abreise die Entdeckung gemacht hatten, dass der Fluss falle, und dass sie dem Obersteuermann so lange zugesetzt hatten, bis dieser zuletzt. obgleich nut grossem Widerstreben, einwilligte, die Rückfahrt auzutreten. Am zweiten Tage waren sie hier auf den Grand gerathen und seitdem in einer sehr unangenehmen Lage gewesen. Herr Crowther, Herr Richards und der Obersteuernunn sagten mir, sie freuten sieh sehr, dass ich zurückgekommen sei, da Capitan Taylor in meiner Abwesenheit versucht hätte, das Schiff wieder in seine Hände zu bekommen, und die Dinge schon schlimm genug stünden. Die Herren Crowther und Richards hatten gegen die Abfahrt von Gurowa als unnöthig opponirt, waren aber nicht beschtet worden. Sobald ich sah, wie das Schiff festsass, muchte ich neue Versuche, es flott zu machen, da im Fall des Sinkens des Flusses keine Aussicht war, es loszubringen. Die Anker wurden aufs Neue ansgeworfen und alle Anstalten auf den folgenden Morgen getroffen; da aber die Mannschaft vollkommen erschöpft war, so mussten wir für diesen Abend davon abstehen. Erst am nächsten Tage wurden wir nach bedeutenden Anstrengungen flott. hatten nun aber wieder kein Brennholz, das auch nicht mehr aufzutreiben war, und mussten daher den Fluss hinuntertreiben. So gelangten wir am Morgen des 3. Octobers nach Shibu, nachdem wir 20 Meilen gemacht hatten.

APPENTICALT IN SHIRE; DER FLUSS FÄRGT AN ZU FALLEN AM 5, OCTOBER. - Herr May and ich hatten gewänscht. ehe wir Gurowa verliessen, neue Chronometermessungen zu bekommen; ich beschloss daher, nachdem uns das unmöglich gemacht war, sie hier nachzuholen und zu dem Zweek in Shibu zu bleiben, die Mannschaft aber mittlerweile zum Holzhauen zu verwenden. Auch wünschte ieh. Wukári von hier aus zu besuchen, wurde aber durch die Hindernisse, die uns der König von Shibu aus Selbstsucht in den Weg legte, gezwungen, darauf zu verzichten. Der König hatte uns sogar Führer und Pferde dazu versprochen, brach aber nun sein Wort und ich lehnte in Folge davon jeden weiteren Verkehr mit ihm ab und erlaubte keinem Europäer am Bord, ifm zu besuchen. Sein Betragen gegen uns machte ihn bei seinen Unterthanen, die uns sehr freundlieh gesinnt waren, sehr unpopulär. Am Abend des 5. Octobers beobachteten wir zuerst Zeiehen des Fallens des Wassers. Während unseres Verweilens in Shibu bekamen wir einen tüchtigen Vorrath Phebenkürbisse (pumpkins), die die Mannschaft bedeutend stärkten und namentlich den Kranken wohlthaten. Am 9. October fuhren wir wieder ab und er-30 \*

reichten am 10. Nachmittags Anjaseld, wo wir durch die Nachläsigkeit des Hochbootsmannes einen Anker und ein Tau verloren. Auf unsere erneuerten Erkundigungen nach Wukfari erfahren wir, dass Anjaseld, obgleich ein wenig entfernt, doch der beste Ansgang-punkt für die Reise dahin sei, dass die Hin - und Herreise aber zwis-then 8 und 10 Tage erfordere, eine zu lange Zeit, als dass wir seie in so vorgerückter Jahreszeit noch hätten opfern können. 1er Häuptling versprach, einen Boten hinzusstücken und dem Könige zu melden, dass wir sehr gewünscht hätten, ihn zu besuchen, und ein ander Mal glücklicher zu sein hofften. Nachdem wir gegen einen Strom von fünf Knoten nach unserm Anker und Tau gefischt hatten, bis unser Breunholz fast ganz erschöpft war, mussken wir weiter und ankerten am Nachmittage des 12, und der Hönde ele Jahin-Staft Rogua-Köte.

In dieser Stadt wurde ein beträchtlicher Handel getrieben, und ich ergriff die Gelegenheit, einen tüchtigen Vorrath an Holz einzunehmen, das hier reichlich vorhanden und von vortrefflieher Qualität war. Am 14ten legte ich bei Odschogo an, nahm unsere Boten wieder an Bord and belohnte den König für seine Güte. Ich erfuhr von Ersteren. dass die beiden Weissen Keana 47 Tage vor ihrer Ankunft verlassen, sich von dort nach Doma begeben hätten und nach drei Tagen, wie man glaubte, von Doma nach einer Stadt bei Pandah (Fandah) gegangen wären. Wie weit dieser letztere Theil ihrer Angabe begründet sei, hoffte ich weiter stromnbwärts sieher erfahren zu können. Diesen Nachmittag gelangten wir noch bis Akpoko 1), wo wir herzlich bewillkommt wurden, gingen dann am nächsten Morgen nach Daglio, wo ich ankern liess, und trieben am Montag, nachdem wir noch Holz geschlagen hatten, den Fluss himmter nach Ornko, dem Hafen von Ekéreku, der Hanptstadt von Bássa.

Am Morgen des 17ten gingen die Herren May und Crowther nach Ekéreku, um den König zu besuchen. Nach ihrer Rückkehr fuhren wir wieder weiter und ankerten am Nachmittag auf der Höhe einer ucuen Studt Namens Abatscho. Den nächsten Tag besuchten wir zwei Handelsstädte, Anuran und Okétta, und am Nachmittag legten wir Jimaha gegenüber an, welches jetzt, wo Panda (Fandah) von den Filata zerstört worden ist, die Hauptstadt von Igbira und die Residenz des Königs ist. An diesem Orte blieb ieh anderthalb Tage, während welcher ich vielversprechende Zusammenkünfte mit dem Könige hatte. Die Menschen sind ein sehr fleissiges Handelsvolk und überhaupt werth, dass mnn ihr Woldwollen möglichst eultivirt. Sie litten noch Alle unter dem vor Kurzem stattgefundenen Angriff der Filatus, die ihnen eben jetzt erlanbt hatten, ihre Gefangenen losznkaufen. Der König erzählte mir, dass noch immer Viele von ihren Frauen und Kindern nicht hötten losgekanft werden können, da ihre Mittel fist erschöpft seien. Ich gab ihnen uls Beistener für die Anskösung ihrer Gefangenen vier Säcke (80,000) Kanries.

ANKENT BIJ DER CONTENSI UND AUTHERHALT ZE Lonforne. "Neddeue wir Jimahu verlassen latten, berühten ten wir am Binne mir noch einen Ort, nämlich Ogba, und am Morgen des 20sten ankerten wir im dem Zussummenstern auf der Höhe der wieldigen Stadt Igbeigle, wo wir die Freude hatten, unsere Reisegeführten auf dem Knnee gesund wiederzutreffen; am diesem Orte, rinem Handelsphatz mit starkem Verkehr, besehloss ich fünf Tage zu heiben, während welcher Zeit die Chronometer noch einmal berechnet werden kounten.

leh muss hier noch zwei Umstände erwähnen. Der König, der uns fest befreundet ist, ist ein Sohn Aboko's, der im Jahre 1833 die Herren Laird und Lander so freundlich aufnahm. Er erbot sich, uns einige Boten auf unserer Fahrt den Binne binauf mitzugeben, damit nus diese allen Häuptlingen, die er kannte, empfehlen und uns die Namen der einzelnen Ortschaften namhaft machen könnten. Dieses Anerbieten abzulehnen, würde sehr unpolitisch gewesen sein, und obgleich er uns seehs Personen schiekte, so hielt ich es doch für besser, uneh länsichtlich der Zahl keine Einwendungen zu erheben. Sie betrugen sich auständig, machten sich oft mitzlich und sie waren es, die ich nach Keána schickte; bei ihrer Rückkehr sah ich mich daher veranlasst, ihnen als Belohnung 65,000 Kauries zu schenken. Einer dieser Leute weigerte sich bei unserer Anknuft in Odschogo, als er hörte, dass wir sogleich wirder abfahren wollten, mitzukommen; als er uns aber wirklich heizen sah, eilte er an Bord and brachte, während ich weiterhin beschäftigt war, alle seine Effecten ans Schiff. Er hatte einen Knaben mitgebracht, wegen dessen ich ihn seharf inquirirte, da ich glunbte, es könne möglicher Weise ein Sklave sein. Er autwortete iedoch, es sei ein Haussklave, der einem seiner Söhne als Spielkamerad dienen sollte. Ein paar Tage später gestand er, dass er ihn zum Verkauf bestimmt habe, worant ich ihm erklärte, es sei keinen Angenblick erlaubt, ein Englisches Schiff zu einem Sklavenschiff zu machen, da er aber wahrscheinlich aus Unwissenheit gefehlt habe, so wolle ich den Knaben loskaufen. Damit gab er sich, wie es schien, zufrieden und ich versprach ihm, den Kaufwerth des Kuaben, der sich nach meinen Erkundigunger in Igbegbe unf 50,000 Kauries belief, zu vergüten. Am nächsten Morgen kam er an Bord und versuchte, den Knaben in seine Hände zu bekommen, ich schiekte ihn aber ohne Weiteres fort, ging ans Land zum König und liess ihn holen und in Gegenwart des Königs verhören. Ich erzählte dem König die ganze Geschichte des Vorfalls und dieser stimmte mir voll-

<sup>1)</sup> Akpoto in der Karte.

kommen bei. Darauf sprach ich über den Sklavenhandel im Allgemeinen und setzte ihm und seiner Umgebung die Ansichten auseinauder, die in England über diesen Handel berrschten. Ich nahm den Knuben, der sehr intelligent ist und ein hübsches Äussere besitzt, mit; denn ich wünschte ihn zu seiner Erziehung nach Sierra Leone zu bringen. zumal da er einem neuen Volksstamme angehört. Er ist jetzt am Bord unseres Schiffes, auf dem sich zufälliger Weise auch der Bischof und der Archidiaconus von Sierra Leone als Passagiere befanden. Beiden gefiel der Knabe schr und der Bischof erklärte, er wolle sich seiner ganz annehmen. Nach dem Tode dieses wiirdigen Mannes hat der Archidiaconns die Sorge für ihn übernommen, und nach der Begabtheit des Knaben zu urtheilen, wird er sich unter einer so vortrefflichen Leitung gut entwickeln. Er ist ungefähr 10 Jahre alt und heisst mit seinem Englischen Namen William Carlin - sein ursprünglicher Name war Gato. -Ehe ich Igbegbe verliess, überzeugte ich mich, dass meine Handlungsweise, indem ich den Knaben loskaufte und mit-, nahm, grossen und allgemeinen Beifall fand, und zugleich bewies es der Bevölkerung, dass wir, ohne irgend Jemanden beeinträchtigen zu wollen, dem Sklavenhandel mit Wort and That entgegen sind. Ich hoffe, dass meine Handlungsweise bei dieser Gelegenheit die Beistimmung der Lords Commissioners finden wird.

Nachdem wir Igliegbe verlassen hatten, hielten wir nuter Anderm noch bei Iddi, Ada-mögi und den Ab-Handelsplätzen von Asabá, Ontischa und Ossamare an und ankerten am 31. Nachmittags auf der Höhe von Abb. Hier blieb ich der Tage und wirde sogar länger geblieben sein, wenn unsere Supercorpo's es gewünselt hätten, da sie aber keine Geschälte machten, so brach ich am 2. November Nachmittags wieder anf, nachdem ich mieh mit der Bevülkerung auf den freunde-hattlicheten Fuss gestellt, mich ihres auffeldigen Wünsches meh Handelsverkehr und Freundschaft mit uns versichert und viele Beweise ihrer Anfrichtigkeit erhalten batte.

Es lag mir sehr viel daran, so sehnell wie möglich das Delta zu kommen, um den ungesunden Einflüssen zu entgeben, und ich berührte daher viele Städte in Orn-Lande nicht; in den Stüdten aber, we wir anlegten, fuuden wir eine frieiliehe und freundlich gasiunte Bevülkerung, die auch bereit war, uns Holz und Lebensmittel gegen unsere Waaren zu überlassen. Den Hänptlingen dieser Stüdte stellte ich die grossen Vortheile vor Augen, die sie aus dem Verschr mit den Weissen ziehen könnten, und setzei ülnen auseinander, wie ihr Laud anfblühen würde, wenn sie ihre Aufmerkannkeit, statt auf den Krieg, unf den Handel wendeten, und welchen Irrthum sie begingen, indem sie versuchten, den Verkehr um Handel auf dem Riesse zu hindern.

ANKUNET AN DER NUN-MUNDUNG, 4. NOVEMBER 1855. -Am Nachmittag des 4ten warfen wir an der Mündung des Flusses unsern Anker aus, im Bereich des vollen Einflusses der See-Brise, die wir entschieden kühl und erfrischend fanden. Der nächste Tag verging unter Vorbereitungen für die Fahrt durch die Barre und für die Scereise. Die Herren May und Richards begaben sieh auf einem Flussarm in deu Bruss-Fluss, um wo möglich Nachrichten einzuziehen, sahen sich aber in ihren Hoffnungen gänzlich getäuscht. Der Fluss war in grosser Aufregung, angeblieh in Folge des sehlechten Betragens eines weissen Händlers, des Capitäns C. J. Jackson. Den nämlichen Abend kamen zwei Leute aus Acera, Britische Unterthanen, und baten um die Erlaubniss, mitfahren zu dürfen. Sie waren in Capitän Jackson's Dieust gewesen und hatten ihn einige Monate vor der Zeit wegen schlechter Behandlung verlassen. Da sie in grosser Noth waren, so nahm ich sie auf und übergab sie dem Britischen Consul in Fernando Po. Die Details hierüber werde ich Ihnen aber in einem besonderen Briefe vorlegen.

Da wir sorgäftig eine geeignete Zeit zur Fahrt durch die Borre wählten, so passirten wir sie unter den ginstigsten Umständen. Es wur auch nicht eine einzige Beandung sichtbar. Herr Richards, der nus hinauslootste, segte, er habe sie noch niemals so glatt und ruhig geschen, obwohl diese seine zehnte Fahrt über die Barre war. Diese war
um so glücklicher, da wir noch die beiden eisernen Kunesim Schlepptau hatten. Am 7ten bei Sonnenantergang erreichten wir Fernando Po, wo ich dem Gonsul, der nuch Herra
Laftle Agent ist, meine Aufwartung mechte. Er bot mir
freundlich bis zur Aukunft des Post-Dampfbests Zimmer
in seinem Hause an.

GISKINHLITE-KENTAND; OPFICILLE DETAILS PIRE DIE FÜRBUND DER EXPEDITION. — Während der Reise war die Krankenliste sehr unbedientend und jeder Fieberfall wich der sorgfältigen, aber reichtlichen Anwendung von Chinin, das anch als prodphylatischen Mittel, und, wie es sehien, mit grossem Nutzen, in starken Dosen angewandt wurde, leh werde diess in meinem ärztlichen Tagebuche dem Genend-Director unsfahrlichert darlegen. Herr May lante einen leichten Fieberanfall, nber ich war ganz davon frei geblieben.

Nach unserer Ankunft in Fernando Po jedoch messten wir leide das Bett hitten und auch hier auf dem Packetboot haben wir leide hin und wieder Anfälle gehalt. Herra May's Gesundheit hatte jedoch durch seinen voraussprangsnen dreijdrigen Anfeuthalt an der Küste sehr gelitten, so dass Herr Dr. Hutchinson und ich es mach sorgfältiger Untersuchung seines Zustandes für unsere Plätch tielten, hin ein ärztliches Zeugniss auszustellen, das ihm sofortige Rückkehr meh Europa empfahl. Ich sehrich auch an der Commander Miller und theilte ihm mit, dass Herrm May's Anwesenheit in England meiner Meinung mach für die Construction und Zeichnung unserer Aufmehne unbedingt nörbig sein würde. Er gub daher bereitwillig seine Genelmigung, dass Herr May mit unserem Postschiff reisen könne.

Obsehon ich wegen der Vermehrung meiner Antspflichten nicht seviel Zeit, wie irh gewünseht hätte, auf die Naturwissenschaften verwenden kounte, so habe ich doch eine Menge Exemplare gesammelt.

In Übereinstimmung mit meinen Instructionen habe ich immer die Gewehnheib befolgt, den Häpptlingen und Vornehmsten Geschenke zu nuchen, obgleich die mir zu diesem Zweck verabfolgten Waaren wegen der grossen Zahl sosteher Personen, mit denen wir in Berichtung kamen, nieht anserdehten. Ich musste daher von Zeit zu Zeit von der Schiffstahung Handelsarliche unfichmen, und zwar nieht bloss, um sie zu verschenken, soudern auch nu damit Probra einkeimischer Erzeugnisse einzatauschen. Ich habe darüber geman Bach geführt und, um die mannfehnfähigen Ausgaben bestreiten zu können, Wechsel auf den General-Rechnungsführer der Künklichken Plotte vezezen.

Ich muss jetzt meine hohe Zufriedenheit mit den einzelnen Personen aussprechen, die die Expedition im Dienste der Regierung mitmachten. Herrn May's Arbeiten werden, wie ich nicht zweifle, selbst für sich sprechen. Seine Ausdauer ist unermüdlich und zugleich besitzt er eine Kenntniss der wissenschaftlichen Zweige seines Berufes und eine Liebe zu denselben, die ihn ganz besonders geeignet für solche Dienste machen. Er ist immer uud jeder Zeit von grossem Werthe für die Expedition gewesen. Über meinen zoologischen Assistenten, den ich von England mitbrachte, kann ich sehr gunstig beriehten. Ich habe ihn als Secretar benutzt und sein Eifer, sein Fleiss und seine Aufmerksamkeit auf alle Theile seiner Pflicht sind höchst lobenswerth gewesen. Ich habe einen Platz in der Hinterkajüte dieses Schiffes für ihn genommen, da sein Benehmen und allgemeine Haltung ihn für diesen Platz qualificirten, besonders aber auch, weil es in dieser Dampfschifffahrtslinie keine Vorkajüten giebt. Auch hatten nach meinen Beobachtungen auf der Hinreise Vorkajiten-Passagiero mehr Unbequemlichkeiten zu ertragen, als selbst die Matrosen am Bord, was in dieser Jahreszeit Jedem, der sich nicht gerade der stärksten Gesundheit erfrent, sehaden wiirde.

Herra Richards, den ich in Clarence engagirte, fand ich treu, willig und fishig. Wegen seiner genauen Kenntniss der Barre des Nun und der verwickelten Fahrt auf dem unteren Theile des Flusses michte ich ihn für jede spätere Expedition angelepentlich empfehlen. Über Herrn Scott, den Ingenieur-Assistenten, erhielt ich einen günstigen Bericht von dem Oberingenieur der Plejade.

Simon Jonas, derselbe, den ich in Abó zurückliess, ein sehr intelligenter Mensch, hatte sehr werthvolle Erkundigungen für mich eingezogen und über die Stimmung der Bevölkerung gegen Weisse gemagen Anfschluss gegeben.

Die Mehrzahl der Mannschaft der Plejade waren sorgfältig ausgewählt und ihrer Aufgabe gewachsen.

Der Wundarzt war geschickt und aufmerksum. Der Oberingenieur war ganz Herr seiner Suche und auf alle Ereignisse gefasst. Der Obersteuermann war ein zuverlässiger Seemann von ordentlicher Haltung, der mit Flussschifflartt wohlbekaunt und gleichfalls seinen Pflichten gewachsen war.

Noch eine andere Person möchte ich berühren, nämlich den Geistlichen, Herrn Growther, der sich durch seinen liebenswirdigen Charakter und seine anspruchsbosen Sittra Allen am Bord lich und theure machte. Mir persönlich leistete er grossen Beistand, besonders bei philologischen and ethnologischen Forschuugen, und seine Kenntniss Afrikanischer Sitten und Gebrüuche machte seinen Bath inner werthvoll.

Die kaufmännische Seite der Reise ist ein grosser Fehlsehlag gewesen, doch wirkten hier Ursachen, die abzustellen ausser meiner Macht lag.

Meine verschiedenen Sammlungen habe ich, meinen Instructionen gemäss, auf dieses Schiff schaffen lassen, obgleich ich sie wegen ihres Umfangs gern mit der Plejade geschiekt hätte.

Nach den mindlichen Instructionen, die ich vor meiner Abreise une England in Somerset Honse erhielt, sowie nach den schriftlichen, die nan mir zukommen liess, habe ich, wo es nothwendig wur, sowohl der Mannschaft als den Eingebornen Medicamente zereicht.

leh habe zum Sehluss nur hinzuzufigen, dass allem Anschein nach jetzt weniger Krieg und Tumult und ein stärkeres Sicherheitsgefühl längs des Flusses herrseht als früher; denn man sieht jetzt überall längs der Ufer einzelne Hütten und Streifen angebauten handes, wovon nach der Versicherung des Herrn Crowther während seines Besuchesim Jahre 1841 Nichts existire.

# ZWEITER BERICHT.

#### AUS DES GEISTLICHEN SAMUEL CROWTHER'S TAGEBUCH ÜBER DIE BINUE-EXPEDITION.

RÜCKBLICK AUF DIE NIGER-EXPEDITION IM J. 1841. — Am 15, August führ die Niger-Expedition von 1841 über die Barre des Flusses Nun. Es war eine nationale Anstrengung, auf

der damals eben entdeckten grossen Flussstrasse in das Innere Afrika's einzudringen und für die Hebung des grossen, beklagenswerthen Continents Etwas zu thun. Zu diesem Zweeke hatte man anter den befreiten Afrikanern von Sierra Leone Dolmetscher ausgesucht, die mit den längs der Ufer oder in der Umgegend des grossen Flusses gesprochenen Sprachen vertraut waren: Haussa, Ibo, Kakanda, Joruba, Kanauri, Felatah, Igara, und unter diesen gub es Mehrere, deren Herzenswunsch es war, ihren in Unwissenheit lebenden Landsleuten die "frohe Botschaft grosser Freude" zu verkünden. Daheim war ein grosses Interesse rege geworden, und diejenigen, die Afrika lange bemitleidet hatten, waren jetzt voll von heisser Hoffnung und Erwartung. Am Bord schlugen die Herzen hoch bei der Aussicht, Nutzen zu schaffen, und als die Schiffe sieher in die Mündung des Flusses einfuhren, durchdrang Alle ein Gefühl der Freude und Fröhlichkeit. Es fehlte auch nicht an aufrichtigen Gebeten, dass dieses Streben, das Christenthum und die Civilisation in das Herz Afrika's zu tragen, von Erfolg gekrönt werden und die Expedition zur Erfüllung der Verheissung führen möchte: "Äthiopien soll seine Hände bald zu Gott erheben."

Am 5. September, als die Expedition vor Iddá lag, brach das Fieber am Bord der Schiffe aus und der Tod begann sein feierliebes Werk. Nach Verlauf einer Woche sah man die gesenkte Flagge, das Zeichen der Trauer, sehon häufig. Die Luft war klar, die Atmosphäre trocken, die Morgenstunden köstlich küld, es schien im Klima nichts so Ungesundes zu liegen; dennoch aber vermehrte sich unaufhörlich die schwere Bürde des Kummers von Tage zu Tage, bis sich endlich die Nothwendigkeit herausstellte. zwei von den drei Dampfschiffen mit ihrer Ladung von leidenden Mouschen auf das Meer zurückkehren zu lassen, wogegen der "Albert" den Niger weiter hinauffuhr. Aber auch er war so dünn bemannt, dass am Morgen des 21. Septembers nicht mehr als sechs Europäer arbeitsfähig waren, und ehe die Nacht einbrach, klagten auch von diesen Einige über Unwohlsein. Als so die Krisis immer höher stieg, sprach der Geistliche J. F. Schön: "Wenn diese Unternehmung seheitert, die mit Allem ausgerüstet war, was der menschliche Geist für die Erhaltung der Gesundheit ersinnen konnte, und die in jeder Beziehung mit Umsicht, Sorgfalt und Vorsicht geleitet wurde -, welche Unternehmung soll dann gelingen? Düstere Ahnungen erfüllen mein Herz, doch Gott vermag aus der Finsterniss Licht zu erschaffen. Er ist allmächtig. Wenn dieser Plan für die Wiedergeburt Afrika's fehlschlägt, so kann er einen andern zeigen und seinen Segen darauf ruhen lassen." Endlich am 4. October, Egga gegenüber, als alle Ingenieure krank und mit Ausnahme der Schwarzen nur uoch drei Manu von der

Schiffsmannschaft im Stande waren, ihre Arbeit zu thun, und der Fluss rasch fiel, da schien das Urtheil auszugehent; "Bis hierher und nicht weiter," und das Schiff Alhert folgte der Spur seiner ihm vorausgegangenen Gefährten, trieb den Strom hinunter und am 16. October hatte er die Barre des Nun wieder hinter sich.

Die Reaction, die diesem traurigen Ausgang der Unternehmung folgte, entsprach dem sanguinischen Charakter der Erwartungen, unter denen sie begonnen war. Der Verlust an Menschenleben, den sie verursacht hatte, führte zu der Folgerung, es sei ein unkluges Unternehmen gewesen, ein Unternehmen, das man niemals hätte augreifen sollen. Man warf auf diejenigen, die den Gedanken angeregt hatten, eine schwere Last von Verantwortlichkeit und erklärte die ganze Art der Ausführung für verfehlt. Während die Nordwest-Durchfahrt nach wie vor mit unverringerter Energie gesucht wurde, gab man sieh dem Glauben hin, der Niger und seine Nebenflüsse seien beständig von Einflüssen heimgesucht, die für den Europäer tödtlich wären, und der Gedanke, diese grossen Flussstrassen als Pässe zu benutzen, um ins Innere Afrika's einzudringen und seine Leiden zu erleichtern, wurde fast gänzlich aufgegeben.

Darf man auf grosse Unternehmungen verziehten, weil sich Prüfungen in den Weg stellen? Wie will man dann grossartige Gedanken je zu einem glorreichen und glücklichen Ausgang führen, besonders solche, die auf die wahre Hebung unserer leidenden Mitmenschen abzielen? Neue Missionen werden gewöhnlich unter zahllosen entmuthigenden Ereignissen begonnen. Sollen wir sie darum aufgeben? Hier liegt die Prüfung gerade an der Schwelle des Unternehmens, und diejenigen, die die vorbereitende Probe bestehen, sind für seine weitere Verfolgung geeignet. Die erste Niger-Expedition brachte hinreichende Resultate zurück, um bei der Wiederkehr der nächsten guten Jahreszeit eine erneute Anstrengung zu rechtfertigen - vorausgesetzt allerdings, dass die Lehren, die man aus der Erfahrung gezogen, gehörig beachtet und Rücksicht auf die Thatsache genommen wurde, dass nicht nur die befreiten Afrikaner und Kru-Leute, die am Bord waren, gesund blieben, sondern auch acclimatisirte Europäer, wie die Missionöre Miller und Schön. Die durch die Expedition uns Licht gebrachten Thatsachen waren von grosser Bedeutung. Die Bereitwilligkeit des Volkes, Lehrer aufzunehmen und herzlich willkommen zu heissen, war ausser Zweifel gesetzt. Die besondere Heimsnehung, der die Expedition ausgesetzt wurde, führte Herra Schön allerdings so weit, dass er ungünstige Schlüsse in Bezug auf die gesunde Lage der verschiedenen auf der Fahrt besuchten Plätze, sowie in Bezug auf die daraus sich ergebende Unmöglichkeit, sie zu Missions-Stationen zu wählen, ziehen konnte; aber zugleich legt er das vollgültigste Zeugniss für die freundlichen Gesinnungen der um Flusse wohnenden Stämme ub: "Nachdem ich", sagt er, "über 300 Meilen ins Innere vorgedrungen bin, überall nach vergleichsweise gesiinderen Stationen als die längs der Küste gesucht und nun genötligt bin, die Summe meiner Nachforschungen in diesen Einen Satz zusammenzufassen: "Ich habe keine geschen" - fühle ich bittern Schmerz, besonders wenn ich mich erinnere, dass das Volk allem Anschein nach bereit sein würde, das Evangelium der Erlösung mit offenen Armen und Herzen anfzunelanen. Sie sind durch iene Mittel vorbereitet, die Gott in seiner Weisheit oft als die Vorboten des Evangeliums gesandt hat - Prüfungen und Bedränguisse. Sie haben viele Jahre hindurch von einem hochmüthigen Volke Unterdrückung und Noth zu erleiden gehabt, und die Befreiung aus den Ketten der Sklaverei, womit die Anknüpfung des Verkehrs mit den Engländern beginnen würde, wäre die beste Empfehlung für die Einführung der Lehre unseres Herrn Jesu Christi." Herr Schön bezieht sieh hier auf die Verwüstungen der Felatas oder Fulahs oder Phula, ein Name, der von ihrer Farbe herrührt - denn Pulo, Plural Fuller, bedeutet gelb, braun -. Sie sind ein nomadischer Hirtenstamm, der im vorigen Jahrhundert aus Nordwesten in llaússa anlangte. "Nachdem sie lauge, ohne Städte zu besitzen und allein von dem Ertrage ihrer Heerden lebend, in den Wäldern und auf den Grasfeldern ihr Vieh besorgt hatten, hatte einer ihrer Priester, Namens Fodie, eine Erscheinung, die in der Geschichte der Phula, ja ganz Central- und West-Afrika's Epoche machen sollte. Diese Erscheinung offenbarte Fodie, dass das ganze schöne Land ringsum mit all seinen volkreichen Städten und zahllosen Dörfern den Gläubigen des Propheten, nämlich den Phula selbst, gehöre, und dass Fodie von Gott das Amt übertragen sei, mit Hulfe der Getreuen alle jene blumigen Gefilde, fruchtbaren Äcker und lieblichen Thüler den Hünden der Kafir zu entreissen und darauf alle Kafir dem 1slam zu unterwerfen und Jeden, der sich weigern würde, den Glauben anzunchmen, dem Schwerte zu überliefern."

"Beinahe ausser sich vor Begeisterung und von Famtismus gildnend, forferter Folici die glänbigen Plulia jedes Landstriehs bis hin an die Küste des Atlantischen Oceans auf, sich unter seine Banner zu sehaaren und die Schlächten des Propheten zur Cuterwerfung aller Heidenstämme Afrika's unter die Religion Gottes und seines Propheten mit ihm aussenkämpfen. Und wie ein elektrischer Schlag fahr diese Botschuft Folic's durch alle Länder, die die Plula bewohnten, und verwandelte mit magischer Gewalt die Hirten in Krieger. Bald sah sich Folic von seiner Heertsmacht umgeben, die sich there Unüberwindlichkeit bewuset war und nach der Schlacht dürstete. So begannen im Anfang des gegenwärtigen Jahrbunderts, wälrend in Frankreich Napoleon sich anschickte, Earopa zu erschüttern, jene ausserordentlichen Bewegungen der Palo in Afrika, die, wenn sie auch auf den Blättern unserer gewöhnlichen Universalgeschichte nicht erwähnt werden, doch auf den Blättern jener wahren Universalgeschichte, in der jede menschliche Haudlung aufbewahrt wird, in Strömen Blates aufgezeichnet sind. Au der Stelle, wo Fodle seine Erscheinung hatte, baute er später die Studt Sökete, die jezt der grosse Centalsitz der Macht der Palo in Afrika is "?)

DIE RESPETATE DER NIGER-EXPEDITION SCHEINBAR EINE PETERLICHE WARNING GEGLY JEGLICHE WIEDERHOLENG. -Aber die einmalige Enttänschung war so stark gewesen and hatte so tiefen und dauernden Eindruck auf die öffentliche Meinung gemacht, dass man in den Resultaten der Niger-Expedition auch nicht das Mindeste sah, was zu neuen Unternehmungen hätte ermuthigen können. Uhre Geschichte schien keine andere Lehre in sich zu trugen. als eine feierliche Warnung gegen ihre Wiederholung. Die kleine auf dem am Zusammenfluss des Kwóra und Tschadda gegründeten Mustergute zurückgelassene Gesellschaft wurde zurückgezogen, der thichtige Lichtstrahl, der zum ersten Mal seit der Schöpfung den leidenden Stämmen an den Ufern des Niger geleuchtet hatte, verschwand, und die Dunkelheit breitete aufs Nene ihren Schleier über die Wasser. Wenn hie und da die Menschen, den Verheissungen der Weissen tranend, ihre Wieslerkehr erwarteten, so waren sie verurtheilt, sich getäuscht zu sehen. Kein schnelles Schiff hielt gegen die mächtigen Fluthen, die, wie die Zeit in ihrem Laufe, Jahr für Juhr ihre Beute mit sich fort in den endlosen Ocean trugen. Es kamen keine "Gesandten über's Meer", um von Jesu zu zeugen, keine schnellen Boten kamen zu einer zersprengten und ausgeplünderten Nation.

Dus Boxus-Exymurrios, 1894. — Dosh endlich leuchtet nus die Hoffung wieder. Alle die begrabenen und fast vergessenen Erinuerungen an die Niger-Expedition sind gegenwärtig wieder auferstanden. Sie sind in den Berichten über die Binne-Expedition von 1854 wieder zum Leben erwacht. Diese Berichte liegen vor uns und wir stehen noch unter den gewaltigen Eindruck der Analogien, die sie nus bieten. Alle Aufrufe zu sehnellen Austreugungen, die im Jahre 1841 an unser Ohr sehlugen, ertönen hier wieder. Wir hören die Ermuthigungen, ohne dass sich Entmuthigendes einmischte, und der Ruf von Afrika: "Kommt herüber und helft uns!" erfolt nafeltier als is:

Das Entdeckungsschiff, ein Schraubendampfer, "Pleiad" genannt, mit zwei grossen eisernen Kanoes, die Kohlen trugen, im Schlepptau, erreichte die Mündung des Nun am

<sup>7)</sup> S. Kölle's Polyglotta Africana, p. 18.

11. Juli und kam am nichsten Tage glücklich durch die Barre; die Pliejode- fuhr somit einen Mont früher in den Niger ein, als die Expedition von 1841. Der Geistliche, Herr Samuel Crowther, der die frühere Expedition als Katschet und Dolmetseher begleitet hatte, war mit am Bord. Sein Tagebuch haben wir vor uns und wollen dem Leese daraus einen Überblick über die Reise gehen, so dass zugleich die Hauptvergleichungspunkte zwischen dieser und der Expedition von 1841 herrortreten.

Die Plejade kam am 6. November wieder durch die Berre des Nun, so dass sie im Ganzen 16 Wochen auf den beiden Flüssen gewesen war, während der "Albert" mr 9 Wochen hatte bleiben können. Gleich beim Beginne ihrer Fahrt stromaufwärts sahen die Reisenden Beweise des fortgesetzten Fleisses der Bewohner des Delta, nämlich viele neu ausgeholzte Stellen, in deren Mitte sie noch zahlreiche hohe Palmen hatten stehen lassen. Über den Gesundheitszustand der Mannschaft und aller Mitglieder der Expedition verbreitet sieh Herr Crowther mit grosser Befriedigung, da derselbe namentlich im Vergleich mit der Expedition von 1841, abgesehen von einzelnen, schnell vorübergehenden Erscheinungen, die immer besondere Ursuehen hatten 1), in den ganzen 16 Wochen durchaus vortrefflich war. Herr Crowther macht in dieser Bezichung noch folgende interessante Bemerkung: "Seit wir in den Nun eingefahren waren, dachte ich darüber nach, was wohl diesen Fluss, abgesehen von dem allgemeinen ungesunden Charakter des Klima's, noch ungesunder als alle andern gemacht haben könnte. Da kam mir der Gedanke, dass das Übel vielleicht zum Theil im Schoosse der Expedition selbst entsprungen sein möchte, da doch zumal im Jahre 1841 Nights unterlassen worden war, um die Gesundheit der Reisenden sicherzustellen; ich sagte mir, es möchte sich wohl aus dem frischen, grünen Brennholz, das Tage lang im Schiffsraum verwahrt wurde, aus den schädlichen Aussonderungen und Ausdönstungen desselben und aus der Vermischung der Späne und Rinde mit dem Kimmwasser ein Miasma gebildet haben, das daun das Fieber erzengte. Ich theilte Capitan Taylor, Dr. Baikie and Dr. Hutchinson meine Gedanken mit uud bat sie, versuebsweise das Holz in den Kanoes zu lassen und es nur erst, wenn man es brauche, aufs Schiff zu schaffen. Sie stimmten alle darin überein, keine Vorsichtsmassregel zu vernachlässigen, von der irgend anzunehmen sei, dass sie für den Gesundheitszustand von Wichtigkeit werden könnte."

Die Expedition vom vorigen Jahre war auf einen andern Gegenstand gerichtet, als die von 1841. Die letztere

hatte besonders die Erforschung des Niger im Auge gehabt und war bis Egga, einer bedeutenden Stadt im Lande der Nufi oder Nupe, hinaufgegangen, die damals den Phula tributpflichtig waren; die erstere ging den Binue hinauf. Am 17. August war die Plejade bis auf eine Entfernung von zehn Meilen von Dagbo gekommen, dem fernsten Punkte, den Oldfield und Allen erreicht hatten. Hier fürchtete man schon, dass das Weiterkommen wegen der geringen Tiefe des Wassers unmöglich sein würde; aber durch Ausdauer wurde dieser missliche Theil der Fahrt überwunden und das Schiff ging weiter bis nach Tschomo, dem Hafen von Hamaruwa, 300 Meilen oberhalb der Vereinigung des Niger und des Binue, Die grosse Schwierigkeit, Brennholz zu bekommen, setzte hier dem weiteren Vordringen der Plejade ein Ziel, aber die Herren Dr. Baikie und May gingen in einem Boote noch 30 Meilen weiter hinauf.

ABO; ONITSCHA, MARKT; IDDA. - Wir werden nun die interessantesten Erscheinungen, die sich von der Einfahrt in den Fluss an bis zu dem Zielpunkte der Reise hoten kurz berühren. Obf., der Häuptling von Abo., war todt und der Anspruch des Sohnes, den Thron seines Vaters zu besteigen, wurde von einem Nebenbuhler bestritten. Dieser Sohn - Tschukuma - empfing die Mitglieder der Expedition mit grosser Herzlichkeit; er sprach seine Freude aus, wieder ein grosses Schiff nach Abo kommen zu sehen. und versicherte, dass Obi es ihm und andern Grossen vor seinem Tode noch besonders ans Herz gelegt habe, nicht von dem Wege abzuweichen, den er eingehalten habe, und der Freundschaft der Weissen beständig treu zu bleiben. Er, Tschukuma, sei entschlossen, diesem Befehle zu gehorchen. Als, die Reisenden über Abo hinaus waren, wurde Herru Crowther's Aufmerksamkeit durch die Masse von Menschen gefesselt, die an den Ufern standen und das Dampfschiff vorüberfahren sehen wollten - ein Beweis. dass das Land, durch das sie kamen, dicht bevölkert sein musste, und zugleich schien die grosse Anzahl gut genährter Ochsen am Strande für die geregelte Lebensweise und den Fleiss der Bewohner zu zengen. Am 26. Juli kam das Schiff an der Hafenstadt von Onitscha vorüber, wo gerade Markt war und an 500 Menschen versammelt sein mochten. Vor dem Orte lag eine grosse Menge von Kanoes. Am 31. Juli ankerten die Reisenden nuf der Höhe von Idda. das durch Zwistigkeiten und elende Streitigkeiten zerrissen war. Der regierende Atta war noch derselbe, der im Jahre 1841 über das Igara-Reich herrschte, er hatte noch Nichts von den langweiligen Formalitäten aufgegeben, denen man sich damals unterwerfen musste, um eine Audienz zu erlangen. Sein königlieher Aufputz hatte wenig Änderungen erfahren. Er trug eine Tobe von Sammt und Seide und eine Krone von weissen Perlen, statt deren er früher eine

Vgl. hierüber den vorigen Bericht von Dr. Baikie. A. P. Petermann's geogr. Mitheilungen. August 1855.

grosse Menge auf eine Schnur gezogener Kauries', Kornllen und Perlen um des Hals getragen hatte. Wie Ohir-Sohn, zo spruch auch er seine Freude aus, dass die Weissen sein Land wieder besuchten. Herr Crowther naschte die Bemerkung, alse rdas jetzige Iddä mit dem Frühren, soweit er sich dessen erinnerte, verglich, dass es sehr gesunken war. In Folge der inneren Zwistigkeiten war ein bedeutender Theil der Bevölkerung weggezogen und fippig wucherndes Gras bedeekt die verüdeten Straspen.

Verwüstungen der Fellatas. - Iddá verliessen die Reisenden am 3. August. Je weiter das Schiff kam, desto deutlicher drängte sieh Herrn Crowther die Beobschtung auf, dass die Bevölkerung sich vom rechten auf das linke Flussufer übergesiedelt hatte und dieses letztere daher viel dichter bevölkert war, als im Jahre 1841. Diese Veränderung war durch die Verwüstungen der Phula bewirkt worden; denn da das rechte Ufer diesen plunderungssüchtigen Fremden leichter zugänglich war, so mussten sich die Einwohner nach einem Zufluchtsorte umsehen und wählten als solchen die Berge an der andern Seite des Flusses. Von diesem Theile des Flusses gilt, was Herr Schön über die Niger-Landschaft sagt, dass sie ihn durch die hohen, felsigen Ufer an die zerstörten Burgen des Rheins erinnert lube. Dreizehn Jahre später wurden sie zu wirklichen Burgen für die verfolgten Kakandas, die dort vor den Rossehufen der Phula Schutz finden: "Beinahe auf dem ganzen rechten Ufer des Niger, von der Adamagu gegenüberliegenden Gegend bis an die Einmündung des Binue, ist kaum ein Dorf zu sehen, während das linke Ufer voll von umfangreichen neuen Städten und Dörfern ist, die 1841 nicht da waren." Der Name Ilorin - eine grosse Stadt im Joruba-Lande, das jetzt mit Ibadan, wo unser Missionar, Herr Dr. Hinderer, stationirt ist, im Kriege liegt - wurde hier in Verbindung mit den politischen Ereignissen am Ufer des Niger genannt. Dasaba nämlich, der König von Lade, der das rechte Ufer des Flusses schreeklich verwüstet hatte und später wegen seiner Grausamkeit von seinen eigenen Unterthanen vertrieben worden war, hatte sich nach Horin geflichtet.

EISFAIRT IN DIE BINCK; DAS IGABLA-GERET. — Am 7. August fuhr das Schiff in den Binue ein. Die Reisenden hatten jetzt ein neues Sprachgebiet betreten, das der Igbira-Sprache. Zum Glück hatten sich durch die Unterstützung eines einflusserichen Häuptlings an dem Zusammenfluss der beiden Ströme Eingeborne von den Ufern des Binue gefunden, die das Igara, das Igbira oder Panda und das Hańsas apruchen und hier als Dolmetscher dienen konnten. Mit ihrer Hülle machten sie sich an die Erforschung der neuen Länder, die vor ihnen lagen. Kaum hatten sie die Greuze des Igbira-Gebütze überschriften.

als sieh auch sehon die noch frischen Spuren der Raubzüge der Phula zeigten. Im Jahre 1841 waren die Phula gerade im Anzug gegen diese Laudschaften begriffen; sie waren mit einer grossen Anzahl Pferde und mit Flinten, Hirschfängern, Bogen und Pfeilen bewaffnet bis auf einige Tagereisen von Kelebeh oberhalb der Einmündung des Binuc in den Niger vorgedrungen. Sie hatten viele Menschen getödtet und noch viel mehr als Sklaven weggeführt. Und diese Raubzüge haben seitdem bis auf den heutigen Tag nicht wieder aufgehört. Drei Monate vor der Ankunft der Plejade in den Gewässern des Binne hatten sie die grosse Stadt Panda (das Fundáh Laird's) zerstört, und die bei dieser Gelegenheit geraubten Sklaven waren von den Siegern in allen Richtungen über das Land zerstreut worden. "Glücklicher Weise", setzt Herr Crowther hinzu, "müssen sie in diesem Lande bleiben; denn es giebt in der Bucht von Biafra, soviel man weiss, keinen Hafen für den Export von Sklaven, die einzigen fremden Sklavenmärkte sind Whydah und Porto Novo in der Bucht von Beniu." Im Jahre 1841 pflegten die Phula ihre bei den Nufi und Kakanda gemachten Sklaven durch das Joruba-Land an die Kiiste zu schieken; aber da haben seltsame Veränderungen Statt gefunden, in deren Folge diese Strasse geschlossen ist. Wenn wir den Binue höher hinaufkommen, werden wir finden, dass diese unersättlichen Geisseln Central-Afrika's andere Wege zum Verkauf ihrer Sklaven laben.

TRAURIGER ZUSTAND DES IGBIRA-VOLKES. - Nichts kann erbarmungswürdiger sein, als die Lage des Igbira-Volkes. Die Einwohner der Städte auf dem rechten Ufer hatten auf den Inseln im Flusse Zuflucht gesucht und dort für das augenblickliche Bedürfniss Hotten gebaut: "Man kann die Noth dieser armen Menschen, die von den Filatas beständig bedrängt und gejagt werden, besser fühlen, als in Worten schildern. Diese Menschen, die für diesen Theil des Landes schlimmer als die Pest sind, wollen selbst nicht arbeiten, und diejenigen, die es wollen, beunruhigen sie und suchen sie zu Sklaven zu machen, während sie gleichzeitig die Früchte des fremden Fleisses verzehren. Die Elephantenjäger und Elfenbeinsammler werden entweder bei ihren Versuchen. Vaterland und Familie zu vertheidigen. getödtet, oder sie lassen sich durch Fureht abhalten, ihren rochtmässigen Beschäftigungen nachzugehen; und so wird nicht nur das Land beunrahigt, sondern auch der Europäische Markt bleibt ohne Zufuhr." Die Reisenden fanden nicht nur Igbiras, sondern auch Bassas, ein Volk, das eine der der Nuft verwandte Sprache spricht und von den Phula aus seiner Heimath vertrieben worden war, unter denen, die auf dem linken Ufer des Flusses Zuflneht gesucht hatten.

Das Doma- oder Decruku-Land; das Mitschi-Volk. — Am 18. August erreichte die Expedition das Doma oder

Dschuku-Land, das von den Bornuesen, Haussas und Nufis auch Kororofa genannt wird. Dieses Land ist von den Phulu unterworten worden und ihnen tributpflichtig. Am siidlichen Ufer ist ein Volk, Namens Mitschi, ansässig, eine Conföderation von Sklaven, die ihren Felatah-Herren entflohen sind, sich dann zu gemeinschaftlichem Schutze vereinigt haben und eine wilde Unabhängigkeit behannten. Sie tragen ihre vergifteten Pfeile beständig bei sich und Herr Crowther versuchte verseblich, bei ihnen zu landen. Sie widersetzten sich dem Versnehe mit Heftigkeit, indem sie sich, mit ihren Bogen und vergifteten Pfeilen bewaffnet, längs des Ufers aufstellten und Miene machten, denselben mit Gewalt zu verhindern. Hierüber bemerkt Herr Crowther: "Was in der Regel über die Feindseligkeit der Eingebornen Afrika's gegen Europa gesagt wird, ist nicht ganz richtig. Die Wahrheit ist: sie fürchten Böses und rüsten sich folglich zur Vertheidigung ihres Landes, das in Folge der Kriege, des Plünderns und Raubens, in viele unabhängige Staaten zerfallen ist, von denen jeder einzelne sieh gegen Überfälle von seinen Nachbarn hitten muss. Es ist nur natürlich, wenn Menschen in solcher Lage, die noch überdiess von allem Verkehr mit der civilisirten Welt ausgeschlossen sind, wenn sie zum ersten Mal den ungeheuren, sich von selbst bewegenden Körper eines Damnfboots sehen, das ihnen wie eine eigene Stadt erscheint, von den Bewohnern dieser Stadt so lange Schlimmes fürchten, bis sie ihre Absichten kennen. Eins pflegen unternehmende Europäische Reisende häufig zu überschen, eben diese beständige Furcht und Unsicherheit der Eingebornen, die ein nothwendiges Resultat des so häufigen Verrathes ihrer Feinde ist. Sie ist Ursache, dass sie ihre Bogen und Pfeile nicht mehr ablegen und jeden Augenblick bereit sind, auf das geringste Lärmzeichen ihre tödtlichen Waffen abzuschiessen. Die Reisenden sollten, auch wenn sie für sich Nichts zu fürchten haben, doch Nichts vernachlässigen, um schon zum Voraus durch aufklärende Angaben über ihre Reisezwecke, the sich schnell in weitem Umkreis verbreiten würden, die Besorgnisse der Eingebornen zu beschwichtigen. Beobschtet man diese Vorsiehtsmassregel, so hat man Niehts zu fürchten, und gewiss wird kein Verständiger die wenigen Stunden, die er auf diese Weise einbüsst, als verloren ansehen, da es sich darum handelt, Missverständnissen vorzubeugen, die schlimme Folgen nach sieh ziehen können und vielleicht nie wieder gut zu machen wären. Soviel ich weiss, giebt es, abgesehen von den durch Europäische Sklavenhändler befleckten Gegeuden, keinen Ort in Afrika, wo ein Besuch von Europäern, die in der Absicht kamen, Gutes zu thun, nicht als das glücklichste Ereigniss in den Annalen des Landes begrüsst worden wäre." Einen Beleg für diese Bemerkung bot eine Colonie der Igbira, denen gestattet worden war, sich zu Handelszwecken in Doma niederzulassen, und die dort sehver unter den Bedrängnissen des Krieges gelitten hatten. Die Rotsehaft des Friedens traf ihre Ohren "wie erfrischender Regen ein durstiges Land. Sie waren guitg mad wünselten dem vessen Manne Segen von Got bei dem Unternehmen, der Menschheit den Frieden wiederzurechen."

ENTYGERERUNGEN UND VERWÜSTUNGEN DER LÄNDER DERCH DEN SKLAVENBANDEL UND DIE FELLATAS. - Gegenwärtig ist der Friede allerdings aus diesen unglücklichen Ländern verbannt. Schon haben die Phula den Fluss überschritten und sich in dem District von Shibu niedergelassen, wo sie sechs Städte und Dörfer am linken Ufer eingenommen haben. Auch einen Theil des Gebiets des Königs von Wukari haben sie besetzt, doch ist hier ihr weiteres Vordringen nach Süden eine Zeit lang gehemmt worden; aber "sie machen jährliche Einfälle in das Land der Mitschi und die Grenzen von Kororofa und führen Gefangene weg, um sie nach Keana in Doma, Bautschi und Kano zu verkaufen. Die Sklaven werden ohne Zweifel durch die Wüste gebracht, um die Märkte dort zu versorgen, ein Umstand, der geeignet ist, die Entvölkerung des Landes von Anjischi bis nach Shibu hin zu erklären. So bietet z. B. eine von schönen Bergketten durchzogene Strecke von 40 Meilen ienseit des priichtigen Binue eine ununterbrochene Wildniss ohne Einwohner." Es geht aus Herrn Crowther's Bericht hervor. duss "die Sklaven als Lastthiere gebraucht werden, die man mit Elfenbein bepackt und nach Katschina, Kano oder Bornu führt. Auf diese Weise werden durch die sklavenhändlerischen Filanis ganze Tonnen von Elfenbein jährlich von den Ufern des Binue weggeführt und das Land entvölkert. Manchmal finden sowohl die Sklaven wie das Elfenbein ihren Weg nach dem westlichen Ufer des Kowara und von da an die Küste." Zwei Händler aus Haussa, die den Reisenden am 2. Oktober in einem Kanoe begegneten. erzählten Herrn Crowther, dass von Shibn nach dem Akamoder Kankundi-Flusse und ebeuso füuf Tagereisen landeinwärts von Shibu keine menschliche Wohnung zu finden sei, die Eiuwohner seien alle nach Sökoto geschleppt worden. Selbst in den Gegenden, die unter dem Joch der Phula stehen und deren Bevölkerung mit ihren Herren in dem grausamen Werke der Verfolgung gemeinsame Sache macht, sind die Spuren des Verfalls stark ausgeprägt. Unterm 9. September, während das Schiff auf der Höhe von Shibu vor Anker lag, macht Herr Crowther folgende Bemerkung: "Du die Männer meistentheils auf Raubzügen sind, so werden in der Regel die Invaliden männlichen Geschlechts und die weiblichen Sklaven zur Bebauung des Bodens verwendet. Yams, Pisangs, Bananen, Kokosnüsse, Orangen und Kakaobohnen sind nicht zu haben, weil sie

nicht gebaut werden. Mädchen und Frauen, die auf den Strassen Esswaaren feil böten, trifft man hier nicht, und ebensowenig giebt es Erfrischungsörter oder Speischänser unter Schuppen, mit Einem Worte: Märkte, wie man sie am westlichen Ufer des Niger kennt, sucht man in diesem Lande vergeblich. Sie treiben Tauschlandel - tauschen Korn ein gegen Bier, Bier gegen Korn, Erdnüsse gegen Reis u. s. w.; aber Einzelne nehmen Kauries für Elfenbein an, die sie dann nach Haussa bringen, wo sie cursiren." Die Getreidearten. die in diesen Ländern vorkommen, sind: "Mais, Indianische Hirse und das sogenannte Gero- und Dawnro-Korn (the straight-headed grain called gero and dawurof". Rcis wächst auch, "aber in sehr kleiner Quantität, obgleich auf den überschwemmten Ufern dieses Flusses jährlich Tausende von Scheffeln gewonnen werden könnten, die Millionen Menschen eine gesunde Nahrung gewähren würden."

Hamaruwa. - Am 22. September erreichte die Expedition Tschomo, das am rechten Ufer gelegen und der nächste Punkt an Hamarowa ist, den man am Flusse hat. Hamarúwa selbst liegt 12-14 Meilen landeinwärts und ist einer der vorgeschobenen Posten, die die Phula in diesen Gegenden inne haben und von denen aus sie ihre Herrschaft allmälig über die Kaffir- (i. e. Heiden-) Stämme der Umgegend ausdehnen. Sókoto oder Sakatu ist der Centralpunkt der Mucht der Fellani. Dort residirt der jetzige Sultan, der Emir el Múmenim Ali ben Bello, den Dr. Barth als einen Mann schildert, dessen ganzes Streben nur darauf gerichtet ist, Schätze aufzuhäufen. Er regiert durch Statthalter, die gleichfalls den Titel Sultan annehmen und in weitem Umkreis um Sókoto an dominirenden Punkten residiren. Einige von diesen wollen wir hier erwähnen: Kano, südlich von Sokoto, Katschina, östlich: Katacum, südöstlich von Katschina; Saria, südwestlich von Katagum; Boberu, beinahe genau südlich von Saria, und Jakoba, südwestlich von Boberu; südöstlich von Jakoba, am rechten Ufer des Binue, liegt Hamarúwa, der Punkt, den die Expedition erreicht hatte, und südwestlich 1) von Hamariwa liegt Jola in einer Entfernung, die man auf der kürzesten Route längs des linken Ufers des Binue auf vier Tagereisen anschlägt. Diesen Vorposten der Phula erreichte Dr. Barth am 22. Juni 1851, aber der Sultan wollte ihn dort nicht dulden, weil er von dem Sheikh von Bornu kam, dem Feinde der Felatahs, und nicht mit Enspfehlungssehreiben des Sultans von Sókoto versehen war.

UNABHÄNGIGE BEIDZISCHE STÄMME. — Die heidnischen Stämme zwischen Hamariwa und Jola sind noch nicht unterworfen und setzen den vordringenden Phula Widerstand entgegen, wodurch das Land so unsicher geworden ist, dass man Herrn Crowther in Hamariwa sagte, man misse, wenn man den kürzeren Weç cinschlage, einen Theil desselben bei Nacht zurücklegen, thue aber besser, einen Unweg um die Fundina-Berge herum von 14 Tagereisen zu machen. "Jer Theil des Jandes, wo die Eingebornen dem Filani-Heisenden feindlich sind, heisst Sena; die Bewohner desselben sollen vicle Werde lauben. Die andern so gefürchteten Stämme, die noch nicht unterworfen sind, sind die Bstechama, Baha und Dampsa. Die Dörfer der Batschama liegen am rechten, die der Daupsi am linken Ufer; zu beiden gelangten Dr. Baikie und Herr May, nachdem sie von Tschom aus in dem Boote noch 30 Meilen weiter stromaufwärts gefahren waren. Sie fanden die Bewohner in einem sehr roben Zustander.").

Es ist interessant, zu sehen, wie auf diese Weise die Angaben in den von Dr. Barth aus einheimischen Quellen aufgestellten Itinerarien Bestätigung finden. In der Route von Jakoba zu den heidnischen Stämmen von Adamawa geschieht Hamariwa's Erwähnung, der Residenz des Sultans Mohammed, und unmittelbar jenseit derselben, am linken Ufer, werden die "heidnischen Koanas" erwähnt, "am Ufer des Flusses Binue", Manuer von grosser Statur, die Boote besitzen, mit denen sie über den Fluss setzen. Die Reise von dort aus zeichnet sich durch Unsieherheit aus; die Reisenden vermeiden soviel wie möglich die Heiden, die im Besitz der Berge sind, während das flache Land, durch das der Weg geht, den Filanis gehört. Diese gebirgigen Districte sind wie von der Vorschung den Räubern in den Weg gestellt; sie werden hoffentlich ihr ferneres Vordringen hemmen; denn da die Hauptstärke der Filmis in ihren vielen Pferden besteht, mit denen sie die armen. wehrlosen Mensehen jagen, and diese ihnen auf dem zerrissenen Gebirgsterrain von keinem Nutzen sein würden, so haben sie hier nicht viel Chancen des Erfolges für sieh.

Bissen Buil Sertan vos Hanaríwa; Dr. Syapr van Imar Elixonasca, — Am 22. September machte sieh Herr Crowther in Gesellschaft mehrerer Personen, die zu der Expedition gebirten, auf den Weg, um dem Sultan von Hanardwa einen Besuch zu machen. Seine Schilderung der Reise und der Aufnahme beim Sultan ist ungemein interessant; da uns aber der Ruum nicht gestattel, sie hier aufzunehmen, so missen wir den Leser auf das Tagebneh, selbst verweisen, während wir mir folgende Beschreibung der Stadt und lürer Bewohner mitthellen;

"Die Stadt Hamarúwa hat eine schöne Lage auf einem Hügel, der sieh auf der Südseite der Bergkette von Muri auf dem westlichen Ufer des Binne erhebt. Man hat von

<sup>1)</sup> Muss beissen "südöstlich".

Vgl. die hieher gehörige Stelle in dem betreffenden Berichte von Dr. Baikie.

A. P.

ihr aus eine weite, schöne Aussicht. Man sieht den Fluss wie einen schmalen Streifen weissen Tuches, der sich zwischen den Schatten des hellen, grünen Grases, das den Rand des Wussers einfasst, hinstreckt; etwas weiter nach hinten trifft das Auge das dunklere Grün der Bäume, dann die blauen Bergketten von Fumbina mit dem hoch emporragenden Mauranu-Berge in Adamawa auf dem linken, und das Muri-Gebirge in Hamarúwa mit seinen vielen phantastischen Spitzen auf dem rechten Ufer, beide 12 Meilen vom Ufer entfernt. In den Thälern unterhalb der Stadt weideten 2-300 Stück schönes Rindvich, was der Landschaft Leben gab. Die Häuser sind rund mit kegelförmigen Dächern, meistens aus Lehm gebaut und ungefähr 20-24 Fuss im Durclamesser. Viele dieser runden Häuser sind in dem Gehöfte iedes Familienherrn oder Familienhauptes erbaut und mit geflochtenem Grase oder Befriedigungen umschlossen, welche die ganze Gruppe vor den Blieken der Vorübergehenden schützen. Eine schmale Strasse läuft von einem Ende der Stadt zum andern und ist auf beiden Seiten mit Gras eingehegt, sowie hie und da von einem Seitengässchen oder einer Querstrasse durchschnitten. Wo die Befriedigung nicht beschädigt worden war, war der innere Hof einer Gruppe von Hütten von der Strasse nus nicht siehtbar. Dann und wann ist die Fronte eines Gehöftes nach der Strasse zu offen und die Menschen bringen ihre Zeit dort während der Hitze des Tages unter dem Schutten der Bäume zu. Wenn die Stadt Hamaruwa nach dem Plane eines eivilisirten Landes regelmässig angelegt wäre, so würde sie einen ganz entzückenden Anblick gewähren; aber zur Zeit unseres Besuches waren viele Häuser eingefallen und die Höfe nit Gras überwacksen, andere waren mit Indianischer Hirse bepflanzt und sehr viele nur theilweise eingezägnt und bebaut. Die Stadt, obgleich auf einem Högel mit Felsensubstrut gelegen, ist doch sandig und trocknet daher unmittelbar, nachdem der Regen gefallen ist, und obgleich am Fusse der Muri-Kette erbaut, ist sie dieser doch nicht so nahe, dass sie davon Nachtheil erlitte. Zur Nachtzeit herrschte vollkommene Stille in der Stadt, man hörte weder singen, noch trommeln, und der Mangel an Licht in den Häusern verstärkte noch die Todtenstille der Nacht. Die Einwohner haben kein Palmöl, keine Sheabutter noch Nussöl zum Brennen, und bereiten ihre Speisen mit Kuhbutter. Weder Kauries noch sonst eine Verkehrsmünze ist im Gebrauch, sondern Alles geschieht durch Tausch, wie in Shibu. Ich hatte nicht Zeit genug, ibren Markt in Augenschein zu nehmen, aber allem Vermuthen nach muss er sehr ärmlich und mit deneu, die an den Ufern des Kowara nud westwärts nach der Secküste hin abgehalten werden, gar nicht zu vergleichen sein. Wasser bekommen sie vom Fuss der Berge, beinahe eine halbe

Stunde weit; es wird von den Frauen in irdenen Krügen. die sie auf der Schulter tragen, herbeigeschafft, weil die Mode, das Haar in aufgesteckten Flechten zu tragen, es ihnen unmöglich macht, Lasten auf dem Kopfe zu tragen; viele jedoch, denen es die Verhiltnisse nicht gestatten, ihr Haar immer auf diese Weise zu flechten, tragen die Lasten auf dem Kopfe. Ziegen und Schafe waren sehr wenige in der Stadt zu schen und Geflügel gar nicht; vielleicht werden alle diese Thiere unter der Aufsieht der Sklaven auf ihren Ländereien gehalten, ich glaube aber nicht, dass ihre Zahl gross sein kann; wenigstens hatten wir Schwierigkeit, welche für das Schiff unzukaufen. Ebenso sehwer war es, Pferde zu bekommen, um von Hamarúwa nach dem Fluss zurückzureiten, was wohl als Beweis angesehen werden kann, dass auch diese nicht in grosser Zahl vorhauden sind: vielleicht wünschten sie aber auch nieht, ihre Kriegsrosse zu einer solchen Reise zu vermiethen. Ihre Sklaven sind meistentheils auf ihren Mais- und Hirsepflanzungen beschäftigt, aber Reis giebt es dort sehr wenig, obgleich Tausende von Scheffeln gebaut werden könnten, da die Ufer des Binne, wenn sein gewaltiges Wasser gefallen ist, für den Anbau dieser Pflanze ganz besonders geeignet sind, Die Filanis selbst machen als kriegerische Nation den Ackerban nicht zu ihrer Hauptbeschäftigung. Sie sind in ihrer Kleidung schr schmutzig; es scheint fast, dass ihre Toben. Hemden, Hosen und anderen Kleider von der Zeit an, wo sie sie neu angezogen haben, nicht anders als durch Regen gewaschen werden, bis sie in Lumpen zerfallen. Bei der Mehrzahl machen die Toben und Hemden ihre Kleidung bei Tage und ihre Bedeckung bei Nacht aus, und die Hosen werden oft als Säcke gebraucht, in denen Korn oder andere Dinge getragen werden. Der Leser kann sich denken, welch' eine Masse von Schmutz und Ungeziefer sich auf diese Weise sammelt. Die Frauen sind reinlicher in ihrem Anzug und verwenden mehr Mühe darauf, ihr Hair zu flechten und es mit flachen Stücken Messing und Blei und mit Kupferringen zu schmücken, die auf eine phantastische Weise auf ihnen befestigt. sind. Sie tragen grosse messingene, bleierne oder eiserne Ohrringe und grössere und schwerere Ringe von deuselben Metallen um die Arme, Handgelenke und Beine, je nach ihrem Vermögen. Diese Metalle kommen durch die Wüste nach Bornu und Haussa, wo Maurische Kaufleute sie aufkaufen und nach diesem Theile des Landes bringen; diese Kaufleute bekommen als Zahlung Sklaven und Elfenbein. Viele der Ringe werden in Kano und Katschina im Haus. sa-Lande gefertigt, und es giebt sogar in Hamarawa Messingarbeiter aus Kano, die ihr Geschäft mit grossem Erfolge betreiben. Wir haben einige Proben von ihnen gekauft: Dr. Baikie kaufte ein Paar messingene Beinringe, die fünf Pfund wogen, für welche der Mann 45,000 Kauries, den

Preis eines Sklaren, forderte, aber er liess mit sich handeln. Kauffeute aus Kano und Katselnina besuchen Hannariawa in grossen Karawanen und geben manchmal mit undern Gesellschaften weiter nach Adanaswa, wo sie Sklaven und Effenbein kaufen. Die Sklaven tragen das Effenbein, und beide werden an die Mauren in Kano oder Bornu verkauft. Es giebt hier einen Mensehen aus Katselnina, der für einen Arnder Sklaven und Effenbein aufkanft."

Versecu, Wexau zu barrierus; des Hätertitos vos Astricut. — Auf der Rieckröse machten die Reisenden den Versuch, ob es wohl möglich sel, von Shibu aus Wukari im Innern zu erreichen, doch zeigte sich derselbe als un-auführten; Sie seutten darauf weiter abwärts in Außischt, wo die Plejade am 10. Oktober Anker warf, eine Zusammenkunft, mit dem Häuptling und hofften, durch seine Vermittelung glücklicher zu sein und Wukari doch noch zu erreichen. Aber auch diess mussten sie aufgeben. Die betreffende Stelle des Tagebusk des Herrt Crowther wirft ein so helles Lieht auf die Leiden der Bevülkerung, dass

wir sie hierher setzen: "Aniischi ist ein kleines Dorf, das auf einem an der Westseite des Mont Herbert sich erhebenden Hügel gelegen and you diesem durch ein Thal getrennt ist. Der Ort ist durch niedrige Lehmmauern und einen Graben, die sämmtlich der Reparatur sehr bedürftig sind, roh genug befestigt. Die Hütten, ungefähr 40 au der Zahl, sind auf dem Hügel zerstreut und der Raum zwischen ihnen mit Korn und andern Vegetabilien sehr unregelmässig bepflanzt. Der Häuptling sass, als wir uns nüberten, im Freien vor seinem Gehöfte auf einer Unterlage von Büffel- und Leoparden-Fellen. Wir wollten uns erst mit ihm durch unsere Haussa- und Dschuku-Dolmetscher unterhalten, die Letztern waren aber nicht gewandt genug, und so redete uns der Häuptling selbst in der Wärme seines Herzens in der Huússa-Sprache an. Als Dr. Baikie erwiederte, er sei gesandt worden, um die Zustände des Landes zu erforschen und zuzusehen, ob Aussicht vorhanden sei, Handels-Verbindungen mit ihnen anzuknüpfen, brach der Häuptling in nicht enden wollende Danksagungen aus; denn er konnte nicht Worte finden, um die Gefühle seines Herzens auszudrücken. Als wir ihm von unsern mehrfachen Versuchen erzählten, den König von Wukari zu besuchen, und wie alle gescheitert seien, war er darüber sehr betriibt, da er wusste, wie glücklich es den König gemacht haben würde, uns bei sich zu sehen. Darauf fing er an, von sich und seinem Volke zu erzählen. Die Filani und die Berebern von Saria und Lafia waren vor zwei Jahren über den Fluss gekommen und hatten sie aus ihrer alten Stadt vertrieben und gezwungen, in Anjischi Zuflucht zu suchen. So lange sie ungestört in ihren alten Wohnungen lebten, hatten sie Elephanten gejagt. Der Häuptling hatte einmal eine Menge Elephantenzähne gehabt, er hatte diese wie Stäbe in einer Reihe in seiner Hitte aufgestellt und seine Matte als Bett darüber gebreitet. Einige hatte er auf der Flucht gerettet, andere hatte der Feiud mitgenommen, und der Rest war mit der Hütte verbrannt. Sie hatten auch Viele der Ihrigen, Weiber und Kinder, verloren. Der Häuptling von Anufo, dem benachbarten Dorfe, hatte ihm einmal fünf Botschafter geschiekt: einem von diesen, den die Filanis von Gandiko, die sie Kutschala neunen, gefangen genommen hatten, war es gelungen, zu entkommen, und der Häuptling zeigte ihn uns. Er wiederholte zum Schluss, dass allein in diesen Überfällen von einem mächtigeren Volke, als sie wären, der Grund liege, dass sie arm geworden seien und Nichts hätten. Wir erkundigten uns nach der Entfernung von Anjischi unch Wukari und erhielten die Auskunft, dass es drei tüchtige Tagereisen bis dahin sei, nämlich von Anjischi nach Akwona ungefähr 10 Stunden, von da nach Arufu oder Afiaji, zwei benachburten Städten, 12 Stunden, und von Arufu oder Afiaji nach Wukari wieder 12 Stunden. Da wir von dem Häuptling hörten, dass er zu den Häuptlingen der benachbarten Dörfer geschiekt habe und hoffe, dass sie den nächsten Tag kommen würden, um uns zu sehen, so schoben wir es bis dahin auf, eine Botschaft für den König von Wukari zurückzulassen. In der Stadt sahen wir grosse Klumpen Bleierz, die eben aus einem Kanoe gelandet wurden. Sie wuren bei Arnfn gegraben worden, einer der eben genanuten Stationen auf dem Wege nach Wukari. wo ein Bergwerk ist und von wo es zum Verkauf nach Keana in Doma geschofft wird. Dr. Baikie kauste mehrere grosse Klumsen von 10-18 Pfund Gewicht als Proben.

"hen 11. Oktober. — Nach dem Frühstück, gingen wir ans Ufer, um dort mit den Bewohnern Geschäfte zu machen; denn wegen des starken Stromes konnten sie mit ihren Kanoes nicht au Dampfechiff anlegen; verschiedene Versuche, die sie gemacht hatten, waren gescheidert und sie waren nahe daran gewesen, umzuwerfen. Wir setzten uns unter schattige Biume und sahen uns sogleich von einer grossen Anzahl von Leuten umgeben, die von uns kanden wollten. Während dess war ich bestreht, jede sich beitende Gelegenheit zu ergreifen, um die Aufmerksankeit dieses oder jenes Eingeborenen durch ein freundschaftliches Gespriftel zu fesselsn."

Des Mirsent-Voix. — "Unter den Mensehen um uns berum weren einige anstellind gaussehende Männer, die seit an den eigentbimlichen Maden auf der Stirn als Mitschis erkannten. Einer von ihnen latte eine Pfeife, die meine Aufwerksaunkeit auf sich zog und die ich, als ich anfing, auf sie zu handeln, gegen ein Rasirmesser bekam. Ich frugte, wo sie verfertigt worden sei, und bekam zur Ant-

wort: im Lande der Mutschi, denn so nennen sie sich selbst, währen 1 ihre Nachbarn sie Mitschi nannten. Ich fragte, ob Mitschier an diesem Orte lebten, worauf sich mir Einer als Hänptling eines Mitschi-Dorfes in der Nähe vorstellte, und zugleich wurden mir noch mehrere andere Mitschier unter den Zuschanern gezeigt. Ich suchte die Aufmerksamkeit des Mitschier-Häuptlings, der Ndschoro hiess und dessen Stadt Iwom nicht weit von Anjischi liegt, zu fesseln. Ndschoro sprach fliessend Haússa, und da ich keinen Dolmetscher hatte, so suchte ich mich ihm, so gut ich konnte, in dieser Sprache verständlich zu machen. Als ich ihm sagte, dass unsere Königin dieses Schiff gesaudt habe, um zu sehen, ob das Land in Frieden sei, und dass sie wohl daran dächte. Handelsbeziehungen mit der Bevölkerung anzuknüpfen, unterbrach er mich mit der Frage: Wie heisst Euer König? (statt: Eure Königin). Ich untwortete: "Vietoria", woranf er nach verschiedenen Versuchen, mir den Namen nachzusprechen, sagte: "Euer König ist ein echter König, Euer König ist ein echter König". Als ich ihm dann erzählte, gute Menschen in unserm Lande würden immer sehr traurig, wenn sie hörten, dass die Mensehen in diesem Lande immer mit einander kämpften und sich gegenseitig zu Sklaven machten, was ja das Land entvölkere und zur menschenlosen Wüste machte; brach er in begeistertes Entzücken aus, schüttelte mir die Hände und fragte nochmals nach dem Namen unseres Königs, als ob er ihn vergessen hätte. Dann sagte er wieder: "Euer König ist ein echter König", und wandte sich mit unaussprechlicher Rührung in seiner eigenen Sprache an die anwesenden Mitschier, was ich natürlich nicht verstand. Er sagte, sie gehörten Alle dem Könige von Wukari und es thue ihnen sehr leid, dass wir denselben nicht besuchen könnten, denn es würde den König sehr glücklich gemacht haben, uns zu sehen; sie wollten aber dafür sorgen, dass Alles, was sie gehört hätten, im ganzen Lande verbreitet würde, und das Land erstrecke sich weit ins Inuere hinein. Ichi wünsehte die Grenze zwischen dem Lande der Mitschier und dem Gebiet von Kororofa zu wisseu, aber er sagte, indem er seine zehn Finger in einander faltete, sie wären so unter einander gemischt wie Ein Volk - hier sei eine Dschuku-Stadt, dort ein Mitschi-Dorf und so gehe es fort viele Tagereisen weit landeinwärts. Ich fragte, oh sie Alle Eine Sprache sprächen, was er verneinte. Die Dschuku-Sprache ist ganz verschieden von der der Mitschier. Ich bat ihn darauf, mir die Zahlwörter bis 20 in der Mitschi-Sprache anzugeben, und während er das that, schrieb ich sie zum Erstaunen der Umstehenden in mein Notizbuch. Um unsere Freundschaft zu befestigen, nahm ich eine rothe Kappe aus meinem Sack und setzte sie Ndschoro auf den Kopf. Die ganze Menschenmasse brach zum Zeiehen der Freude über diese dem Mitschi-Häuptling erwiesene Ehre in lauten Jubel aus, und ich muss hier wieder Lady Buxton's Güte dankbar anerkennen, denn sie ist es, die mich mit diesem, wie mit vielen audern nitzlichen Artikeln ausgestattet hat."

ABIKI, DER HÄUPTLING VON ANUPO; BEDRÜCKUNG DURCH DIE FELLATAS. - "Da Herr May ans Land kam, um Beobachtungen anzustellen, so ging Dr. Baikie an Bord und übergab mir eine Botschaft und ein Geschenk für den Häuptling von Anufo, dem benachbarten Dorfe, wohin wir uns eben auf seine Einladung, und von einem seiner Leute geführt, begeben wollten. Dr. Hutchinson und ich brachen gleich auf. Der Pfad führte zwischen Hügeln und Thälern im Rücken des Mont Herbert hin, an dem wir sehr nabe vorüberkamen; der Boden ist auf den Hugeln felsig und unfruchtbar, aber in den Thälern, wo Indianische Hirse reich blühte, schwarz und fruchtbar. Kurz ehe wir die Stadt betraten, sahen wir einen kleinen Streifen Land, der mit Beni besäet war - einem für den Handel sehr nutzlichen Erzeuguiss, das hier, wie die Baumwolle, in grosser Ausdehnung gebaut werden könnte, wenn die Bevölkerung in Ruhe zu leben vermöchte und ein Markt für die Landes-Producte cröffnet würde. Das Dorf Anufo selbst liegt auf einer kleinen Anhöhe an der östlichen Seite des Mont Herbert. ungefähr 2 Meilen von Anjischi; es ist ein netter, reinlicher und luftiger Ort, der mit Mauern und Gräben, die ihu ganz umschliessen, befestigt ist. Wir sassen unter einem schattigen Baume und warteten auf Herrn May, der, wie wir glaubten, uns nachkommen würde, sobald er seine Beobachtungen beendigt hätte, als Abiki, der Häuptling, nach uns schickte. Wir fanden einen ganz jungen Mann in ihm, der auf Büffel - und Leopardenfellen unter einem schattigen Baume vor seinem Gchöfte sass. Wir nahmen nach den üblichen Begrüssungen unsere Sitze ein und begunnen die Verhandlungen. Der Galadima des Häuptlings, der der Grösste nächst ihm ist, sprach in seinem Namen. Die Unterhaltung wurde in der Haussa-Sprache geführt und ins Dschuku'sche übersetzt, obgleich ich glaube, dass der Häuptling das Haussa'sche sehr gut verstand. Mittlerweile schickte mir Dr. Baikie durch Herrn Dalton ein Billet mit einem Schreiben an den König von Wukari, das sein Bedauern über die Unmöglichkeit, ihn diessmal zu besuchen, und die Hoffnung aussprach, seinen Wunsch nächstes Jahr erfüllen zu können, wenn das Schiff wieder in diese Gegend käme. Dieses Schreiben übergab ich und setzte zugleich die Zwecke unseres beabsichtigten Besuches scharf und bestimmt auseinander, indem ich sie zum leichteren Verständniss für Seine Majestät in zwei Kapitel theilte; erstens, sagte ich, wünschten wir zu wissen, ob es sein aufrichtiger Wansch sei, dass ein gesetzlicher Handelsvertrag zwischen ihm und England geschlossen werde, und zwei-

tens, ob er es nicht gern sehen würde, wenn wir seinem Volke, wie Völkern anderer Länder, das Buch Gottes zu lesen und Gott zu verehren lehrten. Auf jede dieser beiden Fragen gaben der Galadima und ein Mann aus der Umgebung des Königs von Wukari, der in der Kürze dahin zurückkehren wollte, getrennte Antworten, die die Wünsche und Gefühle des Königs ausdrückten, versprachen aber, dem Könige das Schreiben getreulich zukommen zu lassen. Sie sprachen die Hoffnung aus, Gott würde sie bis zur Rückkehr des Schiffes im nächsten Jahre beschützen; denn sie sind in beständiger Sorge, wenn sie einmal einen Sommer unbehelligt verlebt haben, dass der folgende nicht so ginstig ausfallen werde, und sagten, dass wir sie aller Wahrscheinlichkeit nach nächstes Jahr nicht mehr dort treffen würden. Ich bestärkte sie darin, zu Gott um Schutz zu flehen, und sagte ihnen, dass viele gute Menschen in unserem Lande für ihr Wohl beteten und Gott auffehten. dass Krieg und Sklavenhandel von der Erde verschwinden möchten. Dann übergab ich die Geschenke von Dr. Baikie, für die ich einen jungen Bock als Gegengeschenk erhielt. Da kam Ndschoro, mein Mitschi-Freund, dem Dr. Baikie das Schiff gezeigt hatte, und der uns dann nach Anufo gefolgt war. Wir fragten ihn, ob wold Pferde zu der Reise nach Wukari zu haben wären, wenn die Herren nächstes Jahr zurückkehren und die Reise sollten machen wollen. Ndschoro erwiederte, zehn seien zu haben, wenn so viele erforderlich wären. Er bat dringend, wir mochten sein Dorf besuchen, aber es war zu spät, da es fast 4 Uhr geworden war.

"Svitdem wir in diesen Fluss eingefahren sind, ist dies des erret Mal, dass wir in directe Berührung mit den unterdrückten Eingeborenen kamen, ohne den wechsamen Blieken ihrer Unterdrücker, der Filanis, ausgesetzt zu sein. Desshalb hatten sie Freihiet, um litre Bedrängnisse offen vorzulegen und ihren Wunseh nach der Freundschaft der Weissen, ink der Freunde und Gönner der ganzen Menschheit, auszusprechen. Obgleich Audschu, der König von Wakari, Bautsehl Tribut zahlt, so hat er doch, da er von Geburt ein Deuluku ist, den Schutz seines Volkes gesuelt und dieses hat ihm dafür als seinem rechtmüssigen Fürsten seine Liebe reselenkt.

"In Shibu und Gandiko wäinschten alle Diehukuer, obgleich ist Sklaven der Flanis sind, dringend, vir ünfelten Wukari besuchen. In tiegenwart ihrer Herren wagten sie nicht, es offen auszwaprechen, aber wenn sie an Bord kamen, fled dieser Zwang weg und sie segten es uns gerudeen. Der Mann, von dem ich einige Diehuku-Wörter sammelte, um sie mit Kölles Proben zu vergleichen, und der auch Andsehu heisst, wie der König, war bereit, uns nach Wukari zu begleiten, wenn wir uns zu der Reise entschliessen sollten. Sumbade oder Bohari, der König des Districts Shibu, Ama, der Hänptling von Gandiko, und Garike von Gankera sind alle vom Stamme der Dschuku. aber durch die Länge der Zeit, durch Annahme der Religion ihrer Herren und aus politischen Gründen, weil diese sich ihrer Treue versiehern wollten, so verwachsen mit den Filanis, dass sie diese Elerenposten einnehmen. So regieren sie die gemischte Bevölkerung der Dschukuer und diejenigen, die von Geburt halbe Filanis sind, und führen sie bald in ihrem eigenen Interesse, bald in dem ihres Sultans in die Schlacht. Sie führen sämmtlich den Namen Filanis, aber in Wahrheit sind sie es nicht durch Abstammung, sondern als Unterworfene, und weil sie die Gebräuche, Sprache und Religion der Eroberer angenommen haben. Die ersten wirklichen Filanis sahen wir erst in der Umgegend von Hamarúwa. Diess ist eine genügende Erklärung für die hohle Freundschaft zwischen der Bevölkerung des Districts Shibu und den Bewohnern von Wukari: sie sind der Abstammung nach ein und dasselbe Volk, aber die Ersteren sind Werkzeuge in den Händen der Filanis geworden zur Unterdrückung ihrer Brüder, deren Wohl und Sicherheit dem König von Wukari am Herzen liegt, Falls eine zweite Expedition ausgesandt und eine Reise nach Wukari als wünschenswerth erachtet werden sollte, so bin ich trotz der Länge des Weges von Anjischi nus der Meinung, dass dieser Ort, wenn Pferde zu bekommen sind. der geeignetste Ausgangspunkt für die Reise wäre, weil die Bewohner Unterthanen des Königs sind und ein wirkliches Interesse an derselben nehmen. Man könnte dann auch genaue Nachforschungen über die Bleigruben von Arufu anstellen und Land und Volk besser kennen lernen. Später aber werden die Bewohner von Shibu und Gandiko, wenn sie nur erst gesehen luben, dass uns, unabhängig von ihnen, ein Weg nach Wukari offen steht, ihre nichtigen und selbstischen Vorwände bei Seite legen, und dann konnen wir bei wiederholten Besnehen die nächste Strasse - die von Gandiko ist nur 7-8 Stunden 1) weit - ciuschlagen. Eine andere Veranlassung für die Häuptlinge dieser beiden Plätze liegt in dem Vortheil, unser Schiff soviel länger vor ihrer Stadt ankern zu haben - ein Vortheil, den sie verlieren würden, falls sie es ablehnten, einen solchen Ansflug ins Innere zu befördern."

Wir haben hiermit aus Herrn Crowther's Tagebneh hinreisbende Daten mitgetheilt, um unsere Leser in den Stand zu setzen, sich eine Vorstellung von der allgemeinen Lage der Bevölkerung längs der Ufer des Niger und des Binne zu bilden. Es ist ohne Zweifel ein Bild bitterer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Hiernach wäre die auf der Karte viel weiter westlich und südlich angegebene Lage von Wukari zu berichtigen. A. P.

Leiden. Die eiserne Ruthe eines erbarmungslosen Unterdrückers liegt auf dem Lande und Jahr für Jahr gewinnt der Schauplatz der Verwüstung an Ausdehnung. Dieser ganze Theil Afrika's harrt schnlich auf das Erscheinen eines neuen Elementes, das den Frieden wieder herstellen könnte. Weiter stromanfwärts ist die Hoffnung des Eingeborenen auf die Weissen im Allgemeinen gerichtet, denn dort hat er ihn noch nie als Sklavenhändler geschen; aber stromabwärts, wo die Erfahrung gelehrt hat, dass der weisse Sklavenhändler noch niederträchtiger und grausamer sein kann, als selbst der eingeborene Händler, sehnt man sich nach Verkehr mit den Engländern, der grossen, dem Sklavenhandel überall feindlich entgegentretenden Nation, und wenn wir nur in ihre Flüsse einfahren und die uns zu Gebote stehende Dampfkraft verwenden wollten, um die Communication mit den Stämmen der Flussbewohner zu eröffnen, so würden sie uns willkommen heissen, sich durch uns leiten lassen und mit Freuden die aus ihrer Mitte stammenden Vermittler, die wir bei ihnen einführten, als ihre Lehrer aufnehmen. Viele im Berieht der Expedition verzeichneten Thatsachen bürgen uns für ihre Bereitwilligkeit.

SCINE AN DUR CONTLUNZ. — Als die Horren von der Expedition den Atta von Idda besuchten, erinnerten sie ihn, dass Capitän Trotter ihn im Jahre 1841 gefragt lube, ob er seinem Volke wohl erhauben wirde, das Bund des weissen Mannes zu lesen und seine Religion anzunchmen, und Horr Crowther sagte ihm, er sei besonders geschiekt worden, um zu sehen, wie er über diese Frage denke. Der Atta entgegnete, er erinnere sich des Vorselbags und sei ebenso bereitwillig wie früher. Von hohem Interesse war die Seene, die sich bei der Rückkert der Plejade bei der Vereinigung der beiden Flüsse hot.

"Oktober 23., 24. - Das Schiff war voll Menschen. die alle möglichen Artikel feil boten: Elfenbein, grobe Tuche, Toben, Matten, Shen-Butter, Palmöl, Jams, Schafe, Ziegen, Geflügel u. s. w. Alles, wonach Nachfrage war, Gegenstände der Nengier oder zum Gebrauche, wurde sogleich zum Verkauf gebracht gegen Kauries oder im Austausch gegen Europäische Artikel. Die Seene zeigte die Geneigtheit des Volkes zum Handel und bewies, dass eine Handels-Niederlassung an dem Zusammenfluss der Binue mit dem Niger sich für das Land im Allgemeinen als sehr wohlthätig ausweisen würde. Die Sprachen, die, man hier spricht, sind das Igara, Igbira, Nufi, Kakanda, Haússa und Joruba, Die Joruba's kommen von Ilorin über Lade oder Rabba an die Einmündung der Binne. Auch die Domaund Dschuku-Sprache, die Sprache von Kororofa hörte man auf dem Markt zu Ghebe am Zusammenflusse reden, und die Händler aus Ibo kamen ebenfalls aus dem Delta bis Petermann's geogr. Mittheilungen. August 1855.

bierber. Unter den als Merkwürnligkeiten gekauften Waaren war eine Arf Modestoff, der von den Bewohern von Igdo, südlich von Iddá, unweit des Landes der Ibo, fabrieirt sein sollte. Diese, sagte man, ständen den Opń oder Do sehr nahe und auch ihre Sprachen sollten ziendich überinstimmen. Ich richtete dessladb meine Aufmerksamkeit darauf, auszafinden, wer die Igdo's seien."

Der Häuptling am Zusammenfluss der beiden Ströme, Ama-Abokko, der Sohn des in den Tagebüchern von Landers und Oldfields so häufig erwähnten Abokko, der die Expedition bei der Einfahrt in die Binne mit Dolmetsehenverschen hatte, war ganz bewit, Lehrer aufgangehmen.

"Oktober 25. - Da der heutige Tag zu unserer Abreise von Igbebe bestimmt war, so gingen wir an's Land, um von Ama-Abokko Abschied zu nehmen und ihm für seine Güte gegen uns während unseres Aufenthaltes bei ihm zu danken. Die Gegend der Musterwirthschaft wurde von Dr. Baikie noch besonders seiner Fürsorge übergeben, bis seiner Zeit weitere Massregeln ergriffen werden könnten. Ich fragte Ama-Abokko, ob er Leuten vom Stamme der Nupe, Igbira, Kakanda oder Bassa, die geneigt wären, mit der nächsten Expedition herüberzukommen, um sich im Lande niederzulassen, seinen Schutz gewähren wolle. Er erwiederte, es sei Raum genug in Igbebe und er wolle mit Freuden Alle aufnehmen, die kommen würden; das Einzige, was ihm Sorge mache, sei die Gespanntheit, die zwischen ihm und den Kakanda's, jenseit der Stadt, bestehe. Wir sagten ihm, wir hofften, dass diese Kakanda's, wenn ein anderes Schiff kommen und der Handel eröffnet werde, wieder freundlich gesinnt werden würden. Ama-Abokko ist ganz einverstanden, dass sein Volk lesen und zu Gott beten lernen soll, wie wir es Völkern anderer Länder lehren. Wir schüttelten ihm die Hände und schieden mit Wohlwollen von einander."

Asaba; Onitscha; Abo. - Auf der Heimfahrt stromabwärts hielt das Dampfboot noch vor mehreren Orten an; unter andern vor Asaba am rechten Ufer, wo die Reisenden anfangs wegen des schlechten Rufes, in welchem die Einwohner bei ihren Nachbarn, den Aboh, standen, wenig Aussicht hatten, etwas auszurichten, und zuerst riisteten sich die Bewohner zur Vertheidigung; "uber ein paar Worte der Freundschaft und des Friedens beschwichtigten ihre Furcht bald." Hier herrscht dieselbe Bereitwilligkeit, in Handels-Verbindungen zu treten, und die Einwilligung der Häuptlinge, dem Volke zu erlauben, sieh unterrichten zu lassen, wurde rasch erlangt. Dieser Ort wird von Herrn Crowther für den besten Hafen zum Lande Abo erklärt. das an Benin und Idschebu zu grenzen scheint. Das letztere dieser beiden Länder fängt eben an, sich den Bestrebungen der Missionare vom Joruba-Lande her zu öffnen, und wenn man am Niger Thätigkeit zu entfalten beginnt, so kann eine Communications-Kette von Asoba bis zu unsern ältern Stationen in Abbeokuta, Ibadan u. s. w. ausgedehnt werden. Die Därre und voraussichtliche Gesundheit dieses Ortes machen ihn zu einer Niederlassung für Missionare geeigneter, als alle andern Plätze zwisehen Abob und Iddå. Auch in Onitecha wurden wir in unsern Bestrebungen nur ermuthiet.

Wir fahren von Asaba ab und ankerten auf der Hölle des Hafenplatzes Onitseha, wo wir bei unserer Fahrt stromaufwärts ungefähr 500 Mensehen auf dem Markte geschen hatten. Haute war Marktag, aber wir kannen zu spit, du der Markt ben aufgehoben war. Jedoch trafen wir noch einige Mensehen, unter denen sieh Odiri, der Sohn des Könige; oder Obi Akasua, aus der Stadt Onitseha, befand, die vinige Mellen von dem Hafenplatze auf der linken Seite lige bei der der der der der der der der der beschen Jebo ein, die die groben Modestoffe machen. Als Odiri das börte, wies er auf sieh und sagte: "wir sind die Leute, die sie machen. Er erzikhte uns, dass die Bevölkerung von Idhå und der weiter stromaufwärts gelegewen Gegenden, die den Unterschied nicht kennen, sie Alle Igbo neumen. was im Grande der Name einer kleinen Stadt Igbo Inam sei: ihr Land beisse Igbo, aber eigentlich seien sie Alle Elugu von Igbo oder Ibo und diess sei der Markt, den die Elugu-Bevölkerung aus dem Innern besuche. Er gab mir darauf folgende Namen von Städten in Elugu an, deren Bewohner den alle fünf Tage abgehultenen Markt in Onitscha besuchen, Obotschi, Umu, Odscha, Nkpo, Obba, Abadscha, Esonganran, wo die Modestoffe gemacht werden, Abadscha Ohba, Akaku, Uké, Oto, Naewu, Oschi-Owere, Obu, Ofu-Abadseha, Nkuere Nschibe, Ntedscha. Die Namen der verschiedenen Modestoffe sind Owowo, Anaba Obiri, weil sie in Obiri und Nwega gemacht sind. Ich fragte Odiri, wie es ihnen gefallen würde, wenn sie ihre Landsleute, die jetzt im Lande der Weissen lebten, zurückkommen und unter ihnen leben sihon, und wenn diese anfagen, ihnen zu lehren, was sie während ihres Aufenthaltes in ienem Lande gelernt hätten. Er erwiderte, so lange die Weissen die Absieht hätten, den Handel bei ihnen einzuführen, seit Jeder, der von ihnen komme, willkommen, und ihren Landsleuten, die unter ihnen wohnen wollten, solle kein Leid geschehen.

# GEOGRAPHISCHE NOTIZEN.

DR. HEINBICH BARTH'S REISEN. - Am 8, September 1855 wurde diesem ausserordentlichen Reisenden das seltene Gluck zu Theil, in Marseille seinen Fuss auf Europäischen Boden zu setzen, und zehn Tage darauf speiste er bei Lord Palmerston, dem Manne, unter dessen Auspicien als Auswartigem Minister die Expedition im Jahre 1849 ihren Anfang nahm. Es war am 8. December jeues Jahres, als Dr. Barth in Begleitung Dr. Overweg's sich in Marseille nach Nord-Afrika cinschiffte. Nachdem diese Reisenden in Tripoli angekommen, bewerkstelligten sie, wahrend des Monats Februar 1850, eine genane Aufnahme des Ghurian-Gebirges, und begannen ibre Reise ins Innere am 23, Marz, in Gemeinschaft des verstorbenen James Richardson, dem die Leitung der Expedition anvertraut war. Sie hatten ihren Weg über die Hamáda, Mursuk und Serdalus gewahlt und langten den 15. Juli am Kasr Dechanun, oder dem Teufels-Schloss in der Nahe von Ghat, an. Hier hatte Dr. Barth beinahe sein Leben verloren, denn wahrend er in seinem wissenschaftlichen Eifer mit der Aufnahme dieses wunderbaren ausgedehnten Felsen-Labyrinths begriffen war, verirrte er sich, and ebe er sich wieder orientiren konnte, bruch die Nacht herein. Man fand ihn nach anderthalbtägigem Suchen fast verschmachtet am Boden liegen. 28 Stunden lang hatte er in der Wüste ohne Wasser zugebracht und sogar mit seinem Blute den brennenden Durst zu lösehen versucht. - Hierauf passirten die Reisenden Ghat, überschritten das hohe, felsige, ode und unbewohnte Wustenplateau von Adschundscher und Tadschetterat und gelangten am 21. August an die Grenze des nie zuvor von einem Europaer besuchten Tnarick-Königreichs Air oder Asben, Hier rettete Dr. Barth durch sein muthiges und energisches Auf-

treten gegen eine grosse Horde Yauberischer und fanatischer Tuaricks die Expedition von einer schmachvollen Umkehr nach Norden, und später, als seine Gefahrten in Tintellust blieben, unternahm er ganz allein die Reise nach der Hauptstadt Agades, vom 4. Oktober bis 6. November, durch welche sehr wichtige Resultate erzielt wurden. - Am 1. Januar 1851. zogen die Reisenden im Sudan ein, und trennten sieh alle drei zu Tagelal am 11. Januar, um sich in Kuka wieder zu treffen. Barth reiste zunächst über Kaschna nach Kano, wo er höchst wichtige Nachrichten über ganz Central-Afrika sammelte. Von da nach Kuka weiter ziehend, vernahm er die traurige Botschaft von Richardson's Tode, welcher zu Ungurutna, etwa 6 Tagereisen westlich von Kuka, am 4. Marz Statt fand. Burth lenkte in grösster Eile nach diesem Orte ab, um seinem Gefährten den letzten Dieust zu erweisen und für ein anstandiges Grab zu sorgen, sowie seine Papiere und Effecten zu retten. Alles diess geschah in der wackersten, umsichtigsten Weise, und am 2. April traf Barth noch vor Overweg in Kuka ein. Hier prasentirten sich ihm die Aussichten auf fernere Operationen in der trostlosesten Weise: die pecuniaren Mittel waren nicht bloss ganz erschöpft, sondern Richardson hatte nicht unbedeutende Schulden hinterlassen. Aber Barth gelang es, von dem Vesir von Bornu eine Summe Geldes leibweise zu erheben, und rettete auf diese Weise die Expedition ein zweites Mal von einem frühzeitigen Ende. Am 29, Marz 1851 unternahm Dr. Barth seine denkwurdige Reise nach Adamawa, auf welcher er den mächtigen Binue-Strom entdeckte, der als schiffbare Strasse uns das grosse unbekannte und so lange unerreichbare Herz Afrika's leicht und sieher erschliessen wird, wie die Dampfboot - Expedition

im vergangenen Jahre bereits dargethan hat. Dr. Barth erreichte Jola, die Hauptstadt Adamawa's, und kehrte am 22. Juli nach Kuka zurück, von wo aus er während der Monate September, Oktober und November in Gesellschaft Overweg's das Land Kanem, nordöstlich von Kuka, erforschte. - Von da nach Kuka zurückkehrend, wandten sich die beiden Reisemien sudostlich and drangen, bei Mandara vorbei, darch Musgo hindurch bis zum 10. Grade nördlicher Breite vor, durch jene grosse, vom Tsad-See südlich sieh erstreckende, fast horizontale Alluviul-Ebene. - Ende Marz bis Ende August führte Barth allein die wichtige Reise nach Bagirmi aus, auf welcher er den Schary überschritten, die Hauptstadt Massena erreicht und ausgedehnte Forschungen über die Länder östlich und südöstlich vom Tsad-See bis zum Nil-Bassin angestellt, sowie die erste genaue und umfassende Beschreibung der zwei wichtigen Königreiche Bagirmi und Wadav geliefert und eine Karte davou construirt hat. - Am 27. September 1852 verlor Dr. Barth seinen einzigen Reisegefahrten Dr. Overweg, welcher an den Ufern des von ihm zuerst befahrenen Tsad-See's einen zu frühen Tod starb. Aber selbst dadurch nicht abgeschreckt, fasste Dr. Barth, auf Lord Palmerston's speciellen Wunsch, den heroischen Entschluss, die grösste und berühmteste seiner Reisen, die nach Timbuktu, zu unternehmen. Diese Reise, seine Rückkehr nach Europa mit eingeschlossen, nahm nahe an 3 Jahre in Anspruch; er verliess Kuka am 25. November 1852, erreichte Katsena im Februar 1853, Sckoto im April und bielt seinen fejerlichen Einzug in Timbuktu als Gesandter des Sultans von Stambul am 7. Sentember desselben Jahres. Nachdem er sieh beinabe ein Jahr in dieser berühmten Stadt aufgehalten, trat er seine Rückkehr nach dem Sudan an, erreichte Kano am 17. Oktober 1854 und traf unerwartet mit Dr. Vogel am 1. December auf dem Wege zwischen diesem Orte und Kuka zusammen. An Dr. Vogel gab er die von dem grossen Fellata-Herrscher in Sokoto erbaltenen Empfehlungsschreiben, vermittelst welcher es diesem möglich geworden ist, seine Forschungen nach Jakoba und Adamawa auszudelinen, befreite ihn vou dem Corporal Church, einem der Begleiter Dr. Vogel's, der sich rebellisch gegen ihn aufgeführt hatte, und trug überhaupt für dessen ferneres Woblergeben in einer aufopfernden Weise die grösste Sorge. In seiner unvergleichlichen Reise nach Timbuktu eutdeckte und erforschte Barth zwei grosse Reiche: Gando and Hamd-Allahi, die nicht einmal dem Namen nach bekannt waren, er lernte die Geschichte. Bevolkerung and alle Beziehungen der "Konigin der Wüste" kennen, wie die Eingeboreuen Timbuktu mit Recht nennen, machte die erste genaue Aufnahme des grossen Stromes Kwora von Timbuktu bis Say, und sammelte ferner die umfangreichsten und genauesten Nachrichten über ganz Nord-

Afrika. Diess ist das Skelett der Haupt-Daten von Dr. Heinrich Barth's Reisen nach Ceutral-Afrika 1), die eine ganz neue Ärabilden in der Bartheckungs- Gescheitet dieses Erthletis. Um einen deutlichern Begriff zu geben über den Umfang und die Weltstigkeit dieser Reisen, genug ets, eile Revaltate neben diejenigen einiger der berühntsten altereren und neuen Afrikanischen Reisenden binzustellen 2), nud war unach der Audehnung der zurückgelegten und geunu vernessenen Routen, was einen siemlich getten Massasstab zu Beurtheilung der Reisen abgleich.

Diese betragen in Englisch-Geographischen Meilen (60 auf einen Grad):

Bruce's Reisen, 1769 — 1772 (gemessen auf Rennell's Karte zn Hornemann's Reisen) . . . . . 2200 Meilen. Mungo Park's Reisen, 1795, 1796, 1797 . 1500

Galton's Reisen im Damara-Lande, 1851 . 1280 ,, Livingston's Reisen, von seiner Mission Kolo-

beng bis Loando, 1849—1854. 2000 "Dahingegen betragen Dr. Barth's Routen, wie sie in dem "Account of the Expedition to Central Afrika, In A. Petermann, 1854" niedergelegt und berechnet worden sind (\* S. 14), mit Abrug der von Overweg und Richardson allein unternommenen Resien, 5000 Mellen, und die seitdem ausgeführte Reise nebet Timbuktu und zuruck durch die Wüste, nausäherangsweise bestimmt, mindesten 7000 Mellen, oder im Ganzen:

12,000 Englisch-Geogr, Meilen oder 3000 Deutsche Meilen I Die beruhnten Reisen des Bungo Fark; treten also ganz in den Hiuergrand gegen diejenigen Barth's, mit deens sich uberbaupt wenige Reisen vergleichen Inssen. Was Cook für die Geographie des Weltmerers, Humboldt für die Kunde Amerika's gethan, — das hat Barth für die Entdeckung Afrika's geleistet.

Aber Barth's Hauptverdienst, das bisler kaum genügend berorgehoben ist, besteht in seiner eisernen Behartlichkeit, seiner Ausdauer, mit der er sein Ziel verfolgt hat; denn dadurch und durch die daraus bervorgegangenn Resultate ist ein neues reges Intersuse für diesen Erdtheil erstanden, und die Beschlüng Afrikanischer Ströme durch Europaische Dampfdier Beschlüng Afrikanischer Ströme durch Europaische Dampfang der N. der Erder begennen, næbdem der traurige Ausgang der N. der Schriften der Beschlüngen der N. der undeitvoll zu deuten zehen.

Dr. Barth hat das Gluck gehabt, wohlbehalten heimzukehren, ein Stolz Deutschlands; er hat alle seine Papiere und Sammlungen mitgebracht. Seine Tagebücher sind wie in Kupfer gestochen und Muster für alle Reisenden, Seine Messungen und Beobachtungen zeichnete er immer sofort an Ort und Stelle ein, ob zu Ross, Kameel, oder im Boot, und trug sie in der Regel am Abend eines jeden Tages mit Tinte in die Reinschrift. Er hat viele landschaftliche und ethnographische Skizzen gemacht, die, wenn nicht mit kunstlerischer Schönheit ausgeführt, doch mit ungemeiner Sorgfalt und Treue gezeichnet sind; unter ihnen sind etwa 70 grossere und viele kleine. Barth hat selbst keine astronomischen Bestimmungen gemacht, aber die ungemeine Genauigkeit und Ausfuhrlichkeit seiner nicht-astronomischen Messungen lassen ein Resultat geographischer Positionen erwarten, das genauer als das von Mungo Park, Lvon, Denham, Clapperton, Landers und vielen andern berühmten Afrikanischen Reisenden ausfallen dürfte. Aber ausserdem werden die astronomischen Beobachtungen Dr. Vogel's eine Basis der Barth'schen Routen bilden, die au Genauigkeit gar nichts zu wunschen übrig lassen wird. Es muss den zahllosen Verehrern und Freunden des grossten aller Afrikanischen Reisenden zur innigen Freude gereichen, zu vernehmen, dass derselbe an Geist und Körper frisch und kraftig heimgekehrt und bereits mit bewunderungswurdigen Fleiss an der Ausarbeitung seines Reisewerkes beschaftigt ist, von dem schou in diesem Winter mehrere Bande erscheinen sollen.

URIGIAY, ALS FELD FÜR DEUTSCHE AUSWANDERUNG AACH DER NEUEN WELT. — Bei der grossen und weitgreifenden Reaction, die in der Auswanderung aus Deutschland nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika eingetreten ist, wird der folgende Paragranh aus dem Briefe eines Sachver-

<sup>9)</sup> Bekunntlich machte Barth bereits in den Jahren 1845, 1846 und 1847 eine ausgedehnte Reise längs der Gustade-Lande des gausen Mittelmeeres, Nord-Afrika, Sprien, Kielnasien etc.

3) Vergleiche A. Petermann's Karte zur Uebersicht der Entdeckungs-Reisen in Afrika. in Gistion's Keisework.

ständigen über das herrliche Land Uruguay in Sud-Amerika nicht ohne Interesse sein. "Dieses schone, gesunde, fruchtbare und vielversprechende Land ist hauptsächlich geeignet für die dem Deutschen gewohnte Ackerbau-Arbeit, also für die Aubauung von Korn, Mais, Kartoffeln, Flachs, Hauf, Klee und Rubsamen (welche Producte mit den Amerikanischen und Russischen Erzeugnissen concurriren), und kann somit den Europaischen Bedarf an solchen hefriedigen, soweit die Besetzung des Landes durch Europäische Haude dieses möglich macht, gegen Annahme in Austausch von Rohprodurten, wofür weder Russland poch die Vereinigten Stuaten dieselben letzt annebmen, uoch in Zukunft anzunehmen versprechen, sondern nur baar Geld, wahrend Nord-Amerika sogar bald seine gangen Rohproducte selbst zu verarbeiten und Deutschland die von ihm bisher zum grossen Theil empfangenen Manufacte anzubjeten droht, und zwar um so schueller, als es Zuwachs an Armen in Europa zu erhalten fortfahren wurde," - Uruguay ist eine Halbinsel, die an zwei Seiten vom Meere, an der dritten von dem schiffbaren Fluss Uruguay bespult und zuganglich ist. Sein Areal beträgt 5080 Deutsche Quadratmeilen, also sehr nahe eben so viel als die Preussische Monurchie, wahrend es nur etwa 50,000 Einwohner hat, oder 10 auf eine Quadratmeile, was noch nicht einmal so viel ist als Sibirien 1). Das Klima ist ein Sud-Europaisches und, obgleich feucht, doch gesuml. Die Thermometer-Beobschtungen zu Montevideo geben sehr nahe dieselbe Temperatur als die von Messina und Gibraltar, und nahern sich dem beruhmten Klima von Madeira in der Temperatur-Scala, wie folgende Tufel

| arlegt   | :   |     |  |   |    |      |      |     |     |             |          |            |         |
|----------|-----|-----|--|---|----|------|------|-----|-----|-------------|----------|------------|---------|
| Mittlere |     |     |  | Т | en | ıDe: | rati | ire | ıı. | in Réau     | mur'sche | n Graden.  |         |
|          |     |     |  |   |    |      |      |     | 1   | Santevidea. | Mreaina. | Gibraltar, | Madeira |
| Janua    |     |     |  |   |    |      |      |     |     | 21,34       | 9,87     | 11,56      | 14.00   |
| Febru    | ar  |     |  |   |    |      |      |     |     | 20.oa       | 9,87     | 11,39      | 13,44   |
| Marz     |     |     |  |   |    |      |      |     |     | 18.66       | 10.96    | . 13.87    | 14.22   |
| April    |     |     |  |   |    |      |      |     |     | 17.78       | 12.70    | 15.11      | 14.40   |
| Mai      | ÷   | ÷   |  | ÷ | ÷  |      | ÷    | ÷   | i   | 11.16       | 15.65    | 16.00      | 14.56   |
| Juni     |     |     |  |   |    |      | i    | ÷   | ÷   | 10.66       | 18.01    | 19.17      | 16.22   |
| Juli     |     |     |  |   |    |      |      | ÷   | i.  | 11.12       | 20.65    | 21.00      | 18.00   |
| Augus    | ıt  | ÷   |  |   |    |      | ÷    | ÷   | ÷   | 12.00       | 20.88    | 20.4       | 18.48   |
| Septer   | пb  | cr  |  |   |    |      |      |     |     | 11.55       | 19.85    | 18.59      | 18.64   |
| Oktob    | cr  |     |  | ÷ |    |      | ÷    | ·   | i   | 15.11       | 16.63    | 15,72      | 17.36   |
| Noven    | nbe | er. |  |   |    |      |      |     | 1   | 16,89       | 13,43    | 13.27      | 15,84   |
| Decen    | ibo | 1   |  | ï | ÷  | ÷    | ·    | ÷   |     | 19,11       | 10.88    | 11.63      | 14.16   |
| Jahr     |     |     |  |   |    |      |      | 7   | -   | 15,45       | 14.ps    | 15.75      | 15.81   |
| Unter    |     |     |  |   |    |      |      |     | nd  |             |          | -          |         |

kältsten Monate . . . . 10,22 11,08 9,70 4,

UNTERSUCHUNGEN THER DAS JUNGSTE GROSSE ERDRE-DEN IN CENTRAL-EUROPA. - "Der Umstand, dass der ganza Erschütterungskreis dieses Erdhebens in ein ziemlich enges und durchaus Europäisches Gebiet fallt, liess mich hoffen, dass es gelingen werde, von demselben eine genügende Menge von Daten zu sammeln, um ein vollständigeres Bild des ganzen Ereignisses zu erlangen, als diess bisher bei einem Erdbeben von ahnlicher Gewalt möglich gewesen war. Durch einen bereits am 27. Juli erlassenen uud in alle Blätter der Schweiz verbreiteten Aufruf habe ich möglichst viele Leute der gebildeten Stände zu veranlassen gesucht, ihre Beobachtungen sogleich niederzuschreiben und mir einzusenden. Diese Bemühung hat, besonders in der Deutschen Schweiz, ziemlich reichlichen Erfolg gehabt, die Zusendungen gehen noch immer fort, es giebt ein beträchtliches Material zu verarheiten. -Aus den Zeitungen werden Sie bereits wissen, dass in

Wallis beträchtliche Zerstörungen angerichtet worden sind and dass allem Anscheine nach das Centrum der Erschütterung in die Gegend von Visp gefallen ist. Dort dauerten nach Nachrichten vom 8. d. M. die Erschütterungen, von subterranen Detonationen begleitet, noch immer fort, wenn auch schwach; man besorgt neue heftigere Wiederkehr - naturlich ohne bestimmten Grund. Die Regierung des Cantons Wallis hat gleich nach dem Ereignisse Experte in die betroffenen Gegenden gesandt. Ich werde unfehlbar spätestens am Ende dieser Woche in die Walliser Thuler reisen, um personlich alle Spuren des Erdbebens sorgfaltig zu untersuchen und alles Bemerkenswerthe durch Zeichnungen aufzunehmen." (Aus einem Schreiben des Dr. G. II. Otto Volger, Zurich, 19. August.) - "Ich werde Ihnen eine Karte der Verbreitung des ganzen Erdbebeus, dann aber eine möglichst genaue Karte der zunachst betroffenen Gegend und einige geognostische Durchschnitte mitschieken." - (Von demselben, 14. September.)

NECE ENGLISCHE AUFNAHME VOM SUHWARZEN UND ASOW-SCHEN MEERE. - Briefliche Mittheilungen aus erster Quelle lassen uns schliessen, dass die Englander bereits eine genaue Aufnahme des Schwarzen und Asowschen Meeres begonnen haben. Bekanntlich beruhte unsere bisherige Keuntniss dieser Meere fast ausschliesslich auf Russischen Augaben, die weder allgemein zugänglich, noch hiureichend genau oder zuverlässig waren. "Taglich", so lautet der Ausspruch Seitens des Hydrographischen Auts der Britischen Admiralitat, pentdecken unsere Schiffe gefahrliche Klippen und Untiefen." , In dieser grossartigen und ungemein thatigen Officin wurden bis Februar dieses Jahres bereits 37 Kustenkarten jener Meere gestochen und zu Tage gefordert, die nieist auf die vorhandenen Russischen und andern Quellen basirt waren, acht Blätter iedoch bereits schon nach Englischen Aufnahmen der Jahre 1853 und 1854 1).

Euronschutzoner in Linaxov.— Am Damaskus, 26, Juli, with genedict; "Der Oesterreichische Naturfaneher Thoudor Kotechy, Hilfs-Cartos zun naturgeschichtlichen Maseum in Wien, ist, mechtem er zu wissenschaftlichen Zwecken mehrere Auffüge in hiesiger Gegend und nach dem Berge Hermon im Vorder-Lihanson unternommen, nach Zahle und Beyrund spiegongen, um in seine Heimath zuruckakehren. Er hat während seiner Heise interessante Samulungen wenig bekaunter Pflauzon zusammengebracht." (Joupharch Illg. Zuc.)

Die Exclisicher Errotou is Siana. — Ein Handelsvertag mit Saim ist von Sir John Bosving altgeschlossen; Grossbritannien zühlt jetzt 4,000,000 Knuden mit einen Consul mehr. Oberst Barney und Sir James Brooke, die zu demseihen Zweck vor Jahren nach Bangkok glugen, waren nicht so glucklich wie Sir J. Bowring, dem ein Thronwechel seine Aufgabe erleichterte. Kurz vor der Ankantt des Brütischen Bevollmeichtigten ergriff ein, quener Pharaco 'as Sevapter, der sich jedoch von seinen Vorgangern beleutzeud unterscheidet. Der jetzige Kosing ist nach der Times etwa 30 Jahre alt, hat von den Missinsteren Englisch und Lateinisch gelernt und Friert des Morgenlander's zu heisen. Die Haupte und Revischenstelt der Reichs, Bangkok, zählt 300,000 Einwohner und soll recht sauder und stattlich ausselen. (Urzenzische Zuo.)

<sup>7</sup> Prousses has eine derchechnistliche Dichtigkels von 3318 Seelen auf einer

S. Geographische Mittheilungen, Heft III., p. 76, wo die bis zum Jahre 1856 erschienenen Karten vom Schwarzen Meere u. s. w. specificiri sind.

Dr. v. HEUGLIN's FORSCHENORS, IN DIN NIL-LÄNDERN UND STEUR REINSERAN NACH ÜSTRAL-APIRA. — Zom Behütze und zur Wahrung der von der Pforte tracutmassig eingerammen Reichte und Privilegien der Katholischen Dission in Central-Afrika wurde bekanntlich in Khartum eine K. K. Österreichische Consular-Agendie errichtet, velche seit dem in Sommer 1853 auf einem gefahrvollen Ausfurge nach Alsesinien erfolgten Aubleben des sehr verdienstlichen Viec-Consula Proteinstlichen Schreiben von dem ebenso kenntnissrichen als unermüdeten Dr. Th. B. von Hunglin besongt wird. Üter die Bestrebungen dieses letztern diene folgender Auszug aus einem Schreiben von him zur Kenntusinsahme;

"Bis jetzt beschaftigte ich mich hauptsüchlich mit den Quellen-Gegenden des Dender, Rahad und Takassch, in denen ich mich sechs Monate lang aufbielt. Was die Regionen Central-Afrika's um den sogenannten Bahr et ghasal oder Misselath subclangt, so habe ich in einer unserer akademischen Sitzungen eine oberflachliche Skizze jener Läuder und ihrer Bevölkerung gegeben, die ührigens noch viel zu wünschen übrig lässt. Meine Freunde von Malzae und Vavssières, die übrigens von Djak im Lande der Kitsch-Neger aus nicht weit nach WNW, vordringen konnten, haben fast gleiche Nachrichten über den Roll eingesammelt, nur sind sie von einem anderthalb Tagereisen weit nordlicher gelegenen Punkte eingelenkt. Vor Kurzem ist Malzac wieder in ienen Gegenden gewesen und nach einem Schreiben d. d. Khartom 5. Juni 1855 giebt er seine fruhere Kartenskizze als nnrichtig an. - Ich werde nicht ermangeln, Ihnen spater weitere Notizen zu liefern, und bitte, mir nur gefalligst ein promethoria zukommen lassen zu wollen. - Über Djonker habe ieh schon auf meiner ersten Reise in den Suden von Kordofan Nachrichten eingesammelt, die, combinirt mit denen aus dem Land der Kitsch, ziemlich sieher auf die geographische Lage des Punktes schliessen lassen, - In wenigen Monaten hoffe ich selbst wieder an Ort und Sielle zu sein und dann sichere Nachrichten geben zu können. - Anfangs October gehe ich nach Afrika zurück. Welchen Weg ich einschlage, kann ich noch nicht augeben: vielleicht wieder über Habesch, viellcicht sogar von Tunis aus."

NEUE PROJECTIBLE DAMPFROOT-EXPEDITION NACH CEN-TRAL-AFRIKA. - Nenore Briefe aus England melden, dass eine Petition einflussreicher Leute der Regierung vorgelegt werden soll, um dieselbe zu veranlassen, die Binue-Expedition im nachsten Jahre zu wiederholen, ja sogar in den nachsten fünf Jahren dieses wichtige Unternehmen fortzusetzen. Wir haben Grund zu hoffen, dass die Expedition zum nächsten oder nachstfolgenden Jahr zu Stande kommt, nud wollen nur wunschen, dass der ausgezeichnete Dr. Baikie an die Spitze derselben gestellt werden nioge. Der eventuelle Hanptzweck dieser Unternehmungen ist eine Englische Ansiedlung in Central-Afrika, Warum ist unter allen Staaten der Erde nur England der einzige, der solche Interessen mit Nachdruck verfolgen kann und noch dazu wakrend eines grossen Krieges? Warum könnte nicht auch Deutschland, das nicht einmal Theil nimmt an diesem selben Kriege, die Entsleckung Dr. Barth's ausbeuten? Die Frage möchte nicht als leere Worte erscheinen, wenn man sich einer gewissen Expedition nach der Mosquito-Kuste erinnert,

UKEREWE, DAS GROSSE BINNENMEER VON INNER-AFRIKA. — Der bekannte, so lange in Ost-Afrika thatige Missionar Rebmann hat in drei Briefen, datirt Mombas, 13.,

20. und 30, April (die im Culwer Missionsblatt vom 1. Oktober 1855 enthalten und von Dr. Burth in Calw uns gefälligst mitgetheilt sind), eine Mittheilung über einen sehr interessanten geographischen Gegenstand gemacht, und er hat diese Mittheilung mit einer Karte begleitet, auf der, wie der Bericht sagt, "das Herz Afrika's - die viel genaunte terra incognita cudlich einmal enthullt vor Augen liegt", Besagte Karte nun stellt ein enormes Binnenmeer dur, welches von 10 Nordl. Breite über den Aquator bin bis zum 131 Sudl. Breite und vom 210 bis zum 33" Ostl. Länge von Paris reicht, einen Flachenraum von 13,600 Deutschen Quadrat-Meilen einnimmt 1) und den Namen "Ukerewe" oder "Binnenmeer von Uniamesi" tragt. In stidlichen Theil ist eine "himmelhohe" "Berginsel", Namens Kavogo, und der sudwestlichste sehmale Ausläufer des Sec's hat den Namen Niassa. Diese Karte, die Herr Rebmann mit den Worten überschiekt: "Ich wuusche, dass das Calwer Missionsblatt die Ehre haben möge, in einem seiner Bilder der Welt die erste Karte vorzulegen, auf der das Herz Afrika's" etc. (s. oben), - ist jedoch nur ein Vorläufer von "Bruder Erhardt's schon und ausführlich bearbeiteter Karte, die ausser dem grossen Binnenmeer auch die verschiedenen Karawanen-Strassen an dasselbe, sowie die vielen Volker und Stamme, die östlich und westlich darum her sich ausbreiten. zur Kenntniss bringen wird."

Die Aufstellung dieses gewaltigen Ukerewe zum grössten aller Binnen-Meere und See'n der Erde ist von den Missionaren auf die Aussagen von Eingeborenen gestutzt, denn von itmen selbst hat Niemand dasselbe, auch nicht einmal an einem einzigen Pankte, geschen, und kaun es una nur zum Bedanern gereichen, diese Aussagen selbst in den vorliegenden Briefen zu vermissen, da sie den Leser in den Stand gesetzt haben würden, dieselben nach ihren eigenen Begriffen auszulegen. Hier ist indess ein Pröbchen dieser Angaben, welche sich auf den südlichen Theil des See's beziehen: "Der südliche Anfang oder Auslaufer desselben ist so schmal, dass die Leute von den beiderseitigen Ufern aus einander rufen können. Hier scheint die erste Fahre, Zandinge genanut (d. b. komm und hole mich) zu sein. Die nachste Fahre, weiter nach Norden, liegt zwischen den zwei Uferdörfern Msauka im Westen und Mdschangga im Osten. Hier setzt ein Boot nur zwei- bis dreimal an einem Tage über. Der nüchste Überfahrtsort ist durch eine Berginsel vermittelt, Mbaazuru (d. h. der Hohe) genannt. Auf dieser machen sie am ersten Tage Halt, ubernachten da und fahren am nachsten Tag vollends hinuber. Noch weiter nördlich ist die Fähre zwischen Zenga auf der West- und Gnombo auf der Ostseite, wo ein Boot den ganzen Tag, nach Afrikanischer Rechnung vom ersten Habnenschrei bis die Hühner in die Häuser einkehren, zur Überfahrt brancht. Diese Fahrt, besonders zwischen Zenga und Gnombo, wird als so gefahrlich augeschen, dass man sie immer nur bei der grossten Windstille wagt und desswegen auch keine Segel, sondern nur Ruder gebraucht. Auch gehen niemals Vater und Sohn oder zwei Bruder in demselben Boot mit ein nder, um so einen gleichzeitigen Tod zu verhuten. Über vollkommene Windstille suchen sie im Vorans dadurch gewiss zu werden, dass sio dreimal an einem Tago, Morgens, Mittags und Abends, Mehl von der Hand auf die Erde fallen lassen. Fallt alles Mehl jedesmal in geruder Richtung auf den Boden, so wird die Überfahrt am nachsten Tag unternommen. Diess beisst; ku demba Niandscha (den Niassa untersuchen). Wenn

<sup>7 8.</sup> Bulletin de la Société de Géographie, tome IX, 1868.

<sup>7)</sup> Das Schwarze Meer hat blose 7860, das Knepische 7400 und die Ostees 7800 Deutsche Quadrat-Meilen.

sie vom der letzten Fahre glucklich zurunkkommen, so halten sie ein Freudenfest, Kirosi genannt. Wer es niemals wagt, überzufahren, der bekommt den Spottnauen Kiwerenga masira, d. h. Eierzahler, was etwa unserem Stubenbocker entspricht."

Wie uavollkommen und unbefrieitigend aber auch der Ilabel dev ordiegenden Mitchelungen sein mag, eine sehr wichtige Thatsache atellen sie unbedigat fest, — namlich, deus ein Nied-Arien mer Einem grossen. See geicht, was neuere Angaben, und awar von den Missionären rellest, eine Zeit lang in Zweifel zu stellen schienen, objekteh alle an der Oskutze Afrika's seit drei Jahrhunderten gesammelten Nachrichten aur am Einen See deutsten, und der berachten Georgraft W. D. auf Einen See deutsten, und der berachten Georgraft w. D. und undessendete Studium gewidmen, — jene Angaben aus besten Gründen wielerlets hate.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes obiger Zeilen, wie überlaupt der Geographie Osi-Afrika's, berechtigt uns zu hoffen, dass die Herren Missionäre Krapff, Rehmann und Erhardt des Baldigen ein Mehres ihrer umfangreichen Beolunchtungen und Nachrichten der Öffentlicksit übergeichen werden,

APRIKANISCHE ZOOLOME, ALTFOUDERENO AN NATUR-FORKEIRE IN BULTESCHAAND KNO ANDERWARTS. — Dr. W. B. Baikie, Chef der erfolgreichen Binne-Expedition (e. pp. 205-230), has zehr umfangerichen antrikatorieche Samdungen mitgebracht, wormter allein 130 Caleoptera und viele andere Insecten; er wünscht and dienem Wege Fachminner, besonders Afrikanische Reisende, zur Correspondent und zum Austausch von Exemplaren anfatudorten, was wir mit Vergnügen thun und gleichzeitig umsere Bereitwilligkeit aussprechen, die Vermittelung zu übernahmen. Chrisses: (Dr. Peternaun, Galba).

Der Ster Staat Paanna. — Nach Herichten aus Panama uber New-York ist jetzt der Luthums von Panama facilen getrennt von der Republik Neu-Granala — eine nothwendige Folge des lebhäten Verkehrs mit den Norlamerikanens und deren theilweiser Niederlassung im Lande. — Am 15. Juli ist der gesetzgeberden Korper von Panama, Autero, Verragung und Lutzerigung der Verschaften von Panama Autero, Korpen und Verschaften von Verschaften von der Eisenlacht war ein der Kreichten von der Verschaften von der Kreichten von der Verschaften von de

(Allgemeine Zeitung vom 2. September 1855.)

#### EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

Dr. Frhr. F. W. von Redeu: Die Türkei und Griechenland in Ihrer Entwickelungsfähigkelt. Eine geschichtlich-statistische Skizze, Frankfurt a. M., K. T. Völcker, 1856. (Auch 2te Abhellung von des Verfassers "Ost-Europa; Kampfgebiet und Siegespreis".)

On tertilater, det Laterpal Nangagemen und orageoprets y which have vis a behalf have vis a behalf in least large, and white me disce diplomitted Zeetas within amount due through masert they extend in least a few men and the desired properties of the section of

Carte de la Presqu'ile de Gallipoli, levée par les Officiers d'Etatmajor de l'Armée d'Urient, publice au dépôt de la guerre en 1854. Etant directeur: le Colonel Bloudel, Echelle métrique V<sub>jossos</sub>.

A. M. Perrot: Itinéraire de la Turquie d'Europe et des provinces Danubiennes.' Description géographique et militaire de toutes les routes, villes, forteresses et ports de mer de cet empire. Paris, Ch. Tanera, 1855.

Overlauer Hefert in greichigener Kore die Bereichtung aller velchigung Krassenige und er von deren bereichte ritsubliche, einem alle die Taste in ergere hims deinschlieselich serlies, das andere mat für die Deutschlieselich serlies, das andere mat für die Deutschlieselich serliese, das andere mat für die Deutschlieselich serliese von der deutschlieselich serliese von der deutschlieselich serliese verfreit sind, die in dem abhaltetischen Begrünt seller bereichten, oder die despelle Verzeichung auf die deutschliese der deutschliese der deutschliese der deutschliese der deutschliese der deutschliese deutschliese der deutschliese der deutschließe deut

Carte de la Thrace, d'une partie de la Macédeine et de la Moesie, dressée par Mr. J. L'ignosaie, dessinée par Charle, géographe. Paris 1854, Gide et J. Baudry.

paids. Parks Rossey, course was a resolution, the target verbalence and only fachs, and with reservent form of six High-rise Book's, was relictating Parkson providences. Vigorousid part afferencing Benaturage was. Die Karle hat dem Reimerthons. Met March Servent Serven Servent Servent Servent Servent Servent Servent Servent Servent

der Preis aller Karten der Türksi gebührt. Dem ist ann derch Vegessehr wertreffligte und im Mechane Grade unbestellt Arbeit zum gemese Türksi-Gebülten dem bei reiches Vennentatur und visien singesentzen Böhnenshim in terne inceptit als ein Hindogs-Sysame schause beritritigen auf, vor sie des Nichtuntieses eines sindelitäten Kenseltranden sein Bestimmente berrechtet und nader Mertitz-Mennen gert herhaltstellend derreitel. Obereit die Niederich Treeises in der Terreinseinburgs nacht ausgeführt und deberech des Bild der landden in Beneg zu das Despreistlic aussenzum verbon, allen der Vegesers-Hos-Korte als eine unsprechtenst Leitzung scharft Beschaftungspie, behartlichen Korte als eine unsprechtenst Leitzung scharft Beschaftungspie, behartlichen Beich 1914 ist der Erkeit der gregorigsberecht Karten behartlich und

Dr. Moritz Willkomm; Die Halbinsel der Pyrenäen, eine geographisch-statistische Monographie, nach den neuesten Quellen und nach eigener Anschauung bearbeitet von —. Leipzig, Verlag von Gustav Mayer. 1855.

Chernia des Older erschienense Werk aus für Verfarenst für die Bertreit von des Geschen de

Due fore allydespreads assumed used these on britist due passess Werkes ein wentschild in geintlichen prickers and inhealtiger bezeitung ein nichts hie geintlichen prickers and inhealtiger bezeitung ein nichts hie dem Stylied über Klima. Prickers ein der Stylied ung den der Stylied und der Stylied und

J. Freiherr von Minutoli, Dr.: Portugal und seine Colonien, im Jahre 1864. 2 Bände, mit Portrait und Karte. Stuttgart und Augsburg. J. G. Cotta'seher Verlag. 1855.

(Der fie die nibere Petramichent mit der Dereichen Hallman in sessuer Zut en thielle Bert Verfahrer Höre uns auch den Schieder, werber Pertugil Leiter aus der Auf der Schieder, werder Pertugil Leiter der verdien Bestehn und der Schieder der Verläuser Höre und der Berteitung der Pertugil Leiter der Verläuser Leiter Pertugil Leiter der Verläuser des Verläuser der Ve

Professor Ir. J. Kutzen: Das Dentsche Land. Seine Natur in hiren ebarakteristischen Zügen und sein Einfluss auf Geschichte und Leben der Menschen. Skizzen und Bilder von —. Zur Belebung vaterländischen Wissens und vaterländischer Gesinnung. Breslau, Ferdinand Hirt's Verlag. 1856.

uns unseen seine Vereicheitung im vereiche Kreuse zu einem wannen newum eine die verständige Vereicheitung Detencheir Zuntünde annehen, nerenbeitet, wom en nicht auf die gewignischen Verhältnisse besondern Werin gelegt hätte, und die erseibet bemeatt, in dieser Beschäung den Cottas erheit Werken viel back sehullig en sein, so erscheitat es engemessen, nurhstebendig en tin seiche Zuntürk und die erseinen, welches sich dem obligen angezignen Bande villetate eng anseiblisst.) u. v.

Bernhard Cotta: Dentschlands Boden, sein geologischer Bau und dessen Einwirkungen auf das Leben der Menschen. 2 Abtheil, mit zahlreichen in den Text eingedruckten Holtschnitten und vier Tadal, Leiszie E. A. Brochkens. 1854.

mit Lainerventeit in Ger). Lest employemente in Robbenhauten mit weit of the Committee of t

Notizblatt des Vereins für Erdkunde und verwandte Wissenschaften zu Darmstadt. No. 1—20. October 1894 — Juli 1855. Mit 6 lithographirten Tafeln. Darmstadt. 1855. Hofbuchhandlung von G. Jonghatus.

 malelie das Bitti heras Nelson dies "lies Vincenwerth», was in herrich der Nutstunde der Higgendern Erkane die serent- 241 in: Kamitans sichen auf der Present und die eine State der State der State der Wissenschaft der Pileren auf Organie setz au folgen, und ergord die Miles oder erreich für Mile der Bindelichkeit aus aber growen Berger von Zeitungen, Jeneralen etz der State der Bindelichkeit aus aber growen Berger von Zeitungen, Jeneralen etz der State der Bindelichkeit und der growen Berger von Zeitungen, Jeneralen etz aericken natur. mit erickumiliehen Merkzeitela verlasen insunnitiek auch den Dank deller Lehrer, deren Zeite seischen gesistet, die Kerfohligungen und Eweitersnegen ihrer Bitcher und Nutlisten aus dem Originatigseilen zu sehnyfen. Möge das Nutsie absitt alere kikitigen, ungestürten Fortgang haten oml sich in der bescheidenen Form seines Auftreten vor dem Richtkaufe an vichte zeiter Vorgäunger bawakers, welche bald nach heren ausgenebasissien Auftreten des greitsschlosse Eude ankness, sel es nun wegen Theilmaharlonigkeit des Publicums oder wegen alutretauder never Knthrattung b

August Kürck: Die Reisen des Venezianers Marco Polo im dreizehnten Jahrhundert. Zum ersten Male vollstündig nach den besten Ausgaben Deutsch mit einem Kommentar von -. Nebst Zusätzen und Verbesserungen von Karl Priedrich Neumann, Zweite, unveränderte Ausgabe. Leipzig. Druek und Verlag von B. G.

unveräuderte Ausgales. Leipzig. Druck um Verlag von B. G. Treibner. P.Ko. Treibner. Ausgales. Leipzig. Druck um Verlag von B. G. Treibner. Ausgales. Drucken im der Schaffen d der entgegen kummenden Theilnahme des grosseren Publicums sicher sein können,)

Dr. Büche'e: Land und Volk der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika. Zur Belehrung für Jedermann, vorzüglich für Aus-Andred-America. And Residenting interdescentable, voragigited that Abergorchider vor —. Stottgart, Italier gove the Verificap and Ing.

general processing and the processing and the processing of the processing of the processing and the backs on an absolute, and were who also his dead of Residual to the death of the state of the processing and the backs on an absolute, as a supergrave when the first the processing and the backs on an absolute and the processing and the backs on a substantial and the Residual to the state of the wanderer. Nach eigenen Beobachtungen und den neuesten Quellen

#### NEUE VERLAGSWERKE VON JUSTUS PERTHES GEOGRA-PHISCHER ANSTALT UND VERLAGSBUCHHANDLING.

Karte von Europa in vier Blättern (illuminirt und in Kunfer gestochen), entworfen und gezeichnet von F. r. Stülpnagel und J. C. Bar, Dritte Auflage, verbessert und vermehrt von Dr. A. Peter-Maassstab: 60000000. Preis: 2 Thir.; auf Leinen gezogen

mann. Maassatawi gungego Prets: 2 Intr.; att Leinen gezogen mit Mappe: 2½/1 Thir. (Zu cher Zell, wo die wichtigsteit Errignisse, sum häufigern Betrarhien der Kate unwesc Erbihenis ubbigen, darfte das Erschütten einer blober seinen bei richem Betail durch grosse bestüllichtet und Litherschaftlichtet sich eespalphenden Krite in einem neven kerchletten für wihm icht ungelegen sich. Eine flessige Arbeit des als gewissenhaft und gründlich bikannten Kattorraphen das Stiefer-achen Hand-Atlas, die meben Anjabe aller wiehtigen Orie neint deren Vollkaald, der politischen Eintheling der gebeseren Staaten, zwei Klassen von Hanpustrassen der politischen Kinthellung der gebisseren Sisaken, zwel Klauren von Hinpiteriassen auf den Kalferengen Here Statutionen in Jestebent Sakten untschlie, wentel der Statutionen Statutionen Statutionen Statutionen Statutionen Statutionen Schliebenten und der Statutionen Schliebentenger, dem verseilsander verbeilsandigte oder betiefeligte Angelis der Enwicherzahl der Orte bliz in 1600 berst. moch dem nesesten Einstitten verseilsandigte der betiefeligte Angelis der Enwicherzahl der Orte bliz in 1600 berst. moch dem nesesten Einstittengen verbesert und direct vier Neben auch dem Statutionen Statutionen der Orte bliz in 1600 berst. moch dem nesesten Einstittengen verbesert und dariet vier Neben abertaten, malleb Lieber nebentziet, gene Edune auch der Orte Statutionen der Statution d bewert und durch vier Nebenkarten, meicht leiber nebenutzte, ierer Rhome aus-ollien, bereichert. Die eine beitet eine Bisroziehlichee Jarestelung der im der Haupskarte bei der Berege iepregeblichert Dessits nicht so schneill hervoristenden Haups Liembuchn-Vertindennen und das, zuwes Netz der Teleraphenilnien. Die Verbeilung der Beröfkerung im die einzeinen Rissen, durch sebnatiumg und Verbältinszahlen ausgefrickt, im National-Verschiedunbeit und die eonfesioneillen Unterschiede finden aich auf den drei andern Nebenkärtchen ihren Hauptumrissen nach därgesteilt und sind durch leigeringe taballasteche Zusammenstellungen mit auf alchern Quellan berubenden Zahlenwerthen erhäutet, Nedeber Geställ dürffle diese Karta zu manchem interseandene Vergleich zwischen Ost rad West unseren Spithetia Gelegenbelt birten und die schnelle Meantwortung mancher sich gegenwartig aufdraugenden Frage erleichtern.)

Schul-Atlas der Oesterreichischen Munarchie nach der neuesten politischen und gerichtlichen Eintheilung. Zweite, umgearbeitete Auflage, entworfen und gezeichnet von Hermann Berghaus. 7 co-

loriste Karten in Kupferstich. Preis: 12 Sgr.

grantig ausgemmen bergetten metti durch das tepische Petati untergrach und sit ausserdem durch Profil Anschten, welche in möglichet getadlinigen Durch-schultten die wichtigsten Packte darstellen, wesenblich erleichtert.)

E. con Sydor: Wandkarte von Europa in 9 Sectionen. 4 Farben lithographirt. Nebst Begleitworten. Karte und Begleitworte in Russischer Sprache. Preis: 21/3 Thir.; auf Leinen

gezogen mit Mapper 32', Thir. (im Charkier der dem Auflage der Deutschen Ausgabe gleichend, ist diese Russische Ausgabe aberählt dam bestimmt, in dem weiten Bereich der Russischen Sprachie blede eine naturetrene Auschausung der gegeraphischen Verfalltnisse von-seres Entibelies zu vermitteln. Der nächtet Zweck der Wandkarten des Verfas-sel zu wur die Anwendung beim geographischen Schulmterrichte, sewohl für die bildliche Etitaterung des Vertrage, wie für die Repetition; de jedoch die Aussie bildiries Eritatronia des Vortrags, wie für die Regettion in de jelecht der Amsterdammen betreiten im der Steine Bereiten in de jelecht der Steine Bereiten in der Steine Bereiten Bereiten in der Steine Bereiten Bere macht es nothig, den Atias in 7 Lieferungen ausungeben, und es wird die Ausgabe der Ius Lieferung von 35 Katten mit Beginn des Jahres 1856 gracheiten können 1

Almanach de Gotha. Annuaire diplomatique et statistique pour l'année 1856. 930me aunée. Mit 6 Portraits and astronomischem Kalender. Preis in Engl. Einband: 11/4 Thir.

band: 1% Thir.

Gothaischer genealogischer Hofkalender nebat diplomatisch-statiotischem Jahrbuche auf das Jahr 1856. 93ster Jahrgang. Mit 6 l'ortraits und astronomischem Kalender. Preis in Engl. Einband: 1 1/2 Thir.

Gothaisches genealogisches Tasehenbuch. (Ausgabe des Hofkalenders ohne den astronomischen Kalender.) Preis in Engl. Einband: 11/2 Thir.

Genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser auf das Jahr 1856. 29ser Jahrgang. Mit Bildniss des Grafen Albrecht von Bernstorff. Preis in Engl. Einband: 1½ Thir.

Genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser auf das Jahr 1856, 6er Jahrgang. Mit Bildniss des Freiherrn Heinrich von Hess. Preis in Engl. Einband: 1% Thir.

### D. EDUARD VOGELS REISE NACH CENTRAL-AFRIKA.

ERSTER ABSCHNITT: REISE VON TRIPOLI (DURCH TRIPOLITANIEN, FESSAN, DAS LAND DER TEDA) BIS ZUM TSAD-SEE, MÄRZ 1853-JANUAR 1854.

Nach den Original-Documenten, vom Herausgeber.

(Hierzu eine Karte, s. Tafel 19.)

Einteurena. — Die Expedition nach Central-Afrika, die unter Richardson, Barth und Overweg zu Ende des Jahres 1849 begonnen war, hatte bereits gegen drei Jahre lang gewährt. Der Chef derselben, James Richardson, war zwar schon nuch einem Jahre erlegen, aber seine beiden Deutschen Begleiter hatten nichtsdestoweniger ihre Mission wacker fortgesetzt: sie håtten in Kuka, der Hauptstadt Bornu's, festen Fuss gefasst und waren von diesem trefflichen Centralpunkt aus radien-förmig nach verschiedenen Richtungen vorgedrungen, - bis Adamaua, Musgo, Bagirmi, Kanem. Gudscheba und zum Inselreich der Buddumas inmitten des grossen Tsad-See's. Alles diess war bis zum August 1852 geschehen, und die Nachrichten davon erreichten London um die Weihnachtszeit desselben Jahres. Das so klein und bescheiden angefangene Unternehmen war zur mächtigen Bedeutung angeschwollen, und seine Resultaté erregten mehr und mehr das lebhafte Interesse der ganzen wissenschaftlichen Welt und des gebildeten Publicums überhaupt; das räthselvolle Central - Afrika, erst einmal, und zwar etwa 30 Jahre zuvor, von Europäern erreicht, war mit einem Male unseren Blicken wieder aufgethan durch zwei Deutsche, von denen jegliche Nachricht, auch die kleinste, mit ausserordentlicher Theilnahme empfangen und gelesen wurde.

In ihren letzten Nachrichten jener Zeit war von einem feraren Aufenthult um Tud-Sec von mindestens einem Jahre die Rede, ehe sie von dort weiter in das Innere des Contineutes eindringen wollten. Sie hatten sieh von Anfang an riesige Aufgeben gestellt, — das lag klar um Tuge, aber in ihrem heroisehen wissenselnaftlichen Muth wuren sie unbeklümnert, ob sie deneelben vohl gewachese sein miehten; nur ein paar Mal in allen ihren Briefen sprach sich der leise Wunseh um Verstärkung und Nachsendung von Gefährten aus, so z. B. in einem Briefe Barth's vom 13. Juli 1852; "was sind zweier Menschen Arbeiten für diese weitel und beschwerfelbe unbekannte Wett."

Aber die Anlage des ganzen Unternehmens liess bei den Freunden daheim lange Zeit kaum eine Hoffnung der Mögliehkeit zur Realisation dieses stillen Wunsches aufkommen, denn im Anfang war Seitens der Englischen Regie-Petermann's grogt. Mitheilungen. September 1855.

rung wohl kein besonderes Gewicht auf das Unteruchmen gelegt, und desshalb keine grossartigen Fonds dazu angewiesen. Unter Andern waren die Instrumente für die verschiedenen wissenschaftlichen Beobachtungen der Expedition von Haus aus etwas karg zuertheilt, und dieselben hatten noch obendrein durch dreijährige Kreuz- und Querfahrten anz gelitten. Auch war die Flottmachung des Unternehmens so schleunig betrieben worden, dass zu Vorbereitungen, wie sie solchen Reisen voraus gehen sollten, durchaus keine Zeit vorhanden gewesen war, und die nöthige Ausbildung und Übung in einigen Beziehungen, wie z. B. für astronomische Beobachtungen, fehlte. Diese Mingel wurden im Laufe der Zeit um so fühlbarer, als der grosse Erfolg des Unternehmens überhaupt es wünschenswerth erscheinen liess, dass der Wissenschaft in allen Branchen eine möglichst grosse Bereicherung daraus zu Theil werden möchte. Ein ungemein günstiger Zeitpunkt war gekommen, um die angefaugenen Bestrebungen für Inner-Afrika mit Nachdruck zu verfolgen, und es erschien dem Refereuten ganz besonders die Nachsendung eines tüchtigen Astronomen von Profession, ausgerüstet mit einem neuen Assortiment gewisser Instrumente, von der höchsten Wichtigkeit. Er hatte sieh gerade in dieser Zeit der Freundschaft des Dr. Eduard Vogel, Sohnes des rühmlichst bekannten Directors Dr. C. Vogel zu Leipzig, zu erfreuen, welcher als Assistent des berühmten Planeten-Finders V. R. Hind an der Bishop'schen Sternwarte sich in London aufhielt. Trotz einer angenehmen und ausgezeichneten Stellung war in diesem jugendlichen Manne der Drang in die weite Welt so stark, dass sein ganzes Streben nur daranf gerichtet war, eine grosse Reise zu unternehmen - "sei es nach dem Nordpol oder Südpol, nach Afrika oder Neu-Guinea, - an irgend einen Ort, wo es noch was Interessantes zu than gübe". So war er auch sehr nahe daran, den Capitan Inglefield, auf seiner Polar-Reise im Herbst 1852 zu begleiten, aber zum Glück für die Geographie Central - Afrika's zerschlug sich dieses Project. Als aber Referent in den ersten Tagen des Januar 1853 die Frage an ihn richtete, ob er wohl Lust habe nach dem Tsad-See, da jubelte er vor Freude und versicherte, er würde spätestens in acht Tagen bereit sein, dahin abzugehen, wenn er das Glück hätte, den Auftrag dazu zu erhalten.

Ein geeigneterer Mann als Dr. E. Vogel hätte nicht leicht gefunden werden können, denn mit seinem astronomischen Wissen verbindet er gute botanische Kenutuisse, eine ausgezeichnete Gabe der Beubachtung, grossen Fleiss und unermüdlichen Eifer. Ein ausführliches Schreiben wurde nun vom Referenten, unter dem Datum des 11. Januar 1853, an Ritter Bunsen gerichtet, denjenigen Mann, der allein es vermochte, den Vorschlag und Plan zu Vogel's Reise bei der Englischen Regierung zu befürworten und deren Genehmigung durchzusetzen. Ju der That erkannte Ritter Bunsen mit dem ilsm eigenen Scharfblick die Wichtigkeit des ihm vorgelegten Planes und lieh demselben seine angelegentliehe Betheiligung und mächtige Fürsprache. Zuvörderst wurde der Reisende mit einigen der ersten Gelehrten England's zusammengebracht, um deren Urtheil über seine Befähigung zu erlangen, welches ohne Ausnahme auf das Allergünstigste ausfiel; besonders äusserten sich Admiral W. H. Smyth, Colonel Sabine, Sir William J. Hooker schriftlich darüber, und in einem dieser Schreiben heisst es unter andern: "dass es schwer sein würde, in ganz England einen Mann von seinem Alter zu finden, der so viele Fäbigkeiten eines tüchtigen Reisenden besässe als Dr. E. Vogel".

Auf diese Weise unterstützt, wurde eine Eingabe an Lord John Russell, den damaligen Minister des Auswärtigen, gemacht, und dieser erleuchtete Mann genehmigte nicht bloss das Gesuch in seinem ganzen Umfange, sondern er that viel mehr, - er bestimmte, dass Dr. Vogel eine höchst willkommene Begleitung von zwei auserwählten Leuten aus dem Königl. Englischen Ingenieur-Corps erhalte, den Corporal Church und den Gemeinen Swenney, zwei erfahrene, gebildete und an tropisches Klima gewöhnte Personen. Die beinahe auf der Stelle erfolgende Genehmigung des Lord John Russell und die Bereitwilligkeit der Englischen Regierungs-Behörde bei der Ausrüstung zur Reise machten es den drei Reisenden möglich, bereits am 19. Februar 1853 von London abzureisen. Sie waren auf das Freigebigste mit kostbaren Instrumenten aller Art versehen, um astronomische, magnetische, hypsometrische und physikalische Beobachtungen aller Art anzustellen, - einem bedeutenden Vorrath der besten Englischen Waaren, vorzüglich gewisser in den zu durchreisenden Ländern so geschätzten Eisenwaaren, und einem liberalen Fond in baarem Gelde zu etwa nöthigen Ankäufen in Malta und Tripoli.

Welch' eine wunderbare Fügung! Dr. Vogel und die beiden Sappers reisten am Abend des 19. Februar 1853 von London ab, um am nächsten Tage mit dem Postschiff von Southampton nach Malta abzugeben, und gerade am Morgen dieses selbigen Tages gelangte die Nachrijcht von

Dr. Overweg's Tod nach London, die einen um so schmerzlicheren Eindruck machte, weil der Tod des Dabingeschiedenen so ganz unerwartet und plötzlich war. Bei dieser Nachricht hätte die Abreise Vogel's und der Sappers um so zeitgemässer und für den ganz allein stehenden Dr. Barth um so erwünsehter und willkommener erscheinen können, wenn nicht gleichzeitig letzterer seinen heroischen Entschluss, allein die Reise nach Timbuktu zu unternehmen. kund gethan hätte. In Folge dieser und noch anderer unvorhergesehenen Umstände gestaltete sich der vorgesteekte Plan and Haupt-Zweck von Vogel's Reise ganz anders; denn anstatt dass derselbe seine Reise durch die Wiiste in möglicher Eile zurücklegte, um sieh Barth und Overweg in Kuka noch im Sommer des Jahres 1853 anzuschliessen, gelangte er erst im Anfang des nächsten Jahres an diesem Ziel an, and anstatt seine beiden Landslente daselbst vorzufinden, fand er nur Overweg's Grab, und Barth abwesend in Timbuktu und sogar das Gerücht von dessen angeblichem Tode, Die Wichtigkeit von Vogel's Reise blich indess dieselbe, ja sie wurde unter den obwaltenden Umständen noch viel grösser; denn ausser seinen Leistungen an und für sich selbst und in ihrer Bedeutung als astronomische Basis für die umfangreichen Entdeckungen und Forschungen seiner Vorgänger trat derselbe nunmehr als Glied in eine Kette von Forschern, die bestimmt zu sein scheint, nicht cher zu rasten, als bis alle Gebeimuisse des geossen Continentes entschleiert sind. Barth, der Glückliche und Gefeierte, ist jetzt daheim, aber Vogel, angefenert durch sein Zusammentreffen mit ihm (wenn auch erst zwei Jahre much seiner Abreise von Europa!) blieb zurück, emschlossen wie sein Vorgänger, der Wissenschaft mit aufopferndster Ausdaner zu dienen. In ein paar Monaten schon beginnt das siebente Jahr der grossen, unvergleichlichen Erforschungs-Reise der Deutschen in Central-Afrika! Möge der gute Stern, der dieses Unternehmen bisher begleitet hat, such ferner leuchten!

Im Folgenden legen wir unsern Lessen einen Bericht des ersten Abschnitts von Dr. E. Vogel's Riese vor, wie sich derselbe aus seinen Briefen ergiebt. Wir halten es für wichtig und angemessen, die meisten dieser Briefe wörflicht und unverkürzt zu geben, obgleich häufige damans sehon publicitt ist und Manches sich wiederholt. Der bessern Übersicht wegen haben wir kleine Title diugsecholen.

BIMERKUS AUS KARTE. — Die beigegebene Karte enthält Dr. Vogel's Houte bis zum Tibbu ')-Lande und dient nicht bloss zur Verunschaulichung dieser, sondern auch zur Übersicht der Romen Richardson's, Barth's und Overweg's Diese Karte ist in dem vom Referenten in Englischer Sprache

<sup>1)</sup> Der wahre Name ist Teda, wie Dr. Barth gezeigt hat, A. P.

verfassten Werke "An account" etc. zwar bereits im März vorigen Jahres erschienen, nichtsdestoweniger aber möchte sie einem grösseren Kreise nen und willkommen sein, besonders da sie die ausführlichste Karte ist, die den Schauplatz des gegenwärtigen Kriegs zwischen den Arabern und Türken in der Regentschaft Tripoli veranschaulicht, Ansserdem aber ist Vogel's Route, die auf der ersten Anflage der Karte nur nach vorläufigen Daten und Berechnungen eingetragen war, hier ganz neu und wesentlich verändert angegeben.

# 1. Schreiben Dr. E. Vogel's an Ritter Bunsen. Tripoli, 13, Marz 1833.

ANKENET IN TRIPOLI UND VORBERFITUNGEN ZUR REISE DURCH DIE WUSTE. - Ich bin vom Englischen Consul, Colonel Herman, mit grösster Freundlichkeit-aufgenommen worden und wohne bei ihm im Consulat, auf dessen Dache ich meine Sternwarte aufgeschlagen. - meine beiden Leute und meteorologischen und magnetischen Instrumente sind in einem begnemen Landhause, etwa eine halbe Stunde von hier, untergebracht.

Sie werden wohl schon vom Foreign Office erfahren haben, dass es unmöglich gewesen, dem Dr. Barth einen Courier nach Kano nachzuschicken, da wegen des Krieges, den einige Beduinen-Stämme mit einunder führen, alle Verbindung zwischen diesem Orte und Mursuk abgebroehen und aufgehoben ist. Alle Sachverständigen hier hegen die ernstlichste Besorgniss für das Schieksal unseres Landsmannes. Das Klima in Kano ist so ungesund, dass der Ort im Sommer selbst von den Arabern verlassen wird. und Sökatu und Timbuktu sind der Sitz des Auswurfs von ganz Marocko und der allerfanatischsten Araber. Unter diesen Umständen kann ich nichts Besseres thun, als mich geraden Weges nach Kuka zu begeben (da ich von dort aus wenigstens mit Kano Verbindung anknüpfen kaun) und dort Barth's Rückkunft abzuwarten. Sollte, was Gott verhüten wolle, derselbe nicht nach Kuka zurückkehren können, so habe ich, meinen Instructionen nach, Vollmacht, so weit vorzudringen, wie es mir räthlich seheint, und die Expedition auf dem Wege, der mir der beste dünkt, nach England zurückzuführen (via Zanzibar). Jedenfalls werde ich mich 6-9 Monate am See Tsad aufhalten. Meine Reise dahin wird sicher und angenehm sein, da ich sie in Begleitung eines Verwandten des Sultans von Bornu mache, eines sehr gebildeten Mannes, der fertig Ambisch spricht (er kommt so eben von Mekka zurück, wo er zum dritten Male gewesen) und der früher sehon mit Clapperton gereist ist.

NACHRICHTEN USER CENTRAL-AFRIKA. - Ich habe mich gestern lange mit ihm unterhalten und viel Interessantes über sein Vaterland gehört. Die Reise nach Zunzibar hielt er für sehwierig, weil man durch das Land von Ungläubigen müsse, die keine Kleider trügen, keine Sprache sprächen und mit denen man nicht verkehren könne. Als ich ihn nach Timbuktu frug, sagte er, das sei zu weit von Kuka, das habe Keiner von dort aus besucht. Er wusste bis much Durfur hin sehr gut Bescheid, - der See Fittre, sagte er, sei ansgetrocknet und Marschland, vor einigen Jahren sei einiges Wasser wieder an die Obertläche getreten, aber jetzt wieder verschwunden. Auf dem Tsad-See könne man so weit fahren, dass man nichts als Himmel und Wasser sähe, und von keiner Stelle ans könne man vom Lande das jenseitige Ufer erblicken, die Inseln aber von der Südseite aus. Von diesen Inseln wären einige so gross, dass man drei Tago brauchte, um sie zu umgehen. Tangalia kannte er gut; es sei drei Tagereisen zu Wasser und eine zu Lande von Kuka, nad viel Verkehr zwischen beiden Städten 1).

Ich werde hier noch etwa 4 Wochen verweilen missen, da viele zu meiner Ausrüstung nöthige Gegenstände von Malta verschrieben worden sind, und dieselben vor dem 25. d. M. schwerlich eintreffen werden. Auch hat Colonel Herman den Earl of Clarendon um einige Geschenke für den Sultan von Bornu gebeten. Ein Helm, Kiirass und Schwert (wie sie die Englische Cavallerie trägt), sowie eine goldene Repetir-Uhr sind die Dinge, die diesem Fürsten ein ungeheures Vergnügen machen und mir sein Wohlwollen, seinen Schutz für immer sichern würden. Wir sind ihm ausserdem auch noch Dank schuldig für die vielen Freundliehkeiten, die er Barth und dem armen Overweg erzeigt. Die Zeit meines Aufenthalts hier ist keineswegs verloren. sondern wird auf die beste Art zum Studium des Arabischen und zu Übungen im Reiten, Schiessen u. s. w. verwendet. Auch lerne ich Bälge von vierfüssigen Thieren und Vögeln präpariren, um auch der Zoologie von einigem Nutzen sein zu können. Die Instrumente sind alle glücklich angekommen, nicht die geringste Kleinigkeit ist unterwegs zerbrochen. Meine Gosundheit, sowie die meiner Leute ist vortrefflich, ebenso die Zuversicht und der Muth, mit dem wir der Zukunft entgegen sehen. Gott, der uns bis jetzt beschitzt, wird schon weiter helfen!

#### 2. Schreiben Dr. E. l'ogel's an A. Petermann, Tripoli, 15. April 1853. (Erhalten in London 6, Mai 1853.)

ANKÄUFE FUR DIE REISE. - Ich bin, wie Sie aus der

Überschrift sehen, immer noch hier, und erwarte sehnlichst die Ankunft eines Schiffes, welches mir verschiedene, zu meiner Reise wiehtige Diage, wie Zelte, Zinngeschirr, Sattel und Zeug für die Pferde, Thee, Schiesspulver u. s. w., bringen soll, die wir schon vor 4 Wochen in Malta be-

1) Diess ist zweifelsohne eine Verwechselung mit Angala. Dr. Barth. 22#

stellt, da man alle diese Artikel hier entweder gar nicht, oder nur zu doppelten Preisen uud in alberschlechtester Qualität finden kann. Anch hoffe ich von England noch einige Goschenke für den Sultan von Bornu zu bekonmen, die derselbe wirklich durch die Aufmerkasmheit, die er unsern Reisenden erwiesen, redlich verdient hat, und welche er, wie Mr. Gagliuffi von Mransk achreibt, sieher erwartet als Gegengeschenk für den Elephantenzahn und Giraffenschwarz, welche er der Königin von England als Beweis seiner Hochachtung zugeschickt, — beitänfig darch den allerbinnusten Tenfel, den er wahrscheinlich in seinem gazzen Königreiche auffreiben konnte, einen sehwarzen Sklarven, der unfichig ist, über das Allergeringste Auskunft zu geben.

Die Verzögerung meiner Abreise nach dem Innern ist nur insofern unangendun, als ich innert licher und tiefer in die heises Jahrezeit hineinkomme, — die grosse Eile, mit der ich nach Kuka hätte gehen missen, weun die Verhältlinise dort noch ebense wären, wie wir gehofft und vorunsgesetzt hatten, ist jetzt überflüssig mid unnöhig, besonders da Barth noch nicht wieder dahin zurückgekehrt ist und wir noch immer ohne alle Nachricht von ihm sind.

BEOBACHTUNGEN IN TRIPOLI; INSTRUMENTE. - Ich habe während meines Aufenthaltes hier eine gute Anzahl magnetischer, meteorologischer und astronomischer Beobachtungen gemacht und meine beiden Leute (deren Betragen fortwährend wahrhaft musterhaft) im Gebrauch von Instrumenten aller Art fleissig eingeübt, so dass sie jetzt Barometer. Thermometer und Hygrometer selbstständig beobschten und auch mit dem Azimuthal-Compass und dem Sextanten schon sehr gut Bescheid wissen. Ich werde hier noch einen Sextanten mit Horizont und noch ein Hygrometer kaufen, die ich zufällig bekommen kann; die Kosten sind sehr unbedeutend, höchstens 7 Pfd. Sterl. Alles in Allem, und auf der andern Seite ist es sehr gut, wenn jeder meiner Lente einen Sextanten hat, da ich sie nun einmal so weit gebracht habe, dass sie eine Breiten- oder Zeitbestimmung selbstständig machen können.

Was die magnetissten Beobachtungen betrifft, so wird es den Admiral Smyth und Colonel Sabine, denen ich mich bestens zu empfehlen bitte, interessiren, zu bören, dass sich die Variation auf 14° 25′ W. und die Inclination auf 49° 22′ wahrscheinlich herausstellen wird. Die Details werde ich liter Zeit un das Foreign Office cünschicken.

Von meinen Instrumenten ist nur ein kleines Thermometer zerbrochen, welches der Sturm herabgewörfenjich habe an seiner Statt drei mue von Malta bestellt, sowie ich auch von Paris noch zwei Stitisk zur Bestimnung der Temperatur des Koehenden Wassers erwarte, was ich dem Dr. Bekç <sup>1</sup>) mit meinen besten Grüssen mitzutheilen bitte.

Ende vorigen Monats habe ich einen kleinen Ausflug nach Lebda und Insalata gemacht, auf welchem ich eins meiner Chronometer und das Aueroid-Barometer mitnahm, um zu sehen, wie sie das Reisen zu Pferde aushielten. Das Chronometer hat sich trefflich bewährt und seinen Gang in 10 Tagen auch nicht um das Mindeste geändert, das Aneroid duzegen stieg und fiel in einer halben Stunde um zwei Zolle, kanı bis auf 26" herab und ist bis jetzt noch nicht über 27" gestiegen, es hat also seinen Nullpunkt um etwa 3" geändert, trotzdem dass ich die grösste Vorsight bei seinem Transporte angewandt, worans man ersieht, dass das besagte Instrument zum Reisen vollkommen unbrauchbar, wie Admiral Smyth und auch ich immer voransgesagt. Dagegen habe ich für meine Quecksilber-Barometer nicht die geringste Furcht, sie haben sich bis jetzt trefflich bewährt, und ich zweifle nicht, dass ich sie alle sicher nach Kuka bringen werde.

Meine Reise dorthin wird, wenn ich nur erst einmal von hier fort bin, rasch und bequens sein, ich glaube noch innner im August den Tsod-See zu erreichen. Ich kann nämlich nicht nach Kano geben, einmal, da ausgebrochener Feinsbeligkeiten wegen die Verbindung mit diesem Orte und Mussuk häufig unterbrochen und sehr unsieher ist, und dann, weil im Monat August und September sogar die Aruber den Ort verlassen müssen, des ungesunden Klima's wegen. Sollte ich in Kuka von Burth Nachricht erlahten, aus der hervorginge, dass ich ihm nützlich sein könnte, wenn ich ihm eutgegen käme, so wiirde ich natürlich keinen Augenblik zögern, nach Kano oder sellest bis mach Sokatu zu geben; diese Nachricht aber abzuwarten, ist Kuka der beste Platz.

Der hiesige Consul, Colonel Herman, der nich mit der grössen Gastfreundschaft und Fraundlichkeit unfgenommen hat (ich wohne im Consulate, meine beiden Leute und die Instrumente befinden sich in einem Gartenhause etwa andertlahb Meilen von hier), that Alles, was er kann, um mich and das Beste auszarischen.

Reiss-Prasoval. — Ich habe grosse Hoffung, dass Mr. F. Warrington, der Sahn des ehemaligen Consuls hier, der von den Arabern fast wie der Pascha geachtet und geohrt wird, mich weuigstens bis Mursuk begleiten wird. Einen Delmetscher labe ich much sehon für den Full, dass ich keinen bessern von Malta bekomme. Ich werele die ganze Reisse mit dem Bruder des Sultaus von Bornu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dieser, einer der theilnebmendsten Freunde der Expedition, befürwortete stets, und mit Recht, den Werth des Koch-Instruments für Reisen in Afrika, den er aus eigener langer Erfahrung kennen gelernt hat.

der oben von Mekke zuwickkommt, und sonneh brunchen Sie sieh nicht die mindeste Sorge meinetwegen zu muchen. Ich habe ausserdem noch Empfehlungsschreiben von einem Aruber-Hänptling aus Ghudamis, der vor einigen Tagen hier ankom und einen zwei Jahre alten Brief von Dr. Barth überbruchte, in welchem dieser sehr die grossen Dienste rühmt, die ihm der Überbringer geleistet. Sie sehen also, dass meine Aussichten sehr gut sind. Meine Lossung, ich mag Barth treffen oder nicht, ist noch immer "zum Indiehen Orene" und Sie künnen unt keinen besesern Freumdeluftstedienst erweisen, als wenn Sie mir diese Strasse offen halten. Alle Sachversfänligen sind der Meinung, dass dieser Weg für nicht und meine beiche Leute keine mobserwindlichen Schwierigkeiten biete. Doch nun Adleu! Die Zeit dränet nicht zu sehliessen.

#### 3. Schreiben Dr. E. Vogel's an A. Petermann.

Trinoil, 14 Juni 1862. (Erhalten in London 6, Juli 1863.)

DIE KARAWANE, - In wenig Tagen werde ich meine Reise nach Mursuk endlich antreten können. Mein langer Aufenthalt hier war ganz unvermeidlich, - Sie haben keinen Begriff davon, was Alles dazu gehört, um eine Expedition für eine dreiführige Derland-Reise auszurüsten, und wie dieses Geschäft erschwert wird durch die Unzuverlässigkeit der Araber und durch die Schwierigkeit, die es macht, auch die geringste Kleinigkeit hier aufzutreiben. Fast Alles musste von Malta verschrieben werden. Jetzt ist aber Alles soweit fertig, dass die Karawane bereits in Amsara biyonakirt und in drei Tagen abmarschiren wird. Sie besteht aus 30 Kameelen; 15 davon habe ich gekauft, 15 gemiethet. Ich gehe zu Pferde, mein erster Arabischer Diener auf einem Dromedar. Unter meinem Commando habe ich ansser den beiden Sappeurs zwei schwarze Bediente, einen Koch, zwölf Kameeltreiber und zwei Burschen für "all work".

leh habe Vorräthe aller Art genng, um 3 bis 4 Jahre unshalten zu können, med in so langer Zekt, hoffe ich doch, wird es möglich sein, bis am den Indischen Ocean zu kommen. Die Geschenke, die mir von England aus geschickt worden, sind prichtig und werden nier eine treffliche Arft nahme am Hofe von Bornu sichern. Der schwarze Gesandte und sein Diener sind in meinem Gefolge. Der Diener sind im meinem Gefolge. Der Diener sie ein Sklave, geraubt aus den südlich vom Tsed-See gelegenen Ländern, — ich werde sehen, dass ich ihn in meine Dienste nehmen kann; er Könnte mir von grossen Nutzen als Dolmetscher u. s. w. sein. Wenn seine Landeleute alle so sind wie er, so habe ich von den "Wilden" nichts zu furchten; er ist ungemein gutmüthig und mir sehr ergeben, — eine Schnur blaner Perlen Int das Band unserer Freundschtt vorziglich geknüpft.

EIN UNFALL - Wie ich so chen höre, wird meine Karawane übermorgen unter dem Commando von Friedrich Warrington (der den Admiral Smyth bestens zu grüssen bittet, - er ist mit ihm bei seinen Ausgrabungen in Lebda gewesen) ohne mich abgeben müssen; ich hatte nämlich gestern Abend, von Aïnsara heimkehrend, das Unglück. mit dem Pferde zu stürzen und meinen linken Fuss zu verletzen, so dass ich drei oder vier Tage zu Bette werde liegen missen. Indessen hoffe ich am Mittweeh von hier abrehen zu können und meine Leute nach etwa drei Parforce-Märschen einzuholen; jedenfalls wird man in Beuonlid 1), wo Reisevorbereitungen einigen Aufenthalt nöthig machen, anf mich warten. Der Doctor versichert mich so eben, dass mein Unfall die Expedition höchstens einen oder zwei Tage authalten werde. Friedrich Warrington geht sicher bis nach Mursuk, hoffentlich bis Bilma mit mir. Er ist, wie weiland Napoleon, mit seiner einen Person ein ganzes Corns d'armée werth.

Alles, was ich von wissenschaftlichen Beobachtungen hier gemacht habe, habe ich durch das Foreign Office an Colonel Sabine abgeschiekt, von dem Sie sich meinen Bericht zeigen lassen können. Ich bin mit der änssersten Gastfreundschaft und Fremidlichkeit vom Euglischen Consul, Colonel Herman, hier anfgenommen und die ganze Zeit meines Aufeuthaltes über im Englischen Consulate verpflegt worden. Er und der Vice-Consul Reade haben Alles gethan, war für die Expedition zu thun war, und ich habe in ihnen nicht nur für meine Person, sondern auch für unsere gute Sache zwei warme Freunde gewonnen. Doch nun Adien! Entschuldigen Sie die schlechte Schrift, ich schreibe diese Zeilen im Bette. Tausend Grüsse an Alle, die meiner gedenken, and frenen Sie sich sehon im Voraus auf einen höchst interessanten Brief, den Sie in spätestens seehs Wochen von Mursuk aus erhalten werden,

# 4. Schreiben Iv. E. Vogel's an Ritter Bunsen.

Tripoti, 24, Juni 1855,

Auguste vos Tatroat, 28, frs. 1853. — Heute Nuchmittag um 4 Uhr werde ich endlich Tripoli verlassen, in Begleitung des Vies-Consuls Reade, und hoffe ich, Benoulid 9 in drei, Marsuk spistestus in dreissig Tagen zu erreichen. Mr. Gagliuffi het doert schon alle Vorberritungen zu meiner Weitertreise getroffen, so dass ich nüch höchstens drei Wochen bei ihm aufhalten werde. Leider muss der eine meiner Begleiter, C. Swenney, nach Enghand zurückschern, indem mich der hiesige Arzt versichert, dass er nicht lebendig Mursuk erreichen werde, wenn er auf die Weiterreise bestände. Er ist augenblikklich so keidend, dass wir

<sup>1)</sup> Besser Beniolid geschrieben.

ihn nicht einmal nach Malta schicken Können, wo er seine völlige Goneaung ubwarten soll. Colneul Herman hat bereits an Sir William Reade um einen Ersatzmann geschrieben, der mir mit dem Conrier, der alle vierzehn Tage von hier abgeht, nach Mursali kanchlau wird. Ich hofte einen tiehtigen Mann zu bekommen, du es ein sehweres Stitick Arbeit ist, mit einem einzigen Gehüffen nieht nur alle Bedeehetungen zu machen, sondern auch zugleich auf das grosse Material der Kanwane Acht zu haben.

#### 5. Schreiben Dr. E. Vogel's an Ritter Bunsen.

Mursuk . 12. August 1853.

ASKENST IN MUSER, 5. AUGUST, — Ich habe die Ehre, Ihmen anzuzeigen, dass ich am 5. August glücklich in Mursuk eingetroffen bin und somit den ersten und beschwerlichsten Theil der Reise von Tripoli nach Kuka zurückgelegt habe.

Ich denke, ich bin der erste Europäer, der die Wijste, die sieh von hier bis nach der Seekuste hin erstreckt, mitten im Sommer passirt hat 1), und ich frene mich, Ew. Excellenz mittleilen zu können, dass meine Gesundheit nicht im Mindesten dabei gelitten hat, und in meiner ganzen Karawane kein einziger Krankheitsfall vorgekommen ist. Die Hitze war ziemlich drückend (zwischen 92° und 1000 im Schatten und gegen 1200 in der Sonne 2)) und Wasser selten und schlecht. In funtzehn Tagen trafen wir nur drei Brunnen, und was es heisst. Wasser trinken, das fünf Tage lang in einem ledernen Schlauche gewesen, das kann nur der recht würdigen, der es gekostet hat. Zwischen hier und Kuka (auf der sogenannten Bornu Roud) ist man nur ein einziges Mal drei Tage lang ohne frisches Wasser und trifft es sonst jeden oder wenigstens jeden zweiten Tag an.

Von dem Unfall, der mieh in Tripoli getroffen, bin ich vollkommen wieder hergestellt. Mr. Swenney ist mach Malta abgereist, sein Ersatzmann aber bereits 17 Tage von Tripoli, — ieh erwarte ihn Mitte nächster Woche hier.

Ich habe unterwegs eine gute Menge von Reobachtungen jeder Art gemacht und die geographische Lage von allen Orten, die ich passirt, bestimmt, ebenso wie auch die Höbe derselben über dem Mecresspiegel. Sewie Alles gehörig redueirt ist, werdt ich es nach London schicken und mir dann auch erlauben, eine kleine Reissebesehreibung für Ew. Exicellenz beizulegen. Ich habe einige schr interessante meteorologische Phänonsene beobachtet, die ich gern dem Herra Baron von Hamboldt mithetien meichte.

Die Reise wird gewöhnlich im März gemacht.
 Fahrenheit.

) I antenuett

A. P. A. P. leh werde mir erlauben, mit dem nächsten Conrier einige Zeilen für denselben an Ew. Excellenz einzusenden.

Ich hoffe, Anfangs September von hier abreisen zu können, - ginge es nach meinem Wunsche, so wäre ich sehon längst wieder unterwegs, - ich muss aber auf den Vetter des Sultans von Bornu, Hadje Achsen, warten, der hier noch das Beirum-Fest feiern will. Bis hierher hat mich Mr. F. Warrington, der Sohn des chemaligen Consuls in Tripoli, begleitet; derselbe hat bloss, um mir einen Freundschaftsdienst zu erweisen, die ganze beschwerliche Reise gemacht und dabei so vortreffliche Sorge für die Karawane getragen, dass all' mein vieles Gepäck im besten Stande hier angekommen ist. Von 33 Kameelen habe ich nur ein cinziges verloren, in dieser Jahreszeit ganz ausserordentlich. - und das Alles ist Mr. Wurrington's Verdienst. Er wird mich wahrscheinlich noch ein wenig weiter bringen; auf alle Fälle bleibt er so lange hier, his ich mit allem Nöthigen aufs Beste ausgerüstet bin, aber auch nachdem er mich verlassen hat, werden mir seine Empfehlungen wiehtige Dienste leisten, - er ist bis nach Kuka hinab bekannt und gesehtet. Er bekleidet in Tripoli die Stelle eines Dolmetschers für das Consulat (mit zwanzig Pfund Sterling jährlichem Gehalt!) und ich habe in ihm den wärmsten Freund für unsere gote Sache gefunden.

Mr. Gagliuffi hat mich hier sehr freundlich aufgenommen; ich wohne im Consulate hiehst begnem und augenehm.

Von Barth sind keine neuen Nachrichten da, nur unbestimmte Gerüchte, meh denen er um Mitte Mai noch in Kaschna gewesen sein soll. Die Sachen und Briefe, die im Februar von liere alspesendet worden, sind bereits im Mai in Aur angekommen; ob und wann sie in Barth's Hände gelangt, wissen wir nicht.

# Schreiben Dr. E. Vogel's an A. Petermann. Mursak. 10. Oktober 1889. (Erbelten in London 10. Dechr. 1882.)

Sixpuno wissuscuartiacher Forschinger und Samiteners. — Jeh bitte Sie, zunächst einen Blick zu werfen und die beigelegte Karte und Section der Strasse von Tri-poli nach Mursug, die auf zehn von mir beobachteten und berechneten Längen und Breiten und dreissig sorgfältig gemessenen und mit Hulfe gleichzeitig in Tripoli angestellter Beobachtungen reducirten harometrischen Höhenbestimmungen berult. Die Orfgind-Deobachtungen, astronomische, uncteorologische und magnetische, sind bereits unterwegs an das Foreign Office, zugleich mit einem Kistelten gesammielter Steine und Pflanzen.

Die Steine bitte ich an Sir Roderik Murchison zu übergeben und ihm dabei zu ersuchen, die Salze und das Wasser des einen Natron-See's (Bahr el Dúd) gefälligst analysiren zu lassen. Das Verzeichniss der Mineralien und einige erläuternde Notizen finden Sie auf einem diesem Schreiben beimelegten Boren. Eingeschlossen finden Siegleichfalls einige Benierkungen über das Klima von Fezzan und Nord-Afrika, die ich, nachdem Sie dieselben gelesen, an Colonel Sabine zu übergeben bitte. Vielleicht finden Sie Etwas darin, was sich zur Publication im Athenaeum eignen möchte, und sodann, habe ich mir auch gedacht, könuten Sie am Ende meine Section der Strasse von Tripoli nach Mursug, in grösserem Maassstabe copirt, der Royal Geographical Society vorlegen 1.

Verzögenengen in der Reise, - Sie werden sich vielleicht über meinen langen Aufenthalt in Tripoli und hier gewundert haben, - ersterer war navermeidlich der Reisevorbereitungen wegen, an letzteren ist banutsüchlich Hadio Achsen (der Vetter des Sultans von Bornu) Schuld, der mir versproehen hatte, drei Wochen nach dem Beiram-Fest (also Anfongs August) von hier abzureisen, und als ich zur rechten Zeit hier eintraf, mir sagte, er habe den grossen Beiram, der in die Mitte September fällt, gemeint. Da es nun, wie die Zustände jetzt sind, unmöglich war für eine kleine Karawane, allein nach Bornu zu gehen, so musste ich warten. Donnerstag den 13. soll es aber endlich wirklich fortgeben, mit einem Zuge von 70 Kameelen und etwa 65 wohlbewaffneten Leuten, unter denen sich der Vetter des Sultans von Bornu, der Schwager von Hassan Pascha bier, und zwei Scherifs befinden. Wir reisen mit grösstmöglichster Geschwindigkeit und hoffen, in 51-55 Tagen Kuka zu erreichen. Von den Kameelen gehören 33 der Expedition, und Sie können aus dem Umstande, dass ich keine Kameele miethen kounte, sondern sie alle kaufen nrusste, schen, dass man die Strasse nicht für sieher hält. Funfzehn hatte ich von Tripoli mitgebracht und die andern achtzehn hier aufzutreiben, war höchst schwierig.

Die Verzögerung meiner Ankunft am See hat wenig zu bedeuten, da wir nicht wissen, ob Barth irgend einen der Briefe, die mein Kommen meldeten, erhalten hat, und wir dariiber gewiss sind, dass ihn bis Ende Mai noch keiner der abgesandten Boten erreicht hatte.

Ich habe mich recht gut acclimatisirt und bin in dem notorisch ungesunden Mursug stets ganz wohl geblieben, während die meisten meiner Leute Fieberanfälle hatten. Doch ich will Ihuen nun einen kleinen Commentar zu dem beigelegten Verzeichniss von Ortsbestimmungen 2) geben.

BESCHEEIBUNG DER REISE VON TRIPOLI NACH MURSUK. --Sowie man aus den Gärten von Tripoli beraus ist, beginut die Wüste. Der sijdliche Abhang der Taghona-Berge 1) hat fliessendes Wasser (beim Mulchar-Pass 2)) und ist mit etwas Grün bewachsen; die Höhe ist ganz kahl, wasserlos und mit vielen grossen Steinen übersäet. In ihr befinden sich zahlreiche Römische Ruinen.

Beniolep 3). - Das Thal von Benulced 4) zieht sieh von Osten nach Westen (mit einem kleinen Knie ohngefähr vier Meilen vom Ost-Ende) 12 Meilen (alles Englische Seemeilen. 60 auf einen Grad) weit hin. Der meiste Baselt ist am Südabhang, beide Thalrinder sind mit zahlreichen Dürfern bedeekt. Der Boden des Thals ist gegen 300 Fass (Engl.) eingesenkt und mit Wäldern von Palm- und Ölbänmen bedeckt, die von 27 Brunnen bewässert werden. Die Einwohner sind Araber vom Stamme der Urfellas 3\ (5000). besonders reich an Kameelen, deren sie gegen 12000 besitzen. Der von mir bestimmte Punkt ist das Dorf Dahúr Sebad am Südabhang und Ost-Ende des Thales. Das Türkische Castell liegt vier Meilen westlich davon.

Wany Sorrenscutz. - Von Benulced steiet man in einem, in der Richtung von Norden nach Süden sich binziehenden Thale hinab und erreicht am zweiten Tage das dreissig Meilen davon entfernte Wadi Suffediin 9, an einer Stelle, we ein 400 F. hoher, tafelförmiger Berg, Gélla Si Amselám, dasselbe fast abschliesst. Das Thal zieht sich von SW, nach XO,, ist gegen acht Meilen breit, im Norden von niedrigen Sandhigeln, im Siden von einem Höhenzuge von Kalkbergen (400 F. hoch) begrenzt, die es von Wadi Zemsem scheiden und in denen die Quelle Enfad liegt. Während der Regenzeit ist es fast ganz unter Wasser.

Es zieht sich von Sentán 7) (an der Strasse nach Ghadamis, auf Macqueen's Karte fülschlich Saltan geschrieben) bis nach dem Golf von Sidra (zwischen Messurata und Isa)hin, und ist der fruchtbarste District in der ganzen Rogentschaft. Im obern Theile ist es besonders reich an Feigen, im mittlern tragen Gerste und Weigen hundertfältige Frucht, an der See ist es mit Wäldern von Dattelpalmen angefällt. Dider die Arabischen Namen, die seinen verschiedenen Theilen beigelegt werden: Tin Feige), Bosin ein Kuchen oder Pudding) und Waschin iein Teig, der von

<sup>1)</sup> Diess ist geschehen, -- zwei von mir angefertigte grosse Zeichnungen und ein Aufsatz wurden in der Bitzung dieser Gesellschaft am 9. Januar 1854 vergelegt und vergetragen, S. Johrnal R. G. S. A. P.

Bd. 24, S. 276. 2) S. Anhang.

<sup>1)</sup> Tarhóna bei Barth; Terhoona bei Lyon; Tarhonna bei Denham und Cispperton. A. P.

<sup>7)</sup> Melghra bei Lvon. A. P.

<sup>3)</sup> Wir haben in den kleinen von uns zugefügten Titeln diejenige Schreibart gewählt, die uns im Deutschen als die richtigste erscheint, die Schreibart in den Briefen selbst aber genau so gelassen als in den Originalen. A. P.

<sup>1)</sup> Benjolced (Benjolid) bei Lyon, Denham und Clapperton, A.P. 3) Orfilly bei Lyon,

<sup>9)</sup> Sofejin bei Barth; Sofaggen bei Lyon; Zoofagan bei Denkam und Clapperton. A. P. 7) Zintan bei Dickson. A. P.

Datteln gemacht wird). Die Bergkette, an der Enfad, eine Quelle, umgeben von Römischen Ruinen, liegt, ist etwa zwei Meilen breit.

WADY SENSEM. - Jenseits kommt man an das steinige Wadi Zemsem, welches parallel mit dem W. Suffedjin läuft und ungefähr 35 Meilen breit ist. Eine kleine Erdwelle, etwa 50 Fuss hoch, scheidet es vom Wadi Beij, das sich ebenfalls von SW, nach NO, zieht.

Sie werden aus Obigem erschen, dass auf Macqueen's Karte W. Suffedjin auf einer falschen Stelle steht, und dass der Name Sufagie mit Enfad zu vertauschen ist, sowie Wadi Bilmir mit Wadi Beij. Fijnf Meilen östlich und westlich von dem Punkte, in dem die Strasse die Erhebung zwischen Wadi Zemsem und Wadi Beij überschreitet, liegen Quellen mit bitterm Wasser, gleichfalls Zemsem genamt. Sonst giebt es ausser Enfad zwischen Bondiem und Bennleed kein Wasser und durchaus keinen bewohnten Platz.

Bondschen .- Bondjem ist ein kleiner Ort mit 120 Einwohnern, einigen kleinen Gärten und einem Castell, Alles halb vom Sande verschüttet. Er ward 1843 von Mahomed Pascha gegründet, der allen Lenten, die sieh dort ansiedeln wollten, Steuerfreiheit versprach. Er that diess, um die Rauber zu versehenehen, denen eine etwas östlich vom jetzigen Orte gelegene alte Burg zu beliebtem Schlupfwinkel diente. Das Wasser der zahlreichen Quellen wirkt stark abführend.

Zoologisches, - Der Platz ist besonders berühmt, weil es der erste ist, in dem es keine Flöhe mehr giebt. Der 31. Grad Nördlicher Breite ist nämlich die nördliche Verbreitungsgrenze dieses interessanten Thierehens. Schaaren von Fliegen begleiteten uns von hier aus, während des Marsches sassen sie auf und unter den Kameelen und am Abend erfüllten sie die Zelte. Die meisten starben, bevor wir Sokna erreichten. Sonderbar war es, dass von diesem Platze, der auch reichlich mit Stubenfliegen gesegnet ist, keine einzige mitging, gleichsam als ob sie wüssten, dass ein Marsch über die Schwarzen Berge und durch die darauf folgende Wüste zu viel für ihre schwachen Kräfte sei.

Bondjem gehört bereits zum Regierungsbezirk Fezzan 1). Zwölf Meilen südsüdöstlich von Bondjem ist jener son-

derbare, 70 F, hohe Kalkhügel, der Basin gemannt (nicht Borzen 2), wie Macqueen schreibt), dessen auch Oudney erwähnt und von dem ich hier eine Skizze beilege, und etwa 40 Meilen südsüdöstlich, am Fusse einer Hügelkette (welche von der Strasse in einer Art Pass, Chormut el Mhalle, i. c. Offuung für die Menge, Heerstrasse, - oder auch Wadi Bunage 1) genannt, durchschnitten wird), ein ähnlicher, 120 F. hoch, das Zelt, Chiëma 2) genannt.

Südlich von Wadi Bunage wiederum steinige Wiiste. die im Osten vou einer Bergkette begrenzt wird, welche sieh in ohngeführ 15 Meilen Entfernung parallel mit der Strasse dahinzieht. Zwanzig Meilen nördlich von Soknadurchschneidet man einen Höhenzug, der in der Richtung von NNW, nach SSO, streicht, und zwar die östliche Spitze desselben. Sowie man die ersten Berge passirt hat (die etwa 200 Fuss hoch sind), trifft man in einem kleinen Scitenthale auf eine Quelle, Tmád el Tar 3) (Tmád heisst jeder Ort, an dem man Wasser findet, wenn man den Sand wegräumt), das erste Wasser, seit man Bondjem verlassen.

Die Stadt Sokna. - Sokna selbst ist rings von Bergen umschlossen, wie die beiliegende Skizze zeigt. Östlich vom Meridian von Sokna bilden die Schwarzen Berge (Sode 4)) ein vollkommen ebenes Platean, welches bei der tief blauen Furbe des Gesteins täuschend den Anblick des See-Horizontes giebt. Die Stadt Sokna ist wohlgebaut und erfreuen sich die Einwohner (2500) eines ziemlichen Wohlstandes. Die Gürten der Gegend haben Überfinss an Datteln und allen möglichen Obstsorten. Das Wasser (40 Brunnen) ist warm; ich fand sämmtliche Quellen von einer Temperator von 88 to (Fahr.). Die ziemlich bedeutenden Ortschaften liegen in der Nähe, el Xer 7 Meilen östlich, Huhn 4 Meilen nordöstlich und Wodan 20 Meilen östlich. Letzteres liegt in den Bergen.

Soudan, DIE Schwarzen Benge. - In einem kleinen Querthale der Schwarzen Berge (Sode) steigt man nach Godfah, einer Quelle mit sehr gutem Wasser, hinauf. Die Berge bestehen aus gelbem Sandstein, mit Eisen schwarz gefärbt, sie schillern im Sonnenschein stark ins Bläuliche und es finden sich bisweilen mitten im Schwarz grosse, kreisrunde Fleeken von Gelb und Braun, was einen höchst eigenthümlichen Aublick gewährt. Die Gipfel sind niedrige, stumpfe Kuppen, die Thäler meist rund oder oval, stets überall abgeschlossen; - bei dem gänzlichen Mangel an animalischem und vegetabilischem Leben erinnert die Gegend sehr an eine Mondlandschaft. Ondney beschreibt die Berge sehr gut auf S. 38 der Octav-Ausgabe von Denham und Clapperton's Reisewerke in der Note, wenn Denham aber von Klippen. Abgrinden n. s. w. spricht, so passt das wohl auf die Schweizer Alpen, nicht aber auf die Schwarzen Berge. Der Höhenzug ist 25 Meilen breit, jenseits erstreckt sieh die

<sup>1)</sup> Besser Fessan.

<sup>2)</sup> Copirt von Lyon's Karte, wo Borzeen steht, - ein Stichfehler; Bazun bei Denham und Clapperton.

<sup>1)</sup> Boonaja bei Lyon. A. P. 3 Khayma bei Lyon. A. P.

Themedator bei Denham und Clapperton. A. P.

<sup>4)</sup> Sondah bei Lyon. A. P.

vollkommen ebene, Thier-, Pflanzen- und Wasser-lose Wüste Ben Afien (Serir ben Afien) bis nach Om el Abeed hinnus. Wir passirten sie mit Nachtmärschen, da am Tage die Hitze des Bodens die Füsse der Kameele beschädigt laben würde. 14 Meilen nördlich von Om el Abeed (Mutter der Sklaven) befinden sich Hügel von Flugsand, Gerenfad genannt, und 7 Meilen südlich davon Felsen von verwittertem Sandstein, Knir, die Macqueen als Pass auf seine Karte gesetzt.

DIE WUSTE BEN AFIEN UND DAS PLATEAU VON MURsuk. - Bei Sokna findet man die ersten Salzlachen, jenseits der Schwarzen Berge aber ist der Boden überall bis nach Mursuk mit einer Salzkruste überzogen. Bei Om el Abeed ist kein bewohnter Ort, sondern nur zahlreiche Quellen vou süssem Wasser, 15 Fuss unter der Boden-Oberfläche. Von Om el Abeed his Mursuk ist die Karte Macqueen's im Detail richtig. Den Namen Zigghen werde ich Sirrhen schreiben 1).

Sebha, früher ein bedeutender Ort und die Residenz Abd el Gelil's, ist jetzt ganz verfullen und von seinen 4000 Einwohnern kaum 400 übrig geblieben. Zwischen Sebha und Rhodoa 2) ist eine Wüste von feinem Sande, mit einem 60 Fuss tiefen, wasserlosen Brunnen (Sidr Muserud Lamin) genannt) in der Mitte. 12 Meilen südlich von Sebha erblickt man am West-Horizonte vier Berge, drei tafelförmige und eine sehr spitze Pyramide, die das Wadi Schergi abschliessen.

MURSUK. - Mursuk liegt in einer Sandwüste, mit Gruppen von Dattelpalmen besetzt, und ist ein sehr wohlgebauter Ort mit breiten Strassen, etwas hechst Wunderbares in einer Arabischen Stadt! Die Zahl der Einwohner, Sklaven eingeschlossen, beträgt 2800, der Handel ist bedeutend, der jährliche Umsatz etwa 21,000 Pfd. Sterl.; davon kommen 1/8 auf Sklaven.

DIE NATEON-SEE'N FESSAN'S. - In den ersten Wochen des September machte ich einen Ausflug nach den Natron-Seen Fezzan's, von denen ich dabei die Positionen bestimmt habe. Zwei, den Trong-See und Om el Hassan, habe ich nicht selbst besneht, bin aber dennoch im Stande, die Genauigkeit der von mir angegebenen Lage zu verbürgen, da die von den Arabern angegebenen Entfernungen von Sebha, Mandra, Dierma, Mursuk alle genau stimmen. Ich habe die Seen besucht, die Oudney und Clapperton nicht gesehen und von denen sie sagen, sie seien in unzugänglichen Sandbergen eingeschlossen. Die Wüste, in der sie liegen, ist allerdings fürchterlich, ein System von Bergen, Wellen, Thilern und Abgründen von und im feinsten Flugsand, in den die Thiere bis an den Bauch einsinken und in dem

Sämmtliche See'n liegen an der Nordseite des Wadi Schergi und Wadi Cherbi 2) in der erwähnten Wüste, welche Ramle genannt wird. Die Richtung der beiden Thäler (von denen das eine die westliche Verlängerung des andern ist) wird sehr gut durch eine Linie bestimmt, die man durch Bimbeja und Djerma legt, die beide nahe um Nordrand liegen. Die Breite variirt zwischen drei und vier Meilen. der Südrand ist begrenzt von schroffen Felsen von weichem Sandstein, der hin und wieder mit Eisen schwarz und rothbraun gefärbt ist. Eine Reihe Palmbänme zieht sich längs des Nordrandes durch das ganze Thal hin, mit zahlreichen Quellen und zahlreichen Dörfern, von denen Bimbeja, Kerkiba<sup>3</sup>) (17 Meilen östlich von Djerma) und Djerma die wichtigsten sind. Dierma ist ganz verlassen, es ist beinahe so gross wie Sebha, aber kaum 40 Menschen darin,

Westlich von Sebha (und auch in der Nähe von Mursuk) fand ich alte Thürme, die von den Römern erbaut zu sein scheinen 1), bei Djerma eine Brunneneinfassung, nuzweifelhaft Römischen Ursprungs, und zwischen Dierma und Kerkiba höchst interessante Gräber, von denen ich an Se, Excellenz Chev. Bunsen ausführlicher berichtet habe 5), Es ist sonderbar, dass das lange, in einerlei Richtung von Ost nach West sich hinziehende Thal zwei ganz verkehrte Namen hat; der westliche Theil heisst Wadi Cherbi (Ostthal, als wenn es von Leuten von Ghat kommend benannt worden), der östliche Wadi Schergi (Westthal, als wenn die Bewohner von Sebba oder Rhodoa es benannt hätten).

DER BAHR EL DUD UND SEINE FAUNA. - Von den

buchstäblich keine Quadrat-Elle ebener Grund ist. Um mein Zelt und Kochgeschirt nebst zwei Wasserschläuchen -Alles zusammen etwa 350 Pfd. Gewicht - fortzuschaffen. brauchte ich nicht weniger als fünf Kamcele und trotzdem legte ich in 18 Stunden nur 91 Meile zurück. Was für anständige Hügel von Flugsand die erwähnten sind, können Sie aus einer trigonometrischen Messung sehen, die ich von dem am Südufer des Wurm-See's gelegenen gemacht habe, Ich finde ihn aus drei sehr gut stimmenden Beobachtungen 530 Engl. Fuss üher dem Spiegel des Wurm-Sec's, Ich hätte gern die Höhe der Seen bestimmt, aber ein Barometer zu transportiren, daran war gar nicht zu denken 1).

<sup>1)</sup> Zeghen bei Lyon; Zejhan bei Denham u. Clapperton. A. P. 3) Ghroodwa bei Lyon; Gudwa bei Denham und Clapperton, A. P.

Petermann's geogr. Mittheilungen. September 1855.

<sup>1)</sup> In der Original-Quarto-Ausgabe der Denham- und Clappertou'schen Reisen ist (S. LVIII) eine vortreffliche Ansicht von Bahr Mandia (auch Mondra oder Mondra) gegeben, die einen guten Begriff gewährt von dem Charakter dieser schreeklichen Sandwüste und der darin befindlichen um so reizenderen Seen. Diese Ansicht ist auch im Kleinen reproducirt in Berghaus' Länder- und Völkerkunde, im Titelblatt zum zweiten Bande,

<sup>2)</sup> Gherbi oder Gharbi. Bei Lyon auch Ghrarbi. A. P. 3) Tekertiba bei Overweg: Tebersiba bei Denham und Clap-

perton. A. P.

<sup>4)</sup> Hierüber siehe weiter nuten. A. P. 3) Im unten folgenden Brief, Nr. 9, 8, 252. A. P.

erwähnten Natron-See'n Fezzan's und besonders vom Wurm-See (Bahr el Dud) sarte man mir, sie seien grundlos und verschlängen iedes lebende Wesen, welches sich hineinwage. Trotzdem sprang ich zum Entsetzen meiner Leute hinein, um mit meiner Soukleine, die ich in Einer Hand hielt, die Tiefe zu messen. Diese war im Durchschnitte nicht mehr als 18 Fuss und an der von den Eingebornen als die tiefste bezeichneten Stelle 24 Fuss. Die dunkle Farbe des Wassers macht den See tiefer erscheinen, als er wirklich ist. Ich habe Ihnen in einem kleinen Fläschehen einige der berühmten, meh von Ondney (jedoch nur sehr unvollkommen) beschriebenen Fezzan-Würmer, Dud, geschiekt für Ihren Freund im Britischen Museum. Für denselben finden Sie in einer kleinen, an Sie adressirten Schachtel den einzigen Käfer (ausser ... black beetles", die natürlich auch bier nicht fehlen), den ich in Fezzan gefunden, und in einer grössern Flasche in Spiritus ein höchst annuthiges Thierehen, Tantan genannt, welches hier die Stuben bevölkert, wie in England die Fliegen. Es läuft dieses Ungehener mit rasender Schnelligkeit -- ein Mokka-Käfer ist nichts dagegen -und ist desshalb sehwer zu fangen. Von den Würmeru habe ich eine Zeichnung beigelegt 1). Sie sehen recht niedlich ans und schmecken rein salzig. Thre Furbe ist glünzend roth, genau die des Goldfisches. Beim Schwimmen schlängeln sie den Leib wie eine Schlange und bewegen die Füssehen (etwa elf oder zwölf an ieder Seite) mit grosser Geschwindigkeit vor- und röckwärts. Die Länge eines ausgewachsenen Exemplars beträgt 33/12 Par. Linden, die Breite dicht unter dem Kopf 13/12 Par. Linien. Die erwähnten Fliegenmaden sind die Feinde des Wurmes und fressen ihn. Währoud der Tanoshitze zieht sieh der Warm in die Tiefe des See's zurück. Morgens und Abends erscheint er an der Oberfläche des Wassers. Man fängt sie mit Kattun-Netzen und dabei zugleich unzühlige Exemplare einer Fliegenlarve, von denen der See voll und seine Oberfläche bedeckt ist: Alles zusammen wird mit einer rothen Dattel zusammen zu einem Brei verarbeitet, der einen starken Häringsgerneh und Salzgeschmack hat und von den Bewohnern Fezzan's anstatt Fleisch zum Basin u. s. w. gegessen wird.

Doelt mur, Atlieu, mein lieber Freund! Wenn Sie wieder von mir hören, ist es von den Ufern des Tsad-See's. Lassen Sie sich doch den Brief zeigen, den ich an Seemann geschrieben; vielleicht enthält er einiges Interessante für Sie. Empfellen Sie mich an Professor Ritter und Dr. Böke bestens; ich habe augenblicklich nicht Zeit, auch an sie zu schreiben. Morgen früh heisst es endlich: "Frisch auf, Kameraden, zu Pferd, zu Pferd?" und damit: Gott befohlen!

## 7. Schreiben Dr. E. Vogel's an Dr. B. Seemann 1).

Mursuk, 8. Oktober 1853.

Zer Botanieurs Geschaffer von Thepolitanis exp Fesan.— In kurzer Zeit wird beim Foreign Office in London, will's Gott, ein Kietchen eintreffen, in dem sich unter Anderm auch ein Pack getrockneter Pflanzen, an Herrn Robert Bown adressit, befindet. Den Commeutar dazu werde ich Ihnen in diesen Zeilen geben, und werden Sie mich sehr verbinden, wenn Sie es Herrn Brown gefälliget mittheilen, und was Sie davon der Mihe werdt halten, in der "Bouphandin", der "Literary Gazette" und andern gelsenen Zeitschriften veröffentlieben.

Die Stehen sind grössten Theils in Fezzan gesammelt, wenige nur an der Nord-Afrikanischen Küste; denn einmal wollte ich meinen geringen Papiervorratt, nicht mit Bekanntem füllen, und sodann liessen mir die vielfachen Reisevorbereitungen in Trijoli keine Zeit, um mit Muse botanisiene zu Kännen.

Ich hoffte, eine gute Ausbeute in den grossen Thülern zu machen, die meinen Pfad im 30, Grade Nördl, Breite durchschnitten, fand indessen Alles von der Sonne verbrannt: eine Ruta und ein Vincedoxieum waren das Einzige, was ich an geschützten Stellen noch frisch vorfand; indessen zengten hohe Buschel trockener Grüser und Felder von verdorrten Thymus- und Artemisia-Arten, was ich hätte sammeln können, wenn ich drei Monate früher gekommen wäre. Je weiter ich südlich kam, um so seltener wurden auch diese Spuren vergangener Pracht, bis endlich in Fezzan die wilde Flora fast ganz aufhört und bis auf eine stachlichte Papilionacce, die den Kameelen zum Futter dient und von den Arabern Agul genannt wird, oder einen Tamarix-Strauch das Auge für ganze Tage lang nichts erblickt, als Dattelpalmen, unter deren Stämmen der Alles vernichtende und begrabende Sand sich zu hohen Hügeln angehäuft hat, gleichsam als hätte er es versuchen wollen. auch sie zu ersticken.

DIE NUTZ- END CULTIE-PELANEIN VON FESSAN. — In der Ungebung Mursuk's werden in kleinen Gärtchen mit vieler Milne einige wenige Getreidearten und Gemüss eultivirt?): im Winter Gerste und Weizen, im Sommer aber meist Gosub und Gafnli, und von diesen habe ich Speci-

Wir haben diese Abbildung im Stich daggestellt in elmen 9 wir henden Talenkehen auf der Karte (s. Takel 19) nuter den Neuen Jersein Undergi, autolge der Benimmung des Dr. W. Bridd im Zoolgelsehn Departement des Britischen Museums London), den wir Vogel's Zeichnung und Beschreibung mitheldten. Baid hat wir Vogel's Zeichnung und Beschreibung mitheldten. Baid hat Neuen der Sticken und der Sticken der Sticken im Zeicher Art. 3, Mürz-Hi 1851, 88, 299—2020.

Aus der "Bonplandia" 1854, Nr. 1 und 6.
 Der Samen wird in verwesten D\u00e4nger gesliet, mit dem der te selbelige Bedon verw 2 zull hank indekte ind Unseinen.

<sup>5)</sup> Der Samen wird in verwesten Dünger geaßet, mit dem der harte, salbahige Boden etwa 2 Zull hoch bedeckt wird. Um einen Garten von 100 Quadrat-Ellen zu bewässern, muss ein Mann fägfieh 12 Stunden arbeiten. Er erhält dahlr den vlerten Theil des Erriages.

minn eingesaudt, einual, weil sie in der ganzen Saharu die Hauptnahrung der Bevülkerung ausmachen, und dann, da über ihre Natur eine solche Unwissenheit und Verwirrung herrseht, dass sie einmal für Bohnen, das andere Mal für Reis und dann wieder für Hirve erklärt werden. Sie können sieh ein Verdienst erwerben, wenn Sie den richtigen botanischen Namen sämmtlieher von mir getrockneten Fezzaner Cultur-Pflanzen zugleich mit dem von mir geschenen Arabischen veröffentlichen wollten. Mir fehlte es an der nörligen Literatur, die Pflanzen selber zu bestimmen. Der von Afrikanischen Reisenden oft genannte "Gräftli mosti" ist Türkischer Weizen, Zea Mais. Die Ähren desselben werben gebrochen, che sie ganz reif sind, geröstet und so græssen.

Von dem künmerliehen Ertrage, den bei der grössten Mühe der Garten- und Feldbau hier giebt, können Sie sich einen Begriff machen, wenn ich Ihnen sage, dass die Eingebornen jede einzelne Ähre des Gosuh und Gafuli abiad auft einem zierlich geflochtenen Kürlehen umgeben, um die wilden Taulen vom Sannen abzuhalten.

Des Kruso. — Unter den wenigen Bäumen, die man hier sicht, ist der schönste eine Cornus (von den Arabern Kurno genannt), die ich bis 80 Fuss hoch und 3 Fuss die gefunden habe. Er ist, soviel ich gehört habe, eigentlich in Sudan und Bornu zu Hause und es sebeint der 26. Beitegrad seine nördliche Grenze zu sein. Wegen der näheren Beschreibung verweise ich Sie auf das eingelegte Blüthen-Exemplar und die beitigende Effikette.

Dir Gusart-Acacie. — Die Guumit-Acacie Fezzaris werden Sie gleichfalls im meiner Summlung fünden. Sie belebt und schmückt die steinigten Seitenthüler des Wadi Schergi und Cherbi. Die Probe Gummi ist sehr spärlich ausgefällen; unan findet fast keines an den der Strasse nube stehenden Bürmen, da es von den vorüberziehenden Arabern sorgfältig abgesucht und gegessen wird. Leh labe ihm nie Geschmack abgewinnen können. Das meiste Gummi wird von den Tuaricks gebracht und seheint zwischen Dseherma und Ghat gefünden zu wereben.

Dre Sexus-Prassze. — Nach dem Admiralty's Manual von 1851 ist die Pflanze, welche das Senna liefert, noch unbekannt. Ich sammelte dieselbe im Wudi Cherbi bei Dacherma, westlich von Mursuk, wo sie in Menge unter Dattelpalmen wild wredes, und sie befindet sich in nechren Ezemplaren in meinem Packete. Sie wichst in ungelevaren Massen in Aldr, söllich von hier, wird aber fast gar nieldt mehr eingesammelt, da Senna-Blätter wegen litres geringen Werthes (etwa 2½ Schill. 100 Pfd.) den Trausport und die 24 Proc. Transit-Stener, die hier davon erhobeu wird, nieldt aushalten. Bitte, sehen Sie zu, dass ein schönes Ezemplar zugleich mit der Probe, die ich in einer Schadtel'und ih einem Päckehen beigelegt, an Sir William Hooker abgegeben werden, ebenso wie die Samen der eingeschickten Getreidearten.

Ich habe auch einige Körner der Sudan-Baunwolle von hier gesendet, da ich nicht weiss, ob ich weit genug westlich kommen werde, um sie an Ort und Stelle zu sanmeln.

Der Harden.— In der Mediein der Araber spielt das "Peganum Harmali" unter dem Namen "Harmel" eine wieltige Rolle. Es ist berühmt als Schutzmittel gegen Oplathalunie. Dazu werden die halbreifen Samenkapsein empfolden, und jeder Araber versehluekt im Frühjähr ein Datzend und behauptet dann, von jeder Augenkrankheit versehont zu bleiben. Ich habe nicht erfahren konnen, ob dieselben abführend oder blutreinigend wirken. Peganum Harmala ist allgemein verbreitet von der Nordküste bis nach Fezzau.

Dir Kotoguirte. — Gemein ist ebenfalle die unter dem Namen Koloquinte (Colocynthus) bekannte Cueurbitaece, deren Friehte den Strausecu zur Nahrung dieuen. Dieser kleine Kürhis bedeckt zu Tausendeu den Boden in den Thilbern an dem Schwarzen Bergu und ist im Wadi Cheebi und Wadi Scherzi (den fruchtbarsten Distrikten Fezzan's) ein lästiges Unkraut. Die Samen werden von den Tiblus gern gegessen; sie rösten diesebben ungefährt wie vir biswellen Kürbiskerne, menhdem sie sie vorher zwölf Stunden im Wasser eingeweicht, mm ihnen die Bitterkeit zu beschmen. Die Frucht selbst wird gegen Urin-Beschwerden und die (hier sehr lästigen) Krankheiten der Geschiechts-Organe gebraueth, indem in die Schale Milch gegosen, und nach-dem sie etwa zwölf Stunden darin gestanden, als Arznei getrunken wird.

Ricinus communis ist gemein in der Ungegond von Tripoli, und es könnte das davon gewonnene öl ein Ausführ-Artikel werden, wenn sich nur Jemand die Mühe nehmen wollte, den Samen einzusammeln und anszupressen.

VATERANSUSSUE BLURES. — Elinen alten Bekannide nheb ich hier in Feezam gefunden in der Sonnenblume (Heliantlus annaus Linu.), die in grösster Pracht, 8 — 9 Fuss hoch, den einzigen Schmuck der kleinen Gärtehen ausmacht. Die Samen werden, wie bei uns, gegessen.

Ein auderes vaterländisches Pflänzehen erfreute mich in den Tagoma-Bergen — Tulipa sylvestris — in ungebeuren Massen. Leider habe ich nur ein höchst erbärmliches Exemplar einsenden können, da ich (Ende März) zu früh für die Blathezeit kam und nur eine einzige Blume fand.

Anagallis coerulea und Samolus Valerandi sind gleichfalls ulte Bekannte; sie sind gemein bei Tripoli.

In meiner Sammlung finden sieh Zweige eines sehr stachlichten Strauches mit Blättern, dem Weissdorn gleichend. Ich habe auf der Etikette bemerkt, dass die Araber mit der Rinde der Wurzel Leder gerbeu und roth färben, und ein Päckehen dieses Farbestoffes für Sir William Hooker beigelegt, aber zu erwähnen vergessen, dass die Kohle seines Bloizes von den Arabera zur Schiesspuhver-Reeritung benutzt wird. Es bestehen nämlich, namentlich in Benouild, viele heimliche Puffer-Fabriken, in denen ein zienblich mittelmässigns Product, für etwa 20 Sgr. das Pfand, gelüfert wird. Die Sache muss aber vor den Türken sehr geheim zebalten werden.

DIE DATTELPALME. - Doch ich bin ganz von dem Thema abgekommen, das ich im Anfang dieses Briefes abgehandelt, nämlich von den Nutz- und Cultur-Pflanzen Fezzan's. Ich kehre desshalb zu diesen zurück und will sogleich mit der wichtigsten beginnen, der Dattelpalme. Ganz Fezzan und halb Tripolitanien lebt davon. Hier ist jede Thür, jeder Pfosten aus Dattelholz gemacht; in den Häusern besteht die Decke der Zimmer nus Dattelstämmen, zwischen und über welche Zweige gelegt sind, wie bei uns das Rohr. Die ärmeren Leute wohnen in Hütten, ganz von Palmzweigen zusammengebaut; Palmzweige liefern das gewöhnliche Feuerholz. (Die urmen Kerle bringen sie von 6-8 Meilen weit her nach der Stadt und verkaufen hier zwei Bündel, soviel wie ein Mann schleppen kann, für l Piaster == 2 Penee.) Datteln sind das Futter für Menschen und Thiere; Kameele, Pferde, Hunde, Alles isst Datteln hier. Sogar die Steine derselben werden eingeweicht and in dieser Form dem Viehe gegeben 9.

Von den ungebeuren Massen, in denen die Dattelpalme sich hier vorfindet, kann man sich kaum eine Vorstellung machen. Als Abd el Gelil Sökna bekagerte (1829), liess er, um die Stadt zur Übergabe zu bewegen, die Palmen in den Gärten fällen, und es hieben seine Leute in sieben Tagen 43,400 um. — und trotzleun stehen jetzt noch gegen 70,000

Der Ertrag, den sie bringen, ist verhältnissmässig gering: hundert grosse Bäune geben im Durchselmitt 46 Centner Datten, die hier einen Werth von 1 Påt. 15 8h. Englisch haben. In Tripoli würde die gleiche Quantität etwa viermal mehr kosten. Die Datteln werden, sowie sie geschijtten, auf dem Boden zum Trocknen ausgebreitet. und wenn sie steinhart getrocknet sind, in den Sand vergraben. So halten sie sich gegen zwei Jahre; allein sehon etwa nach 18 Monaten kommen die Wiirmer dazu und nach dem fiinften halben Jahre wird man kaum mehr als die Kerne finden.

Als Nahrungsmittel sind Datteln sehr erhitzend, wesshalb man sie nicht gern den Leuten auf der Reise giebt, indem dieselben zu viel danach trinken müssen. Am besten und wohlschmeckendsten sind sie mit Gersteumeld. Zumita, zu einem Teig geknetet. Wenn man die innersten Blätter, das Herz, aus der Palme herausschneidet, so sammelt sich in der Höhlung ein trüber, süsslicher Saft, "Lagbi", der recht erfrischend und sauft abführend wirkt. In wenigen Stunden geht derselbe in Gährung über, wird sauer und ist dann stark berauschend. (Der Saft wird nicht abgozapft, wie Dr. Gumprecht in "Stein's Handbuch der Geographic und Statistik", Band II, 1. Lieferung, 7. Auflage, p. 57, schreibt.) Aus den reifen Früchten wird Syrap gemacht, der vorzüglich dazu dient. Lederschläuche öldicht zu machen, und ein Branntwein, "Arogi", gebrunnt. Im Frühjahr (Anfang April) blüht die Palme und wird dann künstlich befruchtet, indem man mit einem spitzen Stocke die weiblichen Blüthenrispen öffnet und ein Bündeleben mit männlichen Blütheu dazwischen klemmt - eine männliche Palme reicht für 100 weibliche hin -: das ist die einzige Mühe, die der Baum macht; er wird keineswegs "mühsam bewässert" (siehe Stein a. u. O. p. 59), nur etwa für die ersten sechs Monate, nachdem er gepflanzt (man pflanzt ihn in ein Loch, das mit verwestem Dünger angefullt worden), später ist ihm Wasser nicht nur nnnütz. sondern hier sogar höchst schädlich, da es das Salz auflöst, welches in Uberfluss in Boden enthalten, und dadurch die Wurzeln tödtet.

Das Dattelholz ist ziemlich zähe, kann aber seiner groben Faser wegen nicht in dünne Bretter zersägt werden (wesshalb hier Thüren und Fensterläden von halben Stämmen zusammengesetzt sind); der Bast, welcher die jungen Zweige einhüllt, giebt sehr gute Stricke, Junge Dattelpalmen bilden ein nicht zu durehdringendes Dickicht, indem die Blätter ungemein hart und spitz sind und der niedrige Stamm zahllose Zweige nach allen Richtungen bin ausstreckt. Alljährlich bringt die Palme einen neuen Kreis Blätter bervor. Der unterste Kreis stirbt ab, wird aber nicht abgeworfen, sondern bleibt verdorrt stehen; an wenig bewolmten Orten, wo diese Zweige nicht für häusliche Zwecke gesammelt werden, ist dann der ganze Stamm in dieselben eingehüllt, da sie sich mit der Zeit immer tiefer hinabbeagen, was einen ganz angemein wilden Aublick gieht. Die Höhe der ausgewachsenen Dattehudmen variirt von 40 bis 70 Fuss; sie werden bis gegen 100 Jahre alt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es gieht hier durchaus kein Gras oder senstiges grünes Fatter für das Vich, ein wenig Safeinh, Melikutu, sugenommen, der mit dierelben Mules wie das Korm in Güren gezegen wirdt und der sich derelben Mules wie das Korm in Güren gezegen wirdt und sich beiden Händen halten kann, 2 Finster == 4 Pence), Meine Kancele habe ich 100 Melieu wein instellich einkehen müssen, der nächste Ort, wo genug zu fressen für ein war. Denn hier um Murruck ist sichhet ab Salz um Mannt, die 20 Meliene Gürten, die nun vor dem Tibere sieht, bedecken zussumen; etwa ½ Quadratien dem Tibere sieht, bedecken zussumen; etwa ½ Quadratienen die dem Passela gebört. Ziegen keine; Fakie werden vom Wadi Schergi (50 Melien weit) hergebracht. Wenn wir einmal Milich zum Thee oder Kafter, haber, derkan vir, gestein Feierag.

Verezichniss der Datteln von Mersen. — Des medfolgende Verzeichniss von Datteln, welche ich in der Umgegend von Mursuk in Ferzhu fand, wird dem Botaniker beweisen, dass diese Friichte ebenso sehr variiren, wie unstre Kirschen und Pflaumen, und es dürfte auch dem Sprachforscher von Interesse sein. Die Namen sind nach der Deutschen Orthographie geschrieben und werden so ausgesprochen, wie sie ein richtig Deutsch Sprechender, Hannoveraner z. B., aussprechen wirde.

| Nr. | Namen.                           | 1.4nge.  | Breite. | Bemerkungen.                                                     |
|-----|----------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Kra Tschásch (Hühnerfuss)        | . 133/1  | 51/3    | Bernsteingelb, dünne Schale, halb durchsichtig, kernlos. s.      |
| 2.  | Twiti (nach dem Orte Twat genann | ) 17     | 101/4   | Hellgelb, dicker Kern. s.                                        |
| 3.  | Talísa                           | . 182/3  | 81/2    | Hellröthlichgelb, dünne Schale, kleiner Kern. s.                 |
| 4.  | Tareat                           | . 20 1/2 | 91/2    | Dunkelrothgelb, etwas zugespitzter grosser Kern. s.              |
| 5.  | Tāsphírit                        | . 19     | 9       | Weisslichgelb, dickschalig, sehr trocken. g.                     |
| 6.  | Mossri (Ägyptische Dattel)       | . 201/2  | 81/2    | Chocoladenfarbig, sehr dunnschalig, kleiner Kern. s.             |
| 7.  | Girgai                           | . 13     | 8       | Dunkelgelb, scharfe Spitze, grosser Kern. s.                     |
| 8.  | Adūai                            | . 133/4  | 111/2   | Gummiguttaegelb. s.                                              |
| 9,  | Sinbilbil                        | . 131/2  | 81/2    | Fleischfarben, dünnschalig. s.                                   |
| 10. | Rāmág                            | . 17     | 9       | Dunkelchocoladenfarbig, sehr dunnschalig. s.                     |
| 1.  | Nasuri                           | . 15     | 9       | Bernsteingelb, dünnschalig, kleiner Kern (7" lang), s.           |
| 12. | Māgmága                          | . 16     | 8       | Dunkelgelb, harte Schale, grosser Kern, scharfe Spitze, g.       |
| 3.  | Agrūs                            | . 15 1/2 | 81/2    | Dunkelbraun, schr weich. s. (Form von Nr. 12.)                   |
| 14. | Anrég                            | . 131/2  | 6       | Hellchocoladenfarbig, hart, ungeniessbar, gewöhnl. Kameelfutter. |
| 5.  | Arlil                            | . 11     | 6       | Weisslichgelb, s.                                                |
| 6.  | Fogfagh                          | . 13     | 10      | Rothbrann, kleiner Kern. s. (Form von Nr. 11.)                   |
| 7.  | Krtaúi                           | . 12     | 7       | Hellröthlichgelb, hart, grosser Kern, s,                         |
| 8.  | Sudid                            | 141/2    |         | Dunkelfleischfarbig, dünnschalig, seharfe Spitze, s.             |
| 9.  | Isabríč                          | . 13     | 8       | Chromgelb, sehr kleiner Kern, dünnschalig. s. (Form von Nr. 7    |
| 0.  | Bérni                            | . 117    | 10      | Graugriin. 8.                                                    |
| 1.  | Hóni                             | . 211/2  |         | Bernsteingelb, kleiner Kern, die beste Dattel Fezzan's.          |
| 2.  | Fagfäga                          | 171/2    |         | Fleischfarbig. s. (Form von Nr. 20,)                             |
| 3.  | Suntar                           | . 21     | 10      | Dunkelgelb, sehr dickschalig, s. (Form von Nr. 21.)              |
| 4.  |                                  | . 19     | 9       | Rothbraun, hart und trocken, s.                                  |
| 5.  | Hamuri (rothe Dattel)            |          | 1 7     | Dunkelroth (kirschroth), dünnschalig, inwendig dunkelgelb. s.    |
| 5h. | Hamuri (grosse Art)              |          |         | Dunkelkirschroth, hart, g. im Wadi Schergi, (F. von Nr. 38.)     |
| 6.  | Sowadi (schwarze Duttel)         | . 111/2  |         | Dunkelblau, inwendig dunkelgelb, grosser Kern, scharfe Spitze.   |
| 7.  | Kúrdi                            | 101/2    | 71,2    | Dunkelblau, grosser Kern. s.                                     |
| 8.  | Amsurh                           | . 15     | 8       | Rothbraun mit glänzend rothen Fleeken, s. (Form von Nr. 18.)     |
| 9.  | Fifich                           | 121/2    |         | Hellgelb, grosser Kern. s. (Form v. Nr. 17.)                     |
| 0.  | Durnal                           | . 13     | 8       | Weissliehgelb, hart, s.                                          |
| 1.  | Hamát                            | 17 1/2   |         | Hellbraun, sehr glänzend. s.                                     |
| 2.  | Katūs (Katzen - Dattel)          | 113      | 7       | Matt hellbraun, scharfe Spitze, s.                               |
|     | Gilgil                           | 11.      | 5       | Matt hellbraun, hart, einer Eichel sehr ühnlich. s.              |
| 3.  |                                  |          |         | Hellröthlichbraun, grosser Kern, sehr weich. s. (Form von Nr. 7  |
| 4.  |                                  | . 131/2  |         | Hellolivengriin. s.                                              |
| 5.  | Chadar (griine Dattel)           |          |         | Ledergelb. 8.                                                    |
| 6.  | Selühm (Leder-Dattel)            | . 163/4  | 8       |                                                                  |
| 7.  |                                  | . 13     | 10      | Fleischfarbig. g.<br>er Linien. — s. = selten. g. = gemeln.)     |

Äquatorial-Grenzen der Orsträume etc. — Ich habe unterwegs sorgfältig Acht gegeben, wie weit verschiedene Obstarten südlich gehen, und will Ihnen einige meiner gesammelten Notizen mittheilen. In Tripoli giebt es Orangen, Citronen, Pistacien, Granat-Apfel, Feigen, Johannisbrod, Maulbeeren, Pfirsiele, Apricosen, Mandeln, Oliven, Opun-

tien und Wein b in Chertluss, Äpfel und Birnen ziemlich viel, aber sehlecht, hart und wässerig. Gute Birnensorten arten in etwa zwei oder drei Jahren vollkommen aus. Kirschbämme giebt es drei; einer davon war in dem Garten, in welchen meine Leute wohnten, mud leie erntete von ihm sechs Kirschen; Melenen und Wasser-Melonen in grosser Schölaubeit, letztere 130 Pfd. sehwer. Sie werden in die Sundhigied der Wüste gesiet und die jungen Phänzchen mit Reisholz bedeckt; sie bedürfen keiner künstlichen Bewisserung, der starke Thau ist hinrichend zu ihrem Ge-drihen. Die Kartoffel kommt ebenfalls noch in Tripoli fort; die Knollen werden sehr gross und sind von gutem Geschmack. Kastanien gieldt es keine.

Von den augeführten Cultur-Pflanzen gehen bis nach Mursuk (23° 5.5′) hinalts Grannt-Kpfel, Feigen, Pfrischet, Mandeln, Melonen und Wein. Letzterer wächst an den Natron-Seen Fezzan's in besonderer Schönheit; die Rebe ist sehr keinbälterig und muck sich an den Grannt- und Feigen-Biumen fort. Am Hänfigsten findet nam hier eine lockere, grossbeserige, blane Truube; eine diehle weise ist selten. Einzelne Kpfelbäume finden sich im Wadi Schiati (etwa 26° 30° Wörll. Br.), sie tragun jeloch keine geniessbaren Friedne. Orangen, Gitronen, Pistucien und Johannisbord gehen nicht über die Taghora-Berge hinaus und sind auf einen sehmalen Küstensmun von etwa 30° Meilen Breite beschränkt.

Ther Öllaum endet in Benoulid am Südabhange der Taghoma-Berge (319 44' Nürül. L.); eben dasselbe findelt man die letzte Opuntia vulgaris. Die Maulbeere geht himb bis nach Schan (297 4'), die Aprikose bis nach Sebha (278 3'). Eine Gruppe von etwa funktig Olbiamen findet sich zwar noch beim Dorfe Abiad im Wali Schergi (westlich von hier, unter 27' Nivall. Br.), set tragen jedoch heine Friehte.

Baumwolle findet sich hin und wieder in Görten von Bondjem an (30% 35°), und zwar Gossypinan arborwinn und herbaceum, doch läset die Bodenheschaffenheit keinen bedeutenden Anbau zu; man crzieht höchstens ein paur Hände voll, um ein Kissen oder eine Matratze damit zu stopfen. Die Augabe, die sich in dem sehon zweimal augeführten Handbache der Geographie und Statistik 8, 57 findet, dass Wein in Tripiolitanien auch wild waches, ist fabel; verwildert mag er wohl hin und wieder an Stellen gefunden werden, an demen früher Görten gewesen sind, wilden Wein habe ich aber nirgende geochen und auch nie davon gehört.

Doch nun, denke ich, mein lieber Freund, werde ich Ihnen hoffentlich genug gethau haben. In drei Tagen breche ich nach Kuka auf, von wo Sie wiederum von mir hören sollen. Der Querdurchsschnitt aller dieser Datteln ist fast genan kreirund. Sämndliche Datteln reiften in etwa 14 Tagen, in der letzten Haifte des August. Aufang Septembers war hier keine frische Dattel mehr zu finden. We ich keine Übersetzung bei den Yamen bejerfügt, haben dieselben keinen Sinn, wie viele Namen unserer Obst- und Blumensorten. In der Dattelpalme selbst habe ich nie eine Verschiedenheit bemerkt, und selbst der Araber kaun ihr nicht immer ansehen, was für Friehte sie trößer.

 Schreiben Dr. E. Vogel's an Colonel Sabine. (In Auszug.) Mursuk, 14. Oktober 1882.

ZUR METROBOTORIE VON TEUTOLITAKUEN UND FERSAN, — Eine eigentliche und regelmässige Regenzeit giebt es nieht in Mursuk, wohl aler kommen leichte Regenschauer zuweilen im Winter und Frühling disselbst vor, — selten im Herbst. Starker Regen wird als ein grosses Unglick betrachtet, da er die Häuser demolirt, die aus Lahm erbaut sind; unde zerstört er die Dattel-Bäune, indem er die grossen Quantitäten Salz auffört, die im Bolen enthulten sind. So wurden vor olngeführ zwölf Jahren gegen 12,000 Dattel-Bäune in der Umgegend von Mursuk durch einen Bezen gestärt, der siehen Tesse nable

Die vorherrschenden Winde sind sidlich und östlich; die stärksten Winde konnenen aber gewöhnlich aus Westen und Nordwesten. Zwei- oder dreimal habe ich Wirbelwinde durch die Studt passigen sehen, — eine Erscheinung, die in der Strecke zwischen Benichild und Mursuk gewöhnlich ist. Alle Wirbelwinde, die ich beobachtet habe, drehen sich von Osten unch Norden und bewegen sich nach Süden.

Was die Tenperatur anbelangt, so fällt das Thermometer in Mursak im Dezember und in der ersten Hälfte des Januar, beim Sommenaufgang, bis auf 42° (Fahr.), und in Stellen, die dem Winde ausgessetzt sind, gefriert das Wasser in der Nacht. In Sokan konute ich Niemanden finden, der sich erimuerte, Schne gesehen zu haben 9,

<sup>9)</sup> In Insalata, 15 Meilen südwestlich von Lebda, wird viel Wein bereitet, der ein angenehmes Aroma und grosse Stärke hat; bei besserer Behandlung könnte er dem Marsala ähnlich werden.

<sup>1)</sup> Dr. Barth berichtete am Anfang des Jahres IS50 aus Tripoli, bei Gelegenheit seiner Beschreibung der Erforschung des Ghurian-Gebirges; "Freilich ist diese Jahreszeit (Februar) dielenige, in der sich diess Land am günstigsten darstellt, wo die ganze Natur voll Leben und Frische ist, wo Alles keimt und spriesst. Dazu kommt, dass gerade dieses Jahr zu den gesegnetsten gehört, da seit dreissig Jahren der Regen nicht in solcher Menge gefallen ist wie heuer. Auch wir selbst haben noch auf unserer Excursion keinen Mangel daran gehabt; selbst Schnee, der uns an dem zweiten und dem Morgen des dritten Februar in unserem Zelte festgebanut bieht; wie denn überhaupt die Grade der Kälte in diesem Jahre der Menge des Regens gemäss waren. in Gadames, wo seit Aufang dieses Jahres 1830 mein Freund Charles Dickson (s. Barth's Wanderungen, Seite 294; als erster Englischer Consul sieh niedergelassen hat, ist die Kälte sehr stark gewesen, und Schnee zu verschiedenen Majen gefallen, besonders am 7. Januar. Ebenso haben wir Nachricht aus Fezzan, dass der Schneefall in Sochna Aufang Januar so sturk gewesen, dass die Leute tfir den Einsturz ihrer Hänser gefürchtet haben, und noch südlicher, im Weichhilde von

Thau fiel sehr stark während der Nocht in Tripoli, und habe ich demsethen besohert bis jeneitst einer kleinen Hügelreihe, 15 Engl. Meilen nördlich von Sokna. Von da an bemerkten wir gar keinen Thau, so dass es oft unmöglich war, den Thaupunkt an Daniell's Hygrometer zu erreichen. In der Wüste stieg das Thermometer gewöhnlich bis 4 Uhr Nachmittags, in Folge der Ausströmung der Hitze vom Saude, welche zuweilen 140° betrug. Einigemal haben wie Erdbeben verspürt.

Am 7., 8. und 31. Juli beobachteten wir eine grosse Anzahl Sternschnuppen, dahingegen sehr wenige am 9., 10. und 11. Angust; sie wurden am 1., 2. und 3. Oktober wieder zahlreich.

9. Schreiben Dr. E. Vogel's an Ritter Bunsen.

Tedgerrhi 9, 4, November 1853.

Voranusitysors zer Amerika ers Fessax, — So bin ich denn endlich nuf den Punkte, Fezzan und mit ihm die Grenzen des Türkischen Gebietes zu verlassen. Wir haben zwei Tage lang hier zu thun, um die nöthigen Vorräthe en Datten einzunelnen, von denen ich z. B. allein sechs Kanneel-Ladungen (etwa 25 Centner) branche, da uns unser Weg für 10 Tage durch eine vollkommen phauzenlose Wüste führt. Am Montag Morgen brachen wir auf und werben keinen Rastag halten, als bis wir Bihna erreichen, wo wir auch nur zwei Tage verweilen werden.

Teatharthi: mother Regensellatti; Sansettan. — Das Wetter ist, Gott sei Dank, etwas kühl und steigt das Thermometer Mittags nicht höher als 82 bis 85% — gestern und vorgestern hatten wir heftige Regenselauer, eine ausserordentliche Erscheinung in diesem Lande

Unser Aufeuthalt in Gertralna<sup>2</sup>) hatte sich bis auf acht Tage verhäugert, inhou der Schwaper des Pascha, der zwei Tage mach uns Mursug verhesen, sich in der Wüste von Mastua<sup>2</sup>)-verirrt hatte und deri Tage vergeblich nach der Strasse suchte, von der ein heltiger Sansdaturm, in den wir unglücklicher Weise gerade hinein kannen, jede Spar verweith hatte. Wir entgingen einem sihnlichen Geschieke nur durch die aussererdentliche Ortskenntniss Hadje Achsen's und kannen halb blind und halb erstiekt, jede Falte der Kleider mit Staub angefüllt, gließlich an Abend unter den Palmen des sogsenanten Rothen Schlosses, eines Platzes 10 Mellen nöstlich von Gertrulu, an.

'DIE SKLAVEN-KARAWANE. - Zwei Tage, nachdem wir

Da Sklaven in Bernn schr billig sind, so goht die Gleichgültigkeit green das Leben eines einzelnen in Etzghabliche. Als die Kenavame abgezogen, fand ich untereinem Baume ein menethliches Wesen bachstüblich abgezehrt bis zum Gerippe in den letzten Zügen, den Hungertod sterbend. Ein wenig Fleischlirähe benehte den anuen Mann wieder zu sich, und bad kounte er, mehr durch Zeichen als durch Worte, erzählen, dass man ihn sehon deir Tage ohne Nahrung gelassen, weil er seiner wunden Füsse wegen nieht nehr gehen konnte, nachdem man verlere vergeblich versucht, ihn durch Steckeblüge zu euriren. Am Abend vermochte ich einen Bewolner Gertrubin's, den Unglächlichen in sein Haus untzunchmen, wofür ich ihm eine kleine Sunme zu seinem Unterlatt gate.

Einige Stunden siddlich von Gortruhn fand ich dred Tage später die Leiehe chies Sklaven an der Strasse liegen, halb von den Schakals gefressen. Ich wur der Karuwane um einige Meilen voraus, im Begleitung meines Bedienten und zweier Araber, und so machten wir mit unsern Petischenstielen ein Grub, in das wir die armen Reste hineihegten. Nachdem wir einen Steinhügel durüber gebaut, sprach Einer ein Arabisches Gebet durüber, und weiter zogen wir durch die Wüste, auf einem Fläde, auf dem fast bei jedem Schritte menschliche Gebeine anzeitzet, dass es der Weg der Sklaven-Karuwane sich

in Gertruhn gelagert, traf die Karawane von Borna dort ein, mit etwa 4-500 Sklaven. Da habe ich zuerst gesehen, was Sklaverei und Sklavenhandel ist! Die Tiboo zwingen ihre ungbicklichen Gefaugenen, meist Mädchen und Kinder unter 12 Jahren, Lasten bis zu 25 Pfund auf dem Kopfe zu tragen, und in Folge dessen hatten fast alle die Haare gänzlich verloren und war die Konfhaut ganz abgerieben. Dadurch ersparen die Treiber eine Menge Kameele und es begleiteten den ganzen ungeheuren Zug nur etwa fünfunddreissig. Bis nach Tedgerri sind alle Sklaven gefesselt. mit einem Eisen um den Hals, an welches die rechte Hand mit ledernen Riemen gebunden ist. Erwachsene Männer (von denen ich höchstens funfzehn einbringen sah) bleiben in Ketten bis nach Mursug. Alle waren fast ganz nackt oder nur mit den allererbärmlichsten Lumpen bedeckt; in Mursug zwingt ein Gesetz des l'ascha die Händler, jedem Sklaven eine Mutze und ein Hemd zu geben. Zu all dem Elend eines 70tägigen Marsches durch die Wäste kommen noch die grausomsten Misshandlungen; die meisten der eingebrachten Unglicklichen zeigten deutliche Spuren davon. Sowie die Kameele abgeladen, müssen die Sklaven anfangen, Gosub and Gafuli in hölzernen Mörsern zu Mehl zu zerstampfen, eine Arbeit, die gewöhnlich drei bis vier Stunden dauert. Diess Mehl wird dann mit Wasser und ein wenig Salz zu einem dieken Brei gekocht, und das ist die ganze Nahrung, die sie erhalten,

Mursuk selbst, soll fingerdickes Eis auf kleinen Wasserlachen gefunden werden sein. Die grösste Kälte, die wir gehalt haben, war 3 Celsius unter dem Gefrierpunkt (— 24° Réaum.) vor Sonnenaufgang." (Herliner Monasberichte von Jahre 1851, S. 38). A. P.

Tegerry bei Lyon; Tegerhy bei Denham und Clapperton. A. P.
 Gatrone bei Lyon, Denham und Clapperton. A. P.

Mestoota bei Lyon, Denham und Clapperton.
 A. P.
 A. P.
 A. P.

Nacusteur vox De. Bartin. — Ein Sohn Hadig Achsen's, der von Bornu kam, konnte mir weiter keine Nachricht von Dr. Barth geben, als dass man Anfang August noch nichts von seinem Zurückkommen dorthin gebört hitte, und dass er von Kasehna nach Sokatu gegangen, inmer noch mit der Absicht, Timbuktu zu besuehen. Augusblicklich ist alle Verbindung zwischen Sudan und Bornu unterberochen, da der Sultan von Bornu im Krieg mit Kamo sit und ausgegangen, diese Stadt zu nehmen. Die Sache wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach in zwei bis drei Monaten besonditt sein.

In Tiboo hörte mein Berichterstatter zuerst von unserm Kommen, uud brachte er mir auch die angenehme Nachricht, dass die Tuarieks bereits darauf lauerten, die Geschenke für deu Sultan, die ich mit mir führe, wegzunehmen. Sie werelen sieh aber gekörig die Finger verbruunen, denn wir haben etwa 60 bis 70 Flinten in unserer Begleitung und ich allein fünfzehn bewaffnete Leute meter meinen Commando.

GREBER UND RUINEN IN FESSAN. - Ich habe in dem letzten Schreiben, das ich an Ew. Excellenz zu richten die Ehre hatte, etwas über alte Grüber gesagt, die ich im Wadi Cherbi aufgefunden, und dieselben fälsehlich "Römer-Gräber" genannt. Mein Irrthum war verzeihlich, erstens, weil die ganze Bevölkerung sie den "Heiden" zuschrieb, und dann, weil sie gar so sehr von jenen kaum fusstiefen Graben abstechen, in die Türken und Araber jetzt ihre Todten einscharren. Sie gehören unstreitig den ältern Bewohnern Fezzan's an, denen auch die sämmtlichen Schlösser und Thürme zuzuschreiben sind, die man so zahlreich an jetzt fast ganz verödeten Orten und auch geradezu mitten in der Wüste findet. Zu diesem Resultate bin ich durch das Besuchen der Trümmer einer der ältesten Städte dieses Landes, Sesan 1), gelangt, welche nach Zuëla die bedeutendste Stadt Fezzau's war. Ich fand dort ganz dieselbe Art von Ziegeln und Mauerwerk und sonderbarer Weise überall statt gewölbter dreieckige Fenster. Die Blüthezeit von Sesan fällt um etwa 1000 n. Chr. Die Gräber erinnern an die Art und Weise, in der die Tiboo ihre Todten begraben: sie werfen die Leiche in eine tiefe Grube und füllen dieselbe mit den schwersten Steinen, die sie nur auftreiben können, um den Gestorbenen am Wiederkommen zu verhindern,

Das ganze Land zwischen Mursug und hier ist voll von alten Schlössern, bestehend ans etwa 20 Fuss hohen Mawern, die eineu quadratischen Raum von 40 bis 60 Fuss Seite umschliessen und an den Ecken mit Thirmen verschen sind. Darum berum lüft ein niedriges Aussenwerk. Niemand hat näfr Kunde geben können, wann und von wem sie gebaut sind; ich glaube, sie schreiben sich aus der Bidthezeit Fezzan's, etwa mm 800 n. Chr., her, doch mögen sie auch älter sein, da die Schollen mit Salzwasser gefränkter Erde, aus denen sie errichtet, in diesem trockenen Klima Jahrtauseuden zu trotzen vermögen.

Charaster der Usodoren von Trogen, — Ich komme so eben von einem kleinen Austige wieder, den ich nach der ersten und einzigen Doonpalme, die hier zu finden, gemacht habe. Von der Gruppe, die Lyon und Deulam erwählnen, steht zur noch ein einziger halb abgestorbener Stamm, und ich glaube, dass in zwei oder drei Jahren die Jetzte Staur davon versehwunden sein wird.

STATISTISCHE NOTIZEN THER FESSAN: EINWOHNER; MILITÜR: REVENCEN. - Ich habe während meines Aufenthalts in Mursug Gelegenheit gehabt, sehr genaue statistische Notizen über Fezzan einzusammeln, die ieh einsenden werde, sobald ich Zeit habe, sie gehörig zu ordnen. Ich kann augenblicklich Ew. Excellenz nur Einiges mittheilen. Die ganze Regentschaft zerfällt in 15 Distrikte, von denen Bondjem der nördlichste und Gertruhn (mit Gertruhn und Tedgerrhi) der südlichste ist. In diesen liegen 98 bewohnte Orte, bewohnt von 10,864 Fezzauer und 1025 Arubischen Familien, was eine Bevölkerung von etwa 54,000 Seelen macht. In Mursug, der grössten Stadt, wohnen davon 2700 mit 650 Sklaven. Es befindet sich dort die Türkische Besutzung von 240 Mann (es sollen 400 sein, 160 sind jedoch entlassen, ohne dass neue angeworben sind) mit vier sechspfündigen Kanonen. In den übrigen Orten sind 200 Mann irreguläre Reiterei zerstreut. Sokna, die nächst grösste Stadt, zählt 2500 Bewohner.

An Tribut für den Sultan wird erhoben in ganz Fezzan 659,500 Türkische Piaster (gegen 6000 Pd. Sterl.); ansserdem zahlen die einzelnen Stödte für das Reeht, einen eigenen Kadi zu habeu, 7500 Türk. Piaster jührlich und als Abschlagssumme statt aller indirecten Steuern 11,820 Türk. Piaster.

Das Zollnass is Mersex. — In Marsug ist das einzige Zollhaus im Staate und es wird daselbst von jeden Artikel, der aus dem Innern kommt und nach Tripoli geht, 12 Procent Transit-Steuer erhoben, ausgenommen von Sklaven, die nur deri Mabul (etwa 11 Schill) per Kopf geben (etwa 5 Proc.), und Elfenbein, von dem nur 3 Proc. erhoben werden. Alle Artikel werden in Tripoli noch einnal mit 12 Proc. versteuert, bis auf Skaven, die nur 10 Proc. zahleu; Elfeubein zahlt duselbst ebenfalls 12 Proc. Eben als ich Mursug verliess, legte der Pascha plötzlich 3½ Schill. mehr auf jeden Sklaven, zur grossen Entristung der Tiboo-Händler, die wahrselseinlich aus Rache die Strasse nach Bornn unseher machen werden.

Was Vogel Sesan nennt, ist wahrscheinlich das 10 Englisch-Geographische Meilen östlich von Mursuk belegene Zaizew bei Lyon.

HANDLL. — Der Handel von Mursug beträgt jährlich im Durchschnitt 20,300 Pfd. Sterling. Unendlich ist der Reichthum des Landes an Sulz. ganz Fezzan ist eine einzige Salzgrube. An Natron ließert der kleinste der fünf Sec'n, der sogenanter Trona-Sec, allghritich 17000 Centure. Derselbe ist augenblicklich für 450 Pfd. Sterl. verpachtet und der Preis des Products (das sonst 10 Pence der Centure Kostele) um etwa das Zehnfehe gestiegen. Der Handel mit Senna, das in ungedeuren Massen im sidlichen Fezzan und in Tiboo wächst, liegt ganz darnieder, der hoben Zeille wegen. Man kann jetzt 100 Pfund in Mursug für 25 Sgr. kaufen. In früheren Zeiten wurden gegen 50,000 Pfund infrihed ort hin gebracht.

In starkem Begelur ist in Bornu Zink, von dem die schweren Arm- und Beinspaugen verferrigt werden, mit deuen sieh die Frauen dieses Laudes zieren. Es wird in Mursug jährlich etwa für 3000 Mahnb (4000 Thir), unagesetzt. Man verkauft es in Blöcken von 25 bis 30 Pfd., den Centner für 20 Thir. Auch Bernstein ist ein gesuchter Artikel, von dem für etwa 2000 Thir. jährlich nach Sudan gebt.

SKLAVENHANDEL. - Von den eingebrachten Sklaven ist der grösste Theil von Bornn oder Sudan gebürtig; unter 500, die ich sah, waren nur drei Felatahs, Mädehen von etwa 14 Jahren, die durch ihre tiefe Melanchelie sogleich auffielen. Als ich zu ihnen kam, baten sie mich, dass ich sie doch kaufen möchte, und als ich das abschlag, frugen sie, ob ich sie nicht leiden könne. Man sagte ihnen, meine Religion verbiete mir, Sklaven zu kaufen, worauf sie bemerkten, die müsse viel besser sein als der Muhamedanismus. 20 Musku (Heiden), Alles Knaben von 10 bis 12 Jahren, ebensoviel Kanamboo (Mädehen) und vom Rest zwei Drittel Bornani und ein Drittel Sudani. Da ich mit einer ganzen Horde nach Tiboo reise und Hadje Achsen auch Tiboo spricht, so bemühe ich mich, ein möglichst vollständiges Wortverzeichniss ihrer sonderbaren Sprache zu sammeln.

Meine und meiner Begleiter Gesundheit hat bis jetzt vortrefflich ausgehalten und so gehen wir froh und muthig, im festen Vertrauen auf Gottes Schutz und Güte, der Zukunft und dem Lande unserer Bostimmung entgegen.

10. Schreiben Dr. E. Vogel's an Ritter Bunsen.

Schimotisen ') (Tiboo', 24, Nov. 1833.

Der Sultan von Tiboo, in dessen Lande ich mich befinde, hat mir versprochen, diese Zeilen durch einen Courier nach Mursuk zu schieken und dasselbe mit allen Briefen zu thun, die ich von Bornn aus senden wirde. Ich habe ihn mir durch ein (tieschenk im Werthe von etwa 7 Pfd. Sterl. zum guten Freund gemecht; ich glaubte, diesen Aufwand machen zu missen, um mir die Verbindung mit dem Norden offen zu erhalten. Es iet ganz in der Macht der Tiboo, jede Communication zu unterbrechen, und ichkönnte dann nur mit den Karawamen, die nicht öfter als einnal im Jahre abzedene. Schreiben.

Charakten der Tinge-Landes.— Ich bin bisher recht glücklich gewesen, und habe auf dem sehr beschwertleben Marsche von Fezzan hierber auch nicht ein einziges Kamset verloren. Die Gegend ist fürchterlich, auf 600 Meilen auch nicht die geringde Spur von Vegetation, Alles Sand und sehwarze Sandsteinfelsen. Hier laben wir die ersten grünen Bäume gesehen, seitdem wir Tedgerrih verlassen.

Wir sind nur 17 Tage-Märsche entfernt von den Ufern des Tsad-See's, und werden in zwei Tagen dahin aufbrechen. Wir haben hier drei Tage Halt machen missen, theils der Thiere wegen, theils auch, um die nöthigen Vorräthe von Mehl und Butter einzunehmen.

Das onsest Piatrau pur Sanaka. — Ich habe meine Beobachtungen eifrig fortgesetzt, mein Barometer lehrt mich, dass wir ums noch immer auf einem Plateau von etwa 1300 F. Höhe befinden. Es erstreckt sieh dasselbe von den Schwarzen Begen bel Sokna an mit grosser Gleichnissigkeit bis hierher, nur ein- bis zweihundert Fins in Hübe wechselud; nur einmal, unter dem 22. Grade Nörll. Breite, steigt ein Gebirgekamm bis zu 2400 F. Höhe auf. Odtleh von hier, in Tibisty, missen aber sehr hohe Berge liegen, der von dort her webende Wind ist bitter kalt.

Meine Begleiter und ich sind, Gott sei Dank! bisher immer so wohl gewessn, wie naan nur erwarten konnte. Ech leide etwas am Magen, aber denke, dass ein wenig Rube und gutes Leben in Bornu Alles wieder gut machen werden. Hadje Achseu, der Vetter des Sultaus von Bornu, der mich begleitet, hat sich als ein braver Maun georigt; er tlut Alles für mich, was nur in seinen Kräften steht, und ist mit vom grössten Nutzen gewesen.

11. Schreiben Dr. E. Vogel's an seine Mutter.

Aschentimma ') (Tiboo), den 26 November 1858.

Ruse detect das Thant-Laxde.— Ich habe so chen einen Mann aufgetrieben, der mit Depessben von mir much Mursuk geben will, und da kann ich denn nicht umbin, Dir der ersten und einzigen Brieft, den je ein Sterblichter von Ascheniuma (eine Oase, in der Mitte der grossen Wüste Saharn gelegen) eunfüng, zu übersenden.

Schimotisen liegt etwa 7 Deutsche Meilen nördlich von Bilma.
 A. P.

Petermann's geogr. Minheilungen. September 1850.

Aschenduma liegt etwas nördlich von Bilma; die genaue Pesition s, im Anhang S. 257.
 A. P. 35

Ich habe eine sehr beschwerliche Reise von Marsuk bis hierber gehabt und 15 Tage hang niehte als Sand und Himmel gesehen, auch nieht das kleinste Hälmehen Gras. Jetzt bin ich, Gott sei Dank! nur nech zwanzig Tagereisen vom Ser Teshad und dem prichtigen, grünen Bornu entfernt und, alben Aufenthalt eingerechnet, hoffe ich sieher, Neujahr in Kuka feiren zu können...

Ich bin so wohl, als die Umstände erlauben, nur etwas matt, was sehr natürlich ist, wenn man hedenkt, das
ich zwanzig auf einander folgende Tage tiglich dreizehn
Stunden zu Pferde gesessen habe und dabei jede Nacht
zwei Stunden Zu Pferde gesessen habe und dabei jede Nacht
zwei Stunder Mache gehalten ohne irgend eine andere
Nahrung als Reis und eine Art Graupen von Weizenmehl, in Wasser gekocht, und hin und wieder eine Handred)
Datteln. Hier haben wir Fleisch in Überfluss, ich geniesse
aber nur die Brühe davon, 4a mein Mageu etwas selwend
ist und man sich hier mehr als irgendwe vorsehen muss,
Schwerzerfalliches zu geniesche

Wein Da nur einen Blick auf diese Gegend werfen künntest, auf dieses Meer von Sand mit seinen Insechen von Palmen und den selswarzen Felsen, die überall nacht und kahl emporstarren, und wenn Du mich sehren könntest, fast seltwarz gebrannt von der Sonne, in halb Arabiseher, halb Europäischer Kleidung in meinem Zelte platt auf der Erde liegend, während ich diese Zelten schreibet. Denn mein ganzes Ameublement besteht aus einem Eeldstahl und einer Matratze nebet zwei Strohmatten; mein Tisch hat sehen länget in Zeltpflieke und Breanholz verwandelt wenden miissen.

Da Da ciac so grosse Freundin von Thieren bist, so wirden Dir meine beiden Pferde, ein granes und ein brunnes, viel Freude machen; sie sind so zahm, dass sie mir wie Hande übernll uschlaufen, und wenn ich ewse, sieher kommen, um sich ein pan Datteln zu holen. Das grange Pferd ist sehr sehim und ein Geschenk von Hassun Pserd, anf dem ich in Tripoli reiten gelernt, ist auch recht hübseh, aber so unbfändig, dass keiner meiner Begleiter es je besteigen will; ich bin die einzige Person, die es niedt abwirth.

Des Seltzas von Tungt, — Gestern machte ich dem Sultan von Tiboo, in dessen Laudo ich mich augenblickhlen aufhalte, meine officielle Visite. Er lebt in einem kleinen Erdhäusehen, mit Palmenzweigen bedeckt, und empfing mich in einem Zimmer, das ausser ihm und deu Vornehmsten des Volkes noch zwei Ziegen und ein Pferd beherbergte. Se. Majestät sass auf einer niedrigen Bank von Rohr, gekleidt ni eine blaue Blones, mit einem ungeheuren, furchber sehmutzigen Turban auf dem Kopfe. Ich ging auf ihn zu und gab ihm die Hand, zum Zeichen, dass ich ihn für keine über mir stehende Person hielt, — zum Erstaunen aller Tiboos —, und erkundigte mich nach seinem Befinden. Er fragte nicht dagegen, wie ich die Königier von England verlassen, und versieherte mich, dass ich ohne alles Bedenken sein Land durchziehen könne, da er Alles für mich thun werde, was er könne. Er war sehr erfreut über meine Absicht, einen Courier nach Mursuk zu senden, den ersten einzelnen Boten, der je diese Beise gennecht, und versprach mir, etwaige Briefe, die ich von Kuka schicken würde, sieher zu befürdern. Ich besehenkte ihn darauf zu seiner grossen Freude mit einem rothen Burmus und Kaffan, einem Stück Musselin, einer rothen Mütze, zwei Rasirmossern und einigen Stücken grausen Gallen

Sowie ich zu meinem Zeit zurückgekehrt war, schickte er mir dagegen zwölf grosse Schlüsseln mit gekochtem Reis und ein fettes Schaf, welche Vorräthe von meinen Leuten in weniger als einer Stunde versehlungen wurden.

Die Tiane-Faritz. — Ich wurde ao eben im Schreiben durch etwa ein Dutzend vom schönen (feschlecht unterbrochen, die, rine augenblickliche Abwesenheit meines Bedienten beautzend, sich in mein Zelt gedrängt hatten, wo ich
viele Noth hatte, sie mir vom Leibe zu lanten. Ich beschenkte jede nitt vier Nähnadeln, über welche sie hieblichst entziekt waren.

Die Dannen hier zu Lande tragen im linken Nasentiagel einen grossen Knopf von rother Koralle, ihre Kleidung aber besteht in einem Stück Kattau von etwa einer Elle Breite und drei Ellen Länge, welches sie um den Leib wiekeln. Übrigens sind sie mit einem glätzend schwarzen Fell angethan, welches sie durch übermässiges Einölen zu versehönern suchen. Ihr Haar ist in unzählige kleine Zöpfchen gestochten, die zleichfalls von Fett triefen.

Höchst unangenehm und drückend finde ich hier den günzlichen Mangel an Geld: Alles wird mit Stückehen Calico bezahlt, und das giebt untürlich ein ewiges Ausmessen und Abschneiden, was hiehst lästig ist.

Dur Gebensen er Ascauskinska.— Der Ort hier liegt an einem grossen, steilen Felsen, der fast wie der Königstein aussieht, aber in jeder Richtung durchwühlt ist. Dieser Felsen bildet nämlich den Zufluchtvort der Eingebornen, wenn sie von den Tuuricks, einem rüuberischen Ander-Stamme, westlich von hier wohnend, angegriffen werden. Ein solcher Augriff erfolgt fast alle zwei Jahre, und wird dann Alles mitgenommen, was transportabel ist; die Münner werden niedergemacht, die Weiber und Kinder aber in die Sklavreit geführt. Dieselben Herren wollten auch unserer Karnwane einen Beueh abstatten, und während dreier Niehte schlief ich nieht aulers, als mit dem Revolver zur rechten und einer Doppelflütte zur linken Haml; allein sie fanden uns stets zu sehr auf miseer Hut und zu stark, und so sind wir denn bis jetzt ungestirt und unde Stätgt geblieben.

Doch ich muss schliessen, da eben einige Vornehmate bes Ortes angeundelt werden, die gern meinem Kaffe kosten wollen. Mach' Dir keine Sorge, wenn Du nun längere Zeit nichts von mir höret; tröste Dich mit dem tredanken, dass Gott keinen guten Deutschen verlässet, und darum Kerp a stiff upperlip! wie der Engländer sagt, und behalte mich lieb u. s. w.

NACISCHIEIT.— Das Wetter ist hier recht unausstellich; fortwährend Nordostwind und Staub, der die Sonne verdunkeit; am Morgen eine Temperatur von 8° und Mittags von 30° Réuum. Apropos! Was denkst Du wohl, was ich dem Boten gebe, der mit diesen Zeilen über 500 Englische Meilen weit durch eine Wiiste ohne alle Spur von Vegetation geht und dann denselben Weg wieder zurücksommt, dabei sein Kameel und sich erhalten muss\* und keinen Augenblick des Lebens sicher ist? Alles in Allrem deri Prassissiehe Thulet?

12. Brief Dr. E. Vogel's an den Engl. Consul G. B. Gauliuffi in Mursuk.

Nahe bei Jen, zwei Tagereisen von Kuka, 3. Januar 1854,

ANKUNT IN SURAN; Hötte IBS TRAD-RE'S. — (Geschrieben zu Pferde, unterwegs.) Joer Sir. — Wenn diese Zeilen Sie erreichen, geben Sie gefälligst dem Überbringer !) einen Dollar als Belohnung. 1ch befinde micht ganz wohl und ebense meine Begleiter. Ich hube blosz zwei Kauneck auf dem letzten Marsche verloren. Haben Sie die Güte, dem Colonel Herman zu sehreiben, dass der Tsad-See nur 800 Engl. Tuss hoch über dem Meeres-Niveau läge; die Wüste ist viel höher, überull wenigstens 1200 Fuss. Erst bei Belgabscheferry ?) fällt se auf 900 Fuss.

Ich empfehle mich lhnen nugelegentlichst, sowie meinen Freunden in Tripoli, Englaud und Deutschland. Sie werden bereits von der Revolution in Kuka und dem Tode des Hadsch Beschir, sowie des scherifen von Sinder, gehört haben. Ich bin versichert worden, dass der neue Scheich von Bornu mich freundschaftlich empfangen wird. <sup>3</sup>). Brief Dr. E. Vogel's an A. Pelermann (im Auszug).
 Kuks, 20, Februar 1884. (Ethalien in London 23, Mai 1884.)

ANKENT IN KURA. — Dem ersten Courier, den der Sultan von hier abschiekte, konnte ich, da er mir etwa fünfzig Meilen von hier auf dem Marsehe begegnete, nur einige mit Bleistift geschriebene Zeilen an den Consul in Mursug mitgeben, in denen ich ihm anzeigte, dass bis dahin Alles gut gegangen. Sie können sich daber denken, wie sehr es mielt freute, als nan mir anzeigte, dass in vier Tagen ein zweiter Bote abgeben werde, da ich so im Stande bin, Ihnen wieder einmal von meinen Arbeiten Rechenschaft geben zu können. Alle Details und ein Auszug aus meinem Tagebuche wird mit der Karawane, die in drei Monaten Bornu verbiesen wiel, nachfolgen.

NACHRICHT VON DR. BARTH. - Ich bin bisher nicht im Stande gewesen, irgend mehr von Barth zu erfahren, als dass er im Juni oder Juli Sokatu für Timbuktu verlassen und nicht beabsichtige, wieder hierher zurückzukehren. Von hier aus einen Conrier an ihn abzuschieken, ist vanz unmöglich. Keiner der hierher gesandten Briefe, in welchen ihm meine beabsichtigte Reise angezeigt wurde, hat ihn erreicht; sie sind zwar alle hier angekommen, man hat ihm aber keinen einzigen nachgeschickt. Die Waaren und das Geld, die im letzten Frühjahr nach Sinder geschiekt worden, sind obenfalls picht in seine Hände gelangt und während der Unruhen im November und nach dem Tode des Scherif el Fazi, an den sie adressirt waren, wahrscheinlieh in die Klauen des jetzigen Sultans gerathen, von dem ich sie natürlich nicht berausbekommen kann, da er behauptet, andere Leute hätten sie gestohlen und er könne den Freylern nicht auf die Spur kommen,

Von den Sachen, die Barth hier zurückgelassen, sind nur noch einige Parkete werthloser Büscher übrig (darunter zahlreiche Nautieal Almanase und Berliner ubrronnisische Jahrbücher) — die Instrumente sind alle versehvunden. Der Sultan sagre mir, er habe ein Teleskop, das er mir zur Ansicht schicken wollte, — ich habe es noch nicht zu sehen bekommen. Daraus geht hervor, wie sehrt die mit dem Seheich Amür abgesehlossene Übereinstimmung respec-

Astroxoniscut Bestimmens. — Ich bin noch nicht im Stande gewesen, alle meine Beobachtungen zu reduciren; mit der nächsten Kamwane erhalten Sie Allen nebst einer Specialkarte von Tripoli bis hierher. Ich werde die Länge von Kuka bis auf eine halbe Meile versiehern kön-

Das Bleistift-Billet war nändlich einer zur vorüberziehenden Karawano gebörigen Person übergeben gewesen.
 A. P.
 Berec Kashifery bei Denham und Chapperton.
 A. P.
 Colonel Herman, der Britische General-Conaul in Tripoli,

<sup>2)</sup> Colonel Hermin, der Britische Generial-Cossal in Tripoli, der diese Zeilen den Vastre des Reisenden Director Dr. C. Vogel in Leepzig) zur Zeit überschlichte, fügte noch inligende interessanse Hansibaler augstellt und der Britische Britische

jene Revolution und die daraus hervorgegangenen Veränderungen in der Regierung von Bornu werden für die Interessen der Expedition nicht von Nachtheil sein" etc. etc.

37. 8

nen, wenn ich alle meine Moude-Distanzen (deren ich gegen hundert genommen) berechnet haben werde. Alle uneine Längen auf der ganzen Strusse beruhen auf Lunars, da man selbst dem besten Chronometer nicht trauen darf, wenn es auf einem Kauncele traussepritit wird.

Von Tedgerri en liegen die sämmtlichen Orter der Denham-Clapperton'schen Kørte zu weit östlich, wahrscheiulich in Folge der unberücksichtigt gebliebenen westlichen Vuriation des Compasses, die in diesem Sinne wirkt, wenn man von Norden meh Siden gebt.

Enforcement weterform oronaxymeterms France Instru-Amilia's. — Efinige Bemerkungen fiber die kleine Kurte von Afrika, die Professor Berghaus in seinem Geographischen Jahrbuch II, 1850 giebt, möchten vielleicht nicht uniteressant sein.

Der Horr Verfasser ist ziemlich unglücklich gewesen, indem er zunächst Penham's Bestimmung von Kuka im falsehen Sinne corrigirt und denmeh diesen Platz um 19 54' Minuten falseh augsestzt hat und dass er nitt Gaptün Alleu den Flinss Jeu (oder Jau) aus dem Tead-See herustliesen lässet, während dieser doch ganz entschieden mit cince Geschwindigkeit von deri Meilen die Staude in den See hincinläuft. Die Hehe des Tsad-Sec's Ist beinahe um das Deppelte zu gross angenommen. Lyon's Ortsbestimmungen, deuen Berghaus ein so grosses Vertramen beimisst 3), sind im Mursug und Tedgerri wenigetens ganz falsch, beide werden von Denhaun und Clapperton richtig angegeben; letzteren Platz finde ich 21° 18' 46" Nördl. Breite und 19 52' 5' estlich von Grenwick 3).

Der Bahr 'el Rhasal (den ich übrigens zu besuchen gedenke, besonders der Versteinerungen wegen) hat nur unmittelbar nach der Regenzeit einzelne Wasserptützen und ist nie ein fliessender Strom.

Dass der auf den meisten Karten angegebene Fitre-See nicht existirt, wissen Sie wahrscheinlich sehon von Dr. Barth.

Solann zweiße ich sehr an der Ekistenz eines 10,000 Fuse behen Begos in Tübisty. Ich bin den ganzen Weg mit Tibous gereist und habe alle möglichen Erkundigungen über Tübisty (das des Charakters seiner Bewohnere wegen sehr verruten ist) eingezogen und stets gehört, dass es felsig und bergig sei, aber mech, dass die Higgel an Hohe die von el Wahr nicht übersteigen. Dann wurded die bieh-

Die heises Schwefelquelle aber ist gauz entschieden eine von den zahlusen Fabeln und Mährelen, die man in Mursug von der Winste erzählen bört; kein einziger Titutrschade (Rewolmer von Tibisty) wusste etwas davon, und alle helten iber die Idee von kochendem Wasser und Schwefel in ihrem Lande. Schwarz sind allerdings alle Felsen in der Sahara und im Tiboo-Lande, aber nieht vulkanischen Ursprangs, Alles ist mit Eisen gefürbter Sandstein.

Die Arabische Hyperbel, dass die Berge in Tibisty so hes eien, dass man die Mitze verlöre, wenn man meh illtem Gipfel sich, beweist gar nichts; das Nämliche sagen sie von den Higeln bei Sokna, und Sie können dasselbe z. B. von der Nelson-Säule sagen, wenn Sie sich nur nahe gerung an den Puss derselben stellen.

Zu Note 76, pag. 19, habe ielt zu beuerken, dass man zwischen Mursug und Bornu allerdings ein schwarzes Gebirge (dgibell ässuad) oder vielmehr zahlreiche Hügel von Sandstein, mit vielem Eisen gefürlt, passirt, dass aber das Eisenez (von den ieh Proben eingesanmelt) nicht berutzt wird (die Tiboo selbst beziehen alles Eisen aus Sudan), und dass es zwischen diesen Bergen nicht külter als in Mursug ist.

Hönr der Sahara. - Die höchste Erhebung, die ich zwischen Tripoli und Kuka erreicht habe, ist unter 220 36' Nördl, Br. bei el Wahr. Der Boden steigt von Tedgerri an bis dahin von 1500 Fuss bis 2050 Fuss auf, die Hügel, die auf diesem Kasame liegen, erheben sich bis 2500 Fuss. Von dort aus senkt sich das Terrain wieder sehr allmälig nach der Oase Tiboo zu, welche 1100 Fuss über dem Meere liegt.' Ihre höchste Bergspitze erhebt sich bis zu 1700 Fuss, die tiefste Stelle (die Salzwerke bei Bilma) liegt 1000 Fuss hoch. Nachdem man eine unbedeutende Erhebung passirt (bei Dibla 1300 Fuss), kommt man zum Thale von Agadem, 1000 Fuss, die Hügel 150 bls 200 Fuss Höhe. Die Wüste von Tintúmma liegt 970 Fuss, die Quelle von Belgahscheferry 920 Fiss hoch, die Högel dabei steigen bis 1100 Fuss an. Von dort aus erhebt sich das Land zu einem Kamme von 1100 Fuss, der, 40 Meilen (NB. Meilen und Fuss stets Englisch) vom Tsad-See gelegen, allmälig nach demselben hinabfällt. Längs des See's ist das Land vollkommen eben; Kaka, sieben Meilen westlich vom Wasser, liegt nur 50 Fass dariber.

sten Gipfel 3000 Euss nicht erreichen. Einer der hiebsten Berge, "Pie" genannt, den man von el Wahr und PAchmar sieht, erliebt sieh, wie ich durch Compass-Peilnugen und Berechnung seiner Distanz gefunden, nicht mehr als 900 Fuss ihrer die Ebene, also etwa 3000 Puss ihrer das Meer. Denham (Octav-Ausgabe I, pag. 118) sagt eibenfallsnichts von der anserendentlichen Höhe des Hrstehrekal Urzer.

Professor Berghaus giebt triftige Gründe au, wesshalb er den Bestimmungen Lyon's vor denen von Denham und Chapperton den Vorzug gab (s. Geogr. Jahrbuch II, S. 16, Note 37).
 A. P.
 A. P.

Spätere Briefe geben eln Resultat um ein wenig verschieden hiervou (s. Auhung).

## ANHANG.

14. Dr. E. Vogel's astronomische Bestimmungen zwischen Tripoli und Kuka.

| Ort                                                              |                          | Nord | n. Bre | ite. | von ( |     |    | Läng | e<br>n Par | is. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|------|-------|-----|----|------|------------|-----|
| Tripoli, im Garten, 0,15 (Engl.) geogr. Meilen nördlich, und 1,1 | o östlich                | İ    |        |      |       |     |    |      |            | _   |
| vom Kastell 1)                                                   |                          | 320  | 53     | 58"  | 13 0  | 11' | 30 | 100  | 51         | 8   |
| Beniolid, Dorf Dahúr Sebád, etwa vier Meilen östlich vom Kast    | ell                      | 31   | 44     | 22   | 14    | 17  | 15 | 11   | 56         | 5   |
| Enfad, 300 yards westlich vom Brunnen                            |                          | 31   | 27     | 39   | 14    | 57  | 0  | 12   | 36         | 38  |
| Bondschem, Kastell                                               |                          | 30   | 34     | 58   | 15    | 31  | 45 | 13   | 11         | 25  |
| Sokna, Garten des Gouverneurs, nahe beim östlichen Stadt-Thor    |                          | 29   | 4      | 4    | *15   | 48  | 30 | 13   | 28         |     |
| Godfah, Brunnen am Fuss der Schwarzen Berge                      |                          | 28   | 50     | 43   | *15   | 38  | 0  | 13   | 17         | 38  |
| Om cl Abied, Brunnen.                                            |                          | 27   | 30     | 48   | 415   | 23  | 45 | 13   | 3          | 23  |
| Gurmeda, Brunnen und Palm-Bäume                                  |                          | 27   | 14     | 19   | 15    | 5   | 23 | 12   | 45         | 1   |
| Sebha                                                            |                          | 27   | 2      | 34   | *14   | 47  | 15 | 12   | 26         | 55  |
| Rhodoa, Dorf mit Brunnen                                         |                          | 26   | 26     | 1    | *14   | 43  | 0  | 12   | 22         | 38  |
| Mursuk, das Englische Consulat                                   |                          | 25   | 55     | 16   | 14    | 10  | 15 | 11   | 49         | 53  |
| Mafun                                                            |                          | 25   | 51     | 33   | 14    | 52  | 30 | 12   | 32         |     |
| Mastutn                                                          |                          | 25   | 30     | 6    | 14    | 55  | 0  | 12   | 34         | 38  |
| Gertruhn                                                         |                          | 2.4  | 53     | 28   | 15    | 10  | 30 | 12   | 50         |     |
| Tegerry                                                          |                          | 24   | 19     | 13   | 14    | 52  | 15 | 12   | 31         | 5   |
| El Achmar                                                        |                          | 21   | 59     | 58   | 14    | 1   | 30 | 11   | 41         | 1   |
| Mafras                                                           |                          | 21   | 12     | 11   | 13    | 52  | 0  | 11   | 31         | 3   |
| Dschebaie                                                        |                          | 20   | 31     | 25   | 13    | 43  | 45 | 11   | 23         | 2   |
| Ascheniuma                                                       |                          | 19   | 9      | 0    | 13    | 20  | 0  | 10   | 59         | 38  |
| Shemutero                                                        |                          | 18   | 57     | 1    | 13    | 17  | 30 | 10   | 57         | -   |
| Bilma                                                            |                          | 18   | 41     | 55   | 13    | 23  | 45 | 11   | 3          | 2:  |
| Sau-kura                                                         |                          | 18   | 13     | 30   | 13    | 9   | 15 | 10   | 48         | 5   |
| Agadem                                                           |                          | 16   | 52     | 16   | 13    | 16  | 30 | 10   | 56         |     |
| Belgahscheferry                                                  |                          | 15   | 44     | 26   | 13    | 10  | 0  | 10   | 49         | 31  |
| Kufle                                                            |                          | 15   | 55     | 0    | 13    | 15  | 0  | 10   | 54         | 3   |
| Kilibu                                                           |                          | 14   | 45     | 0    | 13    | 20  | 0  | 10   | 59         | 31  |
| Erster Südwasser-See                                             |                          | 14   | 38     | 0    | 13    | 15  | 0  | 10   | 54         | 31  |
| Nordwestliches Ende des Tsad-See's                               |                          | 14   | 27     | 0    | 13    | 15  | 0  | 10   | 54         | 31  |
| Ngegemi                                                          |                          | 14   | 18     | 0    | 13    | 9   | 0  | 10   | 48         | 3   |
| Barroa                                                           |                          | 13   | 51     | 5    | 13    | 14  | 15 | 10   | 53         | 5   |
| Jao                                                              |                          | 13   | 33     | 18   | 13    | 15  | 0  | 10   | 54         | 3   |
|                                                                  |                          | 12   | 55     | 14   | 13    | 24  | 0  | 11   | 3          | 31  |
|                                                                  |                          | 12   | 33     | 1-1  | 13    | 24  | 0  | 1 "  | +3         | 0   |
| (Positionen im See-Bezirk von Fessan.)                           |                          | 20   |        | 48   | 1     |     |    | 111  | 19         | 5   |
| Bimbedscha, grosses Dorf im Wadi Schergi                         |                          | 26   | 34     | 18   | 13    | 40  | 15 | 111  | 23         | 5   |
|                                                                  | ie grössern              | 26   | 42     | 0    | 13    | 44  | 15 | 111  | 17         | 3   |
|                                                                  | ensionen al-             | 26   | 49     |      |       | -   |    | 1    |            | 3   |
|                                                                  | dieser See'n<br>von West | 26   | 54     | 0    | 13    | 30  | 0  | 11   | 9          |     |
| the ci me, rec, if mene man, i mene men                          | Ost.                     | 26   | 43     | 30   | 13    | 24  | 45 | 11   | 4          | 2   |
| Alamara-sec, 1 Actic lang, 4 stelle blete                        |                          | 26   | 41     | 22   | 13    | 22  | 45 | 11   | 2          | 2   |
| Dscherma, alte Hauptstadt von Fessen                             |                          | 26   | 25     | 0    | 13    | 8   | 45 | 10   | 48         |     |

<sup>\*)</sup> Hiese Längen beruhen auf einer zweiten, genaueren Berechnung, als die in meinem "Account" etc. gegebenen. A. P. †) Geschätzte Positionen. A. P.

<sup>9)</sup> Admiral Smyth's Beobachtungen für Tripoli-Kastell geben: 22° 53′ 56″ Nördl. Br., 13° 0′ 58″ Östl. Länge von Greenwich, wondt Vogel's Messungen in dem östlich vom Kastell gelegenen Garten - seinem Beobachtungspunkte - bis auf 7″ in der Breite und 46″ in der Länge übereinstimmen. In einer mit genuchten handerifüllichen Midfullung bezeichnet Admiral Smyth die von ihm bestümmten Positionen von

15. Dr. E. Vogel's magnetische Beobachtungen in Nord-Afrika

Ajnsara, Wasserpfuhl in der Wüste, 7 Engl.

Tobras, Brunnen 14 M. südl, von Tripoli

Sciach, Marabut und Brunnen 27 M. sudl.

von Tripoli

Hügel östlich davon

Hügel östlich davon

Mulcher Brunnen

Mulcher Pass

Meilen südl. von Tripoli . . . . .

| 14                                                                                                                     | nd Kuka.  Deklination. W                                                                                  | loklination.                                        | . Ort.                                                                                                                                                                                                                                      | über dem b<br>Engl. Fass                        |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tripoli <sup>1</sup> ) (1853) . Beniolid <sup>2</sup> ) . Bondschem . Sokna . Om el Abied . Sebha . Kuta (Januar 1854) | . 14° 20′ 1″<br>. 12 52 38<br>. 12 38 56<br>. 12 41 39<br>. 13 3 8<br>. 13 22 59<br>. 13 5 43<br>. 14 3 2 | 49 ° 20′ 45″  43 ° 22 ° 9  38 ° 38 ° 12  13 ° 6 ° 8 | Mather, etwa 25 Meilen nördlich von Be-<br>niolid<br>Mi Muhn, Wadi 10 M. nördl. von Beniolid<br>Beniolid, südliche Kante des Thales<br>Wadi Soffedschin, 15 M. nordwestl. von<br>Enfad<br>Enfad, Brunnen<br>Berge von Enfad<br>Wadi Senssem | 1176<br>1235<br>920<br>270<br>269<br>412<br>384 | 1103<br>1159<br>863<br>253<br>252<br>387<br>360 |
| 16. Dr. E. Vogel's hypo                                                                                                | ometrische Beobach<br>i und Kuka <sup>3</sup> ).                                                          | tungen zwischen                                     | Bondschem Wadi Bunáge, 48 M. südöstl. v. Bondschem Tmad el Tár, Brunnen, 15 Meilen nord- westlich von Sokna                                                                                                                                 | 204<br>695                                      | 191<br>652                                      |
| Ort.                                                                                                                   |                                                                                                           | aber dem Mittell, Meer<br>Engl. Fass. Par. Fuss.    | Berge bei Tmad el Tar                                                                                                                                                                                                                       | 1350<br>1036                                    | 1267                                            |
| Tripoli, Englischer Garter                                                                                             | п                                                                                                         | 501 47                                              | Godfah                                                                                                                                                                                                                                      | 1640                                            | 1539                                            |

74 69

382

1089 1022

1529 1436

173 | 162

407

704 660

1309 1228

Tripoli und Beniolid (beide im Castell) als ganz besonders zuverlässig. — Die folgende Liste enthält alle Positionen des Admiral Smyth, die derselbe auf seinen Ausflügen von der Küste ins Innere gemacht hat (aus dessen Werk "The Mediterranean", 8.456), und möchten dieselben hier nicht am unrechten Orie sein.

|                                                   |   |    |   |   | Nor  | di. B | reite. | Ocat | . L. | Gr. | (lestle | I. | Paris. | Bemerkungen.             |
|---------------------------------------------------|---|----|---|---|------|-------|--------|------|------|-----|---------|----|--------|--------------------------|
| Tripoli, Basha's castle .                         | - | -  |   | - | 1 32 | 53    | 56"    | 130  | 10   | 58" | 1 100   | 50 | 36"    |                          |
|                                                   |   |    |   |   | 32   |       | 10     | 14   | 9    | 21  | 11      | 48 | 59     | Commanding station.      |
| Selineh, Roman ruin .                             |   |    |   |   | 82   | 37    | 56     | 14   | 10   | 0   | 11      | 49 | 38     | Fortified eminence,      |
| Emsalatah, mosque                                 |   |    |   |   | 32   | 55    | 30     | 13   | 58   | 0   | 11      | 37 | 38     | 1250 feet.               |
| Medina Dugha, the gussar                          |   |    | : |   | 32   | 32    | 0      | 13   | 40   | 0   | 111     | 19 | 38     | Extensive ruins.         |
|                                                   |   |    |   |   | 30   | 37    | 30     | 14   | 8    | 45  | 11      | 48 |        | I'cak in distant range.  |
| Garatila, bills, S. W., ex.<br>Ghirrza, high tomb |   |    |   |   | 31   | 7     | 17     |      | 40   | 50  | 12      |    |        | Var. 16° 10' (1817).     |
| Wadi Zemzem, Roman well                           |   | ** |   |   | 31   | 35    | 0      | 14   | 38   | 0   | 12      | 17 | 38     | 85 feet deep.            |
| Benhoulat, tower                                  |   |    |   |   | 31   | 28    | 10     | 14   |      | 15  |         | 57 |        | Of the lower ages.       |
| Benielid (Beni Walid), castle                     |   |    |   |   | 31   | 45    | 238    | 14   |      | 10  |         | 51 |        | Var. 16° 0' (1817) 870 f |
| Wadi Denahr, Orfilli tents                        |   |    |   |   | 31   | 52    | 10     | 14   | 3    | 50  |         | 43 |        | Fertile spot.            |
| Mhaddra, spring                                   |   |    |   |   | 32   | 8     | 49     | 13   | 47   | 40  |         | 27 | 18     | Var. 17° 5' (1817) 990 f |
| Wadi Tinsiwah                                     |   |    |   |   | 32   | 15    | 0      | 13   | 43   | 0   | 11      | 99 | 385    | Cultivated in patches.   |
| Weled-bu-Merian pass                              |   |    |   |   | 32   | 21    | 40     | 13   | 34   | 22  |         | 14 | 0      | (Aúlád' cbn Maryun),     |
| Tarhouna, Melghra rocks                           |   |    |   |   | 32   | 23    | 15     | 13   | 32   | 20  | 111     | 11 | 58     |                          |
| Rom, well, 2' from Melghra                        |   |    |   |   | 32   | 24    | 52     | 13   |      | 40  |         | 11 | 18     |                          |
| Faiah grounds                                     |   |    |   |   | 32   | 28    | 37     |      | 16   | 40  |         |    |        |                          |
| Intzurrah (Nasárá?)                               |   |    |   |   | 32   | 49    | 25     | 13   | 15   | 35  | 10      |    |        | First wells.             |
| Wahryan Hills, castle .                           |   |    |   |   | 32   | 7     | 50     | 13   | 2    | 10  |         | 41 | 48     | Fine country 3300.       |

<sup>&</sup>quot;) im Jahre 1817: == 16" 35 0 Dekt. W., 100" 14 0 Inkl. (Admiral Smyth)

Hilbe

Schwar- 1900 1783

2065 1 1938

2160 2027

1380 1296

1360 1274

1380 1296

1590 1493

1550 1454

Thal (Pass?) in den Schwarzen Bergen

Wüste zwischen Sebha und Rhodoa

Wüste südl. der Schwarzen Berge, etwa

Berge daneben . . . . .

Om el Abied

Rhodoa

35 M. siidlich von Godfah

<sup>2)</sup> im Jahre 1817: = 16° 0' 0" Dekl. W. (Admiral Smyth).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Diese Beobachtungen wurden mit dem Barometer angestellt und, — bis Mursuk, — mit correspondirenden Beobachtungen in Tripoli verglieben.

| Ort.                                      | Ober dem 3 | öhe<br>dittell Meer.<br>Par. Puss. | Ort                                     | Höho<br>überdem Mittell. Moss<br>Engl. Puss. Par. Puss |      |  |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--|
| Mursuk, Niveau der Strasse, dem Engl.     |            |                                    | Dibla                                   | 1300                                                   | 1220 |  |
| Consulat gegenüber                        | 1495       | 1403                               | Thal von Agadem                         | 1000                                                   | 940  |  |
| Tedgerri 1)                               | 1500       | 1400                               | Die Hügel, die das Thal umgeben, bis zu | 1200                                                   | 1130 |  |
| Pass el Wahr (in 22º 36' Nördl. Breite)   | 2050       | 1920                               | Wüste von Tintémma                      | 970                                                    | 910  |  |
| Pisa, Berg im Tibbu-Land, von el Wahr     |            |                                    | Belgahscheferry, Quelle                 | 920                                                    | 860  |  |
| sichtbar, etwa                            | 3000       | 2800                               | Hügel in der Umgegend, bis zu           | 1100                                                   | 1030 |  |
| Berge zur Seite dieses Passes, bis zu .   | 2500       | 2350                               | Bergkamm 40 M. nördlich vom Tsad-See    |                                                        |      |  |
| Bilma, die Salzwerke (die tiefste Stelle  |            |                                    | (auf der Karawanen-Strasse)             | 1100                                                   | 1030 |  |
| der Onse Tibbu)                           | 1000       | 940                                | Tsad-See, Wasserspiegel                 | 850                                                    | 800  |  |
| Höchste Bergspitzen in der Nähe von Bilma | 1700       | 1600                               | Kuka                                    | 900                                                    | 840  |  |

Das nachstehende l'rofil giebt eine interessante graphische Vorstellung obiger numerischen Werthe der Höhen Verhältnisse Nor-Afrika's bis zum Tsad-See.



 Yon hieran sind die Höhenangaben nur nach vorläufigen Mittheilungen, und sie sind desshalb auch, auf das Franz. Fussmaass verwandelt, in runder Zahl angegeben.
 A. P.

## GEOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG VON KANSAS.

## DEM NEUESTEN ȚERRITORIUM DER VEREINIGTEN STAATEN VON NORD-AMERIKA.

(Aus: "Lippincott, Grambo and Co. Complete Pronouncing Gazetteer of the World".)

Kanzas oder Kanzas, ein Territorium der Vercinigten Staaten Nord-Amerika's, das durch eine Congress-Acie vom Mai 1854 gebildet wurde, liegt zwischen dem 37° und 40° N. Br. und zwischen ungefähr dem 94° 30′ und 10° W. Länge von Grenzen sind, nach Norden dem 38° und 40° N. Br. Seine Grenzen sind, nach Norden das Nobraska-Territorium; nach Osten: die Staaten Missouri und Arkansas; nach Sidden: das Indianer-Territorium und Neus-Mexico, und nach Westen: Neu-Mexico und Utah. Dieses Territorium Int ungefähr 630 Meilen Länge von Osten nach Westen; an seiner breitesten Stelle 208 und an der westlichen Seite 139 Meilen Breite; sten Stelle 208 und an der westlichen Seite 139 Meilen Breite; das Gesamnt-Areal beträgt 98,000 (Engl.) Quadrat-Meilen. Die Rocky Mountains trennen es von Utah und der Fluss Missouri bildet eins kleine Strecke wei die Kovlost-Grenze.

BODENBESCHAFFENHEIT. — (Wir folgen Hale und seinen Quellen.) Die Oberfläche des Landes stellt von der Ostgrenze bis un den Fuss des Gebirges ziemlich gleichmässig eine ununterbrochene Aufeinanderfolge von sanft wellenförmigen Höhen und Thälern dar. Die allgemeine Richtung der Höhen geht von Norden nach Süden, doch werden sie durch den Lauf der Ströme und die Conformation der Thäler vielfach in andere Richtungen hineingeworfen. Der erste District hat eine Breite, die zwischen 80 und 200 Meilen schwankt. Der zweite District, der von dem ersten durch einen stark gewundenen Gürtel getrennt ist, bietet dem Auge eine dem Anschein nach aus Saud bestehende Fläche dar. die aber mit Grüsern und Binsen bedeekt ist; besonders ist diess in den Thälern und Höhlungen der Fall, wo das Gras den ganzen Sommer hindurch reichlich vorhanden ist. Dieser District erstreckt sich westlich vom Sandy Creek ungefähr 300 Meilen weit. Der dritte District, ein schmaler, unregelmässiger Gürtel, ist eine Formation von Mergel und erdigem Sandstein, die nördlich vom Nebraska-Territorium herkommt. In diesem District finden sich die unter dem Namen "buttes" bekannten eigenthümlichen Bildungen, die bei platter Oberfläche beinahe perpendieuläre Seiten haben und manehmal 100 Fuss, manchmal aber auch bis 100 Yards breit sind; entstanden sind sie offenbar dadurch, dass das Land um sie herum in dem angegebenen Umkreis eingesunken ist. Der vierte District hat mit dem ersten einige Ähnlichkeit, wenigstens längs des Fusses der "Black Hills", wo er auf Jahrhunderte himaus durch die Trümmer bereichert worden ist: aber er hat mehr Holz. Der östlicht Theil ist Weideland, der westliche dagegen längs der Hügel ist fruchtbar, wohl bestanden und bewässert und reich an Wild, wilden Früchten und Blumen. Der fünfte District, der den Raum zwischen den Black Hills und den Rocky Mountains einnimmt, bietet einen schönen Wechsel von Bergen und Thülern, die von Bächen durchströmt und von See'n geschmückt sind; weiter westlich folgt dann eine viele Meilen lange unfruchtbare Streeke, die mit wellenförmigem Sande bedeckt und von kahlen Granitspitzen umgeben ist: doch giebt es noch einzelne reiche Thäler und manchmal hört man unter der Erde das hohle Murmeln von Bächen. Der erste District hat eine Kalksteingrundlage und die grossen Kohlenlager von Missouri erstrecken sieh 30-40 Meilen weit in ihn hinein. Dieser Theil des Territoriums ist unvergleichlich fruchtbar und besitzt werthvolle Waldbäume, unter denen sich unter andern der Weisse Amerikanische Wallnussbaum (Juglans alba, L.), die Esche, der Wallnussbaum (Juglans regia, L.) und der Zucker-Ahorn befinden. aber so gut bestanden wie das Land in dem entsprechenden District von Missouri ist er nicht. Das Thal des Kansas ist hier zwischen 20 und 40 Meilen breit, hat ein tiefes Alluvium und ist sehr fruchtbar. Das Thal des Missonri hat einen ähnlichen Charakter. Zwischen den Flüssen Nebraska und Platte, sagt Professor James, besteht die Oberfläche des Landes aus einer ununterbrochenen Folge kleiner runder Hügel, die nach den Flüssen zu grösser werden. Das Erdreich ist tief und ruht auf Lagern von thonigem Sandstein und seeundärem Kalkstein. Der zweite District hat eine Sandstein-Unterlage; die Unterlage des dritten, vierten und fünften ist unbekannt. In den letzten beiden, glaubt man, giebt es viele Kohlen, sowie ein starkes Quantum Wasserkraft.

Fitsser. — Die Flüsse haben, mit Ausnahme einiger der kleineren Nebenflüsse, in Folge der Neigung des landes, alle einen östlichen oder södöstlichen Lauf. Der Missouri bildet die Nordost-Greunze auf einer Streeke von beinahe einem Breitengrade; er hat nur eine kleine Abweichung nach Westen, obwohl er in vielen Windungen flüsset. Der Kanass, der grösster Flüss, dessen Lauf zum grösster Theil in das Territorium fällt, vereinigt sich mit dem Missouri, gerade che dieser in den Staat Missouri eintritt. Mit Einschluss seiner Hauptarme, des Republican und Smoky Hill-Flüsses, hat er einen Lauf von 800—1000 Meilen. Der Smoky Hill-Arm flieset zieunlich durch die Mitte des Ter-Smoky Hill-Arm flieset zieunlich durch die Mitte des Ter-

ritoriums in östlicher Richtung mit einem kleinen Strich von Nord. Der Republican entspringt im Nordwesten von Kansas, geht aber bald ins Nebraska-Territorium himiber, wo er 200-300 Meilen durchströmt, tritt dann wieder nach Kansas hinein und verbindet sieh mit dem Smoky Hill-Arme unter ungeführ 30° 10' N. Br. und 96° 40' W. Länge. Die hauptsächlichen Nebenflüsse des Kansas unterhalb der Verbindung beider Arme sind, vom Norden her: der Big Blue River, der in Nebraska entspringt und bei Weitem der grösste ist; der Egoma-Saha; der Soldier's Creek; der Santelle-Fluss und der Stranger-Fluss; vom Süden her; der Wacharasa. Die Hauptzuflüsse des Smoky Hill-Armes sind der Great Saline- und der Salomon-Arm, die beide von Norden kommen. Der Osage entspringt beinahe unter dem 97° W. Länge, südlich vom Kanzas, und geht östlich nach Missouri hinein. Der Arkansas entspringt an der Westgrenze und, mit Ausnahme einer kleinen Windung nach Neu-Mexico hincin, liegt die Hälfte seines Laufes in diesem Territorium. Seine Haupt-Nebenflüsse in Kansas, alle in dem südöstlichen Theile des Territoriums, sind; der Neosho, der Verdigris und der Kleine Arkansas, Auch der Kleine Osage und der Marmaton haben in Kansas ihre Quelle, ebenso der Platte, der im Norden des Territoriums entspringt und dann nordwärts nach Nebruska geht. Dampfboote befaltren den Kansas bis nach Fort Riley hinauf und den Arkansas bei hohem Wasserstande in diesem Territorium 100 Meilen. Die Flüsse haben im Allgemeinen breite, flache Betten, die in trockenen Sommern fast zu einer Reihe von Pfützen werden.

ISTRIESSATE PUNKTE PÅ TOTARIENE.— Unter diesen steht obenan der unweit der westlichen Grenze von Kamzas gelegene Pike's Peuk, der sich zu einer Helbe erhebt, die man auf 12,000 Piss schäftzt und immer mit Schnece bedeckt ist. Man findet hier Schlüchten, Abgründe, Pisse, Bergzipfel, Thäler und Wasserfälle, kurz Alles, was gebirgigen Gegenden ihren Reiz und ihre Manufchfülgkeit verleiht. Der "South Park" ferner ist eine schäue natürtliche Anlage, die in bedeutender Höhe über dem Meere gelegen, mit Gras bedeckt und von Bergen umgeben ist. Die "buttee" sind schon erwähnt worden. Selbst in den ödlichen und mittleren Gegenden geniesst man von den Felsenufern der Flüsse, die sich zwischen 50 und 500 Fass erheben, köstliche Rundhlicke in die umliegende Lands-shaft.

MINERALE. — Röhlicher, gelher und blauer Kalkstein mit einer Teudenz zur Krystallisation, Homstein, Granit, Feldspath, rother Sandstein (letzterer oft in Geschieben von neurreen Tonnen Gewicht) und an verschiedenen Stellen Kohlen sind die lecknanten Mineralien in diesem Territorium. Daueben finden sich Granitkiesel, Quarz und Porphyr nebst einzelnen grossen Höcken porrhyrhaltigen Granits.

WALDBRUME. - Auf einer Streeke von zweihundert Meilen westlich vom Missouri trifft man mehre Arten der Eiche, Esche, Platme, des Weissen Amerikanischen Wallnussbanmes, der Weissblübeuden Rosskastanie, des Wallmussbuumes (Juglans regia), Hackberry (?), des Zucker-Ahorns und des Sumach-Baumes, die alle in bedeutender Menge in den truchtbaren Marschgegenden an den Flüssen vorhanden sind. Im zweiten District ist das Nutzholz dagegen sehr spärlich, ausgenommen, dass man an dem Rande der Ströme ein paar Baumwolleu- und Weidenbäume autrifft. In den gebirgigen Gegenden des Westens findet man die Abhänge der Rocky Mountains mit Wäldern von Cedern, Fichten, Pappeln, Zitter-Eschen bekleidet, während die Marschgegenden an den Flüssen mit Baumwollenholz, Weiden, Boxelder (?), Kirschbäumen, Johannisbeersträuchern und Speierlingsbüschen (service bushes) bedeckt sind.

ZOOLOGIE. — AU Vierfüssern finden sich; der Büffel, das Eleunthier, Rothwild, die Anthlope, Paririe-Hunde auf Elsihörnehen. Von den gefiederten Geschlechtern trifft man den wicher Trutlahn und die wilde Gans, die Paririe-Herne, das Richluhn, die Golddrossel, den Bunen Holzläher, den Steinleisser, die Krüle und alle Arten kleimerer Vögel. Unter den Bertillen des Jameles ist der Gehörnte Fresch zu bemerken.

FORTS UND STATIONEN. - Die Forts sind: Fort Riley, nahe bei der Vereinigung des Republican- und Salomon-Armes (Beides Arme des Kansas); Fort Leavenworth am Missonri, 31 Meilen oberhalb der Mündung des Kausas; Fort Atkinson am Arkansas, beinahe unterm 1000 Westlicher Länge, und Beut's Fort am Arkansas, zwischen dem 1030 und 1040 Westlicher Länge. Die Stationen sind: Walnut Creek Post Office am Arkansas, an der Mündung des Creek gleichen Namens und beinabe unterm 900 Westlicher Länge: Big Timbers, ein beliebter Ort für die Versammlungen and Berathungen der Indianer, 35 Meilen unterhalb Bent's Fort; Pueblo de San Carlos am Obern Arkansas. unter dem 1050 Westlicher Länge; ein Postamt in der Delaware-Stadt, 10 Meilen oberhalb der Mündung des Kansas; Elm Grove, ein bekannter Lagerplatz, 25 Meilen westlich von Westport in Missouri; und Council Grove, ein berühmter Halteplatz an der Sauta Fe-Fährte, ungefähr unter dem 3810 N. Breite und 9610 W. Länge. Es giebt ausserdem eine Menge Missions-Stationen, unter denen besonders zu erwähnen sind; die Kickapoo-Station, 4 Meilen oberhalb des Fort Leavenworth; die Jowa- und Sac-Station in der Nühe der Nordgrenze; die (methodistische) Shawnee-Station, 8 Meilen oberhalb der Kansas-Mündung; 2 Meilen davon die Baptisten-Station und drei Meilen davon die der Freunde (Quiker). Fährt man den Kansas 60 Meilen binauf, so trifft man die katholische Mission bei den Pottawatomies; die Mecker'sche Ottawa-Mission liegt siidlich vom Kansas, in der Nähe des Missouri; dann die baptistische Missions- und Arbeitsschule und um Nosado-Flus, im Sädosten des Territoriums, die katholische Osage-Mission, die eine der grössten Missionen und Schulen in Kansas hat und in einem Umkreis von 60 Meilen zehn Unter-Missions-Nationen besitzt, die alle Monate von der Osage-Mission aus bewucht werden.

Bevölkerung dieses neuen Territoriums besteht zum grössten Theile aus ganz oder theilweise sesshaft gewordenen Indianern, die in vielen Fällen vom östlichen Ufer des Mississippi dahin übergesiedelt sind, und aus den Nomaden-Stämmen des Innern und des Westens von Kansas. Unter deu Ersteren sind; die Saes und Foxes, die Jowas, Kickapoos, Pottawatomies, Delawares, Shawnees, Kansas, Chippewas, Ottawas, Peorias, Kaskuskias, Pankashaws, Weas, Miamies, Osages und Cherokess, welche Letzteren nur zum Theil in diesem Territorium sind. Unter den Nomaden-Stämmen sind die hauptsächlichsten: die Kanumehes, Kiowas, Cheyennes und Arapahoes. Die Besitzungen der ansassig gewordenen Indianer sind zum grossen Theil schon erloschen und dieser Process geht fort, so dass sie wahrseheinlich in kurzer Zeit Alles verkauft haben und entweder ausgewandert oder von der Masse der Bürger absorbirt sein werden. Unmässigkeit, Mangel an Vorsorge und Krankheiten sind mächtige Bundesgenossen der Ländergier der Weissen und wirken mit dieser zusammen, um sie von der Oberfläche der Erde wegzukehren. Der Theil der Indianer - nud es giebt einen solchen -, der von den Missionären die Bildung und Sitten der eivilisirten Menschlieit anniumt, wird wahrscheinlich sich allmälig mit der Masse der Bürger versehmelzen.

Regiereng und Geschichter. — Die Regierung von Kansas ist dieselbe wie die anderer Territorien der Vereinigten Staaten.

Kansas war ein Theil der grossen Louisiana-Ländermasse, die Amerika im Jahre 1803 auf dem Wege des Kanfes von Frankreich erwarb, und bildete später Theile des Missouri-, Arkansas- und Indianer-Territoriums. Von diesem letzten wurde es, wie schon angegeben, im Jahre 1854 getrenut und nach einer stürmischen Debatte im National-Congress über die Frage, ob der Missouri-Compromiss (eine im Jahre 1820 durchgegangene Acte, die nördlich vom 36° 30' N. Breite die Sklaverei verbot) abgeschafft werden solle, als besonderes Territorium begründet. Die Abschaffung der Acte wurde durch eine grosse Majorität im Senat und eine entscheidende im Repräsentauten-Hause durchgesetzt, und es bleibt somit einer Majorität der weissen Einwohner des Territoriums überlassen, weun sie wegen Zulassung als Staat in die Conföderation einkommen, die Sklavorei je nach ihrem Gutdüuken zu gestatten oder zu verbieten.

## ZUR POLITISCHEN UND STATISTISCHEN GEOGRAPHIE

## VON AUSTRALIEN IM ALLGEMEINEN UND VON DER PROVINZ VICTORIA IM BESONDERN.

Nach den neuesten officiellen Ibakumenten, vom Herausgeber.

Der ganze Continent von Australien mit seinen umliegenden Inseln bewass im Jahre 1851 umf etwa 140,000 Deutschen Chudrat-Mellen seines Gesammt-Arcals b eine Total-Bevölkerung von nur etwa 400,000 Europäern und, nach Meinisch<sup>2</sup>, selwerfelb 50,000 Ureinwohner, also zusammengenommen eine durchschnittliche Bevölkerung von kaum drei Mensehen auf einer Geographiselen Quadrat-Meile, — eine ungemein dinne Bevölkerung, denn selbes Sbirlien hat gerade vierund swiel, nämlich 12 auf eine Quadrat-Meile, und die andern Continente haben, nach Reden<sup>2</sup>):

| Europa  |   |   | 1464 | auf | eine | Quadrat | - Meile, |  |
|---------|---|---|------|-----|------|---------|----------|--|
| Asien   |   |   | 960  | 22  | 27   | 19      | 29       |  |
| Afrika  |   |   | 84   | **  | **   | 12      | 11       |  |
| Amerika | a | , | 74   | 12  | 19   | **      | 27       |  |
|         |   |   |      |     |      |         |          |  |

Wer weiss, wie hange es — unter den früheren Verhältnissen — wirde gedauert laben, ehe Australien als bewohnbarer Contineut eine eleabürtige Stellung unter den andern Contineuten hätte einnelmen können, wenn nicht urplötzlich eine grossertige Revolation die langsame Bewegung des Bevölkerungs-Fortschrittes in Galopp gebracht hitte, — wir meinen die Gold-Entdeckungen im Jahre 1851. Aber über die Verhältnisse in Australien zeit dieser Zeit brachte unseres Wissens kein einziges aller neuesten Deutschen Werke über Australien bisher ingeau eine nauhafte Angabe, wesshalb die nachstehenden Daten nicht ohne Interesse sein möchten. Sie sind fast ausschliesslich aus den folgenden officiellen Actenstücken u. s. w. entlehnt:

- Reports on the past and present state of Her Majesty's Colonial passessions (transmitted with the Blue books for the year 1853), London 1855.
- Further papers relative to the discovery of gold in Australia. London 1855.
- The Victoria Commercial and Nautical Almanae for 1855.
   Melbourne 1855.

## I. AUSTRALIEN IM ALLGEMEINEN.

Australieu, entdeckt von Tusman im Jahre 1606, empflug die erste Europäische Colonie mu 26. Januar 1788, als die Britische Flagge in Port Jackson, wo Sidney jetzt steht, aufgepflanzt wurde. New-South-Wales bildete bis 1843 eine Verbrecher-Colonie; Tasmania (oder Van Diemen-Land), im Jahre 1803 gegründet, bildete ebenfalls eine Verbrecher-Colonie bis zum Jahre 1852. Dann kam West-Australieu, die Colonie am Schwanen-Pluss, gegründet im Jahre 1829, welebe erst neuerdings zu einer Verbrecher-Colonie geworden und jetzt (1855) den einzigen Theil Australieu's ausmacht, nach welchem Transportation erlaubt ist. Die Provinzen Victoria und Süd-Australien, in resp. 1835 und 1836 gegründet, haben nie Verbrecher-Colonie geböldet.

BEVÖLKERUNG 1: EIN- UND AUSWANDERUNG: SCHULBESUCH ETC. IM JAHRE 1853.

|                                       |                                         |                         | 1                  |                    |          | į.       |            |         | Schul-      | Posts              | erkehr.               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|---------|-------------|--------------------|-----------------------|
|                                       | Total - Bevölkerung<br>51. Bezbr. 1853. | Frühere<br>Bevölkerung. | Einwan-<br>derung. | Answan-<br>derung. | Geboren. | Getraut. | Gestorien. | Schulen | (Personen). | Zahl<br>der Briefe | Zahi<br>der Zeitunger |
| New-South-Wales                       | 231,288 5                               | 189,951 (1851)          | 33,936             | 15,586             | 8,560    | 2,569    | 4,176      | 420     | 25,660      | 1,587,407          | 1,515,580             |
| Victoria                              | 220,000                                 | 78,000 (1850)           | 92,312             | 42,443             |          |          |            | 157     | 10,955      | 2,038,999          | 1,618,718             |
| South - Australia .                   | 78,944                                  | 63,900 (1850)           | 20,128             | 11,648             | 2,744    | 1,020    | 1,175      | 111     | . 5,273     | 416,373            | 502,718               |
| West-Australia                        | 11,124                                  |                         |                    |                    |          |          |            |         |             |                    |                       |
| Tasmania (oder Van<br>Diemens-Land) . | 66,009                                  | 65,000 (1848)           | 14,977             | 12,684             | 2,233    | 1,479    | 2,017      | 96      | 4,036       | 220,473            | 325,437               |
| Neu-Sceland                           | 35,000 4)                               |                         |                    |                    |          |          |            |         |             |                    |                       |
|                                       | 642,365                                 |                         | 161,353            | 82,361             | (13,837) | (5.068)  | (7,368)    | (784)   | (45,924)    | 4,263,252          | 3,962,453             |

i) Meinicke hat 144,000, Engelhardt's genaue Berechaung ergiebt für ganz Australien mit den das Festland nahe ungebenden Insein und Tasmania nur 140,323 Quadrat-Meilen.

<sup>7)</sup> Stein's Handbuch der Geographie und Statistik, von Wappäus. Australien, von Meinicke, 1864 (p. 872).

<sup>3)</sup> Deutschland und das übrige Europa, 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Die Zahlen der Bevölkerung beruhen nicht auf eigentlichen Volkszählungen, sondern durchweg auf möglichet genauen Schätzungen und Berechnungen.

<sup>5) 131,368</sup> mannlichen und 99,920 weiblichen Geschlechts.

<sup>9)</sup> Nebat 120,000 Eingeborenen.

VIERSTAND; HANDEL; SCHIFFFAHRT; GOLDPHODUCTION; STAATS-HAUSHALT ETC. IM JAHRE 1888.

|                    | ichafu und | Horavich and<br>Pierte. |                       | Worth der                       | Acres   | Mobile<br>Mahien | 900                 | Talirt,            | Be-                | Elefohr.   | Anafahr.     | Gold-<br>Anafahr | Allgemeis<br>Ein-   | e Stante-         |
|--------------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                    |            |                         | n. Speck,<br>Contner. | Konn-<br>Landerston.<br>Prå St. | Cultur. |                  | Elondris<br>Tonnen, | Annaria<br>Teases, | Schiffe.<br>Trasen | PC4. 94.   | Pfd. RL      | PEA, RE          | ktiofie.<br>Pfd, Rt | gaben.<br>Pid at. |
| New-South-Water ') | 8,001,103  | 1,792,050               | 64,465                | 257,848                         | 130,643 | 143              | 334,852             | 841,540            | 22,702             | 6,342,397  | 4.5:3,346    | 1,781,172        | 375,896             | 422,240           |
| Victoria           | 6,560,502  | 465,401                 | 9,000                 | 1,553,289                       |         |                  | 721,478             | 864.867            | 33,145             | 15,842,637 | 11,061,548   | 9.366,464        | 1.648,809           | -                 |
| South-Amstralia .  | 1,500,000  | 105,000                 |                       | 914,432                         | 74,000  | 40               | 181,994             | 128,993            |                    | 2,799,578  | 3,001,686 7) | 1,360,078        | 279,321             | 915,598           |
| Tarmania           | 1.972,437  | 107,256                 |                       | 90,690                          | 116,446 | 70               | 192,420             | 188,219            | 11,169             | 2,273,997  | 1,756,316    | 217,538          | 251,872             | 191,443           |
|                    | 18,634,042 | 2,473,709 %             | (73,485)              | 2,216,259                       | 321,089 | (253)            | 1,382,739           | 1,323,609          | (87,016)           | 27,238,006 | 20,943,091   | 19,735,947       | 2,752,398           |                   |

DIE PROVINZ VICTORIA: POLITISCHE EINTHEILUNG, GOLDFELDER,



## II. DIE PROVINZ VICTORIA IM BESONDERN.

Die Provinz oder Colonie Vietoria hat sich seit den Gold-Entdeckungen zum ersten Rang unter den Australischen Colonien emporgeschwungen: seit dem Jahre 1850 vermehrte sich ihre Bevölkerung um 182, während diejenige von New-South-Wales seit 1851 bloss um 22 Procent, und obgleich ihr Flächen-Inhalt nur etwa den vierten Theil ausmacht von demjenigen, von New-South-Wales, so betrug am 31. Dezember 1853 die Total-Bevölkerung beinahe ebenso viel, und übersteigt dieselbe in diesem Augenblick ohne Zweifel. Es ist desshalb von um so grösserem Interesse, auf die neuere Entwickelung dieser jungen Colonie näher einzugehen. Erst im Jahre 1835 unter dem Namen Port Phillip oder Australia Felix gegründet und zu New-South-Wales gehörig, wurde sie im J. 1851 zu einer separaten Colonic unter ihrem jetzigen Namen, Victoria, constituirt.

|                | · POLITISCHE I | SINTHEILUNG.                        |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| Grafichafte    | 75 (Counties). | Weide-Rezirke (Pastoral Districts). |
| An der Küste.  | Im Innern.     | 1. Gipps' Land.                     |
| 1. Mornington. | 8. Evelyn.     | 2. Murr y.                          |
| 2. Bourke.     | 9. Angleseu.   | 3. Loddon (früher Western           |
| 3. Grant.      | 10. Dulhousie. | Port District).                     |
| 4. Polwarth.   | 11. Talbot.    | 4. Wimmera.                         |
| 5. Heytesbury. | 12. Grenville. | NB. In diesen Weide-Bezirken        |
| 6. Villiers.   | 13. Ripon.     | , sind bisher noch keine Coun-      |
| 7. Normanby.   | 14. Hampden.   | ties proclamirt.                    |

Für Administrativ-Zwecke ist die Colonie ausserdem in angebaute, unangebaute und dazwischenliegende Bezirke getheilt; sodann in Polizei-Districte, in Justiz-Districte und in Electoral-Provinzen (sechs an der Zahl).

15. Dundas.

16. Follett.

Ertrag der Kohlenfelder in New South-Wales betrag im Jahre 1853 96,809 Tonnen = 75,009 Pfd, Sterl.; der Kopferbergwerke 700 Tonnen; der Walifachfängereien (7 Schiffe) 13,600 Pfd, Sterl. Worth on Thran, 3) Davon in Clétreide = 309,466 Pid Sterl., Heg = 98 082 Pid, Sterl.

<sup>1)</sup> Meinicke schätzte (Stein e. a. O.) die Zahl des Rindviches über 2 Millionen, die der Pferde gegen 200,000.

#### REVOLKTRUNG, NACH DEN CENSUS VON 26. APRIL 1854:

## Ackerbau - und Viehzucht - Bezirke.

| Countles.                                  | 32aml  | W+1b1, | Zиянныен |
|--------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Auglesca                                   | 378    | 215    | 593      |
| Bourke, mit Ausschluss der grössern Städte | 12,823 | 8,184  | 21,008 9 |
| 7) Dalhousie, mit Ausschluss der Gold-     |        |        |          |
| Districte                                  | 3,378  | 1,792  | 5,172 %  |
| Dundas                                     | 845    | 500    | 1.345    |
| Evelyn                                     | 701    | 514    | 1.215    |
| Follett                                    | 214    | 167    | 381      |
| Grant, mit Ausschluss von Geelong und      |        |        |          |
| der Gold-Districte                         | 4,395  | 2.893  | 7.254    |
| Grenville, mit Ausschluss der Goldfelder   | 509    | 316    | 826 h    |
| Hampden                                    | 857    | 342    | 899      |
| Heytesbury                                 | 220    | 131    | 351      |
| Mornington                                 | 897    | 475    | 1.372    |
| Normanley, mit Ausschlass von Portland     | 1.070  | * 889  | 1.959    |
| Polwarth                                   | 551    | 430    | 951      |
| Ripon                                      | (MMS   | 369    | 1.269    |
| Talbot, mit Ausschluss der Gold-Districte  | 853    | 390    | 1.243    |
| Villiers, mit Ausschluss von Belfast und   | 1      |        |          |
| Warmambool                                 | 2.181  | 1,533  | 3.714    |
| Gipps' Land                                | 1.245  | 711    | 1,956    |
| The Loddon, mit Ausschluss der Gold-       | 1      |        |          |
| Districte                                  | 696    | 206    | 902      |
| The Murray                                 | 1,959  | 928    | 2,887    |
| The Wimmera                                | 1,962  | 728    | 2,6%     |
| -                                          | 36,334 | 21,708 | 58,046   |

## Goldlager - Bezirke 3).

| Goldlager.                                         | Mannl. | Welbl. | Zurammer |
|----------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Ballaarst Diggings (Goldlager)                     | 12,660 | 4,023  | 16,683   |
| Bendigo Diggings                                   | 12,212 | 3,268  | 15,480   |
| Mount Alexander Diggings                           | 8,626  | 3,318  | 11,974   |
| Tarrengower Diggings                               | 4,143  | 1,077  | 5,990    |
| Avoca, Daisy Hill, Kingower and Korong<br>Diggings | 3,285  | 815    | 4,100    |
| The Ovens, Buckland and Omeo Diggings              | 2,305  | 600    | 3,505    |
| M'ivor und Waranga Diggings                        | 2,040  | 557    | 2,597    |
| Hepburn (Mount Franklin) Diggings .                | 830    | 198    | 1,028    |
| Personen, unterwegs (zwischen den Gold-            | 46,701 | 13,886 | 60,587   |
| lagern), geschätzt                                 | 1      | İ      | 6,574    |
|                                                    | 1      |        | 67,161   |
|                                                    |        |        |          |

<sup>5</sup> Die kleinen Differenzen in der somme gegen die münnliche und weibliche Rabrik beruht in der sumgeschaften Angabe einiger Kinder, deren Geburt nicht

#### Städte

| Staute.                                                                             |        |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
|                                                                                     | Mänul. | Weibl, | Zussmaen |
| Mclbourne, mit Einschluss von Fitz-Roy war<br>St. Kilds, Emerald Hill und Sandridge |        |        | 49,722   |
| East Collingwood                                                                    | 4,711  | 4.027  | 8,738    |
| Richmond                                                                            | 3,759  | 8,302  | 7,061    |
| Prahran                                                                             | 3,028  | 2.639  | 5,667    |
| Ganz Melbourne, nebst den Vorstüdten                                                | 11.498 | 9,968  | 71,188   |
| Geelong                                                                             | 11.065 | 9,011  | 20,115   |
| Brighton                                                                            | 1,479  | 1,252  | 2,731    |
| Williamstown                                                                        | 1,600  | 1,013  | 2.631    |
| Portland                                                                            | 904    | 1,058  | 1,962    |
| Belfast                                                                             | 658    | 681    | 1,339    |
| Warrnambool                                                                         | 503    | 440    | 943      |

27,707 23,453 100,009

#### Summarische Cherricht.

| Städtische Bevölkerung   | , |  |  | 100,909. |  |
|--------------------------|---|--|--|----------|--|
| Goldgräber               |   |  |  | 67,161.  |  |
| Agricultur - Bevölkerung |   |  |  | 58,046.  |  |
| Personen unterwegs .     |   |  |  | 1,796.   |  |
| Description and Sahiffun |   |  |  | 4 074    |  |

Total-Bevölkerung von Victoria 232,886.

In Besug auf die vorstehenden Resultate der Bevülkerungs-Varhöllnisse Viteroits muss nech bemerkt werden, dass die Zunden der Bevülkerung Beliglich dem Grade der Enwanderung zususehrsiben ist, und nicht einem Diesenluns der Gebornen über Gestorbene; in der That findet in Folge von Mangel an erwachsense wellichen Personen immer noch ein unggekehren Verhältniss Beste.

### NATURALISIRUNG VON AUSLÄNDERN IN VICTORIA.

|               | berga- | 1517,00 |                    | 144% | 18% |
|---------------|--------|---------|--------------------|------|-----|
| Frankerich    | 9      | 4       | Transport          | 76   | 88  |
| Deutschland . | 72     | 71      | Holland            | _    | 1   |
| Schweiz       | 1      | 6       | Italies            | _    | 1   |
| Tirol         | 1      | -       | Polen              | _    | 1   |
| Belgien       | -      | 1       | Portugal           | _    | 2   |
| Dänemark      | -      | 6       | Russland           | -    | 1   |
| Transport     | 76     | 88      | Vereinigte Staaten |      | 2   |
|               |        | 100     |                    | 76   | 96  |

Von diesen 172 Personen waren 68 Landleute, 7 Winner, 3 Gärtner und beinabe alle übrigen tüchtige Handwerksleute.

#### DIE GOLDFELDER VON VICTORIA. (8. Robachnitt S. 203.)

|                                       | Sadl. Br. | Gestl. L. Gr. |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Mount William, Grampians (entdeckt im |           |               |
| Jahr 1854)                            | 37 0 15   | 142 0 35      |
| Avoea, Pyrences (1854)                | 37 10     | 143 10        |
| Maryborough, Simson's Ranges (1854)   | 36 57     | 148 57        |
| Creswick's Creek (1854)               | 37 20     | 143 45        |
| Tarrengower (1854)                    | 36 56     | 144 2         |
| Mount Alexander (1851)                | 37        | 144 20        |
| Bendigo (1851)                        |           | 144 20        |

cingetrages war.

1 like Table-Hevülkerung von Collingwood, mit Einschlum von Fitz-Roy ward
let 11,910. the Leddon 27 126; Tallod 18,211; Grant 12,775; Grenville 8603; the
Morray 4502, and Falkonske 6112.

b) In dieser Tabelle sind ein puur kleine Ungenaulgkeiten, die sich nicht rectütelren lassen

|                  |    |  |  |    |   | Shd1 | Br. | Oestl. I | . Gr. |
|------------------|----|--|--|----|---|------|-----|----------|-------|
| Ballagrat (1851) | -  |  |  | ٠, | - | 37 9 | 35  | 1439     | 58    |
| M'Ivor (1864) .  |    |  |  |    |   | 37   |     | 145      |       |
| (loulburn (1854) | ٠. |  |  |    |   | 36   | 40  | 145      | 10    |
| Ovens (1852) .   |    |  |  |    |   | 36   | 20  | 146      | 20    |
| Omeo (1854) .    |    |  |  |    |   | 36   | 56  | 147      | 50    |
|                  |    |  |  |    |   |      |     |          |       |

Ausser diesen berichtete man die Existenz von Gold, in grösseren oder kleineren Quantitäten, in den folgenden Orten:

| Ballan (1854)        |     |   |  |  |  |     | 370 | 37 | 144 0 | 15 |
|----------------------|-----|---|--|--|--|-----|-----|----|-------|----|
| Anderson's Creek (1) | 351 | ) |  |  |  |     | 31  | 45 | 145   | 15 |
| Plenty Ranges (1854  | )   |   |  |  |  |     | 37  | 35 | 145   | 10 |
| Kyneton (1854) .     |     |   |  |  |  | . 1 | 37  | 20 | 144   | 39 |
| Howqua (1854)        |     |   |  |  |  |     | 37  | 15 | 146   | 15 |

Ebenso auch bei: Monkey Creek, Bruthen, Nicholson und in Gipps' Land (1854).

# MELBOURNE, DIE HAUPTSTADT VON VICTORIA, DM JAHRE 1894.

Die Stadt Melbourne, die Hauptstadt von Vietoria, die eine Municipalität und Vorstädte umfasst, liegt an den Ufern des Flusses Yarra Yarra und an der Kiiste der Hobsons-Bai im Hafen Port Phillip. Die eigentliche Stadt erstreckt sich über 9000 acres Landes 1), von denen über 3000 in öffentlichen Parks, Squares und Reserveplätzen bestehen. Die Vorstädte umfassen 7000 Morgen. Gleich Rom. Konstantinopel, Moskau und anderen berühmten Städten kann Melbourne sich rühmen, in seinem Weichbilde nicht weniger als sieben Hügel zu besitzen. Sie heissen: der Östliche Hügel, der Westliche Hügel, Batman's Hügel, Emerald-Hügel, St. Kilda - Hügel, Süd - Yarra - Hügel und Riehmond-Hügel. Ein Theil der Stadt ist in Bezirke getheilt, deren Zahl fünf beträgt: das Lonsdale-, La Trobe-, Bourke-, Gippsund Fitzrov-Viertel. Die vier ersten dieser Viertel bilden die alte Stadt, das letzte heisst auch Collingwood oder Neustadt. Die Mnnieipalität umfasst auch Ost- und Nord-Melbourne, Sandridge, den Emerald-Hügel und St. Kilda. Die drei letzteren werden wahrscheinlich zu besonderen Gemeinden umgewandelt werden. Die Vorstädte sind Ost-Collingwood, Richmond und Prahran. Etwas weiter entfernt, aber doch noch bis zu einem gewissen Grade als Vorstädte zu betrachten und daher hier zu erwähnen sind die Seehafenstadt Williamstown und die blühende und schöne Landstadt Brighton, die an den entgegengesetzten Ufern der Hobsons-Bai liegen. Eine Menge Dörfer, wie z. B. Hawthorn, Flewington, Brunswick, Footseray u. s. w., kann man auch schon beinahe als Theile der sich reissend schnell ausdehnenden Metropole anschen.

Uber die Bevölkerung dieser verschiedenen Theile der Stadt am 26. April 1854, siehe oben. Die Lage von Melbourne ist vor Kurzem genau bestimmt worden. Der Batman's Hügel an der westlichen Grenze liegt unterm 37° 49' 28" Südl. Breite und 144° 58' 35" Östlicher Länge von Greenwich.

Der alte Theil der Stadt, der die vier erstgenannten Viertel umfasst, wurde unglücklicher Weise in Form eines Rechtecks angelegt und die Squares von dem prosaischen Inspector gänzlich vergessen. Die Hauptstrassen sind allerdings breit und zweckmässig, aber zwischen ihnen sind Güsschen, die ursprünglich zu Eingängen in die zu den Häusern gehörenden, hinter ihnen liegenden Gürten oder Felder bestimmt waren. Nun sind aber diese werthvoll geworden und man hat sie demgemäss anch bebant. Diese tiässchen sind dicht bevölkert und von seltsam contrastirenden Klassen bewohnt. Einige enthalten lauter Waarenspeicher, während sich in einem andern, Namens Chancery-Lane, die Geschäftszimmer fast sämmtlicher Mitglieder des Advocaten - und Richterstandes befinden. Collingwood wurde auf einem Grund und Boden erbaut, der Privat-Eigenthum war, und es wurde kein regelmässiger Plan dabei zu Grunde gelegt. Es bildet daher eine heterogene Masse schöner Strassen, enger Gassen und Sackgässchen. Die gesetzgebende Versamulung (Legislative Council) hat 50,000 Pfd. Sterl. votirt, um die Strassen und Gassen zu öffnen und, soweit möglich, die ursprünglichen Mängel der Anlage zu beseitigen. Die andern Theile der eigentlichen Stadt, die seit der Entdeckung des Goldes erbaut worden sind, stehen von Seiten des Grundplans zu den oben besprochenen in einem starken Gegensatz. In diesen sind die Strassen alle breit, und man hat ausserdem von vornherein mit vieler Einsieht Raum für grosse Squares und Parks reservirt.

Der Baustil der Hamptstrassen von Melbourne ist eigenthömlich mannichaltig. Benetstein- und Backstein-tielbäud, die zum Theil elegante und massive Proportionen laben, sind zahlreich vorhanden, aber häufig sieht man unmittelbar neben ihnen elende, kleine, hölzerne Hüsser, die nicht allein unansehnlich, sondern such der Schauplatz häufiger Brände sind. Seit önigen Jahren ist jedoch ein sehr meddrückliches Baugesetz zur Geltung gekommen, das der Vermehrung dieser Häuser vorgebeugt hat, und die Anzahl der Brände hat seitdem auch bedeutend abgenommen. In den neuerlich gebauten Stadttheilen trifft man viele Häuser aus Eisen, Zink und Holz.

Die schönsten der Strassen-Gebäude sind im Allgemeinen die Banken und die Gusthöft; auf die letztern kann Melbourne mit Recht stolz sein, da sie nicht nur wie Paläste ausschen, sondern auch in der Regel gett sind.

Während der Jahre 1853 und 1854 wurden so viele Neubauten unternommen und beendigt, dass die Zahl der steinernen Häuser sich mindesteus verdoppelt hat. In die-

<sup>1) 571</sup> acres == 905 Preussische Morgen.

sem Augenblick (Dezember 1854) reichten sie für die Bevölkerung vollständig aus und man hört fast nichts mehr von neuen Bau-Unternehmungen. Die Banhandwerker und bei den Bauten beschäftigten Tageiöhner sind in Folge davon arbeitslos geworden und eine grosse Anzahl derselben ist ins Innere gegangen. Der Abpaug so vieler guter Kunden hat die sehon herrschende Getricktlett des Handels noch bedeutend gesteigert, und viele Ladenbesitzer sind gezwungen worden, die Stadt ebenfalls zu verlassen. Auf diese Weise steht eine Menge Häuser, Speicher und Läden leer und die Miethe erreicht in vielen Fällen nicht den dritten Theil des Betrags von 1852 und 1853.

Unter den öffentlichen Gebäuden sind die erwähnenswerthesten; das imponirende, aber noch nicht vollendete Stadthaus (Town Hall), die neuen National-Schools (Schulen der Bischöflichen Kirche), das Ausstellungs-Gebäude, das ebenso sehr in künstlerischer Beziehung, als wegen der Schnelligkeit, mit der es vollendet wurde, bemerkenswerth ist, und etwa noch das kürzlich erweiterte Hospital. Die Regierungs-Gebäude und Gerichtshöfe verdienen keine besondere Anfmerksamkeit, und auch an Kirchen hat Melbourne, abgesehen von der Römisch-Katholischen Kathedrale, die dem heiligen Franz geweiht ist und durch ihren Plan, wie durch ihre Grösse imponiren kann, niehts irgend Bedeutendes aufzuweisen. Dass dem so ist, liegt hauptsächlich in dem schnellen Wachsthum der Stadt und der dadurch bedingten Nothwendigkeit, den religiösen Bedürfnissen der Gemeinde rasche Befriedigung zu verschaffen. Was aber den kirchlichen Gebäuden in architektonischer Beziehung und an Grösse abgeht, wird durch ihre Zahl wieder ersetzt; denn es giebt fast kein christliches Bekenntniss, das nicht in Melbourne mehrere Gotteshäuser hätte, und mit fast allen sind vortreffliche Schulen verbunden. Eine Universität ist auch sehon im Bau; sie kommt hoch zu liegen und wird in einem edlen Stile ausgeführt. Markthallen fehlen leider noch, dagegen ist, ausser dem schon vorhandenen Queen's Theatre, ein Theater-Gebäude im Entstehen, das mit jedem Londoner wetteifern kann.

Eines der grössten Bedürfnisse der Stadt ist eine Wasserkunst. Bei den fast verticuten Somenstrublen und den heissen Winden entsteht in Folge des unaufhörlichen Strassenverkehrs ein Staab, den nan jetzt ziendlich unwirksam mit den sogenannen "Nieder-nit-dem-Staub" Karren zu legen sucht. Das gegenwärtige System der Wasserwerke ist noch sehr unvollkommen, doch ist bereits auf dem Östlichen Hügel ein grossen Beservoir angelegt, das aus der Rogierungs-Wasserkunst gespeist werden wird, nah höntenlich wird die Stadt in nicht sehr langer Zeit in dieser Beziehung noch beser versorgt werden. Man baut sehnen an einem grossen Reservoir in Jan Jean, 18 Meilen von Melbourne, das mit dem Flusse Plenty in Verbindung gesetzt werden soll. Wenn diesse Unternehmen vollendet ist, wird Melbourne einen unbegrenzten Vorrath von "reinem, frischen Wasser laben, das dann wegen der hohen Lage des Reservoirs bis in die oberen Stockwerke der Häuser hinaufgetrieben werden kann.

Was die Beleuchtung betrifft, en wird dieselbe bald durch Gas geschichen; der Grundstein zu den ausgedelnaten Werken der Compagnie ist sehen gelegt und auch für ein vollständiges System von Abzugs-Kanälen ist sehen Geld bewilligt, und man ist bereits mit den Vorbereitungen zu ihrer Ausführung beschäftigt. Sehr winschenewerth wäre die Herstellung öffentlicher Fontainen, die bei den in Aussicht stehenden Wasserleitungen nicht sehwor zu unterhalten sein könnten und in dem halb tropischen Klima Australien's eine ungemeine Aunehnlichkeit sein wirden.

Die niehsten Ungebungen von Melbourne maehen einen hiehet angenehmen Eindruck, und besonders gewährt der an der Jarra gelegene Richmond Paddock einen entzückenden Aufstuhalt, wenn man aus der Hitze, dem Staube und dem Gewühl der Stauft konntt. Bei besonderen Veranissungen, wenn z. B. die Regiments-Musik in diesem Garten spielt, fühlt man sich durch den Glanz der versammelten Mensehen und die umgebende Landschaft lebhaft an die Kensington Gardens erinnert und kann sich nur sehwer überreden, dass man sich etwa 12,000 (Ragl.) Mellen davon in einer Colonie befindet, die erst seit ein paar Jahren existirt. Wir erwähnen von den sonstigen Ungebungen noch den Botanischen Garten, St. Kilda und Sandridge. Za diesem letzteren Orte führt die einzige Eisenbahn, die bis jetzt in Australlien existirt.

### DIE STADT GEELONG IM JAHRE 1854.

Geelong ist der hamptaiehliche Ort oder die Hamptstadt der Grafschatt Grant und der zweite Seehafen von Victoria. Es liegt an der Küste der Corio-Bai in dem Hafen Port Phillip, ungefähr 39 Meilen sudwestlich von Melbourne; der Wasserweg beträgt 48 Meilen, die Landstrasse 32 M.

Die Stodt Geelong wurde kurz nach Melbourne gegründet und ist jetzt der Hafen für die sehr ausgedehnten Weide- und Ackerbau-Districter, die sich längs der Küste nach Westen hin erstrecken. Die Studt bekam am 12. Oktober 1849 Corporations-Rechte und ist seitdem sehr rasch gewachsen, sowohl was ihre Einwohnerzahl, als auch was die Ausdehnung ihres Handels betrifft. Sio ist sehr sehön gelegen, auf einem ansteigenden Boden an der Südseite der Corio-Bai. Ungefähr eine Meile von der Küste und eine Strecke weit fast parallel mit ihr fliesst der Pluss Barvon und die Studt bedeckt einen schnagen Holberange von Kalksteinhügeln, der sich zwischen dem Flusse und dem Meere hinzieht. Die Bevölkerung übersteigt die Zahl von 20,000.

Die Stadt hat Mangel an öffentlichen Gebäuden und Anlagen jeder Art; aber ein Anlehn van 200,000 Pfd. Ku und viele Bewilligungen der Legislatur werden die Behörden voraussichtlich in den Stand setzen, diesen Mängeln in Kurzem abzuhelfen. Man hat einzelne Anlagen sehon kräftig in Angriff genommen. Unter den andern öffentlichen Instituten zällen wir auf: die Gewerbeschule (Mechanic's Institute), die kürzlich neu organisirt ist; eine Handelskammer; ein sehr gerüuniges Kranken- und Unterstitzungshaus (Benevolent Asylum). Ferner sind für die unverzügliche Errichtung eines Waisenhauses 4000 Pfd. St. gegreichute worden. Eine der sehönsten Bade-Anstalten, die man in Australien trifft, ist obenfalls hier. Die Stadt enthält vie Bischfüliche, zwei [Gmissel- Katholische, eine

Schottische Kirche, eine Freikirche, eine United Presbyterian, drei Wesleyanische, eine Baptistische, zwei Independenten-Kirchen und ein Jüdisches Gotteshaus, mit denen 10 oder 11 Schulen verbunden sind.

Der Verkehr mit Melbomme, besonders der Personen-Verkehr, ist sehr stark. Alle Tage gehen zwei Dampfboste hin und her. Ausserdem geht eine Landpost und auch ein elektrischer Telegraph ist vorhauden. An der Eisenbahn nach Melbourne wird gebaut, und wahrseheinlich wird dieselbe in einem Jahre fertig sein. Eine andere nach Bellaarat ist projectirt. Die Werfte werden jetzt weiter ausgedehnt. Die Entwickelong des Handels und der Schiffahrt ist durch eine Barre am Eingang des Hafens sehr aufgehalten werden. Diese ist jetzt theilweise entfernt und man hat soviel erreicht, dass man bei niedrigem Wasserstand 12 Euss Tiefe hat, so dass Schiffe von bedoutender Grösse in den Hafen einlaufen künnen.

## GEOGRAPHISCHE NOTIZEN.

DR. H. BARTH'S REISEWERK, - Dr. Barth hat während seiner sechsjährigen Reise nach Central-Afrika ein so regelmussiges Tagebuch geführt, dass er tagtäglich seine Entdeckungen . Beobachtungen und Erfahrungen aufgezeichnet but, ja sogar, wenn er, vom Fieber befallen, dem Tode nalie war, hat er wenigstens in sein Tagebuch geschrieben, "dass er zu krank und elend, um das Toges-Ereigniss zu Papier zu bringen". Aber in den glühenden Regionen der Sahare, in den unwegsamsten Ländern des fernen Sudens, auf Parforce-Mürschen oder auf der Flucht, unter den kriegerischen Tuarieks, den verrnfensten Heiden, den fanatischsten Fuhla's - hat er, wenn nicht durch sehwere Krankheit verhindert, stets seine Forschungen in unverlöschlichen Zugen zu Papier gebracht. Was das heiset unter solchen Umständen, wird der zu schätzen, zu bewandern wissen, der es versucht hat, ein Tagebuch zu führen auf kleinen Ausflügen in der Heimath. An die Ausarbeitung dieses seines Tagebuchs zu einem zusammenhangenden Berieht seiner Reisen hat sich Dr. Barth mit unermüdlichem Fleiss sofort bei seiner Ankunft in Europa gemacht, und werden davon zwei Original-Ausgaben erscheinen: die eine, in Englischer Sprache, bei Longmans in London, die andere, in Deutscher Sprache, in Justus Perthes' Geographischer Anstalt in Gotha, in welcher auch die grossen und zahlreichen Karten ganz neu nach des Reisenden Beobachtungen und Original-Tagebüchern für beide Ausgaben seines Werkes construirt und gezeichnet werden.

Zen Geografinegren Verriertens von Celter-Pelanere: Araban is Berker, Brunnerungers in Paris -Die Arzucht der Annan blütt seit einigen Jahren in Berlin und Potsdam als besonderer Geschätzurseig: Bedeuteute Quantitäten der Annan, sowohl roh als eingemacht, werden nach Beigen: Transferch und Annan-Culus mit der Schaleren der Annan-Culus mit mit der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der Schaleren der S nicht das herrliche Aroma, erreichen auch selten dieselbe Grosse wie die Prenssischen. - Die Umgegend von Paris hat der bekannten Gemüse-Cultur Erfurt's einen Industriezweig zu verdanken, der ihr jetzt täglich 9000 Francs einbringt. Es ist diess der Anbau der Brunnenkresse, welchen ein französischer Officier der Napoleonischen Armee im Jahre 1810 wahrend seines Aufenthaltes in Erfurt kennen lernte und nach seiner Heinkehr zuerst in dem Thale von Nonette versuchte. Das Unternehmen batte guten Erfolg und die Cultur der Brunnenkresse hat sich seitdem noch auf andere dafür geeignete Landstriche um Paris ausgedehnt. Wahrend vor vierzig Jahren nur wild wachsende Brunnenkresse dort zu Markte kam, die man viele Meilen weit von der Hauptstadt in sumpfigen Gegenden, an Quellen und in Waldungen aufsuchte, und wovon sellist in der besten Jahreszeit taglich kaum für 400 France abgesetzt werden konnte, da dieselbe oft von sehr schlechter Qualität war, kommen jetzt täglich über vierzig mit diesem Artikel beladene Wagen in Paris an, deren jeder im Durchschnitt für 300 Francs zu Markte bringt, so dass der jährliche Absutz davon auf drei Millionen Francs geschätzt (Bonplandia, dritter Jahrgung, 1855.) werden kann.

Die Grook. Vermertung den Schlangen in Geosinkrootung Bark. — I. Die Ringchatter, Gebber unter: L., auch Wassernatter, Kielricken, in Mittel-Deutschland vom Volke Unke genannt. Es ist dieses die verbreitette aller europäischen Seldaugen und allendtalben in Buden mehr oder weniger heidig besonders bei Sagemablen. In der Lingehung vom Ammhein und Heichberg zichtrickt. (Das Priesels der fetten Exembaren sich dem Antifeische mahren) von grossen,

 Die glatte Natter, Coblor loeus Merr.; in ganz Baden, aber bei Weitem nieht so haufig als die Ringelnatter. Im Seekreise lebt sie besonders gern auf vulkanischem Boden, so im Hegau am Hohentwiel und Hohenstoffeln, auf dem Raden.  Die gelbliche Natter, Coluber flurenens Gm.; in Schlangenbad; auch auf den sonnigen Hohen des Juraischen Randengebirges im Seekreis; jedoch sehr selten.

4. Die gemeine Viper oder Kreuzotter, Pelias berus Merr.; sie ist die Giftschlange des Nordens und der Gebirge, und zwar trifft man sie in sudlichern Gegenden in der Regel nur als Bergbewohnerin. In den Glarner-Alpen steigt sie bis 7600 Fuss über der Mecresfläche. In Baden kommt sie nur auf den Höben des Schwarzwaldes und zwar vorzugsweise dem sudlichen Theil desselben vor. Unterhalb der Murg durfte sie wohl nicht mehr zu finden sein, sowie sie auch in der Pfalz und im Odenwalde durchaus feldt. Stoll giebt sie als nicht selten in der Umgegend von Blumenfeld und Theugen an, namentlich finde sich die sogenannte Kupferschlange (Coluber chersra, 1..), welche wir als junges Weibehen der gemeinen Viper kennen gelernt haben, mehr auf dem Randen, im Riedeschinger Walde. In der Emgegend von Donaueschingen sind die Vipern nicht selten, in Steinbruchen, und namentlich in den Schluchten bei Mundelfingen. Sodann sind sie um Buchberge und bei Auffen, bei Rippoldsau und im Amte Gernsbach hanfig angetroffen. (Weber im Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde, 1855.)

DIE BLEIGRUBEN ENGLAND'S. - Genaue Berichte über die Masse des gewonnenen Blei's und anderer Minerale gehen der Englischen Regierung jetzt durch das Bergwerks-Archiv zu (Mining Report Office), das in enge Beziehung zu dem "Museum of Economic Geology" gesetzt ist, (Diess war der ursprüngliche Name des Museums, ein ausgezeichnet passender in Bezug auf sein Object und seinen Nutzen, deutsch: Okonomie-Geologie. Spater wurde es "Museum of Practical Geology" genanut und vor Kurzem dann auf mehr Gegenstande ausgedehat und unter das Departement des Board of Trade fur Kunst und Wissenschaft gestellt.) Der Gesammtertrag an Blei ist auf ungefahr 100,000 Tonnen angeschlagen worden, und nach einer von den letzten paar Jahren abstrahirten annaberungsweisen Schätzung stellt sieh das Verhaltniss ungefahr so, dass sechs Zehntel duvon, d. h. 60,000 Tonnen, in Grossbritaunien gewonnen werden, von denen England allein ungefahr 40,000 Tonnen producirt. Die Bleigruben-Districte Nord-England's bringen ungefahr 20,000 Tonnen un den Murkt, und hiervon wird die eine Halfte in den W. B .-Gruben des Herrn Beaumont gewonnen; die Anfangsbuchstaben W. B. (William Blackett) sind die wohlbekannte Waarenmarke des aus diesen ausgedehntesten Bleigruben der Welt gewonnenen Blei's. Wenn man den jahrlichen Ertrag in Blöcke (pigs) oder Stangen Blei von 14 Stein ordnete und diese in gerader Linie hinter einander legte, so wurden sie eine Streeke von ungefahr siebzig Engl. Meilen bedecken. Vor ungefähr achtzig Jahren wurden in diesen Gruben zuerst Wasserdruck-Maschinen angewundt und innerhalb der letzten fünf Jahre ist eine noch wichtigere Anwendung der Wasserkraft eingeführt worden, indem man angefangen hat, die von W. G. Armstrong and Comp. in Newcastle patentirten Hydraulischen Muschinen zu gebrauchen.

(Proceedings of the Royal Institution of Great Britain.)

Das Telegraphen-Neit in Russaland. — Das Telegraphen-Neit in Russland ist in der letzten Zeit bedeutond erweitert worden, und auch gegenwartig befinden sich noch unberer neue Telegraphen-Linien im Baue. Am 1. August d. J. standen daselbst folgende Linien bereits im Betriebe: Die Linie St. Peterburg-Bjeleje-Moskau, 874, Googr. Meilen lang und mit zwei Leitungen verschen: Moskau - Sowsk - Kiew. 122,4 Geogr. Meilen lang; Kiew-Krementschug-Nikolajeff-Odessa, 103, Googr. Meilen lang; St. Petersburg-Wiborg-Kouwola-Helsingfors, 67,, Geogr. Meilen lang; St. Petersburg-Alexandria-Kronstadt, 6,4 Geogr. Meilen lang und mit zwei Leitungen verschen; St. Petersburg-Zarskoje-Sselo-Gatschina, 7. Geogr. Meilen lang und mit zwei Leitungen versehen : Gatschina-Dansburg-Mariampol-Warschau, 148,4 Geogr . Meilen lang; Gatschina-Narwa-Reval, 49, Geogr. Meilen lang; Dunahnrg-Riga, 31,, Geogr. Meilen lang; Mariampol-Preussische Grenze bei Eydtkninen, 5., Geogr. Meilen lang; Warschau-Granitza (Osterreichische Grenze), 41.4 Geogr. Meilen lang und mit zwei Leitungen versehen; Granitza-Preussische Greuze bei Myslowitz, 1., Geogr. Meilen lang. Die Telegraphen-Linien hatten eine Gesammtlange von 673,0 Geographischen Meilen und die Drahte von 815,8 Geogr. Meilen. Sammtliche genannten Linien liegen in dem westlichen Theile des Europäischen Russland's und Moskau ist der östlichste Punkt derselben. Nach dem östlichen Theile des Europaischen Russland's und nach den ausserhalb Europa gelegenen Russischen Gebieten erstreckten sich am 1. August d. J. Telegruphen-Linien noch nicht. Die damals vorhandenen Linien gingen, mit Ausschluss der grossen Linie über Moskau and Kiew nach Odessa, summtlich von St. Petersburg aus in westlicher Richtung. Die von St. Petersburg über Wiborg nach Helsingfors führende Linie verbindet die Nordküste und die von St. Petersburg über Narwa nach Reval sich erstreckende Linie die Sudkuste des Finnischen Meerbusens mit der Hauptstadt des Russischen Reiches. Obschon diese Linie sich am Gestade des Meeres nicht weiter fortzieht, so ist doch eine abermalige sudlicher gelegene telegraphische Verbindung mit der Ostsee durch eine von Dünaburg nach Riga führende Zweig-Liuie hergestellt worden, die von der zwischen St. Pctersburg und Warschau laufenden Haupt-Linie abgeht. Als Verbindungen mit dem übrigen Europa dienen die von Warschau nach der Grenze der Preussischen Provinz Schlesien und nach der Österreichischen Grenze führende, und die von Mariampol - auf der St. Petersburg-Warschauer Strecke sich abzweigende und nach der Preussischen Grenze in der Provinz Preussen führende Telegraphen-Liuien.

(Königl. Preuss. Staats-Anzeiger, 10. Oktober 1855.)

ZUR KARTENBUNDE VON PORTUGAL. - Mit Landkarten von l'ortugal sicht es schr übel aus. Es sollten zwar einige Sectionen der neuen Karte von Portugal, welche unter der Leitung des Herrn von Folque nach den neuesten Vermessungen zusammengestellt ist und welche durch einen jungen Polen gestochen werden, den man aus Paris verschrieben hat, bald erscheinen; allein ich glaube, es wird durüber noch viele Zeit vergeben. Seit dem Erscheinen der Lopez'seben Landund der vorzüglichen Franzini'schen Küstenkarte haben die Portugiesen nichts Nennenswerthes in der Kartographie der Gegenwart geleistet. Selbst einigermassen leidliche Karten von Portugal oder solche, in denen die neueren Administrativ-Eintheilungen richtig enthalten, sind gar nicht zu haben. Die existirenden Karten von Portugal sind entweder in Frankreich oder England herausgekommen. Die Karte von Vidal, nach Englischen und Franzosischen zusammengetragen, gilt als nicht genau. Obgleich erst im Jahre 1849 erschienen, so existirt doch kein Exemplar davon im Buchhandel. Die hubsche Karte von Bonnet umfasst nur die Provinzen Algarve und Alemtejo. Ein sehr werthvolles Werk über die Kartographic des Mittelalters hat der Visconte de Santarem veroffentlicht. Es sind drei Bände erschienen; die ersten enthalten über hundert Karten vom sechsten bis zum sechzehnten Jahrhundert. Die neuesten Lieferungen dazu haben Deutsche Gelehrte geliefert,

Auch an Hydrographischen Karten besteht eine grosse Armuth. Seit mehreren Monaten ist eine Section der neuen Vermessungen, nämlich der Bertengischen Inseln, in Arbeit, and man sieht deren Veröffentlichung im nächsten Jahre entgegen.

Die Triangulationen, nnter den Auspicien des Herrn v. Folque auggefuhrt, soweit solche beendet, hat die Akademic der Wissenschaften veröffentlieben lassen, zugleich mit den Nautischen Ephemeriden.

Von den überseeischen Besitzungen finden sich einige Karten und Vermessungen zerstreut in einigen Werken, die ebenfalls sehwer oder gar nicht käuflich zu haben sind, oder deren Genauscheit stark in Zweisel gezogen wird.

Es ist diess ein Feld, auf welchem noch Allex u schaffen ist, Jedenfalls sind die Engländer und Franzosen hissichte der Karten von Portugal besser herathen als die Portugiesen selbat; denn sie haben die Zeit der Occupation und Feldreg jederzeit fleissig benutzt, um durch General-Stabsofficiere einzelne Sectionen der Landes vermessen zu lassen.

Eine Geologische Karte hat Bonnet der Akademie der Wissenschaften vorgelegt, allein vergeblich harrt man bis jetzt auf deren Veröffentlichung.

(Süddeutsche Buchhändler-Zeitung, September 1853.)

DIE SANTAIS, HIME SITTEN UND EINIGE INIER BE-SONDERS MERKWINDIUEN GEBRÄUCHE. — Die Empörung der Santals in Indien gegen die Euglander lasst eine nahere Kenntniss dieses eigenthumlichen Volken nicht unwillkommen erscheinen. Dieselbe ist Capitan Sherwillis, Aleographischem und Statistischem Bericht über den District Bhagulpore" entnommen:

"Der Santal, d. h. Niederländer, ist der ørste eiugsborne Volksstamm, den man beim Eintrit in das Hugelland autsfül. Er ist klein, gut gebaut und gewandt, rahig, harmles nad heitern Temperaments er hat die dicken Lippen, hervorstehenden Backenkoochen und breite Nasse des Blüel, Kole und ausderer Hugel. Stamme des sudlichen und nütteren Ludieur; er ist ganz oder doch beinänhe hartlos und ausserden ein intelligenter, getälliger, aler furchtsamer Memech, gegen Meischen sehr fog, willen Thieren gegenüber aber tupfer. Der Santal ir ein hieriger Ackerbauer, und du er durch keinerfel sats sein Nachhar, der von Priestern beherrache und unter kastenfreche Efficiel.

Der Santal isst sein Buffölleisch, seine Hammel, sein Federrich, Schweine und Tauben, that gern einen tüchtigen Zog eines geistigen Getranker, das mit dem "Pastehni" Spiritus beeriets wird, und tanzt mit seiner Prauen und Kauseraden wenn er seine Freude und seinen Dank ausdrücken will. Wenn wenn er seine Freude und seinen Dank ausdrücken sill. Wenn auf seiten sind, so nimmt er auch mit Schlangen, Ameisen, Fleischen und Federriche, derin

Auch die Kuh isst der Santal und chenso alle anderen Thiere; ob sie geschlachtet oder gefallen, todtgeschossen oder von wilden Thieren zerrissen sind, ist ihm dabei einerlei.

Die Frauen sind dick und klein, und wenn sie anch nach Europaischen Begriffen von Schönheit nicht gerade bubsch sind, so haben sie doch einen sehr gefälligen Ausdruck in Peternaan's geogr. Mitheilangen. September 1856. ihren Zugen und nichts, was an die gemachte und affectirte Sittsamkeit der Hjudu erinnerte.

Der Santal ist grosser und stärker gebaut als der gewöhnliche Ilügelbewohner, er ist in der Regel 5 Fuss 6 Zoll hoch und wiegt eirea 8 Stein (112 Fuss).

Die Seiten der Strassen sind reichlich mit der Sohaltecham (Hyperentra Merunga) beglannt, deren verstümmelte Zerige die Liebhaberei des Santal für ihren seharfen Splint werrathen, den sie zu ihren Spiesen zu sesen plegen. Ihre Nahmungswittel bestehen hanptssichlich in Dechunera (Sorghum vulgare), Mais, der mit, Byre' (Zizphab Jujiab) bereitet wird, "Treihlite", Senfol, Sohadeshua-Splint oder Zwiebeln; ilazu kommen Eier, Gefügel der Pietchverstan siche und Zwiebeln; den Remein Eier, Gefügel der Pietchverstan siche und zu den Spiesen des Kronenblatt und die Hulse der Bauhinea variegats werden als Gemüne gebraucht.

In jedem Dorfe ist ein kleines, von einem oder mehreren hölzernen Pfosten getragenes Strohdach; das Dach überdeckt eine kleine Erd - Platform, die sich einen Fuss über den Boden erhebt; dieser Ort heisst der Mangi, weil nämlich bier irgend ein ehemaliger Mangi, d. h. Dorf-Vorsteher, begraben ist, dessen Andenken man ehren wollte und der wegen seiner guten Amtsführung, seiner Fähigkeiten oder sonstiger guter Eigenschaften mit der einmüthigen Zustimmung aller Dorfbewohner kannnisirt worden ist. Nach ihm wird der Ort dann genannt, wie z. B. in Dschilmilli der Name des Dorf-Heiligthums Bora Mangi ist. An diesem Orte kommen die Altesten des Dorfs zusammen, besprechen die Angelegenbeiten des Dorfes, bedrohen die Unordentlichen, bestrafen die Schuliligen, sammeln den Zins ein und manchmal bringen sie auch dem verstorbenen Mangi Weils-Opfer in Korn dar, die sie unter dem Dach anf die Erde legen. Wenn die Dorfbewohner sich nicht da aufhalten, so sind gewöhnlich Tauben, Hunde oder Rindvich an dem beiligen Orte zu treffen,

In einigen tileser Mangi habe ich Töpfe mit Wasser gesehen, die auf einem holzernen Pfosten befestigt waren, oder von dem Dach herunterbingen; ich habe aber über ihren Zweck oder ihre Bedeutung nichts in Erfahrung bringen können.

Die Arbeitskiedung dieser männlichen Saatals besteht in einem blossen Streifen Turch, das nicht um den Körper herungewunden wird, sondern an, ein um die Lenden herungehendes harense oder baunwolliens Band heferligt ist und von diesem aus zwischen den Beinen durchgeht, so dass en nar seine Blisse verbigt. Die Francu sind im Gegentheil gat gekleidet, sie tragen ein growen, herbahangender Juch, dessen andere über die hinke Schulter geht, so dass die rechte samme einem Theil der Braat und des Arms ganzlich freibleibt und das Tuch vom herunterbang. Wenn sie die Mittel haber.

<sup>7)</sup> Jungle (apr. "Dechneg!") helset in Ostindjen eine weite, mit (Bambus-) Rohr, kleinen Blägnen a. s. w. bedeckte Fläche, die zwar teucht, aber kein eigentlicher Morast ist.

so heladen die Frauen ihre Gleidinassen mit Ringen, vorzüglich mit Zuik-Ohrringen, einigen Fingerringen und manehmal einem grossen eisernen Ring um das Handgelenk, Sorochl Manner als Frauen binden ihr langes Haar oben auf dem Kopf in einen Kuoten zusammen.

Der Cultus der Santals besteht in Gebeten, Opfern und religiösen Täuzen, bei welchen sich die Theilnehmer in der

Regel alle in trunkenem Zustande befinden.

Das einzige Gebet, von dem ich unter diesem Volke gebeit habe, berteldt im einer Bitte um Schutz vor Hungersondt und Krankfelt, vor Viebsenchen, vor vilden Thieren und besonders vor dem Tiger. Anch ihre Kinder vergessen sie nicht, wenn sie zu dem unsichtbaren und machtigen Geiste beten, von dem zie Bertellung ihrer Bitten hohen. Sie dem Der Bertellung ihrer Bitten hohen. Sie dem zählen unter diesen auf i Augriffe wilder Thiere, Schlangenbiase, Skorpionen-Siehe und alle möglichen sonzigen Zufälle.

Das einfache Gebet sehlblert die Lage der Santst nud seine Bedürfnisse auf eine sehr ausdrucksvolle Weise. Er bittet merst um Sehutz gegen Hungersucht, denn da er ein Bewohner der Jungles und in der Regel von allem Verkehr mit seinen Nebenmenschen abgreschnitten ist, so wirde ein Missrathen seiner spurlichen Kornerate ihn dem Ruin und

Verhangern preis geben.

the Pflügrich gewährt ihnen die Möglichkeit, ihre Äcker zu bestellen und sich zo eine Ernte zu sichern; — da also eine Vielsennehe oder gänrliches Aussterben des Vielse den Santal der Gefahr des Verhungerns aussetzen wirdes, so ist sein Gebet begreiflicher Weise auch auf die Erhaltung seines Rindvielnes gerichtet.

Dass ein auderer Theil seines Gebetes den Schutz vor wilden Thieren zum Inhalt hat, knun nicht überraschen, denn der Santal ist, wie schon bemerkt, ein Waldbewohner und folglich sammt seinem Vieh beständig in Gefahr, von Tigern, Baren, Leoparden und Wülfen augegriffen zu werden, und auch seine Acker sind der Verwüstung durch wilde Elephanten, Buffel, Affen und Rothwild ausgesetzt. Es kommt hinzu, dass der Santal, da er sein Land nie düngt und im Ganzen einen aur mittelmässigen Boden besitzt, beständig seinen Wohnsitz weehseln muss und folglich auf seinem Umzug in immerwahrende Berührung mit diesen seinen grossen Feinden kommt. Der Santal ist jedoch gescheid genug, nicht bloss zu beten, sondern auch das Seinige zu thun, um sich selbst zu helfen, und lasst sicher keine Gelegenheit unbenutzt, diese Thiere zu todten, wozu er sich des Bogens und der Pfeile beilient, welche letzteren zum Theil, aber keineswegs alle vergiftet sind.

Kinder sind der Stolte, Trost und Bestanal des Santal, sie werden daher in seinem Auren Gebete auch nicht vers-gessen. Die Santale leisten in der Regel sehr starke Pamilien, jeder Bar vielleicht durbeschaittlich auch Kinder. Die männlichen Kinder pflagen, haten die Herrelen, beingen die Erste ein, benne und reparirer das Haus der Familie, machen die Karren und Pflager, destillten den Pachni-Spiritus aus dem Reis und besorgen alle ausser dem Hause liegenden Arbeiten. Die Tichter dagegen balsen den Mais und Reis aus, perseen das 51 aus den Sendamen, koehen fur die Familie, besuchen die Märkte, wenn sie gerade in lierer Nahe sind, auf sehen nach dem Federvich, den Schweinen, Ziegen und Taulen. Werden die Eltern alt und schwach, 20 sind die

Fast alle Völker der Erde, wilde wie civilisirte, scheinen eine Art mmittelbares, so zu sagen, intuitives Gefühl zu besitzen, das ihnen sagt, dass Blut erforderlich ist, um Sünden zu sühnen. Ehen dieses Gefuhl treffen wir auch hei den Santals; freiwillig opfern sie, um den unsichtlaren Geist zu versöhnen, Buffel, Schweine, Ziegen und Federvieh, wobel sie die von den Andächtigen bereiteten Opfer mit dem Blute

dieser Thiere besprengen.

Vor jedem Dorfe ist ein Ort zur Darbringung von Opfern reservirt. Diese Opfer werden zu allen Jahreszeiten und von Jedem, der eine Bitte nu den unsichtbaren Geist zu stellen hat, dargebracht; der dazu auserwahlte Ort ist gewöhnlich ein kleiner Streifen Sakua-Jungle, den man bei Ausrodung des Waldes aus der Umgebung des Dorfes verschont hat. In diesem einsamen Haine sind am Fusse der Banme kleine, roth augestrichene Steine aufgestellt und gewohnlich sind auch zwei aufrecht stehende Stijbe in die Erde gesteckt, die durch einen dritten horizontal liegenden verbunden sind, Unter oder in der Nabe- dieser Gruppe von Stäben werden die Opferthiere mit einem Schwerte getödtet und das Blut auf die Opfergaben gesprengt, die von den Dorfbewohnern unter das Querholz auf die Erde gelegt worden sind. Die Opforgaben selbst bestehen in kleinen, kegelformigen Napfen oder Schalen, die mit Reis oder Mais gefüllt sind, der mit Milch, zerlassener Butter (glee), Spriten oder Wasser gemischt ist. Das Fleisch der Opferthiere wird von den Festgasten verzehrt, und es giebt regelmässig eine mehr oder weniger ansschweifende Seene, die mit einem wilden und ganz unerhörten Tanze endigt. Ich habe einmal in den Hugeln einen Tunz mit angesehen, der im April um Mitternacht bei Fackelschein ausgeführt wurde und bei dem ungefahr 5000 Personen gegenwartig waren. Diese Tanze kommen so gut bei Tage wie in der Nacht vor; bei dem eben erwahnten tanzten einmal gleichzeitig ungeführ 400 Frauen,

In einer offenen Ebene wird eine hohe Bühne errichtet; auf diese setzen sich ein paar Minner, die als Anordner oder Leiter der Ceremonie thatig zu sein scheinen; von der Buhne, die den Mittelpunkt des Tanzes bildet, laufen radienformig zahlreiche Ketten von je 20 -- 30 Franen aus, die sich einander bei der Tuille angefasst halten. Ihre rechte Schulter, rechter Arm und ein Theil der Brust simt bloss, ihr Haur reich geschmückt mit Blumen oder Schleifen von rother Tussur-Seide. So tanzen sie zu der tollsten und wildesten Musik von mit Affenfell überzogenen Trommeln, Pfeifen und Floten, und wahrend sie tanzen, sind ihre Bewegungen und Stellungen durch die aus Minnern bestehenden Musikanten, die vor ihnen, mit ihnen zugewandtem Gesichte tanzen, bestimmt und geleitet. Die Musikanten nehmen die manständigsten und lächerlichsten Stellungen an, schreien dabei, machen Caprielen, kreischen dann wieder wie Tolle, und da sie einen Kopfschmick von Pfauenfedern tragen und sehr betrunken sind, so entsteht naturlich eine höchst wunderliche Scene. Die Frauen singen beim Tauze und balten dabei sehr gut Takt, indem sie mit den Fersen auf den Boden schlagen. Die ganze Tanzgesellschaft braucht ungefahr eine Stunde, um um die Buline in der Mitte herumzukomunn, denn die Bewegning nach vorn wird durch eine beständig rückschreitende bedentend aufgehalten. Tropps frischer Frauen, um die ermudeten ghankisen, sind immer bei der Hand.

Die Manner selworen bei dem Fell dess'Tigers, aber zie zum Schwur zu zwingen, grid als unverzeihlicht denn der Santal halt die Wahrheit beilig und ist in dieser Beziehung ein glänzendes Muster für seine lignerischen Nachbarn, die Bengalen-Die Santals werden von Perguniten und Mannie re-

giert, die sie ans ihrer Mitte selbst wählen. Der Pergunnite hat vielleicht zwolf Dörfer unter sich, aus denen er den Zins

sømmelt, den er dann dem Oberaufseher übermacht. Der Mangi hat nur sein eigenes Dorf mitter sich nud ist für ab. Vergehen seiner Brüder verantwortlich. Da sie aber im Albgemeinen ein achr ordeutlicher Menschenschlag sind, so hilb ihre Beamten wenig mehr zu thun, als ihre Wurden zu tragen und ihren Zins einzesammelt.

Der Santal gielt nie in Dieust und that keine Arbeit ausser für sich und seine Familie. Wollte man den Versuch machen, ihn zu zwingen, so wurde man bald sehen, dass er aus dem Lande flieht oder in den diehtesten daugle eindringt, wo er dann, ungesenkt und unbekannt, von Neeme anfangen würde, sich einen Streifen Land auszuroden und sein Bleckkaus wieder aufzubauen.

Die Art, wie man bei den Santals die Heinsthen einleitet, gehow vielleicht zu den seltsamsten und erassetten Gebräuehen, die man unter halbwilden Volkern uur antreffen kann. An einem gewissen Feste nämlich, dem sogenannten Bandana-Feste, das im Januare gefeiert wird und serelas Tage dauert, ist es allen unterheierabtene Ebestände-Aundidaten beider Gesehlechter erlaubt, wahrend dieser secha Tage in geschechtlichen Verkeler mit einnuder zu treus; am Sidlusse dieser Zeit nimmt man an, dass die gamte Gesellschaft zu je Trücken nach den Vermieren iste Parer sehlieret ihr Gerenmich

Die Santals sind vorteefliche Schutzen mit Begen und Pöli; sis sekissen so sieher, dass nichts, was Leben last, wenn es überhaupt Werth lat, in der Nähe ihrer Dörfer sich sehen lassen darf, ohne ihrer Pielen zu erliegen. Ich habe Bären als leichte Boute ihrer gut gezichten Piele fallen sehen, Ilasen, die ehen in besten Landen waren; anch Vogel im Flige habe ich tödten sehen, aber mit stumpfen oder kontigen Pielen. Ihre Begen sind entweder zu Dhanin-Ilbü oder Banban, die Schne ist gewodnich aus Runbau eder aus einem Ielekhon Bohr verferigt, haben einerm Spitzen mit Wisterlasken und sind nicht der braumen Feder zus dem Pfauenlungel bestert. (Alleis helian Stätt, Spracher 1855.)

DR. BLEER'S ANKUNET IN NATAL. - Dr. Bleck ist am 20. Mai, 73 Tage nach der Abfahrt von Liverpool, wohlbehalten in Port Natal angekommen. Die Fahrt ist ohne allen Unfall vollender worden. Er selbst war wahrend derselben zweitnal unwohl, doch nur vorübergehend, und ebenso ist es auch den übrigen Mitgliedern der Gesellschaft im Allgemeinen recht gut gegangen. Zu Allen ist sein Verhältniss fortwahrend ein recht freundliches geblieben. Gelandet sind sie unterwegs nirgends. In dem mitgesandten Tagebuche hat er, mit Ausnahme der beiden ersten Wocken, taglich die Breitenund Längengrade bemerkt, wie es scheint, nach eigener Beobachtung. Als der südlichste Punkt findet sich am 13. Mai 38° 26' Suill. Br. angegeben, so dass sie also das Cap in einer Entfernung von mehreren Graden umschifft haben, Die Hafenstadt d'Urban bezeichnet Dr. Bleek als hübsch gelegen, als eine verbesserte Auflage einer West-Afrikanischen Stadt, aber bedeutend Europaiseher durch eine verhaltnissmissig grössere Augahl Weisser; unangenehm durch einen sehr wehenden Flugsand in den Strassen, in den man bis an die Knice versinke, bei vielen Personen sehr plagende Geschwure hervorbringend. - Es waren schon verschiedene Geistliche angekommen, um den Bischof zu sehen, der durch eine Rede hei einem meeting die durch einige seiner Freunde in England liber die Colonie etwas zerrissenen Gemuther wieder besanftigt hatte, - In d'Urban war er acht Tage geblieben, in einem

mit Stroh bedeckten und dadurch kühlen Hötel. Am 28. Mai ist er mit dem grössten Theile der Gesellschaft nuch Pieter Maritzburg gefahren, auf acht mit zwölf, meistens vierzehn Ochsen bespannten Wagen, in 24 Tagen und 3 Nachten, die sie im Freien auf den Wagen oder in Zelten zugebracht haben, auch die erste, obwohl sie den Abend an eine von Osnabrückern gehaltene, aber sehr schlecht aussehende Kneipe gekommen waren. In der Gegend fanden sich über 200 Deutsche, die mit der Bergtheil'schen Baumwollen-Speculation dahin kamen, nachdem sie uber vier Monate auf der See gewesen waren; sie waren, wie er schreibt, von der Compagnie eigentlich betrogen, und es ging ihnen recht schlecht; als Prediger hatten sie Posselt, der von den Drakenbergen zu ihnen zuruckgekehrt war; dadurch, meint er, sei des Bischofs Hoffuong, ihn fur seine Mission zu gewinnen, wohl vereitelt. -Die Nachte waren recht kalt, dagegen des Mittags die Sonne recht brennend und daher nicht einladend, neben dem Waren her zu gehen, so wenig erquicklich nuch das Fahren auf dem federnlosen Wagen und den ungebahnten Wegen war. - In Picter Maritzburg wohnte er mit Mr. Baugh in einer ganz kleinen Kammer im Hallidays Kaffeehause, doch meinte er, er wurde dort wohl nur noch ein paar Tage bleiben, und dann wohl auf eine Missions-Station zum praktischen Studium der Sprache sich begeben, wahrscheinlich nach Endaleni, Mr. Allisons', eines fruberen Wesleyaners, Station. Er hatte von verschiedenen Seiten die frenndlichste Aufnahme gefunden, namentlich nennt er in dieser Beziehung Dr. Sutherland. Dieser war vor Kurzem "surveyor general" geworden, ein sehr bedeutender Posten; ferner Mr. Shepstone, in dessen Hand alle Angelegenheiten der Lingeborenen seien und der eine grosse Gewalt über sie habe; er habe vor, die grosse Masse derselben in den Suden der Colonie zu führen, wo er dang als ihr Fürst über sie herrschen wurde, wenn der Gonverneur Sir G. Grav damit einverstanden sei, der mit dem Lieutenant-Gouverneur von Natal, Mr. Pine, welcher sich zu ihnen nach dem Cap begeben hatte, in den nächsten Monaten über Land in Port Natal erwartet werde; ferner Mr. Perrin, Verfasser des vom Bischofe publicirten Kafir-Wörterbuches, der ihm freundlichst seine Notizen über die Kaffern und ihre Geschichte angeboten harte. - (Aus einem Schreiben Dr. Eleck's eus Natol. vom 2. Juni 1855.)

NEUT HÖHENMISSENA DES ACONCAGUA. — Die Begierung von Chie sol, nach der unter bezeichneten Quelle, den framzaisiehen Ingenieur und Geologen Pieus 1) beauftragt haben, eine genauc Anfahame von diesem Laule vorzondemen; nach seiner Mossung soll der Aconcagua nur 22,296 Engl. Fues hoch sein, ansatz 2,3,10° 3), wie die Beobachungen von Beechey und Fitzero yergaben. — (President's address, R. G. S. of London, 28. May 1855.)

## EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

M. A. Biecker: Österreichische Vaterlandskunde, Ein Handbuch zunklacht für Labirq, auf die es werden wollen, dann für Allt, denen eine genauere Kennthiss des Vaterlandes von erdkundlichen Standpunkte wünschenswerh erscheint. Unter Mitwikung von Frenunden die Erklunde verfesst und herausgegeben von — Löster Theil, mit einer karte in Steindruck. Wien 1856. Verlag von L. W. Seidel.

twe science Vaterfinde dienen will, der musa es kennen. Diese unomotossliche Wahrbeit hat den Herrn Verfasser veranlasst, schon tröber im engeren Kreise

<sup>5)</sup> Der Name ist, wenn wir nicht irren, Plests, nicht Plests. A. P. 5) Eine frijwenerstrische Messening des Capitans Relieft und Herri Wood zur Grund einer Basis zwischen Valparaiso und Pichidangue, ergiebt 23,694 E. F. (Seemanns Voyage of the World, 1, p. 36.)

für die Heimethekunde Nieder-Oesterreiche kräftig mitruwirken, and auch jetzt angeregt, seine Thätigkeit auf die weiteren Greneen des ganzen Keiserreiche aussenbenen. Der vorliegende erste Thesi der Vaterlandskunde enthätt als Eineisung dehem. Der vorliegerdie seits Theil der Varirändesunde eithalt au Instetution staten kurran Utschribt der Lage der dasarreichneten Liebergheiten im Vergirbtinde das Schliegers der Berry und Wassergreibet; der zweise Theil wird das Klinder für Pfannen um führerveiberdium, die Volks- und Statzervfallunisse um Ge-grestande haben. Bei der assertordertlich mannichfalligen und riechen Naturan-etzunig der Kalterveichs ist die Anfaghe keiten liefen um Meiste gewant; aber statting der Kalterveichs ist die Anfaghe keiten liefen um Meiste gewant; aber saums des Käiserrichs ist die Aufgabe keite liebbe mit keine geweste: Bet-vollte verlanden, die zusaumsgewesten Ferralis-Verhaltses zu kleer Anbeha-ning in beingen, die erichteling Gliedrung des Boisma pitets und überstellt in der Beitre der Schalber der Schalber der Schalber der Schalber des Behannaghen des Britist im zeitsienen, durch langestrate propositierie Deien das Versächniste salber zu begranden und dern landschaffliche Behärtungstellt Aufführlichtet und annehmlichtet gefahren. Behärt hist mit der Omgrejole, zu Amführlichtet und annehmlichtet gefahren. Behärt hist mit der Omgrejole, zu Mönnen wir ein bestem Gewinsen das Borh nie einen nusgeseichneten und durch nud durch greifegenen Beitrag ein Kenntnisse der österreichischen Lande empfehin nund nur wänsechen, dass uns recht bald das Erscheliene des zweiten Thelies er-

Theodor Olshausen: Der Staat Iowa, geographisch und statistisch beschrieben von -. Mit I colorirten Karte, Kiel, Akademische Buchhandlung 18%).

Ondem wir hiermit das Erscheinen der vierten Lieferung von des Verfassers

"Vereinigien Staaten een Amerika" zur Anzeige bringen, nachdem eine Beschrei-bung und Geschichte des Missiasippl-Gebietes und vom Staate Missouri vorausge-vergessen worden sein. Dennoch lasens eich mit iföllte des Gradnetess bei der regelmäsigen Ahrickeling der Amerikanischen Countes die Rammerbillnisse der-seiben leicht überhätzen und gewiss aber derständlich machen, wie die Beweg-grände für die Benennungen der einzelnen Geliebert sinne die Nebentunaderstätung der Mamen "Kossch. Hümboldt. Webster" sit. Liefen ahn Abdruck einer aberein bestern Geschlichte der Gegenwart, "de verschlicheser Untannagnistikungen in dereciben.)

Albrecht von Roon: Grundzüge der Erd-, Völker- und Staatenkunde. Dritte Abtheilung: Politische Geographia, L; auch unter dem Titel: Darstellung der allgemeinen Verhältnisse und Erscheinungen der Völkerkunde, als Propädentik der Politischen Geogra-phie. Driste, verbesserte und vermehrte Auflage. Berlin 1855. Verlag von Duncker und Humblot.

Oble answererdentilchem Vorrüge der von Room'schen Grundsüge etc. eind so bekannt, dass es eigentlich nur der schlichten Bekanntmechnig einer nessen Auf-lage bedürfte, um die Pflicht gegen das theilinehmende Publicum au erfüllen. Und dennoch fühlen wir ums veranlasst, gerade diesen Theil des von Room'schen Werkes dennoch tanien wir und verhalisset, germonussen i inri our von noon senen verzes mil besonderen Nachfardeke zu empfehlen. His Austrusissenschaften schreiten nuter unneren Angen mit Risensachtiten oorwärts und vermehren die wohitbaltjeu Lichtblicke in die göttliche Werkstatt der grossen Natur von Tag eu Tag: aber es fehlt dabel nicht an verderblichen schattenfacken, die sich in unreligiösen und materialistischen Vermessenheiten kund gebeu. Politisch eufregende Ereiguisse halen anter Begünstleung beschleunigender Verkehrumittal eine allgemeine und lebhafte Theilnehme an völkerschaftlichen und socialen Zuständen bervorgerufen; Er betrachtet in einem ersten Buche die physiologische Mannichfaltigkeit und Einheit den Monachenmarchischten und die Jusseren Einfüsse, wie inneren Ures-Einhalt des Monschengernsteuer unt use ausserem kondung.

ehn um die gestigte Entwickelung der Menschholt nach den verschleidnischen Seiten blin, und gehr in einem zweiten Buche zur eigentlichen Völkerkunde in den Stamme, Serache, Religione-, Zahlen- und Cultur-Verhältnissen des Mannchengeschlechten über. Der Standpunkt dieser unrekannt gedierenen Arbeit ist als seht christilcher ohne Eugherzigkeit, etn echt wiesenschaftischer ohne Haschen nach Gelehrunskeit, und kein Fraund oder Lehrer der Erikunde sollte eich die wärmete Belierrigung three tiefen edlen Sinnes entgehen lassen, wenn es than conet darum au thun ist, das Verhältniss swischen Natur- und Monschenleben näher ins Auge au

K. Andree: Wanderungen durch die Mongolei nach Thibet zur Hauptstadt des Tale Lama. Von Hue und Gabet. In Deutscher

Halpistata des Jame. von Hile und Jones. In Deutscher Bearbeitung berausgegeben von —, Lelpzig, Verlagsbuchhandlung von Carl B. Lorck, 1855.
(Bieses Werksche bildet den siebenten Bend der "Andrewscheh Heusbildiohek für Linder- und Völkerkunde" und Hefert eine gedängte Zuammansstellung der "Sowiente dan vorges dasse Bratarist, le Thabet ein Leine product is annöen. Souvenis d'un veyage dans le Traterie, le Tible et it Chine pechast les ancées libel, 1831 et 1841, par M. Hen, perfort malessaire de la conceptitation de R. Lazier. Pera 1852, p'Ul ze 3 ser nuel inducte, vie such du faite de multiper de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia de la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la commencia del la mar sparten oventrer vonstrennen und ersprinte un augenstusse van Auskur mind die Naturverhälfulase von Landechaften, welebe ze einem grossen Theile noch vou keinem Euspider belreten wurden, so dass die Wissenschaft höchst schitz-here Beiträge zos dem ungezielten (stuche assumseln kann und seine Herzusgube noben dem Zwecke der iehrreichen Unterhaltung auch in zeientrer Hinsicht mit grösstem Danke aufgenommen worden muss.)

## NEUE VERLAGSWERKE AUS JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

Adolf Stieler's Hand-Atlas, bearbeitet von F. v. Stülpnagel, Heinr. Berghaus, Herm. Berghaus und Aug. Petermann. Neue Bearbeitungen aus dem Jahre 1855. 9 colorirte Karten in Kupferstich. Preis 11 Thir.

(Der Gewohnheit gemäss, nach weicher Ende jeden Jahres durch Ausgabe einer (ther Grewchafted) genials, nach welcher Ende jeden altene derch Amgelte einer Annell neu grachenter orde deren fleistweie Unaufentleinig dem Ennelle der grogrigheiten Wissen netsprechted genachter Karten den Heilleren ober genennten 
genachten Wissen nach der genachter Karten den Heilleren ober genennten 
kanne folgend, ihre kannning alleitig en erzeuern, bleist diese Jalfering in 
serba neuen und derd nach neueren Forschungen wessettlich umgearbeiteten und 
der litterensen beneistungs-konnells berückberten Karten einen Ernstt. Het

roder minder verslicte Blätter des Hend-Atles. Eine Karts von Frenkreich in eier übereinandergreifenden Blättern i Manssstob

hat bestimmt, an die Sielle dreier schon Mitte der awnziger Jahre bear-lieter Korien an treien, vor denen ele sich nicht allein durch correcte, zen grosset beliteir Korien an treten, vor denné als sich nicht allein durch correcte, zinn grossen Theil auf die grosse Karte des drigts de la guerre gestete mei im Uebrigen nach den besten Quellen bearbeitete Zeichnung, erweltertes Strassennete und detaillittere Plans der l'impebungen von den drei grössten Sthiten des Reichs, namentlich von Parte, soudern auch durch vervollkomments technische Ausführung ausseichnet. No auf aben genantien vier fillitiern unter dem Beichthum en Namen untades übersichtliche Darstellung der Hoden-Plastik erscheint um an dentlicher auf eines nderweiturien Darweitung der Hochen-Frankt erschnist ein als dentlicher auf einer im haben Maanstebe der ersteren gaschicherte (beseind Ueberschlaufun von Frankt heilung der absoluten Höhenverhältlisse durch dies in werkställicher flichtung gelegte freißt. Ansicht, weise die wesentlicherte Richenunge mustern Bande der Korte enthält, erlüberte, Ausser dem vollstädeligen Netz eiler im Betriebe uder im Bau befoldlichen fehlenzunge enthält diese Ueberschlaufune, im Ueberschlaufung in der Bande befoldlichen fehlenzunge enthält diese Ueberschlaufune, im Ueberschlaufung. stimmung mit den oben genannten vier, neben der jetzigen Einthellung in Depar-tements auch die frühere in Gouvernemente, deren immer noch herrechende und zu klare Uebereicht der bieher auf fisst sien Karten so mangeihaft dargestellten Bo-denverbältnisse im Innern von Höhnen, dessen centrale glatenuartige Eichebusgen und silmsligen Ansteigen in drei Terrassen gegen den Höhner-Wald zu in einem unten augefüglen Hölendurchschnitt arlästert sind. Böhmen and Mähren enthei-

natura nagreglerie (Helmedhrichschutzt erlateit nicht. Böhnen auf Mihnen exhel-reite für Fürge der naum Vergellschut des Kalenstaus v. 1-104 betraust ver-treite für Fürge der naum Vergellschut des Kalenstaus v. 1-104 betraust ver-Eine Kreit von dem Sol-Dicho Airhais im "Lenne, Massenble enthält nichte für Firtleiten Crychosie und Auf in berte feitigen Ausschutzung mit Einstellung die ersie Durzeitung der von des son dem Cap-Lachd ausgewanden Benti ge-Greite der Sollen der Sollen der Sollen der Sollen der Sollen der Greite Sollen der Sollen der Sollen der Sollen der Sollen der Sollen der Unterschungen gerichsteit sunstellung der Siles der Affikantierin Berölkering ist In matterne Zirtscheine des Unterprotuppte der Einschaue Unterschutze.

Die Uebereichtskurte von Australien und Polynesien zelet nach neueren Eng-Die Georgischistate von Antraien und Porphesen Loga nach neueren Ling-llechen Keitenanfanhum wesentlich veränderte Landdormen, gementlich in No-Guines und dem Louisiede Archivelag, und inst durch farbige Hervorhebung der verschiedenartigen, die Inselweit der Södnes charakteristensen Koralius-Riidungen en l'ebersichtlichkeit betrachlich gewonnen. Eine detailliriere Karts der Britischen Colonien auf dem Australischen Festlande, auf welcher die Golddistricte, die diesen Erdtheil en einem Hanntziele der Eurosäischen Auswanderung machen, nach amtlichen Quellen durch besondere Bezeichnung hervergehoben sind, bildel, die vor-gehannte ergäneend, den Schinte dieser Lieferung.)

[Geschlossen am 27, Oktober 1833.]

## DIE COLONIE NATAL UND DIE SÜD-AFRIKANISCHEN FREISTAATEN.

Nach den neuesten Englischen und Holländischen Quellen, von Hermann Berghaus jun.

(Mit Karte, s. Tafel 20.)

Unter den Bewegungen, welche auch in Afrika eine Epoche moderner Völkerwanderungen bezeichnen, ist gewiss das "Trekken der Boers" eine der merkwürdigsten, nicht allein wegen der begleitenden Ereignisse oder der eigenthümlichen Entwickelung und ihrer Folgen für die Zukunft. sondern auch wegen des auffallenden Beweises unverwischbarer zäher Racen-Eigenthümlichkeit und der Verwandtschaft, die sich in vielen ihrer Züge mit einem bekannten Völkerzuge iu der alten Geschiehte des Orients und einem noch nicht abgesponnenen Vorgange im "fernen Westen" offeubart. Wie jeuer Semitische Stamm, von den Pharnonen als eine rechtlose Kaste von Fremdlingen unterdrückt und misshandelt, sich einmüthig der Gewalt des fremden Gebieters entzog und, unter Mühsalen und Kämpfen mit seinen Heerden jahrelang umherziehend, das Gelobte Land im Nordosten zu erreichen suchte - wie in der Neuzeit jene zu einem Volke angewachsene religiöse Geuossenschaft insgesammt. der Unduldsamkeit seiner Gewalthaber ausweichend, durch die Steppen zog, um im fernen West ihr Gelobtes Land zu finden - so wanderten die Boers des östlichen Cap-Landes, von ihren aufgedrungenen Beschützern ohne Schutz und Recht gelassen und gehindert, sich selbst gegen innere und äussere Feinde zu schüfzen, in Masse und mit all ihrer Habe unf gefahrvollen Irrwegen - in der einen Hand den Hirtenstab, in der andern das Gewehr - nordostwärts dem gerühmten Weihnschtslande zu, aus dem sie freilich, kanna zur Ruhe und zum Frieden gelangt, abermals sich vertrieben sahen, genöthigt, unter Wilden eine Heimath nach ihrem Sinne sieh zu gründen, die ihre civilisirten Mitmenschen ihnen streitig machten.

Die Geschichte dieser Vongränge, von denne bisher nur vereinzelte Nachrichten in Englischen und Niederländischen Zeitschriften Knude gaben, last in der neuesten Zeit bereits verschiedene zusammenbängende Darstellungen erhalten, von denen Holden's Geschichte von Natal und Stuart's "Holland's schu Afrikanen" hervorzuheben sind, — weniger der Schauplach derschen, desen genuere Kentuliss mittelbar diesen Ereignissen zu verdanken ist. Bei dem folgenden Versuche, aus den mancherlei neueren Beiträgen zur Kunde der Nach-Petermanis geor. Mitheilungen. Oktober 1862. barlande der Cap-Colouie das Wesentlichste zu einer Schilderung der natürlichen Verhältnisse und des gegenwärtigen Zustandes zu vereinigen, genäge es, von deu geschichtlichen Vorgängen nur die zur Orientirung norhwendigsten Hauntmonente voranzustellen.

Die natürliche Abneigung der Boers in den östlichen Gegenden des Cap-Landes gegen die neue fremde Herrschaft, die sie bei ihrem Mangel an Streitkräften gegen die stets sich ernenernden Raubanfälle der benachbarten Kaffern nicht zu schützen vermochte, wuchs, als das Britische Gouvernement, geleitet durch die Lamentationen der in England einflussreichen Missionäre, welche, Beschützer und Vorsprecher der Wilden, die Räubereien derselben beschönigten, den Boers sogar die Selbsthülfe gegen die Kaffern und die seit Abschaffung der Sklaverei (1833) im Cap-Lande entstandenen zahlreichen farbigen Vagabunden verbot. Als aber nach dem im Jahre 1835 glücklich beendigten Kaffern-Kriege das Gonvernement, abermals durch die Intriguen der Missionare gegen die Boers gereizt, das östliche Grenzgebiet, welches neutral und unbewohnt bleiben sollte, den Kaffern zurückzugeben befahl und eine Untersuchung über die angeblich von den Boers gegen die Kaffern verübten Misshandlungen anordnete, steigerte sich der Unmuth zu lautem Unwillen und es begann der Auszug, dessen Ziel das Land Natal sein sollte, und über dessen Beschaffenheit günstige Nachrichten zu den Boers gelangt waren. Noch im Jahre 1835 zogen die ersten Trupps der Boers mit ihren Heerden und aller Habe unter Leitung Triechard's von Albany aus, und zwar, da der Weg durch das Kaffern-Gebiet nicht wold möglich war, nordwärts über den Oranje-Fluss, gelangten aber, unbekannt mit der Lage der Passe des Quathlamba-Gebirgs, weit über dieselben nach Norden hinaus und liessen sich theils am Zont-Pans-Berg nieder, theils, unter Orich, an der Delagoa-Bai, wo sie uber bald durch das verderbliehe Klima der Küstenniederung aufgerieben wurden. Eine nachgefolgte Abtheilung, auf ihrem Zuge von Mosilikatze, dem Häuptling der Matabilis, der, von Norden eindringend, die Stämme an der Vaal und Limpopo unterjocht hatte, in ihrer das Lager umgebenden Wagenburg angegriffen und ihrer Heerden beraubt (Aug. 1835), zog sich nach dem Modder zurück, von wo sie, verstärkt durch zahlreiche Zuzüge aus der Colonie, unter der Führung von Gerrit Maritz wieder vordrungen und Mosilikatze bei Mosiga sehlugen (17. Jan. 1836), der, nach dieser Niederlage undet von dem Sulu-Kniige Dingnan aufs Haupt geschlagen, sich nordwärts an den Suga zurückzog.

Nach Beseitigung dieses gedirchteten Gegners gewann die Auswanderung aus der Cap-Colonie an Ausdehnung, so dass im Gebiete der Vanl beld Tausendie streitbarer Männer beisammen waren. Pieter Betief, zum Anführer gewählt, organisitrie die Gesellschaft, führte militärische Ordnung ein, ordnete das Dienstverhällniss der den Boers gefolgten Farbigen und sehloss mit den benechberten Nämmen Priodensverträge, behieft über das urspringliche Ziel der Emigration, Fort Natal, im Auge, da die Abgeschlossenheit von der Küste der neu begründeten Genossenschaft kein Gedeihen verhiess.

Port Natal, von dem ersten Europäischen Besucher, Vusco de Gama, der hier am Weihnschtstage 1497 anlangte, so genannt, später von dem Portugiesen Perastrello (1575) besucht, blieb trotz seiner glücklichen Beschaffenheit lauge uncolonisirt. Eine im J. 1719 gegründete Holländische Colonie, deren ersten Grund die Mannschaft des im J. 1688 an der Kiiste gescheiterten Schiffes Slavenus gelegt, ging bald wieder ein. Auch der vom Englischen Lieut, Farewell, dem vom Sulu-Könige Tschaka 250 Deutsche Quadrat-Meilen Boden bewilligt wurden, im J. 1828 gemachte Colonisations-Versuch war von kurzer Dauer. Eine neue Ansiedlung von unter Capit. Gardiner im J. 1834 angelangten Engländeru, die von Dingaan 515 Quadrat-Meilen Boden abgetreten erhielten, eine Republik unter dem Namen Victoria constituirten und die nach dem Gouverneur des Cap-Landes, Sir Benj. D'Urban benannte Hafenstadt, sowie die Missions-Station Umlasi gründeten, fand kein Gedeihen, da die Britische Regierung den von der jungen Colonie erbetenen Beistand und militärischen Schutz verweigerte. Sich selbst überlassen - Capitan Gardiner hatte im J. 1836 die Colonie verlassen - und besorgt vor der Macht Dinguan's, forderten die Englischen Colonisten die Boeren auf, über die Quathlamba-Pässe an die Küste zu kommen und sich mit ihnen zu vereinigen. Da die Britische Regierung durch ihre Schutzverweigerung in alle etwaigen Ansprüche auf den Besitz von Natal aufgegeben, so folgte Retief um so eher dieser Aufforderung und zog im Januar 1837, von einer grossen Anzahl Boeren gefolgt, in das Küstenland herab, um mit Dingsan über freiwillige Abtretung des Landes zu unterhandeln, wurde aber, von jenem zur Ratification des Vertrages freundlich eingeladen, wehrlos sammt seinen Begleitern von dem verrätherischen Sulu-Häuptlinge ermordet. der darauf das Lager der Boeren am Tugela überfiel, so dass sie, da auch Pieter Uvs und H. Potgieter, die über das Gebirge zu Hülfe geeilt waren, geschlagen worden, von der Sulu-Grenze südwärts ziehen mussten. Auch dort in ihrem Lager, dem spätern Pieter-Maritzburg, im Oktober 1837 von Dingnan angegriffen, bereiteten sie jedoch, unter Anführung des mit Zuzug aus dem Gebirge herabgekommenen Andr. Pretorius, demselben (16. Dez.) eine so grosse Niederlage, dass or um Frieden bitten musste. Da er indess die eingestandenen Bedingungen nicht hielt, sondern im J. 1838 den Frieden brach, so wurde das Suln-Heer unter Nonklaas' Führung von den Boeren, die sich mit Punda, Dingsans' von ihm verfolgten Bruder, und seinen Anhängern verbündet hatten, am 1, Februar 1838 völlig vernichtet und Punda unter Botmässigkeit der Boeren als Sulu-König anerkannt.

Zwar hatten nun die Boeren Ruhe vor ihren schwarzen Feinden und begannen in Natal sich als Batavisch-Afrikanische Maatschappij zu constituiren und den Ort Pieter - Maritzburg zu gründen; ullein plötzlich, nachdem schon früher, vorgeblich um die Boeren zu schützen, eigentlich aber um sie zu beobachten und ihnen etwaige Zufuhr abzuschneiden, ein Detachement Britischer Truppen in Port Natal gelandet, von den Boeren aber wenig beachtet und im Januar 1840 wieder abberufen worden wur, erschien im November 1840 eine Proclamation des Gouverneurs der Cap-Colonie, Napier, die den Boers das Recht bestritt, sich als selbstständige Genossenschaft niederzulassen. Ein bündig motivirter Protest der Boeren gegen diese Proclamation hinderte nicht, dass (Mai 1842) eine Britische Truppen-Abtheilung unter Capitan Smith zu Lande anlangte, um das Land in Besitz zu nehmen; als dieselbe indess, auf Pretorius' Weisung, das Gebiet zu verlassen, dennoch vorrückte, ward sie von dem lebhaften Feuer der Boers zurückgetrieben und in ihrem befestigten Lager eingeschlossen, bis sie, dem Hungertode nahe, durch Verstärkungen, die unter Oberst-Lieut. Cloete auf der Fregatte Southhampton nachkamen, (25. Juni) entsetzt wurde. Die Boeren, welcho die durch die Kanonen der Fregatte geschützte Landung der Entsatz-Truppen nicht hindern konnten, zogen sich nach Pieter-Maritzburg zurück, vou wo aus sie, der Mehrzahl nach nicht zu Feindseligkeiten geneigt, in Unterhandlung traten und zum grössten Theil, gegen Gewähr der Amnestie und des Rechtes der eigenen Anordnung innerer Angelegenheiten, ihre Unterwerfung unter Britische Oberhoheit erklärten, während die Übrigen über den Drakenberg theils in das Gebiet der Vaal, wo sich ebenfalls eine Maatschappij gebildet hatte, theils weiter nordwärts zogen und Orichstadt gründeten. Die Art und Weise, wie in Natal, das, nun ein Britisches Gebiet, unter dem Gouverneur des Cap-Landes und speciell unter einem Vice-Gouverneur stand, die Britischen Commissarien bei Bestätigung und Bewilligung des Grundbesitzes verfuhren, erregte grosse Unzufriedenheit unter den zurückgebliebenen Boers, und als nach mehrjährigen Verhandlungen die zur Existenz des Einzelnen erforderliche Bodenfläche endlich bewilligt wurde, waren sie bereits in grosser Zahl über den Klipp-Fluss gewandert, der bisher nach den Verträgen zwischen Panda und den Boers als Grenze von Natal gegolten hatte. Als aber nun der Britische Commissär Cloete den Büffel-Fluss als Grenze beanspruchte, so griff Panda die in dem Gebiete zwischen Klipp- und Büffel-Fluss augesiedelten Boeren an, welche ihrerseits sich in einem verschanzten Lager drei Jahre (bis 1845) vertheidigten, ohne dass das Britische Gouvernement um ihr Schicksal sieh bekümmerte. Nachdem endlich die Klipp-Fluss-Boeren von Panda durch Verträge den Besitz dieses Districtes zugesichert erhalten, liess sich dieser falsche und feige Kaffer durch Britische Commissare bestimmen, den Büffel-Fluss als die Grenze des Britischen Gebiets von Natal anguerkennen, und als darauf Feldmesser den bisher streitigen Klipp-Fluss-District zu vermessen kamen, fanden sie bei den verwunderten Boeren, die vou diesem zweiten Vertrage nichts wussten, ernsten Widerstand, Dieses Benehmen wurde in Pieter-Maritzburg als Hochverrath erklärt; da man indess zur Bestrafung nicht die Macht latte, so wurde den Boeren gegen Leistung eines Huldigungseides Amnestie und Bostätigung ihres Besitzes nach denselben einschränkenden Bestimmungen, die sie bereits früher aus dem untern Lande vertrieben, zugesichert' Die Antwort war ein allgemeiner Aufbruch nach dem Drakenberg-Gebirge. Als um dieselbe Zeit der Gouverneur des Cap-Landes, Sir Harry Smith, nach Pieter-Maritzburg kam, und, die gegen die Boers begangenen Fehler erkennend, die Bestätigung des vollen Besitzes von 3000 Aeres für jeden Einzelnen auordnete und sie zur Rückkehr aufforderte, war es zu spät, da die Meisten bereits in das Gebiet des Vaal-Flusses gezogen waren.

Dort hatte unter Pretorius die Mehrzahl der Boers sich neben den Grippus und den durch Movilikatze früher aus ihren Sitzen vertriebeuen Betsehnan-Stämmen niedergelassen. Als aber, vielleicht zum Schutz der Griquas, die in früher ausgebrechenen Streitigkeiten von den Boers unter 
Cloote geschlagen worden waren, auch dieses Land (3. Februar 1848) als Brittisches Gehiet unter dem Namen Oranje 
Biver Sovereigaty erklärt wurde, gaben die Boers in Volksversammlungen einstimmig zu erkennen, sich lieber von 
diesem friedlich und rechtmässig erworbenen Gebiete zurückziehen zu wollen, wenn es ihnen nicht gelünge, sich 
gegen die Britische Gewalt zu behaupten; männigfelts grift 
zu den Waffen und versammelte sich in dem Hauptquartier 
zu Winburg. Während Pretorius (17. Juai 1848) ohne

Schwertstreich Bloem-Fontein besetzte, wo bereits eine Britische Besatzung lag, die freien Abzug über den Orunie erhielt, war auf dessen anderem Ufer bereits Harry Smith mit seinen Truppen angelangt, überschritt wider Pretorius' Erwarten am 22. August den Strom und griff (29. August) die Boers bei Boomplaats in einer vortheilhaften Stellung an. Nach der tapfersten Gegenwehr, die selbst H. Smith's Anerkennung erzwang, mussten die Boeren weichen, zogen sich aber unverfolgt in bester Ordnung zurück; Pretorius' wanderte mit der Mehrzahl über den Vaal und gründete nördlich desselben unter dem Namen der Transvaal'schen Republik einen neuen Freistaat. Etwa 12,000 zum Theil mehr Britisch gesinnte Boeren blieben zurück, indess Harry Smith, der einen bedeutenden Preis auf Pretorius' Kopf gesetzt hatte, sieh mit der Behauptung des Oranie-Fluss-Gebietes begnügte.

Indess scheint diese Besetzung der Oranje-Fluss-Souverainetät nur eine provisorische Maassregel gewesen zu sein. Die Befürchtung der Cap-Regierung während des Kaffern-Krieges von 1847 - 1849, dass die Boeren mit diesen gemeinschaftliche Sache machen könnten, wurde durch Pretorius' achtunggebietende Haltung beschämt, der die drohenden Kaffern wissen liess, er werde mit seiner ganzen Macht über sie herfallen, wenn sie sich beikommen liessen, Natal, wo noeh viele Boeren lebten, zu beunruhigen, and so diese Colonie zu einer Zeit beschirmte, wo die Cap-Regierung sie aus Truppenmangel fast schutzlos gelassen hatte. Der letzte, im J. 1851 begonnene Kaffern-Krieg mochte zu der Überzeugung geführt haben, dass die Gewalt der Cap-Regierung trotz aller Anstrengungen kaum ausreichend gewesen war, die eingeborenen Stämme, welche, durch die halbreifen Früchte der Mission noch wenig veredelt. fast überall sieh des Einverständnisses mit den Feinden verdächtig machten, auf ihrem weiten Gebiete allein im Zaum zu halten, sondern dass es der vereinten Anstrengungen der weissen Race bedürfe, die lieben Wilden, zu deren Guusten man früher die Bocren augefeindet, in Respect zu halten, und dass es erspriesslicher sei, an den Boeren freiwillige Bundesgenossen, als gezwungene Unterthanen zu haben, deren Regierung den Aufwand der Cap-Regierung an Geld und Menschen beträchtlich vermehrte, ohne entsprechende Vortheile zu gewähren. Derartige Gründe mögen es gewesen sein, wesshalb im geraden Gegensatz zu der hisher verfolgten Politik, dem Streben der Gebietserweiterung der Colonien, die Britische Regierung im Frühighr 1853 den Entschluss fasste, die Oranje-Fluss-Souverainetät aufzugeben. Im September desselben Jahres kam Sir G. Clerk nach Bloem-Fontein, um mit den Boeren über die Unabhängigkeits-Erklärung zu verhandeln, und am 23. Februar 1854 wurde, wiewohl die in der Souverainetät lebenden Engländer Alles aufhoten, Britische Unterthanen zu bleiben, der Vertrag abgeschlossen, welcher die Bewohner der eheenaligen Oranje Rivor Sovereignty der Unterthanenschaft Ihrer Britischen Majestat entband und als freies, unabhängiges Volk des "Oranje-Fluss-Freistanes" anerkannte. Man berieth und constituirte eine neue Verfassung, die bereits am 10. April 1854 unterzeichnet und vom Britischen Gonvernement anerkannt worden ist. So entstand neben der sehon früher vollständig organisierten Trausvani's-hen Republik ein Bruderstaat, der bei der Verwandeschaft der Elemente und Gleichheit der Interessen in Zukunft vielleicht mit derselben zu Einen Shate verschungten wird.

Soviel über die Batstehung der drei Colonien, deren nachstehende geographische Schilderung hauptschilde den Angaben der officiellen Berichte über die Britischen Colonien, des neuesten Cape of Good Hope Almanne, Uristopher's Natal, sowie den beweits ohen erwähnten Werken von Holden und Stuart entnonmen und durch einzelne in den menseten Jahrgängen des Jouranls der Geographischen Gesellschaft in London enthaltene Notizen ergänzt worden ist.

## GEOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG DER BRITISCHEN COLONIE NATAL

Die Colonie Natal liegt zum grössten Theile zwischen 289 30' und 319 Südl. Britte und zwischen 269 10' und 299 10' Östlicher Länge von Paris; die Grenzen derselben bilden im Norden und Nordovien der Tugela und Umsimpti, welche das Land vom Gebiete des Suhn-Häuptlings-Panda treunen; im Südosten der Imdische Ocean, im Süden der Um-Simkoln und dessen Zudisse, und im Westen das Quathlamba- oder Drukenberg-Gebirge. Die Küstenlänge beträgt etwa 200 Meilen; landeinwärts erstreckt sich das Land von 100 bis zu 250 Meilen 3) und umfasst einer Pfälchennam von 11,500,000 Aeres (= 17969 Engl. Quadrut-Meilen = 846 Deutsche Quadrut-Meilen).

Die Physiognomie des Iandes bietet grosse Verschisdenheiten dar, besonders zwischen der Küsten-Regiou und
dem Binnenhande; im Allgemeinen ist jedoch die Oberfläche stark wellenförnig und in seiner ganzen Ausslehunug
wechseln Higge und Thäler in wenig unterhrecheuer Folge.
Der Iandstrich längs der Küste bis auf zwölf bis fünzelu
Meilen landeriwiste besteht kauptsöchlich aus niederen, gerundeten Hügeln und schmaden Thälern. In einigen Theilen
dieses Striches, jedoch besonders in den noch von Eingeburenen bewohnten südlichen Districten, erheben sich Gruppeu niederer Hügel mit sehroffen und steilen Gehängen der
namichtfachsen Form, durenbenhitten von trefen Schluch

ten, den Betten von Flüssen und Bergbischen. Die grabedeckte Oberfläche ist neistenthölls mit Baumgruppen geziert, hauptsächlich Minnosen und Euplorbien, in Zwischenräumen zerstreut, ähnlich einem Englischen Park. Theilweie ist anstatt der kleinen Baumgruppen das Land mit diehten Dischengeln oder Waldbiannen bedeckt. So zieht sich ein Strich dieser De-hengeln, von einer halben bis zu zwei Meilen Bröte wechselnd, entlang der Klüste.

Ein sehroffer, felsiger Abhang, in kurzen Zwischenräumen von Flussdurchbrüchen gesnalten, die an beiden Ufern senkrechte Wände von 500 - 2000 Fuss Höhe bilden und nur an wenigen Stellen für Wagen passirbar sind, hildet die natürliche Gränze dieses durchschuittlich 15 Meilen breiten Küstenstrichs, jenseits dessen sieh die allgemeine Physiognomie des Landes merklich verändert. Eine Reihe von Thälern und manchfach gestalteten Hügeln macht den Eindruck eines sturmbewegten und dann im Frost erstarrten Mecres. Die Hügel sind zwar nicht hoch, die grasbewachsene Oberfläche zwar hier wie dort, aber der Wald verschwindet und ist nur an den Flussufern und in kleinen Fleeken in den Thalfalten der Hügel sichtbar. Weiter landeinwärts erhebt sich der Boden zu einem breiten Tafellande, das in Zwischenräumen von gewaltigen felsigen Rücken durchzogen wird, deren Gipfel hänfig eine tafelähnliche, mehrere Acres umfassende und reich mit Gras bewachsene Oberfläche bilden. Dieser Theil des Landes ist kahl und offen, entblösst von Bäumen jeder Art, mit Ausnahme sehr kleiner Waldflüchen an den Abhängen der Hügel und zweier oder dreier Wälder. Noch weiter landeinwärts werden die Berge höher, ihre Formen kühner, und sind durchschnitten von tiefen Schluchten. Es sind Ausläufer oder untergeordnete Ketten des Quathhumba-Gebirges, das sich in weiterer Entfernung meist senkrecht zu Tausenden von Fussen erhebt, als ein riesiger Grenzwall-im Sommer in dunklen. schroffen Umrissen sich gegen den tief blauen Himmel abzeichnend, im Winter mit seinen schneebedeckten Giofeln in der klaren, kalten Luft verschwimmend. Dieser Grenzwall, der sich, die grosse Wasserscheide von Süd-Afrika bildend, von den Schneebergen bis zu 200 Südl. Breite erstreckt, wird innerhalb der Grenzen von Natal nur von zwei gangbaren Pässen unterbrochen, die, nieht weit von einander entfernt - der Bezuidensout-Pass unter 280 31' und der Beers-Pass unter 28° 20' Südl. Br. - die Kette in den südlichen, grossen, und den nördlichen, kleinen Drakenberg theilen. Der erstere erhebt seine Ginfel bis zu 9000 Finss und der letztere steigt aller Wahrscheinlichkeit nach mindestens bis zu 7000 Fuss Höhe an.

Gewässen. — Das Land wird vou zahlreichen Flüssen durchzogen, welche im Allgemeinen in ostsüdöstlicher Richtung dem Indischen Ocean zuströmen, in den, die kleine-

<sup>\*)</sup> Itie Entfernungen sind hier und weiter unten in Engl. Statute-Miles (69,5 = 1 Aequatorgrad) ausgedrückt.

ren eingerechnet, innerhalb des Gebietes der Colonie wohl über hundert einmünden. Nur drei der größserun enspringen im Quathlambs-Gebirge, während die übrigen in den verschiedenen Higedreihen zwischen demselben und der See ihre Quellen aben. Die Grösse dieser Gewässer wechselt von 200 Miles Länge (bei einer Breite von 200-300 Vanla) und zwei oder drei Miles

Der Tugela entspringt im Quadtlamba, nordwestlich von Pieter-Maritzburg, und steigt von demselben in einer Reihe von Cascaden hernieder, welche, ans der Entfernang gesehen, einem einzigen grossen Falle gleichen. Nachlem er nacheinander die Wasser des Kleinen Tugela-, des Buschmanns-, Sonntage-, Mooi-, des Klipp-Flusses und des Um-Sinjati außgenommen, bildet er von der Vereinigung mit dem letztgeannten Flusses and die Grenze der Golonie gegen Panda's Gebiet, welche weiter aufwärts durch den gleichfalls weiter nürdlich aus dem Quathlamba-Gebirge herub-kommenden Um-Siniati gebildet wird.

Der Um-Komansi hat seinen Ursprung im Quathlambo, weiter südlich von den Quellen des Tugels und ergieset sich etwa 37 Miles südlich von Port Natal in die See. Der Um-Lasi, Um-Geni und Um-Voti entspringen in dem Hochlande am Fuss des Quathlumba und seinen Ausläufera, und der Um-Hinli, der Um-Tongati und Illun in dem zunächst am Fusse ales letzteren gelegenen Hochlande, während der Nonoti, Um-Hanga, Um-Bilo, Um-Hlutuss, Isipingo u. s. w. dem Hochlande zunächst der See entquellen, demungseuhett aber nicht umbedeutunde Gewässer sind.

Meistentheils strömen alle diese Flüsse mit betriichtlicher Geschwindigkeit, zwischen bohen Ufern, an nanchen Stellen von Buschwerk eingefasst, und tragen mehr oder weniger den Charakter von Berpetrömen, sehwach und seicht in der trockeaen Jahrozeit, bei regnerischem Wetter aber sehnell sich füllend und michtigen Strömen gleich hernielermusschend,

Einige dieser Flisse bilden betrüchtliche Fälle, so der sehöne Fäll des Um-Geni, etwa 13 Miles nordwestlich von Pieter-Maritzburg, der mit einer Höhe von 290 Fuss von seukrechten Basultfelsen hernbotfarzt und "angeschwellt vom Hegen, einen Anblick von seltener Schünheit und Grossartigkeit gewährt. Noch mehrere sehr schöne Fälle bildet der Um-Geni, anch der Mooi und verschiedene andere, von deuen die des Tugela bereits erwähnt worden.

Keiner der Flüsse von Natal ist fahrbar für grössere Fahrzeuge, die meisten sind den grössten Fheil des Jahrse über an der Mündung durch Sandbarren versehlossen, die von den Wogen angeschwemmt werden, und, da überdiess die Einfahrt meistens voll Khippen ist, die Schifffahrt ge-fahrvoll, wenn nieht gar unmöglich machen. Wäre eine siehere Einfahrt möglich, so wirden die droit Hampströme

der Colonie bei Fluthzeit etliche Meilen aufwärts mit Schiffen von 6 oder 8 Fuss Tiefgang befahren werden können.

Die Port-Natal-Bai ist der einzige gute Hafen an der Küste, indess, obwold vollkommen sieher für Schiffe, wenn sie erst in ihrem ruhigen Wasser schon vor Anker liegen. wegen der Sandbarre vor ihrem Eingange und der Seichtigkeit desselben nicht praktikabel für Schiffe von grossem Tonnengehalt. Während der drei letzten Jahre jedoch waren bedeutende Werke zur dauernden Austiefung und Verbesserung der Einfahrt im Bau, so dass in Folge dessen bereits Segelschiffe von 300-400 Tonnen und der Nutal-Dumpfer von 700 Touuen Last ohne Schwierigkeit die Barre passiren können. Der Hafen bildet ein 3 Miles langes und 12 Miles breites Becken, dessen Fahrwasser zwar durch drei bewaldete Inseln und grosse, zur Fluthzeit nur wenig mit Wasser bedeckte Sandbänke beschränkt, doch durchschnittlich 10 Fuss Tiefe hat und in zwei Armen, westlich und südwestlich, landwärts verläuft, und dessen 1200 Fuss breite Einfahrt durch zwei von Süden und Norden vorspringende Landzungen gegen den Wind geschützt wird. An der nördlichen, kürzeren, einer bewaldeten Düne, ist der Ankerplatz, die sinlliche, weiter vortretende bildet eine 250 Fuss hohe, bis an die Wasserfläche dicht bewaldete Hügelkette (Bluff), auf deren noch 150 Fuss hohom Nord-Ende der Leuchtthurm steht. Ein 1200 Fuss langer, von der nördlichen Landspitze ostwärts in die See hinausgebauter Molo und ein 600 Fuss langer an der südlichen schützen die Einfahrt, sie bis auf 400 Fuss einengend, in Zukunft vor dem Versanden. Die in einiger Eutfernung von der Küste mit einer Geschwindigkeit von 2 bis 5 Meilen in der Stunde südsüdwestwärts fliessende Mozambique-Strömung bewirkt, dass die Fahrt nach der Cap-Stadt nur acht Tage dauert, während die Ruckfahrt, bei der die Schiffe, um die Strömung zu vermeiden, sich längs der Kiiste lulten miissen, vierzehn Tage währt,

Gentoussens Bilderse \*\*). — Die seharfen Umrisse und die hiehet materische Bildungen einzelner Gegenden dieser Colonie lassen von vora herein auf geologische Verbindungen und Unwälzungen selliessen, naho verwandt jenen in den metallreichen Districten England's und anderer wehlbekannten Gegenden der Erde. Die Veränderungen in den nattzlichen Verbildnissen dieses Landes ditrefen in gewissem Grade den mächtigen Einwirkungen des fliesenden Wassers zugeschrieben werden, welches tiefe und nicht

<sup>\*)</sup> Die folgenden Angaben sind hauptsätchlich einigen in den Reports on the past and present State of II. M. Colonial Possessiona (Lond. 1855), abgedruckten Berichten Dr. Sutherland's enthmunnen, der sich mit der wissenschaftlichen Durchforschung der Colonie beschäftigt.

selten ungangbare Schluchten in dem festen Gestein anshöhlte; indess sind dieselben nieht ausschliesslich hierdurch entstanden, da in den meisten Fällen die Flüsse kreisförmigen Windungen folgen, was nur durch die Thatsache erklärt werden kann, dass ihr Lauf durch einen aus solchen Materialien zusammengesetzten Boden gegangen, die sowohl an Härte und Dauerhaftigkeit, als auch in ihrer gerenseitien. Jaze verschieden sind.

Im Allgemeinen besteht der Boden aus ausgedehnten Lagen grob geschichteten Sandsteins ohne alle organischen Reste, in manchen Fällen von gleichfalls bedeutenden Massen eruptiven Gesteins durchbrochen und gewaltsum verworfen, welches an der Seeküste, die langgestreckte Sand-Dünenlinie unterbrechend und in Gestalt von dunkeln Riffen bis in die See hinausgehend, und landeinwärts bis zu 10 oder 12 Miles Entfernung mit dünnen Schichten dunkeln und bedeutend umgewandelten Schiefers und neueren. Abdriicke vegetabilischer Formen und dünne Lagen nicht-bituminöser Kohlo enthaltenden Sandsteins wechselt. Landeinwärts erstreckt sich an der Grenze dieser ausredehnten, meistens horizontal geschichteten Sandsteinmassen ein hoher Granitwall von SSW, nach NNO., dessen graue, buckelartige Gipfel sich bis zu einer Höhe von 2500 Fuss erheben. Dieser krystallinische Damm zeigt hin und wieder Unterbrechungen von Gesteinen, die, im feurigen Fluss hervorgebrochen, Gänge von beträchtlicher Stärke bilden. Weiter landeinwärts besteht das Hochland aus hartem Sandstein, Conglomerat und versteinerungslosem Schiefer, welche, sowohl in ihrer Structur als auch in ihren Lagerungs-Verhältnissen durch die Einwirkung der eruptiven Gesteine verwandelt, die Configuration dieser Gegend hervorbrachten. Weiter nach dem Drakenberg zu, der Achsenkette oder der Wasserscheide Süd-Afrika's, erlangen die Schieferschichten eine grössere Mächtigkeit; es erscheinen Eindrücke von Fossilien und nicht selten treten Kohlenlager zu Tage von mehreren Fuss Müchtigkeit, die, ebenfalls ohne bituminose Bestandtheile, die einer Art von Anthracit eigenthümliche Holz-Structur zeigen.

Das Drakenberg-Gebirge besteht aller Wahrscheinlichkeit nach auch aus Sandstein und Schieferschichten, abwechselnd mit eruptiven Lagen von Basalt und anderen vulkanischen Felsarten.

Der geologische Charakter der Colonie offenbart sich indessen am besten an den zahlreichen, durch die Flüsse gebildeten, natürlichen Durchschnitten, unter denen vielleicht der am Tugela den ersten Platz verdient. Bei Kraas Kop, etwa 40 Miles von der Seekitate entfernt, sind in einer Höhe von nahezu 4000 Fuse über dem Niveau des Moores Schichten von Sandstein, Congloment und versteinerungsbesen Schieft, durchzogen von Güngen von Basalt, Grün-

stein und unzusammengesetzten trachytischen Gesteine, derartig durchschnitten, dass man sie auf Gneiss-Schichten lagern sehen kann, welche derselbe Durchschnitt noch in einer Mächtigkeit von 2200 Fuss bis zu dem Flussbette herab zeigt. In ihrer ganzen Dicke sind die metamorphischen Sehichten äusserst verkrümmt und durchdrungen von Gängen basaltischer und anderer pyroxenischer Gesteine; auch enthalten sie lenticulare Massen von Quarz und Quarzfels, und nicht selten nehmen sie durch das Vorhandensein grosser Quantitäten des wohlbekannten Olivin-Minerals eine sehr porphyrartige Structur an. Die durchschnittliche Streichungslinie dieser meist senkrecht aufgerichteten, wellenartigen Schicht ist von NNO, nach SSW, mit einer geringen Abweichung nach WSW. An ihrer Berührungslinie mit den darüber liegenden Schichten, welche etwa 1000 Fuss müchtig sind, kommon blaue und grijne Kupferearbonate (Azanit und Malachit) vor. zerstreut in einer Basis von svenitischem Gneiss, den man bisweilen in ein weiches talkisches Gestein übergehen sieht, in welchem man Asbest-Fragmente gefunden. Das Vorhandensein dieses letzteren Minerals beweist einige Analogie zwischen dieser Gegend und den kunferführenden Districten der Transvaal'schen Republik, Der Azanit findet sich in kleinen Krystallen in deu schwachen Rissen des Gesteins; der Malachit ist mehr in der Steinmasse zerstreut oder in dünnen Blättehen von der einigen Varietäten dieses Minerals eigenthümlichen Structur vereinigt: Proben des Gesteins gaben im Durchschnitt 14,7 Proc. Carbonat oder 8 Proc. reinen Kupfers, und Proben des reinen, mit einiger Sorgfalt von der Steinmasse abgesonderten Minerals liefern nahezu 60 Proc. reinen Metalls. Dieses ist indess an der Oberfläche nicht hänfig, ullein beim Abbau dürfte es sich in hinreichender Quantität und Reinheit finden, um einem Bergbau-Unternehmen Gewinn zu sichern. Das Vorkommen von Kohle wurde bereits erwähnt; sie lagert auf altem rothem Sandstein, ist meist ohne Bitumen oder nur wenig bituminös (Anthracit) und tritt an verschiedenen Orten der Colonie zu Tage, indess zu weit vom Hafen entfernt, um gegenwärtig von grosser Wichtigkeit zu sein. Der nächste Fundort ist in einer Schlucht in der Nähe der Furth des Buschmann-Flusses (etwa 65 Miles von Pieter-Maritzburg entfernt); häufiger kommt sie im Nordwesten in der Klipp-Fluss-Division vor, besonders bei Biggars-Berg, etwa 280 7 Sudl. Br. und 270 2 Ostl. Länge. in einer von einem Trappgange durchbrochenen Schicht von 6 Fuss Machtigkeit.

Der Boden ist häufig mit Eisentheilen sehr gesittigt, und das Metall, welches in verschiedenen tiegenden der Colonio in Menge vorkommt, von vorzüglicher Qualität. In der Nähe des Quathlamba-Gebirgs ist auch sehr starker Magneteisenstein gefunden worden. Auch sind in der Nähe des Um Komansi einige Salzgruben, indees seheinen sie von keinem besonderen Belang zu sein. Bis vor nicht langer Zeit wurde an dem Vorhandensein von Kalk gesweifelt, und in den Küstengegenden war man auf die Muschel-Anhäfungen in der Bai und dem niedern Alluvial-Boden zwischen Congella und der Mündung des Um-Lasi angewissen; allein es findet sieh, vie Dr. Sütterhand nachweist, am Tugela (etwa 50 Miles von der Küste) krystallinischer Kalkstein von grosser Reinheit in festen metamorphischen Gesteinschiehten und wahrscheinlich auch eine sehr kalkreiche Schicht in der Nähe von Wesnen, wenn nieht gar feste Schichten wirklichen Kalksteins.

Die Art und Fruehtbarkeit des Bedens weehschn ausserordentlich. Alluviabloden ist selten und Kommt fast nur an den Flussmilndungen vor. In der Nähe der Küste ist Sand vorherrschend, landeinwärte überwiegt Thon und Lehm von verschiedener Güte und Färbnig. Weisser, gelber, rother und blauer Thon ist häufig; der Lehmboden ist gewähnlich roth und braun. In verschiedenen Gegenden der Colonie kommen gälnzende Glimmertheilchen (Miss) im Boden vor, die mehr als einmal für etwas Werthvolleres gehalten worden sind.

Die Holländischen Ansiedler pflegten in chronischen Krankheitsfällen ihre Zuflucht zu Mineral-Quellen zu nehmen, welche sie im Um-Voti-District entdeckt hatten. Eine der kräftigsten dieser Quellen findet sich im Tugela-Thal, etwa acht Miles von Kraas Kop-Farm und etwa vierzig Miles von der Küste entfernt. Das Wasser kommt mit einer Temperatur von 420, R. an die Oberfläche, aus einer Anhäufung von Sund und losen Steinen, welche ein rothgefärbtes Delta am Südwest-Ufer des Flusses bilden, und rinnt, durch eine Reihe kleiner Lachen fliessend, in den. Fluss, dessen Höhe hier 600 Fuss liber der Meeresflüche beträgt und dessen Wasser-Temperatur Anfang Mai 1854 150 R. nach zwei Regentagen betrug. Gasblasen (acidum carb.) steigen fortwährend aus dem Boden der Lachen auf, in denen Steine und Holzstücke einen zerreiblichen Überzug von reinem Schwefel erhalten und hineingefallene Frösche in wenig Stunden gesotten werden, und schwefelig riechende Dämpfe schweben über dem Wasser. Die hohe Temperatur des Wassers lässt den Ursprung der Quelle auf 3000 Fuss unter der Oberfläche annehmen. Die salzieren Bestandtheile des Wassers, dessen Gebrauch bei chronischem Rheumatismus, Verdauungsbeschwerden n. s. w. heilsam sein soll, betragen 0,0007.

KLIMA. — Der Lonz beginnt in dieser Gegend im Beptember und der Herbst im März. Diese Übergangszeiten sind indess von kurzer Dauer, so dass die Zeit vom September bis März als Sommer, vom März bis September als Winter angesehen werden kann. Die wärmsten Tage sind im Dezember und Januar, die kältesten im Juni und Juli. Im Sommer fällt fast täglich Regen, bisweilen von starken Gewittern begleitet, im Winter dagegen ist Regen selten, der Himmel klar und wolkenlos, und es vergeben manchmal Woehen ohne einen Tropfen Regen.

Die allmählige Erhebung des Bodens nach dem Innern bedingt eine grosse Mannichfaltigkeit des Klima's und theilt im Allgemeinen das Land in drei klimatische Regionen.

In der Küsten-Zone bis zehn oder zwölf Miles landeinwärts hat der Sommer die Wärme der Tropen, der Winter ist kälter und bringt in den Nächten bisweilen sehwaehen Reif.

Weiter landeinwirts bis einschliesslich Pieter-Maritzburg ist der Sommer gleichfalls sehr warm, allein im Winter ist, besonders Abenda, Nachts und Morgens, die Kälte oft empfindlich und der Reif häufig, und dann und wann findet man Eis von der Dicke eines Schöllings.

In der Zono jenseits Pieter-Maritzburg und höher hinauf ist der Winter sehon fühlbarer, die Beges sind häufig mit Schnee bedeckt, die Temperaturwechsel innerhalb vierundzwauzig Stunden indees zientlich gross, indem os Mittags oft driickend warm und Morgens und Abenda empfindlich kalt ist. Der Sommer ist in dieser Region im Allgemeinen sehr warm.

Die mittlere Temperatur zu Port Natal war nach fünfjährigen Boobachtungen (1845—1850) im Winter 170 R, im Sommer 220 R. und wechselte zwischen 90 und 260 R. In der Nähe von D'Urban durch J. Ezroyd im Jahre 1851 angestellte Beobachtungen gaben folgende Haupt-Resultate für dieses Jahr:

| 1881.    |    | 1 | Mittl,   | Regen- |           |             |          |         |
|----------|----|---|----------|--------|-----------|-------------|----------|---------|
| Januar   |    |   | 190,1 R. | 15     | Hőchste ' | Temperatur: | Januar . | 24"., R |
| Februar  |    |   | 180,7    | 14     |           |             |          |         |
| März     |    |   | 170,8    | 10     |           |             |          |         |
| April    |    |   | 160,4    | 2      |           |             |          |         |
| Mai      |    |   | 140,7    | 5      | Niedriget | e Temperat  | or: Mai  | 7°., R. |
| Juni .   |    |   | 130,8    | 6      |           |             |          |         |
| Juli     |    |   | 110,6    | 2      |           |             |          |         |
| August   |    |   | 120,0    | 4      |           |             |          |         |
| Septembe | er |   | 140,7    | 8      |           |             |          |         |
| Oktober  |    |   | 150,8    | 7      |           |             |          |         |
| Novembe  | r  |   | 170,8    | 15     |           |             |          |         |
| Dezembe  | r  |   | 180,2    | 22     |           |             |          |         |

Zu Pieter-Maritzburg durch Dr. Stanger im J. 1854 angestellte und von Dr. Sutherland gesammelte Beobachtungen geben für diesen Ort, dessen Höhe barometrisch auf 114 Engl. Fuss (107 Par. F.) über der Meererdiäche bestimmt wurde, als Haupt-Resultate:

| 1854.   | Te     | meral | ur It. | Re      | Regen-  | Gewit-  |    |    |
|---------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|----|----|
|         | Mittl. | Max   | Min.   | Mint.   | Max.    | Min.    |    |    |
| Januar  | 16%    | 1     |        | 312,546 | 1       | 308,837 | 17 | 10 |
| Februar | 180,3  | 1     | 1      | 312,544 |         |         | 15 | 9  |
| Marz .  | 16°,2  |       |        | 313,977 |         |         | 13 | 7  |
| April . | 150,0  | 1     | 1      | 313,see |         |         | 8  | 5  |
| Mai .   | 11º,a  | 1     |        | 314.011 |         |         | 6  | 1  |
| Juni .  | 90,0   | 25.6  | + 0.a  | 315.001 | 318,181 |         | 4  | 0  |

Im April und Mai desselben Jahres zu Port Natal und Pieter-Maritzburg gleichzeitig angestellte Beobachtungen ergeben im Mittel, dass die Temperatur zu Port Natal um 30,18 R. hölter ist, als am letzteren Orte.

Die herresbendsten Winde sind die nordwestlichen und siddstilchen. Die ersteren sind häufig heiss und unangenehm und törren die Vegetation, die letzteren sind kihler und stärker. Die am läufigeten vorkommenden Krankleiten sind: Ruhr, Diarrhöe und Ikheumatismus. Auch eine Art von Galleufieber, das dem Fieber der Westküste in seinen Symptomen sehr inhelt, a ber nicht so bösartig wird, sit nicht selten, besonders in der Nachbarschaft von Pieter-Maritzburg.

Im Allgemeinen ist das Klima sehr gesund, erfordert aur Erhaltung der Gesundheit mehr Bewegung im Freien als das Englische und ist für sitzende Lebensweise nicht so günstig als jenes, für Ackerbauer aber und Solche, die viel Bewegung haben, ist es eines der besten von der Welt.

Vedetatrios. — Die Flora von Natal ist noch wenig erforseht; ähnlich der des Cap-Landes, ist ist erich mul mannichfaltig, weicht alser in gewisser Beziehung von derselben ab, indem z. B. das Cap-Land von Geranien 4-500 Arten besitzt, während hier nicht mehr als etwe ein Dutzend vorkommen. Die in der alten Colonie so zahllosen Eriecen zählen hier nur wenige Species. Andeerrestits besitzt Natal mancherlei Pflanzen, die im Cap-Lande entweder gar nicht oder nur sehr spärlich vorkommen.

Die bemerkenswerthesten dieses Land charakterisirenden Familien sind folgende:

Die Acauthadeen, sonst fast ausschliesslich auf die Tropen-Zone beschränkt, sind sehr zahlreich hier.

Unter den Amaryllideen ist eine Art der Belladenna, die Natal-Lilie genannt, eine grosse und schöne Blume.

Die Solanaeeen sind durch den Tabak, Tomate u. s. w. vertreten.

Die Serophulariaceen, oder die Fingerhnt-Familie, sind sehr zuhlreich und es sind einige ganz neue Arten derselben hier gefunden worden.

Die Euphorbieen sind ebenfalls zahlreich, vorzüglich der in der Kusten-Zone wachsende grosse Euphorbia-Baum. Die Grüser kommen hier in grüsserer Anzahl vor als im Unp-Lande, wo sie nur den funfzigsten Theil der Flora bilden, während hier ein Zwanzigstel.

Die in einigen Gegenden der Colonie sehr häufigen Farren beweisen ein verhältnissmässig feuchtes Klima.

Ebenfulls zahlriech ist die wichtige Familie der Cinchonadeen, unter denen der Kaffee, die Chins-Rinde, Ipscacuanha u. s. w. Die Familie der Papilionaccen ist reichlich vertreten durch eine Meuge nutzburer Pflanzen, als Erben, Bohnen, gauz besonders Jimosen u. s. w. Letztere liefern Gummi und ihre Rinde wird zum Gerben benutzt.

Auch die Aschejiadeen sind gemein in dieser Volonie. Es ist auffallend, dass einige Pfanzen, welche uirgend anderswo die Tropen-Zone übersehreiten sollen, hier heimisch sind, wie z. B. drei Arten der Mangrove, Indigo in zehn Arten, Sassaparilla und die Erdnuss, welche an der Westkuste von Afrika einen so bedeutenden Verkehrs-Artikelbildet. Diese Pfanzen wachsen hauptsächlich in der zehn bis fünfehn Meilen Dreiten Kisten-Zone.

Es verdient ferner bemerkt zu werden, dass die wenigen einbeimischen Friedte zu Pfanzen-Ordnungen gehören, welche neistens sehr giftig sind. So gehört die Matungela, eine sehr augenehme Frucht, ungefähr einer Pfanune
ähnlich, aber ohne Stein, zu der Familie des Hundsgifts,
und die Cup-Stachelbeere zu der ebenfalls meist giftigen
Funille der Sohanevern.

Es ist bereits Eingangs angedeutet worden, dass die Colonie eigentlich keinen Reichthum an Wald besitzt. Geeignetes Baubolz ist an der Küste nur selten zu finden. mit Ausnahme der rothen Mangrove, welche an den Mundungen der grösseren Flüsse häufig vorkommt. Auch in andern Strichen, wie in der Nachbarschaft der Klipp-Fluss-Division, ist den Bewohnern die weite Entfernung, aus der sie ihr Bauholz herbeiholen müssen, eine grosse Unbequemlichkeit. Die einzigen Wilder von Bedeutung sind am Geel-Hout-Rand, Stink-Hout-Rand und dem Buschmunns-Rande, drei innerhalb dreissig Miles von Pieter-Maritzburg entfernten Hugelketten, am Fusse eines Theiles des Quathlamba-Gebirgs, an den Quellen des Tugela und in der Nähe des Um-Voti. Auch südlich des Um-Komansi kommen eigentliche Wälder vor. Der Wald besteht vorzugsweise aus Gelbholz (Taxus elongata), Stinkholz, Wagen- oder Eisenholz (Olea undulata), Tambutie- und Assegui-Holz.

Von den direct für den Menschen nutzbaren vegetabilischen Producten sind einheimisch:

Verschiedene Arten von Getreide, welche von den Eingebornen gebaut werden, nls Mais und Kaffer-Korn, eine Gersten-Art.

Wilder Spargel, eine Art wilder Spinat, Fenchel, Amo-

sembana oder Kaffer-Kartoffel, - wilde Feige, Mispel, Matungula und Cap-Stachelbeere.

Bei dem allmähligen Übergang des subtropischen Klimu's an der Küste durch ein dem Süd-Europäischen ähnlidies zu einem Mittel-Europäischen im Innern geleichen eine Menge tropischer und fast alle Europäischen Felds, Gartenund Baumfrichte von der Annasa und Baume, die hauptsächlich in der Nähe der Küste fortkommt, und verschiedenen Citrus-Arten bis zu unseren Obst- und Gemüse-Arten in den höhreren und Kühleren Gegenden des Landes.

Kaffee, Tabak und auch Thee werden mit Erfolg angebaut. Der Anbau des Zuckerrohts, welches aus Manritius eingeführt wurde und in der Küsten-Region gedeilt, ist im Zunehmen begriffen. Die Cultur der Raumwolle, wovon eine Art sogar in der Küsten-Zone heimisch ist und die unter Anderm in Nen-beutsehland von im J. 1848 eingewanderten Deutschen verseucht wurde, hat sich bis jezt nicht gelohnt, sei es nus Mangel an Erfahrung oder hinlänglichen Mitten und Absatt

Die Agricultur hat, obwohl der Boden an der Küste und im Mittellaule oftmals - weir und manetunal auch drei Ernten des Jahres erlauht, bis jetzt noch wenig Ansdebnung gewonnen, da die Boeren, mehr Vichzüchter als Ackerbauer, nicht einmal das für den eigenen Bedarf nötlige Getreide hauten und die Engländer bisher mehr dem Hundel mit den Boeren und Eingeborenen oblagen, welche ihren Boden nicht düngen, sondern, wenn sie Ihn ausgesogen, oftmals das Waldland niederbrennen, um neuen Ackergrund zu gewinnen, und nur so viel Mais bunen, als sie für ihre Bedirfnisse gebrauchen. Nach ungefähren Angaben des Blauen Bachs betrug im Jahre 1853 die Menge des augebauten Laudes 3315 Acres, auf denen au Weizen 12,800 Bushel, Hafer und andere Getreicharten 10,500, Kartoffelle 20,000, Bohnen 3700 Busshel erzeut wurden.

Die Fauna von Natal ist der der andern Gegenden Süd-Afrika's ähnlich; verschiedene Arten von Antilopen, Affen, wilde Katzen, Ameisenfresser u. s. w. kommen vor. Vögel in unendlicher Mannichfaltigkeit, darunter von Sängern der Amassingisi, der Whip-poor-Will und Finken, welche die Luft mit ihrem Gesange erfüllen; von Raubvögeln Adler, Geier, Falken, Krähen; von Hühnern der Trappe, cine Art Truthahn, Fasan, Guinea-Huhn und Rebhulm; unter den Sumpfvögeln der Kranich, Flaminge und Ibis; ausserdem Papageien, Speehte, Honigvögel u. s. w. Schlangen sind zahlreich und einige Arten giftig, Cobra und Python die grössten. Die Flüsse sind fischreich und unter den Salzwasser-Fischen, welche die Mündungen derselben, sowie die Bai beleben, die Meer-Asche (nullet), der Klippenstockfisch und Can-Salm am meisten gesucht; auch liefert die Kiiste treffliche Austern. Die Insekten sind durch Petermann's geogr. Mittheilungen. Oktober 1855.

den Sorphon, Seolopendru und Tausende von Käfer-Arten vertreten. Sehr peinigend für Meusehen und Thiere aber ist die Busch-Laus / Bunk tiek/, die während der warmen Jahreszeit in der Küstengegend überall in Masse vorkomut, sied in die Haut einaugt und sehmerzhafte Entzindung verursacht. Vernachlässigtes Vieh wird bisweilen von diesen Thieren zeitältet.

Unter den Hausthieren ist das kleine, aber ausdauernde Sulu-Rind einhelmisch; die grosse Afrikanda-Bace mit gewaltigen Hörnern stammt vom Cap, ebense das Fettsehvurnsehaf. Das Englische Schwein, sowie alles Europäische Federviels geseitn vortrefflich hier. Der Vichstand in der Colonie betrug (nach Angabe des Blauen Buchs) im Jahre 1853; Pferde 4200, Hornvieln 120,000, Schafe 15800, Ziegen 43600, Schweine 4700 Stück.

Breiterberne.— Die weisse Einwohnersehaft von Nafal besteht noch fast zur Hälfte ans Colonisten Holländischer Abstammang, der andere Theil aus Englischen Einwanderern vom Cap oder aus dem vereinigten Königreiche, die eutweder von oder kurz nach der Britischen Occupation sich hier angesiedelt haben, und einigen Deutschen. Die Berülkerung, welche von der Zeit der Britischen Eroberung bis zum Jahre 1849 durch allusälige Aussunderung, besonders der Boeren, in bedeutendem Abuehmen war, ist seit dieser Zeit um so mehr weisele gewachsen, und auch die zurückgeblisbenen Holländischen Boeren haben fast durchweg feste Wolnsitze errichten. Die folgende Tafel zeigt zienlich genau die Zahl der ein den Jahren 1849 — 1832 Eingewanderten;

|                                 | Aus öffentt,<br>Mitteln un-<br>terutütat, | tinnn-<br>terstützt. | lm Gausen. |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|--|
| 1849. Aus d, verein. Königreich | 453                                       | 113                  | 5667 785   |  |
| Aus dem Cap-Land                | -                                         | 219                  | 219 (80    |  |
| 1850. Aus d. verein. Königreich | 2728                                      | 260                  | 2583       |  |
| Cap-Land und Mauritius          | -                                         | 202                  | 202 3185   |  |
| 1851. Aus d. verein, Königreich | 77                                        | 524                  | 601 / 200  |  |
| Capland, Mauritius etc.         | -                                         | 132                  | 132 739    |  |
| 1852 - Ende Juni. Aus dem ver-  |                                           |                      | 1          |  |
| einigten Königreich             | - 1                                       | 62                   | 62)        |  |
| Cap Land etc                    | -                                         | 41                   | 41 103     |  |
|                                 | 3253                                      | 1553                 | 1 4806     |  |

In Folge des Ausbruchs des letzten Kaffern-Krieges, sowie der lockenden Aussichten, welche die Goldgefüberei in Austrulien bot, nahm im Jahre 1851 die Einwanderung beträchtlich ab und hörte im J. 1852 ganz auf. Seit dieser Zeit ist im Gegentheil bedeutende Auswanderung an die Stelle getreten, besonders nach den Australischen Goldfeldern, und beläuft sich fast sehon unf 1000 Seelen.

Die EINGEBORKERK. — Der allgemeine Name "Kaffern" wird gewöhnlich all den einheimischen Stämmen beigelegt, welche den östlichen Theil von Süd-Afrika von der Grenze der Cap-Colonie bis in die Gegend der Delagoa-Bai bewohnen und in verschiedene Stämme zerfallen unter den Namen Amagaikas, Amatembus, Amapondas, Amabakas, Amasulus, Amasuasis, Mantatis und vielen andern. Die sogenannte eingeborene Bevölkerung von Natal besteht zum grössten Theile aus Flüchtlingen von Panda's Gebiet und wird bisweilen, indess unrichtig, Sulus genannt, da sie hauntsächlich Reste von Volksstämmen sind, die früher Natal und dessen benachbarte Gebiete bewohnten, aber durch des Sulu-Königs Tschaka Eroberungszug unterjocht und als Sklaven, sogenannte Fingos, seiner Nation einverleibt wurden. Seit der Britischen Occupation wurden ihnen bestimmte Bezirke (Locationen) angewiesen, wie die Umsinjati-, die Impafana-, Allison-Location, we sie in runden, bienenkorbähnlichen Hütten wohnen, sich meistens mit Viehzucht beschäftigen, aber wenig geneigt sind, in die Dienste der Weissen zu treten. Nur die jungen Leute arbeiten um Lohn bei den Weissen, sind aber nicht sehr zuverlässig, da sie nur arbeiten, um sich die Mittel zum Kauf ihrer Weiber zu verschaffen, deren sie so viele nehmen, als sie erhalten können.

Die Gesammt-Bevölkerung und das Verhältniss der weissen zur sogenannten einbeimischen ist in dem amtlichen Beriehte folgendermassen angegeben:

 Weisse: männliche
 4,142

 weibliche
 3,487

 Feinheimische: männliche
 42,750

 weibliche
 70,238

|       |       | welonene .    |     | 10,4 | 00 |         |  |
|-------|-------|---------------|-----|------|----|---------|--|
|       |       |               |     | -    |    | 112,988 |  |
|       |       | Gesammt-E     |     |      |    | 120,617 |  |
| der C | oloni | ie betriigt e | twa |      |    | 2,200   |  |

Reztauss-Verrictsiss. — Die in der Colonie herrschenden Confessionen sind: die Englische Kirche, die Presbyterianische und die Niederländisch-Reformitre Kirche, sowie die Secten der Wesleyaner, Methodisten, Congregationalisten, und die Römisch-Katholische Kirche. Das Verhältniss der Anhänger dieser Confessionen ergiebt sich nur gefähr aus folgender Übersicht der Anzahl der Theilnehuer am öffentliche Otteseinent.

| Englische Kirche                  |      | 290 | _   |
|-----------------------------------|------|-----|-----|
| Ringiische Kirche Militär .       |      | 200 |     |
| Presbyterianische Kirche .        |      | 150 | _   |
| Hollandisch-Reformirte Kirche     |      | 150 | _   |
| Congregationalisten               |      | 90  | _   |
| Wesleyaner                        |      | 597 | 859 |
| Abtrünnige derselben              |      | -   | 350 |
| Amerikanische Mission             |      | -   | 737 |
| Römisch - Katholische Kirche      |      | 100 |     |
| Komisca - Katholische Kirche (Mil | itär | 60  |     |

Europäer, Einschorene

Für den Unterricht ist-durch zwei vom Gouvernement unterhaltene üffentliche Schulen gesorgt, eine zu Pieter-Maritzburg mit 118, die andere zu D'Urhan mit 112 schiilern, und ausserdem durch verschiedene andere vom Gouvernement unterstützte Schulen, wie die Kinderschule und eine andere für Eingeborene am erstgenannten Orte, eine Schule zu Verulam, Pintebwn, Ediendale, etwa vier Miles von Pieter-Maritzburg. zu Richmond und andere.

Der Verkerns zu Lande und im Innern wird durch Posten befördert, die zwischen Pieter-Maritzburg und DUTban dreimal, zwischen Pieter-Maritzburg und Ladysmith zweimal die Woche in beiden Richtungen, nach der Orunje-Fluss-Republik auf der Strusse nach Gleiberg und auderen nicht an der Strusse zwischen den genannten Orten liegenden Plätzen der Golonie einmal die Woche gehen, und er wird wesentlich erleichtert werden, wenn die Verbesserungen au der Strasse zwischen Pieter-Maritzburg und den Quathlumba - Fässen vollendet sein werden. Der Verkehr zur See zwischen Port Natal und der Gip-Stadt wird durch einen regelmässigen Dumpfschiffeours vermittelt.

Der auswärtige Handelsverkehr der jungen Colonie hat sieh bis jetzt noch nicht sehr günstig gestultet, da im Jahre 1833 die Einfahr den Export, welcher hauptsichlich in Gefreide und Bohnen, Butter, geräuchertem Fleisch, Schufwolle, Effeubein und Holz besteht, noch um 71,840 Pfd. Sterling überstieg, zeigte indess im letzten Jahre günstiger Resultate als in den vorhergehenden, wie aus der folgenden Übersicht von dem Werthe der Ein- und Ausfuhr zu erselnen ist:

| *    | E      | nfohr. | Amefu  |       |      |       |  |  |
|------|--------|--------|--------|-------|------|-------|--|--|
| 1846 | 41958  | Pfd.   | Sterl. | 15409 | Pfd. | Sterl |  |  |
| 1847 | 46981  | **     | **     | 13669 | **   |       |  |  |
| 1848 | 46204  | 99     | **     | 10683 | 19   | **    |  |  |
| 1849 | 55921  | **     | 22     | 11265 |      |       |  |  |
| 1850 | 111015 | 20     | **     | 15613 |      | 22    |  |  |
| 1851 | 125462 |        |        | 17423 | **   |       |  |  |
| 1852 | 103701 | **     | **     | 20164 | ,,   |       |  |  |
| 1853 | 98534  |        |        | 26694 |      |       |  |  |

Administrativ-Verlauserso ewo Enterhilleng. — Die Colonie gebört mit zur Cop-Colonie und sieht daher unter der obersten Autorität des Gouverneurs von Cap; wegen der grossen Entfernung von der Cap-Stadt hat sie indees für die misten Augelegenheiten eine besondere Verwaltung unter einem Vies-Gouverneur erhalten, der seit 1852 zwar direct nitt dem Colonial-Minister correspondirt, indees allen Anordnungen des General-Gouverneurs zu gehorchen angewiesen ist.

Das Gouvernement ruht in den Händen des Vicc-Gouverneurs, der Executive und der legislativen Versaumlung. Mit dem Executiv-Zweige der Regierung ist der Vicc-Gouverneur bekleidet, dem das executive Coneil zur Seite steht, auf dessen Beirath derselbe bei wichtigen Angelegenheiten angewiesen ist. Er ist indess nicht verpflichtet, den Rath dieser Körperschaft anzunehmen, sondern macht den Staats-Serectär mit den Gründen bekannt, wenn er mit ihren Ansichten nicht übereinstimmt. Das executive Coneil besteht aus dem Commandanten der Colonie, dem Colonial-Seretär, dem Ober-Feldmesser, dem Steuer-Collector und dem Anwalf der Krone, hält seine Sitzungen bei geschlossenen Thüren und seine Mitgelieder sind zur Diseretion vernflichtet.

Der gesetzgebende Theil der Regierung ist durch den Vies-Gonverneur und die legislative Versammlung repräsentirt, welche nur aus drei Mitgliedern, dem Colonial-Secretär, dem Kron-Anwalt und dem Ober-Feldmosser besteht und öffentliche Verhandlungen pflecht.

Für die Angelegenheiten der Eingeborenen steht dem Viee-Gouverneur ein besonderer Seeretär zur Neite, und ein Finanz-Beaunter, ein Auditor und verschiedene Oberund Unter-Beauntete vervollständigen das Regierungs-Personal.

Bis neuerdings war die Colonie in elf Divisionen eingetheilt, nämlich:

1. D'Urban. 7. Umsimkulu.

2. Pieter-Maritzburg. 8. Umbisana. 3. Umvoti. 9. Drakenberg.

4. hupafana. 10. Inguli. 5. Ober-Tugela. 11. Umsimvubo.

6. Umsinjati.

Im Jahre 1852 wurde indess der Vice-Gouverneur angewiesen, das Land in geriehtlicher und administrativer Bezichung in Counties, Districte und Gemeinden einzutheilen, und er erliese in Folge dessen eine Proclamation, wonach der Theil der Colonie nördlich vom Um-Komansi in sechs Counties unter folgenden Xamon zerfällt

1. D'Urban.
2. Pieter-Maritzburg.
5. Weenen.
6. Klipp-Fluss oder Um-

sinjati.

3. Victoria.

Jeler dieser Counties zerfalls wieder in drei oder vier Districte (19 rörde). Das Land säidlich vom Urn-Komansi, das ansechliesslich noch von Eingeborenen bewohnt wird, ist in zwei Ihrisionen getheilt worden. An der Spitze einer jeden County steht ein Mageinter-Besident gesammter Beamteter, mit beschränkter Girl: und Criminal-Gerechtigkeitzplege und einiger Executiv-Gewalt bekiedte und beauftragt, die verschiedenen Getälle, besonders die Huttensteuer der Eingeborenen in ihrer Country einzunehmen.

Die Colonie zählt bis jetzt zwei Städte, Pieter-Maritzburg, die Hauptstadt, und D'Urban, verschiedene Dörfer, wie Ladysmith, Verulam, Pinetown, Compensation, York, Richmond, Howiek, Weenen, Greytown, Camperdown, Mooi River, Bushman's River und Tugela, und eine Menge anderer, mehr zerstreuter Ansiedelungen.

Pieter-Maritzburg, die Hauptstadt der Colonic, zu Ehren der beiden Boeren-Anführer Pieter Retief und Gerrit Maritz so genannt, liegt in der County gleichen Namens, die grösstentheils aus einer wellenformigen, mit Ausnahme einiger Schluchten ganz baumlosen, monotonen Prairie besteht, aber wohlbewässert ist und guten Weizenboden, sowie treffliche Weide für Hornvich und Pferde bietet. Die Stadt, der Sitz der Colonial-Regierung und Hauptquartier des fünfundvierzigsten Britischen Regiments, liegt 52 Miles nordwestlich von der Natal-Bai, an der Hauptstrasse des Landes von D'Urban nach dem Oranie-Freistaat, am Ostfusse des Bosjeman's Rand, einer quer durch den District sich ziehenden Hügelkette, die sich hier zu dem Zwart Kop, einem Berge mit tafelförmigem Gipfel, erhebt, und am Ufer des Kleinen Buschmann-Flusses, und bildet ein Parallelogramm von 11 Miles Länge, von neun Strassen der Länge nach und von fünf in der Breite rechtwinkelig durchschnitten, die das ganze Jahr hindurch mit frischem Wasser verschen sind. Die Zahl der Hänser beträgt gegenwärtig sehon 480, darunter an öffentlichen Gebäuden das Regierungsgebäude, das Stadthaus, die Schule und ein Gefängniss, verbanden mit einem Hospital. Es sind hier eine Holländisch-Reformirte Kirche, zwei Methodisten-Kapellen. die eine für die Weissen, die andere für die Eingeborenen, und eine Kirche für die Episkopalen, die bisher in der öffentlichen Schule Gottesdienst hielten, ist im Ban begriffen. Die geräumige Kaserne liegt in Fort Napier auf einer Anhöhe im Siiden der Stadt, Pieter-Maritzburg, welches gegenwärtig 2416 Einwohner, und zwar 1524 Weisse und 892 Eingeborene, meistens Dienstleute, zählt, hat bereits viele bedeutende Kaufläden und bildet den Hauptmarkt des Landes, zu dem auch die Boeren aus den Freistaaten ihre Erzeugnisse bringen, um sie gegen ihre Bedürfnisse einzutauschen.

HUrban, die zweite Stadt des Landes und der Hauptort des gleichnauigen Bezirks, eines Theiles der KüstenZone, auf dessen hügeligem zum Theil bewaldetem Boden
hauptsichlich die tropischen Producte der Colonie, sowie
Mais und blohnen, weniger nier Weizen, geschien, liegtetwa eine Meile von der Bei, halb versteckt in Gebüsch
und Bäunen, und besteht aus etwa 130 Wehnhäusern mit
1135 Einwohnern Europäischer Abkunft, meistens Eugländern, und etwa 340 Eingeborenen. Unter den öffentlichen
Gebänden ist die neue Wesleyische Kapelle, in der die
Englischen Bekenner disser Secte Gettesverbrung halten,
während die alte, die erste in l'Urban, jetzt von den Eingeborenen benutzt wird, — die Gouvernenent-Schule, in

der die Anhänger der Bischöflichen Kirche zur Andacht sich versammeln, und ein grosser für den Gottesdienst der Congregationalisten dienender Raum zu nennen. Es befindet sich ein Gefängniss hier, das mehr einem freundlichen Landhause ähnlich sieht, denn einer Straf-Anstalt. Neben einigen ansehnlichen Handelshäusern, die sich mit dem Ein- und Ausfuhrhandel der Colonie beschäftigen, giebt es mehr als genug kleine Kramläden hier. Auch fehlt es nicht an einer Buchhandlung und einer literarischen Austalt für die geistigen Bedürfnisse, und ein Acker- und Gartenbau-Verein hat hier seinen Sitz. Die Garnison liegt nicht in der Stadt, sondern hundert Mann derselben in dem alten Lager an der Bai und zwanzig Mann mit einigen Geschützen zur Bewachung des Eingangs derselben in einem Blockhause an der nördlichen Landspitze, wo auch ein geräumiges Zollhaus erbaut worden ist.

In der County D'Urban liegen ferner Pinetown, ein Dorf, dreizehn Miles von D'Urban, an der Strasse nach Pieter-Maritzburg, mit einer Kapelle für Presbyterianer und Wesleyaner — Neu-Deutschland, einen 15,000 Acker umfassende Ansietlung, acht Meilen von D'Urban, am rechten Ufer des Um-Geni, mit einigen vierzig Deutschen Familien, darunter der Geistliche W. Posselt aus Berlin — Albert oder Compensation, wo besonders Zuckerrohr mit Erfolg gebaut wird — Congella, drei Meilen sidwestlich von D'Urban, das urpringileine Lager der Boers, Cheremont mit etwa zwanzig Familien, und Wentworth mit etwa ebensoviel Bewohnern.

In der County Victoria liegt Verulam, eine entstehende, im J. 1850 gegründete Stadt am Um-Hloti-Fluss, etwa zwanzig Miles von DVCrban, an der Strasse ins Sulu-Gebiet, mit einer Wesleyischen Kapelle und einer für die Kaffern. In der County Umvofi liegt der Ort gleichen Namens und Greytown. In der Pieter-Maritzburg County sind dio Dörfer Bichmond und York, beide fünfundzwanzig Meilen von der Hauptstadt enfernt, zu erwähnen.

Wrenn, dessen Holländischer Name soviel wie weinen, schrein bedeutet, wegen der Metzelei beim Überfall des Becren-Lagers durch Dingsam (1838) so benannt, ist der Hauptort der gleichnamigen County (früher Impafana), am Baschmann-Flusse, ziemlich weit von der Hauptstrasse entferta, in einem weiten Kesselthal inmitten einer reichen Ackerbau-Gegend gelegen und von Holländischen Ansieldern bewahnt.

Der Hauptort der Klipp-Pluss-County ist Ladymith, etwa hundert Miles jeneits leiter-Maritzburg, in der Nähe der Strasse nach den Drukenberg-Pissen gelegen. Der Ort besteht nur aus wenigen Häusern, indess in der Nähe viele Boeren ihre Niederlassungen haben. Die Gegend bietet vortrefliche Weiden, aber auch guten Boden für die Agricultur und Kohlen am Bigerer-Berg.

#### DER ORANJE-FLUSS-FREISTAAT.

Westlich an die Natal-Colonie grenzend und im südöstlichen Winkel des grossen Süd-Afrikanischen Hochlandes gelegen, bildet dieser Staat das Verbindungsglied zwischen der Cap-Colonie und der Trans-Vaul'schen Ropublik und ist ringsum durch der intärliche Marken schart begerent: im Süden durch den Oranje-Fluss, im Westen und Norden durch die Vaal und im Osten durch das nur an einzelnen Stellen zugängliche Drakenberg- oder Quathamba-Gebirge.

Im Jahre 1836 wurde das Land von Sir W. C. Harris ale eine "Bafuloue Wüste", eine öde Wildniss beschrichen, als ein Land, das, zwar durchstreift von einzelnen Buschmann-Horden und den halbverhungerten Resten nomadischer Hirtenstämme, die durch Krieg und Gewalthat zerstreut worden, von Niemandem auf die Dauer bewohnt und dessen Boden Niemandes Eigenthum war — ein Land, in dem auf Hunderte von Meilen Weite das Auge weder durch die geringste Spur menschlichen Fleisses, noch durch Zeichen menschlicher Wohnungen erfreut ward — das in seiner wisten unbegrenzten Ausdehnung stets nur den einen Anblick — den einer ungeheuern, unbewohnten Einside gewährte.

Es ist bereits erwähnt worden, dass nm dieselbe Zeit aus der Cap-Colonie ausgewanderte Farmer in diesem Gebiete sich niederzulassen begunnen, dass dasselbe durch des Cap-Gouverneurs Harry Smith Proelamation vom 3. Februar 1848 formell dem Britischen Reiche einverleibt, sowie dass später das ganze Land wieder aufgegeben und seiner eigenen Leitung überlassen ward. Die Regierung desselben ist gegenwärtig in den Händen eines von den Bewohnern frei erwählten Präsidenten, dem in den verschiedenen Distrieten Landdrosten und "Heenraden" zur Seite stehen, während der "Volksrand" leeislatier Functionen aussila"

Der Staat, dessen grüsste Längenerstreckung von Sand-Drift am Grossen Oranje his zu Coqui's Drift am der Vanletwa 375 Miles und dessen grüsset Breite etwa 290 Miles beträgt, liegt zwischen 270 und 31° Stall. Breite und 21° 40° bis 20° 20° Ottlicher Länge und umfasst eine Oberßiehe von etlichen 70,000 Englischen Quadrat-Meilen (3200 Deutschen Quadrat-Meilen), von der etwa zwei Dritttheile die Bewohner Europäischen Ursprunge einnehmen, deren Gesammtzahl auf 15,000 Seelen geschätzt werden kann. Das ürfrige, von Eingeborenen bewohnte Dritttheil liegt hauptsächlich im Osten, längs des Quathlanba-Gebirges und des dasselbe westwärzts begleitenden parallelen Gehirgszuges, und ist unter die verschiedenen Stämme sowohl wie von den Besitzungen der Europäer durch bestimmte Grenzlinien abgeheitnien

Der Boden bildet, allgemein betrachtet, ein hohes Tafelland, welches sich ganz allmählig gegen Westen zu senkt und eine mittlere Höhe von wahrscheinlich 5000 Fuss über der Mecresfläche hat; der westliche und nördliche Theil breitet sich zu unabsehbaren Ebenen (Flats) aus, steigt südwärts allmählig zu den Wit-Bergen und ostwärts zu dem von den Eingeborenen bewohnten Hochlande an, das östlich vom Caledon zu den Blauen Bergen in Moshesh's-Gebiet ansteigt, einer Gebirgskette, die, in nordöstlicher Richtung parallel mit dem Quathlamba-Gebirge zichend, von demselben durch das breite Thal des Obern Oranie getrennt wird. Diese einförmig gestalteten Berge bilden auf ihrem Gipfel hänfig ein grosses Tafelland mit weiten Strecken urbaren Landes. Das Land ist von verschiedenen bedeutenden Fhissen durchschnitten, die, in den hohen Bergen im Osten entspringend, grösstentheils westwärts und nordwestwärts der Vaal zufliessen, während der bedeutendste, der Caledon, sich in den Oranje ergiesst, nachdem er parallel dem nach Siid-Westen gerichteten Oberlaufe desselben gefolgt ist. Zum Gebiet der Vaal gehören; der Mull, der Wilge mit dem Eland und Liebenberg-Fluss, der Donkin oder Namagari, der Sand- und Vet-Fluss, die sich kurz vor ihrem Einfluss in die Vaal vereinigen, und der Modder, der auf seinem Laufe den Rhenoster Sprnit und den Rict aufnimmt.

Die bedeutende Meere-bible in Verbindung mit der Lage im Tief-Innern von Sül-Afrika sichert dem Lande ein trockneres und gemässigteres Klina, als man es wegen der Nähe der Tropen-Zone erwarten sollte. Die Sommerwärme sit geringer als in der Cap-Colonie und der Winter mit scharfen Früsten entsehieden kalt, obwohl trockett. Im Ganzen ist das Klina gesund und lat sich als besonders wohltbälig gesen geselwächte Gesamhdeit bewiesen.

Die auffallendste und das Land charakterisirende Erscheinung ist die ausserordentliche Ausdehnung seiner Grasebenen / Flats), die schon jenseits Smithfield von unzähligen Wildheerden belebt sind, von Antilopen, Gnus, Quaggas, Eleunthieren, Rhinoceros und Eleuhanten und schliesslich. doch nicht seltener, von dem Könige der Thiere, "der mit rollendem Auge die Steppe durchschweift". Die Weide auf diesen weiten Ebenen, mit Ausnahme derjenigen, die von den Boeren mit dem Ausdruck "hooge veld" bezeichnet werden und mit einem sauern drahtähnlichen Grase bedeckt sind, ist was man in der Cap-Colonic "gebroken veld" nennt oder eine Mischung von sauerm und siissem Grase, und gleicht an manchen Orten der Kaga und Bruintjes Hoogte. Fast alle oben erwähnten Flüsse sind mit einem breiten Saume von Mimosen besetzt und längs der Fluss-Uter ist bis zu einer beträchtlichen Entfernung auf beiden Seiten das Gras vollkommen siiss und weehselt, besonders längs des Modder, mit niederem Buschwerk ab, einem so vortrefflichen Winterfutter für die Schafe. Ausserdem aber ist der Freistaat wesentlich ein einförmiges Weideland oder

"a heavy grass country", wie man es in der Cap-Colonie nennt, doch von zahlrischen Spruits (Rüschen) und Quellen bewässert, von denen die letzteren stark geing sind, nm aufgedämmt die Berieselung zu gestatten, ohne welche in der niederen deer Plat-Gegend die Agricultur nicht wohl möglich ist. Dieser Theil des Landes eignet sich dagegen sehr für Veihuucht, besonders von Hornvich und Pferden, die auch in grosser Menge gezogen werden und wohl gedeiben, so dass der Freistaat in der That die Hauptquelle zur Versorgung des Cap-Landes mit Schalentrieh genamt werden kann, das in grossen Heerden seibst bis zur Cap-Stadt gesendet wird.

Was aber nach Verlauf einiger Jahre diese Gegend zu einer hohen Bedeutung erheben wird, sind die günstigen Bedingungen für die Schafzucht, die in sehnellem Wachsthum begriffen ist, indem grosse Aufnerksamkeit auf die Erzielung der besten Merino-Wolle gewendet wird. Die Winterkälte schudet zwar der Feinheit dersetben, indess wird sie dafür um so klinere.

In dem östlichsten und gebirgigen Theile des Staates. sowie in der Gegend von Harrysmith und den Wit-Bergen, wo Regengisse regelmässiger vorkommen, kann auch ohne Berieselung die Ackerwirthschaft in gewissem Umfange betrieben werden. Weizen der feinsten Art, Mais und Kaffer-Korn kann sogar zu einiger Bedeutung kommen, da sich ein guter Markt dafür in den unteren Districten findet. Die Wasserkräfte von Harrysmith sind so bedeutend, dass fast bei jeder Farm eine Mühle angelegt werden kann, bei einigen sogar nicht weniger als zehn oder zwölf. Früchte und Gemise aller Art können in Überfluss gezogen werden. Unähnlich den meisten Schaf-Farms in der Can-Colonie, hat hier fast jede Ansiedelung in der niederen oder Weide-Gegend Wasser genug, dass der Eigenthümer derselben einen Obst- und Gemüsegarten halten und in manchen Fällen soviel Weizen bauen kann, als für seinen Bedarf hinreichend ist.

In Bezug auf minerdische Produtete ist das Laud noch zu wenig bekannt. Kohle ist indess bervits au mehr als einem Orte gefunden worden; vom Sand-Pluses wurden bereits beträchtliche Quantitäten nach Bloemfontein für den Gebrauch der Schmiede gebracht. Auch Eisen und verschiedene andere Metall-Erze hat mun gefunden.

Es ist wohl kein Zweifel nehr, dass man kiinfüg auch Gold in bedeutenderer Menge im Caledon-Fluss-Districte finden werde, wo dasselbe bereits von verschiedenen Forsehern in kleinen Körnehen entdeckt wurde, bisher aber nicht in hirreichender Quantität, nu von commercieller Bedeutung zu sein.

Die Wege in diesem jungen Staate sind vortrefflich die vom Oranje-Fluss durch das ganze Gebiet nach der Hauptstadt der Trans-Vaal'sehen Republik, Potschefstrom, führende Strasse ist breit, wohlgebahnt und besser als die meisten Hauptstrassen in der Cap-Colonie.

Der Freistaat ist eingetheilt in die Districte Caledon oder Smithfield, Bloemfontein, Winburg und Harrysmith oder Vaal-Fluss-District.

Der District Calcion lohnt vernüge seiner reichnen Weiden den Betrieb der Schafzucht mit reichem Gewinn, und
verschiedene betriebsame Bewohner desselben laben sich
durch förindung von Ackerbau- und anderen Vereinen verdient gemacht. Die Stadt Swulfsjeld, nicht weit vom Caledon, etwa dreissig Miles vom Anwal am Oranje und
funtzig Miles von Burgersdorp gelegen, ist in raschum Aufblühen begriffen und besitzt eine geräumige Holländische
Kirche, sowie verschiedene gute Magazine, in denen Britisten Handle-Striktiel gieder Art zu haben sich

Bluemfontein, unter 290 8' südl. Breite und 230 47' östlicher Länge gelegen, etwa achtzig Miles von Smithfield entfernt, ist der Sitz der Regierung und die Hamptstadt des gleichnamigen Districts. Fünf Jahre zuvor stand hier kaum eine Wohnung, jetzt aber zählt die Stadt bereits über 200 meistens sehr sehön gebaute Häuser, eine für 2000 Pfd, Sterl, erbaute Holländische Kirche, eine grosse Bischöfliche Kirche, eine Weslevische und eine Römisch-Katholische Kapelle, sowie ein öffentliches Schulgebäude; auch erfreut sie sich bereits des Besitzes einer Zeitung, eines Club-Hanses und eines Theaters. Der District hat einige schöue Ausiedlungen aufzuweisen, namentlich längs des Modder- und Riet-Flusses, die durch ihre Production von Winterwolle Bedeutung erlangt haben. Durch den Rückzug der Truppen beim Anfgeben der Britischen Herrschaft hat diese Gegend indess einen zeitweiligen Stoss erlitten.

Im südwestlichen Theile dieses Districts liegt das veräusserliche Griqua-Gebiet mit seiner im Entsteben begriffenen Stadt Fauresmith, wo ein bedeutender Handelsverkehr mit der umliegenden reichen Gegend blüht.

Die Stadt Winburg in dem Districte gleichen Namens, in der Nibe des Laui Spruit und Kleinen Ver-Blusses, etwa sechzig Miles nordiostlich von Bloemfontein gelegen, wurde von den Boeren gegrindet und war früher der Hauptort; sie enthält etwa sechzig Misuer, eine Reformirte Kirche und ein Gefängniss. Ein starker Quell verworgt die Stadt mit Alteren Wasser, das, mittelst eines Aquiductes hergedeitet, viele sehöne Gürten bewüssert.

Harrysmith im Vanl-Fluse-District, dem grössten und am besten bewösserten des Freistants, liegt etwa hundert Miles ostmordöstlich von Winburg, am Fusse des Drakenberg-debirges, und bildet in seiner Stellung unmittelbar an der einzigen Strasse öher dieses gewaltige Gebirge den Schlüssel zur Verhindung des Freistaats und des weiten Trans-Vaal'schen Gebiets mit seinem rechtmässigen Hafen, Port Natal. Die Stadt, die vor nicht binger als drei Jahren nur Ein Haus, das des Givil-Commissirs, besass, zählt gegenwärtig mehr als vierzig zum Theil gut gebaute Häuser. Distriet wird die zukünftige Kornkannner des Staates sein, indem ausgedehnter Ackerbau hier keiner künstlichen Bewässerung bedarf.

Geistliche und Lehrer sind in allen Districten angestellt und den wohlthätigen Erfolg ihrer Thätigkeit bekundet bereits reiehlich der Fortsehritt des Volkes, nicht allein in religiöser, sondern auch in allgemein socialer Beziehung.

Überhaupt hat man allen Grund zu glauben, das, wenn nam bei der scharfstnigen Politik, mit der der gegenwärtige Präsident J. T. Hoffmann bei der Behandlung der zeldreichen in und um den Freistaat wohnenden eingeborenen Nähmen begomen, beharrt, die maturischen Kräfte des Laudes in Frieden entwickelt, der Preistaat in Zukundt zu hoher Bedentung gelangen und zur Ambreitung der Uritisention und des wahren Christenthums in den mächtlichen humren von Süd-Afrika wesentlichkeitragen werde.

Im südwestlichen Theile der Republik, im District Bloemfontein, sind längs des Oranje-Flusses bis zum linken Ufer der Vaal die Sitze der Grignas oder Bastards unter Adam Kock, während ein anderer Stamm dieses Volkes unter Waterboer, der als unablängiger Häuntling desselben sich gerirt, beide Ufer der Vaal weiter nordwärts inne hat. Dieses Volk stammt ursprünglich von Mischlingen ab (entstanden aus der Verbindung Niederländischer Bewohner des Cap-Laudes mit farbigen Frauen), die sich um einen freigekauften Farhigen, Adam Kock, den Urgrossyater des eben gemanten Häuptlings, gesammelt hatten und im Beginn dieses Jahrhunderts ans der Cap-Colonie ausgewandert waren, nm sich im Gebiet des Oranje, das zum grossen Theil in Folge gegenseitiger Vertilgungskriege der Urbewohner entvölkert war, niederzuhassen. Nach und nach durch Zuzug von Hottentotten und freien Schwarzen aus der Colonie, sowie durch Flüchtlinge Inner-Afrikanischer Stämme verstärkt, bildeten sie sich zu einer unabhängigen Gesammtheit, die aber später in Folge von Streitigkeiten in die genannten zwei Stämme sich sonderte, deren einer in dem jetzigen Phillipolis, der andere unter Waterboer in Griqua-Town oder Klaarwaater seinen Hauptsitz hat.

Im District Calcdon beschrinken sich die Eingeborenen auf zwis kleine Locationen, von Betselmanen verschiedener Stämme bewolmt, die eine in der Gegend von Bethula, die andere um Berreeba. Weiter nördlich erstreckt sich Einge der Ufer des Ormije bis zu dessen Quellen im Quathlamba-Gebrige das Gebiet der Bassutos unter dem Häuptlim Moslech, O. oktich vom District Blosupfontein hausen Barolongs unter Moroko, und zwischen diesen und den Bossinos ein Stamm Rostards unter Carlolus Batge. Weiter nach Norden ist das Gebiet Moliteani's, Häuptlings der Batsung, nordwestlich davon das der Koranas unter Gert Taarbosch, zwischen welchem und dem mördlichen Theile von Moshesh's Gebiete die Mantatis unter Sikonjella ihren an den Vaal-Flins- Distriet grenzenden Sitz haben. Anseer den genannten Stämmen, die in genau begrenzten Gebieten zuwammen wohnen, sind noch Eingeborene in ziemitieher Anzahl über verschiedene Theile des Freistates zerstreut.

Thaba Untschu, der Sitz des Häuptlings Moroko, ist nicht allein der grösste der von Eingeborenen bewohnten Orte, da seine Einvohnerzahl auf 10,000 Svelen gesehätzt wird, sondern seine Wohnungen sind auch von besserem Aussehen als die gewähnlichen Hötten der Besehunnen, und Suuberkeit und Sparsamkeit herrseht unter dem Volke, das, gesehickt in der Zubereitung von Häuten wilder Thiere, verschielene Arten schöner Pelez-Kursche (klaras) verfertigt. Die Bassatos um Plantberg sind besonders die Korn-Bauern des Landes und produciren Weizen in grosser Menge, den sie gegen die Pelez-Kleider der Berolongs anstauschen. Die Bastards beschäftigen sich vorzugsweise mit dem Handel im Lande.

#### DIE TRANS-VAAL'SCHE REPUBLIK.

Das Grundgebiet dieses Staates, etwa zwiechen 22½° und 229° Sudl. Breite und 24° und 29½° Ostidert Läuge gelegen, ist, ähnlich wie sein südlicher Nachbarstaat, fast auf allen Seiten durch matürliche Grenzen bestimmt. Die hohe Kette des Qunttlamba Gebiergen scheidet dasselbe von der Colonie Natal und den nürdlich duvon gelegenen Gebieten der Amasunsi, Anmbuten und anderer Kaffern-Stänmie der Vaal-Fluss bildet die Grenze gegen den Oranje-Pluss-Freissaat und der Lümpopo mit seitem Zuflusse Meriqua sehlingt sich im Westen und Norden um das Gebiet herum, dasselbe von den Sitzen der Berolonge, Baquain, Bamangwato, Bakannen und anderer Befechunanen-Sümme trennend.

Die Grundfläche wird von Stuart zu 50,000 Quadrat-Meilen (2360 Deutschen Quadrat-Meilen), aber offenbar zu niedrig, nagegeben, was einem Umfange etwa viermal so gross als das Königreich der Niederlande gleichkäme.

Ein Theil des grossen Süd-Afrikanischen Hochlandes, hat das Gebiet, das sich von Quuthlandas Gebietpe allushilig und in sanft geneigten ebenen Stufen, die durch meist mit dem Drakenbere parallellandende Gebipsdetten begrent sind, westwärts und nordwärts gegen den Limpopo zu senkt, eine ungefahre Höhe von 5000 bis 7000 Pisss über der Merersdliche Nördlich vom Vaal-Fluss; zieht sich, die Wasser desselben von denen des Limpopo scheidund, in westfollicher Richtung ein serbrig bis bundert Mijes breites Hochland, dessen nördlicher Abhang Witte-Waters-Raundt und weiter westlich an den Quelleu des Meriqua Zwart Ruggens genannt wird. Gegenüber dem Witte-Waters-Raandt und nahren parallel mit demselben zicht sieh der Magalies-Berg oder das Knechan-Gebirge, durch ein seehs bis sieben Meilen breites und sechzig bis achtzig Meilen langes Längsthal von dem ersteren getrennt, an dessen Abhängen der Uri oder Krokolil-Flusse, der Haupt-Quelfluss de Lilmpope, entspringt, und nachdem er das Thal durchflossen, den Magalie's-Berg in einer Schlucht, etwa eine halbe Meile von des verstorbenen Andr. Preterius' Wohnsitze, durchbriekt.

Auf der westliehen oder linken Seite nimmt er die durch ähnliche Schluchten (kloofs) aus dem Gebirge hervorbrechenden Wasser des Klikling oder Eland und des Masuquaina auf, in dessen Nähe, am Nordabhange des Gebirges, der Ort Rustenburg gelegen ist. Nördlich davon, unter etwa 25° Sudlicher Breite, liegt der Pilan's Berg, an dessen östlichem Abhange der Kraal des Häuptlings, dem derselbe seinen Namen verdankt. Nachdem der Uri oder Limpopo, der bisher in nordwestlicher Richtung geflossen, den Masuquaina aufgenommen, bricht er in Fly-l'oort durch den Waterberg oder das Mural-Gebirge, wie es Capitan Harris nennt, nimmt dann plötzlich einen norduordöstlichen Lauf und empfängt von Westen und Norden nach einander die Wasser des Meriqua, der Notuani, des Mahalaphi, des Luitzani, des Soquieni, eines kleinen brackischen Flusses, des Paqua, des Macloutsi, eines breiten Flusses, der sich in Zwischenräumen im Sande verliert, und den Shash oder Schasi. Der Hauptstrom, der sich indess in einem grossen Bogen allmählig nach Osten gewendet, fliesst von diesem Punkte an direct in der Richtung des Sonnenaufgangs (zur Zeit des Juni oder mitten im Winter) dem Quathlamba-Gebirge zu. Unter etwa 26º 20' Östlieher Länge, an der Stelle, wo H. Gussiot den Strom überschritt, ist derselbe 200 Yards breit, aber sehr seicht, an einzelnen Stellen nicht tiefer als bis an die Kniec der Pferde, und beleht von Alligatoren. Der weitere Lauf des Stromes 1st unbekannt, , doch scheint es nach dem Zeugniss Coqui's und Gussiot's, dem von Triechard und andern des Landes kundigen Boeren versichert wurde, dass der Limpopo nach Vereinigung mit dem Elephanten - Flusse sich bei der Portugiesischen Factorei Inhambane in den Ocean ergiesse, ziemlich ausgemacht, dass derselbe nicht in die Delagoa-Bai ausmindet.

Vou der Hochebene zwischen dem Machoutsi und dem Shash erhlicht man (nach Mo, Calee) im westnordwestlicher Richtung matt und unbestimmt in der blauen Ferue eine Gebirgskette, mach Süd-Osten zu, über dem Limpopo hinaus, den Blauen Berg und welter Seitlich dem Gipfel des Zoutpans-Berg, an dessen Fuss der Wolnstir des aften General-Commandanten der Republik, Hendrick Potgieter, lieget. And der rechtyn Seite aus dem Trans-Vanl'sehen Gebiete nimmt der Limpspo den Jeukskey oder Yoke-key auf, so genannt von einem zerhrochenen Joch, das hier gefunden wurde und es wahrscheinlich mechte, dass hier der Jugdgrund des Captitiss Hurris gewesen nad das Joch eine Erinnerung an eine der durch seine meuterischen Wagenführer herbeigeführten Unfalle sei.

Weiter östlich ergiessen sich der Apie und Pienmars-Fluss, nachlam sie in dem Wanderbosm- und berde-poort den Magadies-Berg, durchbroshen, in den Limpopo. Von hier aus erstreckt sich ein Gebirgseng in nord-sellicher Richtung, an dessen Süd-Abburge, in einem weiten, reichen Jagdgrunde, wo mit Ausnahme des Elephanten und Rhinoceros alle Sud-Afrikanischen Thiere vrokommen, eine warme Quelle liegt, wo sich von Zeit zu Zeit die Boeren beim Besuche liters Cominandauten zum Dienet versanmeln. Vom Nordwest-Abbunge des Gebürges flüssen der Bachquatre, der Thabla, der Palbulla oder Rebbock-Pluss und der Magátinania dem Limpopo zu.

Anf der Ostseite des Waterberg und am Sült-Abhange des Zout-pans-Bergs liegt, wie bereits erwähnt, das Fort und Dorf des alten Commandanten Hendriek Polgieiser. Zwischen dem letztgenaunten und dem "Blauen Berge" ist der Wohnsitz eines Kaffern-Stummes, der mancherbei an die Mohammedanische Religion erinnernde Gebräuche beobachten soll und desswegen von den Boeren Slamsie- (Islam's-) Kaffern genannt wird.

Der Elephant-Fluss entspringt im Quathlamba-Gebirge, ungefähr in gleicher Breite wie der Limpopo, und nimmt, nachdem er das Hochland Comate durchflossen und bei Rhenoster Poort sich durch eine Gebirgskette gewunden, den gleichfalls aus dieser Kette hervorkommenden Melon-Fluss auf, so genannt von den bitteren Wasser-Melonen, die an seinen Ufern in Menge wachsen. Nordwärts fliessend nimmt der Elephant-Fluss den Moore auf, durchbricht eine zweite Gebirgskette, die weiter nördlich Magniets hoogte genannt wird, wegen des äusserst magnetischen Eisensteins, mit dem seine Abhänge bedeckt sind, und wendet sich, nachdem er die Wasser des Eland, der durch das von dem Verkommen vieler Giraffen sogenannte Kameel-Poort aus dem Gebirge hervorkommt, aufgenommen, - nördlich vom Kraal der Mantatis unter Siloquana, in einem dem Limpopo ähnlichen Bogen, durch eine mit Caetus dieht bewachsene Ebene nordostwärts und dann im Norden von Oriehstadt ostwärts, unter dem Namen des Pellnlah oder Lipshila, um, durch das Quathlamba-Gebirge durchbrechend, sich mit dem Limpopo zu vereinigen.

Von Orichstadt, das in einem weiten, fruehtbaren, aber sehr ungesunden Thale, umgeben von einer wilden Gebirgslandschaft. liegt, führt ein Weg über das parallel mit der

Küste nordwärts bis zu unbekannter Ferne sieh erstreckende Quathlamba-Gebirge. Der Weg vom Gebirge herab, das nach der Seeseite zu sehr steil abfällt, erfordert einen vollen Tag, und nachdem man, nach Süden sich wendend, den Manice, den Umquinie und Tamati, welche alle drei im Quathlamba Gebirge entspringen und daher wohl in keiner Verbindung mit dem Limpopo stehen, überschritten, zeigt sich eine weite, offene Gegend, sparsam mit Buschwerk bewachsen und belebt von wilden Thieren aller Art. Weiter sidwärts fliesst trägen Laufs der Mattol, ein breiter, morastiger Fluss, gen Mittag und mündet östlich von dem Fort and Dorf Lorenzo Marques, das aus etwa zwanzig elenden Hitten besteht, in die Delagoa-Bai, die bei seinem Ausfluss acht Faden Tiefe hat und zwei Faden etwa vierzig Miles aufwärts, bis wohin einige der kleineren Sklavenschooner binaufgeben, um ihre Ladung von dem grossen Scelenverkäufer dieser Gegend, dem Kaffern-Häuptling Manekos, der das Land im Osten des Flusses inne hat, in Empfang zu nehmen. Ein nüberer Weg als der erwähnte führt von der Delagoa-Bai nach Orichstadt über den Tamati, Umquinie und Manice, in der Nähe ihrer Vereinigung, wo sie eine grosse, träge Wasserfläche bilden, wahrscheinlich dieselbe, welche Louis Triechard einige zwanzig Jahre früher gesehen. Die Boeren beabsichtigen, hier, unterhalb des Drakenbergs, sieh anzusiedeln und wegen der ungesunden Lage der alten Stadt eine andere unter dem Namen Liebenburg oder Neu-Orichstadt zu gründen.

Der Boden des Trans-Vaal'schen Gebiets ist vortrefflich; er besteht ans Lebm, Thou und Saud und kann bei der Menge von den Bergen herabkommenden Wassers ohne grosse Mühe bewässert werden. Ausser einigen nackten Granit-Lagen, die hie und da in verschiedenen Forune zum Vorschein kommen, ist der Boden überall mit reichter Vegetation, Buschwerk und Rümmen, bedeckt. Die Bergschluchten sind häufig mit Hochwald bestanden, gewöhn lich jedoch senken sich die Berg-Abhänge in sanft geneigten Weidigerinden hernieler.

Überall erblickt das Auge ausgedehnte Weiden auf wellenfürmig geschwungenen Boden, geziert mit bunten Blumen, Strauehwerk und Baumgruppen, belebt durch allerlei Wild und buntgefiederte Vögel. Von Stunde zu Stunde begegnet nam grossen Rinder, Sehnf- und Ziegenbereden, gehütet von einem oder mehreren sehwarzen Hirten, hin und wieder einer Gruppe niedriger Beeren-Wohnungen und Kaffer-Hitten oder Kraulen inuitten von reiehen, sorgfältig umzäunten Baumgärten und kleinen Ackerfeldern, die von einzelnen Weissen mit Beinhilfte einiger Eingeborenen bearbeitet werden, und vor den Thürneitzend oder spielend ein patriarchalisches Völkehen, umgeben von allerlei Federvieh und beident von selwarzen Dienstkuerthen und Mägden. Das Klima ist bei der hohen Lage des Landes ihnlich dem des südlichen Europa, im Winter mild und im Sommer nicht übermässig heiss. Es giebt keine bostimmte Regenzeit, es regnet nicht so viel und anhaltend wie in den Niegewitter viel sehwerer.

Die Menge alter Leute und die starke Zunahme der Bewölkerung beweisen ein gesundes Klima, obwohl im Beginne des Jahres 1832 viele Menschen an einer ungewölnlichen Diarrhie und gleichzeitigem Fieber, zumal bei gänzlichem Mangel frzitlicher Huffe, erlagen.

Alle Europäischen und viele tropische Gewiiches gedelten hier. Das Grns, das meistens gutt Weide gielelt,
wird manelgnal sechs und sieben Flus lang. Das Getreide
bringt eine viermal so reiche Ernte, als in den Niederlanden, und die Waldbäume erreichen eine bedeutende GrösseHin und wieder trifft man diehte Orangen- und CitronenHanie, und Stecklinge, wie Weiden in den Boden gesetzt,
erlangen in vier oder fünf Jahren sehon eine betriehtliebe
Grösse; von Kern- und Steienbat kann man in drei oder
vier Jahren fruchttragende Bäume erzielen und Rebenstecken sind nach zwei Jahren nit sehwere Ernaben behausen.

Allein die sonst so glitckliche Lage dieses Landes hat auch ihre Sekattenseiten, deren grösste die Abgelegenheit von der Küste ist. Der niichste Hafen ist die Delagoa-Bai, aber der vorbin genanate, bis jetzt einzig bekannte Weg führt durch eine bießest ungesonnde Gegend, gefährlich für Mensehen und Vieh durch die Menge peinigender Insekten. Weiter sädlich bist diese Plage auf, aber es ist bis jetzt noch kein anderer Weg über den Drakenberg gefunden, die Santa Lucia-Bai ist noch zu wenig gekannt; Port Natal von der Mitte der Republik aus in drei Wechen kaum zu erreichen, und die Plisses sind sämmtlich ohne Anwendung von Kunstmitteln ninfahrbar.

Die wilden Thiere, Löwen und Schakale, die nur wohlgewaffnet gejagt werden dürfen, kommen gleichwohl nicht in die Nähe menschlicher Wohnungen — nur in der Nacht hört man im offenen Felde ihr Geheul.

Die zahlreichen Insekten siud indess zum Theil eine grosse Plage; Millionen Heuschrecken fressen die Weiden und Frachtfelder kafal, in dem nordöstlichten Theile der Republik födten gefahrliche, steckender Fliegen bisweilen Rinder und Pferde, Ameisen unterminiren die Wohnungen, die man durch Theer, Kalk u. s. w. zu schützen versöunte, und Maden und Käfer verschlingen die Gartaftriichte.

Die Regierungsforu des Staates ist im steengsten Sinne des Wortes republikanisch, das Volk gemesst der hichsten politischen Fruikeit. Die Vertretung desselben, der Volksraad, besteht aus sechzig bis siebzig Männern, von denen mindestens zwölf beisammen sein missen, um Petermann's georg Mithellungen. Ondore 1850.

einen Beschluss fassen zu können, und die durch sehriftliche Wahl aller volljährigen Weissen ernannt werden. Der Volksrath tritt viermal des Jahres mit Abwechselung des Platzes zusammen, bisweilen auch öfter, wenn solches von ihm oder den General-Commandanten für nöthig befunden wird. Jede Versammlung ernenut ihren Präsidenten und zu ihren Berathungen hat ieder Weisse Zutritt. Der Volksrath ernennt die General-Commandanten, die Commandanten, Veldcornets, Landdrosten und Heemraden; die Boten werden von den Landdrosten angestellt. Mehr Autoritäten sind nicht vorhanden. Die General-Commandanten sind die Anführer im Kriege, und es waren ihrer im Mürz 1852 vier, von denen Potgieter und Pretorius die grössten Districte hatten. Eine gewisse Eifersneht zwischen beiden, welche die Boeren in zwei Parteien spaltete, hatte bisher die Einigkeit getrübt, was aber nach Potgieter's Tode (im Anfang 1853) um so eher aufhörte, da Pretorius bewirkte, dass des Ersteren Sohn zu seinem Nachfolger ernaunt wurde, Kurz darauf (23, Juli 1853) ist auch Andries Wilhelmus Pretorius, der Afrikanische Heros, der Schrecken der Kaffern, im Alter von 54 Jahren gestorben, und es wurde ein würdiger Mann aus einer andern Familie zu seinem Nachfolger ernannt. Die Befehle der General-Commandanten werden durch die Commandanten an die Veldcornets and von diesen an alle wehrhaften Manner ihres Districts gebracht. Das Land ist in ebensoviel Districte getheilt, als Kirchen vorhanden, und die Verwaltung derselben wie die Rechtspflege wird von den Landdrosten ausgeübt, deren Massregeln durch die Boten ausgeführt werden. Todesurtheile müssen die Genehmigung des Volksraths erhalten. Nur die Landdrosten und die Boten sind bezahlte Beamten, alle übrigen Dienste sind Ehrenämter. So klein dieses Regierungs-Personal auch sein mag, so ist bisher doch noch keine Militärmacht nöthig gewesen, demselben Gehorsam zu verschaffen, da grosse Achtung vor dem Gesetze herrscht. Das Holländisch-Römische Recht bildet die Gesetzesgrundlage. Directe Besteuerung giebt es nicht, sondern die geringen Regierungskosten werden durch den Ertrag der Verleihung von Gewerbsbriefen an fremde Handelsleute u. s. w. gedeekt.

Das Land zühlt gegenwirtig fünf grüssere Ortschaften: Pstehefztross, nach dem aften Commandanten Potgieter so genannt, auch Vrijburg geheissen, in einer weiten Grasebene nicht weit vom Mooi-Fluss-gelegen, ist gegenwärtig der Hauptort des Landes und zühlt nicht weniger als hundert Häuser und gegen 6 — 700 Einwohner; Rustenburg am Hecken-Plus besteht aus nicht viel mehr als dreisig Häusern und einer Kirche; Leitenburg (Lijdenburg) enthilt zwanzig Häuser, ein Fort und eine Kapelle. Orichstatt, desen Lage bereits oben beschrieben worden, und Zoufskpossiberg, so genanut von einer nördlich des gleichmanigen Berges gelegenen Salrpfanne, sind die nördlichsten grösenren Ansiedlungen des Freistaates. Alle sind sehr regelmissig angelegt, die Strassen geraldinig und breit und mit flüssendem Wasser wohlversehen. Für die Kirche wird stets zuerst der Grund gelegt und um dieselbe sammeln sich nach und nach die Woltungen.

Zufolge einer Zählung im Septbr, und Oktbr, des Jahres 1852 betrug die weisse Bevölkerung etwa 40,000 Seelen. Jeder Landmann hat seinen Plaatz — so nennt er

seinen Grundbesitz — der nicht unter 3000 Morgen gross ist und den er mit seinen Söhnen, auch wenn diese bereits verehelicht sind, gemeinsam bewirtheshaftet. Letztere haben ihre besondere Wohnung auf dem Gate des Vaters und die Frau hat ihren Garten.

Die Erwachsenen unter der weissen Bevölkerung der Republik sind alle noch in der Cap-Colonie geboren und Nachkommen der dort angesiedelten Holländer und Franzosen. Thre allgemein herrschende Sprache ist die Holländische, nur mit wenigen fremden Ausdrücken vermischt. Ein durchweg grosser und kräftiger, allen Anstrengungen gewachsener Menschensehlag, sind die Boeren der grössten Mehrzahl nach geradsinnig, schlicht, gottesfürchtig und gastfrei, aber misstrauisch und vorurtheilsvoll gegen Fremde, besonders gegen Alles, was Englisch heisst. Bei ihren häufigen gegenseitigen Besuchen findet die gastfreieste Bewirtlung Statt, indess die Gäste die Nächte in ihrem Wagen zubringen. Herbergen and Wirthshäuser sind unbekannt. Die Wohnungen sind dauerhaft und fest gebaut, aber in Ermangelung geschickter Arbeiter, sowie wegen Mangels an Planken und anderm zubereiteten Zimmerholz von sehr bescheidenem Aussehen: selbst Pretorins wohnte in einem nur aus drei Gemächern bestehenden Lehmhause ohne Söller, zwischen dessen Sparren und Gebälk seine Papiere staken, bis er im Jahre 1853 durch Arbeitsleute aus Natal ein geräumiges und bequemes Wohnhaus errichten liess. Die Hauptbeschäftigung der Boeren bilden neben der Vichzucht die Jagd, etwas Landbau und Garten-Cultur, und der Handel mit dem Ertrag derselben, für den Natal hauptslichlich den Markt bildet. Die des Elfenbeins wegen sehr einträgliche Elephanten-Jagd ist für Jedermann frei: Jagden auf Löwen, Panther und anderes Raubgethier werden nur unternommen, wenn sich dieselben in der Nähe der Heerden blicken lassen; ein grosser Theil der Bevölkerung isst fast nur das Fleisch von Wildpret, mit dessen Hänten man die Wohngemächer zu belegen pflegt. Der Landbau hat keine grosse Ausdehnung: neben Mais, der im November gesäet und im März reif wird und wovon der Morgen etwa 120 Malter (à 4 Schoffel) trägt, und etwas Weizen sieht man nichts als Kürbisse, Wasser-Melonen, süsse Erdäpfel (Bataten) angebaut und hier und da kleine Felder mit Amerikanischem Tabak und Zuckerrohr, in den Gärten Baumfrüchte aller Art und Trauben. Hanf wächst überall wild, erreicht eine Höhe von fünfzelm Fuss und wird von den Eingeborenen, die ihn Dagga nennen, wie Tabak geraucht. Die Vichzucht ist des Boeren rechtes Element. Vom Rindvich, das am besten hier gedeiht, giebt es vier Racen, das eingeborene kleine Sulu-Rind, die Afrikanisehe Race vom Can, die vaterländische, eine durch Kreuzung der genannten beiden entstamlene Art, und die eingeführte Friesische Race. Ebenso werden vier Arten Schafe hier gezogen: das Fettschwanzschaf, hauptsächlich als Schlachtvieh, die anderen zur Wollenzueht; doch ist letztere, da die Weide hie und da wegen des langen, harten oder zu nassen Grases den Schafen nicht zusagt, hier nicht so ausgedehnt, als im Oranje-Fluss-Freistaat, wo in den ersten neun Monaten des Jahres 1852 die Wollenausfuhr 4,268,128 Pfund betrug. Die Pferde sind stark und gut, aber thener, da sie in Folge des Frischfutters, ihrer einzigen Nahrung, häufigen Scuchen ansgesetzt sind. Schweine werden sehr wenig gehalten, da sie an den Gärten und Zäunen vielen Schaden anrichten und die Eingeborenen gegen diese Thiere einen solchen Widerwillen haben, dass ihnen die Wartung derselben nicht wohl anvertraut werden kann. Die Heerden, die am Tage stets im Freien zubringen und Nachts in grosse Schoppen getrieben werden, sind ausschliesslich auf die Weide angewiesen, welche, um neues, frisches Gras zu erhalten, häufig angezündet wird. Nie wird das Gras geschnitten und zu Heu bereitet. Butter wird in grosser Menge und Güte producirt, Käsebereitung dagegen ist unbekannt.

Die schwarzen oder farbigen Bewohner des Landes. ein schöner, hochgewachsener und kräftiger Menschenschlag. gehören meistentheils dem Stamme der Mantatis an, werden aber gewöhnlich alle Kaffern genannt und bewohnen bestimmte ihnen angewiesene Locationen, wo sie sich mit dem Anbau von Mais, Kaffer-Korn (einer Art nackter Gerste) und Zuckerrohr beschäftigen. Ihre netten, umzäunten Ortschaften (Kraale) bestehen aus runden, schilfgedeckten Lehmhütten, die im Kreise den Sammelplatz ihrer Heerden ningeben und im Innern äusserst sauber gehalten sind. Weniger sind ihre Bewohner es an ihrem Körper; die Thierfelle, unter denen sie schlafen und die sie zum Schutz gegen Regen und Kälte tragen, sind, obschon gut bereitet und zusammengenäht, voll von Ungeziefer. Ihre Gesiehtsbildung erinnert sehr an den Semitischen Typus und sie haben mancherlei mit denen des Islam übereinstimmende Gebrügche, wie die Beschneidung und die Schen vor Schweinefleisch. Von Natur gutmüthig, lohnen sie gute Behandlung mit Zuverlässigkeit und Diensteifer, werden aber hauptsächlich doch nur durch das Übergewicht der Weissen in Respect gehalten. Von religiösen Dingen haben sie kelnen Begriff und sind auch nur mit der grössten Mihe dafür zugänglich zu machen. Der Missionär Inglis, der sieben Jahre lang unter ihnen thätig war, beantragte endlich, da seine Anstrengungen ohne allen Erfolg blieben, seine Abberufung. Einzelne zeigten sieh wohl bereit, Lesen und Schreiben zu leren, verlangten aber dafür beschaft zu werden.

Die sehwarze Bevölkerung, deren Gesammtzahl 100,000 Seelen wohl nieht übersteigt, ist sammt ihren Häuptlingen der Botmässigkeit der Boeren unterworfen, die aus ihrem Dienste vielen Vortheil ziehen, da sie tüchtig arbeiten und sehnell begreiten. Die Meisten können in Folge dessen die Holländische Sprache vollkommen verstehen. Joder Weisse ist berevhtigt, finf oder sechs sehwazen Dienstleuten den Aufenthalt auf seinem Plaatz zu gewähren. Die gewöhnlichen Waffen der Eingeborenen sind kurze Keulen und Assagaien, lauge Stäbe mit scharfen, vergitieten Eisenspitzen an beiden Enden, worn sie das Metall selbet aufsuchen und bearbeiten. Sie werden schaell gute Scharfschitzten und es ist daher in ihren Händen nichts gefährlicher, als Feuerzewehre.

SKIZZE DER UNGEFÄHREN LAGE UND AUSDEHNUNG DER ENTDECKUNGEN VON D<sup>3</sup>. E. K. KANES EXPEDITION.

### Diese Skizze macht lednen Amspruch und positive Geneutjetel in Berup auf die Kaneichen Endderkungen, noodern sie soll vernächlich nur verlächigen Orientlerung
diesen.

### Diese Skizze macht lednen Amspruch und positive Geneutjetel in Berup auf die Kaneichen Endderkungen der Beitel und beitel der Beitel und der Mentalen geneutstelle diesen der Weitlich Biegen der Weitlich Biegen der Beitel und diesen.



\*\* In dieser Gegend sollen die Sparen der verunglitekten Expedition für John Franklin's aufgefunden worden soin

## D". E. K. KANE'S EXPEDITION NACH DEM NORDPOL, MAI 1853 BIS OKTOBER 1855.

Fom Herausgeber.

Wenn auch erschüpfende oder einigermassen vollständige Beriehte über diese Expedition noch nieht vorliegen, so erscheint es demancrachtet für angemessen, einen vorläufgen Unriss der Resuftate derselben zu geben, da dieselbe vom geographischen Standpunkte aus als die allerinterwanteste und wichtigste aller bisher unternommenen oder bekamt geworhenen gegen den Nord- und Südopl gerichtetten Entdeckungs-Reisen anzuerkennen ist. Nur Ein Reisender ist dem Pol vielleicht auf drei oder vier Deutsehe Meilen miller gekommen als Dr. Kane, nämlich Sire Edward Parry auf seiner denkwirdigen Fahrt in Schlitten-Booten von Spitzbergen nach dem Nordpol, aber auf dieser Reise wurde kein Land erreicht, sondern nur die Portsetzung des Spitzbergrischen Merces gegen den Nordpol his dargethan, wih

rend Dr. Kane's Expedition Land und Wasser in verschiedener Configuration berührte und auf diese Weise die natürliche Beschaffenheit beider Elemente in jenen hoheu Breiten zuerst zu beobachten Gelegenheit hatte.

Wir haben bereits in den Geographischen Mittheilungen zu weischenbletn Malen ) auf die Wichtigkeit der Kane'schen Expedition hingedeutet, und es ist erfreulich, dass die Resultate des Unternehmens ganz den Erwartungen entsprechen, die wir davon hegten. Der folgende Unrisstitzt sich auf Berichte und Mittheilungen, die in Amerikanischen und Englischen Biltern<sup>2</sup>) enthalten und mit

 <sup>8.</sup> Heft III, p. 92, Heft IV, p. 119 u. s. w.
 New York Daily Times, 16. Oktbr. 1855. — New York Weekly Herald, 17. Oktober 1855. — London Times, 27. Oktober 1865.

Rücksicht auf das geographische Interesse gewählt und zusammengestellt sind.

 DB. KANE'S OPPICIELLER BERICHT AN DEN SEKRETÜR DES SEKWESENS. — Unsere kleine Gesellschaft ist gesund und wohlbehalten surückgekehrt.

Wir erreichten die Dänischen Niederlassungen in Upernavik am 6. Aug. d. J., nach einer Reise von 1300 Meilen <sup>3</sup>). Auf dieser Reise, die ahwechselnd durch Eis- und Wasserstrecken ging, transportirten wir nusere Boote auf Schlitten und lebten von animalischen Nahrung, die wir uns ausschliesslich durch unser Schliessgewehr verschafften. Erst nachdem wir 48 Tage unannterbroehen in der freien Luft zugebracht latten, fuhren wir wieder in den Hafen ein.

Ich habe die Ehre, wenn auch vorläufig nur in eiligen Umrissen, einen Bericht über unssre Operationen und Resultate beizufügen, werde aber später detaillirtere Mittheilungen machen.

Meine früheren Depsechen meldeten dem Departement unsere Ankunft in den nördlichen Niederlasungen auf Grönland. Von dort passirte ich olme einen Unfall die Melville-Bei und erreichte Smith-Sund am 5. August 1853. Da ich das Cap Hatherton, das ich mir zu meinem Signalpunkt ausersechen laute, durch das weiter vorragende Vorgebirge von Littleton-Eiland von dem Sunda aus gesehlossen fand, so wählte ich dieses letztere zu meinem "Cuirn", errielatere eine Flaggenstange mel legte Depsechen dort nieder.

Gegen Norden erschien das Eis als ein schwimmendes Eisfeld der schwersten Art, und durch die Wirkungen der Strömung und Anhäufung der Eismassen waren dieselben stellenweise zu Torossen von seehzig Fuss Höhe aufgethürmt, In meinen Bestrebungen, durch dieses Treibeis hindurchzukommen, war ich zurückgetrieben und beinahe von der Eismasse eingeschlossen worden. Ich beschloss daher, als das einzige Mittel, die Nachsuchung fortzusetzen, zu versuchen, ob ich nicht längs des Landes durchkommen könnte, wo die Brandung, die hier zwölf bis seehzehn Fuss steigt und fällt, eine nothdärftige Öffnung bewirkt hatte. Ehe ich jedoch diesen bedenklichen Schritt that, liess ich eine Niederlage von Lebensmitteln mit einem metallischen Rettungsboot (dem Francis'schen) in einer grossen Bucht unter dem 78° 26' sorzfältig verbergen. Die ansserordentliche Stärke des Schiffes setzte es in den Stand, diese gewagte Fahrt auszuhalten. Obgleich dasselbe beim Fallen der Fluthen auf den Boden gerieth und ausserdem zweimal von dem Druck des äusseren Eises ganz auf die Seite geworfen wurde, entging sie doch jedem ernsten Unfall. Nach einem Monat unaufhörlicher Anstrengung, die uns jedoch durch ein freilleh geringes tägliches Weiterkommen versüsst wurde, sehloss sich das junge Eis dergestalt im uns herun, dass jedes weitere Vordringen unsäglich wurde. Mit Mübe fanden wir ein Winter-Asyl im Innern einer Bucht, die sich mitet dem 78º 41 von der Küste aus öffnete. In diese zogen wir unsere besehädigte kleine Brig am 10. September 1853 danklar hinein. Diese Bucht diente uns als Ausgangspunkt für unsere weitern Forschungen.

Der Winter war von einer bis dahin noch nicht dagewesenen Strenge. Whisky fror sehon im November und Quecksilber blieb fast vier Monate fest. Die elf Spiritus-Thermometer, die als Normalmaasse ausgewählt worden waren, ergaben die (noch uicht redueire). Feanperatur von 60—75° unter Null, und die mittlere jährliche Temperatur betrug 5° 2" Fahrenheit, die niedrigste, die jenuls aufgezeiehnet worden ist ").

Diese ausserordentliche Kälte brachtet, in Verbindung mit einer 120 tägigen Abwesenheit der Sonne, eine wenig bekannte, aber verderbliche Form von Tetanus (Kinnbackenkrumpf) hervor. Die Anstrongungen des Dr. Hayes, des Wundarztes der Expedition, latten dem Societat bald Einlatt geolam, aber diese gefährliche Neigung zu tonischem Krampfe spottete unseren vereinigten Bemülungen. Diese Krankheit erstreckte sich auch auf unsere Hunde, von denen siebenmeffunfzig umknuch, so dass meine ganze Schlitten-Organisation volkstäntig zerstört wurde.

Die Aufsuchungsbestrebungen wurden unter besonders beschwerlichen Umständen unternommen. Noch am 24. November arbeiteten wir an naseren Schlitten und schon im März nahmen wir misere Arbeit wieder auf. Ein guter Theil dieser Reisen wurde in der Dunkelheit ausgeführt und einige bei einer Temperatur, die bis auf - 500 fiel. Die erste Winterreise wurde von mir in Person unternommen. aber mit Hilfe eines einzigen Hundegespannes und durch die eifrige Unterstützung meiner Officiere waren wir in den Stand gesetzt, die Leute, sowie sie erschöpft wurden, durch Andere zu ersetzen, und wir konnten so die Nachforschung bis zum 12. Juli fortsetzen. Ich glaube, dass keine frühere Unternehmung so lange das Feld behauptet hat. Die Herren Brooks, McGeary, Bonsall, Hayes und Morton trugen nach der Reihe zu dem allgemeinen Resultate bei. Die Mannschaft arbeitete mit Treue und Ausdauer. Ich gebe jetzt kurz die Resultate unserer Unternehmning an. .

Smith-Sund ist in seiner gunzen Ausdehnung erforseht und aufgenommen worden. Er läuft gegen Nordost in einen Golf ans, dessen Längen-Durchunesser 110 Meilen beträgt.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Längen-Maasse in diesen Berichten sind Englisch, und der Meridian der von Greenwich. A. P.

<sup>1)</sup> Diess ist ein Irrthum.

Grönland ist bis an seine Nordseite aufgenommen worden, wobei zu bemerken ist, dass sich die Küste ziemlich genau von Ost nach West erstreckt (Ost 17º Nord). Das weitere Vordringen nach dem Atlantischen Meere wurde durch einen Gletscher aufgehalten, der zukünftigen Forschungen eine unübersteigliche Schranke entgegensetzt. Diese ungeheure Eismasse tritt unter dem 60° Westlicher Länge auf, fällt mit der Axe der Halbinsel zusammen und ist wahrscheinlich das einzige Hinderniss für die Inselgestalt Grönland's. Dieser Gletscher erhebt sich 300 Fuss senkrecht. Wir haben seine Basis achtzig Meilen weit in einem einzigen ununterbrochenen Abhange verfolgt. Er läuft ziemlich genau nördlich und kettet durch eine Eisbrücke die Kontinental-Massen von Grönland und Amerika zusammen. Sein Vorhaudensein erklärt den Charakter des Oberen Smith-Sundes, der beständig mit Eis bedeckt ist, die vielen Eisberge desselben und bis zu einem gewissen Grade auch sein strenges Klima. Als Schanspiel betrachtet, war der Anblick dieses Gletschers eines von der höchsten Erhabenheit.

Das nördliche Land, in welches dieser Gletscher sich verliert, habe ich Washington genannt, und der zwischen ihm und Grönland liegenden Bucht habe ich Herrn Peabody's Namen beigelegt.

Die Peabody-Bueht mündet an ihrer westlichen Seite (800 12/ Nördlicher Breite) in einen breiten Kamal, der den interessantesten geographischen Punkt unserer Reise bildet. Dieser Kamal erstreckt sich nordwärts in eine offene, eislose Eibele, welche an animalischen Leben reich ist und alle Komzeichen eines offenen Polar-Bierer darbitets. Wir sahen von verschiedenen Aussichtspunkten ans eine Fläche von 3000 Quadrat-Meilen frei von Eis und der nördliche Horizout war elsenfalls frei. Ein Nordwind, der 52 Stunden anhielt, brachte kein Treibeis in dieses Mer-

' Mit schmerzlichem Gefühl melde ich der Behörde, dass ich nicht im Stande war, diese Gewässer zu befahren. 150 Meilen festes Eis, das wegen seiner Rauheit für Boote ganz unpassirbar war, trennte sie von dem nächsten südlichen Fahrwasser. Trotz meiner persönlichen Anstrengungen im April und Mai gelang es mir nicht, auch nur eines der kleinsten Kantschuk-Boote bis auf neunzig Meilen an den Kanal herangubringen. Meine Begleiter, und ich selbst nicht ausgeschlossen, waren vollständig erschöpft. Vier von ihnen hatten sich der Amnutation von erfrorenen Zehen unterzogen, beinahe ulle litten an Scorbut, und die Jahreszeit war so weit vorgerückt, dass an eine zweite Reise nicht zu denken war. Nördlich von 81° 17' Nördl. Breite wurden die Küsten des Kanals abschüssig und selbst für die Passage mittelet Schlitten unzugunglich, William Morton, der mit einem Eskimo und einem kleinen Hundegespann diesen Punkt erreicht hatte, drang zu Fuss weiter vorwärts, bis

ein mauerähnliches Vorgebirge, das von einer heftigen Brandung gepeitscht wurde, sein Fortschreiten absolut unmöglich machte.

An den westlichen Küsten dieses Merres hatte ich Spuren der wackeren Märtyrer zu finden gehöft, deren Aufsuchung diese Expedition verauhast hatte. Die grossartigen Bemühungen Dr. Ray's, die mir jetzt erst bekannt geworden sind, würden einer solchen Reise einen bloss geographischen Wert gegeben lasben. Wenn ich gewissenhaft die Lage meiner Begelieter in Auge fasse, so erseleint es mir beinabe als ein Werk der Vorsehung, dass uns die Einschiffung missland.

Das nördlich und westlich von diesem Meere bespittle Land ist bis zu einer Breite von 82° 30′ und einer Länge von 76° W. nutgenommen worden. Es ist diess das dem Nordpol nächste Land, das bis jetzt untdeckt worden ist; es trägt den gelentren Namen des Herrn Grinnell.

Da die Jahreszeit vorrückte, so wurde es offenbur, dass unsere Brig nicht frei werden würde. Unser Hafen abwenig Zeichen des Aufbreehens, und eine einzige ununterbrochene Eisoberfläche erstreckte sich bis an den Sund.

Es war jetzt zu spift, ein Eutkommen uuf Booten zu versuehen; zussere Feuerung war im Abnehmen und unsere Lebensmittel, wenn auch reichlich, doch keinenwegs geeignet, den Scorbut nbzuwehren. Unter diesen Umständen bruch ich mit fünf Ferwilligen and, um einen Versueh zu machen, die Mündung des Lancaster-Sunds zu erreichen, wo ich die Euglischen Keyeditionen anzutreffen und meinen Gefahrten Erleichetung zu sehnfüln höffte. Auf dieser Beifüh in der Scheicherung zu sehnfüln höffte. Auf dieser Beifüh im J. 1616. Da wir aber eine feste Eismasse fanden, die sich von Jones-Sund bis nach Hakluyt-Island erstreckte, so mussteu wir wiseler umkohren, und erreichten nur mit grosser Millen zusser Brieze.

Der zweite Winter legte uns umserordentliche Prifungen auf. Wir waren genütligt, als eine Massregel der Vorsicht, die Lebensweise der Eckimos anzumehmen; wir umgeben uns mit Mooswänden, brumten Lampen und assen das rohe Fleisch des Wälfrosses und des Büren. Einnal lagen ulle Mitglieder umserer Gesellschaft, mit Ausnahme des Herrn Bonsell und meiner Person, am Norbut durnischer und waren ausser Stande, ihre Betten zu verlassen. Nichts als eine streng organisirte Jagd und die Hilfe der Hunde, mit denen wir Walfrosse von den Eskimos herbeiselauften, vermochte uns zu retten; aber die nächste Nicderlassung dieses Volkes war siebzig Meilen von unserem Hafen entfern.

Mit diesen Eskimos — einer Race vom höchsten Interesse — schlossen wir ein für uns sehr wichtiges Bündniss; wir theilten uns von unseren Vorrüthen mit und unterstützten uns gegenseitig. Es war ihnen zwar niemals ganz zu trauen, aber durch ein aus Einschüchterung und Güte gemischtes Verfahren wurden sie uns von wesentlichem Nutzen.

Ich habe den Verlust drei meiner Kamersden zu berichten, braver Leute, die in der Erfüllung ihres Berafse starben. Zwei von ihnen, die als Zimmerleute dienten, Christian Oldsen und Jefferson Baker, starben am Kinnbackenkrampf, der dritte, Peter Schubert, an einem Absesse, der durch die Auputation eines seiner Füsse erzeugt wurde. Herr Oldsen war mir ein sehitzenswerthen Raftigeher und persönlicher Freuud; er befehligte die Brigg während meiner Abwesenheit auf den Schlitteursisen.

Da ich wueste, dass ein dritter Winter uns das Leben kesten würde, und dass wir zu sehr vom Eise eingeschlossen waren, als dass eine Expedition vom Sund aus uns frihzeitig genug für den laufenden Sommer hätte befreien klänne, so verliess ich die "Advune" am 17. Mai und begann die Rückreise nach Süden. Die Kranken, vier an der Zahl, wurden auf unseren Hundeschlitten weggebrucht. Ich musste meine Sammlung naturwissenschaftlicher Gegenstände opfern, die Dokumente der Expedition habe ich dagegent gerettet.

Die Organisation dieser Reise wurde sorgfältig erwogen, um den weckselnden Unständen, wie Eis und Wasser
sie mit sieh brachten, zu begegnen. Die Boote wurden
auf holzerne Schlittenkufen gesetzt und daneben kleinere
Schlitten angewandt, zur gelegantlichen Erleichterung der
Last. Abgeschen von den verkleinerten Rationen pulverisirten Beodes und Talges mussten uns unsere Plinten Nahrung versehaffen, aber ein kleiner Vorrath von Borden's
Fleisch-Zwieback war noch für Nothfälle reservirt worden. Unsere Kleidung war durrhans auf unsere Pelze
beschränkt und unser Perszeug bestand in Schuhen aus
Tapujeh (gerupt successins).

Die grösste Schwierigkeit, die sieh uns entgegenstellte, war die Passge einer ausgefehnten Eisfäche, webele zwisehen der Brig und dem niebsten stüllichen Wasser lag. Obgleicht dieser Eisgürtel nur 81 Mellen gerallnige Ansdebunng lutte, so waren doch, abgeschen von der Festigkeit des Eises, die Schwierigkeiten beim Transporte so gross, dass uns das Überschreiten desselben 31 Tage kostete und wir auf dieser kleinen Strecke im Ganzen 316 Mellen zurückbezen mussten.

Vom Cap Alexander aus kamen wir auf Booten weiter, mit nur gelegentlichen Übergängen über das Eis am Fusse von Gletschern. Auf dem Vorgebirge York errichtete ich einen "Caira" mit einer Schiffeflagge und Depeschen zur Information von Schiffen, die die Meiville-Bai passiren, und nachden ich dann mein Reserveboot zum Behnf von Brennholz batte zersehbigen lassen, sehiften wir uns nach den Niederlassungen im nördlichen Gröhland ein. Wir kanen, wie vorher angegeben, am 6. August ohne Unglücksfall und bei vortreflicher Gesundheit und mutdiger Stimmung in Upernavik an. An dieser ganzen lugen Reise bestrugen sich neine Gefahrten mit bewunderungswürdiger Mannhaftigkeit. Ieh wirde nich einer Ungerechtigkeit gegen sie sebaldig machen, wenn ich es unterlieses, ihre Treun gegen nich und ihr wackeres Benchmen in Zeiten der Entbehrung und Gefahr röllungen anzuerkeung den

Von Upernavik nus nahm ich einen Platz meh England in der Dänischen Brig Marianne, war aber so ghieklich, beitu Aulegen in Godhavu (Disco) unsere braven Landsleute nuter Capitän Hartstein anzutreffen. Sie butten das Eis des Smith-Saudes noch fest zugefroru gefunden: da sie aber die Eskimos in der Nähe des Cap Alexander getroffen hatten, so hatten sie von unserer Abreise gehört und waren wieder ausgebelter. Sie langten mr. 24 Stunder vor unserer beabsightigten Abreise nach England au. Unter diesen Umständen hielt ich es für meine unabweisliche Pflicht, meinen Kontrakt wegen der Überfahrt in der Marianue rückgängig zu naechen und mit der "Release" und "Arteit" zurichzukehren.

Der jetzige Winter gilt für beinuhe ehenso streng, als der vorhergehende. Das Eis meh Norden latt sich fürchterlich ausgedehnt, und dass die Expedition dem Einfrieren eutgangen ist, ist eine höchst merkwirkige Fügung. Das schneile Vorrischen des Vinters hatte sehon das junge Eis um sie herum gesehlossen, und ohne die Gewalt des Dampfschiffen und die anserondenlichen Austragungen des Unjütäns Hartstein wäre es unverneidlich festgeforen. Nieht nur Suuth-, sondern auch Jones- und Lancaster-Sund waren durch eine undurchleringliche Eismasse gespert; über trotz dieser Schwierigkeiten bewerkstelligten sie die gänzliche Unschliffund er Baffins-Bai und erreichten die Dänischen Niederlassungen durch Foreirung des mittleren Eises.

2. Acs DER MITTHELENDER DER HERBEN DR. HAVES, BOSSALL UND SONNYAG, MITSHEIDER DER EXPERTION.—
DIE EXPERITION Verliess Fow-Vork am 31, Mai 1883. Die Fahrt bis in die Baffins-Bai ging ohne besondere Vorfelle von Statten. Man legte in versehiedenen Dinischen Golonien in Grönland au, um sich mit Pelzen und Eskimoltunden zu versehen, die zum Ziehen der Schlitten verwandt werden sollten. Die serste Eis truf man in der zweiten Häfte des Juli in der Melville's-Bai. Man kam aber ohne grosse Schwierigkeit in vier Tagen hindurch, was als ein verhältnissmässig rusches Resultat augesehen werden muss. Am 3. August gelangte die Expelition in das offene Meer und am 5. unter dem 76. Breitengrad in Smiths-

Sund. Dort traf man sehon am nichtsten Morgen auf müchtige Eismassen und von dem Tage an war nan beständig im Eise. Die Reisenden arbeiteten sich noch vor Ablauf des Monats Augest in nordöstlicher Richtung bis zum 78 45 vorwitzt, umssten aber, weil die Küste zu exponirt war, eine kleine Streeke zurfäck, nm einen siehern Winter-Haffen zu finden.

Am 10. September brachten sie das Schiff in Sicherheit, setzten Galeerenöfen in's Zwischendeck und warfen nabe am Ufer Anker. Diess war an der Küste von Nord-Grönland, Mittler Weile wurde eine Abtheilung Schlitten mit Proviant nordwärts ausgesandt, um für Schiffer und far die Reisegesellschaft, die sie im Frühling nach Sir John Franklin auszuschieken beabsiehtigten, Niederlagen anzulegen. Diese Abtheilung reiste ungefähr 400 Meilen 1) weit in nordöstlicher Richtung, erreichte den 80. Breitengrad und fand schliesslich einen Gletscher, der die Kustenlinie von Grönland gegen Norden bildete. Diesen Gletseher verfolgte sie ungeficht fünfzig Meilen weit, immer an seinem Fusse hinfahrend. Die Öde dieser Breite soll sich mit Worten nicht beschreiben lassen. Man legte die Lebensmittel nieder und kehrte um die Mitte Aprils zum Schiff zurück, worauf andere Abtheilungen zum Behuf der Erforschung der Küste ausgeschickt wurden. Mittler Weile stiegen jedoch die Kälte und Dunkelheit gleichmässig und machten weiteren Entdeckungsreisen ein Ende. Mitte Oktober versehwand die Sonne gänzlich und die Reisenden waren in einer sehr trüben Lage. Sie wussten, dass die Sonne nicht vor dem 24. Februar wiederkehren würde und dass sie bis dahin in vollständiger Dunkelheit leben müssten. Doch hatten sie Licht und Kohlenfeuer und wussten sich im Schiffe selbst eine augenehme Temperatur zu schaffen. Bis zum März creignete sich nichts von Bedeutung, ausser dass alle ihre Hunde bis auf drei oder vier starben, die sie später beim Ziehen der Schlitten auf empfindliche Weise vermissten. Im Marz hatten sie wieder zwölf Stunden Tageslicht und unternahmen eine neue Entdeckungsreise nach Norden; doch waren die ausgeschickten Schlitten wegen des schweren, rauhen Eises nicht im Stande, mehr als vierzig Meilen vorzudringen, und kehrten daher bald zum Schiff zurück. Diess war im März 1854, Auf dieser Expedition erfroren Einigen von der Gesellschaft die Füsse, und zweien so schlimm, dass sie nachher daran starben. Zwei Andern wurden die Zehen abgeschnitten. Als Dr. Kane, der bei dieser Unternehmung nicht zugegen war, von den Leiden der ausgesaudten Mannschaft hörte, kam er ihnen sogleich mit einer starken Abtheilung zu Hülfe, vermochte aber auch erst zu helfen, als schon das Schlimmste überstanden war.

Die nächste Excursion fand im April Statt und wurde von Dr. Kane selbst ungeführt. Er nahm zwei Schlitten mit, deren einer von Hunden, der andere von Menschen gezogen wurde. Er war aber erst acht Tage fort, als er sehon von einem Fieber befallen wurde, das die Rückkehr zum Schiffe nöthig machte. Im Mai wurde eine andere Abtheilung unter Dr. Haves ausgeschiekt, dem es gelang, nach der Westseite des Smith-Kanals hinüberzukommen, welches eine Streeke von achtzig Meilen vom Schiffe war. Diese Abtheilung klagte vielfach über Geblendetsein durch den Schuee. Da die Lebensmittel ihr auszugehen drohten, so musste sie von hier aus zum Schiffe zurückkehren. Sie erreichte dasselbe nach einer Abwesenheit von zwölf Tagen, und nachdem sie in dieser Zeit im Ganzen 350 Meilen zuräckgelegt hatte. Mit Hunden kann der Reisende fünfzig Meilen den Tag machen. Dr. Haves reiste ruekwärts in der That mit dieser Geschwindigkeit und sein Hundegespann lebte von nichts weiter als einem alten Stiefel zum Frühstiick und einem Paar Eskimo-"Pants" als Mittagessen.

Unmittelbar nach Dr. Haves' Rückkehr, im Juni, wurde cine andere Expedition unter dem Befehl Bonsall's und Me. Geary's ausgerüstet. Der Zweck aller dieser Unternehmungen war, we möglich Spuren von Sir John Franklin aufzufinden. Diese Abtheilung nahm eine nordöstliche Richtung nach der westlichen Küste der Baffins-Bai. Ein Theil derselben, die von einem Eskimo begleitet war, setzte die Nuchsuchung längs der östlichen Küste fort und fand, dass der Smith's-Sund in eine breite Bucht ausläuft. Am Ende dieser Bucht war der Gletscher der schon erwähnten Küste. Von diesem Punkte aus wurde ein neuer Kanal entdeckt, der sich genau nördlich erstreckte. Die Mannschaft reiste diesen Kanal längs der Küste hinauf, bis sie durch offenes Wasser nufgehalten wurde. Dieser offene Raum war gänzlich frei von Eis und hatte grossen Reichthum an Thieren, Vögeln, Fischen, Wallrossen, Sechunden u. s. w. Ein zwei Tago anhaltender Nordwind brachte kein Eis mit, ein Beweis, dass an der andern Seite ein grosses offenes Meer sein musste; ob diess aber das grosse Polar-Meer ist oder nicht, ist fraglich. Dr. Kane's Meinung ist, dass es das offene Polar-Meer sei, welches nie zufriert. Diese Abtheilung nalım die Küste bis zum 82º 30' auf, dem nördlichsten Punkte Landes, der noch entdeckt worden ist. Im Juli kehrte sie zurück und damit schlossen die Unternehmungen des Jahres 1854.

Bald darauf kam man zu der Überzeugung, dass das Schiff nicht aus dem Eise befreit werden konnte. Dieganze Gesellschaft fiihlte, dass sie verurtheilt würe, in dieser Breite den Winter zu verbringen, wenn nicht von

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Diess kann sich nicht auf die Entfernung in gerader Linie beziehen. A. P.

Sir Edward Belcher Rettung kame. Sir Edward Belcher war damals auf Beechey Island, das 700 Meilen nach Südwest lag. Dr. Kane machte den Versuch, zu ihm zu gelangen, aber ohne Erfolg. Er ging in einem Wallfischboot mit fünf Mann über den Smith-Sund und erreichte Jones-Sund, dort aber traf er auf die schweren Eismassen des Jones-, Laneaster-, Whale- und Smith-Sundes, die zusammen eine undurchdringliche Eis-Barrière bildeten von einer Dieke von fünf bis dreissig Fuss. Sie gingen östlich an dieser Eiswand hin und machten wiederholte Versuche, sich durchznarbeiten. Da aber diese Bemühungen ihr Boot gefährdeten, von dem ihr Leben abhing, so gaben sie sie auf und gingen weiter, bis sie die Ostküste der Baffins-Bai oder den Whale-Sund erreicht hatten. Hier wurden neue Versuche gemacht, die ebenso erfolglos blieben, so dass sie umzukehren beschlossen und sich darein ergaben, den Winter mit Papa Boreas zuzubringen.

Dieser Winter wurde, wie der vorhergehende, auf dem Schiffe verbracht, jedoch mit dem Unterschiede, dass sie, da mittler Weile der ganze Kohlenvorrath verzehrt war. alles lose Holzwerk am Schiffe verbrennen und sich überdiess auf einen möglichst kleinen Raum im Schiff beschränken mussten, um Feuerung zu sparen. Um diese Zeit stand es schlimm auf dem Schiffe. Zu den übrigen Schrecken der Lage kam noch hinzu, dass Alle vom Scorbut befallen wurden, so dass einmal Dr. Kane und Herr Bonsall die Einzigen waren, die sich rühren konnten und die daher auch das Schiff in Ordnung zu halten und die Krauken zu pflegen hutten. Der Scorbut verschwand nach und nach mit der Wiederkehr der Sonne und dem Steigen der Wärme. Die Wiederberstellung hatten die Reisenden hauptsächlich dem reichlichen Geunss des rohen, gefrorenen Wallrossfleisches zu verdanken, das sie sieh von den Eskimos für Nadeln, Eisenstiicke u. s. w., die einzigen gungbaren Artikel in dieser Gegend, verschafften.

Als der Frühling kam und keine Aussicht auf Befreiung des Schiffes sieh zeigte, beschlossen sie unch reiftlicher
Berathung, dasselbe zu verlassen und den Versuch zu machen, sich mittelst ihrer Boote nach Süden durebzuschlagen. Sie hatten noch drei Boote und nahmen ausser diesen Jeder nur einen Anzug, an Lebensmitteln 150 Pfilmt
Schweineleisch, 600 Pfilmt Bort und 100 Pfilmt one Borden's Fleisch-Zwieback mit, das sich als ein unschätzbares
Nahrungsmittel bewährte. Alles dieses hatten sie eine Strecke
von 350 Meilen über das Eis zu schaffen, che sie das
offene Meer erreichten. Am 20. Mai 1855 nahmen sie
von dem Schiffe Abschied. Alle Chancen waren gegen sie,
und es stand in der That verzweifelt am sie, als sie bei
Cap Alexander das offene Wasser erreichten und ihre Boote
sidwärte wandten, aber Keiner dachte auch zur einen

Augenblick an Verzweifeln, sondern Alles war voll Hoffnung.

Am 21. Juni waren sie flott, liessen ihre Heimath hoch leben und estaten sich an die Ruder, die redlich ihre Pflicht thaten, bis sie nach beständigem Kämpfen mit dem Eise am 6. August Upernavik erreichten. — Godhavon, der Ort, an dem sie mit den beiden zu ihrer Rettung ausgeschickten Schiffen unter Capitän Hartstein zusammentrafen, ist auch unter dem Namen Lievely bekannt. Sie blieben dort bis zum 18. September und erfuhren von den Dänen die grösste Gastfrenudlichkeit.

3. Acs anders Branchten.— Ale die Reisenden den ungeheuren Gletscher achtzig Meilen weit verfolgt hatten, fanden sie ein neues nörfliches Land. Bieses Land, das durch den Gletscher mit Grönland verbunden ist, nannten sie Washington. Die weite Bucht, die zwischen beiden Ländern liegt, erhielt den Nannen des Herrn George Pebody, eines der Beförderer der Expedition. Die Schlittenreisen führten zu dem Resultate, dass die Küsten des Smitths-Nundes in ihrem ganzen Umfange aufgenommen und geweitenter wurden.

Die eigentliche Entdeckung der Expedition ist aber das offene Polar-Meer. Der in dieses offene Meer führende Kanal war gänzlich frei von Eis, eine Thatsache, die um so bemerkenswerther ist, als sich von ihm aus nach Siden zu ein fester Eisgirtel über 125 Meilen weit erstreckt

Das Peitschen der Brandung gegen dieses Eisgestade soll einen über alle Beschreibung grossartigen Eindruck gemacht haben. Mehrere der Herren, die es gesehen haben, sprechen mit Bewunderung und Ehrfureht von der Grossartigkeit des Anblieks.

Eine Fläche von 3000 Quadrat-Meilen (Engl.) war ganz frei von Eis vor den Reisenden ausgebreitet. Dieser Kanal ist useh John P. Keunedy, den ehemaligen Sekretär der Flotte, unter dessen Auspicien die Expedition unternommen wurde, benannt worden.

Das im Norden und Westen von diesem Kanal gelegene Land ist bis zum 82° 30° aufgenommen worden. Es ist dies das dem Nordplo nächste Land, das man noch entdeckt hat. Es trägt den Namen des Herrn Henry Grinnell, des eigentlichen Schöpfers der nach ihm benautten Expedition.

Einer der Theilnebnuer an dieser nördlichsten Fahrtschribt Folgendes über sie: "Da das weitere Vordringen mittelst des Schiffes durch unabsehbare Eidefulder abgeschnitten war, so schiffte sich Dr. Kane aus und begann die Landreisen nach Norden mit seinen Hundefuhrwerken, die aus einer Karawane von sechzig Eskimos und Hunden aus Labrador bestanden, die man vor die Schittet gespannt hatte und die, ausser den Waffen und Lebensmitteln für mehrere Monate, auch ein Monument zu transportiren hatten. das an der Stelle, wo allem Vermuthen nach Sir John Franklin und die Seinen umgekommen waren, errichtet werden sallte."

Die Geselhehuft reiste mit einer Geselnwindigkeit von seelzig Meilen täglich über Schnee und Eir mach Norden. Die Landschaft, die sie passirte, wird als grossartig erhaben geschildert; die grenzenlose Ebene bot dem Auge nur eine ungeheure unfruchtbare Wüste, und abgesehen von dem unheimlichen Gestöhn der Arktischen, Winde herrschte überalt Todtenstille. Endlich, nach unglaublichen Anstrengungen, wurde das weitere Vordringen durch ein unübersehbares offenes Merr abgeschuitten, das sich vor und zu beiden Sciten der Reisenden ausdehnte, bis es sich iu endlose Ferne verler.

Das Thermometer hatte mehrere Tage itach einauder ein allmähiges Steigen der Temperatur angegeben, his es Null erreicht hatte. An den Kitsten dieses Nord-Meeros zeigte es eine viel höhere Tempenatur. Das Wasser dieses Meeres, sowie das in seiner Nihe am Lande, ergab eine Temperatur von 10 bis 43°. Eine Species Gras und Unkraut ferm seed) fand sieh an den Kinsten, und eine grosse Anzahl von pflanzenfressenden und andern Thieren, besonders auch Vegeln, die den Naturforsekern bis jetzt noch unbekannt sind, weideten oder bewegten sich in furchtloser Gleichgeltigkeit in der Nihe.

Die "Release" hat einen lebendigen Vogel mit nach Hause gebrucht, der in mancher Beziehung einer Silber-Seemöve ähnelt. Dieser Vogel wurde als Junges an den Küsten gefangen und ist ganz zahm geworden.

Wir feigen noch einige allgemein interessante Bemerkungen über die Eskimos hinzu, mit denen Dr. Kane und seine Gefährten in Berührung kamen: - Das Schiff wurde von neun dieser Menschen besucht, deren Jeder einen von acht bis zehn Eskimo-Hunden gezogenen Schlitten führte. Diese Schlitten sind von einer eigenthümlichen Construction. Sie sind zwischen vier und fünf Fuss lane und vierzehn Zoll breit. Der Schlittenkörper ist aus Stücken der Wallross-Zähne und aus dem Horn des Narwalls oder Sec-Einhorns gefertigt, das in Stücke von ungefähr einem Zoll Läuge zerschnitten und durch Sehnen zusammengeschnürt wird. Die Schlittenkufen sind mit dem Elfenbein von dem Horn des Narwalls eingefasst. Die Eskimos, die sehr erfinderisch sind, verstehen auch mittelst eines Driflbohrers Löcher zu bohren. Wegen der vielen Arbeit, die sie somit anf die Schlitten verwenden, gelten diese als sehr werthvoll und werden als kostbares Vermächtniss von Vater auf Sohn vererbt. Es ist gar nichts Ungewöhnliches, dass man einen Menschen, der einen guten Schlitten und ein Hundegespann besitzt, der aber schon ein träges und schlechtes Mitglied der kleinen Gemeinde ist, veranlasst, auf Petermann's geogr. Mittheilungen. Oktober 1855.

die Jagd zu gehen, und ihm dann, wenn er eine Strecke vom Lande ist, seinen Schlitten nimmt und ihn todtschlägt.

Die Eskimo-Niederlassungen sind etwa vierzig Meileu von einander und bestehen meistens aus nur zwei oder drei Hütten, die eine Bevölkerung von etwa 18-20 Personen umfassen. Diese Hütten sind in der Regel aus schweren Steinen gebaut, von denen manche ein Gewicht von mehreren Tonnen haben, so dass man erstaunt, wie sie dieselben haben hinaufschaffen können. Wie die Schlitten werden aucht diese Hitten als höchst werthvolle Besitzthümer vererbt. Man sah einige, die aus Wallfischknochen gebaut waren. Wahrscheinlich hatten sie den Fisch, der von Wallfischfahrern getödtet und diesen eutgangen war, nachher aufgefangen. Im Sommer errichten sie sieh Zelte aus Fellen und, wenn Noth ist, aus Schnee. Sie sind gastfreundlich und machen gern Betuche, so dass diese Niederlassungen in häufigem Verkehr mit einander stehen und sehr glücklich leben. Ihre Hütten werden vermittelst Steinlampen geheizt, die sie selbst aus einer Art Seifenstein schneiden und mit Wallfischthran nähren. Als Docht dient ihnen Erdmoos. Auf diese Weise erreichen sie es, dass sie in ihren Hütten eine Temperatur von 60° Fahreuheit haben, während die Temperatur draussen ebenso tief unter Null steht. Sie essen gewöhnlich rohes Fleisch - das Fleisch des Wallrosses und Sechundes; wenn sie aber einmal kochen und eine Suppe machen, die sehr gut ist, so bedienen sie sich auch dazu dieser Lampen.

Ihre Schlafplätze sind aus Stein gebaute Platformen, die sieh etwa 18 Zoll über den Boden erheben, so dass sie beim Schlafen in der durchwärmten Atmosphäre bleiben, und mit Gras, das sie von etwas entfernten Inseln holen. bedeckt sind. Ihre Kleidung besteht in Oberröcken aus Fuchsfell, worunter ein anderer Rock aus Vogelfellen mit den Federn nach Innen, in Hosen, Stiefeln und Handschuhen, sämmtlich aus Bärenfell. Die Kleidung der Frauen ist der der Münner gleich, nur dass ihre Stiefel bis zur halben Hüfte hinaufreichen, während die der Männer nicht über das Knie gehen, und dass die Frauen an ihrer Kopfbedeckung noch einen Sack haben, den sie "Nessak" nennen und in dem sie ihre Kinder tragen. Die Mormonische Sitte der Vielweiberei existirt bei ihnen nicht, sondern sie sind in ihrem chelichen Leben im Gegentheil sehr streng. Es versteht sich aber von selbst, dass die Arbeit, wie bei allen wilden Völkern, so auch bei den Eskimos den Frauen anheimfällt. Die Männer gehen auf die Jagd, uud kommen sie zurück, so werfen sie ihre Beute ab, und die Frauen müssen nun die Thiere abziehen, das Fleisch zubereiten. die Knochen herausziehen, die Sehnen zum Gebrauch beim Nähen tauglich machen u. s. w. Dr. Kane soll die menschenfreundliche Absicht hegen, die zerstreut lebenden

Eskimos, die noch überdiess in gegenseitiger Furcht vor einander leben, zu vereinigen und zu gemeinsamen Wohnsitzen zu bewegen. Er geht, wie man erzählt, mit dem Plane um, die Eskimos aus den nördlichsten Gegenden sämmtlich in die dänischen Ansiedlungen zu verpflanzen, wo sie ein gemächlicheres Leben führen und weniger Wechselfällen des Klima's u. s. w. ausgesetzt sein würden.

### A. PETERMANN'S COMMENTAR ZU DEM BERICHT ÜBER D\* KANE'S ENTDECKUNGEN.

Die Rückkehr des Dr. Kane hat die Welt von der Kunde seiner Entdeckung eines "weiten offenen und eisfreien Polar - Meeres" erfollt und in Verwunderung gesetzt. Es wurde aber endlose Verwirrung hervorrufen und der Verbreitung schwerer Geographischer Irrthümer Thor und Thur öffnen, wenn diese officiell und mit dem Anspruch auf Authenticität gemachten Angaben ohne kritische Erörterung bliebe und von dem wundergläubigen Publicum buchstüblich genommen und so geglaubt würde. Ein "eisfreies" Meer unter dem 82, und 83, Breitengrade ist physikalisch chense unmöglich wie die Existenz eines blattlosen Buchenwaldes, eines See's ohne Wasser oder einer Savannah ohne alle und jede Vegetation. Da ich in der neuern Zeit vielleicht der wärmste und hartnäckigste Vertheidiger der Existenz eines verhältnissmassig offenen und eisfreien Polar-Meeres gewesen bin, und da ich zu wiederholten Malen, besonders in den Jahren 1852 und 1853, erschöpfende und ausführliche Erörterungen über diesen Gegenstand in Englischen Parlaments-Akten, sowie im Londoner Athenseum und andern Journalen und Werken ') gegeben habe, so glaube ich, dass ich auch jetzt die Pflicht habe, ein paar Worte über die Frage zu sagen, um so mehr, als Dr. Kane's letzte Reise die lange und glänzende Reihe der neueren Nordpol-Expeditionen zu einem gewissen Abschluss gebracht hat. Auch scheint mir ein Riickblick auf die Geographischen Resultate, die durch diese riesenhaften Anstrengungen gewonnen worden sind. besonders zeitgemäss zu sein, da diese Anstrengungen aus dem ostensiblen Zweck, die Geographische Kenntniss der Polar-Gegenden zu erweitern, hervorgegangen sind.

In der letzten Mittheilung über diesen interessanten Gegenstand, die ich in dem "Athenseum" publicirt habe (19, Nov. 1853), schloss ich meine Bemerkungen mit folgenden Worten: "Diejenigen, die sich für den Gegenstand interessiren, können überzeugt sein, dass die Sache hiermit nicht zu Ende gekommen ist; denn die Amerikanische Exnedition, die die Baffins-Bai binauf gesundt ist, hat zum speciellen Zweck die Erreichung des Nordpols, und ob nun dieses Ziel erreicht wird oder nicht, so ist es doch höchst wahrscheinlich, dass Entdeckungen gemacht werden, die einige mit der vorliegenden Frage zusammenhängende Punkte zur Entscheidung bringen werden." Diese Expedition ist nnn zurückgekehrt und hat allerdings den interessantesten Streitpunkt, den es in der ganzen Geographie der Polar-Gegenden geben dürfte, zur Entscheidung gebracht.

Dr. Kane's Entdeckung und die hauptsüchlichen Resultate seiner Reise lassen sich in folgende Worte zusammenfassen; Nachdem er den Smith-Sund erreicht hatte, erwies sieh alles weitere Vordringen mittelst des Schiffes als mmöglich, indem eine zusammenhängende feste Eismasse der schwersten Art die Meerenge sperrte. Er brachte seine Brigg also ins Winterquartier in einer Bai an der Ost-Kuste des Smith-Sundes, unter dem 78º 44' Nördl. Breite (vermuthlich die Einbisgung zwischen Pelham Point and dem Stafford Head Capit, burlefield's), und erforschte darauf von diesem Punkte aus in Schlitten die östlich und nördlich gelegene Gegend. Die bis jetzt in den Amerikanischen Blättern veröffentlichten Berichte sind in Bezug auf die genaue Lago der entdeckten Gegend nicht ganz klar. Es erhellt iedoch, dass der Meeresarm, der die Fortsetzung des Smith-Sundes bildet, sich ziemlich genau

15 Historical Summary of the five years' Search site: Sir John Franklin, 1. January 1966— F. January 1863, (Reprinted for private circulation from: Season's Natrative of the voyage of H. M. S. Herist, London 1883, II. Search mean's Netrative of the wyage of H. M. S. Herald, Lendon 1833, 11, pp. 198—216. — Puricisch Angagie, Hausuwer 1834, 12, pp. 198—216. — Puricisch Angagie, Liunauver 1834, philipetergar on Enerit. Son. the 17 th Angale T. Herald S. A. Herald S. Hera

19. The Search for Franklin, ("Times", 25. Nov. 1853.)
20. Arctic Discovery and the Whole-fisheries, ["Times", 9. December 1858.)

The Arctic Expeditions. (Athenneum, 17. January 1832, pp. 82, 83.1
 Plan of search proposed by Mr. Petermann, letter to Admiral Str. Plan of search proposed by Mr. Petermann, letter to Admiral Sir Francis Beautiert, 28. January 1852, (Parliamentary Papers, "Arctic Expeditions", 1852.

Beaufort, 23, Jenuary 1852, (Parlamentary Papers, Arrité Expeditions, 1852, pp. 147-141).

3. On the passage into the Arretic Biasin, Communication to Capasin Mangles, R. N. February 1852, (Capt. Mangles, Artic estarbing Expeditions, 1850, 1851 and 1852; pp. 72-75).

Alberto, the distribution of animals available on food in the Arretic Ergeiens.

<sup>(</sup>Ein Vortrug, gribnilen vor der Versammlung der Königl. Geogr. Gesell au London, 9. Februar 1852: Athenaeum, 6. March 1857, pp. 280-282.)

<sup>5.</sup> The same, with additions, Table of Thermometrical observations in the Arctic Regions, arranged according to latitude. (Journal of the R. U. S. vol. 22, 19, 118-127.)

6. The Search for Franklin (pumphiets, Illustrated by a Poler Chart. London, Longonne (May 1852.)

<sup>7.</sup> On the distribution of Animal Life in the Arctic Regions. (Ein Vortrag , ge-

To the distribution of Asimal Life In the Arceit Regions. (On Vertex; quantum of the Arceit Regions, Clin Vertex; quantum of the Arceit Regions, Clin Vertex; described to the Arceit Regions of the Arceit Regions of the Arceit Regions of the Arceit Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physical Regions of the Physica

der Königl Geogr. Gesellschaft zu Lundon, i Times, 12 Nov., Athenseum, 11, Nov. 1852)

Times, 17 Nov., Afficiacium, 11, Nov., 1802.)
10, Dissedice solt Zustitagai und diner Karte (dournal of the II, Geogr., Soc. vol. 22, pp. 129—126.)
10 the Whate-fisheries in the Arctic Regions. ("Tunce", 8 November 1802.)

<sup>12.</sup> On the Whale-Scheries in the Arctic Regions. ("Times", S. November 1852.) 14 Sation Ray and the Polar Seale. (Athenseum, 11, Derbr. 1852.)
24, Letter addressed to the Lords Commissioners of the Admiralty, 29, Nov. 1852.

In Deutscher Literatur sind diese Arbeiten besonders durch das "Ausland", die Göttingischen Gelehrten Nachrichten und die Literatur des Auslandes", obgleich nur in sehr fragmentarischer (Parliamentary Papers, "Arctic Expeditions", restered by the House of Com-mons to be printed Dec. 1839, pp. 78-86.) Weise, mitgetheilt und erörtert worden.

östlich bis unter dem 60° Westl. Länge erstreckt, und dass er von de in nordnordwestlicher Richtung abbiegt, bis er sich unter dem 82° Nördl. Breite zu einem umfangreichen Meere erweitert, das zu der Zeit, wo Dr. Kane es erbliekte, gänzlich frei von Eis war.

Es ergieht sich ferner, dass die Gegend zwischen dem Eis-Labyrinthe, das den Schamplatz der Aufsuchung Franklin's bildet, völlig übereinstimant. Auf der Wanderung durch diese weite öde und triste Region waren Dr. Kaue und die Schingen nicht wenig erstaunt, eine allmihlige Zunahme der Temperatur zu beobachtun, je weiter sie nach Norden kannen, bis zuletzt dieses Steigen mit der sehon erwähnten ausgedelnten Meerseffiche ein Ende nahm, "die sich weiter, als das Auge reichte, estreckte und reich war an animalischem Leben, an kräuterfressenden unf andern Thieren, die an des Küsten Futter seuchten oder in turchtloser Gleichgiltigkeit in der Nähe derselben herumstreit ten." Ein Nordwind, der 52 Stunden anhielt, brachte trotz dieses lanene Zeitraums kein Treiber.

Wer von der Geographie der Polar-Gegenden nur einige Kenntniss hat, wird mir voraussichtlich beistimmen, wenn ich zunächst die Behauptung aufzustellen wage, dass der Ausdruck "offcues Polar-Meer", sobald er, wie hier, auf den 82. und 83. Nördlichen Breitengrad angewaudt wird, nur eine beziehungsweise, vage und unsichere Bedeutung haben kann, weil jeder beliebige Theil des Meeres, so schmal und vom Eise umschlossen er nuch sein mag, zeitweilig offen sein kann, sieher aber kein Theil desselben, so grosse Ausdehnung und Tiefe er auch haben mag, gänzlich und zu allen Zeiten von Eis frei ist. Der Ausdruck ist mehr an seinem Orte, wenn er in vergleichsweisem oder beschränktem Sinne angewandt wird, wie z. B., wenn man sagt, die Baffins-Bai sei ein offenes (oder verhältnissmässig offenes) Meer in Vergleich zum Wellington-Kanal, und wiederum dieser letztere mit seinen nördlichen Ausgängen sei ein offener (oder verhältnissmässig offener) Kaual in Vergleich zur Banks-Strasse oder zum Prinz von Wales-Kanal. Der Ausdruck- "offenes Polar-Meer" wird ohne Zweifel in jedem besonderen Falle, wo er so gebraucht wird, von Personen, die an eine kritische Beurtheilung solcher Dinge gewöhnt sind, in seiner wahren Ausdehnung und Bedeutung verstanden werden, aber in Mittheilungen, die für das grössere Publikum bestimmt siud, führt er zu mauchem Missverständuiss und ist in diesem Falle, in Bezug auf das offene Meer Dr. Kane's, we das Epitheton "cisfrei" noch hinzugefügt ist, ganz und gar überflüssig. Über die wahre Bedeutung dieses letztern Beiworts kann kein Zweifel obwalten, denn es bezeichnet geradezu ein von Eis ganz freies Meer, wogegen der Ausdruck "offenes Meer" sogar das Dasein grosser Quantitäten dieses Kälte-Produkts keineswegs ausschliesst.

Was den Ausdruck "eisfreies Meer" betrifft, so führt er aber in diesem Falle zu einer durchaus irrigen Vorstellung, wie sie Dr. Kane vermuthlich keineswegs mit ihm verbunden wissen wollte; denn indem sie diesen Ausdruck auf jenes nördliche Meer anwenden, schildern Dr. Kane und seine Begleiter die Natur desselben zu dem Zeitpunkt, wo sie es sahen, und diese Angabe habe ich nicht den geringsten Grund anguzweifeln oder ihr meinen Glauben zu versagen. Aber aufs Entschiedenste bezweifle ich, dass es ein beständig eisfreies Meer ist, ungenehtet der interessanteu Thatsache, dass der lange anhaltende Nordwind kein Treibeis in dasselbe zu bringen vermochte. Solch ein Fall beweist nur, wie gründlich das im vorhergegangenen Winter gebildete Eis selbst aus einem unter den nördlichsten Breiten liegenden Moere durch die Strömungen weggefegt werden kann. Ich finde eine ähnliebe Beobachtung bei dem grössten aller Nordpolar-Reisenden, dem scharfsinnigeu Beobachter Sir Edward Parry, in seinem Werke "Narrative 1827" p. 127 erwähnt. Sie bezieht sich auf das Meer nördlich von Spitzbergen (wo Capitan Phipps vorher eine "undurchdringliehe Barrière von endlosem Eise" gefunden hatte), wie er es nach seiner Rückkehr in dieses Land von seiner kühnen Reise nach dem Nordpole, die er bekanntlich in einem Schlitten-Boote machte, gegen Ende August gesehen hat: "Da der Wind jetzt so stark gegen die Küste blies, so erwartete ich ieden Augenblick, Eis ankommen zu schen, aber wir waren augenehm überrascht, als wir uns überzeugten, dass keins kam. Dieser Umstand schien uns um so merkwürdiger, da im Monat Juni schon der leiseste Westwind genügt hatte, das Treibeis mit ausserordentlicher Geschwindigkeit an die Küste zu bringen. so dass die Ufer schon nach Verlauf weniger Stunden völbig unzugänglich wurden."

Ich bin auf diese Bemerkungen über die Bedeutung der Ausbrücke "often" und "eisfrei" speciell eingegungen, weil es mir seheinen will, als oh aus den verschiestenen Auffassungen dieser Ausdrücke viel Verwirrung, Unsicherbeit und Missverständniss auf dem Gebiet der Nortpol-Geographie hervorgegungen ist. Aber während ich die obigen Einwendungen gegen ihre zweidentige und unbeschrückt. Anwendung ausspreche, mnes ich gleieltzeitig gestehen, dass ich in Verlegenheit um ein auderes Wort bin, das nach meiner unnassegdelichen Meinung eine genaue Kezeichnung für ein Meer wie das von Dr. Kane entdeckte abgeben würde. Das Ilnssische Wort "Polynia" bedeutet "Strecken offenen Wassers" merchalb der einbedeckten Meer" und ist mit dem Englischen "lanc" zientlich gleichbedeutend — "Gässen offenen Wassers". Centgeforms Meet

41 \*

würde dem Ziele vielleicht am nächsten kommen, nämlich ein Meer, das niemals ganz zufriert.

Liest man die Berichte über Dr. Kane's Reise mit gehöriger Berücksiehtigung des besehränkten Sinnes der Auslrücke, in die sie gefasst sind, so ist es ausser altem Zweifel, dass er ein Polar-Meer von grosser Ausdehnung entdeckt hat, das nieuste ganz zufriert.

Dieser Beweis eines ungefrornen Meeres und eines verhältnissmässig milden Klima's nebst verwandten Erscheinnngen in Breiten, die sich noch über den 820 hinaus erstreeken, ist eine vollständige Bestätigung der Entdeckung eines ähulichen Meeres weiter nach Osten durch Parry, Wrangell und Andere; aber er ist noch entscheidender und von noch grösserer Tragweite, als diese letzteren, weil Dr. Kane's Meer in unmittelbarer Nähe und an der nördlichen Seite des nördlichsten aller his jetzt entdeckten Länder liegt, eines Laudes überdiess von der allerrauhesten Beschaffenheit, während das von Sir Edward Parry aufgefundene Meer unter dem 8210 Nordl. Breite nichts weiter ist, als eine Fortsetzung des Atlantischen Oceans, der dort den mächtigen Polar-Strömungen und dem Einfluss des warmen Golf-Stroms an seiner Seite ausgesetzt ist. Wrangell's Moer dagegen liegt in Breiten, die seehs Grade südlicher sind, als das Meer Dr. Kane's. Dr. Kane's Polar-Meer ist um so interessanter, da es ziemlich sieher zu sein scheint, dass es mit dem grossen Nordpol-Meer oder, wie ich es nennen möchte, dem eigentlichen Polar-Becken, nämlich dem Meere zwischen Spitzbergen und Sibirien, nicht in Verbindung stehen kann. Und hier sei es mir gestattet, mit ein paar Worten auf die Reise Capitan Inglefield's nach dem Smith-Sunde zurückzukommen, die derselbe vor drei Jahren unternahm. Die Ausieht, die dieser Reisende aussprach, als er den Wallfisch- und Smith-Sund erreicht hatre, er labe damit adas Polar-Meer entdeekt und befahren und hätte, wenn sich nicht ein Wind erhoben habe, durch dasselbe die Berings-Strasse erreichen können", habe ich damals stark bekämptt (vergl. das Athenaeum vom 27. Nov. und vom 11, Dezbr. 1852), indem ich zu zeigen versuchte, dass sie durchaus triigerisch und auf keine haltbaren Gründe basirt sei. Ich schloss meine Bemerkungen mit folgenden Worten (Athenseum vom 11. Dezbr. 1852, p. 1359): "So ergiebt es sich, dass die Grunde, die für die Theorie einer Communication zwischen der Baffins-Bai und dem Polar-Bassin angeführt werden können, in Vergleich zu denen, die dagegen sprechen, ohne Gewicht sind. Es ist möglich - und wahrscheinlich ist es sogar wirklich der Fall - dass Grönland etwa unter dem 80. Parallel-Kreise schmäler wird, es ist vielleicht dort nur noch eine schmale Landzunge, aber allem Vermuthen nach erstreckt sich dieses Land ziemlich weit nördlich nach der Berings-Strasse hin - und es ist

meine feste Überzeugung, dass, wenn Schiffer, in der Hoffnung, das Polar-Becken zu erreichen, in das Meer nördlich von der Baffins-Bui hineinfishren, sie eine blosse Nackgasse finden würden, die nicht einmal mit dem Meere nördlich vom Wellington-Kanal in Zusammenhang steht." - Diese Ansichten sind, denke ich, durch Dr. Kane's Reise ziemlieh genan bestätigt worden; er hat gefunden, dass der Smith-Sund "in einen Golf ausläuft", und hat aus der bestätigten "Sackgasse", durch welche kein Weg nach dem Berings-Meer führt, nur mit Mühe sein Leben gerettet. Die Grunde gegen Capitan Inglefield's Theorie haben jetzt noch dasselbe Gewieht wie damals, und desshalb bin ich geneigt, zu glauben, dass, wenn kein stärkerer Grund angeführt werden kann, um die Insularität Grönland's vermittelst eines Kanals unter dem 80, Parallel-Kreise festzustellen, als die Existenz eines mächtigen Gletschers, der sich in der angegebenen Richtung hinzieht, sie dann starken Zweifeln unterliegt. Dieser Gletscher ruht aller Wahrscheinlichkeit much auf terra firma, und ein Kanal ist in der tiegend nie gewesen; sonst würde sieherlich ein Theil der ungeheuren Massen Treibholz, die bekanntlich an der Ostseite Grönland's existiren, in die Theile des von Dr. Kane entdeckten Meeres gelangt sein. Eine positive oder directe Angabe über die gänzliche Abwesenheit von Treibholz findet sich in den mir vorliegenden Berichten nicht, so ausführlich und umständlich sie auch in andern Beziehungen sind; aber auf indirectem Wege lässt es sich ziemlich ausser Zweifel stellen, dass Treibholz in diesen tiewässern gänzlich fehlt. So wird z. B. über den Mangel an Fenerung beständig geklagt und er wurde die Quelle der schlimmsten Leiden für Dr. Kame und seine Begleiter. "Iba im Laufe des Winters die Feuerung knapp geworden war, so sah sich Dr. Kane genöthigt, die Enssböden, die innern Seitenplanken, die Sparren und zuletzt sogar die Fussböden in den Kajüten, die er und seine Officiere bewohnten, als Brennholz zu gebrauchen." Und an einer andern Stelle: "Die Eskimos in jener Gegend harten keine Kayacks (Boote), und die wenigen Schlitten, die sie besassen, waren fast ausschliesslich aus Wallross-Zähnen und nieht aus Holz gemacht." Diese Schlitten sind vier bis funf Fuss lang und vierzehn Zoll breit. Der Rumpf ist aus Stücken von Wallross-Zähnen und aus dem Horn des Narwalls oder See-Einhorns gemacht, das in Stiicke von ungefähr einem Zoll Länge zersehnitten und dann mit Schnen zusammengeschulirt wird. Die Schlittenkusen sind mit dem Elfenbein des Narwall-Hornes eingefasst.

Es ergiebt sich aus allen diesen Einzelheiten mit Sicherheit, dass kein Treibholz in diese tiewässer gelangt, und daraus wieder ist mit fast unbedingter Gewissheit zu sehlüessen. dass zwischen ihnen und dem grossen PolarMeere keine Verbindung existirt, dem Meere nämilch, von dem Sir Edward Parry nach persönlicher Anschaumg mit Nachdruck behauptet, "ein Schiff hätte fast bis zu der Breite von 82° segeln können, ohne auch nur auf ein Stück Eis zu stossen" (Parry's Narrative, p. 148).

Wie dem aber auch sein mag, die Wahrheit der grossen Geographischen Thatsache, dass nördlich von dem nördlichsten unter allen bis jetzt entdeckten Ländern ein nie ganz zufrierendes Polar-Meer existirt, kann keinen Augenblick bezweifelt werden.

Wenn wir die Wichtigkeit der Entdeckung Dr. Kane's für die Nordpol-Geographie in Erwägung ziehen, so werden wir zu dem Nordpol selbst geführt, als zu dem Punkte, um den sich natürlich alle andern in den Nordpol-Gegenden herum gruppiren. Die Frage ist; welches ist die Beschaffenheit dieses interessanten Punktes? Abgeschen davon, ob er Land oder Meer ist (ich bin geneigt, das Letztere zn glanben), fragt es sieh noch, ob er das Maximum von Eis und Schnee und Kälte umfasst, wie er das mathematische Centrum der kalten Zone ist, oder nicht. Und ferner: nimmt die Temperatur sammt andern Erscheinungen, die von ihr bedingt sind, in gleichem Verhältniss mit der Entfernung der Breitengrade vom Nordpol ab? Es ist die allgemeine Ansicht gewesen - und vielleicht ist sie noch jetzt die herrschende - dass dem so sei. Es trifft sich zufällig, dass die Expeditionen zur Aufsuchung Franklin's meistens auf die Nördlichen Breiten zwischen 70° und 77° und nur in ein paar Fällen darüber sich erstreckt haben. Sie haben in diesen Breiten ein labyrinth-artiges Systern von Länderstrecken und Inseln gefunden, die durch schmale Kanäle voll Eis und Gletscher, und für Schiffer sehr schwierig und gefährlich zu befahren, unter sich verbunden sind. Daraus hat man ullgemein den Schluss gezogen: Wenn die Polar-Gegenden zwischen dem 70° und 77º Nördl. Br. so trostlos, so schwierig und gefährlich zu befahren sind, wie viel mehr müssen sie es noch weiter gegen Norden und unter dem Pole selbst sein! Und diese Ansicht war so fest gewurzelt, dass, als Capitan Penny im Jahre 1851 nördlich vom Wellington-Kanal ein offeneres. ausgedehnteres und an animalischem Leben reicheres Meer, als iene Meeresarme südlich davon, entdeckt hatte, sogar der Chef and viele andere Officiere der grossen Aufsuchungs - Flotte unter Capitan Austin diess als eine unglaubwürdige Nachricht ansahen. Ebenso, als Capitan Inglefield über die Entdeckungen berichtete, die er am obern Ausgang der Baffins-Bai gemacht hatte, wurde gesagt . .. sie gäben noch nicht eben viel Aussicht auf Elysäische Gefilde und Oasen mehr nach dem Nordpol hin." Andere hatten sogar berechnet, wie gross die mittlere jährliche Temperatur am Pole sein misse im Vergleich zu der südlicher

Breiten. Vergeblich wiesen die Resultate der denkwürdigen Reisen Sir Edward Parry's, Wrangell's, Anjou's und Anderer auf das Unlogische solcher Schlüsse hin - man klammerte sieh trotzdem noch immer an die einmal adoptirte Lieblings-Theoric. Sir Edward Parry's Reise an den Nordpol ward bekanntlich in der Voraussetzung unternommen, dass Capitan Phipps' "festliegendes oder schweres Eis" sich bis an den Nordpol erstrecke; aber je weiter nördlich er kam, desto weniger "Spuren davon waren zu sehen", und endlich - unter der höchsten Breite, die er erreichte, nämlich 82º 40' 23" (ein Mal wahrscheinlich 45') war das Eis um sie herum so klein geworden, dass die Reisenden "nur ein einziges Stück" wahrnehmen konnten, nach welcher Richtung sie sich auch wenden mochten, welches ibnen und ihren Booten ein sicheres Asyl zum Rusten bot. So stand es mit dem Eise unter 2840 Nördl. Breite! Ebenso Wrangell und Anjou - je höher sie nach Norden kamen, desto sicherer waren sie endlich den "weiten, unermesslichen Ocean" vor sich zu sehen.

Dr. Kane's Entdeckung ist eine vollständige Bestätigung der im Obigen angedeuteten Thatsache, dass nämlich nach dem Nordpol zu die Temperatur, die Thier- und Pflanzen-Welt, der offene Zustand des Meeres u. s. w. nicht gleichmässig oder regelmässig abnehmen - kurz, dass alle diese Erscheinungen viel weniger von der Breite, als von der Configuration, Ausdehnung und Vertheilung von Land und Wasser und den Meeres-Strömungen abhängen. Ein einigermassen ausgedehntes Meer - das ausserdem der mächtigen Polar - Strömung ausgesetzt ist, die, von Sibirien quer über das Angelende der Erde laufend, zwisehen Spitzbergen und Grönland in den Atlantischen Ocean einmiindet, - wird selbst unter dem Nordpol freier von Eis und schiffbarer sein, es wird sich durch ein gelinderes Klima auszeichnen und eine höher entwiekelte und reichere Flora und Fauna besitzen, als das Terrain der Franklin-Sucher, jenes Labyrinth eis-umgürteter Brocken Landes, die durch sehmale, halb oder ganz gefrorene Meeresarme gleichzeitig getrennt und mit einander verbunden werden. und welches 200 der Breite südlich vom Nordpol gelegen ist.

Kanc's Expedition hat wiederum dargetham, und zwar in einem bedeutungsvolleren Grude, als alle früheren Arktischen Reisenden, dass es nur Einen Weg giebt, nur Einen breiten Oceanischen Durchgang. Eine schiftbare Wasser-Strasse, die in das grosse Polar-Meer führt, nömlich die Meerenge zwischen Grönland und Spitzbergen, und noch mehr digenige zwischen Spitzbergen und Novaja Semlja. Zwar hat Dr. Kane die Polkhön von 82/g erreicht, aber unter welchen Gefahren und übermenschlichen Anstrengungen! Mehr als ein Sechstel der Mannschaft erlag denselben, und die Übrigen retteten ihr Leben blöss durch diligen.

Rückzug und mit Hinterlassung des Schiffre und aller ihrer Summlungen bis uuf die Pupiere! Das Schiff selbet hatte nit aller Muhe nicht weiter als 78½° Nörell. Br. gebraeht werden können. Wie verhältnissunsissig leicht kann dahüngegen dieselbe Breite in dem grussen und eigentlichen Polar-Bassin erreicht werden! Wallfischtänger haben sie oft erreicht, selbst ohne darauf auszugehen (s. weiter unten S. 304) und ohne die Hülfe der Dampfraßt. Und nichts ist natürlicher als diess, denn in dem Meere bei Spitzler-gen wird Polar-Eis in der Rogel erst in der Byreite siehtbar, in welcher dem Dr. Kane am nördlichen Ende der Baffns-Bai beröts alles weitere Vordringen im Schiff unnöglich wurde.

Die Ansielten über Arktische Geographie, die in den vorherzehenden Zeilen angedeutet und seit längerer Zeit öffentlich von mir ausgesprechen wurden, sind nicht bloss nicht widerlagt, sondern darch die Entdeckungen und Forschungen wihrend der letzten vier Jahre mehr und mehr bestätigt worden, und kann ich mir beim Schluss dieser Beunerkungen nicht versagen, meine feste Überzengung dahin auszusprechen, dass der Nordpol von dem Syilzbergenschen Meere aus eines Tages noch erreicht werden wird, und zwar mit viel weniger Gefahr und Schwierigkeit, als viele derjenigen Heissaden erfahren haben, die and der Amerikanischen Seite der Arktischen Regionen nicht über die Breite von 750 hinns serkommen sind.

## GEOGRAPHISCHE NOTIZEN.

Großerpinschus aus dem Hospiz des Großers St., Bernmann. — Dr. Franz Nardi, Professor bei der K. Universitat zu Padus, schreibt uns (unterm Datum v. 19. Oktober 1855) uber seine Beobachtungen auf dem Grossen St. Bernhard, den er am 1. und 5. desselben Monates besnelter; "Die Meteorsbügsehen Beobachtungen werden von 6 Uhr

früh bis 10 Urr Abends jede zweite Stande gennecht; der Wind, das Wetter, der Barometrische, Hygrometrische und Thermometrische Stand werden genau bezeichnet; die mir mitgetheilten Beobachtungen bezogen sich bloss auf die letzten

drei Jahre und ergaben Folgendes:

.Der herrscheude Wind ist Nord-Ost , dann Sud-West ; das Wetter sehr veranderlieb, von Mai bis Oktober gewöhnlich schon; das Baroueter steigt nie über 22 Pariser Zoll und sinkt bis 18, wie schon zu erwarten war auf einer Hohe von 7630 Pariser Fuss; am 4. Oktbr. stand es auf 566, Millimeter, d. h. beilaufig 21 Zoll; das Wasser wird bei 80 " Cent. == 64° Réaumur siedend, doch minder warm, indem das Fleisch sechs Stunden brancht, um gekocht zu sein. Die Dunne der Luft ist gerade das Unerträglichste in dieser höchsten winterlieben Wohnung Europa's; die Kalte, obgleich anhaltend und heftig, lasst sich ertragen, nicht aber eine solche Luft; daher kommt es, dass diese Vater nach sechs, hochstens zehn Jahren, manche sogar nach wenig Monaten den Berg, wo ihre Jugend so schnell verbluhete, verlassen musseu. Der tiefste Stand des Thermometers, den ich in diesen drei letzten Jahren beobachtete, war - 27° Cent.; sehr oft kommt - 22 und - 23 vor, besonders im Febr., den ich im Durchschuitt als den kaltesten Monat fand. Der Pater Clavandier behauptete, - 30 erlebt zu haben. Im vorigen Jahre war der tiefste Grad - 26,, am 14. Februar, in diesem - 21,, am 2. Januar. Was mir besonders auffiel, war die plötzliche Veranderung der Temperatur, sowie die Dauer der Kalte. Ein Beispiel der ersteren ergab sich am 2. Januar 1854, wo es -- 21.4, um 3. -- 12.5, am 6. -- 8 war; ein anderes der zweiten ebenfalls in diesem Jahre: am 24. April - 14.n., am 21. Juni - 3., und am 18. Juli - 2.a; gestern war es warm, beute aber, am 5. Oktober, ist der ganze Berg mit hohem Schnee bedeckt, was uns die Ruckkehr ziemlich erschweren wird.

"Dass hier keine Cultur moglich sei, braucht kaum erwahnt zu werden, da selbst einige Versuche mit Anbauung von Salat oder gewolnichtene Lettig Llaction agressio) entruter ganz felsbehügen, oder ein ledude Kraut, weiches nicht einnal gekocht genossen werden konnte, herrortzealten. Von Vätern, die eine herrhultene Ibergauf Rappleon's gesechen, sind aur noch zwei am Leben, welche aber schon lange den Berg verlassen haben. Die bekaunten Haude, "Lebensretter vieler Menschen", sind bis auf vier zanammengeschmolten und werden jetzt durch Neu-Foundlander erstett. Sebr interessant sind die Ruinen des Tempels Jovis Poenial, und nieht Pennial, wie gewöhnlich geschrieben wird. Alle im Hospit-Jovi Poenial, eine zu eine Bergelen und inschriften lauten: Jovi Poenial, eine der Fellum ist aber so alt, dass er unverbezserich sein wird.

Statistik enthalten Detail-Angaben uber die Hevolkerungsbewegung Frankrich», wie ist zuver nie verofinatlicht waren, und aus ihnen gebt das nachtebeude wichtige und bedeutungsvolle Resultat des Zuwaches und der Abnahme bervor. Man rählte namlich im funtjährigen Mittel v. 1888—1840 jährl. 303,431 Geburtenod. I Geburt auf 35,41 E., 1811—1845 — 376,303 — 35,46 — 354,64 — 354,64 — 354,64 — 354,64 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 354,65 — 3

ZUNAHME UND ABNAHME DER BEVÖLKERUNG FRANK-

BEICHS, - Die Beuesten Bande der Französischen General-

v. 1836—1840 jährl. 799,817 Todesfälle od. 1 Todesf. a. 42,35 E., v. 1841—1845 - 785,973 - - - - 44,59 v. 1846—1850 - 848,348 - - - 41,61 - - (Bremer Handelsblatt.)

DIE NUMERISCHEN WERTHE DER RELIGIONEN FRANK-REICHS. — Die neuesten Bande der Französischen General-Statistik geben für die verschiedenen Religions-Bekenntnisse: 34,931,032 Katholiken.

480,507 Reformirte, 267,825 Protestanten, 73,995 Israeliten.

26,348 andern Culten angehörige, 3,483 Personen, deren Cultus nicht constatirt worden.

(Bremer Handelsblutt.)

DIE WASSERSTHABSEN FRANKREIGHS. — Die schiffbaren Flüsse Frankreichs betragen 8.817,650 Meter, die Kanüle 4,715,180 M., zusammen 13,532,830 M. Die schiffbaren Flüsse zerfallen in die fünd Haupt-Stromgebiete:

ges inem . 1,007,300 ... Frankreich besitzt deunach im Durchsebnitt 1407 Meter Wasserstrassen auf einer Geographischen Quadrat-Meile, der Osterreichische Staat, nach Reden bloss 570, Preussen 1145 Mater. — (Statistique de la France, 14, Band.)

Census vom Pandschab. — Die neue Volkszählung vom Pandschab ergiebt nach der Lahore Chronicle folgende Resultate:

| Division | von | Lahore .       |   |  | 3,458,322  |
|----------|-----|----------------|---|--|------------|
| 22       | 71  | Cis-Setletsch  |   |  | 2,313,969  |
| 11       | 12  | Trans-Setletse | h |  | 2,251,946  |
| 21       | **  | Dschelain      |   |  | 1,762,488  |
| **       | 11  | Multan .       |   |  | 978,753    |
|          |     |                |   |  | 10.765,478 |
|          |     |                |   |  |            |

Dazu kommt noch die Bevolkerung von Pischawar mit etwa 500,000, und Leiah oder Laja mit 200,000, im Ganzen in runder Summe 11,500,000, wahrend früher die Total-Bevölkerung nur zu etwa 5,000,000 angenommen wurde. - Wir haben auf unserer im zweiten Heft der "Geogr. Mitth." gegebenen Karte eine genaue Berechnung über das Arcal angestellt, und finden dasselbe zu 4062 Deutschen Quadrat-Meilen, was eine durchschnittliche Volks-Dichtigkeit von 2831 Seelen auf eine Deutsche Quadrat-Meile ergiebt. - Somit steht dieser dem Britischen Reiche neuerdings einverleibte Bissen hinsichtlich des Areals mit den Deutschen (die Preussischen und Österreichischen Länder ausgeschlossen) Staaten ziemlich auf derselben Stufe, wahrend er nahe an drei Viertel der Total-Bevolkerung der Preussischen Monarchie und eine Diehtigkeit besitzt, welche derjenigen der Osterreichischen Monarchie nahe kommt.

ELEKTRISCHER TELEGRAPH IN HINTERINDIEN, — In Hinterindien war im Mai dieses Jahres bereits eine Telegraphen-Linie zwischen Prome und Miaday angelegt, und die Verbindung mit Calcutta stebt dennächst in Aussicht.

(Allen's Indian Mail.)

AUSTRALIEN. — Die Einnahmen der Colonial-Regierung betrugen für das mit dem 30. Juni endende Jahr 3,148,847 Pf. 14 Sch. 2 D., das sind 70,729 Pf. 14 Sch. weniger wie im vorigen Jahre.

Nene Goldwaschen waren 14 bis 15 Ml. von Landhurst entdeckt worden.

Von Sidney aus wird die Absendung einer Expedition zur Erforschung des innern Continents von Australien unter Leitung von Herrn Gregory gemeldet. — (Augsb. Allg. Zig.)

 zu sein, aber der Vergleich nach Ort und Zeit setzt über den riesig schnellen Aufschwung in der jüngsten Periode in Erstaunen. Es hatte im Jahre

1700 New-York 4,300 Einw., Berlin 29,000 Einw.; 1790 33,131 159,000 \*\* \*\* 123,706 1820 185,829 . 11 1840 312.710 330,230 1855 623,627 454,518

Die EESTE EISEMAIN CALFORSIN'S.— Am 4. Sept. ist die erste Eisenbahn Californien's, d. i. die Sacramento-Thal-Eisenbahn, in den ersten 1\(^2\) Mit. eröffiet worden. Im J. 1848 gab der Goldfund bei der Satter'schen Sagemüble das erste Signal zur Entwickelung des Landes, im J. 1849 ward es als Staat in die Union aufgenommen und gegenwärtig braust schon die Locsonoties dahin.

DIE LETZEE EXPEDITION ZUR AUFSCHEING FLANK-LIN's nahm ihre Abreise von Fort Resolution am Grossen Sklaven-See am vergangenen 22. Juni. Sie bestand aus drei Bouten, einer Mannschaft von achtzeln Personen und zwei Officieren, und war mit Provisionen für drei Monate versehen. Diese Expedition ist nech dem Grossen Flach-Flaus und den näheligeniete Kuiten der Edmoeree bestimmt, wo, nach Rac's den haben joll. — (Blustentel Lombo, Nave. il. Aves.) haben poli-

WARMES WETTER IN GRÖNLAND WÄHREND DER GROSSEN Kälte 1854/55. - Der letztvergangene, in Europa so streng auftretende Winter scheint in Grönland ungewöhnlich mild gewesen zu sein, wie aus den neuesten Schreiben der dortigen Missionare hervorgeht. Aus Nen-Herrnhut (West-Grönland) wird nämlich berichtet: "Merkwurdig ist es, dass, wie wir erfahren, der vergangene Winter in Deutschland aud Danemark streuger gewesen zu sein scheint, als bei uns in Grouland. Hier stieg die Kulte nicht über 17 Grad, Schnee fiel aber in solcher Menge, dass an den Schattenseiten der uns umgebenden Felsen noch ein gut Theil davon zu finden ist. Erst Mitte Juni haben wir nnsere Garten graben und besaen können, und durfen uns demnach nicht viel mehr aus deuselben versprechen, als wir im vorigen Jahre bekamen, d. h. wenig oder gar nichts." - Ans Lichtenfels wird berichtet: "Der letzte Winter war hier eigentlich ein milder. Lang genug war er ja allerdings, indem er schon am 19, Septhr, anting und bis Ende Mai dauerte; allein weder wirklich strenge noch auhaltende Kälte fand Statt, und auch die Schneemasse wurde nicht eigentlich gross, indem immer wieder Than- und Regenwetter einfiel. Wir hatten im Februar und Marz bisweilen so schöne warme Tage, dass man versucht war, zu fragen: "sind wir denn auch wirklich in Gronland?" - (Nach dem Calver Missionshlatt, 15, Okt. 1855.)

DER NORDFOL END DIE SEEFARIBER, DET DEBSERIERS
AM SCHUETEN ERGONNEN SIND. — Von allen Franklins
Suebern hat der Amerikaner Dr. E., K. Kaue die hiebster Pollabe erweicht. Aber diese Breite ist in dem Merer
ausrellich von Spitzbergen bereits zu wiederholten Malen erreicht worden, and diejenige von 82° noch häufiger, wie
denn auch noch in dem vergangenen Sommer von dem Norwegischen Grüßanheifahrer "Anbei". Die auf gruerkissigen Angaben beruhenden, dem Schreiber dieses bekannt gewordenen
Falle sind folgende:

820 40' 23" (wahrscheinlich 45'), erreicht von Sir Edward Parry im J. 1827, in Schlitten-Booten gegen eine müchtige Stromung (s. Parry's Narrative of an attempt to reach the North Pole in Boats);

82° 30', erreicht vom Capitan Martin (von Peterhead) im Jahre 1837 (nach brieflichen Mittheilungen);

82" 30', erreicht von Dr. Whitworth im Schiffe Truelove im J. 1837 (s. Athenaum, 3. Dec. 1853);

82" 30' (?), erreicht im Norwegischen Gronlandsfahrer

Senjen (Athenaeum, 17. Dec. 1853); 820 30', erreicht von Dr. E. K. Kane im J. 1854 (in

Schlitten, zu Lande); 820 00', erreicht vom Capitan W. Willis (von Hull) im

J. 1848 (nach brieflichen Mittheilungen); 82" 00', erreicht im Norwegischen Grönlandsfahrer: Scho-

ner "Aolus", im J. 1855. Über diese letztere Reise lasst

sich die Weser-Zeitung wie folgt aus :

Sonntag den 9. September d. J. retournirte der Norwegische Grönlandsfahrer Schoner "Aolus" von den Polar-Gegenden voll Schiff nach Bergen. Im Frihjahre war er von Bergen weggegaugen. Der Fang war ein sehr glieklicher und noch mehr Glück war es, dass das Fahrzeug den heimischen Hafen wieder sah. Auf der Ausfahrt lief er sogleich unter das Gronlaudische Eis auf und fing in ein paar Tagen einen Theil grosser Robben, womit denn auch der Fang auf dieser Kunte vorbei zu sein schien. Darauf begab sieh der Führer des Schoners unter Spitzbergen hinauf. Der Fang war massig weiter Sud, und da der Wind südlich war, so lief er Nord an bis auf 82 Grad und da wurden sie in zwei, drei Tagen voll. Alles an Bord war wohl und gut bestellt, bis man das Eis mit solcher Fahrt sudwarts herabtreiben kommen sah, dass der Schoner Land suchen und einen Hafen nehmen musste, wo er drei Monate liegen blieb. Ein Tromso-Fahrer war bestandig in Begleitung desselben gewesen, seitdem er unter Spitzbergen binaufgekommen; aber als dan Eis beransetzen kam , nabm er die Tromso-Slup und drückte sie platt. Die Manuschuft war noch zeitig genug davongekommen und dadurch war der "Aolus" mit zehn Tromsoanern verschen. Als nun das Eis den Auschein hatte, gepackt liegen zu bleiben, beschlossen die beiden Schiffsmannschaften, hier zu überwintern, bauten sich ein geräumiges Haus und theilten ihren Proviant ein mit einem Stonerk (?) per Tag nebst einem Masschen Grutze oder Erbsen. Fleisch konnte ein Jeder essen nach Lust, denn Rennthiere waren genug da und sie hatten bereits zwanzig davon erlegt. Auch waren dort Schneehuhner, in Norwegen Ryper genannt, und Seevogel in Überfluss. Die Mannschaft war inzwischen guten Muthes. Der lange finstere Winter hatte niehts Schreckendes für sie, am wenigsten für die Tromsoer, die in neun Wochen, vom 20. November bis 20. Januar, keine Sonne schen, und daher war die Freude nicht so sehr überraschend, als genieldet war, es sei Offnung im Eise gekommen, dasselbe habe sich gelöst und die Eismassen ruckten nordwestwarts. Es ward also beschlossen ilas war am 28, August - See zu suchen. Sechs bis acht Meilen segelte man nun zwischen kleinen Eisbergen, Eisflarden (Feldern) und Schossen durch, erreichte daruneh endlich die raume See und stand Sud an. In elf Tagen lavirte der Schoner "Aolus" von 82 Grad Nordl, Breite bis zur Aussenrhede von Bergen hinaus und begrüsste von hier aus die Heimath mit Salutschüssen, wo ihm bald Antwortschüsse ein freudiges Willkommen hiessen. Man sicht hieraus, wo der Speck zu haben ist, aber es muss ins Eis hincin, beherzt und mit guten Schiffen unter den Füssen, nach Norden hoch binauf, wie unsere Vorvater thaten, sehon im Mai bei Nord-Spitzbergen. Der Fuhrer des "Aolus" muss ein Waghals sein: denn wie viele von unseren Grönlandern können sagen, dass sie nur acht Grad vom Nordpol gewesen?"

EIN NEUES MOND-MODELL. - Der Conservator an der Universität zu Bonn, Dickert, hat ein grosses Relief vom Monde aufgestellt, das den strengsten Anforderungen der Astronomie entspricht. Das Relief ist 22 Fuss hoch, bedeckt einen Flachenraum von 600 Quadrai-Fuss, ist im Massstabe von 1: 600,000 der natürlichen Grosse entworfen und gieht die schouste und deutlichste Darstellung dieses Himmelskörpers, dessen Berge, Ebenen und Tiefen hier in bedeutender Vergrösserung und Klarheit vor Augen treten, wie sie keine Karte so deutlich veranschaulichen kann. -(Zeit.)

Der Newton gehört zu den grossartigsten Ring-Gebirgen des Mondes, da sich sein Wall-Gipfel 22,363 F. über den Boden des grossen Kesselthales desselben erhebt. Demnach wurde nach obigem Reductionsmansse diese Hobe nur durch 0,0 x F. ausgedrückt werden können; es ist also die Anwendung eines vervielfachten Hohenmaassetabes vorauszusetzen, wenn jene Anschauung wirklich deutlich hervortreten soll. Das Modell einer Erdkugel in dem Reductionsmasse von 1:600,000 wurde einen Durchmesser von 68 Rhein. Duodez-Fuss erfordern.

HANDELSBEWEGUNG DES HAFENS VON SCHANGHAL -In diesem jetzt wichtigsten Hafen China's liefen im zweiten Semester 1854 156 Schiffe von 67,653 Tonnen ein, durunter: Englische . . 100 Schiffe von 34,990 Tonnengebalt,

· \* 24,725 Amerikanische 31 -Danische . . - 6 946 Hollandische . 2,690 Portugiesische 3 557 620 Spanische . . 3 Siamesische . 3 1.100 Hamburgische 2 1.025

Peru, Bremen und Frankreich sind je mit 1 Schiff vertreten. Die Zolleinnahmen der Douane von Schanghai an Ein- und Ausgangszöllen im zweiten Semester 1854 waren 8,788,800 Fr. Diese Einnahme ist zu einer Zeit erhoben, wo die Insurgenten sich der Stadt Schanghai bemächtigt hatten und der Kriegszustand zwischen den beiden sich in China bekriegenden Parteien der Circulation der Producte im Innern Fesseln anlegte. Nur die Einfuhren haben sich in Folge dieses Zustandes der Dinge verringert: sie waren fast Null im Jahre 1854, and ist für die nachste Zukunft keine Besserung zu erwarten, es ist sogar zweifelhaft, ob die seit Mitte 1853 mit fremden Waaren überfüllten Magazine sich so bald leeren werden. Die Thee-Ausfuhr hob sich im zweiten Semester 1854 auf 301,784 Pikols (1 Pikol == 121 Zollpfund), wovon 158,285 Pikols schwarzer Then und 143,499 Pikols grüner Thee. Es wurden versandt nach:

|         |     |    |    |        | Schwarzer Thee. | Grüner Thee. | Total.  |  |
|---------|-----|----|----|--------|-----------------|--------------|---------|--|
| England |     |    |    | Pikols |                 | 36,680       | 177,395 |  |
| Verein. | Sta | at | en |        | 625             | 99,156       | 99,781  |  |
| Sidney  |     |    |    |        | 11,714          | 3,856        | 15,570  |  |
|         |     |    |    |        |                 | 1 11         |         |  |

Der Rest ging nach Halifax, Montreal und Hamburg. - An Seide wurden wahrend desselben Zeitraums 23,954 Pikols expedirt, von welchen 23,462 nach England und 492 nach den Vereinigten Staaten gingen.

(Bremer Handelshlatt, Oktober 1855.)

Verlust beröhmter Männer auf dem Felde Geographischer Wissenschaften im J. 1854/1855.

- Sir Henry Thomas De la Beche, besonders ausgezeichnet als Geolog, Stifter und Direktor des Geologischen Museums in London. Starb 59 Jahre alt.
- Captain John Becroft<sup>1</sup>), berühmt durch seine verdienstliche Thatigkeit im Golf von Guinea mid durch seine Reisen und Entdeckungen auf den Flüssen Kwöra und Alt-Calabar.
- George Bellas Greenough, geboren im J. 1778, besonders berühmt als Geolog, aber auch einer der besten und thatigsten Geographen, die England jemals besessen hat.
- Lieut, Colonel J. A. Lloyd, starb nach der Schlacht an der Alna. Bekannt durch seine trigonometrische Aufnahme des Isthums von Panama (im J. 1830), seine Vermessungen in Mauritius und seine jüngste Reise in Machamatika der Berner im Mauritius und seine jüngste Reise in
- Beautemps-Beaupré, der berühmte französische Hydrograph, starb 82 Jahre alt, nach einer Dienstzeit von 63 Jahren. Sein Haupt-Opus ist "Le Pilote Français", als Wark in such Athar Kulin Random
- ein Werk in sechs Atlas-Folio-Banden.

  6. Admiral Roussin, beruhnst durch seine Aufnahme der Küste von Brasilien.
- Rochet d'Hericourt, bekannt durch seine Reisen in Abessinien und Schoa, in den Jahren 1839, 1842 und 1845.
   (President's uddress, R. G. S. of London, 28, May 1855.)

## EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

H. Girard, Phil. Dr., ordentl. Professor der Mineralogie an der Universität zu Halle u. s. w. De nordentsche Ebner, inabesondere zwischen Elbe und Weichsel, geologisch dargestellt von — Nebst einer geologischen Karel der Gegend zwischen Magdeburg und Frankfurr a. d. O., und zwei Tafeln Profilen. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer. 1855.

the residue Extension for growing-hardent Sublines de modelecischen Elevis in grausse. Belief des Residue jourquiche Cutervalleuss. Ber Her Vergress and et al. 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988 and 1988

Friedrich Heinstelnsoner. Die Weltkunde in einer planmlesig geordneten Rundschau der wichtigsten neueren Land- und Seervisen für das Jünglingsalter und die Gebildeten alter Stande, auf Grunde des Roisswerkes von Ir., Wildels Harnisch dasgestellt und herausgegeben von — Mit Ansichten und Karten. Leipzig. 1855. Verlar von Fiedrich Fleischen.

7) Diese iet die bieler üblich gewesene Schreihart des Nameun, während derselle in den jüngsten Berichten über die Blaus-Kapedition Begerott geschrieben ist. A. I.

Petermann's geogr. Mittheilungen. Oktober 1855.

war voranestani, halten es shor får den gren as erföllende Pfricht, bei selteen Aberbinsen den Verfasser landt in nagen för ein Anadister und den richtigen Tact, mit welchen er en versiansien hat, eln Werk in schoffen, welches in edel narregender Weste und ansprechendurer Form ein narregender welche und ansprechendurer Form ein narregender welche und ansprechendurer Form ein narregender welche und senner Volker vor die Seele über, und trotz seltere unvernachtlichert compilatorischen Charaktern eine Zieden wererte Dauchlen Literatur beitehn wird.

Carl Kustwer Ritter von Kusmereberg, K. K. Hauptmann: Administrativ-Karte von den Koeigreichen Galizien und Lodomerien mit dem Grossbertogthum Krakau und den Herzoghlümery. Anschwitz, Zator und Bukowina in sechnig Blattern. Seiner Kaiserlichen Hohelt dem Durchlauchtigten Erzherzog Carl Ludwig in telster Erfurcht gewichtet von —, 1885.

Mansstab: ½115ccon; Grösse jeden Blattes: 13 Wiener Zoll breit und 19 Wiener Zoll lang.

#### NEUE VERLAGSWERKE AUS JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

E. v. Sydow's Hydrotopischer Allas. Achtundzwanzig Gewässer- und Ortskarten über alle Theile der Erde. Mit erläuterndem Vorwort. Preis: 24 8gr.

the superjet Alas is an day between Shill-Alas duch Austheliang aller helder Mc dishepaster-lining surantees and better in hisfart-lipies Discovery and Christopheria Shill and Alberter and Christopheria Shill and Alberter and Christopheria Shill and Alberter and Christopheria Shill and Alberter and Christopheria Shill and Alberter and Christopheria Shill and Alberter and Christopheria Shill and the correction and postulated valued Austheliang den Xwell string reliabilists in here corrected and postulated valued Austheliang den Xwell string reliabilists in the control of the Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter and Alberter

E. v. Sydos's Wand-Atlas; Nr. IV. Afrika. Dritte verbesserte Auflage. Nebst Begleitworten. Preis: roh I Thir., auf Leinon gezogen mit Mappe 2 Thir.

Dr. Karl v. Spruner (K. Bayerischer Oberst-Lieut. im General-Quartiermeisterstalie, wirkl. Mitglied der K. Bayer. Akademie der Wissenschaften zu München): Historisch-Geographischer Hand-Atlas. Zweite Auflage, dreizehnte (Schluss-) Licferung, "Atlas antiquus." 27 colorirte Karten in Kupferstich nebst erläuternden Vorbemer-

kungen. Preis: 64 Thlr.

(Nachdem vor Kutzem erst der die usserenropäischen Länder umfassende Theif dieses Atlas in neuer Anflage erschienen und im Juit-Hert dieser Zeitschrift angekändigt und besprochen worden, bildet diese Lieferung, obwohl ein für sich bestehenden und ubgerendetes Gunne, den Abschluss der zweiten Ausgabe dieses 

liegen, denningsattitet der ihren mittelberen Einfluss-jetzt noch auf ans geitend merchen, da wir, die Eirben jewer-Anflerge seichter Entwickeinung und Calitar, in Wiewahl die wissenschaftlichen Genningere dieser Arbeit durch die Bengebaft siere Balben gibzendere Annens, deren Träger die Beiteralise dass mus dem Schachts der Vergangenheit gehobten, im Werentlichen uns feststehend und naum-stohlich battendacht werden Anbenen, so lant doch der rasche Forsteheriten der afobalich betrachtet wezion annisen, so his doch der rarche Fortestreiten des Gegergabelichen Wissens in der Gegenwart sisch diesem Zweige desseichen unschen wertivollen Beitrag gellefert, der zur Berfehtigung und Verrolleitundigung von Eunzehleitun dieser zweiten Anlarge des Altes auchtjosse zu Gelte gekommen. Hei Ein zahleren Bingelen und diese Verländersung ungstatten an diesem Orte der Bann staht, der von dem reichen Institte dieser Lieferung nur einem karern Üerbrichte staht, der von dem reichen Institut dieser Lieferung nur einem karern Üerbrichte.

zu geben erlaubt

sa geben reinsbl. Der Hervéginser tallti, dir Kerten in Grographische und Blüsterlebe, "derez Der Herv Verfüsser ballt, die Kerten in Grographische dealliteil beinerdinsig der Anner enthalten is, ha im ein dareit die Geographen und Blüsterliker des Albertinum aufbeunhet wurden, iestere din anch den versichieten geschlichtlichen Periodes verzühalten Begrezunung und politische Gestäftung. In threu Hauptaftpen verfolgen, "wohel nur jene Orte angreibe werden, die eine herverargende historische Beleedung gewonnen abelen.

goden werden, die eine derverragende interprete tedeutung gewonnen nucch. Die ersteten begreifen eine chiumologisch georinstel Reihe von Erd und Länder-Austichten der alten Geographien von den Ursufängen Geographischer Begriffe bie so den Weltzalein der Dielemäus, unter denen des Letzleren nud Erstuntheine Karten von ludien nud Strab-'s Ansicht der Britannischen insein hervorzsischen eind. hargen von tauen nou ordere anneen eer ordern heere geben eind. Eliner Weltzfel zur Uberseicht der Altesen Staaten his zur Zeit Aksondier's des Grossen, auf der der Zur Xenophane und der des Daries regen die Scythen dargesteilt ist, fedgt eine Ansicht des Reiches Alexander's Die Beihe seiner Nachfolger bis sem driften Juhrhausdert und bie zur Schlarkt von Igaus, werke nech

ndiger blie erm defriter Jahrehmeiert und bis zur Krützlek von Jones, sowie nech der Zult das greenes Sprichten Bleiben and bis zur Binscheren Utzepation untersten der Zult das greenes verfreiert bei den den der Steine der Zult des Greenes der Bertieben Einblassel im Alterham, Gulliens zur Zult des Clarz, Desterhölmen und Riffentissen sericherte fiz mei den homodren Bleite hart Dereiting, im Kantalischung Gleichweiteniss mit seiner Gesenes auch in dem Anschreitenische dem Anschlieben der Steine der der Steine auch der Steine dem Meister und Keinschaften werde der Zustein den dei den selektung desentier zu abreitischen Zult, mit Zult des Pringenessischen Krippen und des Abhlichen und Ante-Stadischen Tälle aberietent zule. lachten Plane bereichert sind.
Die Hanpt-Epochen der Ebulschen Geschichte von litren Anfängen enr Zeit der Grandung Roms, des Turquinius Superbus, zur Zeit der Punlschen Kriege etc.

unfanes mehrer tillster and Nebenharin; das Rössische laich zur Zeit seiner statisties ist besondere Robertiellist dergesterft. Gerer und Krutz-Rolles, sind sansteine in grösserem Massatzie seit zur illtattern gegeben, die nachtich austenden in grösserem Massatzie seit zur illtattern gegeben, die nachtich auKeite-Asten mit Nebenharten zur Beitzern gegeben, der gestellt auf 
Keite-Asten mit Nebenharten zur Beitzern auf neben Plate der Gegret 
von Trotz, Armanian med Massatzien med Rassisch in Beitzern der Gegret 
von Trotze der Keitern der Keitern der Keitern und Keitern der 
keiter von Nachtal, Zenglann, auf Myzeriem med Flauer von Alexandrie Gekleit von Nachtal, Zenglann, auf Myzeriem med Flauer von Alexandrie Gekleit von Nachtal, Zenglann, auf Myzeriem med Flauer von Alexandrie der

thage and Cyrene bilden den Gegenstand von sechs besonderen fillatiern.

Die Gaschichte des Briligen Lendes ist durch Karten von Politeling zur Zeit.

der Reiche Jude und ierert, eur Zeit der Makkebher und bie zur Zeretbrung Je-ranaleupe durch Titne, durch einen Plau der Umgelengen Jerusaleme und eine stellung der Beingerung dieser Stadt durch die Bomer critatert Eine Karte von Thracien, Muccdonien und den Ländern der unteren Bonan :

Ducien und Mösien , dürfte im Hinblich unf die gegenwärtigen Ereignisse einen der interesantesten Theile dieser Semmlung bilden , nieht minder die Korte vom der interessantenten Lorus intere demmang desem, nicht minder die Karre vom Pomius Euginus, die eit Urberscht der Durischen and louischen Colonien mid des Bosporanischen Reiche nebst detailliteren Darstellungen der Thracischen und l'immerischen Bosporus, sowie einem Plänchen des Teurischen Circisonesus des Schloss des Atles untiques bildet. Die eweckmässige Gruppfrung, die Verthelleng in nicht au grosse Perioden, die Herruphehung der Heupt-Entwickelungs-Epochen au besondern Jurotellungen

sichem die Uebersichtlichkeit des umfresenden Steffes, die durch die Anordumg des kräftigen und geschmerkvollen Colorie, die is klarer und deutlicher Schrift gehalten Nomenclatur, sowie alle anderen Mittel der Lesseren Ausstuttung erhöht wird.)

K. v. Spruner's Historisch-Geographischer Schul-Atlas, 22 colorirte Karten in Kupferstich. Preis: 21 Thir.

(Die in dem Hend Atlas des Herrn Verfassers so grossen historischen Gemälden niedergelegten Arbeiten durch vereitgemeinserndes Zesemmendrängen auf einen

kleineren, leichter überschaulichen Rasm auch enm Eigenthum der v lernenden Welt und besonders der Schnie zu mechen, ist die Absicht des vertiegenden Werkebene, das als ein höchet wirdriges Hülfsmittel zur Beiebung des geschichtlichen Unterrichts und Sindiums und eis das erste seiner Art freudig will-kommen gebeissen werden muss. Wenn in der Gegrawart das Bestreben, durch moglichet fassliche Darzieleingen nach weitete Publicationen die Schätze der Wiesenschaft zum Geneingat zu möglich Aller zu machen, ent verdienstliches genannt werden nues, so verdient dieses Lietzenschaftnum dieht saletzt sie seiches genant wasten mass, so vertices upsets therefore the process of the Priditat. We enterpole with dem deukenden Schilder das Studium der Geschichte sein, went das bloden der Schildseen and Anschounngen führt, die er ous dem Eriernen hieser Daten schwarlich erlangen konnte! Trots übre kleinen Massonsbeis übertreffen diese geschichtlichen Bilder, wenn auch nicht an Reichthum des Inhalts, en dorb durch 

Der Gerenstand der Darstellung der 22 Blätter dieses Atlas läset sich nach geschteinlichen Hangt-Perioden in folgende Gruppen onanmuenfassett: Die vier ersten Bilitter zeigen die Eutwickelung der Abendländischen Reicht n Europa seit dess Untergange des West-Römischen Kaiserthums bis auf Zeit der

Krengeber.

Refunding the Blatt raid, a to fix Aliandra, reclair of Liu Well unminners, adulta-tion of Lorent and inserves Exhibitin raids and Englands, weither An Mintelland-ter and the State of the Company of the Company of the Company von dem Albertham Schulder, whole dies Orlentalischen Exhibiting des Deber-gewickt der Grannstrucher Wilder in genen Worste Enryka, die, nach sind nach von den Mercelageren austrefelt, protentiabels in den Frankenrenbes und dange den Einbert- ertrif des Granns and denses Dreibblings auch dem Vertriger von Verlan, die zu dem spatteren standteben Verhalbalmann Wert- Enrysk- des Granns lage, har austell Ladurge Soldet and Versträuger mit dem Geberten das Beutsche Reich, welches mit dem Beginne des nehmen Jahrbunde ein Wahlreich wird und desem Gliederung in Stammberzogthümer und Marken nuter den Sächsischen und Fräukischen Kuisern sich auszuprägen beginnt (Nu. 4). Zwel felermie Karten zeiern die Gestaltung des tirients unter Einwirkner

Zwei nogwode Kartus zeigen die Gestaltung des Urleget unter Elinwichung des leizen, der herr den Bergien des Mitteislartes bezeichnet, die bleich der Kalline, des in Spanien weit sach Europa berübergreift, nad die Theilungsst dessetlert, and habyfer mit den Kreuzuftger, a.d. der Gusen and Westen miteisnader in Kample britagen, and deven Behanplatz else besondere Darztellung zur Febreicht der im Urten des Mitteineren entstandennen Behrbe erhäten hat (No. 7), wiesfer an der Westen on

Rice eraclesint in der Ritthe des Mittelalters Deutschland unter der gewultigen Hire erscheint in der Bitthe des Mitteldures Deutschland unter der geweitigen lund der Hobsundsafe in schlangsprötendem Gebergreicht, wenn sehns die Hilburg der gibneren Hausgeoliet bereite deutlich den Grant en der geberen in Zuricht der Geschland und der Schaffen der Grant der der geberen in Zurich des Gelich der Berglichert am in Senning die Mangrag-Herrichart insammer-nachwinden, während fallen den Schanplate der Kämpfe der Hobsunstauben bilder (dr. 9. Das ungebene Mengelen-Belch unterstellt ab. 2014 d. 4. Jahrenburget (dr. 19. d. 19. d. 2014). (16. 19). Das ungehner Mengeden-Beich innfaset im 13. und 14. Andrémudent (Nr. 19). Gotte game Arien und alsure grossen. Trail (1942-Energy) und debuit en Mexicon Vereichten. Noben Febru minuset des entschendes Hemistere Verlied dem Weisten Vereichten und Vereichten dem Neuen Febru verlied und Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichte von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten von Vereichten

noren Kriege im eschashnien und stebensehnten Juhrhendert (No. 16).

Während der Erbfelge-Kriege und des eigbenjährigen Krieges zerfällt das Deciscle Rich inner mehr, ce libt ich ein neuer Staat als Octerreichs Neben-behler use demesitien ion und gelangt unter Friedrich dem Zweiten su haber Be-deuteng, während Frankreich, unter des grossen Ludwig's Eroberungskriegen mäch-tig geworden, unter seinen Nachfolgern entkraftet, selbst von dem jungen Proussen tie geworden, unter einem Neideligeme entherstet, selbst van dem jungen Preussen den antereiter self Preus dem Grossen die Europäterbe blittl, mit zu bestimmt beginnt, ist auf errei Hältere durcysteille, assemblich des Verfeitsgen belevenisse beginnt, ist auf errei Hältere durcysteille, assemblich des Verfeitsgen belevenisse beginnt, ist auf errei Hältere durcysteille, assemblich des Verfeitsgen belevenisse prieser Nv. 20. In his verfeits in Britt vergi Praitrivech im gebreitsken Zeitstere Napolenn von der dem Gipfel einem Meelt und Ausschlausug, des Beich verzichtes, Zeitsteile selbste Heirieber Kreinleitsgen, aus der die Met dern Preussens Mittens Granten gehrer Heirieber Kreinleitsgen, aus der die Met dern Preussens Mittens Vorgeng in den Freiheitskriegen wieder erhob

Eins Uberseicht des Grendscheits der Europäischen Orosmiehts mit Bereiten und der Schaffen der Grendscheiten Beidechangeriesen, die ein auser Zeitalte der Endekungen bestehnt der Endekungen bestehnt der Endekungen bestehnt der Endekungen bestehnt der Endekungen bestehnt der Schaffen der Endekungen bestehnt der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaf

[Geschlossen am 22. November 1855.]

SKIZZE ZUR ÜBERSICHT DER REISE-ROUTEN DE, H. BARTHS IN NORD- U. CENTRAL-AFRIKA, UND DES GEBIETS SEINER FORSCHUNGEN ÜBERHAUPT.



## DR. HEINRICH BARTH'S

# REISEN UND ENTDECKUNGEN IN NORD- UND CENTRAL-AFRIKA

IN DEN JAHREN 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 & 1855.

MIT KARTEN, ZEICHNUNGEN UND HOLZSCHNITTEN.

## (PLAN UND INHALT DES REISEWERKES.)

Verfasst von Dr. H. Barth, Hamburg, 1. Nov. 1855.

Dieses Werk, das den eigentlichen Reisebericht einer der grössten Land-Expeditionen enthalten wird, die je gemacht worden sind, wird aus 5 Octav-Bänden bestehen.

Der erde wird die Abreise von Europa, eine vorbereitende Exkursion von Tripoli durch die mannichfaltig gestalteten und mit Ruinen Römischer Vorzeit gefüllten Gebirgeabfülle des Plateau's von Nord-Afrika, die jetzt der Sitz der Revolution sind; dann die Reise von dort über Petermann's georg. Müthellagen. November 1855. Minda, Mureuk und Get nach der an neuen Naturcrebeinungen und Völkerverhältnissen so reichen Gebirgslandschaft Air oder Asben, den Aufenthalt in diesem Lande nebst einem Besuche der sehon in den Völkerkreis von Timbuktu eingerfeinden, nie vorher besuchten Stadt. Lyandes beschreiben und den Leser durch die Übergangs-Landschaften zwischen Wüste und Kulturland und durch den zwischen modennischen Gebiet eingeschobenen heldialsehen, noch unabhängigen Streifen von Tassuu und Gesauu bie nach Katsena, der Nördlichsten Provinz des grossen Pullo-oder Fellatu-Reichtes von Sökoto, führen. Dieser Band wird die Zeit vom Dezember 1849 bis zum Ende Januar 1851 umfürsen.

Der zweite Theil wird dann die Reise von Katsena nach Kano, den Aufenthalt in diesem grossen Mittelpunkte des Central-Afrikanischen Handels, die Reise von dort nach Kuka oder Kukaua auf einer vorher noch nicht beschriebenen Strasse und den ersten Aufenthalt in dieser jetzigen Residenz des alten Borno-Reiches beschreiben. Hieran wird sich ein geschiehtlich-statistischer Abschnitt über die für die ganze Geschichte Central-Afrika's höchst bedeutsame historische Entwickelung des Borno-Reiches aus originalen schriftlichen Quellen und über seine gegenwärtige Organisation anschliessen. Darauf wird der Berieht der Reise, die in ganz neue, bisher in das dichteste Dunkel der Unkenntniss gehüllte und schon in den Bereich des fabelhaften Mondgebirges fallende Landschaften führt, nach Yola folgen. Diess ist die Hauptstadt der von den Fulbe oder Fellâta eroberten oder vielmehr uns den Trümmern maunichfaltig gebildeter und unabhängiger Heidenstaaten erst vereinigten Landschaft Fumbina oder Adamaua, reich an fruchtbaren Landschaften und bedeutsamen Naturerzeugnissen und durch den Be-nue, den grossen Östlichen Arm des von Timbuktu herkommenden und in der Bai von Benin mündenden Flusses, vom Meere aus zugänglich. Die Entdeckung des oberen vorher gänzlich unbekannten Laufes dieses Flusses, welche die im vorigen Jahre von der Englischen Regierung ausgesandte Benue-Expedition zur Folge hatte, bildet eins der Hauptresultate dieser Reise, Diese Expedition bestätigte die Angaben und Prophezeihungen des Entdeckers, denn sie fand einen durchgüngig schiffbaren, prachtvollen Strom, der einen verhältnissmässig leichten und siehern Weg in's Innere des so lange verschlossenen Kontinentes ambalint und dem Welt-Handel offen legt. Nach kurzer Rast in Kukaua wird daun der Leser den Reisenden auf einem in ganz entgegengesetzter Richtung and in ganz anders organisirte Länder gehenden Streifzug nach Kanem begleiten, dem Kernlande des grossen Borno - Reiches, in dem gegenwärtig die verschiedensten Nationalitäten in wildem, wüsten Treiben auf den Trümmern früherer weiter entwickelter und befestigter Kultur sich bekriegen.

Die in diesem Theile beschriebene Laufbahn des Reisenden begreift die Zeit vom Ende Januar 1851 bis zur Mitte November desselben Jahres.

Der dritte Theil wird die Reise oder vielmehr den Heerenzug nach dem zwischen den oberen Armen des Benue und dem von Südosten dem Tsad zueilenden Strompaar gelegenen, überaus fruchtbaren und von flachen Wiesengewässern reich befeuchteten Lande der heidnischen Masa-Musgo führen, die in ihrer Zersprengung in viele kleine, unbedeutende, einander befehdende Fürstenthümer leider nicht dem verheerenden Andrange der zum Islam schun übergegangenen, von der Wirkung des Feuergewehrs unterstützten Nachbarn Widerstand zu leisten vermögen. hier nach Kuka zurückgekehrt, wird der Reisende den Leser durch die sehon von den alten Arabischen Geographen erwähnte und linguistisch sowie politisch vielfach gegliederte Landschaft Köttoko und über das kleine, aber wohlbevölkerte und industriöse Fürstenthum Logone mit eigener, den Musgo verwandter Nationalität, den Doppelstrom des Schari überschreitend, nach Bagirmi führen. In diesem gleichfalls von Europäern noch nie betretenen Lande batte der Reisende mit allen Vorurtheilen und mit dem Argwolm einer nur äusserlich zum Islam übergegangenen Bevölkerung zu kämpfen und Manches zu erdulden. Dabei aber hatte er doch Gelegenheit, die umfassendsten Forschungen über Bagirmi sowohl wie über das bedeutendere und mächtigere östliche Nachbarland Wadar zu machen, deren Resultat übersichtlich in einem besondern Abschnitt zusammengestellt werden wird.

Von Bagirmi mach Kuka zurückgekehrt, hatte der Reisende das Unglück, asime ernigiem Reisegefahrten. Herm Dr. Overweg, von dem er freilleh oft zu weiterem Ungreifen sieh getrennt gehabt, aber mit dem er doch immer bisher zu um so ersprieselicherem Beiseumenssein sich wieder vereint hatte, am Gostade des von ihn befahrenen Central-Afrikanischen Wasserbeckens bei seinem Lieblingdorfe Madnäri im's Grab zu legen. Da entschloss er sich, einer bestimmten Aufforderung der Englisiehen Regierung folgend, den Versuch zu machen, die so vielseitig besprochene, fast fabelhaft gewortlene Handelsstadt Timbuktu zu erreichen und so zugleich über den durch Mungo Park's Tod unbekannt gebilchenen mittleren Lauf des grossen Westlichen Flussess Lichtz u verschaffen.

Die Hinreise nach Timbuktu beschreibt der vierte Thell. Sie geht von kuka iber Minyo, Sinder und Gesaus zuerst wieder nach Kateena; von hier durch die in fortwährenden Kriege zwischen eingeborenen Haussausern und erobernden Folle-, zwischen Heiden, die ihre nationale und religiöse Unahhängigkeit vertheidigen, und fanatischen, erst jung zum Islam bekehrten Moslemin, verwickelte Landschuft Sinfars nach Wurne, der gegenwärtigen Residenz Allüs, des Grossfürsten des grossen Östlichen Pullo- oder Fellsta-Reiches, zu dem der Reisende in die freundschaftlichste Beziehung trat. Von hier nach Gando, der bisher ganz unbekannten Residenz des ebenso unbekannte gebiebenen grossen Mittheren, am Flusse entlang sich ziehenden Pullo-

Reiches, dessen Fürst Chalilu in mönchischer Zurückgezogenheit die Regierungssorgen eines von Aufruhr und Krieg zerrissenen, weitgeschichteten Reiches vergisst. Über die in vollem Aufstande begriffenen Provinzen Kebbi und Saberma, zuerst durch dicht bewohnte und von fruchtbaren. besonders der Reiskultur zugewiesenen, breiten Thalsenkungen durchzogene Landschaften, dann durch diehte Waldungen und im interessanten, mit Salz geschwängerten Domthale Foga in das weite Gebiet der Sonray- oder Songay-Sprache eintretend, wird der Leser dem Reisenden an den grossen, gewöhnlich unter dem Namen Niger bekannten, aber richtiger Isa oder Mayo balleo benannten Westlichen Strom folgen und gegenüber dem nicht unanschaliehen Marktplatze Say ihn passiren. Von hier wird er ihm durch die hügelige Landschaft Gurma folgen, die von drei verschiedenen Nationalitäten bewohnt ist: den mit den Mosi verwandten Eingehorenen, den früheren Eroberern des Landes, den Sonray, und den gegenwärtigen Herrschern desselben, den Fulbe. Der Weg führt über die von ausgedehnten, unsicheren Waldungen getrennten Fürstensitze Tsehampagore, Tschampalauel und Yaga nach Dore, der Residenz Libtako's, der Westlichsten Provinz des Reiches von Gando.

Hier vermehren sich die Schwierigkeiten des Vordringens für den Christen, und um seinen Plan, Timbuktu zu erreichen, auszuführen, sah der Reisende sich genöthigt, während er bisher nie seinen Europäischen und Christlichen Charakter verläugnet hatte, sich auf dem weiteren Marsch für einen Araber und Scherifen auszugeben, und war unter dieser Maske so glücklich, durch die zum Stamme der Tademekket gehörigen Imoschar oder Tuareg's, die selbst im Suden des Stromes die Weidelande auf weite Ferne in Beschlag genommen, und durch die fanatischen Fulbe von Hamdallahi, die ihre Herrschaft im Süden weit über Timbuktu hinaus ausgedehnt haben, unangefochten hindurchzukommen aud vom Flusse aus, den er auf dem Nebenarme von Saraivamo erreicht hatte, am 7. Sept. 1853 die vielherrscherige und in Parteiungen zerrissene Stadt zu betreten. Durch einen allgemeinen Abschnitt über die geschichtliche Entwickelung des Sonray-Reiches, von dem Timbuktu einen Theil bildete, und über die gegenwärtige Organisation der Stadt, besonders in ihrem Verhältnisse zum Reiche von Hamdallahi und in ihren Handelsbeziehungen belehrt, wird der Leser dann den mannichfaltigen Peripatien des verfolgten und wiederum von treuer Freundes-Hand beschützten Reisenden während seines in die Länge von 7 Monaten gezogenen Aufenthaltes in Timbuktu folgen. Dieser Band wird also die Zeit vom November 1852 bis etwa März 1854 umfasseu.

Die definitive Abreise aus der unruhigen Wüstenstadt endlich and den langsamen Vor- und Rückmarsch am Nörd-

lichen Ufer des Stromes bis zur Stätte von Ga'e oder Goge. der alten Kapitale des Sonrav-Reiches, wird der erste Abschnitt des fünften Bandes beschreiben. In Gogo trennte sich, nach einem längeren Aufenthalt und nach einer Besprechung mit den Häuptern der grossen Tuareg-Tribus der Auelimmiden, der Reisende am 8. Juli 1854 von seinem treuen Beschützer, dem Sheikh Sidi Ahmed el Bakay, und setzte seine Reise, den Fluss passirend, an dessen Südlichem fruchtbareren Ufer fort, bald in den Bereich fortwährenden Anbaues eintretend und mehrere anschnliche, auf Inseln sich ausbreitende Sonray-Wohnplätze passirend, unter denen Kendail und Sinder die bedeutendsten sind. So wird der Leser mit dem Reisenden bei Say in die von der Hinreise schon bekannte Strasse wieder eintreten und mit nur kleinen Abweichungen, aber unter den ganz verschiedenen Eindrücken einer anderen Jahreszeit, mit ihr auch bis Sókoto fortrücken. Von hier aus setzte er nach glücklich überstandenem Anfall von Dysenterie auf einem nenen Wege seine Reise nach Kano fort, nicht ahnend bei der Vorsicht, die er für seine ununterbrochene Verbindung mit Europa angewandt, dass man ihm daheim schon seinen Leichenstein gesetzt hatte. So hatte er neue Verlegenheiten bei seiner Ankunft in Kano, aber uicht allein ward ihm das Glück zu Theil, diese bald zu überwinden, sondern auch das Gewölk, das sich zwischen ihm und seiner Rückkebr nach Europa gelagert hatte, zerfloss und machte einem hoffnungsvollen Fernblick auf frohe Heimkehr Platz. indem gerade, als er die nöthigen Mittel zu seiner Weiterreise glücklich erschwungen hatte, auch die siehere Nachricht einlief, dass der Sheikh Omar seinen grausamen, ungerechten Bruder Abd - c' Rahman , der sich der Herrschaft Borno's mit Gewalt bemächtigt hatte, besiegt habe und die Zügel des Landes wieder in festen Händen halte. So brach er hoffnungsvoll auf und hatte die Freude, am 1. Dezember vorigen Jahres mitten im unsiehern Walde. zwei Stunden von Bundi, mit Herrn Vogel zusammenzutreffen, der schon vor fast zwei Jahren abgesandt war, um ihm hülfreich zur Seite zu stehen. Aber seine Prüfung war noch nicht zu Ende; denn, obgleich sehr ehrenvoll bei seinem Einzug in Kuka empfangen, konnte er doch nicht die Rückerstattung des zurückgelassenen und vom Usurpator in Besitz genommenen Gutes erlangen, was bei den vorhandenen geringen Mitteln nöthig war. Dagu kam. dass auf Grund der in Fessan herrschenden Hungersnoth die Araber- und Tebu-Kaufleute, deren Hauptwaare zur Zeit noch in Sklaven besteht, sich scheueten, ihre Reise nach dem Norden anzutreten, und so keine Kafla die für einzelne Wanderer sehr gefahrvolle Strasse durch die Wüste eröffnete. Die Folge davon war, dass der Sheikh von Borno, obgleich im Grunde ein gerechter Mann, den Reisendeu nicht fort-

43 .

lassen wollte. Die Gefahr der Rückkehr nach Europa bei ungünstiger Jahreszeit, nach so langem Aufenthalt in den Tropischen Gegenden, schien jedoch demselben grösser, als diejenige, die ihm von den Tuareg-Horden bei dem Durchzug durch die Wüste drohte, und er hatte desshalb bereits die Reise zu Ende Februar dieses Jahres angetreten, da zwang ihn der Sheikh mit Gewalt, in die Stadt zurückzukehren, um die Kaffa abzuwarten. Aber eine solche fand sich nicht, und der Despot, eingeschüchtert, musste am Ende doch, nachdem er auch den grössten Theil des eingezogenen Vermögens ersetzt hatte, den Reisenden mit einigen nach Bilma ziehenden Tebu's oder Teda's gehen lassen. So verliess er erst am 17. Mai dieses Jahres das jetzt trockene Thal des Nördlichen Grenzflusses von Borno, in welchem er mehrere Tage gelagert gewesen, und war so glücklich, ohne Aufenthalt im Teda-Lande rastlos weiter ziehend, unangefochten Mursuk zu erreichen, wo sein Freund Frederick Warrington ihn mit der freundschaftlichsten Gastlichkeit aufnahm. Nach nur 6 Tagen verliess er Mursuk wieder und nach einem erzwungenen Aufenthalte von 8 Tagen in Sokna, da Niemand ihn weiter bringen wollte, war er so glücklich, von den gleichzeitigen Bemühungen des befreundeten Englischen Vice-Konsuls in Tripoli, Mr. Reude, unterstützt, ohne besondere Anfechtung den Heerd der Revolution zu passiren und wohlbehalten am 27. August, nach 5 Jahren und 5 Monaten Abwesenheit. wieder in Tripoli anzukommen, wo er seine heimgesandten Journale in der besten Ordnung vorfand.

Diess wird im Ganzen der Inhalt des Reisewerkes sein. Der Standpunkt des Reisenden ist der folgende. Er wird versuchen, das jedesmalige Land und seine Bewohner in innigster, lebendigster Verschmelzung darzustellen, und wie er die Oberfläche des Bodons in ihrer feinsten Gliederung und mit allen ihren Eigenthümlichkeiten beschreiben wird, so wird er auch den Menschen in seiner jedesmaligen Nationalität, in allen Beziehungen seines Lebenskreises darstellen, wie er, ohne Vorurtheil sich ihm anschliessend, sei er Moslem oder Heide, als einen Theil der mannichfaltigen Schöpfung, in seiner vollen Berechtigung ihn hat kennen lernen. Jedoch, um den gewöhnlichen Leser, der mehr mit dem allgemeinen Interesse des gebildeten Weltbürgers das Buch zur Hand nimmt, nicht zu ermilden und um dem Geographen und Naturforscher den Überblick über das Geographische Material, das den Karten zur Basis dient, zu erleichtern, wird die genaue Beschreibung der Wegerouten in einem besondern Absehnitt in systematischer Übersicht, zu Ende jedes Bandes folgen, während der eigentliche fortlaufende Bericht den allgemeineren Fortschritt der Reise in Berührungen zum Lande und Volke mit den Erlebnissen des Reisenden, so weit sie für das Publikum Interesse haben können, darstellen wird. Dabei wird freilich auch dieser Theil, wie es hei dem unstäten Wanderer, der jeden Augeublick Eindrücke und Verbiltusse versindert, nisthig ist, nuch Tugen geordnet werden, ausser wo der längere Aufeurhalt des Reisenden an einem und demselben Orte das Zusammenfissen gröseerer Zeitrünne etaluht. Allgemeine Historische und Statistische Abschuitte werden Ruhspunkte gewähren und den Leser in tiefere Kenntniss der Länder einfahren, während in einem Anhaupe, tabellersieh geordnet, die Beobachtungen über Temperatur und Hyetogrubie, zesemmengestellt gein werden.

Etwa 20 Kartenblätter werden in den Maassstäben von 1/500:000 und 1/1:000:000 alle vom Reisenden durchzogenen Strassen in aller Mannichfaltigkeit der Terrain-Gestaltung darlegen und zugleich so viel wie möglich die wichtigsten Momente der Verbreitung von Pflanzen und Thieren und anderen Physikalisch-Geographischen, Ethnographischen nud Historischen Thatsachen angeben. Auch werden die Pläne der hauptsächlichsten besnehten Städte auf etwa 10 besondern Blättern in grösserem Maassstabe dargestellt werden. Eine kleine Übersichtskarte wird zum Anfange des Werkes die Stellung der vom Reisenden durchzogenen Länder in ihrem Verhältnisse zu den Entdeckungen anderer Reisenden und des ganzen Kontinentes darlegen, während eine andere Karte in grösserem Munssstabe zu Ende des ganzen Werkes den gesammten Umfang der Ausbeute des Reisenden aus eigener Auschanung, sowie aus den von ihm erkundeten Ronten der Eingeborenen darstellen wird. Die Karten und Pläne werden von Dr. A. Petermann entworfen und gezeichnet, und unter seiner Direktion in Kupfer gestochen.

Die grüsseren Ansichten, etwa 60, werden nach des Reisenden Origiand-Skizzen, von dem Maley J.M. Bernatz, dem Verfasser der ebense schönen als naturwahren. Bilder aus Äthiopien", in München gezeichnet und unter dessen unmittelbarer Leitung in Chromo-Lithographie ausgeführt. Die architektonischen Skizzen, Gebirgs-Profile, Abbildungen der Geräthschaften, Waffen u. s. w., werden, in England xylographirt, eine Anzahl von wenigstens 150 Holzschitten bilden.

Das ganze Werk wird, so es der Gesundheitszustand des Verfassers gestattet, bis Ostern des Jahres 1857 in den Händen des Publikums sein. Die deutsche Ausgabe wird bei Justus Perthes in Gotha, die englische bei Longmans & Co. in London erseleinen.

# D<sup>R</sup>. LIVINGSTON'S REISE VOM FLUSS LIAMBEY NACH LOANDA, 1853-1854.

Kritisch und kommentarisch beleuchtet von W. Desborough Cooley, Esq.

(Mit Karte, s. Tafel 21.)

Die neueste Reise Dr. Livingston's, von den Grenzen der ·Cap-Colonie bis nach St. Paul de Loanda an der Kiiste von Angola, verdient zu den interessantesten und vielverheissendsten Errungenschaften des modernen Unternehmungsgeistes gezählt zu werden. Die Entfernung von der Cap-Stadt nach dem Ngami-See über die Missionär-Station in Kolobeng kann, wie schon eine geradlinige und summarische Messung ergiebt, nicht weniger als 1500 Meilen (60=10) betragen; wollte man sie genau aufnehmen und alle Abweichungen nach rechts and links mit in Rechnung bringen, so würde man wahrscheinlich mehr als 1800 Meilen bekommen. Vom Ngami-See bis nach Loanda ist die Entfernung wieder ebenso gross. Die umfangreiche Strecke Landes, die innerhalb dieser äussersten Grenzlinien liegt, wird grössten Theils von verschiedenen Stämmen derselben Race bewohnt, die Dialekte oder verwandte Formen einer und derselben Sprache sprechen. Es hat sich orgeben, dass das Land von grossen und schiffbaren Flüssen bewässert wird; Dr. Livingston hat sie, während er die Reise vou den Englischen bis zu den Portugiesischen Niederlassungen zurücklegte, schon einigermassen erforscht; sie sind die Hauptquellen der Handels-Thätigkeit unter den Wilden. Nachdem diese Verbindung einmal eröffnet ist, dürfen wir mit Recht erwarten, dass der Verkehr, dieses mächtigste Beförderungsmittel der Civilisation, bald anfangen wird, in den bis jetzt unzugänglichen und vergleichsweise still stebenden Völkern des Afrikanischen Kontinents der Industrie neues Leben einzuhauchen, neue Bedürfnisse zu wecken und den Fortschritt des gesellschaftliehen Lebens zu befördern. Es ist jetzt bewiesen, dass wir auf einer verhältnissmässig bequemen Strasse das Gebiet von Ländern erreichen können, die bisher der Wissbegier der Europäer getrotzt hatten - das Reich des Muropue an den Hauptarmen des Zaire und die Küsten des Nyassa im Osten, noch jenseit des Reiches des Cazembe 1).

Während Dr. Livingston das Land zwischen dem Ngani-Sec und dem Zaire-Becken erforschte, hatten wissenschaftliche Forseher in Europa ihre Aufmerksamkeit uieht ganz ohne Erfolg auf dieselbe Gegend gerichtet. Der wissenschaftliche Forseher hat bei seinen Untersuchungen den Vortheil; dass er weder durch die Zeit noch durch den Raum beschränkt ist. Er kann Gewährsmänner ganz verschiedener Zeitalter zu Rathe ziehen, kann Berichte aus widersprechenden Quellen vergleichen und in Ruhe alle Angaben in ihrem Verhältniss zu den Naturgesetzen und den Forderungen des gesunden Menschenverstandes prüfen. Wenu seine Gesichtspunkte umfassend und seine Schlüsse umsightig sind, so erhebt er sigh bis zu einem gewissen Grade über das Detail und ist im Stande, allgemeine Grundzüge aufzustellen, ohne fürchten zu müssen, dieselben durch das Unzulängliche seiner Materialien irgendwie im Wesentlichen berührt and umgestossen zu schen. Auf der andern Seite ist der Pfad des Reisenden nothwendig schmal. Längs desselben hat er allerdings die Sicherheit der persünlichen Anschauung, aber über Alles, was darüber binaus liest, kann er sänzlich im Dunkeln bleiben und ist zu allen Zeiten der Gefahr ausgesetzt, sowohl durch die Unwissenheit oder Absieht seiner Berichterstatter, als auch durch zu grosses Vertrauen auf die Vortheile seiner Stellung irre geführt zu werden. Er kann daher schon von Glück sagen, wenn seine Route ihn in Stand setzt, die Forschungen Anderer zu berichtigen oder zu bestätigen und irgend welche von den Elementen festzustellen, mit welchen es geographische Forschungen einer grössern Tragweite zu thun haben. Seine Beobachtungen gewinnen dadurch einen bedeutend gesteigerten Werth. - Von diesem Standpunkte aus eine Prüfung der Entdeckungen Dr. Livingston's anzustellen, ist der Zweck dieses Briefes. Ich hoffe im Stande zu sein, zu beweisen, dass Dr. Livingston sich in der Lage von Lobale gänzlich geirrt und dadurch über das System der Flüsse Süd-Afrika's, die in dem angegebenen Lande entspringen, die grösste Verwirrung gebracht hat, und dass ferner der von ihm entdeckte grosse Fluss Kasve kein anderer, als der auf meiner Karte Casézi genannte, sein kann. der grosse Nebenfluss des Zaire zwischen dem Quango und Lulúa. So erklärt, wird seine Entdeckung von der Dunkelheit und Schwierigkeit, in die sie jetzt gehüllt ist, befreit werden und den verdienten Rang, als ein solider Gewinn für die Geographie Süd-Afrika's, cinnehmen.

Von Sesheke, einer Stadt an dem grossen Fluss Leeambye (Liambey), unterm 17° 31′ Südl. Br. und 24° Östl. L. (oder ungefähr 2° 10′ westlich von der Lage, welche früher für diese Stadt angegeben), ging Dr. Livingston den

¹) Die Beschiffung des Caséje flussabwärts wird uns zu dem Musta ya Nvo, die des Luambeje von Barotse aufwärts zu dem Luapula, dem Cazembe und Nyassa führen.

Flore binant ruch Revotes (150 24' Said Re and 230 6' (lest I know) Hier wie in Souluke fand or die Finonboronen willig auf soine Ansichten über die Zweckmüssig. keit neue Handelskaniile zu eröffnen, einzugeben, und es machte ihm daher keine Schwieriekeit, sich eine grosse Anzahl von Personen auszusuehen, die ihn bis an die Kilsto in Angola begleiteten Seine Wahl war offenbar eine vortreffliche, denn man sieht nicht dass seine Afrikanischen Begleiter es auf seiner ennzen Reise iemals an Fügsamkeit, Erschung, Standbeftigkeit und Muth hätten fehlen lassen. Boote und Lebensmittel wurden bald geschafft und die genze Gesellschaft führ nuchdem sie sieh eingeschifft hatte, den Lecambye hinauf. Dieser Fluss ninmt un seinem rechten oder westlichen Ufer unter dem 14º 19' Sudl. Br. den Loeti auf, dessen Nume schon friiher bekannt and der auf Dr Livingston's erster Karte als ...von Lobale kommend" bezeichnet war. Die Verbindung dieses Namens mit dem Locti scheint Dr. Livingston allein über die Ausdehnung und Lage des Landstrichs, der ihn trägt, irre geführt zu haben.

Ungofibr 9 Meilen weiter binauf (149 10' 52" Südl. Br. 930 35' 40" Ostl. Länge) ist der Zusammenfluss des Lecha (Liba) und Leeambye, von denen der letztere, der Hauntarm des Flusses, von Osten nach Westen, der erstere von Norden nuch Siiden fliesst. Nachdem man den Leche ein paar Meilen hinaufgefahren war, schickte man eine Gesandtschaft an Masiko, cineu Hauptling, dessen Residenz eine Strecke von fünf Tagereisen (auf etwa 80 Meilen geschätzt) ostwärts entfernt war, und die Abgesandten legton diese Strecke zurück, ohne auf den Leesmbye zu stossen. Das weite Divergiren dieser Flüsse gleich meh ihrer Vereinimung ist daher vollkommen erwiesen. Man darf iedoch night meinen dass die eingehorenen Schiffer etwa eine ungefähre Kenntniss von diesen Flüssen oder den vor ihnen liegenden Ländern gehabt hätten und dass man desshall die Fahrt gegen Norden, den Leeba hinauf, wählte, Die Sache verhält sich vielmehr so. Dr. Livingston hatte oine Korte I) geschen, auf welcher der Coanza (oder Quanza) auf Portugiesische Autorität hin als von der Mitte des Continents ans westlich fliessend dargestellt war, und seine Absicht, als er gerade nördlich ging, war, jenen Fluss so bald als möglich zu erreichen und auf ihm nach Angola hinunter zu fahren. Felsenriffe und reissende Fälle in dem Leeba hinderten jedoch bald die weitere Fahrt stromaufwärts und die Reisenden landeten am östlichen Ufer des Flusses.

Sie waren jetzt in Londa oder dem Lande der Balonda, "dessen Häuptling", wie Dr. Livingston sagt, "den Portugioson unter don Vernon Matianue bekannt ist I) Damit ist angedeutet, dass die Expedition ietzt das Land der Alunda betreten butte dessen Hilluntling der Caremba (auf der Karte Kasabi genannt) noch heute die Oberberrschaft des Musta va Nyo anerkennt. In der That ist Grund vorhanden, anzunehmen, dass in dieser westlichsten Proving des Reiches des Carembo die moren Vorden an des Reich des Musta va Nya grangt der letztgenaunte Fürst mehr als eine bloss nominelle Macht hesitzt und chenso out wie der Cazembe Tribut eintreibt. Jedenfalls figuriet er, da er der entferntere und weniger bekannte unter den beiden Machthabern ist, in den Berichten der Portugiesen in übertriehouer Grösse. Der erste Landa-Hänntling (um Dr. Livingston's Ausdruck beizubehalten), mit dem die Reisenden zusummentrafen, war Shinte oder Kabonno, der sie mit grossem Pomp empfing and eastfrei aufnahm. Die Alunda oder Balonda, wie die Batschuana sie nennen, sind wollkönfige Neger, die sich in Sitten sowohl wie in physischen Eigenthümlichkeiten von ihren sidlichen Nachbarn stark unterseliciden.

Von Shinte's Dorf (130 of 2" Said), Br ) gingen die Reisenden nordnordwestlich nach Katema und kamen unterwegs über den Leeba (12° 8' Südl. Br., 22° 55' Östl. L.). der bier von Osten nach Westen fliesst und eine kleine Streeke weiter aufwärts sehr schnell ahnehmen soll. Woiter abwärts mündet der Lotembwa von Norden ber in ihn ein, und an dem linken Ufer dieses Flusses (116 35' 37" Sudl. Br. und 220 47' Ostl. L.) liegt Katéma's Stadt. Der Lotembwa, der 100 vards breit ist, wurde unter dem 110 40' liberschritten und die Wanderung dann ein mar Meilen nordnordwestlich nach dem See Dilolo fortgesetzt, aus dem der Fluss entspringt. Der See ist an seinem westlichen Ende, längs dessen der Weg hinlief, schmal, er soll aber weiter östlich einige Meilen breit sein, und die hohen Wellen, die er bildete, schienen die Gerüehte über seine Grösse zu bestätigen. Er ist tief und sehr fischreich.

Vom westlichen Ende des Nec's Diido wandte sich der Weg westwärts und durchschnitt kurz darauf den Higelruicken, der hier das besken des Lecambye von dem eines andern grossen Flusses trennte, zu dem zahlreiche Bäche nordwärts hinunter flossen. Diess war der Cassi oder Kasye, der bei der Furth (unter 110 17' Südl. Br.) nach Ostnordost floss und eine Berite von 120 yards hatte. Von der Furth über den Kasye, in dossen Nike, am östlichen Ufer, die Stadt des unbedeutenden Häuptlings-Kangenké lag, zogen die Reisenden ungefähr 80 Meilen westlich und gelangten, nachdem sie über mehrere kleine

<sup>1)</sup> Vielleicht die Karte des Senhor Lopes de Lima.

Der hier gebrauchte Name Londa und der Name Lunda, den die Portugiesen der Stadt oder dem Lande des Cazembe geben, sind Europäischen Ursprungs und den Eingeborenen ganz unbekannt.

Flüsse gekommen waren, nach Niambi, einer an den Grenson des Gebiets von Chechoque (dem Portugiesischen Quihome) oder vielleicht schon innerhall dieses Gebiets selegenen Stadt. Von hier aus wandten sie sieh nordnordöstlich - offenbar so, dass sie sich auf den mittleren Parthien der Höhen hielten die das Becken des Kasye einfuseen - and gelangten nachdem sie mehrere Nebenflijsse ienes Flusses, die alle nach Osten berumflossen und von donor since (der Chibune) Kanoos trug possirt batton yn der Stadt Penns die wieder die Höbe eines als Wasserscheide dienenden Höhenzuges bezeichnet: denn nicht lange nachdem sie diese Stadt verlassen lutten, kamen sie unter dem 10° 32' Siidl. Br. an den Cheecana, einen schönen. 60 vards breiten Strom, der westnordwestlich in den Onango fliest. Nach einens Marsch von ungefähr 120 Meilen in diesem Thele abwärts gelangten sie unter dem 90 50' 28" Siidl. Br. an die Furth über den eben genannten Fluss, der hier 150 vards breit war und nach Norden floss.

Drei Tamereisen westlich von dem Quango liegt die Residenz oder Hauptstadt des Jama Cassange. Soweit begleite ich Dr. Livingston nach Westen, um die für den geographischen Forscher nicht unwichtige Bemerkung hinzuzufügen, dass die Stadt, die unser Reisende nach guten Boobschinnen unter den 9º 27' 29" Südl Br. und 17º 43' 30" Ostl. Länge verlegt, ohne Frage an denselben Punkte oder doch ganz in der Nähe der Stelle liegt, wo die von den Capuziner-Missionären im siebzehnten Jahrhundert so oft erwähnte Stadt Polongolo, die Hauptstadt der Cassange, zu suchen ist. Denn Dr. Livingston merkt auf seiner Karte als einen beachtenswerthen Gegenstand südlich von der Stadt den Berg Kasala an, und diess ist offenbar der Chisala Cavazzi's 1), den dieser als einen säulenförmigen Fels oder eine thurmähnliche Spitze vor Polongolo beschreibt, und dessen Höhe er auf eine halbe Logua angiebt,

Die Natur des hoehgelegenum Landes zwischen dem Leennbyo und dem Quango bietet Vieles, was einer nähern Beuchtung werth ist. Dr. Livingston fand den Quango sehon Anfang April stark angesehvollen. Wir dürften danneh wohl annehmen, dasse er Anfang März seiner Busserise im Gebiete der Balonda begann. Es fielen zu der Zeit starke Regengüsse und die Flüsse, die er antraf, waren zahlreich und alle voll. Einige von ihnen, wie z. B. der Lokalueje, der in den Leela, un dessen linkem Ufer, einmindet, waren nicht zu durchfurthen. Die allgemeine Wiehtigkeit dieser Stöme, wenn auch nicht ihr beständiges Flüssen, wird durch den bemerkenswerthen Umstand bezeugt, dass über die meisten von ihnen Brieken gebaut sind. Dr. Livingston finad diese

Bricken fast alle von den Fluthen vollständig hedeelt aber wegen der Klarheit des Wassers, des über eine diebte und feste Pflanzendecke hinfliesst und desshalb nie durch Berührung mit dem Boden beschmutzt wird, war jeder Pfahl und ieder Ast des Baues vollkommen sichtbar und das Auftreten sieher. Die offenen Ebenen waven um diesalba Zait of mit Wasser his sinom Puss Tiefe had als in den Thälern aber konnten die Oebeen keum durchmeten Es ist night laight yn orklings wie as kommt dags die Balanda (Alunda) um westlichen Ende ibres Gebietes die Kunst des Brückenhaues kennen und üben wührend sie ihnem weiter östlich unbekannt geblieben zu sein scheint. Vielleicht ist es nicht sowohl die Tiefe und Breite eines Flusses die ihnen den Gedanken an die Nothwendigkeit einer Brijeke nabe legte, als vielmehr seine Kruft und Wildheit. Wir finden den Brückenbau wieder bei den Maylmba (von den Portugiesen Marayis genannt) in dem Hügellande pördlich von dem Lupata, am Zambéze.

Im Thal des Kasye gewann die Landschuft an Raig und wurde oft sehr schön; die Mannichfaltigkeit im Charakter der Gegend wurde häufiger und prägte sieh stärker aus. Was aber dem Reisenden besonders auffiel, war die regelmässige wellenförmige Hebung der Oberfläche in der Richtung von Nordnordost nach Stidslidwest. Die abgerundeten Spitzen dieser Höhenzüge waren mit Waldungen von immergrünen Bäumen gekrönt, die mit Schlingoffanzen durchflochten waren; in den Thälern traf man Bäche oder Sümnfe: Dörfer und Gärten lagen über die Abhänge in der Mitte zerstreut. Abgesehen von andern Beweisen der Hebung des Bodens sah man Heidekraut, wie sie das Auge in der Cap-Colonie gewohnt ist, und Rhododendren. Es verdient bemerkt zu werden, dass eine äbuliche Folge wellenformiger Hebungen mit derselben Abwechslung von Wäldern und Flüssen oder Morästen auch die Aufmerksamkeit Lacerda's auf seiner Reise zu dem Cazembe fesselte, und zwar beinahe in derselben Breite, 10 Grade weiter nach Osten.

Das Ansteigen des Hochlandes den Leebs hinauf und durch das Land der Balonda scheint allmälig und fast unmerklich zu sein, aber an der nordwestlichen Seite, an einem Pankte, wo man nur noch ungefähr 40 Meilen von dem Quango entfernt ist, fällt das Tofelland pleizlich ab. Als Dr. Livingston von dem Thale aus auf den Höbenzug zurücksah, um die ungefähre Höhe zu erkennen, kam er zu dem Resultat, dass derselbe sich wohl debens hoch über die Ebene erheben möchte, wie der Tafelberg am Cap, d. h. ungefähr 3560 Fuss. Wir dürfen ihm daher eine absolute Höbe von 5000 Fuss beimessen. Auf eine Kntternung von 90 —100 Meilen war im Westen ein anderer Bergzug von eleicher Höhe die Berge von Matanhali zu sehen. Die

Istorica Descrittione de Tre Regni etc. dal P. Gio. Ant. Cavazzi da Montecuccolo. Milan 1690, p. 637.

zwischen beiden liegenden Ebenen, längs deren östlicher Saite des Ouenge Higgst beiest Cassange. Cher die Grenvon des Tafellandes nuch Verden und Osten haben wir nur wenige and schwache Andeutangen. Aber wir haben Grand anzunehmen dass die Pombeiros auf ihrem Marsch von dem Musta va Nyo mach Siidsiidost, bald nachdem sie don Lubrei (unter dom 90 50' Suid Re ) überschritten button antingon oin wildes and goldreiges Land zu ersteieen, und auf ihrer Route gegen Osten ist die Senkung des Bodens noch klarer augedeutet; denn als sie von dem Gebiren Canda Iranga pach dem Luopula vogen der au dem First desailbon (980 Ost). Lüngel fliesst, gingen sie über drei Tace abwärts. Das Tafelland schien dicht bewohnt zu sein. Man kam manchmal an Einem Tage durch zehn anadunlisho Diefor Die Haustrahrung des Laudes besteht in Manick Die Fingehornen zeieten sich überall, bis ganz in die Nähe der Portugiesischen Grenze, fremudlich und eastfrei. Die Bewolmer von Cheebonne (Quiboone) waren die Freten die für die Frienbniss durch ihr Land en vielun Bezahlung forderten: ihre Forderung war ein Meusch. ein Ochs oder eine Flinte".

Zu den werthvollsten unmittelbaren Resultaten der Reise Dr. Livingston's, die so mannichfaltige Proben von Muth und Befähigung aufweist, gehören ohne Zweifel seine astronomischen Beobachtungen, die er auf der ganzen Strecke von Kolobeng mach Loanda mit geringen Unterbrechungen regelmässig angestellt hat. Es wird für dieleuigen, die die Fortschritte der Wissenschaft verfolgen, ein Gegenstand der Freude gewesen sein, zu sehen, dass die geographischen Resultate Dr. Livingston's, wenn auch allerdings oline die Genauigkeit und Bürgschaft, die uns seine astronomischen Ortsbestimmungen geben, bis zu einem gewissen Grade schon vorwergenommen worden sind. Auf der "Map of Africa from the Equator to the Southern Tropie", die im Jahre 1853 erschienen ist, hatte ich gewagt, Angola auf seine wahren Dimensionen zurückzuführen und eine Zeichnung dieses Landes aufzustellen, die von der damals geltenden sehr abwich, und wie es sich ietzt berausstellt. habe ich die Wahrheit ziemlich genau getroffen. Man gehe von Westen nach Osten den Coanza hinauf und man wird finden, dass ich in der Längenbestimmung von Masingano und Pungo a Ndongo kaum eine Meile irrte, und was die Breitenbestimmung des Flusses bis hinauf zu diesen Ortschaften betrifft, so traf ich auch darin das Richtige. In Bezug auf den Lanf des Coanza weiter aufwärts stimmen Dr. Livineston und ich in den alleemeinen Zugen überein, und wo wir von einander abweichen, berühen unsere Bestimmungen beiderseits auf Conjecturen. Die Entfernang zwischen Cassange, wo sich die entlegenste Portugiesische Factorei befinden soll, und Loauda wurde früher auf 700 Meilen angegeben. Ich berechnete 1) sie auf 250 und Dr. Livingston hat gefunden, dass sie in Wirklichkeit nur 280 Meilen beträet.

Das merkwürdieste Beisniel unserer Übereinstimmung giebt aber die Lage des Quango unter der Breite, wo Dr. Livingston ibn passirte nimlich worde unterhalb seiner Verhindung mit dem Cheecang 2). Der Cheecang ist auf meiper Karte verzeichnet, aber durch ein Versehen des Kunferstudiers ist der Vame ansenlassen wowlen. Dech beweisen Abdrick coines früheren nicht erschienenen Stiebs 3) die ich noch hesitze dass es der Quicanna (Dr Livingston's Cheecana) ist. An diesem wichtigen und deutlich angegebenen Punkte betriet die Verschiedenheit zwischen uns in der Lingouhestimmung night über 5 - 6 Meilen So ist also auf der westlichen Seite ienes hocheelessenen tichiets das den nächsten Gegenstand der Untersuchung ausmacht, unsere Übereinstimmung eine fast vollständige. Aber auch an der Ostseite desselben sind gegen die von mir angegebene Lage der Quellen des Locambro keine Einwirfe aus Dr. Livingston's Erzählung zu entnehmen. Dieser Fluss schien ihm östlich zu fliessen, aber auf seiner ersten Karte. bei der ihn die Nachrichten der Eingebornen leiteten, enb er seinen Lauf als einen siidlichen an und setzte ihn unter den 26. Meridian, während ich seine Quellen zwischen 250 30' and 260 setzte. Ein so genaues Zusammentreffen zwischen dem beobachtenden Reisenden und dem Geographen auf seinem Studirzimmer lässt sich, zumal wenn es sich um so dunkle Punkte handelt, nicht durch den Zufall erklären. Es muss eine bessere Regründung haben und wenn dem so ist, wire es nicht interessent, nachzuforschen, ob sie nicht bei vollkommener Ubereinstimmung an den Grenzen des hochgelegenen Gebiets auch in einem Punkte innerhalb desselben zusammentreffen?

Dr. Licingston, von Nüden ausgehend, ontdeckte nümlicht zwischen dem Becken des Leeanbye und dem des Quango "den grossen Fluss Cusai oder Kusye", der am der Furth ostuordstlich floss. Er erfuhr später, dass der Kasye und Quango sieh vereinigen und den Zaire bilden; aber der Berieht, den er von den Eingekornen über seinen untern Lauf erheitt, war, wie wir segleich zeigen wollen, sowohl an sieh irrthümlich, als auch wurde er von Dr. Livingstom irrthümlich untgefaset. Andererseits gab ich, von Norden ausgehend, als den mittleren Arm des Zaire, unmittellar östlich von Quango, auf möner Karte den grossen Fluss Cassis oder Cuset's an, wollte aber, als ich das that, danit keinswege seine Quellen bestimmen. Für den unbefangenen Forscher wild es keinem Zewissel unter

<sup>1)</sup> Vergl. Inner Africa laid open, by W. D. Cooley,

<sup>2)</sup> In der aweiten Copie der Karte steht Checapa.

<sup>3)</sup> Ausgeführt von J. Arrewsmith und A. Petermann mitgetheilt.

liegen, dass der Kasye und Casézi ein und derselbe Plus ist. Dis Verschiedenheit dieser Namen — Casai und Casais, Kasye und Casézi — kann keine Schwierigkeit machen, denn in den Zingir-Sprachen werden das z md ] (wenigstens in den Schluss-Silben) äusserst wich ausgesprochen, so dass sie, zu lijuidis geworden, zuletzt verschwinden und der Acwent zurickgeworfen wird. So wird aus Lumnböje Lecambye, aus Kaluéje Kaluy, und aus Caséje (duer Casézi) Kasye <sup>3</sup>).

I'm die Identitiit dieser beiden Flüsse ins hellste Licht zu setzen und die Missverständnisse wegzuräumen, die Dr. Livingston offenbar verwirrt haben, wird es zweckmissig sein, zunächst die wahre Lage des Landstrichs, der den Namen Lobale führt festzustellen. Auf der von Dr. Livingston nach seinem ersten Besneh in Sesheke entworfenen Karte setzte er die Balobale (d. h. die Bewohner von Lobale, we so viele Flüsse ihren Ursprung haben) an den obern oder nördlichen Rund unter den 26stes Meridian zwischen die Flüsse Loeti im Westen und Leeambye im Osten und fügte noch die Bemerkung hinzu: "der Locti kommt ans Lobale". Nun fand er auf seiner zweiten Reise, dass diele Flisse weit von einander liegen indem sich der Leeambye von Osten her mit dem Leeba vereinigt und dann den Loeti von Westen aufnimmt. Er verlegte daher, an seiner ersten Nuchricht festludtend, Lobale einige Grade wostlich und südlich nuch den vermeintlichen Quellen des Locti bin und scheint auf seiner gauzen Reise durch das Hochland der Meinung gewesen zu sein, er habe Lobale zur Linken seiner Route, während er vielmehr mitten durch das Land zog und den grössten Theil desselben zu seiner Rechten butte.

Der früheste und zugleich beste Bericht, den wir über Lobale besitzen, ist der von Alexandre de Silva Texeira, der im Jahre 1795 in dem Landa reiste. Er begleichte einen aus Bahia gebürtigen Kuufmann, der sehen früher zweimal dort gewesen war. Von Bengueda gingen die Reisenden nach Bihé im Innern: 30 leeques (Portug, lesques 18=19) weiter östlich passirten sie den Coanza und von da erreichten sie nach einem Marsch von 48 leaguese den Pluss Cie. An diesem Flusse hinziehend, stiegen sie 17 leagues aufwärts, bis ien an seine Quellen kamen. Wir sehen also hier, dass sie das Hoehland erstiegen, und werden wahrscheinlich nicht irren, wenn wir annehmen, dass der Ciee ein Nebenfluss des Quango ist. Von hier gingen sie wieder 13 leugues

astwirts and malanatan su dam Manhanan - misslichen Weise derselbe den Dr. Livingston auf seiner Karte Vrenko neunt - und dann nach nochmals 28 leagues un die Quelle des Lucia. Das Thal dieses Flusses stiegen sie hinunter und kamen nach einem Marsch von 35 leagues bei der Stadt des Soveta Caquinga an (kann diess Dr. Livingston's Kanrenke sein?) an den Grenzen von Loval (Lobale) Von hier gingen sie wieder 50 leagues weiter und erreichten andlich ..das grosse Libata (Häuntlings-Dorf) Quinhama an den Grenzen der Provinz" 1). Die Bedeutung dieses letzten Satzes wird wohl am besten durch die Worte des Portugiesischen Factors Francisco da Costa erklärt, der sehreiht-"Der Hänntling Bomba versurach, mich zu dem Häuntling Luinhama in dem Lande Louvar (Lobale) fübren zu lassen das westlich von dem Luambeie liegen soll der wie ich glaube, nach der Ostkiiste zu fliesst. Luinhama ist ein Verwandter und Untertham des Cazembe" 2).

So erricht sich dass der Häuntling von Lobale an dem Luinhama oder Luulaha wohnt and sich manchmal nach diagon Flusco nant Die schon erwähnten Pomboines von nen den Häuptling an dem Lualaha-Fluss Quibury und sorechen mehrfach von seiner Versehwägerung mit seinem Oberherrn, dem Cazembe. Und andererseits wird in dem mageren Bericht, der uns von der Expedition Lacerda's erhalten ist. erwähnt, dass der muthmassliche Thronerbe voll Freule über den angenommenen Titel Muenenuto (König von Portugal) bei einem von dem Cazembe gegebenen grossen Festmahl mit seinem Vetter Chebuiry (Quibury), der meh einem Morde aus dem Lande am Laulaba geflohen war, tanzte. Nach dem Obigen wird es einleuchtend sein, dass Lobale den Lualaba 3) umfasst. Die beiden andern Fliisse, die mit ihm zusammen erwähnt werden, sind der Luambeie an der östlichen Grenze und der Luenha, der, wie wir schon geschen haben von Westen diesem zufliesst.

Nachdem De Silva Texcira seine Reise an den Lualaba erzählt lart, geht er dazu über, die Provinz zu beschreiben: "Lavel ist 60 Part-leng Jung und 10 leagues breit. Es latt useh vorn (d. h. gegen Osten) den Sova Luy und den Amboellas, zur Rechten (gegen Siden) den Amboellas, Bunda und Canunga, zur Linkeu (d. h. gegen Norden) den grossen Sova der Molluas (Milida), und, nach hinten (gegen Westen) die Sovas Quibonue und Bunda." Mit dieser Nach-

¹) Dr. Livingstou giebt auch den Namen "Secori si mai" ("Wasser-Insel"). Nun ist es offenbar, dass mai bier das maj oder maxi der Küstensparebe verritit und vielnicht mayi geschrieben werden sollte. Siehe "Inner Africa" "» 87, Note. Den Namen Casais, der bei den Pombeiros vorkonnt, veründerte ich in Cassie; Dr. Livingston hörte den Namen Casai (wahrscheinlicher Caséye) und sechieb Kasye.

l'etermann's geogr. Mittheilungen. November 1855.

<sup>1)</sup> Annaes Maritimos e Coloniaes. Lisboa 1844, p. 159.

<sup>1)</sup> Ann. Mar. 1843, p. 236.

<sup>2)</sup> In den beiden Tgaplefichern der Pombeiren wird ein med desselbe Fina Lainhann und Laabsle prannt. Es ist unmöglich, der Werft der Präfixa in den verschiederen Dlakkten zu bestimmen. Qui seheint specielle und indivinuelle Namen unblem. Von den Namen (reilleiche Epithea) der Flüsse Laburi und Luinhann sind Quiburt und Quibarn lengendetet. Wir finden dieselbe Person Quibury und Chebniry genannt. Das Präfix Che hat bei den Marari eine versitätzende Bedeuung.

richt lißet sich die von dem Ungarn Ladislaus im Jahre 1850 gegebene sehr gut vereinigen. Dieser Reisende ersählt uns, "er sei, indem er das Königreich Bunda südlich liggen gelassen, in den grossen iden Wäldern von Kibokue (Quiboque) angelangt." Næhher ging er durch Kariongo, das letzte (d. h. üstlichste) Borf von Banda, und erstieg "das bischste Land Mittel-Afrika's, das den Namen "Mutter der Gewässer" ührt". Die grossen Flüsse, die er als von diesem Gebirge herunterkommend bezeichnet, sind: der Kazzabi-Kandale, der oft viele Meilen breit ist und dem Üstlichen Occan zuströmt, der Lunge-Bungo, der Lucha und der Lungei, "welcher letztere, nachdem er durch die König-reiche Lobar (Lobale) um Kaluy (Kalufej) gefüssen, in einer unbekannten Gegend und anbekannten Richtung verseiwische "

Be ist augenscheinlich, dass der Kazzabi-Kandale, d. h.,
ader Cazzabe-Plus, der nach der entgegengeietzten Richtung
fliesst", der Luapnia ist, der hier mit dem Neo Nyassa identificiet und von dem augenommen wird, dass er das Meer
erreicht. Die anderen drei Hisses folgen in hiere natürlichen Ordnung. Dem Lualuba giebt Ladishaus, der süllich
von dem Fluss vorbeikam, marichtig, aber begreiftlicher Weise
den falseben Namen Luage. Bungo. Der Lucia (d. h. der
Fluss), der von Reisenden, die von Westen kommen und
in der Nihe seiner Quellen auf ihn stossen, so genannt
wird, ist der Cassi (Cas'ye) oder Kasye Dr. Livingston's,
und der Lundej, der längs der üblichen Grenzen von Lobale häufflesst (denn der Kaluy des Ungaru ist offeubar der
Luy Texein's), ist der Luambeje der früheren Reisebeschreibunnen und Ib. Livineston's Lexembye.

Über die wahre Lage und Ausdehnung von Lobale kann daher kann ein Zweifel obwalten. Als Br., Livingston in der Stadt Njambi unter dem 11° 12′ Siüdl. Br. und 20° 28′ Östl. Länge staud, harte er das Gebiet von Cheeboope (Quiboque) vor sieht, das Lobale im Westen begrenzt. Die sit-liche Grenze von Lobale, den Lammbige oder Lesundye, hatte er weit Geitleh gelassen. Die süülleho Grenze ist nicht so leicht zu bestimmen, aber wir wissen, dass die Maurischen oder Mohametalnischen Handelscheut aus Zonzibar, die Dr. Livingston in dem Thal von Barotse antruf, später zu Bunda gingen, dem Nachbarra Quiboque's im Stiden und Otsen, ohne durch Lobale zu kommen. Nach Norden wird Lobale wahrescheinlich durch eine weite Wiisteustrecke von den Grenzen des Milán getrennt?

Nachdem so die wahre Lare von Lobele wieder sewonnen und bewiesen worden ist dass es sielt nürdlich und östlich von Dr. Livingston's Route erstreckt ist es unmöglich den grossen Fluss Ludaba, an dem der Häuntling von Lobale wohnt und der für die Alunda ein Gegenstand absorbinbischer Ehrfurcht ist mit Stillschweigen zu übergehen De er von West nach Vordnordwest herumflieset so muss er den Kasve treffen, und es ist höchst wahrscheinlich, dass der durch die Vereinigung dieser grossen Ströme publidate Fluss der von den Vilúa Cuséro odor Caséio ponannt wird derselbe ist dem die südlichen Stilmme die die beiden grossen Arme recht gut kennen, den zusammengesetzten und seltsam webildeten Namen Lange-bongo (besser Lango-bongo) beilegen. Der Fluss Lango-bongo ist sehr breit und fliesst nach Nordnordwest, wie Dr Livingston bei seinem ersten Besuch in Sesheke von den Eingebornen erfuhr. Es ist einer der grossen Flüsse von Lobale, wie uns Ladislaus berichtet, der ihn mit dem Laalaba zu identificirco scheint. Somit ist es also erwiesen, dess der Caséie der Flass ist, der die Gewässer aus dem Vordechiet von Lobola weefilet

Dr. Livingston scheint wenig oder keine Kunde über das Land jenseit Labale erhalten zu haben. Er verzeichnet den Kasabi (Cazembe) auf seiner Karte und macht zu dem Namen Balonda die Anmerkung: "deren Oberhängtling Matiamvo ist". Aber er scheint nicht gewusst zu luben, dass der Cazembe ein unabhängiger Hänntling ist, dessen nomineller Fiirst, der Musta va Nyo, ein weit entferntes Land bewohnt 1). Es ist leicht, die Gründe und die falschen Nachrichten, die auf seine Zeichnung von dem Laufe des Kasve Einfluss übten nachzuweisen. Es wurde ihm berichtet dass der Kusve und der Omngo sich vereinigen um den Zaire zu bilden, und diese Mittheilung wurde ihm wahrscheinlich übereinstimmend an beiden Flüssen gemacht. Aber auf der andern Seite erzählten ihm wieder die Balonda (Alunda), dass "der Casai ostnordöstlich fliesse und noch über die Residenz ihres Häuntlings, die 30 Tagereisen von der Furth entferut ist, hinausreiche". Wie konnte er also, frage ich, diese beiden widersprechenden Nachrichten anders vereinigen, als indem er den Fluss weit östlich führte, wie er gethan hat?

Dennoch hat er aber den von den Alunda aufgestellten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Offenbar ist hier der Name Lobar auf den District beschränkt, in dem der Häuptling wohnt.

<sup>3)</sup> Dr. Livingston bemerkte in der zweiten Copie seiner Karte, "der erste Häuptling von Lobale sei Kangenke". Dem zu Folge war ihm also bekabnt, dass er Lobale überschritten hatte. Wenn Kangenke ein Haupt-Anführer ist, so liegt sein Geblet wahrschein-

lich an der Greuze, und seine Identität mit Caquinga isi höchst wahrscheinlich; von seinem Residenzort am Caséje zu dem van Quiluri am Luslaba würde 200 Engl. Meilen betragen, welches Texeira als die Längen-Erstreckung von Lobsle angiebt.

<sup>9)</sup> Der Name Matiamvo muss irgendwie aus Portugiesischer Quelle hergekommen sein. In Dr. Livingston's zweiere Karte liegt die Residenz des Matiamvo in 9° 50° 856l. Br. und 24° 10° 08d. Länge von Gre, nicht weit von der wirklichen Residend des Quiburi, während diejenige des Cazembe in 13° 6° 856l. Br. und 25° 10° 08tl. L. gesetat ist.

Bedingungen, die bei an sich richtiger Auffassung auf einer irrethimlichen Meinnang berühen, keineswege gemigt. Es ist offenbar, dass diese unter "der Resideux liner Häuptlings, die 30 Tagereisen (einen Monat) nach Ostnordost entfernt lieger, die Satt des Cuzennbe verstanden und nicht die des Musita va Nvo, wie Dr. Livingsfon geglauht zu haben seheint, und dass ihre Meinung war, der Kasye flieses in den Laupula. In diesem Sinne war ihre Ausdrucksweise vollständig richtig, sowoll mit Rücksicht auf die Entfernung, wie auf die Richtung. Allein der Inhalt ihrer Meinung ist so offenbar irrthimlich, dass er keiner Widerleagung bedarf; und ist dieser beseitigt, so steht nichts mohr im Wege, dass der Kasye nicht mit dem Luulaba nonlundweitlich fliessen sollte 0.

Es mag unerklärlich sein, dass ein intelligenter Reisender wie Dr. Livingston, der im Stande gewesen war, sich in Sesheke über das umliegende Land his auf grosse Entfernungen reichliche Auskunft zu verschaffen, der vorber mit ziemlicher Genaniskeit die Lage von Lobele in Erfahrung gebrucht und von dem grossen nordnordwestlich thioseculen Flusse Langa-houge celairt batte - es muy, sage ich, seltsam und unbegreiflich scheinen, dass ein solcher Manu ein so merkwärdiges Land durchreisen konnte, ohne es zu merken, und dem Fluss nahe kommen, ohne seine Kenntaiss desselben zu erweitern. So wunderlich es auch scheinen mag, es ist nichtsdestoweniger sieher, dass dieser Theil seines Tagebuchs sieh durch beschränkte Ansichten und Spärlichkeit der Nachrichten charakterisirt, und der Grund liegt auf der Hand. Dr. Livingston reiste während der Regenzeit durch Lobale und litt überdiess viel durch die Straugzen und am Fieber. Es kommt hinzu, dass er hier ein neues Sprachgebiet betrat (das der "wollkönfigen Neger", der Alunda), dessen Dialekt mit den sudlichen, die ibm bekannt waren, zwar verwandt, doch aber von denselben wesentlich verschieden war. Die durch unvollkommene Kenntniss der Sprache über alle Gegenstände der Forschung verbreitete Dunkelheit ist aus den Übertreibungen zu erkennen, die auf diesem Theil seiner Karte vorkommen. So z. B. finden wir nicht mehr weit vom Quango die Jinie (die Chinge) der Portugiesen, die sich vier Längengrade hindurch über einen weiten Landstrich erstrecken sollen, und ienseit ihres Gebietes im Innern, 150 Meilen von der Fähre über den Quango, treffen wir den Namen Canonda Camubimbe, während am Ufer des Flusses der Name Kasintse angegeben ist. Nun verhält sich die Sache aber vielmehr so, dass Chinge oder Jinje, wie die Kingebornen aussprechen, dem Tsintse sehr ähnlich ist, und der Häuptling des diesen Namen fahrenden Volkes oder von Catsintse ist Capenda Camulemba (fülschlich Capenda Camulemba (fülschlich Capenda Camulemba (fülschlich Capenda Camulemba (fülschlich Capenda Camulemba (fülschlich Capenda Sanderen von Fritzel "Herr der Fähre" (Capitio Mor dos portos do Quango) führt und in der Nähe des Flusses wohnt. Nechs Tagercisen (vielleicht 80 Meilen) von Capenda ist die Besidenz des Sova Manziaz, der au derselben Stelle, au der Sidwest-Grenze des Musta ya Nva, wohnt, wie der Cabungi meiner Karte ). Xun ist dieser Hünptling in dem "Herrscher Muunzanza" Dr. Livingstein's leicht wieder zu erkennen. Doch Dr. Livingston sextz ihn an den Caseje, zwar in der richtigen Direction von der Fähre über den Quango, aber Hunderte von Meilen von aufen, wichtliche Webert.

Überzeugt, dass die kritische Untersuchung der geographischen Entdeckungen Dr. Lävingstof's mur zu seinem Richme ausschäugen kann, und die Feststellung der Wahrheit, auch wem seine Angiehten durch dieselbe umgestossen werden, doch dazen dient, seine eigenen Zwecke zu befürlern, will ich damit sehliessen, meine Überzeugung auszusprechen, dass die Hamptarme des Zaire, wehr nach noch unvollkommen aufgenommen, doch nummehr sieher festzustellen sind. Sie sind: im Westen der Quango, der das Tlal Cassange darchströmt; in der Mitte der Cassije, der die Gewäser aus dem nördlichen Gebiet von Labale aufnimmt, and etwas weiter sistlich der Lutien, der aus dem Lunde an seinem rechten Ufer und nördlich von dem 10<sup>en</sup> Parallei-Kreise zahllose Ströme, unter deuen sieh nuchrere von anschalicher Grösse befinden, empfäget und weiter führt, 
London, im Oktober 1855.

W. D. Coolen.

(NACHTEKELICH BUSTUKKNO. — Anf Dr. Licingston's neuester Katte. — die ich, beläßig graugst; erst einsche kannte, nuchdem der obige Aufartz nicht bluss schon geschrieben, sondern auch bereits gedrucht eus — ist mit Bleistift der "Lanf der Cusai much dem neuesten Nachrichten" anggeben; eines Angabe stimmt ziemlich grann mit meinem Casife. — Landen, 20. Nov. W. D. C.;

#### ZUSATZ DES HERAUSGEBERS.

Wir haben nur wenige auf die angewandten Masses, Schreibart etz bezeigliche Bemerkungen hinzuzufigen, zu der vorhergehenden Abhandlung unsers gelehrten Freundes, der die Kunde Inner-Afrika's sudich vom Aguator, so zu sagen, zu seinem Monopol gemacht, — denn er hat sich das grosse Verlienst erworben, auf Grund umfassender Untersuchungen und Studien seltener Quellen, den Weg zu einer

<sup>3)</sup> Die Ahmda schätzen die Entfernung von Lucenda nach dem Lualaba in runder Angabe auf ehw Monats Heise, von dem Lualaba bis zu dem Musia ya Nvo auf 2 Monate. Der Ungar ging von den Grenzen von Quiboque bis an die Fähre des Luapula, 5-6 Tage von Lucenda, in 33 Tagen.

<sup>7)</sup> O Muata Cazembe pelo Major Gamitto. Lisboa 1854, p. 486.

soliden geographischen Vorstellung jener Regionen dadurch anzubahnen, dass er das Richtige vom Falschen, Wahrbeit von Dichtung zu sondern suehte; so hat er erstens durch die schärfste Kritik den grossen Schwindel Douville's aufgedeckt und festgestellt; zweitens, den berühmten See Nyassi oder Nyassa niedergelegt und die Anacht verfechten, dass es nur Einen grossen See im Innern Afrika's siddich vom Äquator giebt. — Die in der Abhandlung vorkommenden leugues oder leguas sind Portugiesische, deren 18=1°; die Meilen sind Englische, 60=1°, das Pussmass Englisch und der Meridian der von Greenwich.

Die Schreibart des Englischen Originals ist so geblieben, bloss dass in einigen Fällen der Laut der Deutschen Schreibweise in Parenthese zugefügt ist. Es dürfte kanm zu bemerken nöthig sein, dass die Schreibart der allermeisten Eigennumen eine Portugiesische ist.

Was die Karte anbelaugt, so haben wir ausser den handschriftlichen chartographischen Skizzen und der Ablandlung des Herrn Cooley dessen im Jahre 1853 publicitte grössere Karte: "Mep of Africa from the Equator to the Southern Tropie", und die Küstenkarten der Englischen Admiralität benutat. Die einzige bisher erschienene Karte von Dr. Livingston's Reise, nämlich diejenige im Journal of the R. Grogr. Sec. of London, vol. 24, 1855, hat in der Strecke von der Caurie-Insel bis Loanda als Haupt-Martrai des Details gedient, nm ist deren Anwendung und Orientirung, wie sich auf Einen Blick herrountellt eine wesentlich berichtigter.

# DIE CHINESEN, IHRE SITTEN UND GEBRÄUCHE.

Von Sir John Bowring, Königl, Grossbritannischem General-Consul in China 1.

1. Bevölkereng. - Seit der Zeit Kis King's, d. b. seit 43 Jahren, hat keine officielle Volkszählung Statt gefunden. Man hat die Genauigkeit der damaligen Angaben. nach denen sich die Total-Summe der Einwohner China's auf 362.447.183 Individues belaufen sollte, vielfach in Zweifel gezogen. Doch bin ich der Meinung, dass, ie gründlicher unsere Kenntnisse von China werden, sich die Beweise zu Gunsten der (allerdings nur annüherungsweise zu verstehenden) Richtigkeit des officiellen Documents mehren und dass wir die gegenwärtige Bevölkerung des Chinesischen Reiches mit ziemlieher Sieherheit auf 350-400,000,000 menschlicher Wesen schätzen dürfen. Die Strafgesetze China's haben ein allgemeines Registrations-System in ihren Bereich bereingezogen, und körperliehe Züchtiguugen, die sich gewöhnlich auf hundert Schlige mit dem Bumbus-Rohr belaufen, sollen fiber die säumigen Beamten, die es vernachlässigen, die geforderten Berichte einzusenden, verhängt werden. Die Leitung der einschlagenden Geschäfte ist den Ältesten des Distrikts anvertraut, und jedes Jahr soll die Volkszählung "vorgenommen werden; allein ich habe keinen Grund, anzunehmen, dass das Gesetz befolgt oder die Nichtbefolgung desselben bestraft wird.

2. TRELIVNO DEB BEVÖLKERVEN IN KLASSEN. — Nach altem Herkommen gruppirt sich die Bevölkerung von China in vier Klassen: 1) Gelehrte: 2) Ackerbauer; 3) Gewerbtreibende; 4) Kanfleute. Es giebt ausserdem noch eine zahlreiche Klasse von Menschen, die fast als der Auswurf

Es fehlt mir an Mitteln, irgend genügende Tabellen zu bekommen, um das Zahlenverhältniss der verschiedenen Alters, Klassen in China oder die durchschnittliche Sterhliebkeit in verschiedenen Perioden des menschlichen Lebens festzustellen: jedoch haben die Chinesen für jedes Decennium des Lebensalters eine besondere Benennung eingefishrt: - Das Alter von 10 Jahren heisst "die Eröffnungs-Stufe"; das von 20 "Ende der Jugend"; das von 30 "Kraft und Heirath"; das von 40 "officiell befähigt"; das von 50 ...Irrthums-Erkenntniss": das von 60 .. Sehluss des Cvelus"; das von 70 "seltner Altersvogel"; das von 80 "verrostetes Gesicht"; das von 90 "aufgeschoben"; das von 100 "äusserste Altersgrenze". Mit der Zahl der Jahre wächst bei den Chinesen die Ehrfurcht, die dem Menschen erwiesen wird. Ich machte vor einigen Jahren die Bekanntschaft eines Buddhistischen Priesters, der in dem Kloster Tien Tung bei Ningpo lebte und über ein Jahrhundert alt war. Diesen Greis pflegten die Leute vom Stande zu besuchen, um ihm ihre Ehrfnreht zu erweisen und seine Handschrift zu bekommen. Er war so freundlich, mir eine sehr schöne Probe seiner Handschrift zu

der Greellechaft betrachtet werden, z. B. die Schauspieler, die Gaukler von Profession, die Bettler, überwiesene Verbrecher, die Gesichteten und Andere. Alle diese werden vernutblich in den Berichten über die Volkszählung gar nicht mit aufgeführt. In den übgelegeneren Laud-Distrikten begnügt sieh der mit dem Corsus beunftragte Beuntte wahrscheinlich, die durchselmittliche Zahl der zugänglicheren und besser bevülkerten Gegenden anzugeben.

<sup>1)</sup> Aus dem "Athenseum", 17. Nov.

schenken. Es giebt nicht nur viele Anstalten zur Aufnahme der Alten, sondern das Strafgesetz-Buch bestimmt auch strenge Strafen für Solche, die sieh weigern, arme Personen in hohem Alter zu unterstützen. Das Alter dient auch als Milderungsgrund bei Verbrechen und hat Anspruch auf weniger harte Bestrafung. Manchmal erscheinen Kaiserliche Deerete, die allen bedürftigen alten Leuten im zunzen Reiche Gesehenke zu geben verorden.

3. Auswannerwo and Curva. - Der ununterbrochene Strop der Augustiderung aus China liefert wenn man ihn mit dom günglichen Mangel einer Finwanderung in Chine zusammenhilt einen sehlngenden Beweis für die Ubervälkerung des Reiches: denn obschon sich diese Answanderung beinahe aussehliesslich auf zwei Provinzen beschrünkt. nämlich Kwang-tung und Fokien, die zusammen eine Bevölkerung von 34 000.000-35 000 000 menschlicher Wesen reprisentiren: so bin ich doch eher der Meinung, dass sich die Zahl der in fremden Ländern Angesessenen, die alloin and diesen Provincen stammen auf 3 000 000 als dass sie sich nur auf 2 000 000 beläuft. Allein im Königreich Siam rechnet man anderthalb Millionen Chinesen. von denen 200,000 in der Hauntstadt (Bangkok) leben. Sie überschwemmen ferner alle Inseln des Indischen Archipels. In Java leben, wie wir aus einem genauen Census wissen, 136,000 Chinesen, Cochin-China wimmelt von Chinesen. Hier in dieser Colonie ist es etwas Seltenes. dass nicht ein, zwei oder drei Schiffe im Hafen liegen, die Chinesische Emigranten nach Californien und andern Gegenden übersetzen. Sie geben massenweise nach Australien, auf die Philippinen, auf die Sandwich-Inseln, au die Westküste Central- und Süd-Amerika's: Einzelne sind sogar nach dem Brittischen Ostindien gegangen. Die Emigration auf die West-Indischen Inseln Grossbritunniens ist bedeutend gewesen und noch grösser die nach der Havannah. In Singapore werden die jährlichen Ankönmlinge auf durchschnittlich 10,000 veranschlagt, und die Zahl derer, die angeblich jührlich nach China zurückkommen, beläuft sich auf 2000 Personen D.

Ausser dieser enormen Aussenderung zur Nee findet noch ein bedeutender Abtluss der Bevülkerung zu Lande in die Mandschurei und nach Thibet Statt, und ich will hinzufügen, dass die fruchtlaren grossen Inscha Formosa und Hainan zum grossen Theil durch allusählige Aussumlung Chinesischer Ansiedler den Eingebornen abgewonnen worden sind. Nun sind diess lauter männliche Personen, demn auf 10,000 Männer kommt nicht Eine Frau; daruss erklärt sich vielleicht der geringe gesellschaftliche Werth des weiblichen Kindes. Gleichwohl scheint dieser bestän-

\_\_\_\_

dige Abfusa der Bevülkerung die Zahl der Zurückbelbenden in keiner Beziehung zu vermindern. Wenig Chineseurerlassen ihr Vaterland, ohne den føsten Vorsatz mitzunehmen, zurückzukelren, um in der Halle ihrer Voreltern
zu beten und elen Grisbern ihrer Väter Opfer darzubringen;
aber es ist zu bezweifeln, ob Einer von Zehn jemals sein
Geburtsland wieder betritt. Die Zahl der Auswanderer,
die durch Krankleiten, schlechte Vorkehrungen, Schiffbruch
und andere Zufäligkeiten ums Leben konnuen, belänft sich
und eines Schrechen ergezende Anzahl von Penensten.

4. NARIENG END ANBAY. — Die Klüntet des Draimirens und Bewisserns, wie sie in China betrieben werden, die Art, wie die Chinesen den Dünger in allen derkbaren Gostalten aufbewahren, zubereiten und anwenden, wie sie die Samen befreichten, mit Einem Worte: alle Einzehlerten des Chinesischen Ackerbaues verdienen die hiehste Aufmerksamkeit und alle liefern Beweise für das unrukingliehe Verlätlniss zwischen dem Bodenertrag und dem Consumstions-Bedürfmiss der Bevüßerung.

Andergreeits haben die Chinesen durchaus keine Vorurtheile in Betreff der Nahrungsmittel, sie essen Alles und Jedes, was Nahrungsstoff enthält. Hunde, besonders junge Hunde, werden gang gewöhnlich als Nahrungsmittel verkauft, und ich habe in den Metzgerläden grosse Hunde ubgebalgt mit den Eingeweiden neben Schweinen und Zieeen hängen sehen. Selbst gegen Ratten und Mäuse laben die Chinesen durchaus nichts einzuwenden und chenso wenig gegen Affen- und Schlangenfleisch. Die Meerschnecke gilt als eine kostbare aristokratische Delicatesse, die niemals fehlen darf, and wie diese, so finden sich bei einem Gastmahl, wo den Gisten rechte Ehre erwiesen werden soll, sieherlich auch die essbaren Vogelnester. Unausgebrütete Enten und Küchlein sind eine Lieblingsspeise. Auch die ersten Stadien des Faulens sind weit davon entfernt, ihnen Ekel zu erregen, faule Eier sind keineswegs dem Untergang verschrieben; Fische sind um so gesuchter, wenn sie stark riechen und so dem Reis einen desto stärkeren Goût verleihen.

Wie die Speisen der Chinesen meistens hart, grobund wenig kotspielig sind, so sind auch hire Getränke ungemein ökonomisch. Der Trunk ist ein in China seltenes Laster und gegohrene Sprite oder starke Getränke werden wenig getrunken. Thee kann als das nationale und allgemeine Getränk aller Klassen bezeichnet werden; indessen, obgleich der von den untera Ständen gestrunkene ücht nehr als 3-6 Pence (2½-5 Sgr.) das Pfund kostet, so wird doch gewöhnlich noch ein Zusatz weniger kostspieliger Bläter gebruucht; besonders in Gegenden, die von den Thee-Distrikten einigermassen entfornt sind. Sowohl im Essen als im Tränken sind die Chinesen missig

<sup>1)</sup> Vgl. "Journal of the Indian Archipelago", vol. II, p. 286.

und an zwei täglichen Mahlzeiten haben sie genug, "dem Morgen-Neis", der ungefähr um 10 Uhr Morgens, und dem "Abend-Reis", der un 5 Uhr Nachmittags genossen wird. Nur gegen die Midek habe ich in China Widerwillen gesehen, ein unbegreiffiches Vorurtheil, besonders wenn nan sich der Turinschen Einfülses erünnert, die lange im Lande herrschend gewesen sind; aber ich habe niemals gesehen oder gehört, dass auf dem Tisch eines eingebornen Chütesen Butter, Bahn, Milch oder Molken servirt worden wären.

5. VERBERRINGEN BURCH MISSWACHS OBER KRANKHEIT. -Es giebt sieher kein Land, in dem der Tod so plötzliche and gorstörende Ernten hilt and so schwar wieder auszufillende Licken reisst, wie in China. Die Meuschen sterben massenweise allein aus Mangel an den nothwendigsten Lebensmitteln: Überschwemungen ferner zerstören Städte and Diefer sammt thren Bewahners and die Zahl derer die durch die an den Kiisten China's wiithenden Tynhuns oder Orkane umkommen, da die Boote und Dschonken oft zu Hunderten und Tausenden zu Grunde stehen, dürfte schwer zu berechnen sein. Die letzten Bürgerkriege in Uhina mission Millionen von Menschen das Loben mekastet bahen So rechnet man, dass oben jetzt, wo jeh diess schreibe. allein in der Provinz Kwang-tung täglich 400-500 Onfer durch die Gewalthaber hingeschlachtet werden. Es giebt keine Ehrfurcht vor dem Leben, da die Zahl der Menschen his zum Cherfluss gross ist. Ein Leielmann erregt so wenie luteresse, oder man nimmt so wenie Votiz von ihm. dass man es manchual nicht einmal der Mühe werth halt, ihn bei Seite zu sehaffen und ihn rahig auf der Stelle, wo er liegt, verfaulen lässt. Oft habe ich einen Leichnam unter dem Tische eines Ganklers geschen, oft habe ich an der Schwelle einer Thür über einen Leichnam treten missen. In vielen Gegenden China's giebt es Thürme aus Back- oder Bruchsteinen mit einem Loch in der Seite einer der Mauern; in das Loch werfen Eltern ibre neugebornen Kinder, besonders weiblichen Geschlechts.

6. Kyrottsoon, — Über die Ausslehuung des Kindermordes in China herrscheu verschiedene Meinungen; dass es aber in vielen Provinzen ein sehr gewöllulicher Gebruch ist, ist ausser Zweifel. Einer der berechtsseten Chinesischen Schriftsteller gegen den Kindermord, Kwei-Tschung-Fu, behanptet, von dem "Gött der Literatur" speciell inspirirt worden zu sein, um das Chinesische Volk aufzufardera, von diesem unmenschlichen Gebrauche abzulassen, und erklärt, dass- "der Güt" zum Lohn für seine Ansterngungen seinem Hause Ehre geschenkt und ihm literarische Nachkommen gegeben labe. Dennoch aber geben seine Ernahaungen kaum weiter, als dass er es für sehlecht er klärt, die weiblichen Kinder zu töllen, wenn die Eltern Mittel haben, sie aufzuziehen, und e/hige seiner Argusenstel

sind seltsam genng: "Töchter tödten", sagt er "heiset so viel wie die Harmonie des Himmels bekriegen" (wegen der gleichen Zahlen der Geschlechter); "ie mehr Töchter Ihr ertrinkt deste mehr Töchter werdet Ihr bekommen denn niemals hat nun gesehen, dass das Ertränken von Tächtern zur Geburt von Söhnen geführt hätte." Er empfiehlt, die Kinder "am Wege" ihrem Schieksal zu überlassen, da das dem Ertränken vorzuziehen sei und dunn saet er. Es gieht Fille, wo Kinder, die so ausgesetzt wurden von Tigera gesingt und aufgezogen wurden." "Was wäre aus uns geworden", fract er, "wenn unsere Grossmitter und Motter in three Kindheit ertränkt worden wiren be Und er citirt zwei Fille, wo Mitter, die ihre Kinder getödtet hatten, gestraft worden seien; der Einen sei eine blutrothe Schlange an die Hafte befestigt worden, und bei der Andern bätten sich die vier Extremitäten in Kuhfüsse verwandelt. Vater Ring erzählt, dass die Jesuiten in Peking allein jährlich nicht weniger als dreitausend solcher ausgesetzter Kinder tauften. Ich habe Teiche geseben, in denen weibliebe Kinder may recolmissic ortrinkt worden, and we man die Leichname auf der Oberfläche herumsehwimmen sieht

7. Sensecut Nach Nachkommenschaft. - Die Gewohnheiten des Volkes, ihre Überlieferungen, die Lehren ihrer Weisen, Alles giebt ihrer Schusneht nach Nachkommenschaft eine wunderbare Intensität. Ein Kinderloser gilt for einen unglacklichen, um nicht zu sogen, einen entwürdigten Menschen. Die Chinesischen Moral-Lehrer stellen das Gesetz auf, dass, wenn eine Frau ihrem Manne keine Kinder schenkt, sie durch ihre l'flicht aufs Innigste verbanden ist, ihn anzutreiben, eine Concubine zu nehmen, damit sein Name erhalten bleibe, und wenn er die Welt verlässt. Jemand da sei, der seinen Manen die erforderliche Ehre erweise. Einer der populärsten Chiuesischen Schriftsteller sagt; "Es giebt Ehefrauen in der Welt, die, während sie selbst doch niemals Knahen geboren, noch Midehen gesäugt haben, selbst wenn der Mann das Alter von vierzig Jahren erreicht hat, ihn hindern, eine Concubine zu nehmen, oder eine Hausmagd zu dem Zweek, sich Nachkommen zu erzielen, zu unterhalten; sie betrachten eine solche Person mit eifersüchtigem Hass und boshafter Missgunst. Ach, weisst Du denn nicht, wie flüchtig die Zeit ist? Reck' Deine Monate und Jahre aus, so viel Du willst, sie fliegen wie Pfeile dahin; und wenn Deines Ehemanns Lebensgeister und kräftiges Blut erschöpft sind, dann allerdings kann er keine Kinder mehr zengen, und dann hast Du, seine Frau, den seinen Vorfahren gebührenden Oufern ein Ende gemacht und sein Geschlecht abgeschnitten; dann kommt die Reue, wenn Du sie auch auf hunderterlei Weise zeigen magst, zu spät; sein hinfälliger Leib wird sterben; sein Eigenthum, das Ihr Beide, Mann und Frau, zusammensubulten gesucht habt wird nicht auf seine Kinder vererben sondern Massen von Verwandten aller Grade werden sich darum streiten, und Du hast dann nicht Einer Person. nicht Deinem Manne allein, sondern sogar Dir selbst Schaden gothun denn wer soll für Beinen Sare und Bein Grab Sorre tracen? Wer soll Dich beerahen und Dir Onfer bringen? Ach. Deine verwaisten Lebensgeister werden die Nächte in Thrünen verbringen! Es ist schmerzlich, daran zu denken. Es giebt Frauen, die ihre Eifersucht beherrschen und ihren Minnern erlauben, noch Concubinen hinzuzunchmen: aber sie thun es (die Unedlen ?), als ob sie Essig und fressende Säuren tränken, sie nuffen sie hinterricks and es right keinen Frieden im Innern des Houses Aber ich hitte Euch baudelt als verständige und tugendhafte France! Wenn the keine Kinder haht, so besoret für Euern Mann offen und ehrlich eine Concubine. Wenn sie ihm Kinder gebiert, so verdankt er es Euch, dass die Arterien und Venen seines Stammboumes nicht zersehnitten werden: seine Kinder werden Euch als ihre Mutter ehren, und wird Euch das nicht trösten? Gebt der boshafton Fiferencht einer schlechten From nicht Raum! Remitet keine Bitterkeit, die Uhr selber versehlucken müsst "

8. POLTGAMIL. — In der Regel jeloch erlaubt es die Frau dem Manne gern, jode belichige Anzalt von Conenbinen, die er zu unterhulten im Stande ist, im Haus einzuführen; sie icht mindlich über diese eine unzweifelhafte Herrschaft, und das Kind einer Coneubine ist verpflichtet, der ersten Fram höbere Achtung zu erweisen, als seiner eigenen Mutter. Die Chiteseen, die gern alle häußlichen Verhältnisse durch Bilder erläutern, pflegen zu sagen, dass, wie der Mann die Somie und die Frau der Mond zel; so die Conenbinen die Planeten und Sterne am häuslichen Firmannente seine.

Und es ist oft mit Recht bemerkt worden, dass, obgleich man die Chinesen Sensualisten nennen kann, es unter ihnen doch keine Vergötterung der gröberen Sinnengenüsse giebt, wie man sie in den classischen Pantheons und in vielen der Orientalischen Religions-Formen findet. Geschichten von Lichesabentheuern ihrer Götter und Helden figuriren selten in ihren historischen Werken oder traditionellen Legenden. Die Kleidung und äussern Gewohnheiten der Chinesischen Frauen sind unabänderlich züchtig, und im Ganzen müssen die socialen Einrichtungen einer Vermehrung der menschlichen Gattung günstig genannt werden. Die Familien-Anhänglichkeit ist stark. In der Regel lieben die Eltern ihre Kinder und sind stolz auf sie, und die Kinder wieder sind ihren Eltern gehorsam. Die Ordnung ist allerdings das erste Gesetz des Confucius, Antorität und Unterordnung die Spitze und die Basis der socialen Pyramide.

Das Gefühl der Unchre, das un das Erlöschen eines Geschlechts durch dem Mangel un Nachkommen geknüpft ist, indem diese bestimmt sind, die ganze Linie der heitigen Diemste, die Einige religiösen fülltus genannt haben, und die den Vordlaren erwiesen werden, zu verweigen, sit weit die privilegirten Klassen in China beschränkt. Eine unseren Dienerinnen, dem Namen unde eine Christia, sprach sehr ernetlich den Wunseh aus, filt Mann unöchte in ihrer Abweschlett eine andere Frau nehmen, und sehien ganz übermescht, dass wir in einer solchen Übereinkunft das mindetst Lunassende fünden.

9. HERRATH. - Die Heirath der Kinder ist eine der wichtiesten Familien Angelescenheiten Kaum ist in den höheren Ständen ein Kind gehoren so wird seine zukrinftige Verheirathung sehon zum Gegenstande sehr häufiger Erörterungen. Es giebt eine zahlreiche Zunft von Heiraths-Müklern deren Geschäft es ist alle einleitenden Schritte in Gang zu bringen, die Frage über die Mitgift zu ordnen Schwieriekeiten auszugleichen und fiber das Pro und Contra beabsichtigter Heiraths-Verbindungen Bericht zu erstatten. Do es in China keiue crblichen Ehren giebt, - ausgenommen diejenigen, die von dem ansvezeichneten Sohne zum Vater, zum Grossyater und zu der ganzen Linie der Vorfahren aufsteigen, so dass diese durch den literarischen oder kriegerischen Genius eines Nachkommen geadelt werden können - so sind Kasten-Unterschiede unbekannt und ein tüchtiger Gelehrter würde daher, selbst wenn er von dem niedrigsten Ursprung wäre, als eine passende Partie für das reichste und ausgezeichnetste Midchen in der Gemeinde gelten. Die strengen Gesetze, welche innerhalb gewisser Grade der Verwandtschaft - zu denen aber die Schwestern der verstorbenen Fran nicht gerechnet werden können - die Ehe verbieten, dienen dazu, diese fruchtbarer zu machen und die Geburt gesünderer Kinder zu bewirken. So stark ist die Abneigung gegen eine Ehe zwischen Blutsverwandten, dass ein Mann und eine Frau von deniselben Sing oder Familieunamen keine rechtskräftige Ehe eingeben können.

Solbaten und Matrosen kindert nam in keiner Beziehung, zu heirnthen. Ich glaube, wegen der grösseren Sterblichkeit der Männer in Folge mannichfaltiger Zufülle, denen sie mehraugesetzt sind, als die Franen, und endlich, weil die Männer in vielen Lagen dem Verkehr mit Frauen entsagen müssen, dass ein grosses Missverhältniss zwisehen den Geschlechtern besteht, das ganz natürlich dazu führt, dass die Frau weniger geschätzt wird; aber wie anf diesem, so fehlt es auch auf jedem underen Gebiete der Forsehung an genauen statistischen Angeben.

Die Zahl der unverheiratheten im Vergleich mit

den verheiratheten Personen ist, wie unan aus den obigen Benærkungen leicht nünehmen wird, eine äusserzt geringe. Jedermann läste es sich nagelegen sein, Ehen zu befördern. Partien und Verlobungen beschäftigen natürlicher Weise vorzugsweise die Aufmerksamkeit der jüngeren Leute, im fanzen aber doch nicht weniere auch die Personen von mittleren Jahren und die Alten. Die Heiralli ist das Hauptereigniss im Leben der Munnes wie der Frau, und in China knüipfen eiste na sie mehr einleiteude Verhandlungen, mehr Ceremonien in jedem Stadium der Verhandlungen, eine grössere Correspondenz und mehr Besuche, Protokolle und Verteigen als in irmend einem Lande der Weit

### GEOGRAPHISCHE NOTIZEN

Enstendung des Mont-Perrou, - Die Ersteigung des Most-Perdu der zweithochsten Snitze der Pyrenien ist nach night so yur Mode" geworden als die des Mout-Blaue and ashort verbaltnisamassia tur Sultanhait Der Vaturfarschar Ramond war der Erste, der im Jahre 1802, nach mehreren vergeblichen Versuchen, seinen Gipfel erreichte. Ein Deutscher Schuldirektor, Dr. Brandes aus Lemgo, hat in den betrten Tagen des vergangenen Juli diese Hohe von der Rolands-Bresche aus erreicht, den beschwerlichsten Marsch, den er ie zurückgelegt, obschou er manche beschwerliche Fusavise in seinem Leben gemacht; - - sich durchwanderte fast alle Gebirge Deutschlands und sah von ihren hochsten Ginfeln berah, durchzog einen grossen Theil der Alben und eine iber den Gothardt bei ununterbruchenen Regenguesen vor dreissig Jahren, als nur eine Saumstrusse heruberfuhrte, und auf das Faulhorn, als es noch ungangbar und kein Gasthaus ohen stand; ich ging den muhsninen Weg zum Rheinwald-Glotseber, wanderte uber den Julier-Berg und über den Berning, erstieg den Snowdon in Wales." - Den letzten Ausftug in die Pyrensen hat dieser fleissige Wanderer in einer kleinen Schrift (Ausflug in die Pyrenaen. Meyer, Lemgo 1855) beschrieben. »Auf dem obersten, nur wenige Schritte breiten Rande", (nämlich der Rolands-Bresche), heisst es, -steht eine gelbliebgraue, bis 600 F, hobe senkrechte Mauer, so glatt als ware sie behauen und nolirt, natürlich ohne irgend ein Moos oder einen Grashalm, und zieht einen ungeheueren Halbmond um den Cirkus herum. Da, wo wir standen, ist ein 300 F. breites Thor, welches aussieht, als ware es hincingehauen; ganz glatt und gerade auf steigen die Seitenwande daran in die Hohe. Diess ist die Rolands-Bresche, la Brèche de Roland, von welcher die Sage geht, dass Roland, einer der zwölf Palatine Karls des Grossen, als er auf seinem Ruckzuge aus Spanien vor die Felswaml gekommen, diese mit dem Schlage seines Schwertes Durandel von oben his unten gesnalten und so das Thor geoffnet habe. Weiter westlich findet sich in der Wand eine zweite Lucke, in dereu Mitte ein nicht hoher, thurmartiger Fels aufragt : diese wird in fausse Breche genannt. Auf der Ostacito aber erheben sich die zwei rundlichen Felsen wie kleine Warten, die, vom Dorfe Gavarnie her gesehen, so niedlich nur ein wenig über die Felswand wegschauen; diess sind die Thurme, les tours de Marboré; dann folgt in derselben Richtung ein höberer Thurm, der sogenannte Cylinder, und nach diesem der Mont-Perdu, welcher, mit einem spitzen Schneehute bedeckt, die ganze Umgebung beherrscht. Die Rolands-Bresche, in welcher viele grosse Steine, die regelmässig zugehauenen Bausteinen gleichen, umberliegen, ist das Thor, durch das man hier aus Frankreich in Spanien eingeht. Es steht auf einer Hohe von 9360 F., um 5000 F. höher, als das Dorf Gavarnie, welches 4330 F, uber dem Meeresspiegel liegt. Dass kein Pferd und kein Maulthier diesen Pass erklimmen kann, sit einheuchtend, und da unu alle Passe den Central-Gebirgen sit einheuchtend, und da unu alle Passe des Central-Gebirgen abuliehe Boschaffenheit haben, so erkennt man, wie sehwierig die Communication zwischen beiden Nachbur-Ländern ist, und wie diese durch die Pyrennen weit mehr von einander getrenut werden, als die Sehweit und Rathee durch die Algen.

Die Spitze des Mont-Perdu, der, beilaufig gesagt, 10722 Par. Fuss boch ist (nur 144 F. niedriger, als der Pic Nethou, der Culminations-Punkt der Pyrensen) 1), ist ein glantend weisses Schneefeld mit lockerm Schnee, nach des Führure Anneago atwo gwanzio Pour tinf Dines obareto Salmon feld ist nicht gross, am hochsten an der Seite nach Frankreich, also gegen Norden, doch nur eine drei Schritte breite ebene Flache, dann nach Spanien, also gegen Suden, sanft abwarts geneigt, bis etwa zwanzig Schritte, wo die erste, aber steile Felsmauer beginnt, an welcher der Schnee nicht haftet. Die Lange erstreckt sich von Ost nach West und mag etwa funfzig Schritte betragen. Die uördliche Wand des Berges geht von der Spitze an senkrecht tief nieder und fallt dann auf eine angelehnte, von Felsen umschlossens Flache, die ganz in Schuce gehüllt lag. Ein Schauder überlief mich, als ich oben an den Rand trat und unerwartet den Abgrund unter mir sah. Auf jener Flache, sagte mir mein Gefahrte, sei der See des Mont - Perdu. Da ich aber nur hiu und wieder Eis durchschimmern sab , fuhr er fort, der See sei zugefroren. Der obere Theil des Mont-Perdu bildet demnach nicht einen vollstandigen Kegel, sondern die Halfte eines solchen, der von der Spitze an nuch unten in der Richtung von Ost nach West durchgeschnitten ist, so dass die gerade Durchschnittswand nach Frankreich, die eonvexe, an der wir binaufstiegen, nach Spanien schaut. Die Felsen des Berges, aus Kulkstein bestehend, haben eine gelbliche, auch rothliche Farbe, die vielen losen Steine, meistens olatt wie dicke Schiefertafeln, oft wie in einer Mauer auf einander liegend. eine blauliche. Unter den durcheinander liegenden Steinen fand ich sehr weisse Marmortafeln. Es war 5 Uhr. die Sonne beschien noch den Schnee, aber es war kalt, der Himmel beiter; nur in der Ferne zogen dunne Nebel auf, und Laurent sagte, sie würden uns bald einhullen, dass wir nichts mehr sahen.

- Was war nun auf dem Schrield des Mont-Perdu zu sehen, auf welchem wir drittchalb tausend Fuss über der ewigen Schnee-Greuze standen. Die erhabenste Gebirgs-Natur in feierlichster Stille; kein Yogel durchschuitt die Luft, kein Laut zu vernehmen, keine Stadt, kein Dorf, kein Haus, keine

i) Direa iai faisch; es iat dar Pic Nethou, dessen Hône, und zwar die Maximuur-Annahure, zu 16,722 Fass bestimmt wurde. Die Höben-Messongen des Mont-Perda ergeben Wertlie, die zwischen 10,300 und 10,422 Fass varieren ; Lice Olera's Commerkafre à l'esqu'aise orvegraphique de l'Europe.)

Hutte ru erblicken. Alles ode und starr. Schuee. Eis und Fals Man tiberschaut fast das gange Central-Gebiege der Pyrensen, die Hanntkette, auf der wir standen, vom Pic du midi de Pau in Westen bis über die Maladetta hinaus in Osten, and erkennt deutlich, wie von dieser an die Ost-Pyres nien-Kette weiter nach Norden vorgeschahen und durch ein Querioch mit iener verhanden ist: man sieht wie die langsten and highston Rorgarmo weithin nordwarts durch Frankreich sinhan maheand in Spanies viel sindsignes and bijesora alcosetzt sind. Sohr genan sub ich die 10,300 F. hohe Vignemale in Westen, die böchste Pyrenaeu-Spitze in Frankreich. mit iluse besiten Schulter, auf welcher der blaue Gletscher unterhalb des Schneefeldes glangte, den Cylinder des Marbord aber die Bresche und die Thurme wurden verdecht von mir im Vorden den Pie Pimené unterhalb des Circus von Gavarnie, die bohen, langen Bergarme, die deu Gave von Gavarnie begleiten, die Berge von Cauteretz und Luz, den Pic long und den Mont Neouvielle östlich von Luz und über diesen hinaus im aussersten Norden den Pic du midi de Rigorre, und im Osten den Pic de Génos und die hell von Schnee glanzende Maladetta, ungefähr wie die Vignemale gebant, mit breiter Schulter und kleinem Konfe. Anders gestaltete sich das Bild, welches der Suden vor uns aufrollte. Hier starrten weder juhe Felszucken, noch wilde Schnee-Gebirge entor. Zunichst am Fusse zog sich die schmale nur hie und da mit Schneelagern bedeckte, sonst in Grim gebleidete Ebene mit zwei Terrassen bin, zuerst die behere darunter die tiefere : danu folgten vier Bergreiben binter einander von W. nach O. gerichtet, die aber weiter östlich in eine mehr sudliebe Richtung übergingen, alle von dunkelgrüner Farbe; dazwischen ebene, trockene Thaler mit kurzem Grase, ohne Fluss und Wasser: nur in der Forne gegen Osten sah man die einzige zieudiek breite Wasserflache clauren : diess war der Anfang des Flusses von Rieles der unter dem Namon Cines nach Aines und Barbastra und durch die Aragonische Ebene zum Ebro fliesst; gerade zu unseren Fussen die Aufange der Thaler von Fanlo, Torla und Broto, und im Westen die Berge von Panticosa."

(Brawles, Auglug in die Tyrenöen.)

Productistis Texista-Biermann von Calaris sacin Dovan.— Der Franzische Ingenieur Favre hat die Plan ausgarbeitet, Calais mit Dover durch eine unterseinen Eisenbahen zu verhäuben. Die Lauge des Timmels beträgt gefreige Kilometres (d. i. eines vier Deutsche Meilen); das Deckengewähe soll intgenals weiniger wie funfundezung Mitreunier dem Seegrunde liegen; der Bau ware gleichzeitig an den Endpunkten und vermittels Schacherinsekungen an mehreren Stellen im Meere zu begünnen; Arbeitszeit fantfalhre, Kostenanschlag 100 Mill. France, Fabrick 25 Mitung.

(Avash, Alla, Zta.)

DER BERUNAL PIRCESSENS. — Wie erfreulich der Aufsehung des Bergwerksbetriebes in Preussen seit dem Jahre 1848 gewesen ist, kann aus der Zunahme der für den Berghaut hattigen Arbeitskrafte und aus der mit der Production stets steigenden Einnahme am besten erseben werden. Wahrend im Jahre 1840 der Zahl der Arbeiter unr 57,482 betreg, war sie im Jahre 1850 sebon auf 57,034, 1852 auf dass sich die Arbeiterabl in dem Zeitraume von 1.44.8 bit 1854 im fast zwei Drittel vermehrt hat. Der Werth der Petermanie gogen, Mitheilungen. November 1960.

Bevolkehung des Österreichschen Kaiserstaats Kribe dies Jahres 1854. — Die letzte Volkszahlung der Österreichsiehen Monarchie bericht sich auf das Jahr 1850/51, aber mas hat den Bevülkerungszustand für Ende des Jahres 1854 folkswickerungszuskanderichtet.

| 4 loigenderma |        |         |       |   |           | Dichligheit<br>(set 1 Qitte). |
|---------------|--------|---------|-------|---|-----------|-------------------------------|
| t)sterreich m |        |         | 29    |   | 1,714,608 | 4,977                         |
| Osterreich ob | der    | Ens     |       |   | 755,250   | 3,622                         |
| Salzburg .    |        |         |       |   | 154,379   | 1,240                         |
| Steiermark    |        |         |       |   | 1,095,078 | 2,806                         |
| Karnthen      |        |         |       |   | 346,150   | 1,920                         |
| Krain .       |        |         |       |   | 505,886   | 2,914                         |
| Gorz, Gradis  | ka, I  | strien, | Tries | t | 613,056   | 4.417                         |
| Tirol und Ve  | prarit | erg     |       |   | 925,066   | 1,850                         |
| Böhmen .      |        |         |       |   | 4,800,818 | 5.318                         |
| Mahren .      |        |         |       |   | 1,972,165 | 5,107                         |
| Schlesien     |        |         |       |   | 479,321   | 5,355                         |
| Galizien .    |        |         |       |   | 5,036,647 | 3,716                         |
| Bukowina      |        |         |       |   | 430,664   | 2,375                         |
| Dalmatien     |        |         |       |   | 432,337   | 1,945                         |
| Lombardei     |        |         |       |   | 3,009,505 | 8,023                         |
| Venedig .     |        |         |       |   | 2,493,968 | 6,010                         |
| Ungurn .      |        |         |       |   | 8,744,481 | 2,799                         |
| Serbien und   | Teme   | scher   | Banat |   | 1,574,428 | 3,038                         |
| Kroatien und  | Slav   | onien   |       |   | 967,136   | 3,038                         |
| Siebenbürgen  |        |         |       |   | 2,285,572 | 2,168                         |
| Militar-Grenz | e.     |         |       |   | 1,054,794 | 1,809                         |
|               |        |         |       | - | an aug    | 0.0-0                         |

39,411,309 3,399 (Bremer Handelsblatt.)

DIE ÖSTERBEICHISCHE HANDELS-MARINE AM SCHLUSSE DES JAHRES 1854. - Der Gesammthestand stellte sich mit Ausnahme des Militar-Croatischen Kustenlandes, über welches keine verlässlichen Angaben vorliegen, auf 9735 Fahrzeuge mit 316,286 Tonnen Gehalt und 35,259 Köpfen Bemannung. Diese Ziffern vertheilen sich auf die Segelschiffe weiter Fahrt mit 614 Schiffen, 203,704 Tonnen und 6603 Maun; auf Daniefboote mit 50 Schiffen, 14,500 Tonnen und 1294 Munn: auf die grossen Kustenfahrer der erweiterten Linie mit 208 Schiffen, 18.730 Tonnen and 1862 Mann: auf die kleinen Kustenfahrer für die ganze Knate mit 1613 Schiffen. 30.403 Tonnen und 5354 Mann, für einen Distrikt mit 441 Schiffen, 1770 Tonnen and 1203 Mann; endlich auf 2023 Fischerharken zu 11,654 Tonnen und mit 8623 Mann, und nuf 3790 Liebterschiffe zu 11,302 Tonnen und mit 8835 Mann. Der Bestand betrug 225 Schiffe. 20,087 Tonnen und 1016 Mann mehr als am Schlusse des Jahres 1853. (Augsh. Alla, Zta.)

DIE UNIVERSITÄTEN DER ÖSTERBEICHISCHEN MONAR-CHIE. — Die zuletzt nur noch aus einer juristischen Facultat bestandene Universität zu Olmutz ist aufgehöben worden. Hierlurch ist die Zahl der Österreichischen Univerzitaten auf neum gestellt; dieselben sind nämlich: Padua, gestiftet im J. 1345; Krakan, gest. im J. 1343; Prag, gest. im J. 1345; Peavia, gest. im J. 1365; Wien, gest. im J. 1365; Pesth, gest. im J. 1794; Lemberg, gest. im J. 1816; Gratz, gest. im J. 1826; Innsbruck, west. im J. 1826.

RELIGIONS-STATISTIK VON UNGARN UND NEBENLAN-DEN. - In confessioneller Beziehung vertheilt sich die Bewölkerung folgendermassen :

1. Romisch-Katholische im Kronbande Ungara 4 233 144 in der Woywodins und dem Temescher Bauut 684 839 in Creation and Slavenian 770 656 in Sighanhairean 990 959 in der Militar-Grenze 410.827 6.269.898 2. Griechisch-Katholische: im Kronlande Ungara 694.510 in der Woywodina und dem Temescher Banat 19.756 in Crostien and Slavonien 716 in Siebenburgen . 631,981 in der Militar-Grenzt: 5.033 1 964 998 3. Griechisch Nicht - Unirte: im Kronlande Unearn . 407.561 in der Woywodina and dem Temescher Banat 694.029 in Creatien and Slavenien 88.331 in Siebenhürgen 641,533 in der Militar-Grenze 527.663 9 359 117 A Evangelisch-Augelmerisches im Kronlande Ungarn . 743.726 in der Woywodina und dem Temescher Banat 51.794 in Croatien and Stavonien 386 in Siebenburgen . 199,943 in der Militar-Grenze 12,251 1,008,030 5. Evangelisch-Helvetische : im Kroplande Upgarn . . 1,453,090 in der Woywodina und dem Temescher Banat 26,621 in Creatien and Slavenien 4,435 in Siehenhurgen 297,419 in der Militar-Grenze 3.130 1,784,695 6. Unitarier : in Creatien and Slavenien in Siebenburgen . 46.272 46,278 7. Juden: im Kronlande Ungarn . 332,229 in der Woywodina und dem Temescher Banat 16,252 in Croatien und Slavonien 3,914 in Siebenlürgen 15,657 in der Militar-Grenze 437 368,489

Das Jahr 1851 ist maassgebend, da spater kein ähnlicher Nachweis erfolgt ist.

13,201,505

DIR SCHULEN UNGARN'S UND DIE UNTERRICHTS-SPRA-CURN. — Nach der Augeb Alle, Zig, war in Ungarn, Siebenbürgen, Groatien und dem Temsecher Banate im verflosseseus Jahre in 40§1 Volksachlund die Ungarieche, in 204 die die Slavische, in 294 die Deutsche, in 264 die Rumanische, in 3 die Halienische, in 399 eine gemiestete (Deutsche und Ungarisch, Deutsch und Slavisch u. s. w.) die Unterrichts-Sprache, Dieser interessante Nachwei liefert einen schlagenden Beleg zu dem Schwierigkeiten, mit denen die Schule in Osterreich zu kampfen hat.

DIE KOHLENLAGER DES NÖRDLICHEN ENGLANDS. -Folgende Angaben sind einem in der Royal Institution echaltenen Vortrag entugungen : Nachdem man über die Localitaten granzochen hatte die fruher konschold coling order steam coal hervorbrachten order such sie jetzt hervorbringen, nannte man auch beilanfig die Romische Mauer, deren östliches Ende, halbwegs zwischen Newcastle und dem Meere, Aulass zu dem wohlbekannten Namen Wallsend - Kohle wals. Ein grosses Kohlenlager namlich in dieser Gegend (die auch der Wohnsitz des ausgezeichneten Sachverstandigen Herrn Buddle war) enthielt eine vortreffliche Sorte Household-Kohle, die nun den Namen Wallsend-Kohle erhielt, der sich wegen der grossen Nachfrage nach dieser Kohle bald such auf audere ausdehnte. Gegenwartig werden ungehenere Quantitaten der besten Household-Kohlen in den Lagern in der Gegend bei Haswell, Hetton, Scabain n. s. w. sudlich von Fluss Wear gewonnen. Die Coking-Kolde ist in dem westlichen Theile des Kohlenlagers besonders reichlich vorhanden, und die Steam-Kohle wird in mehreren Gegenden der Grafschaft Northumberland, besonders in einem Areal von funfzie Quadrat-Meilen zwischen den Flussen Connet und Tyne, in bedeutenden Massen gepralsen. Man erkennt die Punkte, wo sich die hauptsächlichen Kohlenwerke finden, an den Schienen- oder Waggon-Wegen (Waggon scops). Diese verwhiedenen Kohlensorten bahen in Folge der ungeheneren Entwicklung der Dampfschifffahrt, der Eisenbahn-Liuien, des Eisen-Handels und der chemischen und sonstigen Fabriken in den letzten dreissig Jahren eine Bedeutung erhalten, die dieienige weit übertrifft, die einst der Wallsend-Kohle an dem nordlichen Ufer des Tyne beigelegt wurde, - Die Romische Mauer selbst erfuhr eine beilaufige Beachtung (das troffliche Werk von Dr. Bruce aus Newcastle über die Römische Mauer hat schon zwei Auflagen erlebt und eine dritte wird eben vorbereitet), und gewiss verdiente sie dieselbe als ein Rest der merkwirdigsten Alterthumer des Nordlichen Englands. Zeichnungen der noch gut erhaltenen Theile wurden ansgestellt. Der Zusammenhang zwischen den Bedingungen der Physikalischen Geographie und den Werken menschlicher Kunst wurde durch die Thatsache belegt, dass die Römer von der geraden Linie abgewichen sind, um steile und romantische Abgrunde von Basalt zu benutzen, dessen reichliches Vorbandensein mitten unter regelmässig geschichtetem Gestein ganz besonders Beachtung verdient, sowohl als eine geologische, wie als eine Bergwerks-Bedingung, sowie als Hinweis auf mehrere der merkwurdigsten Gegenstande der Natur und der Kunst in den Bergwerks-Distrikten Nord-Englands. Die grösste bekannte Masse dieses Basalts findet sich in der Nahe der Quelle des Flusses Tees; Herr Burlison von Durham hat kurzlich ein sorgfaltig ausgeführtes Gemalde geliefert, welches die Basalt-Felsen am Wasserfall von Cauldron Snout darstellt. Geben wir nordlich and in etwas westlicher Richtang von

den Grenzen der Steinkohlen-Lager von Northumberland, so finden wir Basalt bei Alnwick. in den Anlagen des Herzogs von Northumberland, in Dunstanbrough Gastle, Bamburgk-Castle, Holy Island Castle und auf den Farn Islands.

Die Ausdehung der Steinkohlen-Bergserke betreffend, so extrecken sieh die von Nordunnberland und Durhum von Fluss Goupet bis au der Tees, eine Strecke von funfzig Engl. Meilen, lange der Nuste him, die grüsste Breite betrag stehte han 23 Meilen, und die durcheschnittliche Breite sterig, stehte 13 Meilen, das ausze. Ausd arzeichen 200, und 800 Meilen.

Die Production der Steinkohlen-Bergwerke in Northumberland und Durham erreicht gegenwartig einen Betrag, der. wenn überhaupt, so doch nur wenig hinter vierzehn Millionen Tonnen ishrlich zuruckbleibt. In runder Zahl ausgesurochen. um eine annaherungsweise Schatzung zu geben, kann man sairen, dass von dieser Masse sechs Millionen für London und den Kusten-Hundel bestimmt sind und ungeführ deittehall Millionen exportiet werden Der Verbrauch der Steinhoble als Cake (im In. and Auslande and for die Kuste) he tract uncefahr drittehalb Millionen. Die Maschinen und Arheiter in den Steinkohlen-Bergwerken consumiren über eine Million Tonnen, and die gewohnliche Local-Consumption in dem Distrikt selbst kann auf ungefähr zwei Millionen angesolderen worden. Man kenn sich von dieser enermen Menge nur so eine Vorstellung macheu, dass man sie auf diesen oder ienen geläufigen Vergleichsmaasstab reducirt: Wenn man diese Steinkohlen-Menge in Blocken von ie einem Cubikvard sufstellte, so wurde sie ungefahr gier (Englische) Onndrat-Meilen bedecken; und wenn man sich vorstellte, dieselbe Quantitat Steinkohlen bilde in einer Dicke von einem Zoll und bei einer Breite von sechs vards die Bekleidung einer Landstrasse, so wurde sie sich 4000 Meilen weit und noch bedeutend weiter erstrecken. Blocke von einem Kubik-Fuse kann man sich leicht vorstellen. Wenn nur Ein Mensch verwandt würde, diese Blücke zu zählen, und er jede Stunde mit dem Zahlen von 3600, jeden Tag mit 36,000 fertig wurde : so wirde er mehr als zehn Jahre brauchen, um seine Aufgabe zu Stande zu bringen.

ESSANAUS-VERREIR IN FLANERICH 1M J. 1855.

Die Berichte über den jährlichen Verkehr auf den Franzoisschen Eisenbahnen sind so eisen publicirt, und geht aus ihnen
kerver, wie gross dieser Verkehr im Janfenden Jahre gepen fruher ist, eine augenscheinliche Folge der Industrie-Ausstellung:

Paris-Lyon-Eisenbahn 21,000,000 36,000,000 15,000,000 Nordlasha 1,000,000 42,000,000 42,000,000 Nordlasha 1,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,00

(Illustrated London News, 24. Nov.)

RESULTAT DER TROCKELLEGUN DES HARMENERS MERZES.— HERT D'EMÉGUES, Prisident de Commission für die Trockenlegung des Haarhener Meeres, hat kurzlich einen Bericht bernangegeben, aus dem ersichtlich ist, dass die gesammten Ausgaben des Unternehmens von dem Jahre 1839 bit 1855 lind, 59,513.448 d., die Einnahmen von dem Verhauf der 1840 bit 1850 bit 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem 1850 dem

auf etwa 200 fl., wahrend sie bis auf 733 fl. gestiegen ist. Es werden im Ganzen 18,000 Hectaren für den Ackerbau benutzt werden konnen.

DER NEUESTE CENSUS IN DANEMARK 1855 - Nuch Mittheilung des Statistischen Bureau's hat die am 1. Febr A J Statt refundene Volkszahlung 1.499,850 Einwohner für das Königreich Dänensark (d. h. Juland und die Europäischen Inseln) ergeben, Nach der Volkszahlung von 1850 war die Revolkerung um 1 Febr descelben Jahren 1 407 242 Cie hat also in den letzten funf Jahren um 6, Proc. zugenommen. die bedeutendste Vermehrung, die irgend ein solcher Zeitraum in Danemark aufweisen kann. Von der diessishrigen Bevolkerung kommen auf die Stadt Kopenhagen 143,591, auf die ubrigen Stadte 185,020, auf das Land 1,171,239. Im Jahre 1850 hatte Konenhagen 129,695 Einwohner: dessen Bevölkerung hat sich also um 13,900 oder um 10 .- Proc. vermehrt. Grosser noch ist die Vermehrung in den ubrigen Stailten (15 Proc.): am schwachsten dagegen ist sie auf dem Lande, we sie nur 4, Proc. betragt. Im Jahre 1801 hatte . das ganze Königreich nur 925,000 und Kopenbagen 101,000 Einwohner. Mithin hat jones in den letzten 54 Jahren einen Zuwachs von 574,850, und die Hamptstadt einen Zuwachs von mehr als 42,000 Einwohnern erhalten. - (Augsb. Alla, Zta.)

STATISTIK GRIECHENLANDS. — Die neuesten amtlichen Berichte geben die Total-Bevolkerung von Griechenland im J. 1853 zu 1,042,527 au, namlich:

Der Armeebestand belief sich, incl. der Beamten des Kriegs-Ministeriums, der Invaliden, Pionniere, Arsenal-Arbeiter, Seesultaten, auf ca. 3500 Mann.

Die Budgets der Gemeinden im gesammten Königreich erguben 1852 eine Einnahme von 2,234,857 Drachmen 1) und eine Ausgabe von 1,923,764 Dr., mithin einen Überschuss von 311,093 Dr.

Die Handels-Marine zahlte im J. 1853 4230 Schiffe (im J. 1821 bloss 440) von 247,661 Tonnen und mit 27,312 Besatzung. Die stärkste Rhederei treibt der Hafen Syra; ihm allein gehoren 568 Schiffe von 83,501 Tonnen und 4650 Matrosen an.

Der Handel betreg im J. 1854: Sinfahr 21,270,185 Dr., Aurfahr 6,759,211 Dr. Getreide wurde allein für 5,621,839 Dr. importirt. Die Abnahme der Ausfahr war zum grossen Theil eine Folge der Fehlernte der Corintier; von diesen wurden noch im J. 1851 9,359,196 Dr. an Werth ausgeführt, dagegen im J. 1852 nur für 2,844,058 Dr. und im J. 1854 soear nur für 9046 Dr.

Nach der Grösse des Umsatzes im Handel mit Griechenland nehmen folgende Länder die erste Rangstufe ein: Frankroich 9,518,654, 1,052,816, 10,571,170 Dr.,

Frankroien
Deutschl, u. Österreich 4,448,266. 1,448,650. 5,896,916.
Grossbritannien u. Malta 4,029,641. 908,279. 4,937,920.

Die Länge der fertigen Strassen im ganzen Lande betragt gegenwarig nur 30 (Googr. Meilen, und diese Strassen sind: vos Athen nach dem Firnus und nach Theben, von Calamakos nach Loutrakos, von Argos nach Nauplia, von Hylos nach Tripolis und von Pilos nach Modon.—(Herner: Handelski,

<sup>&#</sup>x27;) 1 Drochme = 75 Sgr.

The Seprementary are Kantonricus Brines Sici-TIEN - Ein Freihurger Blatt giebt bei Gelegenheit der Veroffentlichung des Original-Textes der erneuerten Capitulation mit dem zweiten Schweizer-Regimente in Sicilischen Diensten die gegenwartigen Streitkrafte des Königs von Neapel, als aus officiellen Quellen geschönft, in folgender Weise au-1) Nationale Infanterie mit 3 Garde-Regimentern 1 Regim. Masine Soldaten 14 Linion-Regim und 12 Bataillonen Jager zue sammen 55.854 Mann: 2) Karulerie mit 2 Garde-Husaren-Regim . 1 Reg. Carabiniers, 3 Reg. Dragoner, 2 Reg. Lanciers and 1 Reg. Jager. zusammen 6804 Mann: 5) Artillerie (auf Kriegsfuss) mit 2 Zwolfnfunder-Feldhatterien. 19 Sacha. whinder-Feldbutterien 10 Gebirgs-Batterien mit zwolfufundigen Haubitsen susammen 192 Geschutzen und \$166 Mann. 4) Conic (1 But Miniur-Samoure and 1 But Pionniere) mit 2572 Mann und 274 Mann Guiden des Generalstabes: 5) die Schweizer, Trumen mit 4 Regimentern (und ie 2 Sechnofundern) and 1 Betaillon Jager, rusammen 10.458 Mann. Total der actions Armen: 84.128 Mann und 200 Geschutze. Hierzu noch : Reserve von Vetermen der Infanterie mit 95.000 M. das Gondarmario-Corne mit 5590 Mann und die Veteranen in den Forte und auf den Inseln mit 4317 Mann

Die Konigl. Marine zählt au Segelschiffen: 2 Lintenchiffe zu 110 und 90 Kan., 4 Fregatten mit 220 Kan., 6 Corvetten und Briggs mit 132 Geschützen; an Dampfschiffen: 14 Fregatten, 2 Corvetten und 12 Avisos; nherdiess zur Kustenkeurschung: 66 Kanonenhoute mit schwerzen und

40 dergl. mit leichtem Geschütz.

Hierarch belanft sich die gesammte Kriegsmacht (ohre Marine) auf einen 119,000 Mann, und es kommen dennach bei wanig über 9,000,000 Einwehnern einen 1,3 Procent der Bevülkerung auf das Militar. Fur die Verbaltnisse der Konigreichs ung dieser Etat immerhib belentend sein, im Vergleich mit Peussen freilich gering, denn hier kommen etwas über 3 Procent der Bevölkerung auf die Kriegsstarke der Armee, einschlieselich der Landwehr zweiten Aufgebotzes.

ENTERGUSIAN IM JARANISCHEN MERHE. — Commoder Elliot, der das Schiff "Hornet" befehligt, entdeckte am 25. August im Japanirehen Merre 57° 11" 5" Nord.l. Breite und 131" 54" 23" Ost.l. Lange (Greenw.?) eine bis dabin unbekannte Gruppe von Feben-Inseln, deren nordweatliche Scite 416 Fass über dem Mere hervorragte. — (New Preus, Zgg.)

BRVALKERUNG VON JAVA IN J. 1855. — Die neueste Volksrähing auf Java und Madura hat für diese beiden Inzeln eine Brvölkerung von 10,220,045 Seelen ergeben, wevon 17,417 Europaer, 130,846 Unieseun, 27,554 undere freude Örrentalen, 10,104,848 Unigeborne und 9550 Leibeigene. In dem Ietzten Jahre war die Bevölkerung um 346,970 Seeleu angewachsen. (Zeit)

Die GROSSE ABRIKANISCHE VÖLKER-VERBAMMILYG IN SERBRA LEONE.—Der berühnte Deutsche Miniouru fü Engl. Dieusten) S. W. Kolle, Verfasser der Polygietta Africana, giele das fölgende interessante Bild von dem bunten Völkergemisch in Sierra Leone, das bekanntlich durch die grossmublige Philanthropie der Englander zu einem Aryl befreier oder entfobener Sklaven geschaffen ist. Die Schreibart der Eigennamen itt wie im Original,

Die grosse Mehrzahl der Bewohner von Sierra Leone besteht aus befreiten Sklaven, welche eben noch zeitig genug durch die hochherzige Dazwischenkunft Britischer Kreuzer

der Hand des Räubers entrissen wurden. Es sind Neger, die auf demselben michtigen Ocean, von dem sie fürchteten er words für sie der Weg in hoffmutslow und donnelt sehreckliche Sklaverei sein, ihre Freiheit erhielten und nach ihrer intrinen Heimath gebracht wurden, wo sie, wenn auch nicht Bache, die von Milch und Houir fliessen, so doch ledenfalls die Mutel zur Begrundung einer angenehmen Existenz und was besser als Alles ist ienen wundervollen Evangelien-Baum finden dessen Blutter for die Heilung der Völker" bestimmt sind Fine der interessantesten Firmsthümlichkeiten der Rovolkerung von Sierra Leone ist die grosse Verschiedenheit der grenzinglichen Heimeth der bier verennungten Menschen : fast jeder Theil des ungeheuren und noch immer geheimnissvoll nubekannten Continents von Afrika hat sein Contingent für diese Colonie mestellt. Man trifft hier auf Einenhorne der Grossen Wuste die Rilma zu besuchten offerten auf Kandins und Tubos, auf Menschen, die in Darfur aufwuchsen und in Kordofal reisten, so dass sie bis in die nachste Nahe von Agynten kumen, und dann wieder auf Lente, die Schlachten in der Sahara Sahel mitmachten und in den Wusten von Adirar und Beran beromschweiften. Man kann in dieser Colonie Knude einsummeln von Eingehornen der grossen Steilte Central-Afrika's, wie Tumbukto, Sokato, Kano, Yakuba, Kugawa u. s. w., oder von Mitgliedern der verschiedenen Mandenga-Stamme, die die Hoeblande des Nordwestlichen Sudan bewohnen. Man kann dort in dem kurzesten Zeitranm die seltsamen Laute der allerverschiedensten Surachen um sieh berum veruelimen, indem man hald an Pholas and Yulas, hald an Filhams and Tshahams dann winder on Nalus and Italus and Barbas und Bambaras, an Basas und Glieses, endlich an Legbas und Limbas vorüberkommt, die alle in ihrer Muttersprache reden. Man findet in Sierra Leone Reprasentanten fast all der zahlreichen Stamme, die die Ufer des Niger bewohnen. von seiner Quelle in dem Lande Kuranko his zu seiner Mundung im Gebiete der Bights, d. h. von Senegambien abwarts his an die Portugiesischen Resitzungen lange des Atlantischen Oceans hin. Machtige Nationen in Central-Afrika, wie z. B. die Bornueser und Bagermi, die Mandara und Wadai, die Kurerofas und Kambali, die Bode und Gouli, haben alle, ohne es zu wissen. Sohne und Tochter in das kleine Land an der Westkuste gesandt, we die Sklaverei nur als Erinnerung bekannt ist. Die Länder der sudlichen Halfte des Erdtheils sind kaum weniger zahlreich vertreten, als die der nordlichen. Es konnte hier der verschiedenen Stamme Erwahnung gethan werden, die in Sierra Leone im Allgemeinen unter den Namen Atams, Mokos, Kongos bekannt sind, die aber in Wirklichkeit Menschen aus dem entlegensten Innern Afrika's umfassen, ans Gegenden, die gewohnlich auf unsern Karten noch als terra incognita bezeichnet werden. Diese Leute erzahlen Einem von Stadten in ihrem Heimathlunde, die von einem Ende zum andern zu durchwandern einen oder mehrere Tage erfordert; auch von machtigen Flussen von grosser Breite und Tiefe erzahlen sie, die reich sind an Fischen und Wasserungeheuern, und sie sprechen mit Entsetzen von Kannibalen-Stammen, gressen, wilden Kriegern, die entweder ganz nackt gehen oder sich mit den langhaarigen Fellen schwarzer Affen bekleiden, und, in grellem Contrast zu diesen, von einem ganzen Stamme zwerghafter Jager, die im Durchschnitt nur drei bis vier Fuss gross werden und wegen ihrer menschenfreundlichen Sitten und ihrer friedlichen Gemuthsart allgemein beliebt sind. Ja, man kann sogar sagen, dass Sierra Leone die ostliche Kuste des Continents mit der westlichen verbindet: denn unter den Fischern der Colonie, die taglich ihre Netze

in den Atlantischen Ocean tauchen, giebt es Leute, die einst an den Kusten des Indischen Meeres spielten und in ihrer Kindheit über die Strasse von Mosambique hinübersahen,

Wenn der Weisse durch diesen bunten Haufen in den Strassen von Freetown wandert and in vollem Bewasstsein seiner Cherlegenheit sieh kaum herablasat, die einfachen Begrussungen der Menschen auzunchnien, ahnt er nicht, dass sich in Bezug auf ihre Heimath ein so grosses Interesse au sie knupft, und ist leicht geneigt, sie fur ein blosses Conglomerat von Schwarzen zu halten. Um diese Collectivmasse in Individuen auflösen und ihre eharakteristischen Unterschiede entdecken zu konnen, muss man sich sehon in enge Berührung mit ihnen einlassen, wie die Missionare es thun, muss man ihnen ins Gesicht sehen und, wie ein Freund unter Freunden, bei ihnen sitzen. Dann entdeckt man bald, dass ihre verschiedenen Nationalitäten ihnen buchstäblich auf ihren Körpern eingegraben sind. Diess geschieht in ihrer Kindheit durch den Gebrauch des Tattowirens. Narben, die je nach Grösse, Zahl und Gestalt verschieden sind und sich bald im Gesicht, bald an andern Theilen des Korpers finden, machen die verschiedenen Nationalitäten kenntlich, Es ist sogar in einigen Gegenden gebrauchlich, ausser diesen Merkmalen, die die Nationalität bezeichnen, sieh noch besondere Familienzeichen einzugraben. Jedoch wird die Sitte des Tattowirens nicht in allen Negerlandern beobachtet und in Sierra Leone wird sie sogar ganzlich vernachlässigt. Abgesehen von diesen Narben haben die meisten Noger ein viel weniger abschreckendes Ausschen, als wir uns gewohnlich vorstellen. Was in Buchern haufig als der Grundtypus der Neger-Physiognomie dargestellt wird, wurde von den meisten Negern als eine Caricutur oder im besten Falle als eine Stammesähnlichkeit angesehen werden, die aber in Bezug auf Schonheit hinter der Masse der Negerstamme zurnekbliebe. Es giebt allerdings Stumme, besonders solebe, die in niedrigen, morastigen Gegenden an der Kuste oder an den sumpfigen Ufern der Flusse und Binnenseen wohnen, bei denen die charakteristischen Negerzüge so stark entwickelt sind, dass sie für einen Europäer hasslich aussehen; aber dagegen giebt es anch wieder andere Stamme, in den gebirgigen Landern des lunern, mit breiter, vortretender Stirn, regelmassig gebildeter Nase und mit fast so dannen Lippen wie die uusern, und die beruhmte Elfenbein-Weisse ihrer Zahne wurde für manche schone Europäerin ein Gegenstand des Neides sein. Sohald man das Vorurtheil der Farbe überwunden hat, entdeckt man in manchem schwarzen Gesicht Zuge von grosser Schönheit and starker Anziebungskraft. An Grösse und Statur stehen die Neger kaum unter uns, da ihr durchschnittliches Mass volle 5 Fuss betrugt. Ich habe selbst einen Eingebornen von Munio oder Manga gemessen, der 6 Fass 34 Zoll gross war, was selbst in der Britischen Armee als eine respectable Grösse gelten wurde, und er sagte mir, dass er viele Landsleute babe, die ebenso gross und sogar noch grösser seien als er. In Hinsicht auf ihre natürlichen Aulagen und geistigen Fähigkeiten erweisen sich die Neger auch als ein achter Zweig der menschlichen Familie, Eine funfjährige Thatigkeit als Lehrer an der Austalt in Furah-Bay und ein baufiger Verkehr mit den Negern im Allgemeinen, deren Sprachen ich studiren wollte, setzen mich in den Stand, diess Urtheil zu fällen. Wenn man es dahin gebracht bat, die intelligenten und gutmutbigen Gesprache, wie sie sie in ihrer eignen Sprache fuhren, zu verstehen; wenn man den Witz, der in ihren Sprüchwortern, ihren Vergleichen und Figuren liegt, verfolgt; wenn man sie ihre unterhaltenden Fabeln, Erzahlungen und Mahrchen vortragen hürt, so kann man mur wünechen, dass diejenigen nuter uns, die noch inmer von den Negerin als einer Art Chimpansis, einer Zwiechenstufe zwischen der vernunftlosen Schopfung und dem vernunftbegaltete Europier oder Amerikaner, sprechen, sich einmal besser unterrichten möchten. (S. W. Küte, af Prieure of Sterra Loeme in the light of Christianity)

DAS HOCHLAND VON AMESSINIEN. - Ist der steile Rand des Hochlandes erreicht, so steigt der Reisende zwei Stunden lang, oder kriecht vielmehr, binauf, wahrend die Fusse von den Steinen geritzt, von den Stacheln der Mimosen zerrissen werden. Plotzlich findet er sich, wie wenn ein Schleier vor seinen Augen zerreisst, einer glanzenden Pflanzenwelt gegenüber: 3000 Fuss unterhalb, und so weit der Horizont reicht, entfalten sich das prüchtige Grun der Wiesen, das Goldgelb der Felder, die blitzenden Flusse und die zerstreuten Dorfer. Über diesem ersten Platean muss man sich dann ein zweites, darauf noch höher ein drittes denken, alle durch tiefe Einschnitte zerspalten. In Schoa sind diese Risse so steil, dass die Inseln, welche zwischen den tiefen Spalten stehen geblieben sind, fast unzugunglich sind. Die seltsamen gewundenen Horizont-Linien kann man sieh nicht vorstellen, wenn man sie nicht gesehen hat. Tafelberge wie zertrimmerte Maueru erscheinend; runde Massen in Gestalt von Domen; gerade, geneigte, umgesturzte Kegel, spitz wie Kirchthurme; Basalte in Gestalt von ungeheuern Orgeln; alle diese. Formen drangen sich, bauen sich über einander auf , so dass man sie für die zerstorte Arbeit von Titanen halten müchte. In der Ferne verschmelzen sie mit den Wolken und dem Himmel, und in der Dammerung meint nun ein aufgeregtes Meer vor sich zu sehen. - Nach Ferret und Galinier giebt es nichts Herrlicheres, als den Tzana - See und die um ihn herliegenden Landschaften. Die Wasserflache ist mit grunen Inseln übersuct, und die klare, durchsichtige Fluth spiegelt den tiefblauen Himmel wieder; eine Flache, wie die Schweiz und Italien keine ahnliche aufzuweisen haben. Ringsumher ist die Ebene von pitteresken Bergen begrenzt, die fast überall ans Trachyt, Basalt oder andern vulkanischen Massen bestehen, nud diesen entspringt eine grosse Zahl warmer Quellen (25 nach Rochet). Mehr als dreissig Flusse ergiessen sich in den See. - Diese nach Westen und Nordwesten geneigten Hochebenen werden von grossen Strömen durchschnitten, die nach kurzem Laufe auf dem Plateau plötzlich in tief eingeschnittene Thaler fallen, in welchen sie bald eine Tiefe von 3- bis 4000 Fuss unter der Flüche des Tafellandes erreichen. Die Thaler der grösseren Flusse sind ansehnlich weit; das des Abai z. B., sudlich von Godscham, bat eine Breite von wenigstens funt Deutschen Meilen. Desshalb stellen die Bewohner Abessiniens ihr Tafelland stets dar wie eine aus dem rings umberziehenden Tieflande emporragende lusel. Die Thaler sind ausserordentlich wild und unregelmässig, und die Massen der Abhange erheben sich 3- bis 4000 Fuss hoch; aber sind diese erstiegen, so ist die Hochflache erreicht und es findet kein Herabsteigen Statt, In der trocknen Jahreszeit sind diese Ströme fast ohne Wasser, dann erscheinen sie nicht viel anders, als schlammige Bache; aber in der Regenzeit treten sie aus und überflutben alles flache Land. Da, wo die Flusse das Gebirgsland durch diese tief eingerissenen, nach Westen sich erweiternden Thaler verlassen, bilden sie sammtlich Katarakten von mindestens 80 bis 100 Fuss Hobe. So senkt sich ihr Bett auf eine Strecke von wenigen Meilen in Wasserfallen und Stromengen um mehrere tausend Fuss.

Das Bett des Alais hat z. B. im Nordosten von Godscham eine Erkebaung om S100 F. uber slem Meere, wakrend er fünf Meilen unterhalb der zerlrechtene Brucke um 1900 F. tiefer flieset; im Laufe der nichtsten 16 M. fall er abermals um 900 F. Ahnliches gilt z. B. für die Zuflusse den Dechamma, nimille fur die Trekstechten und Beresen. Die letztere fallt im nehreren Katarakten 1200 F. herunter, and die erstere ergieust sich, uber etwa 700 F. holte, snärrechte, Felsenahgrunde sturrend, in die Beresa, — Die Neisenflüsse des Abai aber, welche von der Westkette des Anhairschen Iltoklandes fliessen, haben ein miolete stark geneigtes Bett. Ihr Lauf ist rüge und sie sind sellat im oberen Theile fast stilleichend, ausgewommen in der Regenziet. Vor derzelban strilleichend, ausgewommen in der Regenziet von Lachen oder Stumpfen bezüchten um deret eine Reite von Lachen oder

(G. A. v. Kloden's Beitrage zur neuern Geographie von Abessinien.)

SULTAME ART VON TELEGRAPHEN INTENDER APRIEN .—
Der vielgereite bekannte Minsioner Dr., Is Krapl erzählt aus seiner lettern Reise, edass der König von Raffa, vie man sagt, eine Art von Telegraphen durch sein ganzes Reich nachechalte. Er habe utsallich Soldsten mit grossen Tremmeln aufgestellt, welche in der Nach eines grossen Works-Bassenes wöhnen und sogleich auf den Baum steigen nod trommeln mussel, sohald der Feind liggendow in Land fallt. So-bald der Gruntrommiler das Zeichen gegeben hat, so trommeln die entfernet liegendom Troumler, welche auch einen Worksoder andern grossen Baum ersteigen. Auf diese Weise werde die Nachrielt schaedl durch das garne Land verbreitet und die Mannechaft gegen den Feind im Feld gerufen, indem von Baum zu Baum getrommelt werde.— Gelüer Minsiosk!

EXPEDITION ZUR ERFORSCHUNG DES INNERN AUSTRAtrens. - Das Schiff "Monarch" nahm in Eagle-Farm funfzie Pferde und 200 Schafe für die von Herrn Gregory geleitete Expedition an Bord. Die ganze Reisegesellschaft verliess Brisbane in Neu-Sud-Wales am Mittwoch den 1, August, und die beiden Schiffe sollten so schnell wie möglich in See gehen und über die Torres-Strasse unmittelbar nach dem Victoria-Flusse fahren. Die Zwecke der Expedition sind : den Victoria-Fluss his an seine Quelle zu verfolgen und den Charakter des nordwestlichen Theiles des Innern zu erforschen, nachher aber soll sie eine directere Strasse als den von Leichardt eingeschlagenen Umweg von der Spitze des Golfs von Carpentaria nach den Ausiedelungen auf der östlichen Kuste ausfindig machen, die unter dem allgemeinen Namen Moreton - Bay zusammengefasst werden. Die Forschungen Herrn Gregory's und seiner Gefahrten werden wahrscheinlich von ausserordentlicher Wichtigkeit werden. Die dazu erforderliche Zeit wird auf nicht weniger als drei Jahre angeschlagen. Fulgendes sind die Namen der Theilnehmer an dieser wichtigen Expedition: A. C. Gregory, Commandeur; H. C. Gregory, Assistent des Vorigen; J. L. Elsley, Wundarzt und Naturforscher; Thomas Baines, Kunstler und Lageraufseher; F. Muller, Botaniker; J. S. Wilson, Geologe; T. Floot, Assistent der beiden Vorigen. Erster Aufseher: Phipps, zweiter Aufseher: Humphries. Für den Schiffsdienst sind folgende Leute angeworben worden: Wm. Stowell, John Melville, Wm. Selv. J. G. M'.Donald Dean und Richards. Ausser den Obigen geht noch ein Staats-Gefangener, Namens Fahy, der vor mehreren Monaten in der Nahe der Bunya-Berge gefangen genommen wurde und viele Jahre bei den Eingebornon lebte, mit der Kapedition, und ausserdem erwartet man, zwei Sebwarze von Moreton-Ishand im bekommen. Die Eags-dition sekeint durchaus gut vorbereitet, und ohne Zweitel sie keine Varsiehtemasereget, die durch die Erfahrung früherer Reisenden an die Hand gegeben worden, versaunt worden, um sie mit Erfele zu krouen.—

DIE SANDENSCHEN BEBÜHUNGEN IN DER NEUEN WELT.
UND AN DER PALMÖL-KESTE. — Das Geschlecht der alten
Genneser entwickelt eine sehr erfrenülche Frische Thatigkeit
und kratige Euergie. Signor Negri Cristoforo, unser hochgeschattere Corrspondent und Gomere, eine der Hauptistuten
für Geographische Wissenschaft in Italien, der sich die Forderung derselben nach allen Richtungen him in der aufopfernästen,
uneigennatzigsten Weise angelegen sein lasst, — sehreibt uns
meter dem 26. New.

"Die Genueser besuchen seit einiger Zeit eberfalls mit grossem Nutzen jene Kinten, die Sie so bezeichnen "Jahnol-Kute" genanth haben, und in Folge dessen wurde in diesem Monat auch ein Königl. Sardlnisches Consulat in Lago eingerichtet, unter Signor Giovanni Battieta, der in seiner Stellung vielleicht der Geographischen Wissenschaft noch einmal nutzen miehte.

Der Oberst Cipriani, der in San Francisco K, Sardinischer Consul war, hat eine sehr interessante Reise durch die Rocky Mountains ausgeführt, in Gesellschaft des Florentiners Alessandro Parbi, welcher letztere wahrscheinlich einen Bericht über dies Reis- ausgehreiten wich

Von Montevideo meldet mir Dr. Sonnet, dass der ganze Rio Vermejo auf Veranlassung der Kauffeute in Salta beschiftl worden sei, und dass ein Gleiches mit dem Fluss Pilconanyo auf Befehl der Regierung von Bolivia geselnehen solle. Eine Franzoische Colonie von 700 Personen hat sich in Gran Chaico, acht Kilometer nördlich vom Accusion, aunegsieldt; sie frast dem Names Neralbenbaue.

In der Argentinischen Bepullik sind ausser BucunAyres die Statie Hosario, Saun Fe deu II Peran in raschen Aufstallen begriffen. Die Anzahl der Italiener von Rio de La Plan, dem Parami und auch in Paramyu vernehrt sich tagtiglich; wie ich Buom sehon fraher schrich, betragt die Anzahl kleiner und grosser Sarfninischer Flattengte auf jenen Flüssen wohl bereits 200 und die Total-Hevülkerung der Hulsiener 20,000 bis 30,000. Für den Bun zweier Hallenischen bereits eine halbe Million Franken beigestenen.

DR. F. VOLTE PRESIDATECT GROUDSPINSOR FOR-SCHENGES IN SURMAN.—Die Geologischen Literacubunger, welche Dr. Voltz neuerlings in Surinam augestellt hat, betreffen vormalich die Knetenlander. Das Binnealand zwischen dem Para-Pluss und der Saraniscen auf der Hohe der Ansiedelungen, Berlin" und der "Vier Gezebwiser" (Tier Grzuters) besteht am demselben bindend weisen Sand, verwisden Straffen der Schenger und der Schenger und der des Surinam bedeckt. Auf der Hohe der Anneitung Befor zeigen sich wirder dieselben Diorit-Hugel, welche am Surinam über der Ansiedelung "Plusta" beginnen.

Auch am Cabalebu findet man Diabas (Diorit). Ein Felsrucken dieser Art lanft quer durch den Flass und vernsacht den grossen Wasserfall, der deumach nicht, wie Schomburgk sagt, Granifelsen seine Entstehung verdankt. Der Kohlensandstein, den derselbe Reisende hier wahrgenommen au haben meint, seheint our sehr stark verwitterter Granit zu sein, so dass die Hoffmung, in Serinam Steinkohlen zu finden, bis jetat nicht auf diese Wahrzelmung gegrundet werden kann. Hier, eben wie am Snrinam unter gleicher Breite, war wieder Brauneisenerz in übergrosser Fulle vorhanden, und der verwitterte Diorit machte die Uter des Cabalebo, der bis hierher für kleine Dampfschiffe fahrbar ist, zu der sehonsten und fruskluraten Strecke, welche unnere Reisenden in Surinam fanden. Zwei Kisten mit Steinsorten, weckles am Corentjin geammelt wurden, sind hierher (Haar-lun) gesandt und werden gewiss ehensoviel Lieht verbreiten über die Bedenbeschäftenbeit dieses Theiles der Clonie, wie die grosse Sendung von Mineralien von den Surinam-Ufern, wedelte in dem verflossenen Jahre durch Herry Voltz beorgt welche in dem verflossenen Jahre durch Herry Voltz beorgt in

Über die Beschaffenheit und die Entstehung der Küstenlander von Surinam hat Herr Voltz sehr interessante Wahrnehmungen mitgetheilt, welche er besonders auf seiner Reise lance des Commercine und des Cottice sammelte. Wie in dem vorigen Bericht bereits gesagt ist, besteht dieser Laudstrich aus einem blauerauen, fetten Lehm, der sieh in der Gestalt von Banken (Modelerhanken) his weit in den Atlantischen Ocean hinans erstreckt. Parallel mit der Kuste Tiehen sich Muschel-Sandrucken hin von nicht mehr denn vier Ellen Dicke. welche sehr weit landeinwirts his sof rehn Stunden Entfornung von der Kuste, noch vorkommen. Nahe bei der Küste kann man diese Muschelbanke sich noch fortwahrend bilden seben nach Art der gewöhnlichen Dimen. Die Fluth führt die Muscheln und Muschelreste herzu, bei der Ebbe liegen sie trocken und werden dann, wahrscheinlich auch durch den Wind, auf einander gehauft. Die alteren binneuländischen Muschelbanko sind dahor ohue Zwoifel die friiheren Kiisten-Linion welche alle Kiistanlander von Franzisisch Guinna an bis an den Orinoco hin kennzeichnen. Da diese Muschelbanke viel geeigneter sind für das Wachsthum von tropischen Pflanzen, als der Lehmboden, da sie ferner jene tiefen sumpfigen Gegenden als Deiche gegen die hohen Fluthen beschirmen und eudlich die Anlage von Wegen ermöglichen, so gereichen dieselben ienen Gegenden zu einem wahren Segen, Sowohl in den alteren als in den neueren finden sich eine Menge Muscheln, von welchen die Thiere noch lebend in der Nahe vorkommen, und his auf einige wenige hat Herr Voltz sie jetzt alle daselbst angetroffen. Die Mactra und die drei Arten der Arca, welche haufig in den Muschelbanken an den Ufern der Saramacca vorkommen, findet man zwar nicht in diesem Theil der Colonie, wohl aber alle übrigen Muschelthiere der Saramacen. Merkwürdig ist das Vorkommen der Pyrula metonyena, welche gar nicht in Sud-Amerika, sondern in Ost-Indien einheimisch ist, and einer Donar, welche der Donox deuticulata in dem Mittellandischen Meere vollständig gleicht. Bis dahin hat Herr Voltz von den 15 Weichthieren der Muschelbänke zehn an der Kuste und eins in Ost-Indien lebend gefunden, also 73 Procent lebend : doch ist er überzeugt, dass eine genauere Untersuchung, als ihm für den Augenblick möglich war, alle diese Thiere als noch an der Kuste lebend wird finden lassen und dass ein näheres und besseres Bestimmen der Arten mit guten eonchyliologischen Hulfsmitteln in seinem Verzeichniss noch grosse Anderungen veranlassen wird. Merkwürdig ist es, dass nirgend Überreste von Saugethieren oder Vögeln in diesen Muschelbanken vorzukommen scheinen.

Mit den Grenzen der Seeküste von Surinam gehen fortwahrend Veränderungen vor. Obwohl das Bestreben, sieh seewarts anszulehnen, ziemlich allgemein ist, wie diese ander Menen der aufeinanderfolgenden, von Alters her entstandenen Kusten-Linien ersichtlich ist so nimmt die Kuste chensowohl such an verschiedenen Orten ab. Eine Zunahme findet wie früher hemerkt unter Anderm an der Mündung der Saramacca und am Can Nassau in der Colonie Essequebo Statt, eine Abnahme dagegen nordistlich von Paramaribo, wo edr Matappica- und Warappa-Kanal den Commewijne mit dem Meere verbinden. An der Mundung des Warenna-Kanala wurden die Plantagen Bremen" und in Rochechitean" mit einer Militar-Station vollständig weggespult und ebenso auf dem gegenüberliegenden linken I'ter in den letzten fünfrig Jahren mehr als 250 bunders (1 bunder == 100 Quadrat-Ruthen) Land von der Plantage "Alsimo". Cherall, wo die Kuste rechtwinklig nach dem Meere zu auslauft, wurde dieselbe abgeschwemmt, and die Landzunge (slibbe) mit Saud und Cherhleibseln von Schultbieren sinkt wieder in des Meer. An dem rechten Ufer des Waranna-Kanals bildet sich andrerseits wieder nones Land durch die Entstehnun einer sich parallel langs der Kuste hinziehenden Dune von einigen Ellen Höhe und sieben bis zehn Ellen Breite, welche durch Muscheln und Stämme von Avicennia und Mangro Festiekeit erhält. Es unterliegt keinem Zweifel, welcher Ursnehe diese Erscheinung zugeschrieben werden muss, namlich der Wirkung von Ebbe und Fluth, insbesondere in Verbindung mit dem grossen Aquatorial-Mercestrom welcher von Orten nach Westen lange der Kuste von Guiana hinfliesst.

Die Geologischen Nachforschungen des Herrn Voltz haben bis jetzt nur zu einer gennueren Kenntniss von Surinam geführt, insoweit es von Hollandern bewohnt wird. Über die Entstehung des eigentlichen Bodens des Küstenlandes hat er viel Licht verbreitet; die Unfruchtbarkeit der Savannen und die Ursache derselben - namlich deren Entstehung aus verwittertem Granit - hat er deutlich nachgewiessen, wogegen er auf die grosse Fruchtbarkeit iener Strecken, deren Boden aus verwittertem Diorit besteht, aufmerksam gemacht hat. Von Mineralien, welche für die Industrie Vortheil bringen könnten, hat er nur eine unerschüpfliche Menge metallreichen Brauneisenerzes gefunden, das, überall daselbst zu Tag liegend, nur aufgelesen zu werden braucht. Die Meinung, dass der "Blaue Berg" am Surinam Metall-Aderu enthalten solle, ist durch ihn nicht bestätigt worden, ebenso wenig das Vorkommen von Steinkohlen am Cabaleho.

Die Widersetzlichkeit der Busch-Neger, die jenseits des 5<sup>368</sup> Grades Nordl. Breite vollkommen Herren des Landes sind, verbinderte Herrn Voltz, weiter landeinwärts vorzudringen.

Es ist zu wünschen, dass es dem eifrigen Manne gelingen möchte, unter der kraftigen Beihülfe des Gouvernements diese Hindernisse zu überwinden und uns Berichte mittheilen zu können über jene Gegenden, welche noch steta als eine terra incognita innerhalb der Grenzen der Colonie liegen. Und diese terra incognita ist keine Kleinigkeit; sie umfasst einen Raum von zwei Breitegraden und drei Längengraden und also einen Flachenraum so gross als der von Irland und doppelt so gross als der bewohnte Theil von Surinam. Auch sehen wir Beriehten über die Ufer des Marowijne, welche von Herrn Voltz noch nicht besucht wurden, und über das Bergland, welches zwischen diesem Flusse und dem Surinam weiter nordwarts, als in dem übrigen Theil der Colonie, sich hinstreckt, mit Ungeduld entgegen. Es ist sicher leichter, hier Plane zu entwerfen, als sie dort auszuführen; doch glaubt man, annehmen zu dürfen, dass das weitere Vordringen landeinwarts besser bewerkstelligt werden könnte langs des Marowijne, als langs der andern Flusse, da sich hier die zumeist sudlich gelegenen Ansiedelungen von Europaern befinden. (Notishlatt des Vereins für Erdkunde in Darmstadt.)

DIE AMERIKANISCHE AGAVE IN FURORA - Wie einzelne Pflanzenformen durch Grösse. Schönheit, massenhaftes oder spärliches Auftreten den Total-Eindruck der Vegetation eines Landes bestimmen, so verleihen auch die riesigen Agaveund Fourcroya, Arten den Bergen und höhern Tafellandern Mayion's durch three isolivten Stand sowahl, wie durch three starran regulmussigen lede leichtere Grunnirung ausschliesenna den Bau, weder Schatten gegen die Sonnepstrablen, noch Schutz gegen Winde bietend, einen ernsten, fast traurigen Charakter. - Nach Eroberung von Mexico wurde die Agave americana im Jahre 1561 nach dem Sudlichen Europa sebracht in Spanien . Portugal . dem Sudlichen Frankreich und Italien zu Emzannungen der Gurten und Felder angenflanzt and findet sich dort schon hänfer verwildert. Hier, wie im Vaterlande vollendet die Pflanze ihren Lebens-Cycles in selet his funfzehn Jahren, wogegen dieselbe im Nordlichen Europa. wo sie nur als Ziernflange in Gefassen gegoren und in Glashausern uberwintert wird, eines Zeitraums von 20 bis 50, nuter profinstigen Verhaltnissen selbst 100 Jahren bis zum Erscheinen ihrer Bluthen bedarf. - Eine in dem erzhischoflichen Garten zu Kolu befindliche Agave hat unläuget ihre Bluthen theilweise entwickelt .- Die Blutter dieser Pflanze waren funt bis seehs Fuss lang, und der Durchmesser zwischen den Spitzen der horizontalen Blätter betrug zwolf Fuss. Am 94. Juni zeiete sich der Schaft zwischen den Suitzen mehrerer zo gleicher Zeit entwickelten Blatter in einer Hobe von fund Fuss sechs Zoll, and you diesem Tace his zum 30. August (in einem Zeitraum von 67 Tagen) hatte der Blutheuschoft eine Hohe von 17 Fres 3 Zoll siber den Blattsnitzen arreicht : es kommen demnach auf ieden Tag im Durchschuitte etwa 3 1 Zoll; ein Maximum von sechs Zoll wurde am 14. Juli, das Minimum van 1 Zoll am 29. und 30. August beobachtet. Die mit Ausnahme von 18 Tagen, an welchen theilweise geheizt wurde, nur durch die Sonnenwarme hervorgebrachte Temperatur des Glashauses bewegte sieh zwischen 13. 0 und 300 Warme and betrug im Mittel 200, - (Kola, Ztg.)

Dre Hermann nes Zucken-Anguss - ist zwischen dem 43 und 40° Nordlicher Breite, also in Canada, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, Maine, Neu-Hampshire, Vermont und New-York: doch gedeiht er auch in den meisten Staaten der Nord-Amerikanischen Union, besonders auf den Abhangen der Alleghannies his zu ihren Ansläufern in Georgien. An guustigen Standorten erlangt er eine Höhe von achtzig Fuss und einen Durchmesser des Stammes bis vier Fuss. Nach Norden hin kommt er bis etwa uber den St. John-See in Canada vor. wo der Winter schon so streng ist, wie in Eurona unter 680 Nordlicher Breite. Er ist einer der stattlichsten Waldhaume and wird von deu Odschibiwss - Indianern Iniawtig genannt. Im Jahre 1734 kam er nach England durch Collinson and wird seitdem such in Europa häufig angepflanzt. In Worlitz bei Dessau befindet sieh ein ausgezeiehnet schönes Exemplar, das sechzig Jahre uach seiner Anpflanzung bereits achtzig Fuss hoch war. Dieser Baum liebt steile, schattige Flussufer und hohe Lagen mit kaltem, tiefen, fruchtbaren Boden, der nicht gerade gar zu feucht ist. Er scheint nicht über zweibundert Jahre alt zu werden. Der Zucker-Ahorn wird namentlich in Gegenden, die eben erst besiedelt werden, wegen seines Zucker-Ertrags geschätzt, wenn auch der Ahorn-Zonker auf die Dauer die Milleswerbung gegen Kleinen und Kohrzucker in bewühlerten Landstrichen nicht aushalten kann. Einde Februar und Anfag Marz beginnt der Satt fauf his seich Wohelm ang zu fliesven, aparethin enthalt er weuiger Zocker und krystallnirt nicht mehr. Nach einem kalten und trockenen Winter giebt der Baum mehr Saft, alt nach einem nassen und veranderlichen Winter. Wenn ein trockener, sonnenheller Tag auf eine kalte Nacht lögt, liefert ein Stamm oft zwei bis drei Gallonen (etwa sechs bis neun Sridel Östert, M.) binnen vierunderwanig Stunden. Der Zocker-Ertrag betragt gegen zwei bis vier Pfund auf den Baum fur des Jahrt. (Empdendunk, dritter Jahrupung, 18-55.)

THE GEWINNING DES KAUTSCHUK AM AMAZONEN-STROM. - In den Provinzen, die der Amazonen-Fluss durchstromt, ist die mittlere Hohe der Baume, von deuen man das .. Kantschuk" cenanute Gummi gewinnt, hundert Fuss: man kenut aber bei Weitern noch nicht alle Baumarten, die solches liefern konnten. Es giebt in diesen Regionen viele Baume, die man nutzbar machen konnte, wenn das Gummi nicht bei ihnen mit Baumharz vermischt ware, oder wenn man ein Mittel kennte, die Trennung zu bewerkstelligen. Das Kantsckok wird an den Ufern des Amszenen-Stromes Xerinome genannt, vielleicht eine Indianische Corrontion des Portugiesisolven Worter Serings. Es wird von den verschiedenen Arten der Siphonia gewonneu; bis zum Jahre 1851 war diese Industrie auf die Umgebangen von Para beschrankt. Der niedrige Preis dieser Materie auf dem Markte dieser Stadt (zehn Milreis oder 8 Thir, die Arrobe von zweinuddreissig P(und) und der ungeheure Gewinn, welchen die Handler im Innern von ihren Canital-Anlagen zu ziehen erwarteten, verhinderte sic. Fortschritte in der Enbrication des Kantschuk zu machen In kurzer Zeit fing die Nachfrage nach Kautschuk, besonders von Seite der Vereinigten Staaten, an, die Production zu ubertreffen : auch stieg der Preis rasch in den folgenden Jahren bis auf achtundzwanzig Milreis (291 Thir.) für die Arrobe. Dieser Unstand weekte die Bevolkerung aus ihrer Apathic, und da der Impuls cinmal dazu gegeben war, breitete sich die Ausbeutung so schnell aus, dass die ganze Bevolkerung der Ufer des Amazonen-Stromes und seiner Nebeuflusse sich auf das Sammelu und die Fabrication der Seringa zu legen begang. Bloss in der Provinz Para, die nur einen sehr kleinen Theil des Gebietes des Amazonen-Stromes bildet, beschäftigte diese Industrie im verflussenen Jahre 25,000 Personen. Die fast allgemein angewendete Methode, um den gummihaltigen Saft nuszuziehen, besteht durin, einen Einschnitt in den Bann, den man abzapfen will, zu machen. Aufangs fingen Einice, die sich dieser Industrie widmeten, damit an, die Binme umzuhauen, aber sie bemerkten bald, dass sie durch dieses Verfahren weit weniger Saft erhielten, als durch successive Einschnitte, die sie am Banme aubrachten, und dass eine muhevollere Arbeit weniger Ausbeute ergab; obiges Verfahren ist daher allgemein wieder verlassen worden. Es giebt auch mehrere Methoden, den gunuminaltigen Saft zu trocknen: Einige fullen eine Form mit successiven Schichten von Kautschuk aus und lassen sie nach einander durch Rauch trockneu (diess ist die altere Methode). Andere fullen eine viereekige Kiste aus und lassen den Jubalt gerinnen; auch dieses Mittel wird nicht allgemein angewendet, weil der Saft sich erst nach zehn Tagen und langer verdichtet, aud man ihn dann in dunne Schnitte treunen muss, welche man einem starken Drucke unterwirft, nm sie von dem Wasser und der Luft, die kleine Kugelchen in ihnen bilden, zu befreien. - Wenn

die Ranne bluben bedurfen sie elles Saftes zu ihrer Nabrung : man liest sie daher wahrend einiger Monate des Jahres. d. h. von der Blüthezeit his zum Reifen der Früchte, unberubet in der Ilmgegend von Para scheint die Serings-Gewinning auf die truckene Jahreszeit (vom Juni his Dezember) beschränkt zu sein um Obern Rio Negro bluht der Springs-Banm vom November bis Ende Januar. Man beschäftigt sieh intet mit solchom hifer mit dieser Industrie dess die Preise noch schneller gesunken sind, als sie gestiegen waren : in den beiden ersten Monaten d. J. kaufte man das Kantschuk mit funfrehn his achtzehn Milreis die Arrobe.

(Bremer Handelshlatt)

ZER PHYTO-GEOGRAPHIE VON TARMANIA (VANDIEMENS-Laxe) - Viel gemeines Englisches Unkrant ist in der Umgegond you George-Town naturalisist and manche Arten sind geradeza eine Landplage für jene Gegenden geworden. Der Weisse Andorn findet sich überall an den Wegen, und die Kamille bedeckt, die Felder und eingeheuten Grasplätze an vielen Orten so sehr, dass sie das Gras ganz verdrangen. Die Distri schiesst überall in ganz Vandiemens-Land rasch auf und Niemand scheint sich um sie zu bekummern, obgleich ieh nicht zu viel zu sagen glaube, wenn ich behaupte, dass ich Hunderte von Ackern mit ihnen bedeekt gesehen habe, auf denen sic an manchen Stellen so dicht wuchsen, dass ich in dem Bette von Distelwolle, die von den verwelkten Stengeln abgeweht war, bis über die Schuhe waten musste. Die Hagebutte, die ursprünglich als Heckenpflanze eingeführt wurde, ist vollkommen naturalisirt und bildet an vielen Stellen undurchdringliche Dickichte. Sie bringt fahrlich Millionen von Hagebutten bervor und wird, wenn sie sich selber überlassen bleibt, hald eine chenso grover Place werden, als die Distel. Der Gemeine Steeheinster verbreitet sich auch in dem westlichen Lande, wenn auch nicht so schnell. Der Hagedorn wachst vollkommen gut und bildet vortreffliche Hecken, wie bei uns, halt sich aber in seinen Grenzen, wenn sehon auch er Fruchte im Überfluss tragt. Ich habe Eichen geschen, die mit den schönsten Eicheln schwer beladen waren, aber es gieht bis jetzt noch keine Baume von bedeutender Grösse. Ulmen und Eschen werden hie und da angebaut, sind aber nicht gewöhnlieh. Ich glaube nieht, dass ich Baume aus dem Fichten-Geschlecht irgendwo angebaut gesehen habe, ausgenommen ein paar neuerlich eingeführte Baume in dem Botanischen Garten in Hobart-Town. Was die Gartenbaume anbetrifft, so sind Apfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen in der Colonic am meisten gesucht, und alle diese gedeihen vortrefflich; man hat schon aus Samen gezogene Apfel und Pflaumen erzielt. die den Anbau wohl verdienen. Nach Melbourne wird ein starker Apfel-Haudel getrieben. Die kleineren Früchte werden eingemacht oder zu Hause verzehrt, manchmal aber lässt man sie wegen ihres zu grossen Reichthums an den Bäumen verfaulen. Stachelbeeren, Corinthen, Himbeeren und Erdbeeren kommen gleich gut fort. Aber Gemeine und Nektar-Pfirsiche sind nur zum Backen geeignet und fallen oft ab, che sie reif sind. Trauben werden eben reif und bleiben klein, Ich bin die heissesten Sommer-Monate hier gewesen, ohne grossere Hitze zu erleben, als wir oft in England haben. Es fallt weniger Regen, and die Zahl der hellen Tage ist grosser, aber im Ganzen glaube ich kaum, dass die Sommer heisser sind als in England. Die Menschen klagen hier, wie in allen Australischen Colonien, über den raschen Wechsel der Temperatur, aber sieher mit weniger Recht als in irgend Petermann's geogr. Mittheilungen, November 1855.

sinom mir bakanntan Lando. Mir seheint das Klima sa soll. kommen, wie es ein irdisches Klima nur sein kann.

(Hadye's Lorent of Botone)

DIE SANDEBUCHT VON SONORA - Herr A B Grav welcher kurrlich das in dem Gailsden-Vertrage von Mexico an die Verwinigten Staaten abstetretene Gebiet durchforscht hat dort eine neue Pflanze gefunden, welche er Ammahroma Sonorae oder "Sandfrucht von Sonora" neunt. Sie ist eninbytisch, mit einer starken, fleischigen Wurzel, Professor Torrey in New-York hat dieselbe untersucht und sagt darüber . Sie hildet ein neues Genns von der kleinen Grunne oder Familie die durch dus wenig bekaunte und anomale Corallonhyllum Kunth, und Pholisma, Nutall, representirt wird. Der Bau der Bluthe und die Schuppen sind der letztern Blume ähnlicher. von der sie sich aber durch ihren wolligen Kelch und ihre eigenthumliche kelchformige Blüthe unterscheidet. Sie findet sich in grosser Menge auf den nackten Sandhugeln, welche die Adair-Bai am nordlichen Ende des Golfs von Californien amgeben. Für den isolieten Stamm der dortigen Panigo-Indianer bildet die Pflanze ein wichtiges Nahrungsmittel. Sie wird frisch auf Kohlenfener geröstet und schmeckt dann abnlich wie die susse Kartoffel oder Batata, da sie sehr viel Zuckerstoff enthält. Auch getrocknet isst man sie, besonders mit Bohnen und andern weniger nikanten Nahrungsmitteln gemischt. Grav eithant ihren Geschmack sehr und ist der Meinung, dass sie einen wielstigen Zuwachs, zu unserem Tafelgemitse abgeben und süssen Kartoffeln und Spargeln nicht nachstehen wurde, wenn sie sich vernflanzen lasse. Prof. Torrev ist aber der Ansicht, dass eine solche Vernflanzung nur dann stattfinden köune, wenn sich die Wurzel oder der Straueh, welcher gang unter der Erde ist, und an welche die Ammabroma sich anheftet, sieh mit verpflanzen lasse. Er ist ietzt damit beschäftigt für Hrn Gray eine betanische Beschreibung dieser interessanten Pflanze abzufassen. Diese Beschreibung wird mit riner Abbildung in Hrn. Grav's Reisebeschreibung durch Texas. Sonora and Chibnahua nachstens im Druck erscheinen, ein Werk, welches noch viele andere schön gezeichnete Abbildungen und genaue Beschreibungen von Pflanzen, sowie auch eine correcte Karte von dem Landstriebe, den er vermessen hat, liefern wird, - (Bonplandia, dritter Jahra, 1855.)

ZUR RELIGIONS - STATISTIK NORD-AMERIKA'S, - Ein Artikel der Augsb. Allg. Ztg. (Nr. 300) widerlegt die Besorgniss eines erusten religiosen Conflictes in der Nord-Amerikanischen Union durch Überhandnehmen des katholischen Einflusses mit folgenden Aufstellungen des Verhaltnisses des Katholicismus zu anderen Confessionen.

Im Ganzen gieht es in sammtlichen Staaten und Territorien der Union nahe an hundert verschiedene Religions-Secten, darunter zwanzig Haupt-Secten. Sie haben zusammen 36,221 Kirchen und Bethäuser, die nebst anderen Gutern und Vermogen einen Werth von 86,416,639 Dollurs darstellen. Die Römisch - Katholischen zühlen dermalen in sammtlichen Staaten und Gebieten der Union kaum mehr als 1 Million Bekenner oder kaum <sup>1</sup>/<sub>2,5</sub> der ganzen Bevölkerung. Sie haben 1112 Kirchen, die jedoch zusammen nur 620,950 Besuchern oder durchschnittlich 558 Menschen Raum gewähren, und besitzen an Bauten, liegenden Gutern u. s. w. ein Kirchenvermigen von 8,973,838 Dollars. Die Gesammtzahl ihrer Priester beträgt 1100. Die Methodisten hingegen haben 12.467 Kirchen und ein Gesammteigenthum von 14.636,671 Dollars; die Baptisten 8791 Kirchen und 10,931,382 Dollars Vermögen; die weit reicheren Predytersianer 4384 Kirchen und 14,369,889 Dollars Eigenthum; die Hochkirchlichen 1422 Kirchen und 11,261,970 Dollars; die Lutherischen Gemeinden 1203 Kirchen und 2,667,865 Dollars Eigenthum. Hiernach sind die Katholiken nach Zahl der Gotteshauer die sichente, nach Kirchenvermögen die füufte unter den zwanzig Ilaupa-Secten u. 5. w. 0. 5. W.

DER ARKBIRANICHE JAULAR. — Als ich langs des Brandes auf und alsging, wurde ich Zeuge eines seitsenen Schaaspiels, das aber, wie mir die Eingebornen erzahlten, siemilich baußig int. Ungefährt veierig Schritte von mir lag ein ungeheurer Jaguar in voller Länge auf einem Fels, auf gleicher Höhe mit dem Wasser, ausgestreckt. Vou Zeit zeit zeit dem Schiege er mit seinem Schweif im Wasser und zu gleicher Zeit both er eine seiner Vordertatzen und füg sieh Framilich, durch das Greauch getäusekt, bilden sich ein, er ruhre von fallenden Waldfrechen her, die sie sehr lieben, kommen harmlos heran und gerathen so in die Klauer des Verräthers. — Ct. Heredon, Erpf. of the Vollege inte sehre Schiege.

EISENBAHNEN NORD-AMERIKA'S. - Nach dem "American Repository of Useful Knowledge for 1855" betragt die Total-Lauge sammtlicher Eisenbahnen in den Vereinigten Staaten: 17,146 Meilen. Massachusetts besitzt 1197,53, Neu-England 1705,05, New-York 2224,41 Meilen Eisenbahn, und als langste Linie erscheint die New-York-Central-Eisenbahn mit 534. Meilen. Hierbei sei daran erinnert, dass 69,012 Engl. Meilen auf 1 Aquator-Grad, also 4,602 auf 1 Deutsche Geographische Meile gehen. Im Mai 1851 besass Nord-Amerika wenig mehr wie 9000 Ml. Eisenbahn; im Jahre 1827 wurde die erste Eisenbahn im Staate Massachusetts bebufs Stein-Transportes erhaut and im J. 1833 war die Bahn von Amboy nach Bordentown in Neu-Jersey die erste, welche von einer Locemotive befahren wurde, (In Deutschland wurde die Nurnberg-Further-Bahn im J, 1835 zuerst mit Dampfund die Linz-Budweiser-Bahn im J. 1832 zuerst mit Pferdekraft befahren )

DIE STRÖMUNGEN IM WESTLICHEN POLAR-MEERE. -Das weitere Schicksal der vier von Sir Edward Belcher ip den Eismussen des Arktischen Meeres im vorigen Jahre (1854) zuruckgelasseuen Schiffe schien uns von einem solchen Interesse und auch für die Erweiterung unserer Kenntniss der Physikalisch-Geographischen Phanomene jener Regionen se Aufschluss-versprechend, dass wir in unserm im vierten Heft der "Geogr. Mitth." gegebenen Bericht dieser grossen Expedition die Position, in der jene vier Schiffe zurückgelassen wurden, speciell und genau verzeichneten (s. Tafel 8). Wirklich hat sich eins dieser Schiffe auf und davon gemacht, ist aus der Nahe der Melville-Iusel durch die Barrow-Strasse und den Laucaster-Sund in die Baffins-Bai gegangen und in dieser weit nach Suden dem Atlantischen Ocean zugesteuert, ganz auf eigene Hand, ohne Matrosen, Steuermann und Kapitan, ja ohne den kleinsten Schiffsjungen am Bord ; ia es hatte dasselhe seine Fahrt gewiss noch weiter fortgesetzt, etwa bis nach Neu-Fundland, ware es nicht in seinem Laufe unterbrochen und festgehalten. Es ist diess das Segelselaff Resolute, welches auf Sir Edward Belcher's Befehl am 15. Mai 1854 am westlichen Ende der Barrow-Strasse, in 74° 40' Nordl. Br. and 101° 15' Westl. Lauge von Greenwich, im Eise verlassen wurde. Es wurde an der westlichen Seite der Davis-Strasse sudlich vom Cap Wal-

Die Sache bäldet für die Physikalische Kunde der Arktichen Regionen ein interessinter Faktun, welches eine gute bestatigung der, zwar achon bekannten, bedeutenden zeillichen Strömang in diesem Theile des Arktischen Meress dareigt. Die Resolute hat wahrend der 16 Monate ihrer eigenmechtigen Resie eine Diratze von mindesten 1200 Nautschen Meilen zurückgelegt. Interessant ist ferner, dass sie zieh dabei 30 wacher gehalten und trott. Eidsergen und Erfsärden, trott Klippen, Brandungen und Pelsen-Kusten, an Jenen sie vorbeigesegelt. Im bester Zustande angetroffen wurde.

ZUR OINSTROLOGIE DER SCHIFFERL-IS-KIX. — DER Missionar W. Mills schricht; I cht habe alle Vogel von Samus gesammelt, ausgenommen den Mann-Men (Gnathodon), der zeit Einführung der Katzen auf den Inseln beinhen ausgeorstet ist. Ich habe alles Mögliche gethau, um ein Exemplar zu bekommen, aber ohne Erfolg. Wahrend einem achtzeinjahrigen Aufenthalts auf den Inseln bahr ich nur zwei Mann-Meas gesehen. Auf allen den Inseln öntich von Samos fürden sich nur sehr wenig Vögel, so dass die Schiffer-Inseln eine wirkliche Ausanhune bilden. Der Missionir auf der Harvey-Gruppe ist der Meinung, dass der Mangel an Vögen dort von der Zerestoreng berrühre, die die auf jeuer Gruppe kunfigen und befrigen Orkane unter den Nahrungsmitten dieser Thiere aurielten.

(Edinburgh New Philosophical Journal.)

NEUE EXPLORATION IM ARRITISCHEN MIERE. — Der Hollandische Schooner "Atslante" ist am 17. Oktober von Nieuwe Diep abgraegelt, um sich bei den Untersuchungen über die Meeres-Strönungen nach dem System des Lieut. Marry zu beheltigen. — (Altenaeum.)

DER CHRISTLICHE REISENDE IN MAROMMEDANISCHEN LANDERS. - Lieut, Burton beschreibt in seinem unlauest erschienenen Reisewerke die Nothwendigkeit für einen Christen, der Mohammedanische Lander bereisen will, eine Maske zu tragen, - Am Abend des 3, April 1853 reiste ich von Louden ab, um nach Sonthampton zu gehen. Auf den Rath eines Kameraden von der Armee - der dannals ebenso wenig wie ich selbst abute, wie schätzenswerth sein Rath war - wurde mein fur den Orient bestimmter Anzug noch vor der Abreise einer Prufung unterworfen, und alle meine "impedimenta" mussten sich wohl oder übel darein fügen, einen durch und durch Orientalischen Anstrich anzunehmen. Fruh am folgenden Tage schiffte sich dann ein "Persischer Prinz" auf dem "Bengal" ein, dem prachtigen Schrauben - Dampfschiff der "Peninsular and Oriental Company". - Vierzehn Tage wurden dann mit Nutzen darauf verwandt, Orientalische Sitten anzulegen. Deun was Vater Chesterfield von dem Unterschied zwischen einem gebildeten Mann und seinem Gegenfussler sagt : dass namlich Beide dieselben Lebensthatigkeiten erfullen. Jeder aber auf seine besondere und von der des Andern

ganz verschiedene Weise - das ist bekanntermassen ebenso anwendbar auf die Sitten des Occidentalen und Drientalen. Man betrachte z. B. einen Indischen Muhammedaner, wenn der ein Glas Wasser trinkt. Bei uns ist diese Operation einfach genug, aber seine Art, die Aufgabe zu lösen, durchlauft nicht weniger als funf verschiedene Stufen. Zuvorderst nacht er seinen Becher, als ob es die Gurgel eines Feindes ware : dann stösst er sein "Im Namen Allab's, des Barmberzigen, des Gnädigen!" heraus, noch else er seine Lippen spitzt; das Dritte ist, dass er den Inhalt einsaugt, d. h. hineinsauft, nicht trinkt, was er mit einem befriedigten Grunzen beschliesst; das Vierte, dass er, noch ehe er den Becher niedersetzt, sein "Allah sei gepriesen!" herausseufzt, - Worte, deren volle Bedeutung man erst in der Wüste verstehen lernt; und fünftens, wenn ihm nun ein Freund sein höfliches "Zu Genuss und Gesundheit!" zuruft, antwortet er: "Allah möge es Dir wohlschmeckend machen!"

METALL-PRODUKTION DER GANZEN WELT IM J. 1854. -Whitney giebt (in Edinburgh New Philosoph, Journal) folgende Zusaumenstellung:

|                  | Gold.   | Sitter.   | ter, Pfd.<br>Aveleda: | Link.   | pfer,  | Zink,  | Blef,   | Tiers.    |
|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|
|                  | Trop 9. |           | poids 2),             | pen '). | aca.   | 200    | Torses. | Touven.   |
| Russland         | 69,000  |           |                       | 1       | 6,300  | 4,460  | 800     |           |
| Schweden         | 2       | 3,500     |                       |         | 1.500  | 40     | 200     | 150,600   |
| Norwegen         |         | 17,000    |                       |         | 200    |        |         | 5,000     |
| Grossbritannien  | 100     | 70,000    |                       | 7,000   | 14,800 | 1,000  | 61,000  | 3,000,000 |
| Belgien          | 1       | 1         |                       |         |        | 16,000 | 1,000   | 800,000   |
| Preuseen         | 1       | 30,000    |                       |         | 1,500  | 33,000 | 8,000   | 150,000   |
| Harr             | - 6     | 30,000    |                       |         | 350    | 10     | 3,000   |           |
| Sarkern          |         | 60,600    | 1                     | t00     | 30     |        | 2.000   | 7,000     |
| Der übrige Theil |         |           |                       |         |        | 1      |         |           |
| v. Deutschland   | 1       | 3,000     |                       |         |        |        | 1,000   | 100,000   |
| Oesterreich      | 5,700   | 90,000    | 300,000               | 30      | 3,300  | 1,500  | 7.000   | 225 000   |
| Schwelz          |         |           |                       |         | -,     | -,     | 1,011   | 11-000    |
| Frankreich       |         | 4.000     |                       |         |        |        | 1,500   | 600,000   |
| Spanlen          | 42      | 125,000   | 2,500,000             | 10      | 500    | 1      | 8 0,000 | 40.000    |
| Italien          |         |           |                       |         | 250    | 1      | 500     |           |
| Afrika           | 4,000   |           |                       |         | 600    | 1      | -       |           |
| Ost Indien und   | 4,      | i         |                       |         | -1.0   |        | 1       |           |
| Bod-Asien        | 25,000  |           |                       | 5.000   | 2.000  |        | 1 1     |           |
| Australien and   |         | 1         | 1                     |         | -,     |        | 1       |           |
| Oceanien         | 140.000 | 1,000     |                       |         | 3.300  |        |         |           |
| Chili            | 3,000   | 200,000   |                       |         | 14,000 |        |         |           |
| Bolivia          | t.200   |           |                       |         |        |        |         |           |
| Pern             | 1,100   |           | 200,000               | 3,100   |        |        |         |           |
| Ecuador, Neu-    | 1,000   | 80,000    | 200,000               | 2,000   |        |        |         |           |
| Granadau a. w.   | 15.000  | 130,000   |                       |         | 1,100  |        |         |           |
| Brasilian        | 8.006   |           |                       |         | *,     |        |         |           |
| Mexico           |         | 1.750,000 |                       |         |        |        |         |           |
| Cuba             | 10,000  | 1,100,000 |                       |         | 2,000  |        |         |           |
| Vereinigte Staa- |         |           |                       |         | 2,000  |        |         |           |
| ten ten          | 200.000 | 92.000    | 1,000,000             |         | 3.500  | 8.000  | 15.000  | 3.000.000 |
|                  |         |           |                       |         |        |        |         |           |

Total-Semme | 481.960 2.812,200 4,200,000 13,000 56,850 60,350 128,000 5.792,000

DAS GLUTFLÜSSIGE INNERE DER ERDE. - Es ist eine allgemein bekannte Thatsache, dass die Temperatur der Erde mit der Tiefe zunimmt, und in welchem Grade dieses der Fall ist, bat man in Bergwerken und besonders bei Artesischen Brunnen zu beobachten und zu messen vielfach Gelegenheit gehald. Demnach beträgt die Zunahme der Temperatur mit der Tiefe etwa 1º Celsius bei je hundert Fuss; diess giebt bei 10,000 Fuss die Temperatur des Siedepunktes. Bei 120,000 Fuss Tiefe schatzt man demnach die Temperatur auf 12006 Celsius, bei welchem Gusseisen schmilzt und Basalt flussig wird 4). Diese Tiefe von 120,000 Fass oder funf Meilen verbalt sich zum Erddurchmesser (1719 Meilen) wie 1 zu 344 und druckt das Verhaltniss der festen, starren Erdrinde zu der glutflussigen Masse, die sie umhüllt, aus. Wie verhältnissmassig dunn aber diese Rinde ist, wird greller in die Augen fallen, wenn man erwagt, dass sie bei Weitem nicht so viel austragt, als die Schole des Ei's zu dessen Durchmesser,

DIE SIMBESCHE KIRGISEN-STEPPE, - Da der Flächenraum der Sibirischen Kirgiseu-Steppe nicht wohl messbar ist, so ist derselbe auch nur annüherungsweise auf 900,000 Quadrat-Werst (eiren 18,367 Quadrat-Meilen) geschätzt worden, van welchem Areal etwa ein Procent mit Wald bestanden ist. An zum Ackerbau tauglichem Lande und an Wiesen findet sich nicht viel, der grosste Theil der Steppe ist unfruchtbar, steinig und wasserarm. Gegen Westen und Suden zieht sich eine Hügelkette von ansehnlieher Höhe bin. An Flussen giebt es wenige, an See'n mehrere, ihr Wasser ist aber meist unbrauchbar, einige liefern Salz. - Die Einwohnerzahl betrug im Jahre 1853: 663,550 beiderlei Geschlechts, 5619 mehr als im Jahre 1852, welche Zunahme namentlich der Ruckkehr einer Anzahl Kirgisen unter die Botmassigkeit Russlands zuzuschreiben ist. Die Zahl der geborenen und gestorbenen Kirgisen lasst sich nicht bestimmen, da sie keine Kirchenbucher haben; unter den Einwohnern aus andern Nationen wurden geboren 983, starben 576. - In der Kirgisen-Steppe leben in Dörfern angesiedelte Kosaken, die Mehrzahl der Einwohner bilden aber nomadisirende Eingeborne, die Sibirischen Kirgisen, die man auf 186,000 mannliche Seelen schatzt; sie treiben Viehzucht, zeitweise auch Jagd und Fischfang, ausnahmsweise Ackerbau. Der Confession nach sind: Orthodox-Griechische 19,800, Romisch-Katholische 45, Muhammedaner 343,500 Einwohner beiderlei Geschlechts; endlich findet man auch einige Lutheraner und Juden. Im Jahre 1853 gingen zur Griechischen Kirche über: 8 Muhammedaner und 1 Jude. - Der Ackerbau ist zur Zeit bei den Kirgisen ein sehr beschrankter, da sie ihrem Nomaden-Leben noch zu sehr auhängen, und die Bemühnugen der Regierung haben nur wenige Versuche im festen Landbau zur Folge gehabt; die in der Steppe angesiedelten Kosaken treiben aber mit Gewinn den Ackerbau und veraussern ihr Korn theilweise in den Kron-Magazinen, sie bauen selbst Kartoffeln, wenngleich nur zu eigenem Bedarf. Im Jahre 1853 wurden auf 5600 Dessatinen Laudes (24,461.34 Preuss, Morgen) circa 9000 Tschetwert (34,000 Preuss, Scheffel) verschiedenen Korns ausgesact und von denselben einen 41,000 Tschetwert (156,000 Scheffel) geerntet, also das 41te Korn. - Die Vichzucht ist bei den Kirgisen ausgebreitet; es wurden im oben genannten Jahre angenommen: 845,000 Pferde, 200,000 Stuck Hornvich, 3,200,000 Schafe. Das Rindvich wird nicht zu Arbeiten, sondern nur zum Verkauf und zur Nahrung gezogen.

(Manazin fur die Literatur des Auslandes.)

DIE CHINESEN IN AUSTRALIEN. - Auch in Australien nimmt, wie in Californien, der Zufluss an Chinesen so zu, dass nach einem Berichte der Commissare über die Goldgruben, der in Folge der Untersuchung uber die Unruhen in Ballarat erstattet wurde, sich über 10,000 Sohne aus dem Reiche der Mitte in den dortigen Goldfeldern befinden : zwischen 2- und 3000 in Ballarat, 2000 in Bendigo, 1000 in Forest Creek und der Rest an anderen Punkten. Vom 6. Februar bis 6. März kamen allein 1400 Chinesen in Victoria an. Sie sind fast alle Manner in gesetztem Alter, kommen ohne Weiber, leben wie die Hunde und kehren, sobald sie sieh einiges Vermögen erworben, wieder nach den Sunda-Inseln oder nach China zuruck. -(Wiener Zeitung.)

 <sup>1</sup> Trop-Ffund = 23<sub>×1516</sub> Frenza. Lett.
 1 Pfund Arelfdepulde = 31<sub>×16</sub> Frenza. Lett.
 1 Tenne = 2171<sub>12</sub> Frenza-Ffund.
 1 Buff, Physics of the Earth, p. 43.

GOLD END SILBER IN ALGERINS. — In den Bleigruben von Kef-an-Tebul, an der Genera Algerien gegen Tunis, sien der gross Massen von Silber und Gold entdeckt worden. Ein Silberklampen von 55,000 Fr. Werth und ein Goldklumen von 12,000 Fr. Werth und ein Goldklumen von 12,000 Fr. Werth wurden zur Weltausstellung nach Parie werbeitet.

#### FINGEGANGENE RÉCHER UND KARTEN

Das Vaterlandshoch Illustritus geographische Bilder aus der Heimath, in Schlieberungen aus Natur, Genchichte, Industritus und Vollsieben. Herausgegeben unter Mitwirkung von Director Dr. C. Fegel in Leipzig, Scholarba Jos. Fivanjo in Frag and Priedrich Kourne, in Leipzig, Scholarba Jos. Fivanjo in Frag and Priedrich Kourne, Orton General Scholarba General Scholarba General Scholarba General Scholarba General Scholarba General Scholarba General Scholarba General Scholarba General Scholarba General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General General G

Garl Rither Vergleichende Erdkunde der Shab-Halbinsel von Palkatin und Syrien, von — Vieters Band, weite Abthellung: Das Strom-System des Orontes und das flache Nord-System mit der Annansakette Berich. 1855. Verlag von G. Peinrer, erginsen weisel; Das Rither Strom-System des Orontes und das flache Nord-System mit der Annansakette Berich. 1855. Verlag von G. Peinrer, erginsen weisel, der Annansakette Berich. 1855. Verlag von G. Peinrer, erginsen verlag der vergleichenden Erdkande sint siene Nitüstehne Benarkung an Segleine, ebezate erginsen der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Verlag bei der Strom der Verlag bei der Verlag bei der Verlag bei der Verlag bei der Verlag bei der Verlag bei der Verlag bei der Verlag bei der Verlag der Verlag der Verlag bei der Verlag der Verlag der Verlag bei der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der Verlag der

Loudwig Feiter: Das Heiligs Land und das Land der Izraellischen Wanderung. Für Bildelfrustund geschildert von — Mit einer
Karta von Pallstina und vom Fetrinschen Arnbien. Stutigart, 1805.

Richt der Studieste der Studieste der Studieste der Studieste Studieste der betraffenden Lander, est macht in warner nach bebesiger fechlichens heinsche Fetrinsche Aufferung der Grensteigen Bilderichen Verhaltung der betraffenden Lander, est macht in warner nach bebesiger fechlichens heinsche Fetrinsche Aufferung der gemestigen Bilderichen Werten auf erfüllt siesten Zeweit, weiten der Studieste Greiste der Studieste der Studieste Verhaltung der der Studieste Verhaltung der seine Studieste Verhaltung der seine Studieste Verhaltung der seine Studieste Verhaltung der seine Studieste Verhaltung der seine Studieste Verhaltung der seine Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhaltung der Studieste Verhal

sicht glauben wir das wohl verdieute Urtheil ansgesprochen en haben; den schönsten Lubn mag der Herr Verfasser in dem nicht susbinibenden segensreichen Erfelbre ernich.)

Itrad d'Excegnes de Lentiner'. Die Afrikanische Wüste und das Land der Schwarren am oberen Nil. Nach dem Pranzösische des :—, herausgegeben von Dr. Korf . Indrec. Leipzig, Verfags-Buchhaudlung von Carl B. Lorch. 1850. — (in dem Verentes an die seine setzen Bando der Andreck 1850. — (in dem Verentes an des sesse setzen Bando der Andreck 1850. — (in dem Verentes an des sesse setzen Bando der Andreck 1850. — (in dem Verentes an des sesse setzen Bandon der Andreck 1850. — (in dem Verentes an der Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem Verentes 1850. — (in dem

Dr. L. Burry: Algorien und seine Zekunft unter Francisischer Herrschaft. Nach eigner Anschaung und authentichen Quellen, namendleb auch in Ricksicht auf Deutsche Auswanderung bearbeit et von — Berin, 1955. Versig von Heinrich Schüller. — ignet von — Berin, 1955. Versig von Heinrich Schüller. — ignet von — Berin, 1955. Versig von Heinrich Schüller. — ignet best Arkaucher Zentisch gerüftent und die verligende, dem Käner der Franches und der Verligende, dem Käner der Franches und der Verligende, dem Käner der Franches und der Verligende, dem Käner der Franches und der Verligende, dem Käner der Franches und der Verligende, dem Käner dem Kaner der Verligende und der Verligen der Verligende, dem Käner dem Verligen Kanelshäusschalissien, der gerechtigen Chleren, den Chenkter und der Kepnthalunkhnis der stüder gerechter, mit auf keiner der Verligen dem Verligen der Verligen der Verligen dem Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verligen der Verlig

Dr. C. Bisierie. Australien in der Gegenwart, nach einer Metrichen Kniecken und einer Metrichen Kniecken gund Benchen der Jehr Beitreiber und statistischen Verbältnissen geschildert vom .— Stuttgart, Hällbeitregeriebe Verlagshandlung 1866. — (Verlasse ist ein deurs eine Land auf Veih der Verlagsbandlung 1866. — (Verlasse ist ein deurs eine Land auf Veih der Verlagsbandlung 1866. — (Verlasse ist ein deurs eine Land auf Veih der Verlagsbandlung 1866. — (Verlasse ist ein der betreiber Artauft fregleiber, wohlerenbeite und richtle charakteriterinde Zasamsenstellungen nech auf dien gemeines Bestart und der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart und der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verlagsbart der Verla

#### NEUE VERLAGSWERKE AUS JUSTUS PERTHES' GEOGRAPHISCHER ANSTALT.

Th. Menke, Ph. D., Orbis antiqui descriptio, for the use of Schools (English edizion). — IT Karten. Preix: In Callice geb. 13 TBIr. — (these Englische Ansaçabe von Manke's Atlas saichest eith bloss deducthe vide from an dess des Ververt in Englisches fiber bless des deutsche des bloss des des deutsche des des deutsches des deutsche des deutsches Scholinanesse, Rer. Samuel Clarke, Direkters des Leitzer-Instituts zu Batternan bei Lendon, perspectit.)

[Geschlossen am 10. Dezember 1858.]

### REISE DES PRINZEN WALDEMAR VON PREUSSEN NACH INDIEN

IN DEN JAHREN 1844 BIS 1846.

UND DAS IM JAHRE 1855 ERSCHIENENE PRACHTWERK ZUR ERINNERUNG AN DIESELBE;

von E. v. Sydoic.

(Mit Karte, s. Tafel 22.)

Die im Jahre 1847 erschienenen "Briefe aus Indien von Dr. Hoffmeister" gaben das erste öffentliche Zeugniss von dem schönen wissenschaftlichen Erfolge der Reise des Prinzen Waldemar von Preussen und nährten die Hoffnung, aus den eigenen schriftlichen und malerischen Aufzeichnungen des Hohen Reisenden ein Werk hervorgeben zu schen, welches die reichen Rilder einer ehense anviehenden wie belehrenden Wanderung in vollständigster Ausführung entrollte. Diese Hoffmang ist nun in glänzendster Weise erfullt, und wenn auch der Erlauchte Prinz nicht mehr die Freude leden sollte, das Werk Seines stillen Schaffens und eifrigen Waltens selbst in die Hände Seiner Freunde und Verehrer zu legen, da Ihn der Tod am 17. Februar 1849 im 33, Lebensiahre von hinnen rief, so waren es Seine Hohen Geschwister, welche in der Förderung dieses prächtigen Reisewerkes dem verblichenen Bruder einen würdigen Denkstein setzten, den Theilnehmenden eine schöne Erinnerung reichten und der Wissenschaft einen werthvollen Schutz bewahrten. Der Bestimmung gemäss ist nur eine beschräukte Anzahl von Exemplaren abgedruckt und vertheilt worden; aber in edlem Beschützungssinne alles Wissensstrebens wurde uns die hohe Vergünstigung der Einsicht und Benutzung zur Mittheilung des reichen Inhaltes im weiteren Kreise - und gewiss ergreifen wir diese chrenvolle und mit tiefem Dank erkannte Erlaubniss freudigsten Gefühles, denn wir halten es für eine ebenso ernste Pflicht, dem Publikum von der Kenntuiss eines Litteratur-Schatzes unserer geographischen Wissenschaft zu beriehten, wie eine angenehme Aufgabe, die Anschauungen und Eindrücke des Hohen Reisenden in einigen Hauptzügen wiederzugeben, und können diess häufig nicht besser than, wie in wörtlicher Citirung.

Was zunächst das Werk betrifft, so führt es den Titel: "Zur Erinnerung an die Reise des Prinzen Waldenar von Preussen nach Indien in den Jahren 1844 bis Petermann's geogr. Mittleilungen. Dezember 1855. das Eleganteste und Luxuriöseste gedruckt, mit vier geographischen Karten und zwei Platten militärischer Operations-Pline verschen und durch 102 landschaftliche Ansiehten reich illustrirt. Die Karten, welche eine Ubersieht der ganzen Reisetour, eine speciellere Ansicht von Süd-Cevlon, der Vorder-Indischen Halbinsel, des Thales von Katmandu und des Himalaya zwischen Ganges und Sutledi liefern, sind von Herrn H. Mahlmann auf das Sorgfältigste und Sauberste ausreführt und durch Verarbeitung an Ort und Stelle geschehener Aufnahmen wissenschaftlich werthvoll geworden. Die landschaftlichen Ansichten geben sämmtlich Original-Skizzen des Prinzen wieder, da derselbe seine Ausflüge stets mit der Flinte auf dem Rücken und dem Zeichnenbuche in der Tasche machte; sie zeigen von talentvoller und naturfreuer Auffassung und sind auf den wissenschaftlich-artistischen Höhenunkt werthvollster Chanakter-Bilder erhoben worden durch die nochmalige Verarbeitung Seitens der Maler F. Bellermann in den meisten und Kretzschmer in einigen der letzteren Bilder. Durch eigene Anschauungen und fruchtbarste Studien mit den Naturformen tropischer und subtropischer Regionen vertraut, hat es namentlich Bellermann's genial and kräftig geführter Griffel verstanden, die in finnisster Vesetation praugenden Seenerien lebendig vor die Seele zu führen. und die namhaftesten Künstler des Königl. Lithographischen Institutes zu Berlin laben sich beeifert, eine Gallerie der ausgezeichnetsten Bilder zu schaffen, welche alle hervorragendsten Glanzpunkte der Reise in ihrem originellen Charakter auf das Anschaulichste und Belehrendste hervorhebt. Schon die blosse Durchsicht dieses malerischen Albums gewährt einen hohen Genuss. Unsere Gedanken werden getragen von den Istrinnischen Küsten über den klassischen Boden Griechenlands zu den Ägyptischen Landschaften des unteren Nil; welch' charakteristischer Wechsel

1846", und besteht ans zwei grossen Folio-Bänden, auf

rwischen den Steilkiteten des Triester Hafene und dem in des Moer hineingeschobenen Alexandrie gwischen der stolz thronenden Akronolis Athen's und den wüstenumschlossencu Pyramiden von Gizeh! Wie anders das liebliebe Rild von Korfu und der sich brinselnde Wiistensend der Landence von Suez! Und wenn wie weiter gebenwelch' ein Unterschied zwischen den mit Häusern dicht besetzten Höhen Syra's und den kahlen Felswänden von Aden! Eine none Welt affret der Rilder-Cyklus von Ceylon: die Pflanzenwelt selwelet in den finniesten und zierlichsten Formen; hier wiegen sich die leichten Krouen schlauker Palmen über luftigen Hütten aus Bambusrohr, dort wird im kräftigen Urwalde eine Elenhanten-Hoerde vom kühnen Jäger umstellt: da weht aus dem Bilde einer höheren Berglandschaft der milde Charakter Deutscher Gaue, dort erinnert eine glockenformige Dagoba oder ein zierlicher Tempel auf himmelan strebender Felszinne an den Boden Buddhistischen Glaubens Mit stoischer Rube sehen wir den eingebornen Indier im leichten Massulah gegen die Brandung an Madras' geführlicher Küste kampfen, oder sinnend ruhen unter den schattigen Zweigen eines mächtigen Baniauen-Baumes. Die geschnörkelten, übereinander steigenden Dächer Nepolesischer Bauten neben Buddhistischen Tempelkuppeln verrathen den Zusammenstoss Indischer und Chinesischer Elemente auf den Hochterrassen des Himalaya, und mit stillem Entzüeken ruht das Auge auf der majestätischen Gruppe des Dhawalagiri - cinem Bilde von wirklich meisterhafter Ausführung. Eine reiche Auswahl Indischer Prachtbauten report für den Glanz und Reichthum der Städte in den Indischen Ebenen: aus den inwonirenden Massen müchtiger Schlösser, den hellstrahlenden Kuppeln stattlicher Grabstätten und der Arabischen Architektur prächtiger Moscheen haucht uns eine grosse Vergangenheit entgegen, und nnwillkürlich werden wir in die Zeiten eines Akbar und auf den blutgetränkten Boden versetzt, wo der Islam gegen das Brahmanenthum zu Felde zog, aber auch erinnert, dass Britische Kraft die wogenden Elemente siegend beherrscht. Noch eitmal enteilen wir dem versengenden Strable Indischer Sonne und flüchten un der Hand des Malers in die kühlen Wahlschluchten des Himalaya. Eine Scene immer reicher wie die andere, rauschende Giessbäche, schweiglänzende Bergkronen, mit trügerischem Seile überspaunte Waldsehluchten, an überhüngende Felsen geheftete Häuser - alles Liebliche, alles Grossartige der Gebirgs-Natur tritt uns in den anziehendsten Bildern entgegen und lässt uns einen tiefen Blick in das reine Gemüth des Hohen Reisenden thun, der sich nicht satt sehen konnte an den Wundern der grossen Natur. Doch unten in der Ebene, da stampften ungeduldig die Schlachtrosse

und des Prinzen ritterlieber Sum eilt hinab, um Theil zu nehmen an dem Kampfe der Briten gegen die Siekhes; und wie er noch vor wenig Tagen freudig eine neue Pflanze gebrochen, um sie im Herbarium niederzulegen, so hält er jetzt kaltbliftig aus im dieken Kugelregen, um sich die Sporen zu verdienen. Auch diesen Wechsel führt die letzte Bilderreihe leblach vor die Seele, Schlachten-Tableaux und Soldaten-Gruppen skizzierend um durcht den Einzag der Briten in Labore den Ausgang des Kampfes bezeichnen.

Jedes Bild ist von einem erlänternden Texte begleitet und zum Ausgemestunkte für weiter umfassende Schilderungen der eigenthümlichen Natur-Verhältnisse, historischen Redeutsamkeit und socialen Zustände benutzt worden. Damit jedoch ein fortlaufender Faden die bildlich abgesteckten Signal-Punkte der ganzen Reise verbinde, so geht, in vier Abschnitten gruppirt, einer ieden Serie von malerischen Ansichten die zusammenhängende Erzählung der Reise eleichsam als Einleitung voraus. Auch hier ist der Bericht des Erschauten und Erlebten reiehhaltig durchflochten mit näher nachweisenden und belehrenden Angaben, ohne dadurch den Reix der lebendigen Frische zu begintrüchtigen. welchen es gewährt, wenn wir den Prinzen aus seinen Briefen in die Heimath und Aufzeichnungen im Tagebuche anmittelbar reden hören. Die Gruppirung der Abschnitte ist folgende: 1) Reise von Berlin über Triest, Suez, Cevlon und Mudras nach Kalkutta, vom 7. September 1844 bis 3. Januar 1845; 2) Reise durch Hindostan, von Kalkutta über Patna nach Katmandu und wieder zurück über Renoves and Delhi much Vaini Til vom 3. Januar his 27 Mai 1845: 3) Reise im Himalaya, vom 27, Mai bis 20. Oktober 1845: 4) Feldzug gegen die Sickhs und Rückkehr nach Bombay, vont 20, Oktober 1845 bis 13, Juni 1846. Da es dem Prinzen nicht verg\u00f6mut war, selbst sein Werk zum Absehluss zu bringen, so wurde die Bearbeitung der zwei ersten Abschnitte Herrn H. Mahlmann und die der beiden letzten dem Begleiter des Prinzen. Grafen von Oriolla, übertragen, und wie sich alle Kräfte bereitwilligst vereinten zur würdigsten Herstellung des Ganzen, so lösten auch diese Herren die gewordene Aufgabe mit ebensoviel gediegener Sachkenntniss, wie entschieden glücklichem Talente. Von des Prinzen eigener Hand skizzirt, schmückt ieden Band ein allegorisches Titelblatt und in sinniger Eröffnung des ganzen Werkes tritt aus den Zügen des wohlgetroffenen Bildnisses des Hohen Reisenden jene schöne Mischung ernster Milde, tiefen Gemithes und ritterlichen Stolzes hervor, welche dem Prinzen die Herzen Aller gewann, die das Glück hatten, ihm näher zu stehen. Eine wissenschaftliche Weihe ist endlich dem Gauzen verlichen durch das einleitende Vorwort, welches Alexander von Humboldt im Dezbr. 1854 niederschrieb und also beschloss: "So ist es denn vermöge der Sorgfalt, die darauf gewandt wurde, alle Friehte der Reise zu sammeln und bearbeiten zu lassen, der Pietät eller Geschvister — des Prinzen Adalbert von Preussen, der Prinzensin Elisabeth von Hessen und Königin Marie von läyern — gelangen, dem Andenken eines theueren, innigst geliebten Bruders durch die einfache Veröffentlichung der Ergebnisse seines bewegten Lebens diejenige Art der Weihe zu geben, welche allein der liebenswirtigen Eufschaleit und ursprünglichen Richttung seines Charakters entsprechen kann. Die Wehnuth, welche das Herz erfüllt, wenn die irdischen Bande der Liebe zerreissen, werden nicht geheift, aber gemildert durch das fromme Bewusstein, siese Pflichten für den Hingeschiedenen erfüllt zu haben?

Selten sind Reisen unter gleich beginstigenden Umständen ausgeführt worden. In den begleitenden Personen des Grafen von Oriolla. Grafen von der Gröben und Dr. Worner Hoffmeister stand dem Prinzen der bereits in tronischen Zonen ernrobte Reisende, da Graf v. Oriolla auch den Prinzen Adalbert in Brasilien begleitet batte, der geliebte Jugendfreund wie kühne Jugdgenosse und der wissenschaftlich beobachtende und sammelnde Gefährte zur Seite. Der Rang des Hohen Reisenden sicherte überall das zuvorkommendste Entgegenkommen; Pfade wurden geebnet und Brücken gebaut. Jagden angestellt, militärische Revien abgehalten und aller Glanz der Indischen Hofhaltungen entfaltet: Britische Behörden und Indische Fürsten wetteiferten miteinander, dem jugendlichen Forscher den Blick in die Verhältnisse von Land und Volk zu öffnen, und nur die Chinesischen Grenzpfähle setzten den kühnen Wünschen eine unbesiegbare Schranke. Materielle Opfer brauchten nicht gescheut zu werden, jugendliche Kraft und Willensfestigkeit schreckte vor keiner Anstrengung und Gefahr zurück, wissenschaftliche Einsicht bahnte das Verständniss der fremden Erscheinungen, persönliches Geschick und Talent bot die Mittel zu den instructivesten Fixirungen der mannichfaltigen Eindrücke, und endlich wurde dem Preussischen Reiter-General die vollständigste Abrundung des buuten Charakter-Bildes Indo-Britischen Lebens zu Theil durch persönliche Theilnahme an einem denkwürdigen Feldzuge. Wahrlich ein Reichthum von Eindrücken, der Wenigen in so kurzer Zeit zu Theil werden dürfte, und deren Glanzpunkte anzudeuten wir uns nicht versagen können, indem wir in nachstehenden Skizzen den Prinzen auf seiner Wanderung begleiten.

Am 7. September 1844 verlässt der Prinz Berlin und eilt über München, Salzburg und den Radstädter Tauern nach Triest. Die Anwesenheit Kaiserlicher Gäste zeigt die stolze Hafenstadt bei einbrechender Dunkelheit im vollen

Glanze festlicher Belenchtung und das bunte Gemisch der auf- und abwogenden Menschenmenen verkündet den Kontakt Boutschon Fostlandos mit der meditermen Welt Im kriftig schaufeluden Damufhoote worden die Wellen des Adriatischen Meeres durchschnitten: der Pring widmet Ancona einen Besuch, lässt die festen Contouren der Dalmatischen und Albanischen Küste an sieh vorübereilen rastet auf dem berrlich grünenden Korfu. lenkt ein in den Golf von Patrus und steht am Morgen des 21 Sentember auf der Abrokorinth, dem festen Schlüssel des Peloponnes, versunken in dem Anblick des blauen Meeres, das in leichten Women leise rauschend den Isthmus zu beiden Seiten umspillt, während Parnass und Helikon herüber winken dermalen von grünenden Eichen und Fichten umkrünzt. jetzt mit kahlem Scheitel den Morgen-Horizont begrenzend. Ein achttägiger Aufenthalt in Athen reicht hin, die Erinnerung an die Blüthe Griechenland's lebendig zu machen aber ein Blick aus den Fenstern des Königl. Residenz-Schlosses auf die stelze Akronelis und die verlessen destehenden Sünlen des Juniter-Tempels verwerenwärtigt alle Schicksalskümpfe, welche den klassischen Boden erschütterten und verödeten. Den 1. Oktober leete man auf Syra an. Das felsige Eiland in der tiefblauen See, mit seiner terrassenartig an einem kegelförmigen Berge hinangebauten Hauptstadt, deren weisse Häuser mit ihren zierlichen flachen Düchern aus dem dunklen Grunde bervorleuchteten. gewährte ein herrliches Bild. Der höchste Berg der Inselward erstiegen und von hier aus noch ein letzter Blick auf die Griechische Inselwelt geworfen. Die Gesellschaft auf dem Dampfboote hatte schon ganz Orientalisches Geprige; Naxos, Paros, Santorin und Kandia zogen an den spälieuden Blicken vorüber, und am 3. Oktober tauchte an der flachen Küste Afrika's, 'wie hingezaubert, Alexandria auf, mit seinen beiden von Schiffen wimmelnden Häfen. seinen erenelirten Mauern, sehlanken Minarets und im Hintergrunde der Pompejus-Säule und Nadel der Kleopatra. In einformiger Landschaft legte der Prinz die Fahrt auf dem Mahmudie-Kanal bis Atfeh auf einer von Pferden gezogenen Barke, von da bis Bulak auf dem von Mehmed Ali gesendeten Dampfboote zurück, und zog um Abend des 6. Oktobers in Kairo ein. Das buntbewegte Leben bot neue, unterhaltende Bilder in Menge dar; die Zuvorkommenheit Mehmed Ali's erleichterte die Besichtigung aller Schenswürdigkeiten, unter denen namentlich die Moschee El Hassan von mächtiger Wirkung, und ein Ausflug nach den Pyramiden von Gizeh zeigte das erste Mal ein vollständiges Wüstenbild, in merkwürdigem Abstande zu den grinenden Cultur-Streifen des Nil-Thales. Der Prinz besteigt die 422 Fuss hohe Pyramide des Cheops, überschaut von ihrer Spitze den unermesslichen Wüsten-Horizont, theilt das Staunen aller Wanderer über die Riesenhaftigkeit dieser Menschenwerke und geniesst auf der Heimkehr den prächtigsten Sonnenuntergang, der die Pyruniden in violetten Schimmer taucht wilbrond due Tugesgestirn hinter glübendem Palmen-Walde verschwindet Doch die Bekanntschaft mit der Wiiste sollte eine noch innigere werden auf der Tour nach Suez. Der Prinz verschmähete es, die vierzehn Deutschen Meilen binnen zwälf Stunden in der Mail", d. i auf zweirädrieren viersnännigen Karren, zurückzulegen, und wählte den Wüstenritt auf den Dromedaren Mehmed Ali's, eine Partie, welche success anstrongend war und in den mondhellen Vächten der sehlattrunkenen Phantasie die hizarrsten Rilder einer hewegten Fata Morgana vorgankelte. Von Suez ward am 26. Oktober auf dem Hindostan die Fahrt nach Indien ameetreten und am 1. November in Aden angelegt, um auf 1700 F. bohom D. nackten Felsen das Asiatische Gibraltar der Briten zu besichtigen. Vom 2. bis zum 13. Vovember waren die fernen Küsten des Can's Guardafai. Sakatora und die grinenden Lakkadiyan die einzigen Signol-Punkte festen Landes, sonst nichts wie Himmel und Wasser: da, am 13., komunt Land immer näher in Sicht, ferne blanc Berge zeichnen leichte Umrisse am Horizonte. ie näher, um desto deutlicher setzen sie von den grijnen Kokos - Waldungen eines lachenden grünen Strandes ab. endlich spritzt die silberweisse Wore schäumender Brandung gegen graue Felsen, vom tiefen Griin dichter Palmen-Haine unterbrochen, - und Cevlon ist erreicht,

Im Hafen der kleinen Festung l'oint de Galle (Galla heisst Stein, Felsen) ward der Prinz mit allen seinem Range gebührenden Ehren empfangen und von einem Schwarm neugieriger brauner Singhalesen, welche über die so einfache Erscheinung eines Königl. Prinzen einigermassen verwundert schienen, nach seinem Absteige-Quartiere im Queen's house begleitet. Die 1154 Deutsche Quadrat-Meilen grosse Insel ist in der nördlichen Hälfte eine leichthügelige, niedere Ebene, aber im Nerden der Südhälfte erhebt sich eine kleine eentrale Gebirgslandschaft zur Höhe von 4000 bis 6000 Fuss, mit dem Pedro-Talla-Galla in 7768 Fuss culminirend. Diese war das nächste Ziel der Reise, und Alles, was daheim von der grossartigen und reizenden Naturfülle des unvergleichlich schönen Ceylon geträumt war, es sollte durch die Wirklichkeit noch übertroffen werden und den Prinzen über fünf Wochen fesseln. Den 15. November wurde der Prinz aufs Ehrenvollste und Freundlichste vom greisen Gouverneur der Insel. Sir Colin Campbell, in der Hauptstadt Kolombo empfangen, aber die entzlickende Aussieht vom Gouvernements-Hause auf das vorliegende Gebirgs-Amphitheater und die Felszacken des Adams Piks your so michtig mich den Bergen bin dass schon am 18 November nach Kandy aufgebrochen wurde. Zwischen dicht gereihten Ortschaften, finnigen Reisfeldern und schönen Waldungen durchflog man auf vortrefflicher Change of die Phone bis zum Rasthause Ambanussy Hier trot man in die Berg-Zone ein: die finsseren Formen des Terrains erinnerten an die Siehsische Schweiz, und ie höher man auf schöner Berestrasse zu dem 1731 Fuss hohan Kaducanawa-Passo sufstier compluten die schuttigen dunkeln Wälder an die mittehleutschen Berglandschaften: abor due ienscities Absteigen in den Thalkessel von Kandy führte held wieder in die Reize Indischer Natur; sehlanke Palmen und saftiee Bananen hüllten die Dörfer ein, grünombe Reisfelder durchzogen die Ebene, nunnshahe Lorbeerbäume begleiteten die Strasse, der Kuffeestrunch bestand die kahlen Abfälle der Berge und schwarzer Hochwald bedeekte ihre Kronen. In Kandy (d. i. "Berg", von den Eingebornen "Maha Nuwara" genount), der alten Residenz des centralen Königreichs der Insel, mit eiren 8000 Einwohnern, reichen Zucker-Plantagen im Thale des Maluwilla Ganga, dem berühmten Dalada-Tempel und den glockenförmigen Rubestätten der alten Kandy-Könige, wurde sich mit zwanzie Kulies (Trägern). Pferden und allen Ausriistnogen zur Gebirgsreise versehen und dankbar das in ieder Beziehnug freundliche Entgegenkommen der Britischen Behörden erkannt. Das herrliche Thal des Mahawilla Ganga wurde anfangs aufwärts verfolgt, alshald aber östlich ausgebogen und die hohe Central-Gruppe des Pedro-Talla-Galla im südlichen Bogen umkreist, im Vollgennsse aller Kraft und Schönheit einer Gebirgslandschaft, welche den mannichfaltigsten Weehsel dunkeler Hochwälder, bis zu 4000 F, mit Kaffee bepflanzter eder dichtem Lorbeer-Jungle bewachsener Berg-Terrassen und lieblicher Thüler entfaltete, in welchen sich freundliche Dörfer zwischen Oleander-Gebüsch, Palmen- und Bananen-Hainen versteckten, Nachdem die 6300 Fuss hoch gelegene Gesundheits-Station der Britischen Truppen "Nowurn Ellin" berührt und der Prinz durch die niedere Temperatur (am 22, November Abends 7 Uhr 6, 9 R.) und den Charakter der offenen, moorigen Hochebene lebhaft an die Schottischen Hochebenen erinnert worden war, wurde am 25, November, wie gewohnt, durch festlich geschmückte Ehrenpforten in Badulla eingezogen. Dieser freundlich gelegene Ort liegt 2300 F. hoch, östlich des Pedro - Talla - Galla, unfern des Ostrandes der Gebirgsmasse, hatte eine kleino Garnison von einer Compagnie eingeborner Rifles (Jäger) und, was dem Prinzen von hohem Interesse war, an deren Spitze den Major Rogers, den berühmtesten Elephanten-Jäger weit

Alle Höhen-Angaben gescheben in Pariser Fussmaass; die Meilen sind, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt, stets Deutsche, 15 gleich einem Äquator-Grad.

und breit Nachdem der Pring das Buddhistische Heiliethum einer glockenförmigen Dagoba beschattet von haben Palmen unweit eines uralten, mächtig verhreiteten Bo-Baumes" (Fiens religiosa) geselant, überliess er sich der Leitung des Majors Rogers nach der an Elenbanten reichen Waldwildniss des nordöstlich von Badulla gelegenen sommanuten Parks" Die ungezijgelte Macht der Vegeta. tion machte einen erhebenden Eindruck. Zu sehlanken Riesensäulen emporstrebend oder ihre Kronen zu mächtigen Laub-Domen wölbend, schaaren sich die kräftigen Bäume zu dunkelschattigem Walddickicht zusammen, üppige Farnkräuter schiessen emper, dickrankige Schlingaffanzen umschlingen die Stämme und flechten in reichen Festons undurchdringliebe Verhaue; auf den umgestürzten Bäumen propose schin blibondo Orchideen and softerine Moose: überall neues Keimen und Leben unter der treibenden Kraft trouischer Sonne. Welch' ein Tummelnlatz für die Thierwelt, von den flatternden Panageien, Maina-Vögeln, Pirolen und glänzenden Pagoden-Vögeln, den springenden Affenheerden, lauernden Leoparden, einhertrabenden Buffeln, fliehenden Antilopen und stampfenden Elephanten bis zu den sehwärmenden Leuehtkäfern, onakenden Fröschen, schwirrenden Cicaden und sieh ringelnden Schlangen! Die zierlichen und luftigen Bambas. Hütten von Galbacka wurden zur Haupt-Station für die Elephanten-Jagden erkoren und der Reiz der Gefahr im Ankämpfen gegen diese Kolosse der Thierwelt, die mannichfachen Abenteuer, welche die ungewohnte Arbeit mit sich führte, sind dem Prinzen ein Glanzpunkt seiner Reise-Erinnerungen geblieben. Wieder nach Bachilla zorückzekehrt, mussten die etwas verwilderten Toiletten wieder geordnet und die ermideten Glieder gestärkt werden, bevor es auf den Rijckweg ging. Dieser ward entlang der Südabfälle der Gebirgslandschaft unter stetem Wechsel prächtigster Naturscenen verfolgt bis nach Ratnapura, einem kleisen alten Städtehen, aber berühmt als Stadt der Edelsteine. In aller Frühe des 10. Dezember bruch die Gesellschaft auf zu einem Abstecher nach dem Adams-Pik. In dem herrlichen Thale des Kafn Ganea führte ein schöner Bergufad zu dem Dörfeken Palabadulla, 3000 Fuss über dem Meere gelegen; die Pensala, d. i. Priesterwohnung, desselben öffnete gastlich ihre Hallen zur Nachtruhe. Andern Tages wurde der Weg allmäldig höchst beschwerlich, die Kokospalmen blieben zurück, über noch strotzten die Bäume mit lorbeerartigen Blättern, namentlich die schlanken Eisenholz-Bäume, in urwaldiger Fülle, und als bei dem letzten, 5300 F. hohen Rasthause die Temperatur schon von 24 und 22° R. auf 140 R. gesunken war, entzückte das Auge noch immer die schönste Blumenpracht. Die eigentliche Fels-Pyramide des 6960 F. hohen Adams-Pik's konnte nur milhsum erklettert worden netürliche oder künstliche Felustufen michten nicht make hist eiserne Leitern mussten weiter helfen und enletzt some lange von der Borgsnitze herabbingende Ketten an denen man sich festbielt. Und dennoch wird dieser Pik, die "Samanella" der Einsebornen, d. h. Fels des Gottes Saman, allührlich, vom März bis zum Mai, von Tansenden eläubieer, oufernder und bijssender Pileer besucht: es baften für die verschiedensten Glaubenscenessen heilige Verstellungen an seiner wolkenumschatteten Zinne. Die Muhamedaner lassen von hier aus Adam das letzte Mal das im siebenten Himnel gelegene Paradies. aus dem er verstossen war, erschauen; die Malabaren und andere Hindus verehren hier die Fussstanfe Schiwa's: für die Buddha-Gläubigen ist Gautama Buddha hier vom Himmel zur Erde gestiegen, kurz, einem Jeden ist die "Sri Paddy" heilig. Der höchste Gipfel bildet ein kleines Platean von dreissie Schritt Länge und fünfzehn Schritt Breite. von fünf Fuss hoher Mauer mit drei Eingüngen umgeben. überragt von aussen her durch das prachtvoll blühende Gebijsch von Rhododendren arburenm. In der Mitte des Platean's ruht ein gewaltiger, bis neun Euss hoher Felsblock, dessen Oberfläche den zwei Zoll tiefen Eindruck der Heiligen Fussstanfe (Siri Pada im Sanskrit) zeigt. Die 54 Fass lange and 24 Fass breite Stanfe ist mit gelbem Metall und bunten Glassteinen eingefasst: über ihr erheht sich auf drei Fuss bohen Holzpfeilern ein kleiner Tempel. mit Ketten an den Felsen befestigt, verziert durch künstliches Schnitzwerk, farbige Tücher, hunte Wimpel und Blumen. Seitwärts, am Fusse des Felsblockes, hat ein Buddha-Priester seine Klause und ein daneben stehender Altar nimmt die Dankonfer der Pilger willig auf. Wohl ist der Anblick nuf das grüne Bergmeer des Hochlandes bis zum fernen Gestade des Meeres, dus wie ein silbernes Band die lachende Landschaft des köstliehen Smaragd-Eilandes umschliesst, unvergleichlich schön, aber der Prinz harrte am frühen Morgen des 12. Dezember vergeblich darauf, das Panorama noch einmal im Glanze aufgehender Sonne zu sehen, und musste im frostiven Nebel einberziehender Wolkenschleier den Rückweg antreten. Von Ratnanura aus legte man die Reise im leichten Boote auf den lustigen Wellen des Kalu Ganga zurück, erreichte am 14. in dem Palmen-, Zimmt- und Zuckerlande der Ostküste Kaltora und ward von den muthigen Schimmeln des General-Gonverneurs noch einmal nach Kolombo geführt. Dem Prinzen wurde zur Reise nach Kalkutta eine schöne Brigantine von 290 Pferdekraft, 4 Kanonen und 156 Mann Besatzung zur Disposition gestellt, trotz des widrigen Nordost-Monsuns Ceylon in vierzig Stunden südlich umfahren und am 19, Dezember im Hafen von Trinkomali Anker geworfen. Von diesem sehönen Hafen aus, der Trinkomali zum Schlüs-

sel Indiens erhebt, wurden einige Jagdstreifereien in das dichte Jungle der sumpfigen Küste unternommen und am 20. Dezember Cevlon Valet gesagt 1). Nach dreitägiger stürmischer Fahrt lag der Spiteful auf der Rhede von Madras vor Anker, und in den leichten Fahrzeugen der Eingebornen, sogenannten Massulahs, ward die heftige Brandung glücklich bekämpft. Madras mit seinen 600,000 bis 800,000 Einwohnern, seinen vielen sich krenzenden Banianen- und Hibiskus-Alleen und seinem bedeutenden Fort Georg macht wohl einen eigenthümlichen Eindruck; wer aber seinen Blick durch die Frische und Fülle Ceylon's verwöhnt hatte, den konnte der Anblick der wasserarmen Landschaft vom isolirten und militärisch besetzten Hügel .. St. Thomas Mount" herab nicht imponiren und bei den stets heftigen Brandungen des Meeres die Wahl zur Präsidentschafts - Kapitale nicht gerechtfertigt erscheinen. Dem Prinzen warden die angenehmsten Unterhaltungen bereitet, Revüen abgehalten, die Kunste der Schlangenzähmer und Taschenspieler producirt und ein Ausflag nach den "sieben Pagoden", d. i. nach jenen merkwürdigen Svenit-Blöcken gemacht, welche durch Kunst in prachtvolle Tempel verwandelt sind. Den 28. Dezember verlor der Spiteful den Hauptsitz des Indischen Perlen- und Edelstein-Haudels aus Sieht und steuerte auf die Mündungen des Hugly zu. Die Fahrt war ausscrordentlich stürmisch; erst in der Neujahrsnacht beruhigte sich die See, am Nachmittage des 2. Januar ward das dreissig See-Meilen von der Südspitze des Sagor Island liegende Leuchtschiff erreicht und von einem der kreuzenden Piloten-Schiffe liess sich der Dampfer durch eine immer dichter werdende Schiffsreihe in, durch viele Sandbünke, unsieherem Fahrwasser zum Ankerplatze am Leuchtthurme von Sazor Island geleiten. Mit Anbruch des 3. Januar 1845 wurden die Anker wieder gelichtet; Mittags fahr man in den Hugly ein, begleitet von grünen Wiesenflächen mit weidenden Viehheerden. Immer reger ward das Leben auf dem Strome, und als die dunkelrothe Sonnenscheibe in den Dunstschleier des Ganges-Delta's hinabsank, da durchschnitt die stolze Brigantine schöne Rasenflächen mit schlanken Kasuarinen und Mango-Bäumen, prächtige Gärten mit stattlichen Landhäusern näherten sich den Ufern, die Linien des Forts William tauchten auf - und die Anker fielen am Kai von Kalkntta. Der Prinz bestieg unter dem Donner der Geschütze des Forts das Land, flog im vierspännigen Wagen über die prächtig erleuchtete Esplauade zum Palais des General-Gouverneurs und ward von diesem - dem General-Lieutenant Sir Henry Hardinge - herzlichst empfangen.

Kalkutta, Kalikotta oder Kalikata der Hindus, d. i. Wohnung der Kali, zieht sich gegenwärtig 11 Meilen an dem linken Ufer des Hugly hin und zählte im J. 1837 eirea 65,500 Hänser, von denen freilieh drei Viertel nur Hütten, mit Ziegeln oder Stroh gedeckt; aber im J. 1717 standen hier zwischen Sümpfen und Wäldern nur zwei unanschnliche Dörfer. Im J. 1752 zählte die neu erstandene Stadt in vollster Ausdehnung schon 400,000 Einwohner, doch an Stelle der heutigen Pracht-Paläste des schönsten Stadttheiles "Tschoringi" standen noch armselige Erdhütten auf grünen Wiesen zwischen dichtem Wald. Einschliesslich der fünf Vorstädte zählte man in Kalkutta zur Zeit der Anwesenheit des Prinzen gegens 500,000 und mit den dieht anliegenden Dürfern und gegenüber liegenden Städten gegen 900,000 Einwohner. Von der Bevölkerung der Stadt im engsten Sinne (gegen 230,000 Einw.) rechnete man nur 1/16 auf nicht Einheimische und unter den Einheimischen mochten 1/10 Hindus und 3/10 Mulmmedaner sein. Als sich am Morgen des 4. Januar die Nebeldecke, welche die Stadt überlagerte, gelichtet, genoss der Prinz vom Balkon des prachtvollen Gouvernements-Palastes aus einen herrlieben Überblick. Rechts der Hugly mit seinem Sceleben und seinen Dreimastern mitten im Lande, im Schoosse einer grossen Stadt; links die blitzenden Fenster und weissen Hänserreihen Tschoring's und die Spitze einer zum Andenken an General Ochterlouv errichteten, 165 F. hohen Säule; vorn, gegen Siiden, der grosse "Maidam" (Esplanaden-Platz), ein verbrannter Rasenplatz, hier und da mit breitwipfeligen Bäumen besetzt, unter denen Zelte aufgesehlagen waren und Volk bivonakirte: weiter ab das Glacis und die Brustwehr von Fort William und hinter diesem wieder Bäume und Häuser, als Anfang von "Garden-Reach", den Sommer-Etablissements von Kalkutta, die sich einige Miles weit längs des Hugly hinziehen. Die Begleitung des General-Gouverneurs auf sein sechzelin Miles entferntes Landhaus zu Barrackpur führte den Prinzen in zweistündiger Fahrt aus dem "weissen" Stadtviertel, der eigentlichen Stadt der Paläste, durch die Bazar-Stadt in unabselibare dorfartige Vorstädte, in deren Bambus- und Palm-Hütten getrocknete Früchte, Betel, Mehl und hunderterlei Backwerk aus Mehl und Zueker, als Haupt-Delikatesse der Indier, feil gehalten wurden, und als diese Hitten oder die in den Gärten versteckten Landhäuser immer sparsamer wurden und Gruppen von Kokospalmen zwischen sie traten, da führte eine breite Allee von Tek, Tamarinden und Uvaria durch ein üppiges, grünes, waldiges Land, in welchem hohe Mais- und Ricinus-Felder, einzelne jetzt kahle Reisfelder und Betel-Plantagen mit Kokos- und Areka-Palmen wechselten, zu dem Park von Barrackpür und dem von niedlichen Bangalos umge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Der Schluss des ersten Bandes liefert eine ausführliche Monographie der Insel Ceylon.

benen Sommerhause des Gouverneurs. Eine grosse Parade zeigte recht deutlich den Unterschied zwischen den Sipoys der Madras - und Bengal-Armee, welch' letztere nicht aus den schwachen Bengalesen, sondern aus kräftigen und breitschulterigen Leuten von Ande und Rohilkand rekrutirt wird. Fremdartig war dabei, auf den Flögeln der Infanterie eine Elephanten-Batterie zu sehen, bei der je zwei Elephanten einen Neunpflinder zogen, wie desgleichen eine Ochsen-Batterie, in der ein Neunpfünder mit sechs Ochsen bespannt, und interessent war ein Gang durch die Contonnements der Native-Regimenter, in welchen Lehmhütten zu 10 bis 15 Mann, mit Gärtehen umgeben, compagnieweise in Gassen neben einander standen. In hohem Grade lehrreich waren dem Prinzen die Besuche des sehr starken Forts, dessen volle Vertheidigung auf 25,000 Mann und 619 Geschütze bereehnet ist, der Geschützgiesserei, des berühmten Artillerie-Denôts von Dam-Dam, der Münze, des Museums, Botanischen Gartens und verschiedener Lehranstalten - aber es waren Alles mehr oder minder Schöpfungen der Neuzeit, aus denen die Klugheit und Macht der Britischen Herrschaft, nicht aber die Nationalität Indischen Volkes und seiner grossen Vergangenheit sprach. Darum wandte der Prinz gern in einsamen Ausflügen seine Schritte nach dem bunten Treiben des Bazars, der erst des Morgens 10 Ular belebt wird, oder nach dem Hugly-Strome, den ein Mastenwald von Kriegsund Handelsschiffen aller Nationen der Welt bedeckte, den Tansende kleiner, graziös gebogener Nativ-Boote durchschnitten, oder der in der Frühe von Badenden wimmelte und an die Worte erinnerte: "Am Ganges duftet's und leuchtet's, mid Riesenbäume blüh'n, und schöne, stille Menschen vor Lotos-Blumen knie'n" --- welche, von der Mutter Hund geschrieben, in seinem Notizbuehe standen. Aber trotz des Januars waren 20" R. eine gewöhnliche Hitze, der Mittag und Nachmittag musste daher bei verhängten Fenstern im Hause verbracht werden, und erst der schnelle Untergang der Sonne trieb wieder hinaus, entweder auf den Corso, als das Rendezvous der ganzen hant-volée, oder in die minder schöne Native-town, um dem eigenthümlichen Volksleben zu lauschen und zu beobachten, wie der Eingeborene das halbe Leben auf den flachen Dächern seiner ein - oder zweistöckigen Hänser in patriarchalischem Familienvereine zubringt oder sich an Musik, Tanz und harmlosen Scherzen ergötzt. Ein Wettrennen auf dem Race-place hatte dem Prinzen die Mensehen und Pferde aller Zonen vorgeführt; das Moharrem-Fest der Muhameslaner zeigte ihm die belebtesten Seenen eines heiteren Volksfestes, und die Einladung des Boar-sticking-club, einer aus reichen Kaufleuten und Officieren bestehenden Jagdgesellschaft, zu einem mehrtägigen Schweinsstechen in der Gegend südlich von Kalkutta gab für die Jagd-Pussion des Prinzen und seiner Begleiter dem gauzen Anfenthalte in der Indo-Britischen Metropole einen so angenehmen Abschluss, dass der Abschied sehwer wurde — und doch nunste er am 18. Januar mit herzlichem Dauke für die chenso brillante, wie wohlthaende Aufnahme und reich au Eindrücken eines neu gesehauten Lebens genoumen werden.

An die nun eintretende Art zu reisen, eingepfereht im Palankin, von vier keuchenden Kulies in kurzem Trabe getragen zu werden, konnte sich der Prinz sehwer gewöhnen, nm so weniger, als die Gegend allmählig öder wurde and nur einzelne Indigo-Pflauzungen zwischen den verbraunten Stoppelfeldern und hier und da eine Bananen-Gruppe und die hochstämmige Palmyra daran erinnerten. dass man nicht die Lüneburger Haide durchziehe. In den von der Regierung an der breiten Chaussée von Kalkutta nach Benares alle 4 bis 6 Meilen errichteten Bangalos war die Verpflegung höchst einformig, und nur dem Talente des Grafen von Oriolla verdankte man in dem sich stets wiederholenden "Curry" (Huhu mit Reis) cinige Variationen. Je weiter von Kalkutta entfernt, gewahrte man wesentliche Veränderungen in der Physiognomie der Bevölkerung; schon am dritten Tage der Reise ward der Körperban kräftiger und die grossen, weissen Tücher der Männer wurden verdrängt durch den himmelblagen Kaschmir, den dunkelgelben Mantel und die goldgestiekte, reiche Tunika, welche malerische Tracht durch die Bewaffnung mit Schild und Schwert noch mehr gehoben ward. Schon 30 Meilen vor Benares wurde die Route nach Norden gelenkt, in die Ebene von Gayah. Gegen die ärmlichen Lehmhütten der bis jetzt passirten Dörfer stach die freundliche Stadt mit ihren schönen Tamarinden-Alleen und prachtvollen, alten Mango-Ptlanzungen angenehm ab, und der Besuch der auf isolirtem Granit-Rücken sich erhebenden Priszilla, einer ulten, imponirenden Tempelmasse, liess einen tiefen Blick in den Missbranch werfen, welchen die Buddhistischen Priester mit der Gläubigkeit der büssenden Pilger treiben. Am 23, Januar erreichte der Prinz Patnu an der Vereinigung des Gandak mit dem Ganges. Zu Alexander's Zeit blühte hier Palibothra, als Hauptstadt des Prasier-Volkes, mit ihren 64 Thoren and 570 Thürmen: jetzt zählte die Stadt vielleicht nur 30,000 Einwohner, worunter ein Drittel Muhamedaner, bewahrte aber immer noch einen hohen Ruf mit ihren Gold - und Silberstoffen. Musselinen und vor Allem durch ihr Opium. In dem Buntdurcheinunder ärmlicher Lehmhütten und schöner moderner Gebäude ragen viele Moscheen glänzend hervor. Die Gegend von Patna bildet eine klimatische Scheide, denn bis hierher macht sich der kählere, oft stärmische und rauhe Frühling der oberen Stufenlandschaften geltend, daher auch bei nur 50 R. in Patna eingegogen ward und beim nördlichen Weiterschreiten die tropische Physiognomie der Landschaft allmählig versehwand. Auf dem Wege zum Himalaya hatte man Gelegenheit, zu Deimapht die schönen Kasernen dreier eingeborener Regimenter zu besichtigen, aber leider auchzu erfahren, dass gewähnlich //g, der Mannechaft, in der beissen Jahreszeit sogar ½, im Lazareth befindlich. In Seganli erregten die vortrefflichen Leistungen des roth gekleideten, meist Muhamedanischen, siebenten irregelären Cavalerie-Hegimentes die anerkennendste Aufmerksandet, und am 4. Februar passirte nan in einer Steppe larten Grases das Grenzdorf Bissandi, schautet zum ersten Male die Schneespitzen des Himalaya und erreichte in der Grenzwaldung des Tarrai das Dorf Bitscheko, als ersten Ott unt dem Geleier des Könirgreichs Kenäl.

Nepal oder Nipal delant sich als ein reiner Gebirgsstaat der siidlichen Himalaya, Terrossen vom Kalis his nahe von Tista-Flusse ans, but eine Länge von 105, eine Breite von 20 Meilen und ein Areal von 2100 OMeilen. Nach der Naturform des Landes kann man drei grosse Stufen von ie 6 bis 7 Meilen Breite unterscheiden. In der unteren Region, von einigen hundert his zu 3000 Fuss, wechselt ein tiefer, sehr fruchtbarer Saum des Tarrai mit der von berrlieben Sil-Waldungen bestandenen Übergangsstufe und der oberen eigentlichen Berg-Zone. Die zweite oder Central-Region reight von 3000 his zu 10,000 Fuss und bildet den allmähligen Übergang zu der dritten Hauntstufe des Gebirgslandes, in dem die Thäler ebener, breiter und his 6000 Fuss erhoben and die Berge im Winter bereits mit Schmer bedeckt sind. Hieran reiht sieh die breite Hochcebires-Region mit ihren tiefen Engthälere und snärlichen Pässen, so zwischen ewigen Schnee- und Eisfeldern nach dem Tübetanischen Plateau hinüberführen. Neual hildet in jeder Beziehung eine Übergangstufe zwischen Indischer und Tübetanischer Natur, zwischen Hindostanischen und Tübetauischen Völkern und den Bekennern des Brahma oder Buddha; es hat aber auch seiner abgeschlossenen Lage eine eigene Geschichte und gewisse Selbstständigkeit zu verdanken. Die ältesten Bewohner sind die Newars, zu deren Stamme auch die Beherrscher ("Måls") gehörten: aber als gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts die Dynastie in drei Fürstenhäuser zerfiel, brachte der Rudjah der westlich benachbarten Gorkhas Nepål unter seine Botmässigkeit, so dass der kühne Prithwi Narayan um 1771 ein vereintes Reich vom Tista bis zum Sutledi hinterliess. Im Jahr 1815 ging Alles westlich des Kali an die Briten verloren; in dem nun beschränkten Nepal aber erhielt sich die Dynastie der Gorkhus bis heute in Selbstständigkeit, wenn auch in der Anwesenheit eines Britischen Bevollmächtigten am Hofe von Katmandu, unter dem Schutze einer Compagnie Britischer Soldaten, eine gewisse Über-

washung Spitons der Ostindischen Compagnie nicht zu vorkennen ist. Die Bevälkerung zorfällt in drei grosse Gruppen 1) Die Vergere die Prassen des Landes welche in eine Menge kleiner Stimme zerfallen (Muris, Kiratas, Limbus, Lentschas u. s. w.), ein höchst industriöses Volk bilden. in den Künsten der Architektur und Malerei selbst ihren Nachborn überlessen sind und in geistiger Regiehung immer noch herrsehen. Viehzucht und Handel überlassen sie mehr den Bhutiyas, denen sie auch - abzerechnet die äussere Erscheigung - fast in allen Stücken gleichen, mmentlich in der Sprache, einem offenbar Tübetanischen Dialekt. Die Kleidane ist einfach und leicht, meist nur ein grosses Boumwollentuch, mich Art der Hindus, von denen sie aber in Kraft und That und Reinlichkeit der Wohnungen sehr vortheithaft abstechen 2\ Die Rhutium oder Bhotias, wie der Sanskrit-Name ist, während sie sich selbst Bod-no. d. i. Eingeburene von Bod oder Tübet, nennen. Sie zerfallen ebenfalls in mehrere Stimme (Rongbo, Khat, Serna u. s. w.), haben Sprache und Ausseres der Tübetaner beibehalten bewahnen fast nur die böheren Berg-Regionen, sind munter and outmothic, aber arm and wenie kultivirt. Die grosse, kräftige Gestalt von dunkelgelber Farbe, dus schwarze, struppige Ilaar und wilde Ausschen erinner an den Lappfänder. Ihre Kleidung besteht aus grossen Schaforelzen, rothen Beinkleidern und Strümnfen, langem Untergewande und tijirtel für das gerade Schwert: sie sollen gedruckte und geschriebene Bücher haben und Viele des Lesens mächtig sein. 3) Die Gorkhas, das herrschende Eroberervolk, jedenfalls nicht Transhimalava'schen Ursprungs, von schöner Gesichtsbildung, stolz darauf, kein anderes wie das Waffenhandwerk zu treiben, mit Jacken, Beinkleidern und Schuhen bekleidet. Da die Newars und Bhuriyas nur friedlichen Geschäften ergeben sind, so rekrutirt sich die Armee nicht aus ihnen, sondern nor aus den drei Stämmen der Khas (wozu die Gorkhas). Magars and Gurans. In ganz Nepůl werden nicht weniger als zehn verschiedene Sprachen und Mundarten geredet, darunter das Parbativa, die Sprache der Khas oder Parbativas (d. i. Hochlandsbewohner), am verbreitetsten, namentlich westlich des Trisul Ganga. Hier, und unter den drei Kriegerstämmen, ist auch der Hauptsitz des Brahmanenthums, während im Osten icnes Flusses der Buddhismus vorberrscht. Die Religion der Newars, welche vorzugsweise die städtische Bevölkerung ausmachen, weicht mehrfach von dem Tubetanischen Muster ab; sie hat nicht dessen mönchische Einrichtungen. beobachtet aber streng die Kastencintheilung und hält mehrere Lehren vor dem grossen Haufen geheim. Statt der Lamas haben die Newars eigene Priester, "Bangra", und diese tragen den heiligen Gartel der Brahmanen, verbrennen ihre Todten, opfern aber zugleich in den Tempeln des Buddha und geniessen das Fleisch von allen Thieren. Die Gosamutzahl der Rowahner heträgt ungeführ 9 Millionen: die Kintheilung des Reichs geschieht in die vier Provingen Doti Palpa Sariana und Nonil. Letztere des eigentliche Newal, begreift nur das grosse Thal von Katmanda mit den anmittelber anstossenden Thülere ned ist von Dholke im Osten his Venket im Westen fest ansachliesslich von Nowars bewohnt und nur durch die Armee und bei Regierung and Hof Angestellten mit anderen Elementen versehen. Des Thel von Ketmendu zählt auf kuum 16 Onedret Meilen in 250 Ortschaften allein 270 000 Einwohner also beinale 17 000 auf einer Quadrat-Meile, während in den Nachbarthälern zusammen genommen auf grösserem Raume nur 150,000 Menschen leben. Obgleich Fürsten- und Minister-Weelsel, durch Intriguen und grausame Gewalt-Scenen herbeigeführt zu gewähnlichen Erscheinungen gehören so können doch die Regierungs-Einrichtungen im Ganzen als gut und zweckmässig bezeiehnet werden; auch wirft die geringe Zahl vorkommender Verbrechen ein grinstiges Lieht auf die Gesittung des Volkes. Das Gesammt-Einkommen des Landes wird zu 50 Lak Runien oder 31/2 Millionen Thaler angeweben, wovon der Tarrai 1/4 liefert, ohne dass irgendwo über zu starke Abgaben geklagt wird. Alle fünf Jahre weht eine Ambassade nach China. Als verhültnissmässig musterhaft sind die Militär-Einrichtungen zu bezeichnen. Die gewöhnliche Kriegsmacht beläuft sieh auf 17 000 Mann Infanteric und Artillerie (Cavalerie fehlt dem Gebiroslande einzlich), aber nach Art Preussischen Landwehr-Systems kann die Zahl binnen drei Monaten verdonpelt, in seehs Monaten verdreifacht werden. Der Sold besteht in Anweisungen auf Grundeigenthum (eirea 6 Rupien oder 4 Thir, monatlich); alle Anstellungen (auch im Civil) geschehen nur auf ein Jahr, ohne öfters vorkommende Verlängerungen auszuschliessen; die entlassenen Soldaten bleiben zum Dienst veroflichtet. Die kräftigen Leute drängen sich zum Dienst. Die Infanterie steht gut unterm Gewehr und führt ihre Exercitien präcis aus: auch die Artiflerie ist gut, nur die Fahrzeuge sind schlecht. Sämmtliche Geschütze werden nur von Menschen gezogen (16 Mann zu einem Geschütz) und beim Gebirgsmarsch auseinandergenommen. Die Infanterie ist in 25 reguläre und 6 irreguläre Regimenter von durchschnittlich 500 Mann (aber auch 90 und 2000 Mann) gegliedert; etwa die Hülfte der ganzen Armee stationirt in Katmandu, nämlich das Artillerie-Regiment mit 256 Geschützen und 15 Infanterie-Regimeuter, zusammen 8000 Mann; die übrigen Truppen sind in 13 Garnisonen im Laude vertheilt.

Knüpfen wir nach Einschaltung dieser allgemeinen Verhältnisse Nepills, wie sie der Prinz an Ort und Stelle erkundschaftete, den Reisefaden wieder mit dem Eintritt Petermann's geogr. Mittheilungen. Dezember 1855.

in den interessanten Himslava-Staat an so sehen wir am 4. Februar den Britischen Residenten, Major Lawrance, den Prinzen zu Ritscheko mit vier Flenhauten, sechs Ponies u. s. w. empfangen 1). Dieser aus wenigen Himsern bestehende Ort auf hoher Klippe gelegen und daher Ritscheko (d. h. zwischen den Bergen) benannt, kann der schildlichen Ant-Luft" woren nur vom Dezember his Mirr hewohnt werden ist aber dennoch von grosser Bedoutung als an der einzigen Strasse gelegen, welche für den Zutritt Nepal's erlaubt ist. Die waldige Sumpf-Zone des "Tarrai". iene natürliche Scheide zwischen Ebene und Gebirge, zeigte den Reisenden seit Ceylon wieder das erste Jungle Die mittlere Temperatur betriet 190 R., die Flussbetten sind tief eingerissen und voller Felsgeröll, im Sommer fast gunz trocken und als Wege dienend. Den Saum des Waldes bestehen einzelne Erythrinen, mehrere Feigenarten (darunter Figus religiosa). Bausinien und Dalbergien ohne alles Unterholz, aber tiefer hinein herrscht der prächtige Sal-Banm (Shores robusts) vor untermischt mit dornigen Akazien, mit Myrobalanus, Guilandina u. s. w. Jenseits der Tarrai-Zone wurde die erste niedere, hügelige und bergige Vorstufe des Himalaya auf dem Tschiria-Ghat (d. i. Vozel-Pass) überstiegen und die erste Pinus als eine ulte Freundin der Heimath beerijsst. Der sich nördlich senkende Wer führt durch dichte Hochwaldungen des Sal-Baumes in die Ebenen von Hettaunda, zwar noch von ungesunden Dünsten während des Sommers heimzesucht, aber dennoch durchaus kultivirt, bis auf die Waldungen zur Seite der Strasse. welche aus strategischen Gründen als natürliche Defensiv-Barrikaden unberührt bleiben. Von Hettaunda aus verfolgte man den Lauf des Ranti aufwärts. Die Strasse folgt den vielfachen Windungen des romantischen Thales und übersetzt den Fluss mehr denn zwanzigmal; prächtige Waldungen bekleiden die steilen Bergwände, schön blühende, holzige Labiaten bilden ein üppiges Unterholz, Bausinien und Dolichos-Arten schlingen sich in reichen Festons zwischen den Akazien-Winfeln und das diehte Jungle hat aufgehört. Am 7. Februar wurde Bempedi, eine Militär-Station, erreicht, der zum Empfang entgegengesandte Neffe des Ministers Martabar Singh, "Dil Bikram Tappa", begrüsst und sich für anstrengendere Bergtouren gerüstet. Ausserordentlich steil ging es nun hinauf zum "Siswa Gorri", jenem 6000 Fass hohen Pass, welcher durch ein altes Backstein-Fort vertheidigt wird und über das Lama Dangra-Gebirge in das breite Thal des Tambachana Naddi führt, wo reiche Kupfer - und Eisen-Minen ins Geheim ausgebeutet werden und von den sorgfältig gepflegten Feldern die keimende Gerste der zweiten Ernte im frischen Frühlingsgrün entge-

<sup>1)</sup> Siehe Tafel 22.

gen schimmerte. Noch ein hohes Gebirge trennte von Katmandu, es wurde auf mehreren Terrassen erstiegen. Auf der ersten liegt die alte Hauptstadt von Klein-Nepål; das freundliche Tschitlong. Die Natur, ihre Menschen und Wohnungen - Alles war so ganz anders wie in den Indischen Ebenen. Die breitnasigen Chinesischen Gesichter hatten ein lichteres Gelb, wie bei den Hindus: Jacken, Beinkleider und Sandalen entspruchen eher dem Klima, wie die einfache Umhüllung in der Ebene; die Lasten wurden in Körben leicht auf dem Rücken und nicht keurhend auf den Schultern getragen; die Häuser waren solid und geschunckvoll aus Backsteinen erbaut und mit hölzernen Verandas und zierlich geschnitzten Feustern versehen; freundliche Dörfer und grünende Felder blickten aus den schattigen Wäldern hervor, in denen Eichen mit stachligem Laube, Lorbeer -, Berberis -, Vitex - und Pranus-Arten üppig grünten, Veilehen und Potentillen in voller Blüthe standen und der im feuchten Moose raukende Ephen an Deutsche Waldlandschaft erinnerte. Zu Tschitlong betrug in Höhe von etwas über 5000 Fuss die Morgen-Temperatur nur 21/20 R. Reich belohnend ist das mühevolle Ersteigen des 8000 Fuss hohen Zanna-Passes auf der Höhe des Tschandragiri - oder Mond-Gebirges; denn es liegt zu Füssen ausgebreitet das herrliche Thal von Katmandu - ein grüner, reich bewässerter und kultivirter Kessel. Fast in seiner Mitte die schöne Stadt mit ihren bunten Tempeln, zierlichen Häusern und prächtigen Gärten voll Orangen -, Pflaumen - und Kirschbäumen und rund herum der majestätische Gürtel hoher Waldberge, über denen die riesigen Hüupter des Himalaya mit weit leuchtender Schnee- und Eisdecke thronen. Steil fiel ein gefährlicher, viel gewundener und dennoch vom vorsichtigen Elephanten betretener Pfad nördlich in das Thal hinab, aber noch sollte durch eine niedere Hürelkette das Thal von Thankôt, gleich einem Vorhofe zu den Wundern des Himalaya, von der Ebene Katmandu's abgetrennt sein. Bei mittlerer Temperatur von 110 R. begegnet das Auge an den romantischen Berghängen fast nur Europäischen Pflanzen-Formen: Pappeln, Erlen, Fichten und Cedern, in den höheren Regionen verkrüppelte Büsche wilder Rosen und Wermuth mit weissen, dürren Stengeln. Die Bergwände sind kiinstlich terrassirt und für Weizen. Gerste. Hirse, Erbsen u. s. w. in üppige Fruchtwälder verwandelt; Epheu und Weinlaub umrankt die alten Eichen. Den 9. Februar hielt der Prinz seinen feierlichen Einzug in Katmandu, eingeholt vom Minister Martabar Singh - dem grossherzigen Löwen, welcher nicht ermangelte, alle nationale Pracht im glänzendsten Lichte zu zeigen. Die Residenz mit ihren gepflasterten Strassen, schmucken und soliden Häusern, versehen mit zierlichen Erkern, machte einen angenehmen Eindruck; die Menge Tempel mit ihren ausgeschweiften Düchern und tausenderlei Schnörkeln trugen schon Chinesisches Genräge, und am grossartigsten verrieth sich die Mischung von Indischem und Chinesischem Geschmack an dem Durbar, an dessen massigen Mauern dicke, kegelförmige Säulen lehnten, während die Ecken in Chinesische Thürmchen ausliefen und Alles von Bild - und Schnitzwerk in den phantastischsten Formen überladen war, auch die Drachen-Figuren schon eine hervorragende Rolle spielten. So originell der Empfang bei Hofe auch war, so machte doch das untergeordnete Verhältniss des eigentlichen Regenten gegenüber dem erst fünfzehnjährigen jungen Maharadjah einen widerlichen Eindruck, und als dieser erst bei der ganz ausehnlichen Truppen-Revüe auf goldstrahlendem Schimmel im prachtvollsten Kostüme erschien, aber anf dem geführten Pferde gehalten werden musste, von einer Schaar von Fliegenwedlern umgeben, und den ersten besten Rücken eines Häuptlings als Steigbügel benutzte, so stand das Bild eines durch Ausschweifungen entnervten Despoten in seiner Vollendung vor Augen. Auch die Festlichkeiten zu Ehren der Verheirathung einer eilfjährigen Tochter des Maharadjah mit dem zehnjährigen Sohne eines benachbarten Radiah von Badjara entwickelten Orientalische Pracht in Fülle und zeigten das Volk in seinen harmlosen Carnevals-Scherzen von einer heiteren Seite und doch inmitten des Freuden-Tumultes ehrerbietig gegen die Fremden und ordnungsliebend. Ein Hauptverdienst dieses guten Regiments fiel jedenfalls dem schlauen und tüchtigen Minister Martabar Singh zu. Sein herrlich gelegenes Wohnhaus zeigte brillante Einrichtungen , wenn auch nicht frei von oft komischem Gemisch mit Europäischen längst zurückgesetzten Luxus-Artikelu und werthlosen Spielereien. Eine freistehende Säule im Garten des Ministers, deren domförmige Krone auf 222 Stufen erstiegen wurde, gewährte einen unvergleichlich schönen Blick auf das Thal, welches, in eine Menge niedriger Kultur-Terrassen zerlegt, den Eindruck eines grossartigen, grünenden und blühenden Amphitheaters machte. So war es denn auch vorzugsweise die Natur, welche den Prinzen anzog und nach den schönsten Punkten des Thales hinlockte. Da stand dicht bei Katmandu auf terrassirtem, isolirtem Berge der Tempel von Sambunath, eine ganze Burg meheinander zusammengebauter Heiligthümer. Dreihundert in den Fels gehauene Stufen führten zur höchsten Spitze und zu dem ältesten, 50 bis 60 Fuss hohen Buddha-Tempel, auf dessen glockenformiger Backsteinmasse ein vergoldeter Aufsatz weithin strablte und in dessen magisch erleuchteter und blumengeschmückter Halle der Dalai Lama von H'Lassa sein Vikar hält. Unweit jenes Tempels erhebt sich auf einem isoliet stehenden Berge nächst Lalita Patan, Bhatgang und der Residenz als vierte Stadt des Thales Kirtapur, trefflich zur

Vertheidigung gelegen und auch ein volles Jahr den Angriffen der Gorkahs widerstanden. Das vier Meilen breite und ebenso lange Thal von Katmandu liegt zwar circa 4500 Fuss hoch und hat nur 13 bis 140 R. mittlere, 19 bis 200 Sommer - und 7º R. Winter-Temperatur (Neapel, Palermo), zeigt also auch besonders Europäische Kulturen in Gerste, Erbsen, Linsen und fast allen Europäischen Küchengewächsen, doch bei reicher Bewässerung, im Schutze hohen Bergkranzes, kommen auch Baumwolle, Reis und Zuckerrohr, Batate, Banane, Orange und Ananas zur Reife. Der ebene, alte Seeboden des Thales ist mit Chinesischem Fleisse kultivirt; aber auch Chinesische Abgeschlossenheit hemmt des Fremden Schritte. Südlich in das Durchbruchs-Thal des Baghmatti einzudringen und die Spuren des anderen Ausweges much Indien zu verfolgen, ist nicht gestattet, und nordwestlich die Strasse nach Tübet einzuschlagen, wurde dem Prinzen nur bis Noakôt gewährt. Der Besuch dieser Winter-Residenz des Königs von Nepål gehörte unstreitig zu den schönsten Partieen der Nepalesischen Reise. Das ans wenig Häusern bestehende Städtchen liegt in dem Vereinigungs-Thale des Tadi - und Trisul-Ganga, tiefer wie Katmandu und in milderem Klima, so dass Reis und Zuckerrohr, Ananas, tinave, Banane und Mango gedeiben. Einen schönen Vordergrand des Trisul-Ganga-Thales bildet der 4000 bis 5000 Fuss hohe Noakôt-Berg, von dessen Uipfel, au der Strasse nach Tübet, die vergoldeten Dächer des Tempels des Mahamaya oder Bhawans weit in die Ferne lenchten. Den erhabensten Genuss aber gewährte der Weg nach Noakôt: denn als der 7000 Fuss hohe Kaulia-Pass erstiegen war, da lag die fünfzig Meilen ausgedehute Hochkette des mittleren Himalava mit dem 25,896 Fuss hohen Dhawalagiri und dem 23,000 Fuss hohen Dhayabang vor den Blicken ausgebreitet, und wie tief der Prinz diesen

Eindruck in seine Seele geschrieben, davon zeugt sowohl seine vortrefflich gelungene und überaus anzichende malerische Skizze, wie die Stelle eines Briefes an seine Mutter, wenn er also schreibt: "Unvergesslich werden mir die Nepalesischen Schneeberge bleiben, und besonders die Sonnen-Auf- und Untergänge auf der interessanten Partie nach Noakôt, wo wir dem Hochgebirge bis jetzt am nächsten kamen. Ich versuchte eine Skizze von der schönen Färbung zu geben, wie die Berge aus dem tiefsten Dunkel bis zur stärksten Helle des weissen Schnee's in den Goldhimmel hineinragten. Wie schön sich der Dhawalagiri-Pik mit seinen edlen Linien, zwei kleine Trabenten zur Seite. aus den unabsehharen Reihen mächtiger Schneegipfel erhebt, beleuchtet von den letzten Strahlen der scheidenden Sonne! Was hätte ich darum gegeben, sie fesseln zu können; aber unerbittlich zog sich der blane Schleier der Nacht. aus den Thälern heraufsteigend, auch über sein Haupt. Er verschwand iedoch nicht ganz unseren Blicken: wie weisse Gespenster lagen die Gruppen des Schneezebirges im Mondenscheine vor uns. Einen besonderen Reiz gewährte es. die unzähligen Lichter, die sich am Abhange der Berge mit dem Dunkelwerden zeigten, zu beobachten: es waren Waldfener, angeziindet, um zum Anbau Boden zu gewinnen."

Reich an solehen Büldern, deren Majestät nie und nimmer aus den Erinnerungen eines reinen, tiefen Gemüthes verlöselen kann, verliess der Prinz Nepid, genoss im Tarni noch die Waddmann-dust einer Tigerigad, mit dreissig Blephanten ausgeristet, und senkte sich wieder hind in die Hindostamische Ebene, um in den erhabenen Prachtbauten der reichen Indischen Stätte die Zeiten einer grossen, vielbewegten Vergangenheit an sich vorüberzichen zu hasen. Seine Schritte dorlün zu begleiten, sei einem nächsten Abschnitte vorlebalten.

## ZUR PHYSIKALISCHEN GEOGRAPHIE DER AUSTRALISCHEN PROVINZ VICTORIA.

Nach den neuesten Forschungen vom Herausgeber.

Meist auf dieselben Quellen gestützt als unser frisherer, die Politische und Statistische Georgnaphic Ausstuliens betreffende Aufsatz (s. Geogr. Mitth. Hett 9, 88, 262—267), geben wir im Foligenden einen Abriss der Physikalischen Geographie von Victoria.

Physikalische Confideration, Oberdeiens-Gestaltene, — Nach Herri Blandowski, der die Provinz zwischen 141° n. 146° Östl. Länge (Greenwich) ¹) bereist hat, wird dieselbe durch den 37° Sädl. Breite in zwei

Theile getheilt, die sich durch Bodeubeschaffenheit und Kliem specifisch von einander unterscheiden. Das Laud zwischen diesem Breitengunde und dem Plasse Murray sie eine unfruchtlare Sandwiste, die stellenweise mit Massen underveldringlichen Strauchwerks (Encalyptus dumosu), von den Eingeboreuren "Malli" gemannt, bedeckt ist. Hie und da erheben sich aus diesem Strauchwerk einige isolitzte Sandhüred.

Weiter nach Osten jedoch besteht das Land aus ausgedehnten Grasebenen und offenen Wäldern, die nur daun und wann einmal mit Streifen Strauchwerks abweeleseln,

Zur Orientinung s. Karten-Skizze in Heft 9, S. 263 and Stieler's Hand-Atlas Nr. 50s.

der Boden bleitt aber auch hier noch sandig. Buchsbaumund Schotendorn-Wälder sind reichlich vorhanden, ebenso Gruppen des Iron-Bark-Bannes, wie z. B. in den Bendigo-Gruben. Das Land sidlich vom 37. Breitengrad besteht im Allgemeinen au Basalt und wird, das em wiestens flach ist, in der Regeuzeit sehr sumpfig. Hie und du trifft man jedoch auch einmal auf eine Hügelkette oder richtiger auf eine Iteihe niedriger Bergketten, nämlich: das Victoria-Gebirgo, die Pyrenieu und die Grampians; der Alexander-Berg, Klimore und die Schwarzen Berge.

Das südlich von diesen Bergen gelegene Land hat sehr fruchtberen Boden und kann als die wahrhaft grosses Reichthumsquelle betræhtet werden, auf die Victoris hauptsächlich angewiesen ist. Was den physikalischen Charukter betrifft, so ist es im Allgemeinen flach und niedrig, obgiech es hie und da von kleinen Hügeln unterbrechen wird, die regelles durch dasselbe zersterut sind und alle mehr oder weniger deutliche Beweise ihres vulkambehen Ursprungs an sieh trugen.

Die Küste besteht grössten Theils aus tertiärem Kalkstein, der aber hin und wieder mit kegelffemigen Sandhügeln von selten mehr als 100 Fuss Höbe abwechselt. Es ist für grosse Schiffe gefährlich, der Kiste nahe zu kommen, da eine sehr starke, beständig ostnordöstlich gehende Strömung die Schiffe unmerklich näher an die Kiste treibt, als es für ihre Sicherheit rathsam ist heranzukommen. Diese Strömung ist die Ursache der vielen Taglück-fülle, die an den Kisten vorgekommen sind.

Die unermesslichen Ebenen zwischen den Flüssen Hopkins und Leigh sind wegen ihres äusserst wiistenartigen Charakters höchst merkwürdig. kommt mitten im Sommer durch ein flaches, offenes, unfruchtbares Land, das keinen einzigen griinen Busch, keinen Baum, noch sonst irgend Etwas aufzuweisen hat, wodurch der einförmige Anblick unterbrochen würde, ausgenommen vielleicht von Zeit zu Zeit einen blauen, hoch aufsteigenden, scharf gezeichneten Hügel am Horizont. Lässt er sich verleiten, die Richtung auf einen dieser Hügel einzusehlagen, so wird er vielleicht viele Meilen reiten, ohne dass ihm derselbe auch nur im Geringsten näher zu kommen schiene, was vielleicht den Windungen des Pfades zuzuschreiben ist, dem er folgen muss. Solehe natürlichen Pfade scheinen die Höhen in der Regel zu meiden. So kommt es, dass Pferd und Reiter gegen Abend mude und muthlos werden, und darin mag der Grund liegen, warum viele Schäfer, wenn sie 5-6 Jahre in dieser Gegend gewesen sind, wahnsinnig werden. Die Monotonie dieser ungeheuren Ebenen wirkt dadurch noch erschöpfender, dass auch Luftspiegelungen, jene bekannten triigerischen meteorologischen Phänomene, in ihnen häufig sind. Sie erinnern den Reisenden an die ähnlichen Erscheinungen, die in jenen denkwürdigen Tagen beobachtet wurden, wo die Armee Napoleon's in den wüsten Ebenen Ärgyten's dem Durst, der Hitze und der Erschöpfung zum Opfer fiel.

Der Name Victoria ist zwar von der gegenwärtigen. Königin hergenommen, aber man sollte oder könnte ihn wenigetens ebenno gut und sogar passender von der natürlichen Entwickelung der Dinge herleiten, die dieses Land unter seinen Schwester-Kolonien so hoch erhoben hat. Alle Australischen Kolonien haben gewisse Epochen erleit, in denen ingend ein grosser Antsots sei vorwärts gebracht hat, aber die Entsteckung unserer Goldgruben hat einen so mächtigen und in seinen Wirkungen so durchgreifenden Anstoss gegeben, dass wir den Nieg ("victory") in dem Wettkampf des nationalen Fortschritts und Gedeiliens nothwendig erringen missen.

Dr. Ferdinand Müller, der eine amtliche Stellung in der Provinz einnimmt, beschreibt den physikalischen Charakter derselben folgendermassen:

Obgleich diese Kolonie viele schöne Landstriche besitzt - wie z. B. in dem Grampian -, dem Victoria - und dem Buffalo-Gebirge - und ganz eigenthümliche Landschaften und Produkte aufzuweisen hat; so ist doch ihr Charakter im Allgemeinen dem der umliegenden Kolonien ähnlich. Diese Bemerkung trifft vorzugsweise die nordwestliche Gegend (wie sie oben nach Herrn Blandowski schon beschrieben worden ist). Die Landschaft, die Erzeugnisse und die Boden-Formation dieses Theiles der Provinz sind genau dieselben wie die der ausgedehnten Wüstengegenden Süd-Australien's und längs des Flusses Durling. Die reichen Weiden hören auf und ein Land von tertiärem Kalkstein, Sandhügeln oder magerm, oft mit Salz gesättigtem Lehmboden tritt an ihre Stelle. Der Regenfall in diesem Theile der Provinz ist - wahrscheinlich wegen der Nähe der grossen Central-Wiiste - viel geringer, als in den südlichen Distrikten, so dass die Vegetation aus harten, scharfen Pflangen und Sträuchen besteht, die mit Salzbiischen untermischt sind. Die letzteren machen die Wüsten des Murray ungemein goeignet für abweidende Schanfe, da diese Salzkräuter und der trockene Boden die Schaafe mit ziemlicher Sicherheit vor all' den Krankheiten bewahren, denen sie im Siiden ausgesetzt sind. Das Malli-Strauchwerk besteht aus Zwerg - Eucalypten, die in diehten Massen wachsen und mit der Fichte, einer Art Callitris, von der das Sandarak-Harz kommt, untermischt sind. In andern Theilen der Wildniss herrschen Acazien vor, die den Namen Myall-Strauch führen. Der nützlichste einheimische Fruchtbaum, die Pfirsiche Quandang (Furanus acuminatus), gehört diesem Theil des Landes an. Zierpflanzen, unter denen sich einzelne von der höchsten Schönkeit befinden, sind sehr zahlreich.

Das Land an der Küste, und ebenso der grössere Theil von Gipps-Land, hat durchaus denselben physikalischen Charakter wie Tasmania. Einige der Ebenen längs der Küste, z. B. in der Nähe von Port Fairy, besitzen den fruchtbarsten Boden im ganzen Lande. Andere Theile sind niedrig gelegen und Überschwemmungen ausgesetzt. In ihnen findet sich der einheimische Theebaum (Melaleucu und Leptospermum), welchen auszurotten fast namöglich ist. Grosse Heidegegenden finden sich auch, und von Zeit zu Zeit erstrecken sich, besonders bei Wilsons-Vorgebirge und in dem östlichen Theil von Gipps-Land, Treibsand-Streeken Meilen weit ohne Unterbrechung hin. An der Küste jenseits Western Port und bei Wilsons-Vorgebirge trifft man malerische Felsgestade aus kohlenhaltigem Sandstein. Der Mineral-Reichthum dieses Landes ist noch nicht gehörig gewürdigt. (Wir erwähnen beiläufig, dass am Gibbo Creek silberhaltiges Bleierz und in den Grampians Malachit gefunden worden ist.)

In mässiger Entfernung von der Kiiste liegt ein äusserst fruchtbures Land, das sich durch die ganze Länge der Provinz hindurchzieht, und erwägt man, dass das wirklich fruchtbare Ackerbauland im westlichen und nördlichen Theile Siid-Australien's und auch in der Kolonie am Schwanen-Fluss nur zerstreute Oasen bildet, und dass die Entwicklung des Ackerban's in vielen Distrikten von Neu-Süd-Wales durch die Hitze des Klima's gehindert wird: so komunt man zu dem Resultate, dass Victoria als das verheissungsvollste Land für die Zukunft zu betrachten ist, ganz abgesehen von den Goldschätzen, die fast durch alle Gebirge dieser Kolonie vertheilt sind. Wir können nicht umhin, hier unsere Überzeugung auszusprechen, dass die reichsten aller unserer Goldgruben noch in den nuerforschten Gründen der Schneegebirge verborgen liegen. Nur eine Gesellschaft Goldgrüber hat bis jetzt das Bogong-Gebirge erstiegen. Es waren Californier, die von dem Buffalo-Gebirge aus nach dem Bogong-Gebirge zogen. Das Gold auf der Oberfläche war reichlich, und sie wurden nur durch den Mangel an Lebensmitteln abgehalten, ihre Arbeiten zu beginnen. Zugleich muss man bedenken, dass die während 6-7 Monate des Jahres herrschende Strenge des Klima's die Fortschritte der Ansiedlung in diesem Distrikt bedeutend erschweren und verzögern muss. Das Klima ist aber allerdings nicht schlimmer, als es die Dorfbewohner auf den schneebedeekten Bergen der Schweiz zu ertragen haben.

Es ist nicht anzunehmen, dass sich mehr als sechs Berge auf dem Australischen Kontinent zu der Höhe des ewigen Schnec's erheben. In der That ist, ubgesehen von dem Williams-Berg in den Grampians und den südöstliehen Gebirgszügen, selbst die Existenz subalpiner Berge unsicher, In der Breite von Victoria beginnt die Schneelinie oder die Höhe, auf welcher Gletseher nie oder doch nur sehr selten von der Sommerhitze aufgethaut werden, mit 6000 Fuss 1), einer Höhe, die drei Gebirge wirklich erreichen, nümlich das Bogong-Gebirge, dessen höchste Spitze wahrscheinlich 7000 Fuss ist, der Buller-Berg und der Cobborras, Alle die zahlreichen Berge der grossen Kette, die Victoria und Neu-Süd-Wales trennt, sind während unserer Regenzeit mit Schnee bedeckt und mögen als subalpine Berge anzuschen sein mit einer Höhe von 4-5000 Fuss. Das Hauptuntzholz der Australischen Alpen, wie auf andern Gebirgen, gehört zu den Eucalypten. In der subalpinen Zone sind sie noch von mässiger Grösse, höher hinauf aber arten sie in Buschholz aus. In dem Buffalo-Gebirge und den Fullers-Bergen bilden enorme Grunit-Blöcke kühne Umrisse. Die hervorragendsten Höhen in den Bergzügen sind; der Wellington-Berg, Valentia-Berg, Gisborne, Ben Cruachan, Angus-Berg und Castle-Higel, die alle zwischen 4000 und 5000 Fuss Höhe haben. Von wenigstens gleicher Höhe sind der Baw-Baw-Berg und viele zwischen den höchsten Spitzen liegende Gipfel. Die von dem Limestone-Fluss bis an den Pinch-Rücken sich erstreckenden Berge an den Grenzen von Neu-Süd-Wales sind gleichfalls alpinisch oder subalpiuisch, aber die meisten derselben sind uoch von keinem civilisirten Menscheu betreten.

Ausser den Grampians, deren höchster Gipfel, der Winns-Berg, eine Höhe von 4500 Fuss über dem Mæresspiegel erreicht, sind die erwiknenswerthesten Gebirger die Dundas- und Victoria-Gruppe, die Pyrenäen, deren höchster Punkt der Cole-Berg ist, die Bergkette des Alexander-Berges, das Macedonischen Berges und der Strzelecki-Kött.

Die folgenden Berge; der Kinsaid, Clay, Eckersley, Eeles, Napier (1444 Fuss) und der Rouse, liegen zwisehen dem Hopkins und Wannon und sind wegen ihrer isolitren Lage in den Ebenen bemerkenswerth. Der Williams, der Abrupt, Steward, Bute und Mercer liegen zwischen dem Wardvallock und dem Leight

Wie schon oben angedeutet, sind viele dieser Berge und auch einige der zwischen ihnen gelegenen Seen deutlich als ursprüngliche Krater zu erkennen, aus denen die vulkanischen Kräfte, als sie sich durch den Meeresschlamm durcharbeiteten, das Land emporhoben, das jetzt unser Adoptiv-Vaterland geworden ist.

Der Anblick der Küste beweist, dass diese mächtigen Kräfte auch gegenwärtig noch in Thätigkeit sind, und obgleich die Wirkungen dieser wunderbaren Kraft dem Men-

<sup>1)</sup> Das Fussmaass ist durchweg das Englische.

schen, dessen Dusein verhältnissmässig so kurz ist, langsam scheinen mögen, so haben vir doch unbezweifelbare Boweise, dass sie, vom geologischen Standpunkt hetrachtet, ungewöhnlich schnell sind; denn die Küste hebt sich vielleicht 5—6 Zull in einem Jahrlundert.

Das Omeo-Land im Osten der Provinn ist von Seiten des Kima's sowohl als auch des landschaftlichen Clarakters mit den Schottischen Hochlanden zu vergleichen. Die Ebenen erheben sich 3000 Fuss über den Meeresspiegel und Nichts ist entzückender, als im Sommer aus den versengten Ebenen am Fuss der Berge in dieses hohe Tafelland hinaufkaustigen, wo der Reisende einen neuen Frähling und ein köstliches Klima findet. Das Smaragal-Grin der Omeo-Ebenen, die mit dinnen zeetstruchen Pferde und Rinder und die sich hoch aufthörmenden Berge, die sie einschliessen, bringen zusammen eine Schönheit und Grossartigkeit herver, die der Betraultern intelt leicht wieder vergessen wird. Der Entdecker dieses Landes ist Horr James M' Farlune.

Nach dem südöstlichen Theile von Gipps-Land hin ändert sieh die Natur des Landes fast plötzlich und geht in die von Neu-Sud-Wales über, während sie bis dahin der von Tasmania gegliehen hatte. Jenseits des Schneeflusses erreicht die Kohl - Palme (Corvpha australis) die staunenswerthe Höhe von 60, ja sogar, wenn auch selten, von 80 Fass. Dieser nützliche Baum erreicht hier seine südlichste Breite und in seiner Gesellschaft finden sich zahlreiche Schlingpflanzen und andere gewöhnlich unter den Tropen gefundene Pflanzen. Diese gunze merkwürdige Gegend gehört in der That offenbar der suhtropischen Zone an. Aller Wahrscheinlichkeit nach rührt diese Erscheinung daher, dass sie durch Tasmania vor den antarktischen, südlichen und südwestlichen und durch die Berge vor den nördlichen Winden geschützt ist, die im Winter äusserst kalt sind und im Sommer zum Sirocco werden. Die einzigen Winde, denen sie ausgesetzt ist, sind demnach die milden und sanften Lüfte aus dem Stillen Ocean. Diese Gezend mit ihren subtropischen Pflanzen ist offenbar bestimmt, in der Geschichte der Industrie Victoria's poch eine grosse Rolle zu spielen.

2. Hyddodafull: a Flüse, sidiliche. — Der Schnesfluss, der grösste unter diesen Flüssen, entspringt in dem aubalpinischen Munyang-Hebrige in Neu-Süd-Wales, windet sich durch die kuhlen Ebenen von Maneru und ergieset sich mach sollichem Laufe siehlich vom Wellington-See ins Meer, ungefähr 149° Östlicher Jäuge. Nach seinem Ausritt aus den Bergen fliesst dieser Flüss durch das schon geschilderte aubtropische Land. Nach sehweren Regengissen in den Alpen sehwillt er oft plötzlich und stark an. In der Oegend des Pinch-Gobirges gewähren die Ufer des Flusees einen ungemein wilden Anblick, indem sie mit ungeheuren Gemit-Blöchen in grosser Zahl bedeckt sind, und ebenso ist auch die Landschaft in dem unfruchtbaren Thal, das der Pluss dort durchströmt, im höchsten Grade öde und wild. Die Flüsee, die in den Wellington-See einminden, heissen: der Dunlop, der Avon und la Trobe. Der letztere erhölt zwei Zafüsser: if Allister und den Thompson. Alle diese, sowie auch der Mitchell, entapringen in den Australischen Alpen, und es ist zu bedauern, dass die Haube Einfahrt der Seen, durch welche sie mit dem Meere in Verhindung stehen, die Flüsse für den Ausführtandel spertt.

Der Tambo und Nicholson ergiessen sich, wie der Mitchell, in den King-See.

Die meisten dieser Plässe wurden zuerst von Herrn A. W Millan, dem Pinnier der Ansiedler, die jetzt die reichen Ebenen von Gipps-Land bewohnen, erforseht. Nachher stellte der Graf Strzelecki in dem Lande in der Gegend des Western Port Forschungen an. Der Jack, die Tarra, der Albert und andere Flüsse münden bei Port Albert ins Meer.

Niedliche Groeiner. — Diese unflassen einige der Hauptquellen des Flusses Murray. Die drei Hamptquellen des Mitta Mitta entspringen in oder doch nicht weit von dem Bogong-Gebirge und vereinigen sich in der Nihe von Omeo, wo ande her Liviupstone, von dem man jetzt weis, dass er Gold führt, sich mit diesem Flusso, einem der Hampt-Nebenflüsse des Murray, vereinigt. Der Gibbo mitidet in den Mitta Mitta am Flusse des Gebirges, das seinen Namen trögt. Der Liviupstone ist der öctlichete Nebenfluss des Murray inmerhalb der Grenzen dieser Kolonie und seine Quellen sind gunz in der Nihe des Native Dog Creek, eines Nebenflüsses des Schueeflüsses, der, wie oben erwähnt, meh Siden flüsset.

Der Murray selbat, ein prächtiger Strom, der 1400 Mvilen (engl.) weit schiftbar ist, hildet die Nordgereno der Kolonic. Er entspringt auf dem Kosciusko-Berge, unter 148°
föstl. Läuge und 364° Südl. Breite, dem höchsten Punkte der
Australischen Alpen. Vom Kosciusko-Berge aus schlängelt er sich in nordwestlicher Richtung, wird, nachdem er den
147. Läungerund (ästl.) erreicht hat, für keiner Bungelboote schiffbar und tritt nach Überschreitung des 141. Läungengrandes (sietl.) in das Gichiet von Süd-Australien. Unter
140° Östl. Läuge und 34° Südl. Breite wendet er sich
plötzlich südlich und ergieset sich, melblem er 354° Südl.
Breite erreicht bat, in den Viteturia - (Alexandrima) See,
wornut er in der Nähe der Encounter-Bay in den Südlichen
Desen möndet.

Die hauptsächlichen Nebenflüsse des Murray auf seiner Nordseite sind: der Logan, der Murrumbidgec (Murrumbidschi), Lachlan und Darling, die daher alle jenseits der Grenzen von Vieteria bleiben

Die Nebenflüsse vom südlichen oder linken Ufer des Murny her sind ausser dem sehon genannten Mitta Mitta: der Ovens, der Broken Creck, der Goulburn (der mehrere Monate hindurch wenigstens 300 Meilen weit zehiffbar ist), der Campaspe und der Loddon, die alle zu dem Gebiete von Victoria gebören. Der Coliban ist ein Nebenflüss der Campaspe, der Broken River des Goulburn, der King-Flüssein Nebenflüss des Ovens.

Der Murray nimmt seinen Lauf fast gönzlich durch flessen Schaften zu der Schaften Eintritt in das Gebiet Süd-Australien's geht er zwischen grossen Quantitäten braunen Eisenerzes durch und brieht in gewundenen Linien durch Felsen von tertürem Kalkstein, den ich Murrex-Kalkstein zu neumen vorschlage.

Diese Felsen, die sich zu einer Höhe von 80—100 Fuss über dem Niveau des Flusses erheben und mit der ansteigenden Käste von Sid-Lustralien und Victoria in engem Zusammenhang zu stehen seheinen, enthalten eine Meuge See-Fossilien, die aus Korallen, Cephalopoden, Brachiopolen, Echini und Bunchstücken des Thoufselnes bestehen.

Der Murray ist ohne Zweifel gleichzeitig mit den Australisehen Alpen entstanden und durch ihre Hebung gebildet worden. Eine zweite Reihe von Eruptionen, die zu verschiedenen Perioden thitig waren und am Fusse der Alpen begannen, dehnte sich stufenweise nach Westen aus und verschwand unter dem Meere. Die Spuren der letzten Eruption sind in der Nähe des Benson-Berges in Süd-Austratien noch zu erkennen.

Alle Flüsse, die sieh an der südlichen Küste von Victoria ins Meer ergiessen, sind auch in diesen verschiedenen Feuer-Perioden entstunden. Unter ihnen mögen folgende hier erwähnt werden:

An der westlichen Grenze der Glenelg, dessen Haupt-Nobenfluss der Wannon ist, der viele wilde und malerische Katarakten bildet. Der Glenelg ergieset sich in die Entdeekungs-Bai und ist etwa bis 20 Meilen oberhalb seiner Mindung schiffbar, doch hat er eine Samflarre.

Der Hopkins, dessen Haupt-Nehenfluss der Ennu Creek ist, nimmt seinen Lauf durch ein fruchtbares, flaches Land, das jedoch im Winter äusserst feuelt und morastig wird. Der Hopkins geht bei Lady-Bai, in der Nähe von Warrnambool, in der Nählichen Oevan.

Der Gellibraud. Obgleich von bedeutender Gröse, ist dieser Fluss doch, weil sein Lauf durch hochgelegene, dichte Wälder und mit vielem Stranchwerk bewachsene Bergzüge geht, verhältnissmässig unwichtig.

Der Barwon nimmt den Leigh auf und wird bei Geelong noch durch den Moorarbool vergrössert. Vereinigt ergiessen sich dann beide Strüme in den Connewarree-See an der Südküste, in der Nähe von Port Phillip Heads, und gelangen so in den Südlichen Ocean

In die Port Phillip Bai ergiessen sich der Werribee,

Drei Flüsse in dem Lande sind von besonderem Intercesse, weil sie in dem Sand der Malli-Wiste verschwinden. Die Wimmen entspringt auf dem Cole-Berg und mindet in den Hindmarsb-See in der Mitte des dichten Malli-Gesträusels. Da dieser See keine sichtbare Verbindung mit dem Meere hat und doch durch das bedeutende Wasser-Volumen, das er so beständig anfnimmt, nicht anzuwachnen scheint: so ist es nicht reeht klar, ob das Wasserverdunstet oder einen unterirdischen Zusammenhang mit dem Murruy-Flüss lat. Der Avon und die Avons zeichnen sich durch disselbe Eigenthimitiekkeit aus; die Avons fliest in den See Bei Bach und der Avon in beloke-See.

b. Die Seen. — Victoria besitzt eine Menge Seen; aber uur einige der wichtigsten sollen hier erwähnt werden, er sind diese:

Der Comaginitie-Siee, der Poorumbest-Siee, der See Colae, der See Modewarre, der Connewarree-Siee der Boloke-Sie, der Linithgow-Siee, der Burrambest-Siee, der See Hindmarsh, der Bullarook-Siee, der See Bael Bael, der Labbert-Sie, der Leangur-Siee, der Timboon-Siee, der Sie Gnarpurt, der Bogn-Siee und der Tyrell-Siee. Diese Sieen sind weren des grossen Arralst das sie bedrecken am bekanntesten.

c. Die Höfen. — Victoria besitzt keine grosse Anzuhl Seehäten, aber dafür finden sich unter der kleinen Zahl unterrer sehr gute:

Port Phillip Bai euthält zwei grosse und vortreffliche Häfen, näudich: Hobsons-Bai und Corio-Bai, jenes der Hafen von Melbourne, dieses der von Geelong.

Portland-Bay ist ein ziemlich guter Hafen, der aber dem Südostwind und dem Anschwellen des Südlichen, Oppgang ausgegegtzt ist

Port Fairy, der Hafen von Belfast, steht Portland sowohl von Seiten der Sieherheit, als der Bememlichkeit nach.

Lady-Bai, der Hafen von Warrnambool, ist auch nicht gesichert und hat nahe an der Kuste Sandbünke.

Western Port enthält einen guten Hafen, aber die Einfahrt ist nicht tief.

Auch im Gipps-Land sind zwei vortreffliche Häfen: Port Albert und Welshpool.

Der Fluss Gellibraud, zwischen Cap Otway und Warrnambool. Die Mündung dieses Flusses hat eine Barre.

3. Den Bontx. — Das Erdreich von Victoria ist fast so mannichfaltig wie die Arten des Gesteins, aus welchen es zersetzt und theils auf mechanischem, theils auf chemisehem Wege zu dem geworden ist, was re jetzt ist. Abgoschen von der Wirkung dieser beiden Kräfte, trägt auch die Auflösung der Thiere, Pflanzen und des organischen Stoffes ununterbrochen dazu bei, die Fruchtbarkeit dieser unsarzinelijken, Felesertiffunger zu erhälten.

Es liegt nicht in dem Zweck der gegenwärtigen Beschreibung, alle verschiedenen Abstufungen des Bodens durchzugehen, wesshalb hier nur die hauptsächlichen Arten aufgezählt werden.

Der Granit-Boden ist mehr oder weniger großkürnig, unsserordeutlich lose und an dem stete sieh vorfindlenden Glinmer, Quarz und Feldspath leicht erkennhar. Obgleich er nicht der reichste Boden ist, so ist er dennoch manehmal sehr ergebig. Das Korn, das er hervorbringt, ist klein und selwer, wichst uber nicht diek.

In gebirgigen Theilen des Landes verursacht der Regen nuf diesem Erdreich leicht grosse und plötzliche Veränderungen und die Strassen werden bei nassem Wetter
ungangbar. Das Macadamisiren ist daher bei diesen Strassen
schr kostsuielie.

Der Kalkstein-Bolen ist mehr oder weniger grau, weiss oder gelb gefürbt, je mech der Farbe des Kalksteins, aus dem er gebildet ist. Sehr oft ist braumes Eisenerz in dem Kalkstein eingebertet und giebt ihm eine reiche beaume Farbe. Er ist ansegozeichnet zum Weinbau und zur Zucht des Pfärsichbaums. Die ganze Kiäte besteht mehr oder weniger aus diesem Bolen und ebenso auch der grösste Theil der Ufer des Murray in Süd-Australien und in der Malis-Wister.

Der Lehmboden ist im ganzen Laude und in jeder denkharen Art nuzutreffen und hildet zuweiben sehr flachen und sehweren Alluvial-Boden, wie z. B. an dem Wannon und in der Gegend von Port Fairy. Er konnat in allen Farben vor: grau, gelb, roth und braun. Er ist bildeau, und wenn er erhitzt ist, zieht er sich zusammen und birst, was, wenn die Regenzeit plötzlich einfallt, den Anstoss zur Entstehung neuer Biebe giebt und so für den Kolonisten zur Duelle vieler Roselwerden und erzossen Schadens wich.

Der Sandboden ist lose, trocken, hellfarbig und unergiebig. Er wird nuchr oder weniger durch die Zersetzung von Quarzfelsen gebildet. Es lassen sich viele verschiedene Arten des Sandbodens unterscheiden. Die Ufer der Yarra bestehen an enigen Stellen uns groben, klaren Sand.

Der Basalt-Boden ist ein dunkler, fettiger, fruchtbaror Boden, in der Regel von einem ehocoladefarbenen Braun, und in trockuem Zustand brückelt er leicht. Er ist für den Ackerbau jeden andern Boden vorzuziehen und unübertrefflich, sohald er mit Kalketein versetzt ist. Ungefahr ein Drittheil des Areals von Victoria ist ganz und gar aus diesem köstlichen Boden gebeildet, wesskalb der Name Australia Felix, den Sir T. Mitchell dem Lande gegeben hat, als ein so ungemein glücklich gewählter zu be-

Wo Lehm den Unterboden bildet, ist das Erdreich löcherig, und wenn derselbe sich mit dem Boden der Oberfläche vermischt, so entstehen die in der Kolonial-Sprache, gegenannten (Eriber der Todten)

Bimsstein ist, wie Basult, sehr porös und schaumig und von so merkwürdig geringer Schwere, dass er im Wasser schwinnat. Er zieht die Souneuhitze stark an und bewaht sie lange.

Mit Kalkstein vermischt, bildet der Basalt den ausgezeichnetsten Boden für Weinbau, der sieh denken lässt.

In der Regel entsteht der Basalt-Boden aus der Zersetzung von aus Augit und Feldspath gebildeten Basalt-Felsen.

4. Giotooux. — Man wird hier keine detaillirte Beschreibung aller der verschiedenen Gesteine, die sieh in der Kolonie finden, erwarten; aber eine kurze, zusammenfassende Übersicht der hauptsüchlichen Arten mag hier Platz finden.

Granit findet sich in jeder Form im ganzen Lande, ist aber dies- und jenscits des 37° vorherrselsend. Die Abwesenheit von Gueiss, Glimmer, Schiefer und Bergkalk lässt sich in unseren Gebirgen deutlich mehweisen und bestimmt die geologische Eigenthümlichkeit des Landes. Daraus erklärt sich vermuthlich auch das Fehlen edler Steine.

Hie und da rugen grosse Gruppen enormer Granit-Geschiebe in der Gestalt stumpfer Kegel von einem Davchmesser, der zwischen 3 und 15 Füss beträgt, und einer Höhe zwischen 30 und 100 Füss über den Boden herror. Viele dieser Geschiebe bläden auf den Begseteten, die den Campaspe und den Deep Creek von einauder trennen, interessaute Gruppen.

Basalt. — Die Basalt-Formation in Victoria ist uuf das Ansgedelntecks verzweigt und alle bekannten Abzweigungen derselben vollständig entwickelt. Beim Deep Creek am Maccelonischen Berge sieht man einige sehüne Gruppen Basalt-Süalen. Iber Basalt ist vortrefflich geeignet zur Macdamisrung der Strassen und wird auch vielflach zu diesem Zweck verwendet, ebenso aber meh zu Bauten. Diese Formation erstreckt sich über ein Areal von mehr als 400 Mellen Länge von Westen nach Osten.

Thousehiefer. — Der Charakter unseres Thousehiefers und unserer Quarzfelsen ist sehr mannichfaltig. Ihre Lagerung ist im Allgeumeinen perpendikulär, mit leisen Windungen, deren Richtung fast durehgängig von Norden nach Süden geht. Wo milelinger Quarz gertoffen wird, da ist Gold in den Schichten enthalten.

Sandstein. — Sandstein von vortrefflicher Qualität, und der Kohlen-Periode angehörig, findet sich bei Geelong und am Cap Patterson in Gipps-Land. In der eben (1854) Statt füudenden Industrie-Ausstellung ist ein Stück zu sehen, das einen Fuss dick und 15 Fuss lang ist.

Kalkstein. — Kalkstein fludet sich längs der ganzen Kuste von Victoria. Er ist ein Diluvial-Gebilde aus einer sehr späten Periode. Er wird besonders zu Kalk verurbeitet verwendet.

Kohlen. — Kohlen hat man in den Barnsbool-Higeln bei Geelong gefunden, bis jetzt uber noch nicht in irgend grossen Quantifisten. Es ist sehr zu beklagen, dass Regierung und Publikum keine hohrer Belohnung für die Euddeckung eines untzharen Lagers dieses nenntehelrichen Minerals, das für die wirthschaftliche Entwickelung eines Volks so wiehtig ist, ausgesetzt haben. Ein praktischer und erfahrener Bergmann würde keek behaupten: "Wo ich die Kohlen-Formation finde, da sind Kohlen vorhanden, und zwar in hinrichender Menge, um die Ausbeutung zu lohnen; gebt mir Mittel und ich will die Existenz von Kollenkaren in Vistoria heweisen."

Das andere Kohlenlager bei (up Patterson bietet sogar nech stürker Anzeichen als das bei Gebong, so dass so
der Ausbeutung wohl würdig wäre, und das Fehlschlagen
der bis jetzt gemachten Versuche, es bloszulegen, sind
tief zu bekhagen. Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft
hat jeboch jetzt abermaß Maseregeln zur Auffündung dieses
wichtigen Mürenles ergriffen und ist auch sonst thätig, um
die Entwickelung der natürlichen Hülfsquellen der Kolonie
zu beförlern. Höfentlich wird das Publikum diese Anstrengungen in einer Weise unterstützen, wie seine eignen
Interessen es forlern.

Schwarzer Quarz, Rauchichter Quarz und Schwarzer Turnalin finden sich sebia krystallisit in den Schwarzen Bergen am obern Laufe des Goulburn-Flusses. Auch bei Perry's Home Station, in der Nähe von M\* Ivor, findet sich Quarz und zwar im Graniti. Derselbe hat sehr niedliche Bibexaiblud-Krystalle von der Grösse einer grossen Erbse.

Kaolin, oder zersetzter Feldspath, finder sieh in bedeutenden Mengen am Goulburn-Fluss und wird, da es ausserordentlich geeiguet für Porzellan ist, wuhrscheinlich dadurch sehr werthvoll werden.

Der Holz-Opal findet sieh in der N\u00e4he des Macedonischen Berges.

Mesotyp-Spath findet sieh am Cap Schanck.

Stealit oder Seifenstein findet sich bei Flemington. Chrom-Eisenerz findet sich in sehr niedlichen Octaedral-Krystallen in M' Ivor.

Arragonit findet sich am Deep Creek beim Macedonischen Berge.

Petermann's googs, Mittheilungen. Dezember 1856.

Magnesit bei M<sup>c</sup> Ivor in Geschieben von 3 Zoll bis 6 Fass im Durchmesser; sie sind unregelmässig über die Oberffäche zerstreut.

Der Tripel kommt in der Basatt-Formation bei Dryden's Monument vor, in der Nähe des Macedonischen Berges. Dieses Mineral, das, abgesehen von dem geologischen Intercese, jetzt als ziemlich wertklos betruchter vird, liefert einen ausgewichneten Politstoff für Merblle und elle Steine und wird dadurch vermuthlich noch einmal grossen Werth bekommen.

Kalksyath. — Der chemischen Zusammensetzung nach besteht dieses Mineral zu 56 Theilen aus Kalk und zu 44 aus Kohleusüure. Es komut in grosser Mannichfaltigkeit sowohl der Formen als Farhen vor, und die hauptsächlichsten Arten haben besondere Namen erhalten. Es findet sich in geringen Quantifikten am Can Schanck.

Metalle. — Eisen, Antimonium, Zinn und Gold kommen in grossen Mengen vor. Das Eiseners eit wegen des hohen Arbeitslohns und der grossen Transportkosten von geringen praktischem Werthe. Es wird jeloch in der Folge für die Kolonie voraussichtlich sehr wichtig werden. Kaum eine Englische Meile von Melbourne ist gutes braunes Eisenerz in Massen von ziemlich zwei Millionen Tonnen gelagert und das Eisen, das daraus gewonnen wird, zeichnet sich durch weine Weichheit zu.

Antimonium scheint bei M' Ever in bedeutenden Quantifaten vorhauden zu sein. Es wird hauptsächlich als Material zu Typen gebraucht, dient aber dann auch als Zusatz, um Zinn und Blei zu härten. Auch zu medicinischen Zerecken wird es vielfach verwendet.

Zinn findet sieh in grosser Quantität um Ovens, da es aber dort wie Gold ausgewasehen werden muss und im Vergleich zu diesem so geriugen Werth hat, so üht es auf die Abentheurer wenig Anziehungskraft aus.

Gold. — Die Auffindung des Goldes ist eine so bekannte Sache, dass dieselbe an dieser Stelle keiner weiteren Erörterung bestarf. (S. Liste der Goldfelder in Heft 9, S. 264)

Petrefokten finden sich in verschiedenen Gegenden. Die untere Silurische Formation mit Pentaerinit, Brachispoden, Cephalopoden bei M<sup>e</sup> Ivor.

Die Silurischen Schichten fluden ihre Äquivalente um Melbourne berum, am Yarra-Fluss.

Fossile Pflanzen finden sich in grosser Zahl am Cap Patterson und auch bei Geelong finden sich Fragmente,

Seemuseheln aller Art, die der tertiären Formation agebören, finden sich in dem brunnen Eisenerz und dem feinkörnigen Sandstein um Fleuington herum. In dem Saubstein zwischen 8t. Kilda und Brighton, in dem Kalkstein zwischen dem Martha- und Einsbetch-Berge und in dem Kalkstein an unserer Küste (der sich dadurch auszeichnet, dass er von grossen Höhlen darchlöchert ist) finden sich sehr viele Versteinerungen

Zusatz. — Einer der geologischen Forscher in der Provinz, Alfred Selwyn, schreibt folgendermassen <sup>1</sup>):

Die drei letzten Monate habe ich zwischen Melboarter, Port Phillip Head und Western Port Bay gearbeitet. Ich habe eine betrieletliche Anzahl tertifiere Possilien gefundent und gesammelt, und zwar hamptsöchlich in einer blauen, steifen Thomschielt, in der sich Streifen und Nieren von hartem, grauen Kalkstein vorfauden, und daueben Adern, die Schwefel und schöne Schenit Krystalle enthielten. Das Ganze war den Loudoner Thon oder Barton Cliff in Hampshire schr ähnlich. Unter den Fossilien befinden sich Terebratula und ein paar under zweischalige Mosebein, turitella, vermetus, patella, nautilus, nurex, bneeimm etc. leh werde mit erster Gelegenheit eine Aazahl derselben au Forbes nuch Hauss schikken. Ich habe sie mur an Einer Stelle, an der Osseire von Philli Bai zefanden.

leh meine in næinem letzten Schreiben erwähnt zu haben, dass ich in den goldhaltigen Felsen am Bergel vor, 15 — 20 Meilen östlich vom Alexander-Berg, Fossilien gefunden habe, die offenbar der untern Silurischen Formation angehörten.

Eine andere Frage von grussem Interesse, die ich vor ctwa 12 Monatten in einem Briefe an Jukes crwähnte, ist jetzt so entschieden, dass kein Zweifel nehr næjftlel fet, nämlich die Ausdelanung der goldhaltigen Schiehten unter den grussen Java-Elemen an den Flüssen Laddon, Campaspe n.s.w. An derselben Stelle, wo ich Auzeichen fund, die fit diese Ausdelanung derselben sprachen, ist una jetzt beschäftigt, sich durch die Lava zu den goldhaltigen Schiehten lündurchzanfreiten. Ebenso habe ich vor Kurzen einig kleine Korner von einheimischen Sinn gesehen, der mit Gold von Ovens und Balhart gemischt war. Diess jetz glaube ich, etwas Ungewöhnliches,

Östlich von West Port Bay ist das Land mech nicht erforseht worden. Ich benbichtigte, diesen Herbst eine Untersuchung desselben naraustellen; da aber die nasse Witterung einen Monat fräher als gewöhnlich eintzat, so war ich gezwungen, sie bis zum nichsten Sommer anfzuschisben; denn es ist sehr sehwer, in das Land einzudringen. Strassen gieht es nicht, wohl aber viele Settle Bergketten, die noch überdiess mit Strauchwerk und Nutzholz dieht bewachsen sind. Ich weise, dass es zum gröseten Theil ein kohlenhaliges Termin ist, und wenn figandwo, so steht hier die Entdeckung von Kohlenhagern zu erwarten, deren Ausbeatung sich blumen wirde. Nach dem was ich his

jetzt gesehen habe, scheinen mir die Kohlenlager hauptsächlieh aus dickgeschichtetem weiben Sandstein von grüner, branner und geller Farbe in verschiedenen Abstufnagen zu bestehen, und ich möchte fast behaupten, dass sie mit den älteren (Slurischen oder Cambrischen) paliozoischen, goldhaltigen (Gestein keine Verbindung eingehen. Doch habe ich dafür gegenwärtig noch keinen siehern beweit.

Der Trang und Basalt der Gerend um Western Port ist offenbar von viel ülterem Datum, als die grossen Lava-Ebenen in der Nachbarschaft der Goldgruben. Diese sind Erzengnisse neuerer Vulkane, während iene, ich möchte succes foreign abor night gioentlich vulkanischen Ursommer sind. Alle Distrikte, in denen sich das ültere Gostein fourizen Ursuranes findet, sind celainie und mit Stranchwork wie Banholz dicht bewachsen, das vulkanische Gestein dagegen bildet offene Graschenen, die fast gar kein Bauholz luben und in denen man auf einzelne zerstreute Higel von kegelförmiger Gestalt trifft, die offenbar grössten Theils Eruntionskrater gewesen sind. Es gieht sogar noch, wie ich höre. Traditionen unter den Eingebornen. denen zufolge ihre Vorfahren diese Hugel in Fener gesehen haben was keineswers unwahrscheinlich ist. Ich habe einige derselben besucht und mich überzeugt, dass die Krater mit einer schmalen Offnung an der einen Seite der Wand noch deutlich zu erkennen sind.

 Kama, — Die folgende Tabelle stitzt sich auf Beobachtungen, die in den Jahren 1846 – 1851 auf der Sigmal-Station (genannt Flag-staff Hill) zu Melbourne in einer Höhe von 130 Fuss (Engl.) über dem Meere viermal den Tag angestellt wurden.

METEOROLOGISCHE BEOBACHTUNGEN ZU MELBOURNE,

|           |      |    | Barometer   | Therm  | Regen. |            |
|-----------|------|----|-------------|--------|--------|------------|
|           |      |    | Engl. Zoll, | Fahr.  | Résum. | Engl. Zoll |
| Januar .  |      |    | 30,065      | 670,94 | 150,29 | 1,86       |
| Februar.  |      |    | 29,909      | 67,31  | 15,70  | 0 95       |
| Marz .    |      |    | 30,099      | 63,92  | 14.20  | 1,60       |
| April .   |      |    | 29,991      | 60,56  | 12,70  | 3,13       |
| Mai       |      |    | 29,962      | 54,91  | 10,19  | 3,47       |
| Juni      |      |    | 29,960      | 51,00  | 8,4    | 2.41       |
| Juli      |      |    | 29,993      | 49,84  | 7,78   | 2,18       |
| August .  |      |    | 29,942      | 50,66  | 8,30   | 3,41       |
| September |      | .  | 29,984      | 55,04  | 10,96  | 3,27       |
| Oktober.  |      |    | 29,963      | 58,97  | 11,99  | 2,54       |
| November  |      |    | 29,825      | 62,25  | 13,45  | 4,27       |
| Dezember  |      | -  | 29,846      | 66,29  | 15,25  | 1,88       |
| M         | litt | el | 29,960      | 59,02  | 12.00  | 30,85      |

b) Edinburgh New Philes, Journal, January 1855, p. 171 & 172.

6. PYLANENSKUKU. — a Bericht das Dr. Müller, Hemiters in Diensten der Englischen Regierung, an den General-Gourerauer (mit Himerisung einer Erforzehungereits nach den Australischen zilpen). — 1. In Gemisscheit des Befehls Sr. Excellenz habe ich die Ehre, Hnen nenienn General-Bericht abzustatten. Derselbe ist theils aus den Dokumenten zusammengearbeitet, die ich bei verschiedenen Gelegenheiten während meiner Heise vom Februar bis Juni dieses Jahres (1853) absehickte, theils beraht er auf der späteren Untersaubnus der Exemplare, die ein mit nach Hause brachte.

Bevon ich in Details eingehe über die Klassibation unserer einheimischen Pflauzenwelt, über ihr Verhältniss in Vergleich zu den Pflauzen der angrenzenden Länder und über die praktischen Zwecke, zu welchen wir viele über Erzengnisse vielleicht versenden könnten, duftre es nothwendig erseheinen, die Boute anzugeben, die ich auf meiner betzen Praudtion verführt.

Job horali mich zuerst - jedoch so dass ich von der gewöhnlichen Strasse überall, wo es für meine Bestrebungen förderlich schien, abging - nach der Fuller's Kette, einem Gebirgszug, der, wie einige andere Granit-Gebirge in der Umgegend, ein ganzes Heer höchst eigenthümlicher Pflanzen hervorbringt. Von dort sehlug ich den Weg nach den "May Day"-Hisseln ein, wo ich mich nur kurze Zeit anthielt um mich dann nach der Ruffalo, Kette zu becohen we ich den Aberdeen-Berg und einen andern Bergginfel von über 4000 Fass Höhe bestieg und die reiche. fast tronische Vegetation untersnehte, die sich an den in · diesem Gebirge entspringenden Flüssen entfaltet. In dieser Gegend wurden unsere Bemülungen durch die Entdeckung der hohen, majestätischen Grevillea Victoriae und anderer Seltenbeiten belohnt. Souren von Gold sind sowold hier. wie in einigen Gegenden des Gipus-Laudes, das ich später besichte, beobachtet worden. Der Direktor des Botanischen Gartens in Melbourne, der während dieses Theils der Reise sich damit beschäftigt hatte. Samen zu sammeln, trennte sich hier von mir, indem ihn seine Amtsoflichten nöthigten, nach Hause zurückzukehren.

Da der Abendeen-Berg kaum bine eehte Alpen-Planze aufruweisen hatte, so entsehlosi eile nich, den Buller-Berg zu besteigen, dessen Gipfel, die eine Holle von nicht als 5000 Pass erreichen, während des grössten Theili des Jahres mit Schnee bedeckt sind. Ich reiste, seit ich die Buffalo-Kette verlassen hatte, gauz allein und hatte daher beim Ersteigen des Buller-Berges keine gerügen Gefahren zu bestehen. Aber ich wur entzückt, hier zum ersten Mal die Alpeu-Vegetation dieses Kontineusts zu beelmehten, die sich in manehen Bezichungen der Alpen-Plora von Tsemania analog zeigte (Bannendus Gunniamus, Euryomytus alpina, Celmijsi astelligüe, Gentinan Diemensis, Poologarmus montana, Trisetum antareticum, etc.), die uber auch keineswegs ohne ihre eigenthinischen Species war (Phebalium podocarpioles, Goodenia cordofolia, Hovoza geliada, Oxylobium alpestre, Brachycome nivalis, Anieotome glacialis, etc.). Morkwürdig genug, nieht eine von diesen Species hat Ähnlichkeit mit den sonderbaren subalpinischen Formen, die Sir Thomas Mitchell auf den Anstralischen Grampians entdeckt hat.

Der Buller-Berg war noch niemals wissenschaftlich erforseht und der Aberdeen-Berg bis dahin noch nicht einmal bestiegen worden.

Nachdem ich noch einige andere Berge in der Umgegend von geringerer Erhelung ebenfalle botanisch untersucht hatte, setzte ich meine Reise längs des Flusses Goulbura und einiger seiner Nebeuffüsse bis nach dem Kling Parrot Creck fort, woi ich die flühen der Yarra überstige. Da der ungewöhnlich starke Regenfall im Herbst jeden Versuch, die Alpenberge des Gipps-Landes zu erreichen, was ich damals eigentlich beabsichtigte, verwielt haben würde, so hielt ich er bei der sehon vorgereickten Jahreszeit für rattesaner, meine Zeit lieber der Untersenlung der Meerpflanzen zu widmen, die das ganze Jahr hindurch in einem fast gleichen Zustande der Entwicklung sind.

Ich begab mich demgemiss, eine Strecke weit längsdes Flusses. La Trobe, mid is audistliche Küste des Gipps-Landes, und kum unterwege durch einige fruchtbare Schluchten, die mit zwei Species des Earn-Banns Alsophila, Alsophila austrulis und Dicksonia autractica, reich bewachen waren; die erstere dieser Farn seheint die Dicksonia niemals weit landeniuwiries zu begleiten, sondern bleibt in den Thaltern, die sich nach dem Meere zu ablachen. Ungeachtet dieser geographischen Beschränkung empfehlt sich aber die Absphila, die in der Begel die trockneren Gegenden auf den Hügeln einniumt, mehr zum Veruflaieren.

Nach mehrwöchentlichem Reisen in der Umgegend von Port Albert und nach vielen Excursionen auf Wilsons-Vorgebirge verliess ich das Gipps-Land und kehrte längs der Küste nach Hause zwiick.

Diese Reise, deren Kreuz- und Querlinien sich auf mehr als 1500 Längen-Mellen beliefen, bereicherte meine während des Frühlings angelegten Saumalungen so bedeutend, dass sie jetzt wahrscheinlich über die Hälfte der einheimischen Vegetation dieser Kolonie unfassen. Denn nach dem Verzeichniss, das ich beigefügt habe und das auch unchree sehnn früher von Sir Thomas Mitchell und Sr. Excellenz dem Gouverneur entdeckte Phanzen mitaufführt, sind mir jetzt sehen 715 Species Dieotyledomens bekannt, die zu 286 Geschlechtern und 83 natürlichen Orbungen gebören, und 47 Farn, die 27 Geschlechter enthalten. Ungefähr 50 andere Species aber, die 1eh in

diesen General Bericht nicht mit aufgenommen habe, sind noch nicht so genau nutersucht, dass sie ihre wirkliche systematische Stelle hätten bekommen können und sind Calciob in dam Varzeichniss nicht mitanfeezählt Fünfzig andere Species wieder die nicht einheimisch sondern eingeführt sind habe ich auch nicht mit in Rechnung gebracht obeleich sie nicht nur so eingehürzert sind, dass es nicht mehr möglich wäre, sie auszurotten, sondern die garteren einheimischen Pflangen some überwuchern. Leb bedaure dass ich alle die niedern Acotyledonene (Moose, Lichenastra Flechten Alme und Fungi) ans diesem Verzeichniss werdassen musste. Sie belaufen sieh auf wenigstens 200 Species, und ich konnte diesen Winter zu wenige von ihnen untersnehen um sie in eine systematische Ordnung zu bringen. Die volle Zahl der Species beläuft sich demnach auf viel über 1100, die, mit Aussehluss der oben erwähnten Acotyledoneae und der fremden Pflanzen. zu nicht weniger als 430 Geschlechtern und 108 naturlichen Ordnungen gehören - ein Verhältniss, das das von West-Australien weit übertrifft, da hier mehr als die donpelte Zahl von Species (nach den Sammlungen von Dr. Priess) nur in 430 Geschlechter, d. h. genau dieselbe Zahl, die hier schon entdeckt ist, und nur in 91 Familien zer-Gille

Das Verzeichniss bitte ohne Schwieriekeit bis auf die donnelte Anzahl von Numen vergrössert werden können. ich hatte aber durch eine lange fortgesetzte Prüfung der Australischen Pflanzen im lebenden Zustande Gelegenheit, mich zu überzengen, wie gross die Unsieherheit vieler charakteristischer Kennzeichen ist, die selbst von nuseren grössten wissenschaftlichen Autoritäten als ausreichend zur Unterscheidung angesehen werden. Nach dem angehängten Verzeichniss stellt es sich heraus, dass das Verhältniss der Dicotyledoneae zu den Monocotyledoneae für den Theil des Landes, über welchen sich dieses Jahr meine Forschungen erstreekten, beinahe wie sieben zu zwei ist und daher genau dem Verhältniss entspricht, welches diese beiden Abtheilungen des Pflanzenreichs in Siid-Australien bis hinauf zum 34º Südl. Breite zu einauder einnehmen, was ich in meinen Rochachtungen über die Seid Australische Flora, die ich kürzlich vor der Linne'schen Gesellschaft in London vortrug, bewiesen habe. Auch hält es die Mitte zwischen den Verhältnissen, die Robert Brown für Tusmania und Neu-Sad - Wales gefunden hat. In West-Australien dagegen, ebenso wie in Süd-Australien mit Einschluss des Landes bis zum 31º Südl. Breite, übersteigt die Zahl der Dicotyledonene die der Monocotyledoneae in dem Verhältniss von neun zu zwei.

Die Kryptogamischen Pflanzen jedoch sind unter dem ihnen günstigen Einfluss einer feuchteren Atmosphäre in nnserer Provinz doppelt so zahlreich wie in den zuletzt erwähnten Kolonien, indem sie ungeführ ein Drittel der Dicotyledonese ausmachen.

Mit Ansechluss der Kryptoganissehen Pflanzen, ist es von nicht weniger als 200 Species, wie das Vezzeichnis bozeugt, erwiesen, dass sie noch unbeschrieben sind. Einige von ihnen traf ich in Sid-Australien, und die Beschreibungen mehrerer anderer werden wahrsefeuileh in Dr. J. Hooker's nächstens erselneimender "Flora von Van Diemens-Land" eine Stelle finden. Diese Noviätien setzten mich in den Stud, sehns eisben neue Geschiedere aufgrastellen (Pserdomorus, Busileophyta, Placoleuca, Tetrachaeta, Minurathus, Pseralleussis, und Rheitögkongruis

Nicht nur Beschreibungen fast aller neuen Pflanzen, soudern auch kritische Noten und Bemerkungen über die pflanzengesquaphische Vertheilung der schon bekannten Species werde ich Sir William Hooker noch vor meiner Abreise ins Innere übermeden. Sie werden später, vereinigt mit den wissenschaftlichen Erläuterungen der Pflanzen, die noch ertw wührend der folgenden gatten Jahreszeit aus den betauisch noch unerforschiten Landstrichen hinzukommen, die Grundlage der Elon von Victoria bilden.

Dass die Vegetation der südlichen Gewenden unserer Provinz mit der Tasmanischen Flora in vielen Punkten übereinstimmt, lässt sich aus der Thatsache erweisen, dass mehr als die Hälfte aller aufgezählten Species bekanntermassen auch Van Diemens-Land bewohnen, und zwar sind vicle unter diesen von um so grösserem Interesse. als man bisher augenommen hatte, dass sie sich ausschliesslich auf dieser Insel fänden, während Andere der Flore Neu-Holland's sogar neue Geschlechter hinzufügen (Fagus Conninghami, Banera Billardierii Tasmonia aromatica Wainmannia biglandulosa, Pleurandra monadelphia, Ranunculus Gunnianus, Capsella australis, Pittosporum bicolor, Rhytidosporum procumbens, Rhytidosporum Stuartianum, Boronia dentigera. Eriostemon verrucosus. Correa Backhouisiana, Mcioncetes Brownii, Bossiaea horizontalis, Brachycome deciniens, Celmisia astelifolia, Scaevola Hookeri, Monotoca lineata, Lissanthe nfontana, Lissanthe eiliata, Prostanthera rotundifulia, Myosotis suaveolens, Wilsonia Backhouisii, Gentiana Diemensis, Selmea albidiflora. Hakea mierocarpa, Podocarpus montana, Phyllanthus Gunnii, Micranthea bexandrea, Diplarrhena Moraca, Uncinia tenella, Triodontinu Tasmanicum und eine grosse Anzahl von Farn).

Eine nuncrische Vergleichung mit der Floru von Süd-Australien und Neu-Süd-Wales ist nicht angestellt worden, da diese Länder noch nicht genügend erforsch sind. Sie haben in dieser Beziehung vielleicht ebenso grosse Ähnliehkeit mit den augrenzenden Kolonien, wie das südliche Gebiet dieser Pravinz mit Tasmania. Noch bleiht eine beträchtliche Anzahl von Pflanzen zu erwähnen, welche unserer Vegetation einen eigentbünlichen Charkter aufprägen. Man möge mir dahre erlauben,
die Aufmerksamkeit auf unsere merkwirdige Panax-Species zu richten, die in der Haupsache denne der Molukken
kinselt; auf Trigonella suurissima als den einzigen Australischen Klee; auf die Species der Psordea und auf Crauttin
als Verbindungsglieder mit der Amerikanischen Flora; auf die Pseudounerus Australasira, den einheimischen MaulbeerBaum; auf die Myrsine Howittiana, die mit der Non-Secländischen Species näher verwandt ist, als mit denen von
Non-Sid-Wales, und auf die Alpen-Pflanze Anisotome glacialis, als ein Geschlecht von den Aucklands- und Campballs-hauch

Mit Bezug auf die Pflanzen-Geographie dieses Landes dürfte als bemerkeuswerth anzufahren sein, dass die Vegetation in den dürren Steppen jenseit des Plasses (Geuelgeine auffällende Veränderung erleidet, insofern nämlich eine Menge der in Victoria, Neu-Sidi-Wale und auf Van Dienness-Laml ganz gewöhnlichen Pflanzen dort nieht nehr vorkommt, und auch nicht einmal weiter gegen Westen, wo der physische Charakter des Laudes wieder gleiche Beschaffenheit oder doch Ähnlichkeit mit den östlichen Provinzen gewinnt, wieder erscheint. Andererseits wiederum dehnen sich die geographischen Grenzen gewisser Geschlechter oder Speeies, von denen wir glaubten, dass sie ausschliesslich zu West-Australien gehörten, weiter aus. So erstrecken sich z. B. Thonasia petaloealyx und Colcostylie Preissi bis un den 118. Merdian.

Es durfte ferner erwähnenswerth sein, dass die Orlnung der Legenminosse hier, wie in West-Australien, vor
allen anderen entschieden vorherrsekt, und dass die Compositue, die in Niid-Australien und beinahe in der genzeu
Welt alle anderen Gruppen weit übersteigen, hier erst als
zweite Ordnung zahlen. Beide zussammengensamen haben
so enurenen Reichthum aufzuweisen, duss sie beinabe ein
Viertel aller Dikotyledou-Pflanzen umfassen. Die vorherschendsten anfättlichen Ordnungen zeigen hier, mit Beziehung auf ühre Anzahl von Species, die folgende Reihentolge: Leguminosse, Compositue, Myrtaewa, Algen, Filies,
Cyperoldeen, Graminene, Musei, Proteaceae, Orchidene, Ejascridene, Fungi, Umbellifene, Diosmeae, Liliaceae, Lichenes,
Libitatae, Goodenisseues, Serophatarinae und Salsolacene.

Schliesslich — und vielbeicht ist diess die wichtigete Seite meiner Forsechungen — habe ich noch den praktischen Nutzen unserer Pflanzen-Schöpfung sowohl für die Medizin, als für die Industrie und für häusliche Zwecke zu besprechen.

Die unschätzbare Wahrheit, dass man aus den natürlichen Verwandtschaften der Pflanzen mit Sieherheit auf die gennueste Phereinstimmung in ihren medicinischen Eigenschaften schliessen kann - eine Wahrheit die den vollständigen Trimmib des natürlichen Systems über alle Lüngtlichen Classificationen besiegelt - bet mich im All. geneinen bei der Untersuchung welche Pflanzen in der Medicin angewandt werden könnten geleitet. An der Hand dieses Prinzips habe ich beobuchtet, dass unsere Pimelene von derselben Schärfe durchzogen sind, um deretwillen die Rinde der Danhae Mezereum angewandt zu werden offest. und dass unsere Polygala veronices, die einzige beschries bene Australische Species eines grossen Geschlechts und zugleich nahe verwandt mit einer kürzlich im Chinesischen Reiche eutdeckten nicht unr wie einige Arten Comessarma mit der Österreichischen Polygda anura in den Figenschuften übereinstimmt, deretwegen iene Pflanze bei Schwindsucht gegeben worden ist, sondern nuch an der medicinischen Kraft der Polygala Senega ans Nord-Amerika Theil hat. Gratiola latifolia und Gratiola pubescens, Convolvulus crubescens und die verschiedenen Arten der Mentha steben den entsprechenden Europäischen Species nicht nach. Die Rinde der Tasmania aromatica scheint mir die medicinischen Eigenschaften der Wintera-Rinde zu besitzen, die von einem ähnlichen Baume in Tierra del Fuero stammt; die Frucht derselben ist mit der der Nord-Australischen Magnoliae, die bei Rheumatismen und Wechselfieber angewendet wird, verwandt. Die ganze natürliche Ordnung der Goodenierae, vielleicht mit Ausnahme von ein paar Species, enthält eine tonische Bitterkeit, die man bis dahin nicht gekannt hat, die aber bei vielen Pflanzen in so hohem Grade zu bemerken ist, dass ich mich aus diesem Grunde veranlasst geschen habe, einem neuen Geschlecht aus dem Iunern den Namen Pieronbyta beizulegen. Diese Eigenschaft, die auf eine gewisse Verwandtschaft mit den Gentianeae hinweist, verdient um so grössere Beachtung, da die echten Gentianeae in Australien sehr spärlich vertheilt sind, während die Goodenieeae hier überall einen bervorstechenden Charakterzug in der Vegetation bilden. Unsere Alpen beschenken uns jedoch auch mit einer dickwurzeligen Gentiana (Gentiana Diemeusis), die gewiss ebenso werthvoll ist wie die officinale Gentiana lutea, und im Frühling könnten auch Sabaea ovata. Sabaea albidiflora und Erythraen australis wegen ihrer Bitterkeit gesammelt werden. Die Rinde des Australischen Sassafras-Baumes (Aetheresponding moschatum) but schon einigen Ruf als Surrogat für Thee erlangt; wenn man sie in grösserer Concentration reicht, so ist sie sowohl schweiss- als printreibend, und sie ist aus diesem Grunde schon von einem anserer ersten Ärzte praktisch in die Mediein eingeführt worden. Isotoma axillaris übertrifft alle anderen einheimischen Lobelineene an intensiver Schärfe und kann daher nur mit Vorsicht statt der

Lobelia inflata angewendet werden. Die Wurzel der Malva Rebriana unterscheidet sieh kaum von der der Althaca officinalis, and die Salen-Warzel könute von verschiedenen Orchis-Arten gewonnen werden. Es dürfte nur wenie bekannt sein, dass das Kujeput-Öl Indien's von Bäumen gewonnen wird die unseren gewöhnlichen Melalenene sehr ähnlich sind, und dass selbst aus den Blättern der Eucalypti ein Öl von gleicher Brauchharkeit gewonnen werden kann Das Sandarak das aus der Callitris oder der Fichte aussebwitzt das balsamische Harz der Grasbäume und ausserdem das Euralyutus-Gummi, das in unbeschränkter Menge resummelt werden könnte und wegen seiner adstringirenden Figenschuften hier wenigstens die Anwendung des Kino-Gunmi's oder des Katechu überflüssig machen könnte. werden voraussichtlich in suäterer Zeit einmal Ausführ-A-tikal abreben

Mehrere Aceine sind von entschiedenem Nutzen, sewohl wegen ihres dauerhaften Holzes und dre Reichthams an Gerbesüre in ihrer Rinde, das sie schon sehr vortheilhaft genacht bat, als auch wegen ihres Gunami's; doch wird das letztere von dem aus Pittosporum enecioides gewonnenen Gunmi noch an Karheit und Auffeislichkeit übsetroffen. Diese Spexies, sowie mehrere andere Pflanzen dersellen Urdnung, ist durch eine übsernschend starke und dabei doch offenbar harmlose Bitterkeit ausgezeichnet eine Eigenschaft, die usere Erwartung, dass sie eine bedeutende Heilkraft besitzen werde, verbürgt und die um so grüssere Aufmerksamkeit verdient, als wir bis jetzt von der Bauchbarkeit der Pittosporcan niehts wissen, obgleich diese Ordnung über einen grossen Theil der Östlichen Hemisphöre verbreitet ist.

Das Austrülische Manna besteht in einer zuckerartigen Ausscheidung, die hauptsiehlich durch die Cicaden aus ein paar Species der Eurolypti condensirt wird, chemisch aber von der Orms Manna sehr verschieden zusammengesetzt und viel weniger abführend ist. Alle unsere prächtigen Diosmene — eine wahre Zierde der Landes — nähern sich in ihrer medicinischen Wirkung mehr oker weniger den Süd-Afrikanischen Bureo-Bischen.

Bacckea utilis vom Aberdeen-Berg könnte Reisenden in diesen öden Gegenden ab Thee dienen; den das flichtige Öl der Blätter komnt an Geschmack und Geruch dem der Citronen sehr nahe und ist nicht ohne ein angenehmes, eigenthämliches Aroma. Trigonella suuvissina crwies sich auf Sir Thomas Mitchell's Expedition als ein schizbacer antikorbutscher Spinat, und die Tetragonella implexicoma, die verschiedenen Cardaminae. Nasturtium terrestre oder Lawrentis spirata Kömme deshafils zu diesen Zweckedies zu. Die Wurzel der Sozzonera Lawrentii, eine Liddiesen.

vergrössert würde, ein ungenehmes Nurrogat für die Soerzonera hispanien oder Spargel abgeben, und Anistome glaeinlis — eine prosswurzeige Doblen-Pflanse von der seinesbedeckten Spitze des Buller-Berges — wird vielleicht später einmal unter die Küchengemüss der kälteren Klimataaufgenommen werden. Samen der letztgenannten Pflanzen, wie noch vieler anderer, sind für den Botanischen Uarten gesammelt worden. Santalum lanceolatum, Mesembryanthenum acquilaterale, Leptomeria pungens und Leptomeria acerta, verlienen wegen hiere nonouchnen Frentt Beachtung.

Es würde zu weit führen, die zahlreichen bescheidenen, aber lieblichen, oder auch nur die anziehenderen Zierpflanzen aufzuzühlen, welche ohne Zweifel in Zukunft dazu beitragen werden, die hiesigen wie die Europäischen Gürten zu schmicken. Dennoch darf ich in einer allgemeinen Skizze unserer Vegetation die in dieser Buziehung merkwürdigsten nicht unerwähnt lassen. Ich neune abe: die majestätische Grevillen Victoriae, die prächtige Schmurbezepflanze des Farnbaums, die Basileophytu Friderici Angusti, der der Name des Königlichen Botanikers beigelegt worden ist, und die grosssartige Correct Latrobeam — drei der prachtvollsten Pflanzen, die ieh auf meiner letzten Expedition entdeckt labet.

In Gemissheit der Instructionen Sr. Excellenz habe ich für die Regierung eine Sammlung getrochuster Exemplare angelegt. Dieses Herbarhun wird dem Publikum zu allen Zeiten zugänglich sein und wird dem Publikum zu allen Zeiten zugänglich sein und wird nocht zu verbreiten und Fromde der Naturwissenschaft zu verbreiten und Fromde der Naturwissenschaft zu vernafassen, nich bei meinem Forschungen zu unterstützen. Ich habe gleichzeitig ampedangen, eine ähnliche Sammlung für die Künglichen Gütten in Kew anzulent.

Ich freue mich, melden zu können, dass der Botanische Garfen in besten Zustande ist und dass das Institut der tüchtigen Leitung seines Direktors grosse Ehre macht. Das neu hinzukoumande Treibbans, dassen Anlegung Ne. Excellenz auf die Empfeldung des Comité's genekmigt hat, wird zur Aufnahme tropischer (tiewichse dienen und insofern sehr nützlich werden. Auch ist dieses Jahr eine anselnütiehe Strecke Land hergerichtet worden, um alle kürzlich for den Garten gesammelten Samen aufzuziehen.

Das Conité hat es anch für wünscheuswerth gehalten, eine eiseren Brücke für Fusseginger über die Varrs von England kommen zu bassen, unt den Bewohnern des östlichen Theils von Meibenrau den Zutritt zu erleichtern—eine Massregel, in deren Folge die jetzt sehon, hauptsichlich Sonntage, sehr beträchtliche Zahl der Besucher ohne Zweifel noch bedeutend zumehmen wird.

Ich gebe mich daher der Hoffnung bin, dass der Botanische Garten, als ein Institut, das für die Verbreitung von Kenatnissen, für die versuchsweise Einführung fremder Pflanzen in unser Adoptiv-Vaterland und für die Vermehrung der Schätze unserer eigenen Flora so wiehtig ist und das überdiess einen gesunden Aufenthalt zu Zwecken der Erholung bietet, von der Regierung und Legislatur auch ferner unterstützt werden wird, und zweifle nicht, dass, wenn wir die Verbindung dieses Instituts mit den Botanischen Gärten anderer Einder inumer weiter ausdehnen, es uns gelüngen wird, mit den sonstigen Fortschritten dieses gezeisen und bilbindung Lander. Salitet zu halten

b. Ir. Mäller's Ierichit über die Gummi-Hümen der Provins. — 2. Meine Hauptuufmerksamkeit habe ich für die ersten fünf Monate, nachdem ich mich hier angesiedelt hatte, der Familie der Euenlyptidae oder Gummi-Bäune zugewandt, unter detem ich fünf versehiedene und sehr bestimat markfrte Geschlechter entdeckt habe, die bis jetzt als solehe noch unbekannt waren und Victoria sungenseheinlich eigenthämich sind, ausserdem noch zwei andere Giesehlechter, die auch in der angrenzenden Provinz vorkommen.

Da ich keine Mittel bei der Hand hatte, die versehicdenen Species zur Vergleichung n. s. w. zu ordnen, so
bin ich genodigt gewesen, sie, sowie ich sie gesammelt
hatte, einzupacken. Es ist mir daher gänzlich unmöglich,
die Zahl der neuen Species, die in den oligent Gesehlechtern euthalten siud, mit irgend einer Spur von Sieherheit
anzugeben. Die Packete der getroökheten Exemplare,
Samen und Kupseln bilden einen Totalsumme von 1520.
Ich bin daher geueigt zu glauben, dass, weru sieh auch
zwei Drittel später als blosse Spielarten ausweisen mögen,
doch immer noch mehr als 500 botanisch unterschiedene
Species übrig bleiben werden, von denen ich nur zwei
oder drei in Neu-Süd-Walse gefunden habe

Meine Forschungen in Bezug auf Nutzholz-Bünne sind aus schon bekannten Urszahen ganz erfolglog sehliben. Der Rothe Gummi-Baum (Canthearpus, La) und der Gerale Stringy-Bark-Baum (Triennthus, La) sind die einzigen von mir aufgefundenen Geschlechter, deren Holz zum Zersägen der Spalten tauglich ist. Proben des ersteren (von einer umbekannten Species) halse ich bekommen und dem Direktor des Botanischen Garteus zugeschickt. Der Stringy-Bark-Baum, von dem es zahlloss Species glebt, und ein paar von dem Geschlecht der Microcarpus oder Native Box werden meistens zu Enikleungen erbarucht.

Es kann jedoch verninftiger Weise kein Zweifel darbier obwalten, dass andere Theile der Provinz reicher an werthvollen Nutzholz sind, als dieser zu sein seheint, und da der Botaniker der Kolonie die erforderlichen Mittel zu seiner Verfügung gelahlt hat, um diese Thatsache auf seinen ausgedelnten Excursionen festzustellen, so wird es ihm ohne Zweifel weit besser als mir gelungen sein, die wirthschaftlichen Eigenschaften der Nutzbäume von Victoria darzulegen.

Leb habe im vorigen Juhre mancherlei Versuche und Frperimente gemacht, um die Gesetze der Variation unter den Casuarinae, die gewöhnlich die Wännliche und Weibliche Eiche genannt werden, die aber in der That nichts Anderes als die eigentlichen Fichten Australien's sind, zu entdecken. Diese Entdeckung gelang mir jedoch erst vorigen Juni, und erst damals kam ich zu der Überzeugung, dass alle bis jetzt existirenden Beschreibungen völlig und sogar in wesentlichen Punkton manudhatt und dosehalb nutzlee sind dass ferner diess tieschlicht und das der Excernas die merkwürdigsten Baumgruppen sind, die man bis ietzt in Australien eutdeckt hat. Ohne mich auf weitere Details einzulassen, da ich diese Entdeckung in einer anderen Gestalt vor das Publikum zu bringen beabsiehtige, will ich Eurer Excellenz nur bemerken, dass die Thatsachen, die ich im Stande bin vorzubringen, folgende Sätze feststellen werden -

- dass die Australischen Fichten nicht zu einer sehr weit zurückliegenden oder Urfforagehören, als zu der gegenwärtigen;

Nut ist es mir gelungen, von dieser merkwärdigen Vegetation mehr als 200 Species zu bestimmen, die alle in geringer Entfernung von dieser Stadt wechsen, und mehrere andere labe ich auf verschiedenen Stufen des Verfalles angetroffen, diese aler waren, wie mich hire Rindu and andere Anzeichen überzeugten, von allen denen sehr verschieden, die ich im Zutsatund des Wachsen antraf. Sie sind in der That au überlichem Alter gestorben und laben keine Nachfolger aus Brenn dieselheich linterfassen.

Das beifolgende Blatt enthält eine Liste aller der Species, die ich bis Ende vorigen Monats gefunden habe, und eine grosse Menge Zapfen von beinabe allen diesen habe ich gesammelt und dem Direktor des Botanischen Gartens zugeschiekt; diese kunn Eure Excellenz nun verpheilen und in der gauzen eivilisirten Welt bekannt machen, wofur der Botanische Garten voraussichtlich von den Gärten auf dem Cap, in Rio de Jameiro, Callattan, Ceylon u. s. w. mehr seltene und kostbare Pflanzen erhalten würde, als hinreichen, um find solcher Treibhäuser, wie das jetzt in Melbourne in Bau begriffene, zu füllen. Ich müchte auch rathen, da die meisten der Species ausehallen und viele sogar sehöne Bäume sind, die leicht fortkommen, einen laßen Acker Lauf oder vielleicht noch etwas mehr zu einem Samenbeet einzurichten, wodurch eine Menge junger Pflanzen erzielt werden winde, die nan dann in die projevirien Anlagen um das Regierungsgebinde verpflanzen und unter solche Privatpressonen vertheilen Könnte, die ein paur Exemplare dieser Urgewächse des Pflanzenreibes zu besitzen, wünsehen.

Um diese Entdeckungen auf möglichst solider Grundlage festZustellen, habe ich beinabe einen Monat von der 
Zeit, während welcher ich im Dienst der Regierung von 
Tasmania stand, mit daranf verwendet. Denn hätte ich 
nicht — ich spreche ohne Ubertreibung — die drei letzten Monate Tag und Nacht gearbeitet, so würde ich die 
Sache nicht zu einem so über alle Zweifel erhabenen Ausgung haben federen kömen. Ohne mir zu viel anzumassen, bin ich doch überzengt, dass diese Entdeckungen von den 
Botanikern Europa's mit ebenso grosser Übernaschung und 
beinabe Ungläubigkeit werden aufgenommen werden, wie 
die Entdeckung des Goldes von den Geologen Grossbritonnich's unfernommen wurde.

Von allen in der Liste aufgezählten Species besitze insegerabeitete Beschreibungen, die ich zam Theil noch niederschrieb, während ich die Kianne noch vor mir hatte, und besenligte, che die Zapfen sieh geöffnet und so ihre specifischen Kennzeichen verloren hatten. Da in Melbourne keine naturwissenschaftliche Gesellschaft oder sonst ein Organ zur Veröffentlichung einer Abbandlung über diese Bäume existirt, so werbt eit mich un die Kintjeiten fessellschaft in Tasmania wenden, deren Ehren-Mitglied ich bin, und ich sehmeichle mir, dass sie dieselbe geru in ihren Abhandlungen veröffentlichen wird.

Zusatz vom Oktober 1854. — Ich erlaube mir, einige Bemerkungen über diejenigen Erzeugnisse unseres Pflanzeureichs hinzuzufügen, deren ieh in meinem letzten Bericht Erzeibung gethan habe.

Die Wälder stehen in dieser Beziehung obenan. Der Blaue Schotendorn von Van Diemens-Land (Encalyptus Globulus) indet sieh in einigen der Waldbistrikte, besonders des Südens, im Überfluse und seine kolossale triesen ist schon vo bekannt, dass es überflussig ist, die Angaben über seine ungeheuren Dimensionen hier noch zu wiederholen. Man erzählt Fälle, aus denen sich ergiebt, dass dieser Baum in Bezug auf den Unfaug des Stammes unr dem berühmten Boabob vom Senegal nachsteht. Die in, Van Diemens-Laud angestellten Versuehe laben bewiesen, dass "seine Elasticität und Stärke im Allgemeinen die aller anderen bisher untersuchten Holzarten übertrifft; er ist an Dauerberkeit der Eiche ganz gleich und übertrifft. on Orlege" waschall ar donn and som Salithan asky me sucht ist Andere Encelvati verdienen eleichfelle Aufmerksamkeit wegen der Schönheit und Dauerbarkeit ihres Holzes: einer von ihnen der an den südwestlichen Grenzen zu Hause ist, erhielt wegen dieser Eigenschaften den Namen Mahagoni-Baum. Das Holz des Callistemon salignus steht hier, abeleich er selten von hedentender Grisse ist weren seiner Harte vielleicht einzie da. Das dufties Myall. Holz, das sich zu feinerer Schmuekarbeit so vortrefflich eignet, wird von der Acacia homalonbylla und einigen verwandten Species in der Malli-Wiste gewonnen. Das wohlliekannte Schwarzhalz (Aczeia Melanovylon), das an einigen Orten Dünnholz genaunt wird, erreicht in den Farubaum - Gründen eine ungehenere Grösse und liefert ein prächtiges Material zu Mobilion das zugleich sehr kernhaft und hoher Politur fähig ist, wesshalb man es unch für den inneren Ausbau von Schiffen eunfiehlt. Der Myr. ten-Bann von Scaler's Cove und vom Schneeffuss (Acmena floribunda) zeichnet sich auch durch seinen geralen Wuchs and sein vertreffliches Holz aus. Die Australische Immergrune Buche (Fagus Cunninghami) giebt einen prächtigen Banm, der manchmal mehr als 100 Fass boch wird und dessen Holz eine schöne Politur erhält. Abschend von den allgemeiner bekannten Arten, neune ich noch als besomlers zu Verzierungen branchbar das Sassafras-Holz (von dem Atherospermum moschatum), das Lomatia-Holz (von der Lomatia polymorpha), das Holz des Tolosa-Baums (Pittosporum bicolor), das Moschus-Holz (v. d. Eurybia argophylla), das Eisenholz (v. d. Notelaea ligustrina), das Holz des Ölbaums (Elacocarpus evaneus), das Zieria-Holz (v. d. Zieria arborescens), das des Heidebaumes (Monotoca elliptica) und des Australischen Maulheer-Baumes (Pseudomorus Australasica). Proben der Holzarten, die man auf Wilsons Vorgebirge trifft, sind auf die Pariser Ausstellung geschiekt worden, und diese können als neue Beweise dienen, dass wir Holz für alle möglichen Zwecke besitzen, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des für die Masten grüsserer Schiffe geeigneten Bauholzes.

And meiner letzten Reise sind mir noch viele andere Planzen von praktischem Werhe aufgestossen, unter denen ich eine Art Neu-Sechund-Spinat (Tertragonia inermis), einen noch unbeschriebenen Holander-Baum (Sambaens xantho-enqua) und eine Art Hottentturn -Priege (Mesembrianthenum pracox), die aus der Marray-Wiste stammt und wegen ihrer augueuhene Fracht angebant zu werben verdient, hervorhobe. Der Reihe einheimischer Friehte, die ich voriges Jahr aufgezählt habe, könnten unch hinzugefügt werden: Xiterale Billardierit und verschiebens Species von Exocarpus, Leuropogon und Lissanthe. Unter dem Namen "autsrallische Sassagarilla" gebruncht man entwecher die

Stengel der Hardenbergia monophylla oder der Muchlenbeckia appressa und complexa; eine mit der Amerikanischen Wurzel (Smilax spinescene) nahe verwandte Pflanze blieb dargenen bis hetzt unbezohtet.

Indem ich mich schlieselich zu unseren Aussichten für die Zukunft wende, die uns der Genuss des reinsten Klima's und der reichsten Fruchtbarkeit des Rodons eröffnet, getrane ich mir, zu behaunten, dass die Erziebiekeit unseres Adontiv-Vaterlandes, im Allgemeinen gesprochen, ear night hoch conne coprieson worden kann. Wir besitzen in der Südlichen Hemisphäre, was die Alten in der Nördlichen "regiones felices" naunten, iene glücklichen Breiten einer warmen gemässigten Zone in welcher die Vatur mit verschwenderischer Hand unter so vielen anderen Güben vor Allem die Cerealien, die Olive und den Wein wachsen lässt, und wir haben diesen aus dem fernen Osten die Orange und den Thee, aus Indien den Reis, aus der Neuen Welt den Mais das Maniok-Brot (Cassave), die Pfeilwarzel (Arrowroot), den Tabak und so viele andere Schätze des Pflanzenreichs hinzugefügt, mit denen die Menschen ierzt ihre Bedürfnisse und ihren Luxus befriedigen. Alle diese lassen sich hier neben denen, die wir im Lande unserer Kindheit genossen, mit Erfolg ziehen und werden, wie zu hoffen steht, vereinigt mit den mächtigen Holfsouellen unseres Reichthams an Metallen, dieses Land zu einem der köstlichsten und glücklichsten unseres Planeten machen.

7. Thirsastien. — Die Protozoo, Enthelmiutha, Anuulata, Rodiarii und Polymeria sind in Victoria reichlich vertreten und bieten dem aufmerksamen Beobachter ein weites Feld des Neuen, obgleich die Meuschen im Alfgemeinen sie mit ziemlicher Gleichgültigkeit betrachten mich.

Zaitig im Frühling kriechen gauze Schaaren Insekten mis ihren Winter-Asylen hervor, jedoch nur, um ein kurzes Dasein zu führen, da die nischen Witterungswechsel, die von den heissen nordwestlichen und kalten südöstlichen Winden herrühren, ihr zartes Leben schnell zerstören. Doch gönnen sie ihnen wenigstens soviel Zeit, dass sie zuvor noch reichliche Eier zur Erhaltung ihrer Species niederlegen Künnen.

Mollusken oder Schalthiere existiren im Innern kaun; es sind bis jetzt erst zwei oder dei Species von ihnen gefunden worden und auch von diesen nur undeutliche Exemplare. Die Küste ist in Vergleich zu den Küsten anderet Länder anservorleuftlich urm an Mollusken. Leh erkläre mir diess durch die Thatsache, dass die Küste im Allgemeinen der starken Brandung ausgesetzt ist, die vom Südlichen Orean herandrängt und diesen Thieren ein sieheres Dusein unmöglich nacht, ausgenommen in einigen versekten Buchten oder Auszekungen länse der Küste.

Petermann's geogr. Mitheilungen. Dezember 1856.

Fische. — Im Murray hat man sehon 6—7 Arten Fische unterschieden. In den übrigen Flüssen sind bis jetzt nicht über 4—5 Arten entheckt worden, die sich aber von denen im Murray alle unterscheiden. Alle diese Fische sind esbar. Aule finden sich in grosser Menge in allen Flüssen von Vietoria. In Brackwasser finden sich Fisishe in grosser Menge in allen Flüssen von Leithylogen ein sich weites Feld für seine Forzchungen. Da diese Fische der Welt beinabe unbekannt sind, so wirde es eine verdienstliche und weitele Michael werden, die Zeit- und Geldopfer wohl vergüten würde, die verschiedenen Klassen von Fischen, die sich dort finden, zu erforschen. Schon zu dem blossen Zwecke, eine unserer noch nicht geöffneten Hüffsquellen aufzuschliessen, wäre ein saches Urternehum sehr verpfendlich.

Reptitien. — Die Amphibien dieses Landes sind, was die verschiedenen Species ambetrifft, nicht zuhlreich, nichtsdestoweniger aber in vielen Gegenden in grosser Mengevorhaufen. Von Früschen finden sich nur zwei oder drei verschiedene Spielarten in unseren Stimpfen, und jeder Kolonist kennt das melancholische Quaken nuserer Batrachii, das wie obs Läuten einer Kuliglocke klingt.

Schlangen machen die Croeks. Sümpfe und Küsten unsieher; sie sind beinnhe alle girfig und einige sogar in so hohem Grade, dass der Tod sehon wenige Minuten nach dem Bisse erfolgt. Ein Fall, der diese Angabe vollständig bestätigt, ist mit persönlich bekannt. Ein Ochse ward von einem dieser Reptillen gebissen und starb nach ungefähr vier Minuten. Muthige Hunde, die Schlaugen angreifen und fölten, erhalten in der Regel tötliche Wunden.

Eidechsen sind in ebenso grosser Menge als Mannichfaltigkeit vorhanden und erreichen manchmal eine Länge von 6 Fuss und darüber.

Figel. - Australien besitzt anch unzählige Vogelarten. Schwimmyögel sind im Überfluss zu finden. Der Emn findet sich noch immer häufig, hat sich aber nach und nach von den bevölkerten Distrikten ins Innere zurückgezogen. Ranbyögel, Adler, Falken u. s. w., sind in einigen Gegenden sehr zahlreich, sowohl an Arten wie an Individuen. Papageien, Kakadas und Parrokeets mit ihrem brennenden Gefieder sind in ungeheurer Menge vorhanden: sie sammeln sich manchmal in so grosser Zahl und machen solchen Larm, dass der Reisende sein eigenes Wort nicht hören kann. See-Amseln sind hier wie in Europa ebenso zaldreich wie mannichfaltig, von dem "Laughing Jackass" an bis zu dem gemeinen Blauen Königsfischer. Singvögel existiren in grosser Menge, aber nur der Kolonist in den Waldungen, der täglich die Sonne aufgehen sicht, hört sie singen. Dieser Umstand allein hat zu dem Glauben Veranlassung gegeben, dass Victoria keine Singvögel besitze.

Im Winter sammeln sich die Vögel in grossen Schaaren an den geschützten, niedrig gelegenen Stellen am Fusse der Gebirge. Im August fangen sie an, sich ihre Weibehen zu suchen, nicht aber, ohne erst viele Nebenbuhler bekämpfen zu missen. Die Wahl des Weibehens eutherbeichtet häußig den Streit, worauf sie siel in Paare theilen und an ihre Brüteplätze zurückziehen. Im September und Oktober, wenn reichlich Nahrung zu finden ist, fangen sie an, Eier zu legen, und im Oktober beginnt die Brütezeit. Im September kommen anch die Tamben allmählig aus dem wirmeren Klünaten an, um sich für den Sonnner in Victoria niedergrabssen.

Säugethiere. — Cetaceen, Sirenia und Pinnepedia. — Diese grossen Seethiere sind an den Küsten reichlich zu finden, aber sehwer zu erlegen.

Multungula, Hoplopoda, Cingulata, Vermilingula, Bradypoda und Quadrumana sind weder in Victoria noch in einem anderen Theile des Australischen Kontinents vertreten.

Von den Chelopoden oder Fleisch-freesenden Thieren ist nur eine Art vorhanden, nämlich der Dingo oder Wilde Hund. Von diesem giebt es zwei verseiniedene Arten, die sich hauptsächlich durch ihre Farbe unterscheiden, nämlich den Kastanichpunnen und Dunkelbenume Dingo.

Reptautia. Diese Klasse von Thieren ist für Australien durchaus charakteristische. Sig unufsest den Jüttypus oder Ornithorthynchus oder Wasser-Maulwurf und die Edildan Histrix oder Stachelschwein-Ameisenfresser. Beide Thiere habeu Ähnlichkeit zugleich mit Vögeln, Reptilien und Beutelchieren. Von diesen sehr interessunten Thieren ist das erstere ein Wasserthier und das letztere lebt ganz auf trocknen und houkerdesenen Boden.

Die Prensieulantia. Von dieser Klasse ist nur Ein Thier in Australien einheimisch, nämlich die Hydromys oder Wasser-Ratte, die den Kolonisten durch ihre gewandten Bewegungen im Wasser wohlbekannt ist.

Die Familie der Marsupialia ist in Victoria in voller Ausdehnung vertreten und Australien eigenthümlich.

Der Wombat oder Koala oder einheimische Bir gehört zu dieser Klasse. Der Wombat wühlt den Boden auf und lebt von Wurzeln und Strauchwerk, das er am Boden findet. Der Koala lebt von den Blättern des Schotenhorns, auf dem er sitzt. Es sit eins der trigsjern Thiere, die wir in der Kolonie haben; wenn man auf ihn feuert, so fährt er bloss zuriek, rihnt sieh aber nicht von der Stelle.

Die Kängurus oder Känguru-Ratten sind zahlreich, aber ausserordentlich seheu, sie leben in den Tiefen der Wälder.

Die Busch-Ratten Bandicoot sind an einzelnen Punkten auch sehr zahlreich. Die Kaninchen-Ratte ist selten und verschwindet manchmal ganz, ohne dass sich ein Grund zeigte, aus Gegenden, wo sie sich bis dahin aufgehalten hatte.

Die Tigerkatze sieht man sehr selten und es ist sehwer, sie zu erlegen. Es gielt noch zwei andere Arten einheimischer Katzen, die sich hunptsichlich durch ihre Farbe unterscheiden. Eine ist sehwarz mit weissen Flecken, die andere kastanienbraun, aber auch mit weissen, Flecken. Sie sind an manchen Orten sehr zählreich und bereiten dem Kolonisten viel Sehaden und Mühr, da sie ganz besonders gern in der Nibe von Scharkwichen leben.

Drei verschiedene Arten der Opossums finden sich in den Wäldern und vier Arten der Fliegenden Eichhörnehen, die gewissen Distrikten eigenthümlich sind.

Chiroptera sind in zwei Species vertreten. Eine ist verhältnissunssig klein, die andere, die Vampyr-Fledermaus, misst mit ausgebreiteten Flügeln ungefähr 3 Fuss. Sie finden sieh im ganzen Lande.

8 Fruyous sur - Die Ureinwehner Australien's über die der Graf Strzelecki die ausführlichsten und grundlichsten Mittheilungen gemacht hat, gehören zu der Malayischen Race, weichen von derselben aber in vielen wesentlichen Punkten ab. Mit den Neu-Seelündern haben sie nicht die mindeste Verwandtschaft. Sie haben durchaus our keine Bekleidung aber manehmal bedecken sie sieh in dem kültesten Theil der Nacht, der gewöhnlich kurz vor Tagesanbruch fillt, mit einem Känguru- oder anderem Thierfolle. In den kältesten Winternächten wenn es Eis friert und Regen und Hagel in Strömen auf sie berabstürzt, pflegen sie sich wohl zu grösserem Schutz eine dürftige Decke aus Baumrinde zu machen. Sie sind ausserordentlich wild und ihre Gesetze athmen denselben Geist. Nicht selten verzehrt die Mutter ihr eigenes Kind, in dem Glauben, dass die Kraft, die das Kind ihr entzogen hat. so zu ihr zurückkehre. Sie leben hauptsächlich von halbgerösteter animalischer Nahrung, und wenn ihnen ein Gefangener von einem anderen Stamme in die Hände fällt so reissen sie ihrem Opfer, während es noch leht, mit der äussersten Wildheit das Fett der Niere aus dem Leibe und beschmieren sich Gesicht und Körper damit, in dem Glaubeu, dass das ihrem Körper Kraft und ihrem Herzen Muth gebe.

Die verschiedenen Stämme vermindern sich jedoch rasch, ein Stamm nach dem anderen versekwindet, gennäs jenem allgemeinen und unerkläftlichen Gesetze, dessen Zweck zu sein seheint, der Civilisation den Weg zu bahnen überall, wo der Weisse einnud litre Fahne aufgesofdnatz hat.

# D" BLEEK UNTER DEN KAFFERN

Auszuge aus des Reisenden Tagebuche vom 31. Mai bis 17. August 1855 1.

Am 31. Mai 1855 kamen wir mit unseren acht vierzehnspännigen Oebsenwagen in Pieter-Maritzburg, der Hauptstadt des Borirks eleiches Numeus an Die Stadt ist romantisch auf einer Anhöhe gelegen, die sich von Osten nuch Westen erstreckt und auf allen Seiten ausser im Soden von höhern Bergen umgeben ist. Auf diesen Bergen light due Fort Napier Der Ort und seine Umgebung mit don theilweise bewaldeten Anhöhen macht einen freundlichen Eindruck, wenn man von D'Urban kommt und die iide mit kahlen und unbewachsenen Bergrücken durchzogene Küsten-Region überschritten hat. Die Strassen sind. nach Hollandischer Weise, in Vierreken angelegt aber sie selver im Ganzen dennech nicht menoton aus, da die Häuser meist durch größere oder kleinere Folder von einander getroopt sind. Die letztern sind ziemlich allgemein mit Stroly gedeckt und mit kleinen Gärten in Front oder mit schattigen Veranda's versehen. Einen erquickenden Anblick vewährt das frische klare Wasser der Biche die durch die von Westen nach Osten geneieten Strussen fliessen, was besonders für den Ankömmling aus einem böltern Klima wehlthuend ist. Zwar haben wir in diesem. dem Europäischen Dezember entsprechenden Monat vor Tagesanbruch eine Temperafur, die sich wenie über den Gefrierpunkt erhebt, aber in der Mitte des Tages steigt dieselbe noch, wie ich am 5. Juni selbst beobachtet habe. bis auf 24º R.

Ich machte die Bekauntschaft von Mr. Shepstone, dem diplomatischen Agenteu für den Verkehr mit den Farbigen, sowie von Mr. Wm. Campbell, dem Schottischen Prediger, und von Mr. Tatham und Mr. Perrin. Auch fand ich meinen Landsmann Dr. Kretschmar hier.

Am 8: Juni machto ich in Gesellschaft des Amerikanischen Missionars Herra Mellem einen kleinen Ausflug zu Pferele zu Herra Dölne, dem ebemaligen Berliner Missionar, der 18 Englische Meilen von Fieter-Maritzburg beim Tafelberg, in der Nilse des Spitzkopf's, wohnt. Herr Böhne ist von der Regierung mit der Anfertigung eines grossen Zulls-Worterbuchs beuufragt, weches heroits bis zum Buchstaben P gedielten ist und im Druck wahrscheinlich über 1000 Seiten füllen wird. Es ist deefndlis ein sehr schätzbares Werk, wenn auch des Verfassers etymologische Principien nicht durchgehends meinen Beifall haben.

Am 12. Juni ritt ich nach der Station des Missionars Herrn Allison am Zwartkop, der hier in der Bekehrung der Kaffern sehr erfolgreich gewesen ist. Sie sind nach Europisischer Weise bekleidet, bauen das Land und befünden sich bereits im Bestie einer Fersz (Landgeu) mit 15 Ochsenwagen. Ich erhielt die freundlichste Einhalung, bei Herrn Allison zu wohnen, um meine Kaffer-Studien daselbet zu machen; allein es schien mir, als ob die Kaffern auf dieser Station bereits zu sehr europäisirt und desshalb weniger tauglich für meine Zwecke seien, und ich entschloss nich daher, lieber nach einem von der Stadt in einiger Entfernung liegenden Kaffern-Kraal zu gehen, un dieselben in ihrer vollen Originalität zu sehen und unter linnen zu leben.

Am 13, Juni fand eine landwirthschaftliche Ausstellung in Maritzburg Stutt, auf der einige erst kürzlich angebaute Produkte, wie Zucker, das meiste Interesse erresten.

Ich war an diesem Tage bei meinem Landsmann Dr. Krotschmar (Verfasser der Skizzen) zu Mittag eingeladen. Er erzählte mir unter Anderm von einem Reisenden, Ring-ler Thompson, der weit in das Innere vorgedrungen war, vielteicht bis zum Quillimane oder noch wetter; auf dieser Reise ist derselbe während eines Fieber-Anfalles tage-lang der Sonne ausgestetzt geweren, was so auf sein Ochirn gewirkt hat, dass er bald nuch seiner Rickkehr wahnsinnig geworden ist. Was ans seinen umfangreichen Tapieren geworden ist, habe ich noch nicht erfahren können.

Am 14 Juni engegirte ich einen Kaffer, Namen Minyaiss, der mir von Mr. Perrin zugeschiekt wurde. Er ist von stattlicher Figur und erhält zehn Schillinge monatlichen Lohn (3½ Thir.) ohne Beköstigung. Diese kostet ihm aber nichts, da ein Kaffer bei seinen Stammgenossen stata oflese Tafel findet.

Sonntag den 17. Juni hörte ich eine Deutsche Predigt von dem Hermannsburger Missioner Schrider, die derselbe in der Holländischen Kirche hielt und mich sehr erbaute. Die meisten der Zuhörer waren von der unweit D'Urban angelegten, aber vernunglickten Kolonier New-Germany (Neu-Deutschland). Es sind daselbst noch über 200, meist aus dem Omahribrickschen.

<sup>1)</sup> Lister dem Datum vom 20. August d. J. von Emfent, einem Kaffern-Kraal, etwa 18 Eagl, Mellen westlich von Di'Urban, abgeschickt. — Siehe die frübern Notiten über Dr. Bleck's Reiser Googr. Mith. Heft 2, 8, 55; Heft 5, 8, 145; Heft 9, 8, 271. — Zur Orrestirung der Orllichkeiten s. die Karte im 10. Heft (Tafel 20). —

Die Hermannsburger Miesionare waren mit ihrem hubsehen Schiffe nach Zanzibar gefahren, um von dort aus zu den Gallas zu gehen. Die ihnen aber diese nicht gelang, so waren sie nach Natal gekommen, um zu den Kaffera zu gehen, hatten sich am Tugeda-Flusse ein Gut für 300 Pfund Sterling gekauft und daselbst ein grosses illaus gerichtet.

Am 19. Juni verliess ich in Begleitung von Mr. Baugh 1)
Maritzbarg, um meine projektirte Reise nach dem nächsten
Kaffern-Kraul auszuführen. Ein ziemlich eichnés Pferd
trug unser Gepäck, und ausserdem latten wir drei Kuffern
mit uns. Unser Weg führte na zuerst 14 Engl. Meilen
in der Richtung nach D'Urhun, und um 5 Uhr Nachmittags (wir waven um 9 Uhr Morgens von Maritzburg aufgebrechen) langten wir an einem Kuffern-Kraule un nad
machten das-slist Halt, da es nicht ruthsam ersehien, in
der Nacht weiter zu marschiene. Es warde uns eine
Hütte zum Nachtquartier eingestumt, in die wir auf allen
Vieren hlimikrischen musseln;

Um einen Bezriff von einer solchen Kaffern-Hütte zu erhalten, denke man sich einen runden, halb kugelförmieen Korb ungestülnt und mit Strob gedeckt. An der Seite ist dann eine kleine Offnung als Thür augebracht. wo man mit einiger Mühe hineinkriecht. Mit dieser our conclusio Their generator Officing in einer Linie stehen drei das Gestell der Hitte stützende Pfosten, und zwischen dem vordersten und mittleren ist der i-Ziko angebracht. d. h. der Heerd oder Feuerstelle, mit den drei Heerdsteinen den a Masseka. Der Ranch hat keinen andern Auswee als durch die Thür oder durch das Dach, wenn man von einem solchen überhaunt sprechen kann. Die Höhe der Hutte in der Mitte betrügt gewähnlich so viel dass ich gernde mit meinem Konfe austosse, wenn ich aufrecht stelle. Der Durchmesser ist etwas mehr als die donnelte Länge eines Menschen. Die Kaffern schlafen gewöhnlich auf ihren Matten ausgestreckt, in ihre Decken gehallt und mit den Füssen an oder gar in dem Heerde, auf dem stets etwas Fener glimmt. Der Fussboden ist vielleicht das Beste an der ganzen Hatte; er gleicht dem einer Tenne und ist mit Knhmist ausgelegt.

Wir hatten in diesem unsern ersten Nachtquartier unter den Kaffern unsere drei Diener und noch ausserdem zur Gesellschaft zwei Kälber, — eine verhältnissmissig geringe Zahl, denn wir sahen später in audern Hütten nicht weniger als ein halbes Dutzend.

Am nächsten Morgen, 20, Juni, brachen wir um

8 Uhr auf, und sclangten um 3 Uhr an den n M-lazi 0. we wir Hult machten and in einem nabelierenden Ernel ein Unterkammen suchten. Unsere Ankunft schien in einer der Hütten gefeiert zu werden, denn einige Dutzend Personen beiderlei Geschlechts und in indem Alter son supposition sich deschot, singend und tangend wenn man so eine den ganzen Körner erschötternde Bewegung beneunen darf, die in sitzender, stebender und springender Position ansorbihrt wird. Die Bewegung ist so stark. dass sie den Tanzenden sehr hald in sturken Schweiss versetzt, den er dann mit einem meist im durchbohrten Ohrlappen steckenden Instrument abwischt. Letzteres ist ans Kubborn verfertigt hänfig soler zierlich geschnitzt doch stets an dem einen Ende enhelfgruße, mit sehr lauren hiersumen Zacken; an dem andern Ende befindet sich ein Löffel. mit dem der Katter seinen Schnuoftabak der Nase zuführt. - ein hier allgemeines Vergnigen, auch unter den Weibern. Here Gestinge sind meist sehr abgebruchen und besteben aus endlosen Wiederholungen. Wohl ein paar Stunden brachte ich in dieser Gesellschaft zu, trank von dem n Tschuala, dem aus Mais und einer Art Hirse gebrauten Kaffern-Bier, das nicht sowohl berauscht als orfrischt moderne von ihrem geristeten Maie

In élisser Macht hatten wir ausser nuseren drei Kaffern nech einen vierten, sowie eine Henno mit ihren Kiichlein, ein Kalb und einen Hund bei uns in der Hatte. Am folgenden Morgen gingen wir zunächst durch den kniestefen u M-hatz, stiegen dann einen steilen Abhang hinauf und erreichten um 2 Uhr Eunfeni, den Krnal von u Mzabashi. Da derselbe für eine geraume Zeit uusser Heimath bilden soll, so will ich ihn näher zu beschreiben

Er liegt, wie fast alle Krasle, auf einer Anlöhe, und zwar auf einer solehen Seite, die dem Winde nicht so sehr ausgesetzt ist. Seine Form ist die eines Ovals, und er ist mit einer starken, aus Baunsetännen, Dernstrinchern und anderm Baschwerk bestehenden Einfassung ungeben. Im Centrum des Dorfes, in einem besonders eingezännten Raume, stehen die Vishlewerlen. Die Hätten sind in einer Reihe um den innern, für das Vich bestimmten Raum heram angelegt und wechseht mit einer Art von Schoppen ab, die zur Aufbewahrung des Kornes dienen. Der Krasl hat bloss Einen Eingang, der während der Nacht mit übereinandergebetzen Baunstämmen geschlossen wird.

Wir gingen in den Kraal hinein und suchten zunächst den Häuptling, u Mzabashi, auf, um uns mit ihm über die Miethe einer Hütte zu einigen. Seine Forderung für die-

<sup>9)</sup> Einem jungen Katecheten von der Missions-Gesellschaft des Uischofs Colenso, der sich mit des letztern Erlaubniss dem Reisenden augeschlossen hatte, um ebenfalls die Sprache der Kaffern in ihrer Mitte zu erlernen. A. P.

<sup>1)</sup> Gewöhnlich Umlasi geschrieben. -

selbe bestand in einer rothen Decke, die ihm auch bewilliet wurde.

Wir, Herr Baugh und ich, richteten nus nun in dieser Hitte möglichst angenehn ein. Unser Meublement besteht hauptsichlich aus einem kleinen alten Köfter, der die Stelle des Tisches versicht, unsere Lager nus einem paur Kafter-Matten, einer bescheidenen Steppdecke und einer diminutiven Mattanze. Unsere Küche besorgen wir selbst und wechseln wie zwei Schwestern in der Hanshaltung wächentlich ab, denn unseren Dieser Mityajass (die beiden andern Kaftern nelst dem Pferde schiekten wir nach Maritzburg zurück) können wir kaum zu etwas "Anderm als zum Fenerannachen gebrunchen.

Unsere Gerichte beschränken sich meist auf Brei aus Maismehl, welches zwiselten zwei Steinen mit den Händen gemahlen wird. Ausser diesem können wir von den Kaffern hechstens nech Hühner, Eier und Milch bekommen und sind im Übrigen im Bazug auf Lebensmittel auf den Boten augewiesen, den wir wöchentlich einmal nach D'Urban, der uns zumächst liegenden, etwa 18 Engl. Meilen entfertund Staft, sehischen.

Am Tage unserer Ankunft in Eufeni bestiegen wir noch den hichsten der uns angebenden Berge, den Enosh, der etwa so boch ist als der Drachenfels. Dieser Berg fällt nach Nordwesten zu in einer perpendikulären Wund von rothem Sandstein zum un Marzi ab, steigt aber auf der entgegengesetzten Seite sauft in die Ebene hinab, und ist, wie alle andern Anhöhen dieser Region, nur spärlich mit Bäumen und Sträuchern bewachsen, da das wiederholte Verbrennen des durren Grases der Entwickelung derselben entschieben hinderlich ist.

In der Nähe des Enozhi ist eine andere Anhöhe, Namens Si Robho, von deren Gipfel man die Isai von Natal, bei klarem Wetter ja sogar die Schiffe, deutlich sehen kann. Des Meer sehen wir übrigens auch noch von unserem Kraal aus.

Am 23. Juni machten wir einen kleinen Austing in nordwestlicher Richtung durch das Thal des Enoabi zum u M-lazi und passirten auf dem Wege fünf Kraale.

Ich wandte meine Zeit meist zum Studium der Kaflir-Sprache an, und fand die Eingeborenen, besonders den Hänptling, u Mzabashi, sehr bereitwillig, mir dabei behölfdich zu sein. Es ist aber ein eigen Ding, so ganz allein miter Kaffern zu leben. Es sind nun bejnahe neun Wochen, dass ich kein weisese Gesicht gewehen habe ausser demjenigen meines Gefährten Mr. Baugh. Die erste Zeit waren wir auch ganz ohn Bisider bis auf diejenigen, die wir zu unseren Sprachstudien nötbig hatten, und nur zwei in der Kolonië weisentlich ersseheinende Zeitungen ("Natal Witenes" und "Natal Advertiser") hielten mus über die übrige Weit au courant. Später fauden wir jeloch ein dringendes Bedürfnies, mit etwas leichter unterhaltender Literatur zu creetzen, was uns an civilisirtem Urngung alsging, und liessen desshalb von 19Urban blieher dieser Art mach unseren Kraal kommen.

Eines Tages verliess ein Kaffern-Mädehen das Dorf, um nach dem Krade ihres Bräutigams zur Hochzeit zu ziehen: denn die Hochzeit findet immer bei dem Manne Statt. Sie weinte bitterlich beim Abschiede, ob vorschriftsmässig deler aus wahrem Gefühl, mag schwer zu segen sein: jedenfalls gab sie es sehr natürlich. Vor der Thür der Hütte gab ihr ihre Mutter noch einen zärdlichen Abschiedskass, und dann zog sie mit ihrer singenden Begleitung ass. Unter dem wenigen Geräthe, das eine Braut mitminut, ist stets eine sehwere Haue; denn alle Feldarbeit, ja überhaupt alle Arbeit nusser Vichhäten, Melken. Schlachten und Jagen, ist bei den Kaffern des Weibes Nache.

Während des Juli medte ich viole kleine Ausflüge in der Ungegend von Emfeni, die ziemlich dieht von Kuffern bewohnt ist; ich besuchte ihre zahlreichen Kraufe und hatte vielfach Gelegenheit, sie in ihrem Privat- und öffentlichen Leben, ihre Sitten und Gehränche, ihre Festlichkeiten und Cerumnien zu beobachten, worder ich bei einer andern Gelegenheit Ausfahrlicheres mittheilen werde.

Ende Juli, also in der Höhe des Winters in Natal, wurde es so nass und kalt, dass wir uns genötligt sahen, ein Feuer in der Hötte zu unterhalten und in derselben fast den ganzen Tag still zu liegen. Auch verbreitete sich unter dem Vieh eine geführliche Langen-Kraukheit bis in unsere Gegend, in Fölge welcher viele Kühe in unseren Kraul verloren gingen und zuletzt von dem Häuptling weggeführt wurden, um der Kraukheit zu eutgelten.

# DIE PROJEKTIRTE KANALISIRUNG DES ISTHMUS VON SUES, NEBST ANDETUNGEN

# ÜBER DIE HÖHEN-VERHÄLTNISSE DER ANGRENZENDEN REGIONEN, BESONDERS PALÄSTINA.

Yom Herausgeber,

(Mil Karte, s. Tafel 23.)

### 1. DER ISTHMUS VON SUES.

Unzweifelhaft die wichtigste geographische Frage, die in dem eben scheidenden Jahre (1855) näher zur Erörterung gekommen ist, als zuvor, and die leblafte Aufmerksamkeit und Theilnahme Vieler beansprucht hat, ist die Durchstechung des Isthmus von Sues behufs Anlage eines Schiffs-Kanals. Was sind dagegen alle in dem besagten Zeitabsehnitt zu Tage gekommenen Entdeckungen am Nordpol oder im Tropischen Afrika, oder anderwärts? Diese Forschungen haben uns bekannt gemacht mit einigen bisher unbekannten Contouren öder, eisumgürteter Landstriche, oder haben uns Kunde gebracht über früher unerforsehte Strecken der Heimath unserer sehwarzhäutigen Mitmenschen n, dgl.; ihren Werth und ihr Interesse sehlagen wir keineswegs geringer an, als sie verdienen; aber im Vergleich zu der Sues-Frage und ihrer Lösung ist ihr Einfluss auf die Welt und die Menschheit in der That gering. Wenn es möglich wäre, eine Brücke von Calais nach Dover, oder gar von Europa nach Amerika zu schlagen, so würde das auf den Welt-Verkehr und auf die Machtstellung der Völker der Erde bei weitem nicht den Einfluss haben, als die Zerstörung der Brücke, des schmalen terrestrischen Bandes, welches Asien mit Afrika verbindet. Denn für den grossen Welt-Verkehr sind die Meere und Meerengen ansere Brücken, sie bringen die Kontinente n\u00e4her zusammen und stellen die rasche Inter-Kommunikatien fernwohnender Völker her. Ein Schiffs-Kanal zwischen dem Mittelländischen und Rothen Meere würde, ganz allgemein gesproeben, die Indische, Chinesische, Japanische Welt, Australien und Polynesien, Ost-Afrika u. s. w., mit ihren circa 600 Millionen Rinwohnern, durchschnittlich um mindestens die Hälfte der Distanz nüher zu Europa bringen, als der bisherige Hauptverbindungs-Weg um das Kap der Guten Hoffnung es thut.

Da die Ausführung des Sues-Kanals keineswegs im Bereich der Unmöglichkeit liegt, das Projekt also nicht ein zeitweiliges, sondern ein pernauentes Interesse besitzt, so nehmen wir Veranlassung, dasselbe kurz zu berühren und die Localitäte-Verlählnisse graphisch darzustellen (n. Tafel 23),

Das Projekt, das Mittelländische und Rothe Meer durch einen Schiffs-Kanal zu verbinden, ist seit den frühesten Zeiten und von den grössten und berühmtesten Männern befürwortet, versucht und zum grossen Theil sogar ausgeführt worden. Bereits im 19. Jahrhundert vor Christus wurde die Anlage eines vom Nil nach dem Timsab-See in der Mitte des Isthmus und von da nach dem Rohten Meere führenden Kanals von den Pharnonen besonnen, von Psammetiens (660 v. Chr.), sowie, nach Herodot, von Darius, Sohn des Hystaspes, Nachfolger des Kambyses, des Eroberers von Ägspten (510 v. Chr.), fortsegführt und von Ptolemüss Philadelphus im J. 260 v. Chr. vollendet. Dieser Kannl seheint bis in die Zeiten der Khalifen in Ägspten, nämlich bis ins achte Jahrhundert n. Chr., beunzta und dann allmälig unbranebbar geworden zu sein, sei es um durch Versahammung. Versandung, Vernachlessigung oder andere Ursachlessigung oder andere Ursac

Die Idee der Wiederberstellung ditses Kanals wurde von Napoleon im Jahre 1799 behalte (rässe), und er ernannte eine wissenschaftliche, meist aus Ingenieuren bestehende Komnission zur Untersuchung dieses Projektes und zur Anfnahme des Isthmas. Das wunderbare Resultat dieser Aufnahme des bekanntlich die Angabe gewesen, dass das Nicean des Rothen Meeres bei Sues dreissig Finse häher sei, als das des Mittelländischen Meeres bei Pelusium, ein Irrthum, der ein halbes Jahrhundert lang-allgemein für eine unbestrittene Thatsache angesehen wurde. Aber das Projekt selbst ist wit Napoleon nicht weider vergesens worden, and seine Ansfhrung seit Kurzem besonders leibinft angeregt worden durch den Pranzosen M. Perdinand de Lessens.

F. de Lesseps wurde von Mohammed Sard, dem gegenwärtigen Vicekünig von Ägypten, dessen Gunst er seit
längerer Zeit genossen, nach Ägypten berafen, und unbm tielsgenheit, demselben zuerst im November 1884 seine Idee vorzalegen. Dem zu Polge wurde er von dem Vicekönig aufgefordert, ein schriftliches pro memoria aufzusetzen, was auch (unter dem 13. Nov. 1834) gesehnh, und den beifült des Letzteren in dem träue gewann, dass derselbe bersits am 30. desselben Mointes ihm einen Firman zur Concession des Kanal-Bauss ertheilte. In diesem Firman wird Lesseps bevollmächtigt, eine Aktien-Geselbehaft zu bilden (deren Direktor jedoch von der Ägyptischen Regierung zu ernennen ist), welche den Bau des Kanals ganz auf ihre eigenen Kosten herstellen soll. Dafür soll dieselbe den kanal 99 Jahre, besitzen, während dieser Zeit der Ägyptischen Regierung 15% der Rein-Einnahme zahlen, und nach derselben das ganze Unterzeibung un die betreten abzureiben baben.

Zn gleicher Zeit wurde von dem Vieskönig eine neue Untersuchung und Vermessung des zu der Kanal-Anlage bestimmten Theiles des Isthmas angeordnet, und von Linant Bey und Mongel Bey unter der Direktion des Hrn. Lesseja im Dezember und Jannar 1854/55 ansgeführt. Jenesind Ingenieure in Ägyptischen Diensten, und Inben sich durch die Ausführung der grossartigen hydraulischen Werke, Linant Bey bereits seit dreissig Jahren, Mongel Beyseit zwanzig Jahren, einen Raf erworben. Es ist der Huuptzweck dieser Zeilen, eine gedrängte Übersicht der Geographischen Resultate dieser Aufnahme zu geben, nach dem Bericht, der in der Schrift des Herrn des Lessepssentalten ist.

The Isthmus of Sucz question; Englische Ausgabe. London, Longmans 1855. (Die Vorrede datirt: London, Juli 1855.)

Percement de l'inthme de Nuez, exposé et documents officiels; Französische Ausgabe. Paris, Henri Plon 1855. (Die Vorrede datirt: Paris, August 1855.)

Der Schauplatz dieser Vermessung und zugleich die Localität für den projektirten Kanal ist die die natürliche Grenze zwischen Afrika und Asien bildende longitudinale Roden-Senkung zwischen dem Golf von Pelugium im Norden auf der Mittelländischen Seite, und dem Golf von Sues im Süden, auf derienigen des Rothen Meeres. Die Längen-Ausdehnung dieser Einsenkung zwischen beiden Meeren beträgt ju geraler Linic 16 Deutsche Meilen (15 - 19) oder, genauer, 65 Nautische (60 == 10), Genau in der Mitte dieser Linic liegt der Timsah-See, und von hier aus erstreckt sich nach Westen eine ähnliche Einsenkung bis zur Ebene des Nil-Delta, das Wady Tumilât, das fruchtbare Land Gosen der Bibel, oder wenigstens ein Theil davon. Vermiere dieser Lateral-Einsenkung würde der projektirte Schiffs-Kanal leicht mit dem Nil in Verbindung gebracht werden können.

Das wichtigste Geographische Element in einer Retrachtung des Isthmus ist die Erhebung des Bodens und das Nivean der seine Küsten unspillenden Meere. Nachdem, wie sehon erwähut, die Französische Vermessung von 1799 das Nivean des Bothen Meeres zu 30 Par. Fass höher als das des Mittel-Meeres ergeben hatte, wurde, zuerst gegen das Jahr 1840, ein Zweifel rege über die Richtigkeit dieses Resultats durch die barometrischen und korl-thermometrischen Messungen einiger Englischen Offieiere, die ein ganz verschiedenes Resultut ergaben und zwar darauf hinausliefen dass eine wesentliche Differenz in dem Niveau beider Moere gar nicht existire. Först Metternich, der von diesen Arbeiten Kunde erhielt, liess im J. 1843 Mehomet Ali durch dus Üsterweichische Konsulat in Alexandrien veranlassen, oine neue Vermessung und Nivellirung des Isthmus vorzunehmen. Diess geschab im J. 1847 durch eine Kommission Französischer, Englischer und Osterreichischer Incenieure, hosteband aus Telehot und Rourdulane, Robert Stephenson, Negretti, und Linant de Bellefonds (Linaut Bev) Seitens des Vicekönies Mehemet Ali. Die beiden Franzosen führten das Nivellament aus während der Engländer Stenhenson die Ebbe und Fluth bei Suez. der Österreicher Negretti dieienigen zu Tineh beabachteten. Ein Bericht dieser Arbeiten mit grossen Karten und Tabellen wurde zu Nismes im Jahre 1847 unter dem Titel: Société d'Etudos de l'Isthuce de Suez. Travanx de la Brigade Française, Rapport de l'Ingénieur" gedruckt, aber nie veröffentlicht.

lm Jahre 1853 fand ein abermaliges Nivellement Statt durch Linaut Bey, auf Veranlassung des Französischen General-Konsuls M. Sabattier, welches die Resultate der Messungen im J. 1847 vollkommen bestätigte. Die folgende Tabelle enthält die Resultate beider Aufnahmen.

| Stationes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1853.   | Mittel b |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|
| Niveau des Mittelländischen Meeres zu Ti-<br>neb, zur Ebbe-Zeit<br>Station der Doutselten lugenieure (Negreiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0000  | 0,0000   | 0  |
| zu Tineh<br>Station bei dem Signal 29 L. 1853, Punkt<br>26 der Bourdaloue'schen Triangulation<br>der höchsten Lagunen des Menzaleh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5586  | 1,7400   | 5  |
| Scc's, bei Rus el Ballah Station 4 L. 1853, Bourdaloue's Punkt A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,9900  | 1,9800   | 6  |
| welcher aufgefunden und verifieirt wurde<br>Bourdaloue's Station an der Mündung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,9710  | 7,4300   | 23 |
| Kanal's (unbestiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,8210  | 3,0000   | 12 |
| Bourdaloue's No. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,5930 | 16,2300  | 50 |
| Die höchsten Auflagerungen im Bassin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,4100  | -        | 7  |
| des Isthmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.0000  |          | 6  |
| des Bullias /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.acco  | 1,2000   | 6  |
| Stat. 2 L. 1863, u. Bourdaloue's Station B. 30,<br>auf einem Stamme versteinerten Holzes,<br>mit sandigen Absorderungen bedeckt, u.<br>auf den Bänken im Bassin befindlich<br>Station I L. 1853, am Pers epolitanischen Moraument, auf einem Sandstein-Block, stüdnungen der der Station Brandstein-Block, stüdnungen der einen Sandstein-Block, stüdnungen der einen Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block, stüdnungen der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block der eine Sandstein-Block | 2,4280  | 2. 1100  | 7  |
| lich von den Ausgrabungen Bourda-<br>loue's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,6300 | 11,3700  | 35 |
| Station auf der Karawanen Strasse, am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |    |
| Punkte 3 L. 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,1900  | -        | 7  |
| Station 1 L. 1863, am Anfangs-Punkt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,5186  | -        | 5  |
| Station am Quay des Hotels in Sues .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.4286  | 2,6100   | 7  |

Wir sind nicht im Stande gewesen, die Positionen der wenigen Punkte dieses Nivellements auf den uns zu Gebote stehenden Karten zu erschen, weder auf denjenigen, die die vorliegenden Berichte des Herrn Lesseps illustriren, noch auf der grossen "Carte Hydrographique de la Basse Egypte et d'une partie de l'Isthme de Suez, où sont indiqués les travaux exécutés ou à exécuter d'après des ordres de son alterne Mihimet-Ali, Vice-roi d'Egypte; avec le projet de la communication directe des deux mers au travers de l'Isthme; par M. Linant de Bellefonds, Directeur Général des Ponts et Chaussées en Égypte. Echelle 1/250,000." Diess ist ein Mangel, den wir uns berechtigt fühlen zu rügen. Aber noch viel mehr müssen wir es tadeln, dass sich auf der dem Lesseps'schen Bericht beigegebenen Karte ganz andere Höhen verzeichnet finden. Zahlen, die gar nieht mit der vorstehenden Tafel übereinstimmen. Nach diesen letztern Angaben läge der Kulminations-Punkt des Isthmus 12 met. = 37 Par. Fuss über dem Meeres-Nivean und befände sich auf dem zwischen dem Timsah- und Menzaleh-See belegenen Sattel, da wo wir die Zahl auf unserer Karte (Taf. 23) eingeträgen haben. Wir möchten die Frage aufwerfen; was ist der Zweek einer Karte, die einem schriftlichen Bericht beigegeben wird? Soll sie mit den in diesem Bericht enthaltenen Thatsachen harmoniren, soll sie überhaupt den Inhalt desselben graphisch veranschaulichen und zur Erklärung desselben wesentlich beitragen, oder soll sie, wie im vorliegenden Fall, das Gegentheil bezwecken, verwirren, Zweifel erregen, bis man sie unbefriedigt ganz fortlegt und unberücksichtigt lässt? - Die dem vorliegenden Berichte beigegebenen Karten erscheinen uns sehr unzulänglich. In der Französischen Ausgabe findet sich wenigstens noch der Versuch einer Karte, in der Englischen eine ganz rohe Skizze, die jedem gebildeten Menschen durch seinen Schul-Atlas entbehrlich wird. Bei einem so wichtigen, bedeutungsvollen Projekt, wie das in Rede stehende, ist eine genaue und deutliche Darstellung des Terrains und der Terrain-Verhältnisse uneutbehrlich, sie ist das erste Element, die Basis des Gauzen, und eine solche Darstellung kann einmal nicht anders als durch eine Karte erzielt werden. Zicht man dazu ferner in Betracht, dass, ganz abgesehen von dem Kanal-Projekt, die Geographie des Isthmus seit der frühesten Zeit ein Gegenstand des lebhaftesten luteresse und vielfacher Untersuchungen gewesen ist, dass der Lesseps'sche Bericht nnn endlich ein genaues resumé der wiederholten grossen Aufnahmen und Nivellirungen geben sollte, - so wird gewiss das wissenschaftliche Publikum uns in der hier ausgesprochenen Ansicht beistimmen. Die dem Bericht beigegebene Vogel-Ansieht des Isthmus, "Vue Panoramique", würde sich besser in den Bilderbogen des Jahrmarktes für die "lieben Kleinen" passen, als in einen solchen Berieht, — wie überhaupt alle ähnlichen Panoraua-Karten, die neuerdings jenseite des Kunds und des Ilbeiss in überschwemmender Weise Mode geworden sind. Diese Mode ist eine Ironie für den Stand der (degraphischen Wissenschaft unseres unfgeklärten Jahrhunderts, und jecher sie wieder abgeschaft wird, desto besser.

Das zweite zu berücksichtigende Element ist das Niveau beider Meere. Die Arbeiten von Stephenson und Negretti im J. 1847 geben folgendes Resultat <sup>1</sup>);

- Das Meeres-Niveau zu Suos und Tinch bei Ebbe-Zeit ist ziemlich genau dasselbe, und zwar ist dasjenige zu Sues drei Centimeter, oder etwas mehr als ein Zoll niedriger als das zu Tinch.
- Die durchschnittliche Höbe der gew\u00e4hnlichen Flath ist im Rotten Meere bei Sues etwas h\u00f6her als im Mittel-Meer bei Pelusium; der h\u00f6chste Unterschied bel\u00e4\u00fcnt sich auf 80 Centimeter oder 2 Fuss 5\u00e4 Zoll (Franz. Masse).
- Die Höhe der Äquinoctial-Spring-Fluth zu Sues ist 2<sub>.08</sub> Meter oder etwas über 7 Par. Fnss über dem Mecres-Nivem bei Ebbe-Zeit zu Tineh.
- Der niedrigste Stand bei Ebbe-Zeit im Äquinox zu Sues ist 0.45 Meter oder 1½ Par. Fuss unter dem tiefsten Ebbe-Niveau zu Tineh in derselben Zeit.

Was die geologische Beschaffenheit des Isthmus anbelangt, so gehört sie, nach den verschiedenen Untersuchungen, der Meeres-Bildung an.

In diesem bezeichneten Terrain zwischen Pelusium nud Sues nun soll der projektirte Kanal angelegt werden. Er soll weit und tief genug gebaut werden, um Schiffe jeder Grisse, bis 2000 Tonnen-Gehalt, zu tragen. Der Timah- und die Bitter-Sev<sup>†</sup>n sollen Bassins bilden, die zugleich als luner-Häfen zu benutzen sind. Ein solcher Kanal, 100 Meter breit, 8 Meter tief und 213 Deutsche Meilen lang, soll 160,000,000 Er, kosten und in seehs Jahren zu vollenden sein. Dennasch würden die Kosten nicht mehr betragen als der Bau der Eisenbahn von Paris nach Lyon.

Die Haupt-Schwierigkeit liegt in der ungünstigen Beschaffenheit der Bai von Pelusium, als dem einen Ausgangs-Punkt. Hier findet sich weder ein günstiger Hafen noch Ankerplatz. Das Meer ist sehr seicht, der Mecre-Bolen sandig und schlammig, und erst etwa vier Nuttische oder eine Deutsche Meile vom Ufer ist est ief genug für Schiffe erster Grösse, so dass es nöttig sein wirde, Molen und Dämme von der Länge einer Deutsche

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Philosophical Transactions of the Royal Society of London for the year 1865, Vol. 145, part I, p. 112.

Meilen in das Meer hineinzubauen. Auch zu Sues würde es nöthig sein, grossartige Molen und Dämme zu errichten. In wie weit diese Banten mit Erfolg errichtet und erhalten werden können, bleibt Ingenieuren überlassen zu entscheiden. Die bisher darüber ausgesprochenen Ansichten scheinen noch getheilt.

ANDERE IN VORSCHLAG GERRACHTE LINTEN PER DEN PRO-JERTIETEN KANAL. - Es ist ausser der direkten Linie von Pelusiam nach Sues auch noch eine andere in Vorschlag gebracht worden, die von Alexandria über Cairo nach Sues führt. Diese Linie ist aber unzweifelhaft mit viel grössern Schwierigkeiten verbunden als die direkte Linie: 1) ist sie mehr als doppelt so lang als letztere; 2) würde sie die Nil-Arme schneiden und so Bauten nöthig machen, deren Ausführung für einen Schiffs-Kanal wie den projektirten bisher noch nicht für möglich erachtet worden ist; 3) würde die Linie das viel-aderige, komplieirte Kanal-Netz des Nil-Delta's zu schneiden haben, und so dem grossartigen Bewässerungs-System Ägyptens hinderlich sein. Die Linie würde nämlich durch das Herz, den eigentliehen Lebenskern des Landes, der begrenzt wird von den Punkten: Cairo, Salbich, Damiette, Süd-Ende des Marint-Sec's, - zu gehen haben, und ohne Frage die Produktions-Fähigkeit der Kornkammer, der Nahrungsquelle des Reiches, die wiederum bedingt ist durch das Irrigations-System, stören und beeinträchtigen. Man werfe nur einen Blick auf unsere Karten-Skizze (Tafel 23), und man wird diese bei der direkten Linie gar nicht existirenden Schwieriekeiten und Nachtheile unverkennbar wahrnehmen; dazu muss man des veränderlichen Standes des Nil's und seines ganzen hydrographischen Systems eingedenk sein, um diese Schwierigkeiten in ihrer wahren Grösse verstehen zu lernen. Es möchte hier nicht um unrechten Orte sein. den Stand des Nil's in dem Verlauf eines Jahres und die Entwickelung der Überschwemmungen näher zu beribren.

Das Steigen des Nil's beginnt an der südlichen Grenze Ägypten's 1), nämlich zu Assuan, gegen Ende Juni, und zu Cairo gewöhnlich in der ersten Woche des Juli, und giebt sich durch eine gesteigerte Strömung des Flusses zu erkennen. Das Steigen ist in den ersten sechs oder acht Tagen kaum bemerklich, nimmt aber dann rasch zu. Ohngefähr in der Mitte des August erreicht der Nil zwei Drittel der Höhe zwischen seinem niedrigsten und höchsten Stande; um diese Zeit ergiesst sieh das Wasser in den am linken Ufer befindlichen grossen Seiten-Arm, den Buhr el Jusef (Josephs-Kanal), nuch Mageur genannt, und

nun werden die Schleusen aller übrigen künstlichen Kanäle Behufs Irrigation der dürstenden Ebenen aufgethan. Der Nil erreicht den höchsten Stand zwischen dem 20. und 30. September, und diese Kulminations-Zeit der Überschwemmung wird Salibe genannt. Das Niveau dieses höchsten Standes bleibt etwa '14 Tage lang ziemlich stationär, und fängt dann wieder an zu fallen, zuerst in einem viel schnelleren Grade als das Steigen, dann aber sehr langsam. Etwa um den 10. November ist das Niveau gewöhnlich um die Hälfte gefallen, und dann fällt es sehr allmälig bis zum folgenden Mai. Demnach erstreckt sich das Steigen des Nil's etwa über nennzig Tage, vom 1. Juli bis zum 28. September, das Fallen aber über 230 Tage, nümlich vom 12. Oktober bis Ende Mai. Der Stand des Nil's bei Cairo ist, nach genauen Beobachtungen im J. 1846, in Meter und Par. Fuss, wie folgt:

|             |   | Meter, Par, Pass |              | Meter. | Par Fun |
|-------------|---|------------------|--------------|--------|---------|
| 1. Januar   |   | 2.80 8,0         | 15. Juli     | 1.23   | 3.8     |
| 15. Januar  | , | 2.21 6,8         | 31, Juli     | 2.45   | 7.5     |
| 31. Januar  |   | 1,94 6,0         | 15. August . | 5.02   | 17,4    |
| 14. Februar |   | 1,61 5,0         | 31. August . | 6,12   | 18.6    |
| 28. Februar |   | 1.38 4.2         | 15. Sept     | 6.30   | 19,4    |
| 15. März .  |   | 1.87 4.9         | 30. Sept     | 6,76   | 20.8    |
| 31. März .  |   | 0,98 3,0         | 15. Okt      | @F -20 | 22.2    |
| 15. April   |   | 0.88 2,7         | 31. Okt      | 6,15   | 18.9    |
| 30. April   |   | 0,76 2,2         | 15. Nov      | 4.50   | 14.0    |
| 15. Mai .   |   | 0,46 1,7         | 30. Nov      | 3,70   | 11.4    |
| 31. Mai .   |   | 0,52 1,6         | 15. Dez      | 3,12   | 9,6     |
| 15. Juni .  |   | 0.50 1.5         | 31. Dez      | 2.85   |         |
| 30. Juni .  |   | 0.83 2,6         |              | 1      |         |

Ausser diesen bedeutenden periodischen Veränderungen, denen das Niveau des Hydrographischen Netzes im Nil-Delta ansgesetzt ist, muss noch die Höhe des Terrains selbst in Betracht gezogen werden. Das ganze Nil-Delta nämlich, in Folge der Anschwemmungen von Tausenden von Jahren, ist beträchtlich über dem Meeres-Niveau erhoben, und zwar ist die Spitze des Delta's zu Cairo durchschnittlich etwa 60 Fuss über dem Nivenu des Mittelländischen Meeres. Auf der dem Lessens'schen Bericht beigegebenen Karte steht unweit des nordöstlichen Endes von Cairo die Höhenzahl von 22 Meter = 68 Par. Fuss, und die sehr sorgfültigen Messungen der Französischen Brigade im J. 1847 ergeben für den niedrigsten Stand des Nil's zu Rhoda bei Cairo die Höhe von 14.08 Meter oder 43 Par. Fuss über dem Meeres-Niveau zu Tineh. Auch scheint der Vicekönig von den Schwierigkeiten der Linic Alexandria-Cairo-Sues und von den Nuchtheilen, die aus der Anlage eines grossen Kanals in dieser Richtung

<sup>1)</sup> Philosophical Transactions of the Royal Society of London

for the year 1855. Vol. 145, part 1, pp. 114-116. Petermann's geogr. Mittheilungen. Dezember 1855.

für sein Land erwachen würden, so fost überzeugt zu sein, dass er aufs Bestimmteste erklärt hat (Lesseps, Engl. Ausgabe, p. 29), "dass er nie die Anlage eines seeltiek von Damiette sich erstreckenden, den Nil-Lauf sehneidenden Kanlas sanctioniren werde." Diese Erklärung nebst den angeführten Gründen lässt die Frage dieser Linie als für abgeschen erspeksipen.

Eine dritte Linie hat der Englische Schiffs-Kanitän William Allen in Vorschlag gebracht, und hat dabei Veranlassung genommen, ein zwei Bände diekes Buch zu schreiben, unter dem Titel: "A new Route to India" (London, Longman, 1855), Er hat einen ungleich kühnern Gedanken, als alle Französischen, Englischen, Deutschen und Ägyptischen lugenieure zusammen genommen. Durch das Todte Meer und durch das Jordan-Thal hindurch ist, nach ihm, der beste Weg für den Kunal; denn du dieses Thal unter dem Niveau des Meeres läge, so brauche man bloss das Wasser des Mittelländischen Mecres hineinzuführen, um einen Schiffs-Kanal im grossartigsten Maassstabe zu gewinnen. Diese Verbindung des Mittelländischen Meeres mit dem Jordan will er durch die Ebene von Esdraelon, die man zu dem Endzweck ...mit sehr geringen Kosten durchstechen könne" hindurchführen Von da würde sich alsdann dieser vom Mittelländischen Meer hergeleitete Strom mit der unwiderstehlichsten Gewalt eines gigantischen Wasserfalles von 1300 Fuss Höhe über das Todte Meer hinweg stürzen, und jenseits desselben, d. i. in südlicher Richtung, seinen weitern Weg durch das ganze circa 20 Deutsche Meilen lange Wady el Arabah nehmen, um sich bei Akaba in das Rothe Meer einzumünden. Um dahin zu gelangen, würde freilich der Kanal über das "Dach" des Wady's. - el Satch wie es die Araber nennen. - zu fliessen haben. - welches Duch, beiläufig gesagt, nach Schubert's und Berton's Barometer- and Koch-Instrument-Messungen von Geographen bisher zu etwa 500 Par. Fuss (resp. 495 Par. Fuss und 160 Meter) über dem Meere angenommen worden ist; allein, damit diese Höhe dem Kanal späterhin keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bieten möge, wird schon ietzt der Versuch gemacht, sie durch ein weitschichtiges Argument hinwegzudiskutiren. Das Resultat dieses Arguments ist: Die Höhe der Wasserseheide des Wady el Arabah ist, trotz Schubert's und Bertou's Messungen noch nicht genau bekannt; ja "nach dem, was ich [Kapitan Allen] angeführt habe (nämlich eine 24 Seiten lange nähere Beleuchtung dieses Punktes, s. vol. I, pp. 319-337 u. vol. II. appendix, pp. 350-354), wissen wir gar nichts davon (nothing is known), sogar night einmal soviel, ob, ausser einem blossen Damm oder einer Sandbank (bank), die das Meer da aufgeworfen hat, überhaupt eine Wasserscheide existist." Etyo, da wir nichts davon wissen, ist die Wasserscheide aller Wahrscheinlichkeit nach sehr nicdrig, ...eine vollkommene, mu senig über dem Moerce-Nieuen belgene Ebme" (leed ground but little above the surface of the sost). (Bichizeltig bekennt Kapitin Allen, dass die Ausführbarkeit seiner Idee auf die Richtigkeit dieser seiner Schlüsse gestitzt ist.

So sehr wir den Fleiss und Eifer erkennen müssen. mit dem Kanitan Allen in seinem zweihundigen Buche die Idee verfochten hat, dass diese seine "neue Route nach Indien" die zwei andern Linien in Vorschlag unnöthis mache und vor ihnen bei weitem den Vorzus habe. so können wir seine Schlüsse vorerst nur als unhaltbar ansehen. Wie geben zu dass die genaue Rostimmung der Höhenverhältnisse des ganzen Wady's el Arabab besonders aber seiner Wasserscheide, ein noch zu lösendes Problem ist, aber wir müssen auch vor der Verwerfung der hisherigen Annahme und Aufstellung einer neuen, wie uns scheinen will nicht besseren. Hypothese warnen. Wir haben selbst auf mehreren von uns gezeichneten Karten die Höhe der Wasserscheide nach Schubert und Bertou angegeben, und gestehen gern zu, dass diese Zahl bei gennueren Messungen wesentlich modificiet werden dürfte. glauben aber andererseits, trotz alle dem, was Kanitiin Allen sagt, berechtigt zu sein, ihre Höhe über dem Meere zu mehreren hundert Fuss annehmen zu dürfen. Comte de Bertou unternahm bekanntlich seine Reise nach dem Wady el Arabah zu dem speciellen Zweck, um dessen Ober-Flächen-Gestaltung und abvsikalische Beschaffenheit gründlich zu erforschen und besonders die Höhen-Verhältnisse zu bestimmen. Die tiefste Stelle dieses grossen Längen-Thales ist das in das Todte Meer mündende Wady el Dscheib, welches in dem Wüsten-Plateau et-Tyh entspringt, und eine tiefe Riune auf der westlichen Seite des Wady's el Arabah. wo seine obersten Zweig-Arme die Wadys Talh und Ghurundel sind, bildet. Bertou reiste zweimal durch das Wady der Länge nach: das erste Mal, von Norden ber, folgte er dieser tiefen Rinne, dem Wady Dscheib, aufwarts, und berührte sowohl Wady Talh als auch Ghurundel; er kann sich also kaum in der Lage der Wasserscheide geirrt haben, zumal da er deutlich von dem Gipfel-Puukte des Wady's und von dem nördlichen und südlichen Abhange spricht, und von der Aussicht bis nach den Fels-Abhängen bei Akaba, die er von einem Standpunkte auf der nördlichen Abdachung nicht hätte wahrnehmen können. Allen glaubt, dass Berton sich zu weit westlich gehalten und wahrscheinlich einen Punkt in der Nähe des Wady Talh irriger Weise als Wasserscheide angenommen habe. Da sich über, nach Allen's eigeuer Darstel-

lung. Wady Ghurundel aufwärts vom Wady Talh und soour over durch die ganze Thalebene von West nach Ost hinzight und de Bortou kurz nachher vom Wady Talb and auch das Wady tiburandel berührte so wiirde es ihm nicht enteangen sein, dass letzteres tiefer läge und den Sutted and die Wasserscheide bildete wann diese wieblich der Fall wire Die von Allen angeführten Rowegerunde scheinen uns desshalb unzulänglich um die Beobachtungen. Aussagen und Ansichten des Comte de Bertou umsustassen und diese unser Urtheil wied nicht etwa beein. flusst durch die bewiesene Unhaltbarkeit einer frühern berühmt gewordenen Hypothese Kanitan Allen's die freilich der jetzigen gar sehr ähnlich ist, sondern wir urtheilen rein nach den une verliegenden, von verschiedenen Reisenden gesammelten Thatsuchen fiber die Geographie iener Gegond Die frühere hier angedeutete Hynothese des Kanitan Allen nämlich, wie vielen unserer Leser erinnerlich sein wird bestand darin 1), dass er den Fluss Jen, trotz der bestimmten und deutlich ausgesprochenen Anguben der bewährten Entdecker Clapperton and Denham, aus dem Tsad-See heraustiessen liess, während derselbe doch ganz entschieden mit einer Geschwindigkeit von drei Meilen die Stunde in den See hinein läuft" 2). Durch Aufstellung solcher vagen Hypothesen kann der Geographie kaum etwas genützt werden. Dennoch hat sich Kapitan Allen den Dank der Geographischen Welt verdient dadurch, dass er die öffentliche Aufmerksomkeit speciell auf dieses wichtige Problem gelenkt hat, und wir können ihm nur beistimmen, wenn er andeutet, dass es dem heutigen Stand der Wissenschaft nicht zum Ruhm gereicht, dass ein so interessantes Problem in einer so naheliegenden zugänglichen Gegend noch immer nicht erledigt ist, und hätten es aufrichtig gewiinscht, wenn sein Vorschlag einer guten Aufnahme des Wady's in England mehr Sympathie gefunden hätte. Auch wir suchten zu derselben Zeit die so ausserordentlich zu derartigen Messungen befähigten Gebrüder Schlagintweit's zu bewegen, bei ihrer Reise nach Indien Gelegenheit zu nehmen, einen Ausflug von Sues nach dem Wady el Arabah zu machen, um diesen streitigen und zweifelhaften Paukt zu erledigen, über dieser Vorschlag ist unberücksichtigt geblieben.

Aus den wenigen vorliegenden Bemerkungen erhellt, dass die von Kapitán Allen vorgeschlagene Linic für den Oceanischen Kunal zwischen dem Mittelländischen und Rothen Meere kaum eher auch nur berücksichtigt werden kann, bis die von him angenommene geringe Höhe des Wady el Arabah als faktisch bewiesen worden ist. Die bei weitem ginstigste Linie bleibt demnach diejenige zweischen Tinieh und Sues, und es scheint nus nurzweischaft, dass, wenn je beide Oceane verbunden werden, es durch diese Linie gesehehen wird, die augenscheinlich von der Natur daran anezweisen ist.

Über den Nutzen eines solchen Kanals für den Weltverkehr kann nur Eine Stimme sein. Es würde eine
neue Ars ganz besonders für die Jänder und Völker am
Mittelländischen Meer, am Bothen Meer und für Ost-Afrika
tagen; aber auch der Verkehr mit ganz Nüdnud OstAsien, Ostindien, Australien und Polynesien würde in
bedeutendem Masses dadurch gesteigert werden. Um wieviel z. B. die Eartfernung zwischen den wichtigsten Häfen
Europa's und Amerika's und Bombay gegen die bisherige
Route um das Kap der Gitten Höffnaung abgekürzt werden
wirde, zeite flogende Tabelloftnaung abgekürzt werden
wirde, zeite flogende Tabello

|              |      |          | Franz. lieues, |               |              | che M., | Nautische M., |         |
|--------------|------|----------|----------------|---------------|--------------|---------|---------------|---------|
|              |      |          | Via<br>Suca    | Via<br>K.G.H. | Via<br>Sues. | K G.H.  | Vla<br>Sucs.  | K. Q. H |
| Konstantin   | ope  | l — Bom- |                |               |              |         | -             |         |
| bay .        |      |          | 1800           | 6100          | 1080         | 3660    | 4320          | 14,640  |
| Malta        | -    | Bombay   | 2062           | 5800          | 1237         | 3480    | 4909          | 13,920  |
| Triest       | -    | **       | 2340           | 5960          | 1404         | 3576    | 5616          | 14,304  |
| Marseilles   | -    | **       | 2374           | 5650          | 1424         | 3390    | 5697          | 13,560  |
| Cadiz        | _    | **       | 2224           | 5200          | 1378         | 3120    | 5337          | 12,480  |
| Lissabon     | -    |          | 2500           | 5350          | 1500         | 3210    | 6000          | 12,840  |
| Bordeaux     | _    | 49       | 2800           | 3650          | 1680         | 3390    | 6720          | 13,500  |
| Havre        | -    | **       | 2824           | 5800          | 1694         | 3480    | 6777          | 13,920  |
| Loudon       | _    | **       | 3100           | 5950          | 1860         | 3570    | 7440          | 14,280  |
| Liverpool    |      | n        | 3050           | 5900          | 1830         | 3540    | 7320          | 14,160  |
| Amsterdam    | -    |          | 3100           | 5950          | 1860         | 3570    | 7440          | 14,280  |
| St. Petersbu | ırg  | - ,,     | 3700           | 6550          | 2220         | 3930    | 8880          | 15,720  |
| New-York     | -    | 11       | 3761           | 6200          | 2257         | 3720    | 9026          | 14,880  |
| New-Orlens   | ns - | - ,,     | 3724           | 6450          | 2234         | 3870    | 8937          | 15,480  |

Die durch die vorstchenden Zahlen ausgedrückten Entferunugen bilden natürlich nicht das einzige Element, das bei der Schifffsahr in Rechnung kommt; Winde, Strümungen und andere Bedingungen sind oft sogar von viel grösserer Bedeutung. Das Rothe Meer ist schmal für Segelschiffe und an beiden Seiten mit Felsen, läffen, Bänken und Gefahren übersiet, ausserdem aber von periodischen Winden beherrscht. Für Dampfschiffe hingegen ist es zu allen Zeiten glünstig, und eine gerade Linie, von Sues nach Bab el Mandeb geoogen, bezeichnet einen tiefen und fahrbaren Wasserweg, der fist keine Insel oder Klippe berührt. Unter welchen Bedingungen die Segelschiffe der Welt ihre Passage durch das Rothe Meer zurücklegen können. bildet einen speeidlen nicht unwichtigen Punkt

Journal of the Royal Geogr. Soc. of London, vol. 8, pp. 289-307.

<sup>2)</sup> Geogr. Mittheilungen, Heft 9, 1865, p. 256.

der gangen Frage. Sir Harford Jones suot in Bezner auf das siidliche Ende des Rothen Meeres und die daselbst herrschenden Monsone: Es gieht seehs Monate im Jahre während welcher ein Schiff nicht in das Rothe Meer hineinkommen kann, und während der andern seehs kann man wieder nicht herauskommen " Nach Moresby dem Haunt-Gewährsmann für die Hydrographie dieses Meeres, ist der Wind in der nördlichen Hälfte desselben, bis Dechidde des genze Johr hindurch gewähnlich närdlich und weht zuweilen mit grosser Heftigkeit lässt aber gewähnlich beim Wechsel des Mondes nach. Während der Winter-Monate, nämlich vom Dezember bis April, herrscht der Südwind vor zuweilen ein naar Tage hindurch und webt manchunal sehr stark, besonders in dem Golf von Snes, während welcher Zeit auch westliche Windstösse vorkommen, die von den Einwohnern wegen ihrer Heftickeit sehr gefürchtet werden. An der Arabischen Küste in der Nähe von Dschidds nördlich und südlich von diecom Hafen bommen zuweilen während der Winter-Monate sale hoftige Nord, and Nordwest-Windo vor die Stanb. walken vom Lande her mit sich führen. Der Südwind der mitunter in der Zeit zwischen Oktober und Mai weht. veranlasst eine Strömung von einer Schuelligkeit von 20-30 Sec-Meilen den Tag.

Kapitän Rogers giebt folgende noch speciellere hydrographische Benerkungen; "In dem sätlichsten Entelle des Meeres, von Bab el Mandeb bis Dschebel Tor in etwa 15° 30° Nördl. Br., herrscht in den Winter-Monaten, d. i. vom Anfang Oktober bis Ende April, fortwiktnend Sadwind, mit Ausnahme von einem oder zwei Tagen zur Zeit des Neu und Vell-Mondes, wo er zuweilen nach Norden unsetliffet. Aber häufig kommt zwei Monate hindurch gar keine Veründerung von

"Von Dechebel Tor bis zur Breite von 199 und 20° sind die Winde zu derselben Zeit veräuderlich, und wehen ebensoviel von Norden als von Süden. An den Greuzen dieser Zone jedoch herrseht entweder der eine oder der andere vor.

"Von 21º bis 27º Nördl. Breite ist in derselben Jahreszeit der Nordwind vorherrschend, aber es vergeht selten eine halbe Mondoswandelung, besonders vom Ende November bis Anfang März, ohne dass einen oder zwei Tage lang Sidwind herrsche

"Von 27º Nördl. Breite bis Sues berrscht fast durchweg Nordwind, nur selten, — und dann im Dezember, Januar und Februar, dem Südwind Platz machend.

"Im Juni, Juli, August und September herrscht Nordwind ohne Unterbrechung im ganzen Rothen Meere, von Snes bis nach Bab el Mandeb. Zuweilen, besonders im August und Sentember, tritt ein Landwind ein, und während desselben kann ein schneller Segler auf der ganzen Strecke von Bab el Mandeh nach Sines 33 Nautische Meilen täglich zwirklegen. Im Dezember, Januar und Februar findet ein Schiff auf dem Wege von Bah el Mandeh bis Kosseir manchmal einen günstigen Wind, und kann diese Strecke in seels bis sieben Tagen zurücklegen, auf dem ungekehrten Wege ist dieses aber nur im Sommer mitalisk.

Was die Schifffahrt im Indischen Ocean von Bab el Mandeb ostwärts ambelangt, so wirden Segelschiffe zu gewissen Zeiten des Jahres einigen Aufenthalt im Golf von Aden niebt entgehen können, denn hier weht ein östlicher Monsun während sechs Monate im Jahre, und ein woetlicher während der anderen sechs Monate.

Übrigens würden Segelschiffe gegen ungünstige Winde im Rothen Meere die Schlepptan-Hulfe von Dampfschiffen besitzen, was freilich auch die Kosten der Passage erhöhen würde.

Auf den bisherigen Personen-Verkehr zwischen Europa und Indien, wo es sich na schleunige Hefriedreung handelt, wärde die Aulage des Sucs-Kanals kaum Einfluslaten: denn sobald die Eisenbahn von Alexandrien nach Sues. — die bereits bis Cairo fertig ist und Anfang 1857 bis Sues vollendet sein soll — cröffnet sein wird, wird diese Strecke in 24 Stunden zurückgelegt werden Können. Und sobald abslann die Eisenbahn von Bombay nach Allahabad fertig ist, wird man von London nach Galenta in 25 Tagen, mit schnellen Dampfern sogar in 20 Tagen gelancen.

Ausser allen diesen angedeuteten Punkten, die bei der Ausführung des Sues-Kanals in Betracht gezogen werden müssen, kommen noch die dabei vorwaltenden solitischen, staatswirthschaftlichen Rücksichten und Ansichten in Rechung. Wie es scheinen will, ist Frankreich ganz besonders für den Kanal, England aber im Allgemeinen dagegen. In der Lesseps'schen Schrift wird gesagt, dass Frankreich die Anlage des Kanals hauptsächlich im Interesse England's wünsche, England aber wiese demnach, wie es scheinen möchte, den grossen ihm gebotenen Vortheil zurück. Eine solche rücksichtsvolle uneigennützige Begegnung der beiden Staaten würde indess erst dann denkbar sein, wenn ein ganz nenes Zeitalter, charakterisirt durch weniger menschlichen Egoismus als bisher, eingetreten ware. Eine nähere Erörterung des politischen und diplomatischen Standpunktes bei der Frage liegt uns aber in diesen Blättern fern. Was England in dieser Beziehung fürchtet, und zwar mit einigem Grund, ist die Herstellung einer Militär-Strasse für die am Mittelländischen Meere wohnenden und thronenden Staaten unch Indien, dieser ersten Perle der Krone England's.

man auch immer dagegen sagen mag, die Geschiehte der Dardanellen, des Sundes, ja ganz kürzlich die Frage wegen des Waranger-Fjords bilden ganz ähnliche Beispiele der Wichtigkeit gewisser Seewege und Kistenpunkte. Der Lehmus von Sues war bisher ein effektueller, für gewisse Operationen unpassirlarer Riegel für England gegen seine Indischen Besitzungen, und wie die Insularität des Mutterlandes seine grosse Foste war, so ist auch eine gewisse Insularität seines Indischen Reiches sein natürliches Bollwerk. Wir aber haben insere Pflicht gethan, wenn wir diese grosse, wieltige Frage von dem geographischen Standounkte aus beleuchtete.

### II. DIE HYPSOMETRISCHEN FORSCHUNGEN IN PALÄSTINA

Die Erörterung der Sues-Frage hat uns unwillkürlich zur Betrachtung der Höllen-Verhältnisse des Gelobten Landes geführt, zumal da uns Kapitän Allen neue sehr dankenswerthe Höhen-Bestimmungen zieht.

Frst seit ohngeführ 20 Juhren hat man ungefangen die Höhen Verhältnisse von Palästina einiger Aufmerksamkeit zu würdigen, und von den unzähligen Reisenden haben es sich wenigstens ein paar angelegen sein lassen. für die hypsometrische Kunde dieses Landes thätig zu sein: mit besonderem Dank nennen wir die in dieser Begielung verdientesten Namen: Moore und W. G. Beek (oder Beke, Bruder des berühmten Reisenden in Abessinien Charles T. Beke, jetzt in Mauritius) (im J. 1837), Schubert (im J. 1837), Berton (1838 und 1839), Russegger (1838), Symonds (1841), v. Wildenbruch (1845) und Allen (1850). Auch Seitens der Amerikanischen Expedition unter Lynch sind im J. 1848 Nivellirungen augestellt and barometrische Beobachtungen gemacht, indess nicht in der Ausdehnung, als man es von einer so grossartigen Expedition füglich hätte erwarten können. Auch hat man so wenig Gewicht auf diese wissenschaftlichen Resultate relegt, dass für ihre Bekanntmachung nur sehr stiefmütterlich Sorge getragen wurde, wie z. B. von dem von Lynch verfassten und in Philadelphia herausgegebenen Bericht über diese Expedition nicht weniger als neun (!) Ausgaben erschienen sind, ohne dass man daraus irgend etwas Specielles oder Genügendes über die hypsometrischen Arbeiten derselben erführe. Es ist zwar ausserdem ein officieller, an das Navy-Departement in Washington gerichteter Bericht gedruckt, aber wegen seiner Unzugänglichkeit wenig bekannt geworden.

Die Höhen-Verhältnisse in Palästina besitzen in mehrfischer Beziehung ein gauz ungemeines Interesse, wie keine andere Region der Erde. Auf verhältnissmässig kleinem Raum umfasst dus Land Alpine Gebirgs-Systeme neben grossartigen Furchen, die tief unter dem Niveau des Merches liegen; dann wiederum augedelnnte und mächtige Platem-Länder, die aber so sant vom Meere am santeigen, dass nan die Höbe kaum ahrt, auf der z. B. Jerusalem liegt. Man deuke sich den Brocken noch über 400 Par. Fuss höher, und dann Jerusalem auf der Spitze desselben belegen, das Todte Meer aber kaum so weit als Halberstudt und in derselben Höhe, so hat nan eine Vorstellung von dem Höhen-Unterschied zwischen Jerusalem und dem Todten Meere.

Über das merkwürdige Wady el Arabah, die sidliche Verlängerung der grossen Depressions-Furche von Palöstina, ist bereits die Rede gewesen.

Die hypsometrischen Data bilden eine unentbehrliche Hannt-Basis sowohl zur klaren Auschannung der geographischen Verhältnisse des Heiligen Landes, als zum richtigen Verständniss der Biblischen Geschichter denn sie ullein können uns mauches bisher Undeutliche in Bezne auf gewisse in derselben beschriebene Localitäten erklären. Ohne positive Höhen-Messungen aber ist es ganz unmöglich, von der Meereshöhe der verschiedenen Punkte oder Bezirke auch nur eine annübernd richtige Vorstellung zu gewinnen, selbst für diejenigen, die das Land in allen anderen Beziehungen aufs Genuneste und Ansgedehnteste erforscht und aufgenommen haben. So wurde z. B. die bedeutende Depression des Todten Meeres von 1335 Par. Fins unter dem Ocean-Niveau von keinem der Hunderte von Reisenden geahnet, his das Koch-Thermometer der Herren Moore und Beek im März 1837 die erste Kunde darüber gab. Einen Monat snäter stellten Schubert und Erill am Todten Meere das erste Barometer auf, das icmals diese Region erreicht hatte. Gross war ihr Erstennen, als sie dasselbe hoch über den Maassstab steigen sahen. Man glaubte, es sei irgend ein ungewöhnlicher Fehler vorgekommen, und hielt das Resultat dieser tiefen Depression für so unrichtig und abgeschmackt, dass man Aufangs gar night dayon zu sprechen wagte! Selbst noch im Jahre 1847 richtete der berühmte Professor Robinson eine feierliche Aufforderung an die Königliche Geographische Gesellsehaft zu London, wobei er in einer ausführlichen Abhandlung die hypsometrischen Messungen von Schubert, Bertou, Russegger und Symonds kritisirte. und ganz entschieden seine Ansicht dahin aussprach, dass die Resultate dieser Messungen sowohl in Bezug auf die grosse Depression des Todten Meeres und des Jordan-Thales, als auch auf das Hochland der Bukaa (Coelesyrien) unmöglich richtig sein könnten. Er erkaunte die Unsicherheit in diesen Punkten als eine Schmach für die wissenschaftliche Welt an und forderte demnach die Regierungen Europa's und die wissenschaftlichen Gesellschaften der Welt auf, diese wichtigen Probleme durch neue und genauere Aufnahmen zu lösen 1).

Wir führen Prof. Robinson's Aufruf und Abhaudlung hier au, um einerseits zu zeigen, welches Gewicht dieser grösste und befühigtets aller Reisenden in Palastina auf die Peststellung unserer hypsometrischen Kenntniss dieses Landes legt, andererseits aber auch, um darzuthon, — wie schon oben angedeutet, dass auch die verdieutesten Erforscher des Heiligen Laudes ohne die Basis der Höhen-Elemente eine in vielen Beziehungen nur vage und unsichere Vorstellung davon besitzen und geben können. Denn diese Zweifel sprach Hobinson aus, als er bereits seine erste grosse Reise in june Länder zurückgelegt und sein klassisches Werk verfasst hatte

Unzertrennbør von diesen Vorgängen ist es, einer kleinen Arbeit Erwälmung zu thun, die gerade durch die Robinson'sche Abhandlung veranlasst wurde, und die gleich darauf vor derselben Gesellschaft vorgelessen und in demselben Jahres-Bande gedruckt wurde?). In dieser Abhandlung wurden alle bis 1848 bekannt gewordenen, besonders auf die Depression bezüglichen Höhen-Mussungen einer sorgfältigen und kritischen Priffung unterworfen gegeniöter der ganz und gar verneimenden Kritik Prof. Robinson's, und unter Anderm aufgestellt.

- dass kein Grund vorhanden wäre, die Richtigkeit der Symonda'schen Trigonometrischen Messungen zur Bestimmung der Depression des Todten Meeres (nämlich — 1312,2 Engl. Fuss) in Frage zu stellen;
- 2) dass andererseits dieselben Messungen zur Bestimmung der Depression des See's von Tiberias, nämlich 328 Engl. Finss, zu verwerfen, und das Mittel der Bertou-Russegger-Wildenbruch'schen Messungen (— 756 E. F.) uls die richtigere Höhen-Bestimmung nuzunehnen sei.

Die seitdem gemachten Messungen haben die Richtigkeit dieser Annahmen aufs Erfreulichste bestätigt, wie im
Folgenden zu erseinen ist. Was aber nicht erfreulich sein
kann, ist, bekennen zus müssen, dass seit jener Zeit, d. h.
seit 1848, verhältnissenissig sehr wenig geochehen ist zur
Erweiterung dieses Zweiges unserer geographischen Kenntnias des Gelobten Landes, trotz vieler resommairten Forseher, die das Jand während dieser Periode bereicht und
vermessen haben. Wir sprechen die angelegentliche Hoffnung aus, dass dieses Element der Forsehung in Zukunft
nicht in dem Grade wie bisber unberücksichtigt bleibe.
Nivellirungs-Operationen und Trigonometrische Aufhahmen
kann allerdings nicht jeder Reisende unternehmen. Bar-

meter zu transportiren, ist gleichfalls für Viele nicht ausführbar; aber wenigstens ein Ancodi-Baronacter (wie Kaptiña Allen) oder ein Koch-Instrument kann Jedweder, dem es um gründliche Erweiterung unserer Geographie von Paliatina zu tunn ist, mit sich führen und beobachten, und selbst diese weniger verlästlichen Beobachtungen haben in einem hypsometrisch noch so unbekannten Lande als Paliatina grossen Werth, wie die Allen-eben Beobachtungen zeigen werden. Mögen diese Worte nicht vergebensessprochen sein!

Die hauptsächlichsten hypsometrischen Arbeiten in Palästina sind:

- 1) die von Symonde' Trigonometrischer Aufnahme von Jaffa über Jerusalem bis zum Todten Meere hergeleiteten Punkte. Anschliessend an dieselben ist das Nivellement der Amerikanischen Expedition auf derselben Lünie, dessen Resultut wenigstens in Bezug auf die Depression des Todten Meeres mit Symonde' Aufnahme sehr gut übereinentungt.
- 2) Symonds' Trigonometrische Aufnahme zwischen Aere und dem See von Tiberins <sup>4</sup>). Die mus dieser Aufnahmehervorgegangenen Punkte sind, bis auf die Depression des See's von Tiberins, unverändert geblieben.
- 3) Schuberts' oder vielmehr Erdl's Barouecter-Messungen ?, von Akabah durch das Wady el Arabah über Jerusalem und die grosse Strasse des West-Jordanischen Landes bis Dschenin, Carmel; von da nach Damaskus, und dann über Isaalbek nach der Küste. Diese Höhen habe ich mit — eurrägiet.
- 4) Russegger's Barometer-Mossungen <sup>3)</sup> durch die Sinai-Halbimed, über Khun Nokhol, Khulsaa, Berseba, Jerrusaleru, Jaffa, Nazareth, See von Tiberias etc. Diese schätzbaren Beolsechtungen geben die einzigen Höhen, die in der Witste et-Tyh genuessen sind. Diese Messungen habe ich im Allgemelnen für niedriger anzunehmen Grinde gehabt.
- v. Wildenbruch's Barometer-Messungen <sup>4</sup>) im West-Jordanischen Lande und Libanon. Diese habe ich im Allgemeinen mit <sup>+</sup> corrigirt.
- Allen's Aneroid-Barometer-Messungen 5). Enthält schätzbare neue Punkte. Durchschnittlich mit — corrigirt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Journal of the R. Geogr. Soc. of London, vol. 18, pp. 77-88.
<sup>6</sup>) On the Fall of the Jordan etc. By Augustus Petermann, F. R. G. S., Journ. R. G. S. vol. 19, pp. 89-104.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Resultate beider Aufnahmen verdanke ich in einer Mss.-Kopie des Triangulations-Netzes der Güte des Admirals Beaufort, der sie mir im J. 1848 mittheilte.

Münchner Gel. Ans. 1840, S. 382.
 Russegger's Reisen in Europa, Asien, Afrika, 1825—1841;
 Abtheilung, Stuttgart 1847.

Monatsberichte der Berliner Geogr. Gesellschaft und Mss.-Mitthellungen des Hrn. v. Wildenbruch.

b) The Dead Sea, a new route to India, London, Longman, 1855,

1680

1680

2700

1270

1830

1230

1330

2480

Das bei der Correktion der verschiedenen Höhen in folgender Zusammenstellung angewandte Verfahren ist die Feststellung guerst der Hauntpunkte, wie: Basibek Dumaskus. See von Tiberias. Tabor. Dachenin, Jerusalem, die alle von mehreren meiner Gewährsmänner beobachtet wurden und dann die Ubertragung dieser Correktionen auf die sich daran knünfenden Punkte. Alle Höhen sind im Pariser Fussmass angegeben. Die Numen der Gewührsmänner sind abgekürzt: B. - Bertou. S. - Symonds Sch. = Schubert . R. = Russegger . W. = Wildenbruch . A. . Allen P. - Porter (citirt von Ritter).

| 1. Libanon.                                            |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
|                                                        | ar. Fues |
| Fümm el Mezreb, einer der höchsten Gipfel des          |          |
| Makmel, der höchsten Gruppe des Libanon (W.            |          |
| 9027, R. hat f. d. höchste Spitze d. Lib. nur 8796)    | 9030     |
| Dschebel Sannin (W. 8772)                              | 8770     |
| Dschebel Knisseh oder Kuneyisch (W. 6798) .            | 6800     |
| Pass über den Libanon, zwischen Baalbek und Tri-       |          |
| poli (8ch. 7154)                                       | 7100     |
| Cederahain (Sch. 5878, R. 6036, W. 5535) .             | 5820     |
| Dorf Hasrun, westlich v. dem Cedernhain (W. 4966)      | 5250     |
| Pass Mughisseh, südlich von Dschebel Knisseh (W.       |          |
| 5013, R. 5485 <sup>(1)</sup> )                         | 5010     |
| Chan Mudeireg, zwischen Pass Mughisseh u. Beirut (W.)  | 4520     |
| Dorf Bhamdum, zwischen Pass Mughissehu. Beirut (W.)    | 3560     |
| Dorf Hareia, zwischen Pass Mughisseh u. Beirut (W.)    | 1620     |
| Pass von Zahleh (A. 4602)                              | 4220     |
| Dorf Bukfeiya, NO. von Beirut (A. 2883)                | 2650     |
| Schumlan (W. 1874)                                     | 2000     |
| Pass über den Kamm meh Zahleh (W. 4923) .              | 5100     |
| Natorliche Broeke, Quelle des Nahr el Kelb (W. 4622)   | 4800     |
| Quelle des Nahr Ibrahim (W. 5604)                      | 5800     |
| Ainata, Hochebene nördl. v. Baalbek (W. 4656, R. 4989) | 4800     |
| Pass Schauk, zwischen Kefereiya u. Borúk (A. 4326)     | 4200     |
| Dorf Barúk, unweit der Quelle des Nahr el Barúk        |          |
| (A. 3738)                                              | 3500     |
| Dschebel el Drus (R. geschützt 5000)                   | 5000     |
| Kefr Hunch, zwischen Sidon u. dem Leontes (B. 2948)    | 2950     |
| Dorf Habusch im Blad Bscharah, auf der rechten         |          |
| Scite des Leontes, zwischen Hasbeiva und Sidon         |          |
| (W. 998)                                               | 1000     |

1) Dieser Pass und der von Akabet el-Kokh im Anti-Libanon sind von Russegger zu resp. 472 und 463 F. höher angegeben: da aber Wildenbruch's Höhenmessung von Damaskus dem angenommenen Mittelwerth so nahe kommt, so sind diese und alle fibrigen auf dem Wege von Damaskus bis Beirut unverändert gelassen.

Breddin, etwa 3 D. M. SO, von Beirut (B. 2267) Arnun, Dorf nörd), von Bteddin (de Forest 1680)

Kefr Tibnit, nördl, von Bteddin (de Forest 1680)

Kefr Milkeh, südlich von Dschezzin (de F. 1270)

Dscherdschun, südlich von Dschezzin (de F. 2485)

Dorf Dschermak, SW. von Belat (de F. 1225)

Dsehezzin, östl. von Sidon (B. 2698)

Belat, SW, von Burghuz (d. F. 1827)

Belfort, am Leontes (de F. 2070) .

Quelle des Neb 'a Madinah (de F. 1327)

| 2. Bukaa (Coelesyrien) und Thal des Leontes.         |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Quelle des Leontes in der Nähe von Baalbek (Thom-    | r. Fuss. |
| son's Schätzung 4000 Engl. Fuss)                     | 4000     |
| Banlbek (Sch. 3572, R. 3496, W. 3332, A. 3909)       | 3580     |
| Zahleh (A. 3438)                                     | 3150     |
| Dorf Merg, zwischen Damaskus und Beirut, Brücke      |          |
| über den Leontes (W. 2880)                           | 2880     |
| Fluss Leontes bei Dschubb Dschenin (A. 2947) . 3     | 2700     |
| Fluss Leontes bei Burghuz (B. 1110)                  | 1100     |
| Fluss Leontes an der Brücke Dschist el Chardalsch 1) |          |
| (W, 524)                                             | 520      |
| Sattel zwischen dem Jordan und Leontes bei Has-      |          |
| beiya (de Forest 2300) , , ,                         | 2300     |
| 9 4 6 5 9 11 15 15 1                                 |          |

| 3. Anti-Libanon, bis Damaskus.                          |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Hermon, Dschebel esch Scheikh, Kulminations-Punkt       |      |
| (R. geschützt 9500)                                     | 9500 |
| Dschebel Bludan, höchster Gipfel der Kette, NO.         |      |
| vom Dorf (P. 6800)                                      | 6800 |
| Pass Akabet el-Kokh, zwischen Zebedani und Medsch-      |      |
| del (R. 4886, W. 4423)                                  | 4650 |
| Ain (Quelle) des Barrada, südwestlich von Zebedani      |      |
| (P. 3608)                                               | 3610 |
| Zebedani im Thal des Barrada (A. 3880, Sch. 3529,       |      |
| R. 4024)                                                | 3800 |
| Mühle zwischen Zebedani und Suk (W. 3606) .             | 3610 |
| Suk (W. 3118)                                           | 3120 |
| Dimas, südlich von Suk (A. 3389)                        | 3550 |
| Damaskus (Sch. 2186, R. 2304, W. 2269, A. 2287,         |      |
| P. 2200)                                                | 2250 |
| Dschebel Dschowalan, im Osten des Jordan-Thales         |      |
| (R. geschätzt 5000)                                     | 5000 |
| Kesweh, Ort SW. von Damaskus, im Thale des              |      |
| Awadsch (Sch. 2455)                                     | 2520 |
| Sasa, Ort östlich vom Hermon (Sch. 2783) .              | 2830 |
| Kanneytra, am östl. Abhange d. Dsch. Heisch (Sch. 2850) | 2920 |
| Hasheiya (von Ritter eitirt zu 2200)                    | 2200 |

| 4. Das Bepressions-Gebiel                             |
|-------------------------------------------------------|
| (von den Quellen des Jordan's bis zum Rothen Meere).  |
| Jordan-Quelle nördlich von Hasbeiya (R. geschätzt     |
| 1700, B. 563)                                         |
| Tell el Kadi, Jordan-Quelle (W. 504, B. 323) + 400    |
| Bahr el Hulch (B 21, Wildenbruch giebt die Ja-        |
| kobs-Brücke, die wenigstens 10 F. tiefer liegt,       |
| zu + 84 + 40                                          |
| See v. Tiberias 2) (B 709, R 625, W 793,2,            |
| In - 613, A 760) 700                                  |
| Erstes Thal zwischen Tiberias und Tabor, Zabulon?     |
| (A. — 360)                                            |
| Ain es Sultan, nördlich von Jerieho (W 639) - 540     |
| Jericho (R 717) 630                                   |
| Badeplatz der Pilger am untern Jordan (R 1291) - 1190 |

<sup>1)</sup> Diese Brücke (unterhalb Kalaat es Schukif) ist auf der Robinson'schen Karte fälschlich Djisr el Burghus genannt. 2) Symonds' trigonometrische Bestimmung ist gänzlich nuberücksichtigt gelassen, aus Gründen, die bereits oben angedeutet sind,

| Todtes Meer (Lynch's Nivellement - 1235,5, Sy-                                | ar. Fuse. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                               | -1235     |
| monds — 1231 <sub>G</sub> )<br>Wady el Arabah, 1 Stunde südöstlich von Ain el | 1200      |
| Weibeh (Sch. — 91)                                                            | 91        |
| Wady el Fikrch, bei Dsch. Madorah, auf dem Wege                               |           |
| von Ain el Weibeh nach Jerusalem, etwa vier                                   |           |
| Deutsche Meilen siidwestl. vom Todten Meere                                   |           |
|                                                                               | 10        |
| (Sch. — 5) Wasserscheide zwischen dem Todten und Rothen                       |           |
| Merre im Wady el Arabah (Sch. 465, "Bedni-                                    |           |
| nenlager Arabah im W. Arabah, in der Nähe                                     |           |
| des Wassertheilers zwischen dem Rothen und Tod-                               |           |
| ten Meer"; Bertou 160 Meter für El Sateh);                                    | + 300     |
| tra arti i artisa 100 artis in 14 vinca)                                      | 1 400     |
| 5. Das West-Jordan-Land.                                                      |           |
| Stadt Safed (S. 2599, R. geschätzt 3000)                                      | 2600      |
| Berg Samui, etwa 11 Deutsche Meilen SW, von                                   |           |
| Safed (8. 2252)                                                               | 2252      |
| Kl. Hermon (8, 1747)                                                          | 1747      |
| Dschebel Cubac, nördlich bei Cana (S. 1646) .                                 | 1646      |
| Essefia 1), Dorf / Gipfelpunkte d. Geb. Carmel (S. 1619)                      | 1619      |
| El Mcherka ( G. 1500)                                                         | 1500      |
| Cairnel Hannnei, etwa 2 D. M. östl. von Acre (963)                            | 963       |
| Carmel-Kloster 2) (S. 459, Seh. 582, A. 517) .                                | 517       |
| Tabor (Sch. 1747, R. 1755, W. 1683, A. 1872) .                                | 1760      |
| Nordöstlicher Fuss des Tubor (A. 613)                                         | 590       |
| Nordwestlicher Fuss des Tabor (A. 244)                                        | 250       |
| Berghöhe von Hattin (A. 1028)                                                 | 1030      |
| Berge über der Stadt Tiberias (A. 648) , .                                    | 700       |
| Nazareth (Sch. 820, R. 1161, A. 1109)                                         | 1030      |
| Kefr Kamma, zwischen dem Tabor und dem See                                    |           |
| von Tiberias (W. 157)                                                         | 240       |
| Brunnen von Lubielt, ziemlich gegen die Mitte der                             |           |
| Ebene von Jesreel belegen und vermuthliehe                                    |           |
| Wasserscheide zwischen dem Mittelmeere und                                    |           |
| dem Jordan (A. 101)                                                           | 100       |
| Jesreel (von Ritter eitirt 438)                                               | 140       |
| Dschenin (Sch. 514, W. 258 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , A. 394)              | 390       |
| Ebene von Sanur (A. 1248)                                                     | 1210      |
| Gebirge Gilboa (geschätzt von Raumer 1200) .                                  | 1410      |
| Sebustieh (Samaria, A. 1453)                                                  |           |

1) Van de Velde, der diesen Orr auch besuchte, führt an, füllerisst", I. S. 241); "Nur einige flache Kupper im W. des Dorfes erheben sich noch höher, vielleicht bis auf 1800 (Fugl.) F.", also circa 68 Par. F. biber auf Esserta. Demmach melchte der Kullennations-Tunkt des Carmel-Gebirges, wenn sonst sich die Symondsten von 200 Puse ausmelnene seinen werden, in runder Zahl.

|                                                              | _         |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Bergräcken zwischen Sanur und Sebustich (A. 1707)            | at. Fass. |
| Nabulus, Sichem (Sch. 1751, W. 1569, A. 1736).               | 1660      |
| Berg Ebul (Buckingham schätzt ihn 750 über seinem F.)        | 1690      |
|                                                              | 2350      |
|                                                              | 2350      |
| Hawara, Ort 1 D. M. sidlich von Nabulus (A. 1497)            | 1450      |
| Bodenanschwellung zwischen Hawara und Lubban                 |           |
| (A. 1911)<br>Lubban, Thalsohle (A. 1530)                     | 1850      |
|                                                              | 1480      |
| Bergrücken südlich davon (A. 2311)                           | 2240      |
| Der hochste Pankt des Weges zwischen Lubban u.               |           |
| Birch A. (A. 2916)                                           | 2830      |
| Dorf Bireh (A. 2854)                                         | 2770      |
| Brunnen von Jebrud, beinahe 3 D. M. N. von                   |           |
| rusalem (W. 2209)                                            | 2300      |
| Dorf Sindschil, eiren 1 D. M. sidlich von Lubban             |           |
| (Sch. 2520)                                                  | 2500      |
| (Sch. 2520)<br>Jerusalem, Zion (Lynch's Nivellement 2449, R. |           |
| 2479 '), W. 2350 <sup>2</sup> ))                             | 2450      |
| Ölberg (8, 2250 °), Seh. 2551, W. 2509)                      | 2550      |
| Nebi Samwil, Mizpa, NW. v. Jerusalem (S. 2485)               | 2820      |
| Taiyibch (8, 2407)                                           | 2730      |
| Schung, etwa 14 M. östl. von Taiyibeh (S. 2046)              | 2320      |
| Deir Abn Meschal, in 32° N. Br., 32° 44' O. Pa-              |           |
| ris (8, 1386)                                                | 1570      |
| Grontol-Berge, circa 1 D. M. SW. v. Jericho (S. 688)         | 780       |
| Medschilel, etwa 3 D. M. ONO, von Jaffa (S. 369)             | 420       |
| Märtyrer's Thurm bei Ramleh (S. 306)                         | 350       |
| Fedscha, etwa 11 D. M. ONO, von Jaffa (8, 214)               | 240       |
| El Latrun, Dorf zwischen Jaffa u. Jerusalem (W. 620)         | 620       |
| El Hodd, zwischen Jerusalem u. Jericho (W. 1333)             | 1350      |
| Chan el Achmar, zwischen Jerusalem und Jericho               |           |
| (W. 830)                                                     | 840       |
| Deir Mar Saba, im Wady Kidron (R. 659)                       | 700       |
| Thalsoble des Kidronthals bei Mar Saba (R. gesch. 6)         | 50        |
| Bethlehem (R. 2538)                                          | 2450      |
| Hebron (R. 2842, Sch. 2644)                                  | 2740      |
| Semua (Sch. 2225)                                            | 2300      |
| Dhoheriyeh (R. 2040)                                         | 1970      |
| Bergschlucht Nukba es Sofah, im Amoriter-Gebirge.            |           |
| (Sch. 1434)                                                  | 1450      |
| Lager bei Kuppet el Baub, im Wady Ateiche-Geb.               |           |
| (Seh. 1525)                                                  | 1550      |
| Was des Ord London Lond London - O. A.                       |           |
|                                                              |           |

Was das Ost-Jordan-Land betrifft, so entbehrt es bisher aller und jeder Höhenmessungen; nur einige vage Schä-

Russegger's Höhen-Bestimmung bezieht sich auf das Latein, Kloster, casa nuova, welches in der NW. Ecke, dem höchster Theil der Stadt. Biert. Diese Höhe stimmt ehe sehr auf mis Laucht aus der Stadt.

der Stadt, liegt. Diese Höhe stimmt also sehr gut mit Lynch.

3) Wildenbruch's Höhe bezieht sich auf einen Standpunkt

24 Fuss über dem Hiskias-Teich.

<sup>3</sup>) Diese Bestimmung in ödfenhar zu niedrig, wenn um das Besulata des Amerikanischen Nvetelments für Zin (249 F.) als ribblig annlinmt, was wir gelban haben. Der Hohner-Unterschied werden Sim und dem Üblerge ist mindessen bill (I gach Alben), etwe dem Üblerge ist mindessen bill (I gach Alben) etwe Zahl ist ohne Quelben-Augabe angeführt, wahrscheinlich aber nach Boltonon. Wir beher das Minimum (100 F.) und denmach bywarde 2250 + 200 = 2850 F. angenommen, und gleicheidig alle ansentie 250 + 200 = 2850 F. angenommen, und gleicheidig alle ansentie 250 + 200 = 2850 F. angenommen für Sim er Sim er vergelet.

tzungen hat man in Bezug auf diese Plateau-Länder augegeben; so werden, von Norden mach Süden gerechnet, die hieheten Kuppen der Gebirge von Adseholon zu 6000 F, die von Gillend zu 5000, die von Belka zu 3000 und die von Mode auch zu 3000 F weschätzt.

Die vorstehende Tabelle enthält ziemlich alle wesentlichen Beolachtungen, die man bisher in Palisitin angestellt hat, und sie blidet, unseres Wissens, den ersten Versuch, dieselben kritisch zusammenzustellen. Aus diesem frunde möchte sie nicht ohen Werth sein, obgleich Zeit und Baum es nicht gestattet haben, das Thoma so specioll und erschöpfend zu behandeln, als es verdient. Aber auch mit Aufopferung einer solchen Mülle wirde das Resultat ein sehr nangelhaltes geblichen sein; denn die Widerspriche sind zu gross und vielslitig, um sie in befriedigendem Masses erklären und beseitigen zu können. Selbet die Masses erklären und beseitigen zu können. Selbet die sich wunderliche Anomalien, der Art, dass nur zukünftige genauere Bestimmungen sie entwirren können; so z. B. stimmen Symonds' und Lynch's Messungen der Depression des Todten Meeres bis auf vier Fuss genau, während dieselben bei Jerusalem sehr weit differien. — der Ölberg nach Symonds 200 Fuss suter dem Berg Zion nach Lynch! Dann Symonds' Bestimmung des Sec's v. Tiberias zu — 308 F., während das Mittel der unter einmader sehr wohl übereinstimmenden Barometer-Beobachtungen von fünf verschiedenen trefflichen Reissanden nicht ventiers d. p. 700 F. sereicht.

Wenigetens darf man hoffen, dass diese provieorische Zusammen-tellung das Gute haben wird, den klägtiehen Zustand unserer Topographisch-Physikalis-chen Kenntniss des Heiligen Landes frappant vor Augen zu legen, und so vielleicht Etwas beizutzegen, um die zukeintigen Forscher desselben zu verunlassen, dass sie zur beserera Kenntniss das Brirge then werden.

# GEOGRAPHISCHE NOTIZEN

GRÜNDUNG KINER GEOGRAPHISCHEN GEBELLSCHAFT IN Work - Am 1. Dezember 1855 hat in Wien die erste Zusammenkunft und Berathung betreffender Fachmanner unter dem Vorsitz des Akademikers W. Haidinger zur Begrundung einer Geographischen Gesellschaft Statt. Unter den Auwesenden werden genannt : die Mitglieder der K. Akademie der Wissenschaften Freih, v. Hammer-Purcstall, Chmel, Schrötter, Bergmann, v. Heuffer, v. Reden, v. Adrian, v. Hingenau: Schulrath Becker: die Geographen Schmidt, Streffleur, Simony, Raffelsberger : die Professoren, Doktoren, Naturforscher Lauza von Spalato, K. Scherzer, Arenstein, Zeithammer, Guggenberger, Hornes, Frauenfeld, Pokorny, Schubert, Warhauek, Czedik, R. v. Leuenstern, Grönlich, Lukas, Patera; die Mitglieder der K. K. Geol. Reichsanstalt F. und K. v. Hauer, Graf Marschall, Foetterle, Peters, Jokely, v. Zepharovich, Hochstetter. Das geistig und nateriell reife Element Osterreich's and der schaffende Genius des Versitzenden berechtigen uns zu den schönsten Hoffnungen auf das Gedeihen dieses Vereins,

Die Grundungen der hauptsachlichsten Geographischen Gesellschaften fanden in den vier Jahren Statt, wie folgt: Paris 1821, Berlin 1828, London 1839, St. Petersburg 1845.

DR. E. VOCKU'S VORDHINGEN BIS ZUN BINCE.—
Der muthige und unermudliche junge Forscher hatte bekanntlich, mit Dr. Barth's Genehnhaltung und Unterstutzung, zu
Anfang des Jahres 1855 eine interessante Reise sudwestlich
von Kuka angetreten und die grosse Fellata-Shadt Jakoba <sup>6</sup>)
erreicht, deren Position er astronomisch zu,

100 17' 30" Nordl, Breite,

bestimmt und somit einen hochst wichtigen Punkt festgestellt hatte. Von da aus mun war er, nach einem eben eingelaufenen, au seinen ihm noch vorstelenden Chef Dr. Harth gerichteten Brief, datirt "Gombe. 5. Juni 1855" bis zum Binue-

Strom vorgedrangen, ohne ihn jedoch pasiren zu keinen. Die Batschams hatten lim den Weg von Hamuerun nach Die Batschams hatten lim den Fursten dieser Fellan-Practical der der Bernelle der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der Schaffen der

angemen er ich ultimens er eine er vie schwierig das Verdringen vom Sadam in jowe Aupaterial-Länder ist, und was chen Barth geleistet hat, inden er am weitesten in dieser Richtung von allen Europaiseien Reisenden häher vorgedrungen ist, Punkte wie Jola erreicht hat, alie weder die Englische Expedition des Dampfechiffer Plejade, noch Vogel mit ungleich grosseren Mitteln erreichen konnten. Die wilden Kerle, die Vogel den Weg absehnitten, die Batechnams, sind bereits auf der von Dr. Barth im September 1882 in Kula verfastent (in Petermani", "Accound" etc. publichten) Karte angegeben, und sie waren es, die auch dem Dr. Baltie so feinflich ertzegentzenen. Sie sind die westlichen Nachson feinflich ertzegentzenen. Sie sind die westlichen Nachmachtigen Pellaria bisher noch nicht unterjocht werden für den machtigen Pellaria bisher noch nicht unterjocht werden könne.

Gombe liegt etwa 15 D. M. ostlich von Jakoba.

COMMODOHE RODGERS' ENTDECKUNGEN IM POLAM-MEERE. — Nach dem Afhenaum steuerte Commodoro John Rodgers, der das Kriegsschiff "Vincennes", das Plaggenschiff des Amerikanischen Vermessungs - Geschwaders im Nordlichen Stillen Ocean, befehliet, im August 1855 durch die Behrings-

<sup>%</sup> Geogr. Mitth., Heft 7 S., S 216 - S. auch die dazu gehörige Kurte Tafel 18.

Strasse und auf die von Kapitän Kellett im August 1849 entdeckte Insel Namens "Herald" zu, die nach dem Entdecker") in 17° 17° 35" Nordl. Breite und 178° 22° Westl. Lauge v. Gr. liegt, und von demselhen zu etwa 900 Engl. Finss Ilahe, 4] Naut. Mellen Lauge und 23° N. M. Breite angezeben "wurde. Comm. Rodgers bestieg auch die Insel und giebt sie m. 850 F. Hobe und mr. 12° M. Lione an

Sodain stemette er auf das von Kap. Kellett gesehene Land im Norben der haef au, aber obgleich er bie 12° 2° 2° Nord. Breite, 17.4° 3° 11° Westl. Lange vordrang, konnte er beine Spar von Land entdeken, und apricht deshalb seine U-berrungung ann, dass Kapitins kellett's Land auf er in Jenen Breiten auch haufig vorknommenden opfielden der Eine John gegebene und er eine Karte unter dan der Eine John gegebene und er eine Karte unter dan Namen, Plovee" niedergelegte sweite Insel nicht existiren. Hieraaf stoerer Comm. Redgers in der Bichtung- des von Afmiral Wrangell nordlich von der Schriechen Kutte augregebene Landes, wurde aber von Eine aufgelabten, nicht als 10 Meilen sich der beseichneten Position zu aubern, und weisbilden sich der beseichneten Vosition zu aubern, und

Das Polar-Meer nördlich von der Behrings-Strause berechtigt nicht zu grossen Erfolgen für das Vordringen der Schiffe unds deun Nordpol zu, und seit Cook sind die verschiedenen dahin abgesandten Entdeckungs-Schiffe nur un eine ganz unbeträchtliche Strecke weiter nördlich vorgedrungen. Das grosse Meer nördlich von Spitzbergen ist und

bleibt der einzige Weg zum Nordpol.

NEUESTER CENSUS VON TOSCANA. — Das Grossherzogthum Toscana hatte, nach der Volkszählung im April 1855, 1,817,466 Einwohner. Die grössern, über 10,000 Einwohner zahlenden Stadte:

| Floren | t | 115,701 | Siena   |       | 22,435 |
|--------|---|---------|---------|-------|--------|
| Livora | D | 79,962  | Pistoja |       | 12,471 |
| Pisa   |   | 23,755  | Prato   |       | 11,742 |
| Lucca  |   | 23,323  | Arezzo  |       | 10,935 |
|        |   |         | (Augs)  | Alla. | 210 )  |

KULTUR IN DEN ARREZZEN, — Es sind zwei grosse Unternehmungen im Gange, welche für die Kultur-Verhaltnisse der Ahruzzen von höchster Bedeutung sind: 1) die Truckendegung des Ficious-See's, dessen Unfang zehn Deutsteh Millen, ein beroitst vom Kniere Chaudies und spiater vom Hobenstaufschen Kniere Friedrich II. projektivites Unternehmen; 2) die Eriffung der Kunstituture von Gräte nach den Adrenzen. Diese Strause lauft von Gotta aus in nurihond-westlicher Richtung bis in die Nihe von Cepsano, verfolgt Gelärge, erreich ein der Millen von Gepsano verfolgt Gelärge, erreich ein derheitung ig Solom Vieleningen das Gelärge, erreich ein der Millen und Frahruzzen fort, stellt alse sien für die Interessen des Verkehrs wie der Strategie gleiche wichtige direkte Verbindung des Hochlandes mit den Tyr-rheinischen Meere entlang der Romischen Grane ber.

DIE COCHENILE-ZUCHT IN SPANIEN. - Nach der Unabhängigkeits-Erklarung Mejico's wurde von den Spaniern

Cim. I. 1690) der Verench remarkt die Costas Art auf mel cher die Cochenille, Schildbaus leht, mimlich die Opputia coccionellifera in den sudlichsten Gegenden Spanien's zu neelimuticiren und die Corbenille-Zucht nuch Sumien zu verpflanzen ; und siehe da, der Versuch gelang in ausgezeichneter Weise. Ein Zeitraum von dreissig Jahren hat genuet, um die Cochenille - Zucht in Spanien vollstandig einzuburgern. Sie hat daselbst, obwold sie bis jetzt nur um Malaga Velez-Malaga and Motril an der Kuste von Granada im Grassen betrieben wird, bereits einen solchen Aufschwung genommen. dass im Jahre 1850 nicht weniger als 801,915 Pfund roher Cochenille nach England verkauft wurden, welche, da das Pland durchschnittlich 75 Realen oder 5! Thaler kostet, dem Spanischen Handel weit über vier Millionen Thaler eingebracht haben. Die Cochenille Zucht biblet folelich einen bedentenden Zweig der Spanischen Landwirthschaft.

(St. Petershorour Zto.)

Das Asteroid Atalante. — Das Anfangs Oktober von Oldschmidt in Paris entdeckto Asteroid hat den Namen "Atslante" erishteu. Wie bekannt, wurde fast gleichzeitig durch Luther ein siebenunddreissigsten, bis jetzt noch nicht bekanntes Asteroid entdeckt

Eis Kosser, — Am 13. November hat der Überrator Bruhan is Bertin (zuh 3] Uhr einen lichtsbachen telekopischen Kometen endeckt, welcher früh um 3 Uhr 21 Min, 35 Sch. mittlerer Berliner Zitt in 143 Grad 1/25' Rectassension und 2 Grad 7' 13' Nördl. Deklination stand, sich täghet zwanig Begen. Alimater rückwirts bewegt und nur in den Nachmittagstunden mit Ferrardren bedachtet werden kann. Die Bliefer Sternwarte (Unsselder) hat diesen Komson. Die Bliefer Sternwarte (Unsselder) hat diesen dan eine zunehmende Geschwindigkeit geiner Rewigung, bedachte tet; auch zu Wien ist derzelbe bedochtet worden.

ZUR ORNITHOLOGIE VON THÜRINGEN. - Dr. Hellmann schreibt uns : "Eine merkwürdige Erscheinung ist das auffallende Verschwinden einzelner Vogelarten und wiederum das allmablige Heimischwerden und Auftreten neuer, früher in Thuringen selten oder nur theilweise vorkommender Vorelarten. Es mag wohl die Ursache hiervon theils in einer veranderten Ortlichkeit in Beziehung auf Baum- und Pflauzenwachs, theils aber auch in dem Entsumpfen und Entwässern mancher Gegend Thuringens liegen; die Vernichtung durch Menschenhand mag hierbei nur eine untergeordnete Rolle spielen. Zu den Vogeln der ersten Art gehört vor allen die Elster: früher fand man diesen schlauen und listigen Vogel in der Umgebung eines jeden Dorfes, jetzt sieht man ihn entweder gar nicht oder nur sehr einzeln. - eine Beobachtung, welche man allgemein in Thuringen zu machen Gelegenheit hat, Ferner kommen bei uns fast gar nicht mehr die verschiedenen Arten der Strandläufer vor : wahrend z. B. die Gegend um Erfurt wie die von Gotha am Siebleber Teiche jene Vogel während ihrer Zugzeit in Menge besuchten, so findet man jetzt, und zwar in geringer Menge, nur einzelne wenige Arten. Neue Ausjedler sind dagegen: die vor wenigen Jabren nicht gemeine und nur auf dem Zuge kommende Grau-Ammer: sie nistet jetzt in bedeutender Menge im Flachlande. und auf den Baumen jeder Strasse hört man das Maunchen

b Section's Voyage of the Herald, II, p. 116,

im Frühjahre nigen; ferner die Krammets-Vögel, wiehe als Bewohner der Grüftgewähnigen jetzt auf unsevem Thuringer-Walde an mehreren Orten nisten; ebense die Riigz-Amed, wiehe, wenn auch noch sehr einzeln, doch jetzt hei un sistet, und die Stein-Drossel, ein südlicher Gebirgzeogel, der sich bei just ansiehelt, Der Wasser-Staar, den man fraher nur an den Gebirgsbachen traf, findet sich jetzt an den Bachen des Fliedhandes ein und brutet da. Wir finden also ein Zurückweichen sinzuluer und ein Nachtucken anderer, fraher bei uns seltener Vögel in einer uberraschenden Weise. In klarem Liebte reigt sich hierin der Zweck, nach welchem die Nater Alle weider zu beleben und zu erzetzen weise."

ALSDRINGUES BY SCHARISCHES FRISTATINE FIG. — In users in 10, 1 left enthaltenen Anfasta ulwer fire Lander ist sha Areal derestben mach Angabe der daleis benutzten Englischen und Haltlaufsiehen Quellen angeührt. Wir haben seinlem eine neue aurgräftige Berechnung auf Grund der Karet, Tafel 20, angestellt, aleren Resultare sehr versehischen von jenen Angaben sind, und wohl den Vorzug vertilenen durften, zie zerzehen in Deutstehen Qunterfalbeiten.

Natal zu . . . . 1145

Oranje-Fluss-Freistaat . . 2310 Trans-Vaalsche Republik . 3780

Hieruach stellt sich die Areal-Grösse Natal's der von Belgien und Hulland zusammen gleich, die des Orange-Fluss-Freistaustes halb so gross als Preussen, und die der Traus-Vaulschen Republik grösser als Ungarn.

DAS SCHICKSAL DER FRANKLIN'SCHEN EXPEDITION. -Die zweite von der Hudsons-Bai-Compagnie angeordnete Expedition zur Aufsuchung der Überbleibsel der Franklin'schen Expedition (s. "Geogr. Mitth," Heft 10, S. 303) ist zuruckgekehrt, ohne das Gebeimpiss der schrecklichen Untergangs-Katastrophe näher oder befriedigender zu entbullen, als es bereits im vorhergehenden Jahre von Dr. Rac geschehen war. Man hat zwar noch zahlreiche von der Expedition herruhrende Gegenstande an der Mundung des Grossen Fisch-Physics aufgefunden, unter audern ein Boot, aber weder irgend eine Spur von menschlichen Überresten, noch Papiere, noch hat man von den beideu grossen Schiffen selbst Uberreste gefunden oder sieher in Erfahrung gebracht, wie und wo sie ihren Untergang erlitten bahen. Es ist sehr zu beklagen, dass in dieser eben zuruckgekehrten Expedition kein Einziger sich befand, der die Sprache der Eskimos verstand, so dass sie sich nur nuf höchst unvollkommene Weise mit diesem lingnerischen Volk verstandigen konnten.

### EINGEGANGENE BÜCHER UND KARTEN.

Jahrbücher und Abhandlungen der k. k. geologischen Reichsaustalt zu Wien.

Art'den Aufrag des Ministers für Landescultur und Bergwesu, Ferdinand Elden von Thinnfeld, ward am Sehlusse des Jahres 1841 vom Kunser Frauz Joseph die Einrichtung einer geologischen Riedsmatslit unter Verstehnelzum gint dien his dahlu bestanderen montanistischen Messenn genebnigt, ein Einrichtungsetat von 10300 d. und jährliche Dotation von 2,0300, fi. bewilligt und der seltherige Vorricher des montanistischen Manerma in Wien, Bergenti Wilhelm Haddinger, nun Derbehre der mei gegeboleten Anstehn der seltherig Haddinger, han Derbehre der mei gegeboleten Anstehn die wie die Institut demnach anch ist, as bat es doch besonders der sehen längst rähnlichst bekannt, kräftig echtigude die Grat Haddingers verstanden. bereits grosse Respitate zu erzielen. Alljährlich werden nach geordnetern Plane recolorische Unterstehungen in den verschiedenen Hemenden den Reiche vorgenommen, die Roenbute auf den Sperialt erten des Generalquartiermeisterstabes und in Berichten niederreiert. und aus dem reichen Schatze des von allen Seiten mit regem Inund aus dem reienen sonatze des von auen senen um regent an-teresse für die gute Sache Herheiffiessenden in rigenen litterari-schen Organen des Wissenswerthen viel Schönes und Gedierrnes mitgetheilt und somit dem weiteren Kreise zugänglich gemocht. Es bedarf nicht der besonderen Erwähnung, welchen hohen Werth gerade für das so mannichfaltig und reich ausgestattete Oesterreich die tach einheitlichem Plane scheitete und mit eaugentriete Kraft betriebene geologische Erforschung des Bodens für alle in ihm mittelbar praktischen Werth dieselbe für Oesterreich selbst hat: es leuchtet aber auch ein, wie andere Länder von dem dort Erfurseliten nach dem Wesen der geologischen Beziehungen nasstes Erdballs unmittelbaren Nuszen ziehen können, und welchen reichen Gewing die Wissenschuft als solche hat, wenn sie die Erkenntaiss eines so ausgedehnten Gebietes geläutert sieht nad die dort gewonnenen Resultate auf andere Gerenden übertragen kann. Als iene litterarischen Greaue der Reichsaustalt hereichnen wir vornehnlich folgende zwei Werker

1. Justiere fer 1. 1. geologie des Brickmannts, Van. 1et Wichten Bennutier, but pillt auf Judiepries auf des mich auf des erries Dreichsabelte erfügliere und des under Steinerschabelte erfügliere und des pillt auf Judiepries auf des aufgebruisses der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine der Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine Anteilungssteine

2. debendinger der £. L. gestigeriete direktement, ist diese 1852 met 8. desemberen der £. L. gestigeriete der £. L. gestigeriete der £. L. gestigeriete fielden £. Der £. desemberen £. des £. desemberen £. des £. desemberen £. des £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemberen £. desemb

dis palionistiquirbus Forechniques na no bertinimiro Antechniques de discolarios Variationis discolarios a tragent side de Lichi Brow Michin in side cilcidies Variationis discolarios and side de Lichi Brow Michin in side cilcidies variationis del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del consideration del

gradgem Warts are milled in a relation.

Benathem at N. employed Forest at the European State Parameter State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State

Heinrich Kiepert: General-Karte des Türkischen Reiches in Europa und Asien nebst Ungarn, Südrusslaud, den Kaukasischen Ländern und West-Persien. Entworfen und bearbeitet von Berlin, Verlag von Dietrich Reimer, 1855. Sitch und Druck der

Hillingensphischen Anstall von L. Kraitz.

(Conligende Kern besield in the Hillingen in Hyper be-22) Librer on (Conligende Kern besield in the Hillingen in Hyper belief the State of the Confidence S

C. W. M. can de Felde, Lieutenani zur Sec s. D., Ritter der Ehrenlegion: Reise durch Syrien und Palästina in den Jahren 1851 und 1852 von ——. Mit Karten und Bildera. I. Theil: Aus dem Nisderdeutschen übersetzt von K. Gebel, Pfarrer in Erlangen.

Leipzig, T. O. Weigel, 1885. (Durch des eriests Told dieses Reisserries in des Pabliken einer wieder-Durch des eriests Told dieses Reisserries in des Pabliken einer wiederhand besiehert, wieder zerüftschan zu den Leitzigsters gefört, die je für die stellen Lauf gelechten, für Hert Verläuser zu deuen deuen finderen Verläubsellen Leitzigsternen der Verläuser zu deuen deuen der Verläusert des Verläusers der Verläuser zu deuen der der Verläuser zu deuen auf dem Jedurchpharben Berein in Batatu vollationiger ausgefrate zu weiten auf dem Jedurchpharben Berein Leitzigster der Verläuser des Verläusers des Verläusers zu des Verläusers der wielt blein nach dieser einen Rütting ausgefragen. Die har sich Aufgabe der wielt blein nach dieser einen Rütting hle gelint, sendern such mit wissenschnilleben Stüne wal blieblerein Berzen Ber

Professor Dr. Fr. Kruse: Ulrich Jasper Seetzon's Reisen durch Syrien, Pallstin, Phonicien, die Transpordan-Lander, Arabis Petraea und Unter-Aegypten. Herangegeben und commentirt von — in Verbindung mit Professor Dr. Hiszirich, Dr. G. Fr. Hermann Müller und uschreren andern Gelehrten. Dritter Band. Mit 6 Tafeln Abildaugen. Berlin, 1855. Verlegt bei G. Berlin.

6 Tafelin Abbildungen. Berlin, 1855. Verlegt bei 6. Beitung. (Des in Jahre 1945 bieres erselbensen was erners behan von Besteve Staal, soch Seen, auch Kayten und des Anteinstalt in Kollin, d. 1. die herfelin schopen. Seen der Seen auch Seen auch Seen auch Seen auch Seen auch Seen auch Seen auch Seen auch Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen sein der Seen

handling. PSM. Alexandere, Allerandere Zeitzer in einzelten phasente Brenharten stehen her die Seine der Herre. Vertreich blader miejenblis, das handen stehen stehen her stehen der Seine der Herre. Vertreich blader miejenblis, das handen der sandschaften und fasseinten Genaude abfreiten, so idt auch diese is kalter wirden der Vertreichen stehen der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine der Seine

[Geschlossen am 15. Januar 1856]







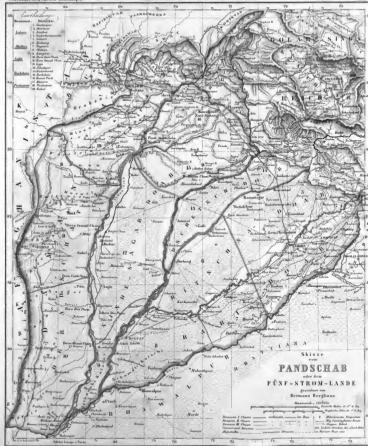

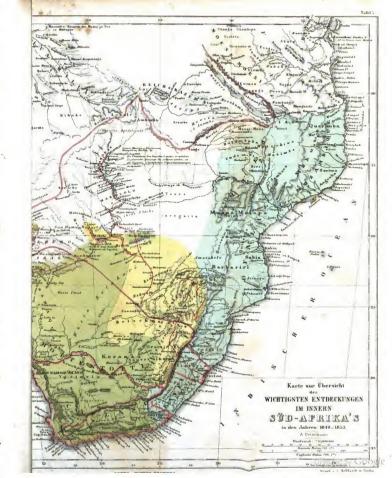

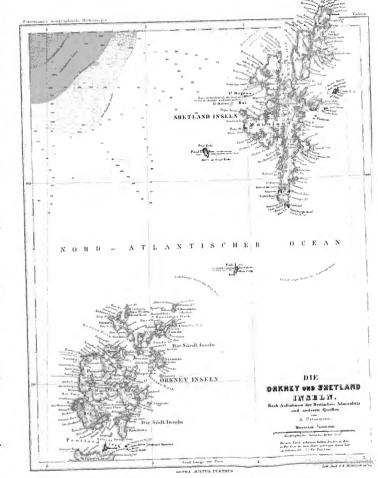

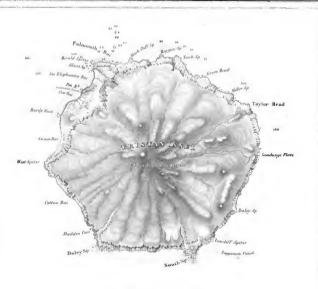

### DIE INSEL

# TRISTAN DA CUNHA

Capt. Denham, R. N., F. R. S., & c.



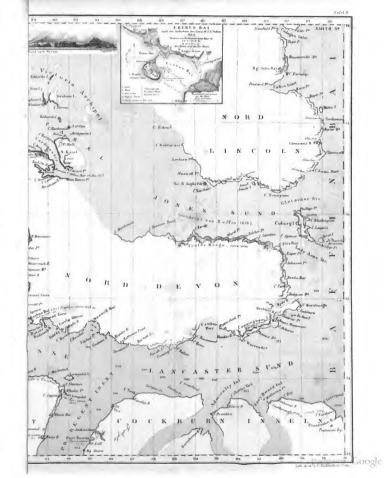

## N K I Z Z E

# DISTRIKTS VON KOHAT,

J. N Y K E N.
Lieutement in der Pandachab Armes

Headed St. State, one bearing the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

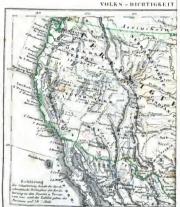



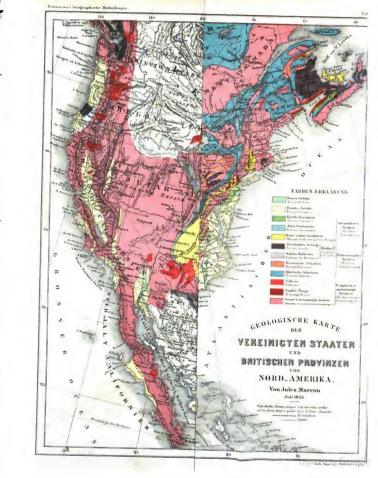

## Illustrationen zur Physikalischen Geographie

#### HERZOGTHUMS COBURG.





Terrain-Skizze vom Herzogthum Coburg.



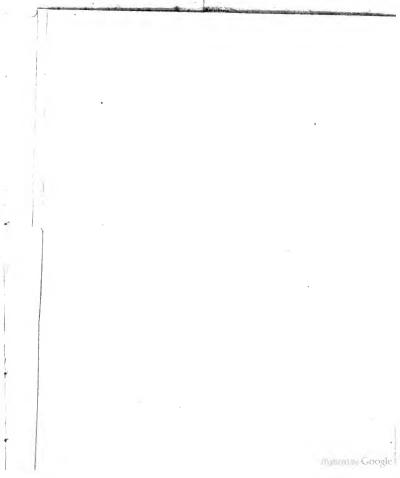



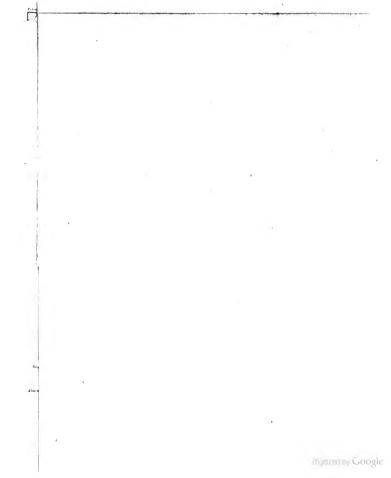



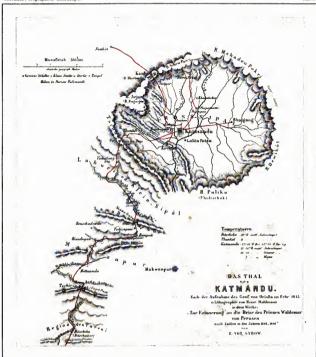

Eath Ann v C Bellarth worth



